

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





HARVARD UNIVERSITY



GEOLOGICAL SCIENCES
LIBRARY

HENRY WARE WALES, M. D.,

lass of 1838.)

Received 22 October,

1856.



# Die Erdkunde

b, o n

A sie n,

0 0 n

Carl Ritter.

Banb V.

Drittes Buch. West = Asien,

Uebergang von Oft- nach West-Asien. GEOLOGIC

JUIL " L.I.

1.37 3 0 1984

Berlin, 1837. Sebruckt und verlegt bei G. Reimer!

## Die Erdkunde

im Verhaltniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

als

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

bon

### Carl <u>Ritter,</u>

Dr. und Prof. p. Ord. an ber Universität und allgem. Ariegsschule in Berlin und Mitglieb ber Konigl. Academie ber Biffenschaften 2c.

Siebenter Theil. Drittes Buch. Best: Asien.

Bweite ftart vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Berlin, 1837. c Sebruct und verlegt bei G. Reimer.

G 115 ROT

1856. Color

tigen is more than the made O

## Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

# Drittes Buch. Bend V.

#### Erfte Abtheilung.

- Erfter Abschnitt. Die Uebergange in ben Raturformen von Oft- zu Beft-Affen.
- 5. 1. Erftes Rapitel. Das Stromspstem bes Indus. S. 5. Ginkeitung. S. 5—12.
  - Erlauterung 1. Oberer Industauf. Bufdhe gu frubern Rachrichten, nach Al. Wurnes Erfundigungen. S. 12-26.
  - Erläuterung 2. Mittler Lauf bes Indus (Sind). S. 26-31. Erläuterung 3. Das Pendschab (Penjad im Reupersischen, das Fünsschromland); im Sanskrit Panchanada, beides bei Griechen Pentapotamia. Sapta Heando (Septenae regiones Indiae) im Bend. S. 31.
    - 1. Ramen ber gunf gluffe. G. 31.
    - 2. Der Sfetlebschlauf (Hesudrus) im Penbschab; die Daubputras.

      6. 35.
    - 3. Der Beas, Bebscha, ober Bipasa (Hyphanis), und bas Jallinber Duab. S. 46.
    - 4. Der Lauf bes Ravi, Sraoty, Atravati (Hyarotis, Hydraotes); ber Lahore strom. Die Capitalen Lahore, Umritfir. 6. 47.
    - 5. Der Chinab (Chandrabagha im Sanstrit, d. i. Mondesgabe, Acesines). Der Multan Diftrict. S. 60.
    - 6. Der Behut, Bedusta (Bitasta im Sanstrit, b. i. pfeilgeschwind, Hydaspes), ober Illum (Oscheitum). Der Kaschmir s Strom, das Kaschmir s Gebirge und Abal. S. 70.

- 1. Oberer Lauf, bas Alpeniand Kaschmir; jungfter Fortschritt ber Beobachtung. S. 70.
  - z. Rach B. Jaquemonts Berichten im 3. 1831. G. 71.
  - b. Rach Karl Freiherr v. Sugels Berichten im 3. 1836.
    - 1) Das Gebirge gwifden Sfettebich und bem obern Shinab.
    - 2) Das Gebirge zwischen Chinab und Inbus.
    - 3) Der Aubet Panjahl, ober bie innere haupttette bes Die malana Sopftems.
    - 4) Das Raschmirthal. G. 88.
- 11. Unterer Lauf bes Illum (Hydaspes) im Penbichabgebiete. S. 93-98.
  - Anmertung. Die bubbhistischen Dagops von Manikyala und Beinr; Ausgrabung, Antiquitäten, Mangenreichthum. Etymologie, der Ramen; Bestimmung und Erbauung bles ser Denkmale (Topes, vom Sanskrit Wort Stupa). S. 98.
- Erlauterung 4. Das Penbichab. Fortfegung. G. 115.
  - I. Probucte, Inbuftrie, Sanbel. G. 115.
  - Das Maha Rajathum Runjit Singhs im Penbichab; Berwaltung. S. 121.
  - III. Die Seiths im Penbichab. G. 129.
  - ev. Religionssecte ber Seiths, Entstehung ihrer Confdberation.
    6. 183-140.
    - Anmertung. Lurger historischer Abrif ber Entstehungsgeschichte von Aunit Singhe Reiche, bem Maha Rajathum bes Penbschab, und von bessen neuestem statistisch-politischen Bustanbe, nach officiellen Quellen. G. 140—147.
- §. 2. Erläuterung 5. Mittler Industauf, Fortsetung; von Mittun=Rote bis Hybrabab ober von bem Penbschab bis zum Delta bes Indus. Mittun=Rote, Subzul=Rote, Schiftarpur, Buttur, Khyrpur, Larthanu, Sehwun; die Lutti=Berge. S. 147—165.
- §. 3. Erlauterung 6. Unterer Lauf, Indus Delta. G. 165-189.
  - 1. Die Indusarme und ihre Munbungen. G. 165.
  - 2. Ramen bes Inbus. G. 170.
  - 3. Bobenbeschaffenheit bes Indus-Deltas, Clima, Producte, Schiffsfabrt. S. 173.
  - 4. Bevollerung, Ortschaften, Sirtenstamme, Angesiebelte. Capitalen : Sybrabab, Aatta. G. 178.
  - 5. Der Staat von Sinbe, die herrschaft der Talpuri Dynastie vom Belubschen Stamme. Die drei Amirs von Sinde: von Hobrabad, Khyrpur und Mirpur. S. 184 — 189.

- Erlauterung 7. Rudblic auf bas Indus-Spitem und Bergleich mit bem Canges-Spitem; besten Schiffahrterdstaung für Europaer; politische Stellung bes Stromgebietes. S. 189—196.
- 9. 4. 3 weites Rapitel. Das Gebirgespftem des hindu Khu und der Rabulstrom. Raferistan; die Borstufe Peschawer; die hohe Kabulterrasse. S. 196.

Meberficht. Der Sindu Thu, Indifder Rautafus. G. 196.

- Erlauterung 1. Raferiftan, Raturbeschaffenheit, Ramen, Bewohs ner, die Rafern, die Siaposchen; Gufofings.
  - 1. Raturbefchaffenbeit. G. 202.
    - Anmertung 1. Rame; Kaferistan, Kohestan, Gurthenb. S. 206.
    - Anmer fung 2. Rame, Siapufch, Siaputh; Amure M= pengug im Jahre 1398 (nicht 1408). G. 206.
  - 2. Bewohner. Aboriginer; die Kafern und Sjapusch. S. 208.9
  - 3. Eingewanderte; bie Eusofzpes, ober öftlichen Afghanen; Robillas, Palan. S. 213.
    - Anmerkung. Züngster Besuch in Islardo, von Charaph All und Mr. Bigne (1835). S. 215.
- Erläuterung 2. Die Korstufe von Peschawer; ber liebergang vom warmen zum kalten Clima (vom Germasir zum Serbsir). Iells allahab; die Garten am Surthsrud; die Denkmale; das Aufssteigen zur KabulsBerrasse. S. 219—233.
- Exidutexung 3. Die hoch = Aerraffe von Rabutiftan f bie Stadt Rabul (Kasavon bei Ptol.). S. 933 — 244.
- Erläuterung 4. Der hindu Rusch (b. i. hindu Abbier), Tobesstan am obern Kabulstrom; die Gebirgspassagen und der Pasvon Kabul über Bamipan nach Batth. S. 244.
  - 1. Die Gebirgsgaue bes obern Koheftan, n. Sultan Baber. S. 244
  - 2. Die fieben Gebirge Daffe nach Gultan Baber. G. 251.
  - 3. Der Sindu = Rufch , bie Gebirgspaffage von Rabul über Bas i mipan nach Rhulum, nach Al. Burnes. 6. 254.
    - a) Allgemeine Ueberficht.
    - b) M. Burnes Route über hindu Aufch (1832). S. 261. Unmerbung 1. Bamipan (Alexandria ad Caucasum), feine Sobsten und Coloffe. S. 271—286.
      - Anmerkung 2. Die Gruppen ber Tope's (Stupa's) ober großen, antiden Mauerthurme mit bubbhistischen Retiquien und Mungschäepen, von Peschamer, Jellallabab, Kabul und Beghram, zu beiben Seiten ber großen Königsstraße bis Bamiyan. S. 286 303.

- Erlauterung 5. Die Lanbschaft Rabul im XVI. Jahrhundert, von ihrem Eroberer (im Jahre 1504 n. Chr. Geb.) und Beherrscher, dem Sultan Baber, beschrieben. S. 303 313.
- Exlanterung 6. Politifcher Buffanb bes beutigen Rabul. E. 313 bis 320.
- 6. 5. Drittes Rapitel. Das Turkestanische Hochland, ober Oft: Turkestan, als Uebergangeform von Oft: zu West: Affen. S. 320.

neberfict. . C. 820-843.

- Erläuterung 1. Ahotan, Shotian, Ahoten ober Juthian (Yuthian ober Patidn); Ausstand im Sanstr., Kiusatanna ber Chinesen. Das alte Königreich und die heutige Provinz mit ber Hauptstadt Jits. S. 343—389.
  - 1. Ueberficht.
  - 2. Rhotan nach bem Dithan numa ber turfifchen Geographie. S. 849.
  - 3. Rhotan nach bem Si pu wen fian lu (im 3. 1777). G. 360.
  - 4. Iltst (Belchi bei Bathen), b. i. Ahotan in ber Gegenwart, nach ben jungften Qusfagen bort einheimischer Mettapsiger auf ihrer Durchfahrt in Bomban (1835). S. 352.
  - 6. Ahotan ober Juthian in atterer Beit, im 3, 400 n. Chr. Geb., gur Beit von Fa hiand Befuch bafelbft. G. 854.
  - 6. Apotan, Juthian, ober Putidn, Auftana (Erbfruft) im Sanstr. Liufatanua ber Chinefen. Rach ben altesten Gagen ber eins heimischen Chroniten, die in den chinesischen Annalen der Thang-Dynastie (reg. von 618 907 n. Spr. Geb.) ausbewahrt sind. S. 358 374.
  - 7. Ahotan seit bem A. Jahrhundert in chinefischer Abhangigkeit. S. 374 — 380.
    - Anmertung. Der Jus (Yu) Stein, b. i. Juschi ber Chisnesen, Kasch ber Aurt, Bescheb ber Perfer, ober Zaspis ber Alten; sein Funbort in Khotan, sein Berbrauch unb Danbel. S. 380—389.
- Erlauterung 2. Jarkand ber Ginheimischen; Jarkend, Jerken, Parking; hiarchan bei B. Goös; Karkan bei M. Polo; Desolh thiang ber Chinesen, als Capitale, altes Königerich und gegenwärtige Proving. S. 389—409.
  - 1. Kartan nach M. Polo (1280). G. 390.
  - 2. Siarchan nach B. Goes (1603). S. 391.
  - 3. Partand nach Mir Iffet ullabe Reisebericht im Jahre 1812. S. 392.

- 4. Hartand nach ben Musfagen ber Mettapfiger in Bombeb (1886). S. 396.
- 5. Yartenb nach bem Dichihannuma (b. h. ber Weltschan) bes Kurtischen Geographen Habschie Khalfa (geschrieben um bas Jahr 1640 n. Chr. G.). S. 399.
- 6. Be olh thiang, d. i. Perklang ober Yarkiang (fprich Yarkanb), nach ber Chinefischen Geographie bes Sinu wen kan to. Ebit. Peting 1778. S 401.
- 7. Diftorische Berhaltniffe-Yartands in, ber alteften Beit; gegens wartiger friedlicher Buftand als chinesische Proving. S. 405.
- Erlauterung 3. Kaschghar ober Saschar (Rasch, Chaje), Hasch ha eul ober Khe schiho bith ber Chinesen; Sule (Choule) ober Khiuscha ber altesten Beit. S. 409 430.
  - 1. Rajchghar nach M. Polo (1280). S. 409.
  - 2. Raschabar (Cashkar) nach arabischen Autoren. S. 410.
  - 3. Kaschghar nach bem Oschihan numa (b. h. Weltschau) bes turtischen Geographen Habschi Khalsa, um bas I. 1640 n. Spr. Seb. S. 411.
  - 4. Rafchghar nach Mir Iffet ullab. G. 412.
  - 5. Rajdighar nach ben Berichten ber turteftanischen Mettapfiger in Bomban (1835). S. 413.
  - 6. Rafdghar, ober Rafdfar : Safdar, ober Safda ha eul, auch Abe ichi bo olh, nach dinefifchen Berichten bes Sinuwen Lian Lo. Eb. Peting 1778. S. 416.
  - 7. Rafchahar, b. i. Sute (Choule ober Chou), nach ben atteffen Berichten, seinen frühern historischen Berhaltniffen, nach chines sifchen Quellen. S. 419 430.
- Erläuterung 4. Die Stabte und Ortschaften zwischen bem Rords ufer bes Talimu und bem Subgehange bes Abian Schan Schan Schan Stens: Aurschan, Karaschar, Kurli, Butur, Autsche, Atsu, Uschi und ihre Gebiete. S. 430.
  - 1) Aurfan. S. 432.
  - 2) Kharaschar, Halaschala ber Chinesen und Diculbus (Yulbuz); Sialis, Cailac, Calacia, Aalacha. Durchreise von M. Aubruquis (1254), M. Polo (1280), von Schah Rots Embassabe (1419) und von P. Goss (1604). S. 436.
  - 3) Rupli. G. 444.
  - 4) Butur. S. 444.
  - 5) Autsche (Rhubsche ober Aueifgotue; einst Itolo, bie Resibeng ber Koueisthin. S. 445.
  - 6) Atsu. S. 449.
  - 7) ufch, ufchi ober ufchi Aurfan. G. 451.

- Erläuterung 5. Allgemeine Berhallniffe Oft-Aurkestans nach bem chinesischen Berichte bes Sinu wen kian lo (1778). Ueber bas Schneegebirge, Clima, Boben, Producte an Pflanzen, Thieren; Bewohner in Sitten und Gebräuchen. Zusag nach bem neuesten Berichte ber Mekta-Pilger zu Bomban (1835). S. 452.
  - 1. Der Siue Schan, b. i. bas Schneegebirge (ber Abian Schan).

    S. 452.
  - 2. Clima. S. 453.
  - 3. Boben. G. 454.
  - 4. Probucte. G. 455.
  - 5. Bewohner, Sitten und Gebrauche, nach ber chinesischen Ansicht bes Sinu wen kianlo. S. 461.
  - 6. Ueber ben Sanbel in Oft Murteftan nebst Bufagen zu bem Borigen, nach bem jungften Berichte ber Mekkapilger in Bomban (1735). S. 466.
  - 7. Sanbelsverhaltniffe und politischer Juftand nach ben Aussagen turkeftanischer Beisenden in Bothara, eingesammelt von Al. Burnes baselbft im Jahre 1833. S. 470.
  - 8. Sinboftanifche Route aus Nartand gegen ben Guben über Labath. S. 473.
  - 9. Die Querstrafen über ben Belur Tagh aus Oft = Aurkestan ges gen ben Besten nach Bothara. S. 475.
    - 1) Die Rord-Querstraße; bie SproStraße; bie Ferghana-Routt. S. 476.
    - a) Mir Iffet Mahs Routier in 40 Nagemarichen von Kafche abar nach Cofant (1812). G. 478.
      - b) Marschroute eines russischen Handelsmannes von Kokanb nach Kaschghar, in 30 Tagemärschen (1832). S. 486.
    - 9) Die Gab-Querstrass über ben Belur Tagh; bie Drus-Strase, bie Babathschan-Route; ber Pamer-Pas. S. 487.
      - 2) Siuan Thfangs Route (650 n. Chr. G.). S. 493.
      - h) M. Polo's Route (1280 n. Chr. G.). G. 500.
      - c) Pater Ben Goës Noute von Babakhschan nach Narkanb (1603). S. 503.
- Srtauterung G. 'Rebellionen ber Khobjas gegen die Stefficen, Usurpationen in Oft- Aurkestan, zumat in Yarkand, Kaschapar und Uschi, seit Witte bes XVIII. Jahrhunderts. Politische Crenzsverhältnisse gegen Badathichan und Kokand. S. 506.
- §, 6. Biertes Kapitel. Pelthistorischer Einfluß des chincsuschen Reiches auf Central, und West: Asien, bis zu dem Userlande des Aral und Caspischen Mecres, von ältester Zeit bis in die Gegenwart, in politischer und commercieller

haupt. S. 531 — 583.

tieberficht. G. 681 - 545.

- Erlauterung 1. Einstüs bes chinesischen Reiches auf West-Asien unter ber Opnastie ber han (163 vor bis 196 n. Chr. Geb.). Aschangkians Entbedung von Ferghans, Sogbians, Wactrien und ber hanbelsstraße nach Indien, um das I. 122 v. Chr. Geb.; Phantschao's Entbedung des Caspischen Sees 66 vor Chr. Geb., Renntnis von Au Tsu und Asi, oder dem römischen Reiche und dem Parther-Reiche. Handelsverdindung zwischen dem Often und Westen der alten Welt über Indien und auf directem Wege, zu Beiten Kaiser Marc. Antoninus, 166 n. Chr. G. S. 545.
  - Erläuterung 2. Einfluß bes dinesiichen Reiches auf West-Affen, unter ben Opnastien ber Wei, ber Sui, ber Thang; die drei Ju, Raturabtheilungen; Peifin's brei Bucher über bie Fremben, beffen erste Landfarte von Sinu, und die brei handelsstraßen gegen den Westen (im 3. 607 n. Chr. G.). S. 559.
- Erlauterung 3. Das Westland zur Beit ber Thang Dynastie (619—901 n. Chr. Geb.) bis in bie Periode ber Araber, Crobes rungen, und ber Mohammebanisirung von Aransoniana, Balth und Kabulestan. S. 565.

hiftorifche Erlauterungen zu ben westlichen Ronigreichen. S. 570.

- 5. 7. Fünftes Kapitel. Ethnographische Berhältnisse Mittels Assens nach dem Fortschreiten seiner Bolkergruppen gegen den Westen: die Hiongnu, die Uigur und Hoeihe, Hoeihon, Thukiu, Usbeken. Die Yueti (Getae), Sal (Sacae), die Usun, die indosgermanische Bolkergruppe der blaudugigen Blonden. Die Tokharen, die Tadjik, die Seren. S. 583.
  - Erlauterung 1. Die Gruppe ber Dft . Zurt.
    - 1. Die hiongnu, ein Aurtftamm ber alteften Beit, als herricher in Oft Aurteftan. G. 585.
    - 2. Die Uigur, Dui, Hoeihe, Hoeihou, Kiufgu, Kufgu, Raofche, Weisu eul; ihre Berbreitung, Schrift, Cultur. Die Usbeten, Gus ber Araber bes XVI. Jahrh. 6. 587.
  - Erlauterung 2. Die indo s germanische Bollergruppe Oft-Auries ftans. Die verdrangten Boller aus Central Affen. Die Usun, ober bie Gruppe ber blaudugigen Blonben. S. 604.
    - 1) Die Uffun ober Ufan. G. 612.

Anmerkung, Die Geschichte ber Usun von Kaifer Butt und Aschangtian, 122 vor Chr. G. bis in bas erfte Jahrgehend nach Chr. Geb. Aus bem chinesischen Original ber Annaken ber Dan Dynaftie bes Pat, Spatisth übersfest von Dr. Schott. S. 613 - 623.

- 2) Die Schule (Chou, Choule), Sule ober bie Ringa. S. 623.
- 3) Die Doute, ober Rhoute. S. 623.
- 4) Die Tingling. S. 624.
- 5) Die Riantuen ober Datas. S. 625.
- 6) Die Yanthfat (Un Ahfai) ober Man (Alanna). E. 655.
- Erlauterung 3. Die Gruppe der Ursassen, in West Aurkestan oder Aransoriana; die Ka Wan, Tahia (Daoi, Daken, Sakas, Záxas) und die 9 Staaten der alten herrscher-Familie der Aschawou von Khangkiu (Samarkand). S. 628.
  - 1. Ta Wan, hie großen Wan (Phoban, Pahan, Fahanna, Ferghana bei Ab. Remusat, Khokhan nach Klaproth und Hpakinth, jeht Khokand) nach Achhangkian, 123 vor Chr. Geb., und Ssematsiens Berichte, 100 I. vor Chr. Geb., wie nach den Annalen der Han (163 vor bis 169 nach Chr. G.). S. 633.

2. Afao (Si Afao, b. i. Best-Afao), Sou toni chana (Sutruschand), spater Daruschnah). S. 647.

- 3. Die nenn Leinern Konigreiche ber berahmten Afcaown herrsfcherfamilie, ber frühern Ursaffen, ober vieimehr nur altesten Eingewanderten. S. 650.
- 4. Khangtiu, bas Konigreich von Rhang (b. i. Samarkanb); Sogbiana ber Alten im eigentlichen Sinne. S. 657.
- 5. Die Tabia (Jaos bei Herod. I. 125 etc.). 6. 668.
- Erlauterung 4. Die Gruppe ber Yueti (Getae) nach ben Annas len ber han und ber Matuanlins. Die Se, Sai, Sacae (Zána.) und Sakas der Perfer und Inder. Die Großen und die Aleinen Yneti; die Foeleoutscha, Metsch'has, Beludschen. Aipin (Cophene), Kabulestan; Fanyan, Bamipan. S 672.
  - 1. Die Großen gueti. C. 675.
  - 2. Die Mieinen Yueti, bie Foeleoutscha, Mletsch'ha, Belubschian, Belubschen. S. 676.
  - 3. Ripin (Cophene), Kabuleftan. G. 682.
  - 4. Sieiju und Fanyanna (Bamipan). 29687.
- 6. 8. Ethnographische Berhaltniffe. Fortfegung. S. 689.
- Friduterung 5. Allgemeine Refultate. Ethnographischer Anhang.
  Thu ho lo (Tocharen); Beta, Pta; Nabicha (Utschha), Patabes schan, Babathschan; Aiaotschi, die Aabit, die Persischrebenben; Tata, die Unterworfenen; Sarten, die Handelsseute. Die Buchasten im engern Sinne. S. 629—728.
  - 1. Allgemeines Ergebnis. G. 689. . . . . . .

- 2. Die Ajuholo, die Aocharen, Aolharen (Toxugos, Tochari), S. 694.
- 3, Die Yetha (Pta bei Augeon im VIII. Pepita bei Matuanlin im XII. Zahrh.). S. 703.
- 4. Pabicha in ber alteften Beit ber San Annalen (titschha in ber Meichegeographie); Potchbouang auf ber Bubbhiften Karte seit bem VII. Sahrh.; Patabeschan ber Reuern; Patalischan im Sipu wen tian tu, b. i. Babathschan. G. 707.
- 5. Die Liaotschi (Liaobschi), die Tadist (Tassot d. Dion. Per.), die Ladistien, die Persischrebenden die Lache, Lach, Rasssan, dan, ober Lazian, d. i. die Araber die jedigen Lat ober Latas, d. i. die Unterworfenen; die Sarten, d. i. die Hanterworfenen; die Sarten, d. i. die Handelsbeute; die Bucharer im engern Ginne, im Gegensah der Lurk und Usbel. G. 713.
  - 1) Die Liaotschi nach Sjematsten (100 3. v. Chr.). S. 615.
  - 2) Die Aiaotichi nach ben Annalen ber Han (bis 20 I. n. Chr.)
    S. 715.
  - 3) Die Alaotschi, Aabschiff nach Aupeon (im VIII. Jahrhundert).

    6. 716.
- 5. 9. Sechstes Kapitel. Die Alpengane des Obern Sihuns und Gibon, Landes; Ferghana (Khofand) und Badaths schan, am Westabhange des Belur Tag; das bekanntere Gebirgeland von West, Turkestan. S. 728.
  - Crlanterung 1. Seeghana, bas obere Stufenland bes Sihun (Sir, Jarartes) ben frühern Beit; bas Khanat von Kholanb (Rholan) ber Gegemvart. G. 729.
    - 1. Ferghana nach Sultan Baber (1500). G. 730.
    - 2. Ferghana nach Con Hautal (im X. Jahrh.). G, 743,
    - 3. Ferghana nach Chrift (im XIIL Jahrh.). 6. 746.
    - 4. Abulfebas Rachrichten. G. 749.
    - 5. Ferghana ober Apstanb (Rhothan) nach chinesischen Berichten im XVIII. Zahrh. G. 750.
    - 6. Aholan (Aholand) nach Mir Iset Ullahs Besuch im I. 1813. S. 764.
    - 7. Kholand (Kolan) nach Ph. Razarov's Beobachtung im I. 1813 und 1814. S. 756.
    - 8. Kotand der Gegenwart, nach eingesammelten Erzählungen der Einheimischen: durch v. Meyenders in Bothara (1820); I. B. Frazer in Khorasan (1821); Mahsum Khodja in Orens durg (1829) und W. H. Wathen in Bomben (1834). S. 772.
      - 1) Regentenreihe nach Mahfum Rhobja von Rhotand. S. 772.
      - 2) Rach v. Mepenborffs Rachrichten (1820). G. 774.

- 3) Rad S. B. Reufers Radvictien (1921). C. 776.
- 4) Rach ben Aussagen ber Khokand-Pilger, zumat bes Khobja Behabur Ahan, an B. D. Wathin in Bombay im 3. E834. S. 778.

Anmerkung. Rhokanbliche Maaße nach A. v. Rloftesmann in Deenburg.

- §. 10. Ertäuterung 2. Babathschan (Patathschan von Patahesschan bei Chines); das obere Sinstenland des Sthon (Drus); das nehammedanische Atanat der Gegenvart mit seiner nöchsten Umgebung, dem Alpengedirgslande und bessen Kastrs und Tadjits Wemohnern. S. 786.
  - 1. Rach Ebn haufal und Ebriff im X. und XII. Jahrs. S. 786.
  - 2. Nach 20. Volo (1280). S. 788.
  - 3. Rad Abutseba (1345); Bakui (1408); Scheriffetbin; Sultan Baber (1500). G. 791.
  - 4. Patathifchen ober Patabefchan nach neuern chineffichen Berichsten (feit 1759). 6. 792.
  - 5. Badathican nach neuers enstischen Berichten, bei v. Mepens borff (1820) und Aimtoweti (1821). S. 793.
  - Erläuterung 3. Fortsetung; Babathschan und seine Umgebungen nach ben neursten Berichten ber Briten in Indien. Nach M. Etphinstone (1809); nach I. B. Fraser (1811), Moorcrost (1826) und Al. Burnes (1833). S. 799.
    - 1. M. Clphinftones Radrichtin über Babathicam (1869). C. 800.
    - 2. 3. B. Frafers Erfimbigungen (1821). . 8027
    - 3. Nath Mooreroft (1825). S. 804.
    - 4. Rad Al. Burnes Bebochtungen und Ertunbigungen, auf feiner Reise von Rabut nach Boffena (1888). E. 808.
      - 1). Al. Burnes Excurfion von Rhulum udd Aundug; feint Mubieng bei Murab Beg bem Murpator und Eroberen von Bas bathfchan, nebft Rustweg nach Balth. E. 808.
- - 3) Babathichans gegenwartige Buftant in Abhängigteff: von Kumbug, Nach Al. Burnes Rerichtm: (2888). G. 816.
  - 4) Die umgebenden Gebirgsgaue Babathschans in ihrem gegens wärtigen Zustande nach Al. Burnes Erkundigungen. S 818. Anmerkung. Ueber die Sage der Gedirgsstämme von Durswaz und Bakhan, durch Babathschan, Sägit, Chitrit die Sewad, Bijore, und oftwarts die Istardo in Baltistanz über ihre Abstammung von den Nachfolgern Zulearneins, oder Alexander des Großen. S. 821.

Drittes Buch.

# West : Asien.

Band I.

#### Drittes Buch.

### West = Asien.

Dlachdem wir die mubfame, aber reichlich lohnende Wanderung durch die kaum durchforschten, noch ungemessenen Raume bes Affatischen Orientes vollendet haben, geben wir ju ben mehr beengten Gebieten bes Occidentes von biefem Erbtheile über. in benen uns icon überall befanntere Gestalten entgegentreten. mehr Europäische Lufte umwehen, und verständlichere Sprachen ju und reben, die langft fcon in ben Rreis ber allgemeinern Belteivilisation mit aufgenommen find. Richts besto meniger werben wir auch in biesem Assatischen Occidente, binsichtlich ber Matur, wie der Geschichte und Runft, auf manche noch unents sifferte hieroglyphe stoßen, auf manche Terra incognita, wenn and nicht von fo weitem Umfange wie im Often Afiens, auf manches ethnographische Problem, auf manches noch unberuck fichtigte Naturphanomen, und vielen in ben Naturspftemen noch nicht einregistrirten Maturproductionen werben wir begegnen, wie vielen in ben historischen Compendien noch nicht erklärten Denk malen ber Bolfer und ihrer vorübergehenden herrschaften. Dit neuem Muthe beginnen wir die erneuerte Banderung durch diese Borber, Afiatifche Belt, weil fie ben Beg bahnt gur Europaischen, weil sie schon jest unendlich reichere Resultate fur bas

Gange ber Erb : und Menschengeschichte barbietet, als vor zwei Jahrzebenden, ba wir jum erften Male auf engen Pfaben uns durch diefes Labyrinth bindurchzuwinden versuchten. Der hochfte Standpunct, von dem aus wir biefes neue Gebiet zu überschauen haben, ift uns aus fruberem wol befannt (f. Ginleitung Afien Bb. I. S. 15-84), nur muffen wir zuvor, ehe wir in feine Mitte felbst eindringen, Die Uebergange ju bemselben überwinden, ben Scheibestrom und das Scheibegebirge, namlich In: bus: Spftem und 3maus: Spftem, ober ben Inbus: Strom mit feinem jugeborigen gandergebiete, bas und aus Inbien nach Afghanistan und Perfien jum Sochlande Befte Afiens führt, und bas Turteffanifche Alpengebirgs, land (f. Afien Bb. I. Einleit. S. 47), ober ben Beftabfall bes hohen Oft Afiens, auf bem wir allmalich in die Chenen ber . Bucharei absteigen und in bie Miederungen bes Caspis foen und Schwarzen Meeres übergeben.

#### Erfter Abschnitt.

Die Uebergänge in den Naturformen von Offzu West-Assen.

> Exfes Kapitet. Das Stromfystem des Indus.

#### 9. 1.

#### Einteitung.

Im Gegensate des Gangesspftemes haben wir schon früher die Stellung und Charatteristit bes Indus: Systems im Altgemeinen bezeichnet (f. Affen Bo. I. Ginleit. S. 59; Bb. III. G. 428; Bb. V. G. 1100-1102); hier lage es uns vor, im Befonderen, beffen Stufenlanbichaften, von feinen Quellen an bis In feiner Dandung binab ju verfolgen, wenn wir nicht auch bavon fchon den mubfamften Theil, namlich fein oberes Stufenland, innerhalb bes himalana Syftems, vollständig durchwandert batten, fo weit namtich die Bege durch baffelbe von Europalichen Beobachtern gebahnt worden find. Wir erinnern baher hier nur an bie Entbedung ber Inbus, Quetten (1815) im ganbe des Schnees Una Defa, burch Moorcroft (f. Afien It. S. 504 bis 512); und an deffen zweijahrigen Aufenthalt zu Leh, oder Labath (1821 und 1822, ebend. S. 554); wie an die Befchreis bung bes obern Industaufes von feinem Urfprunge im Rucken bes Railafa auf ben Simafana Soben, von Gertope, über Rubot, bis zur Capitale bes Konigreichs Labath (f. ebend. S. 592 bis 628), die auf bem Plateanlande etwa in Montblanchohe liegt. Bir erinnern ferner baran, bag von ba, abmarte, ber In: buslauf, unter bem Ramen San Du, b. i. ber große

Strom innerhalb bes Sochlandes, nur noch fo weit von Aps genzeugen gefeben ift, als ber Beg von leb nach Rafchmir an ihm vorüberführt, namlich bis biefer gegen G.2B. gegen Die Station Drag ober Draus (f. ebend. S. 621) abzweigt, ein Ort, welcher aber icon fern von ibm, nicht wie fruberbin Ele phinstone und Macartney irrthumlich annahmen, am Indusufer felbst liegt, sondern einige Tagereifen westlich von ibm, an bem Ufer eines anbern Indusarmes, bes Rifchen Banga, ber in bas Raschmirthal jum Jilum fließt; baber auch bie Reiseroute von Leh über Draus nach Raschmir führt (f. ebend. S. 630, vergl. S. 1179). Die Berichtigungen, welche biefe Localitat fo wie die etwas veranderte Unficht von den Indus Quellen, durch 21. Burnes Erfundigungen bei Augenzeugen in jenen Gegens ben neuerlich erhalten bat, werben wir weiter unten nachträglich angeben. Sie ift jedoch nur eine Bestätigung von dem, mas wir nach andern Daten und Combinationen ichon fraher vor Burs nes Rudfehr nach Europa, in unserer Erlanterung ju bem ges nannten Routier, als hochft mahrscheinlich aufgestellt batten: f. Mien Bb. II. S. 629-631. Mur durch Mir Iffet Uflah's Erfundigungen erfahren wir (f. ebend. S. 643), bag ber große Strom von leb, ober der Tubet, Strom, wie ihn biefer einsichtsvolle Reisende abwechselnd nennt, namlich ber Indus, ben er vom Fluffe bei Draus ichon unterschieden bat, fich gegen Beft burch Rlein Tubet, ober Balti, bindurch ergieft, und givar nachdem fich fein rechter ober nordlicher Bufluß ber Shanut mit ihm vereinigt bat. Beiterhin ftrome er burch bas Land ber Eufofives, ber Bhir und Turnul, fagt berfetbe Wanderer, und pereine fich mit bem Strome von Rabul über bem Fort Dahere Beweise über einen folchen Indusburchs bruch (benn auch 21. Burnes bat feine Bufage hierzu nur burch Sorensagen erhalten) fehlen uns; nur bas factum ift entschieben, daß am Subfuß ber coloffalen Schneegebirgswand, nordwarts von Attof, ber Indus wirflich, furg juvor, che er noch den Rabulftrom aufgenommen bat, in feiner ganzen Dach tigfeit eben fo aus derfelben bervortritt, wie fein gewaltigfter, mitts ler, dflichfter Buftrom bes Sfetlebich (Satabru im obern Laufe), unterhalb ber himalapastaaten Biffabir, Rotgerb, Sexan und Ranpur (f. ebend. S. 742-774), auf gang analoge Beife, bis diefer in Sirmore und bei Lublana, ber befannten Britens fation (f. ebend. S. 843-851, Bd. IV. 216th. 1. S. 465), die

Mittelfinse des Penbschab kandes erreicht. Auch von dieser zweisten Hauptwasserver des Indus, von dem Satabru, ist von seinem ganzen obern Lause, innerhalb der himalaya. Retten, auf das volkkandigke gehandelt (ebend. S. 666—735), desgleischen von dem: Ursprunge aller, eben zwischen diesen beiden Hauptgabetthälern des Indus, aus dem Kutu-Kasch: mir himalaya sich entwickelnden Pendschab. Flusse (s. ebend. S. 1061—1203), die diese aus den außersten, städlichen Vorketten des himalaya. Spstems in das huglige Land des Pendschab oder der Fünf Flusse eintreten.

Rur von biefem zweiten Stufenlande, ber Mittel, Aufe bes Indusfoftemes, dem Dendschab, bleiben uns bier, wie vom untern Industaufe jum Meere, die befonder ven Beobachtungen und Erfahrungen nachzuweisen, jufammengu-Rellen und gu untersuchen übrig. Doch auch hier haben wir fcon einen nicht unwichtigen Theil ber Arbeit gethan, indem wir auf biftorifdem Bege uns icon, im gangen Indusgebiete durch die vergteichende Darftellung von Alexander bes Großen fo merkwurdigem Eroberungszuge burch biefen Theil ber Indusfandschaffen, in altefter Beit, wie burch Sultan Dabmube, Eis murs und Babura lleberfalle im Denbichab Lande, mabrend bes Mittelalters, fo vellständig orientirt zu haben glauben, als es unfere Quellen geftatten und ber Zweck gegenwartiger Arbeit vortaufig erheischte (f. Affen Bb. IV. Abth. 1. S. 444-479 und 5. 529-581). Aber auch die neueste Zeit macht großere Unfritche auf die genauere geographische Befanntschaft mit biefem bisber wenig beachteten, ober boch von Europäern wenia burche forfchten ganbergebiete, in bem fich aus Staub und Berwirrung, feit wenig Jahrzebenden, eine politische Welt : Macht im Oriente ausgebilbet bat, ber Staat ber Seifhe, unter Runjit Singh's Leitung, bes meodernen Porus (f. Affen Bb. IV. 2. 26th. G. 457), ben man als einheimischen Berricher und energifchen Umgeftalter feines Staates und ber ibn berührenben Staatspolitit, als Daha Raja, b. b. Ronig ber Ronige, au beffen Burbe er fich felbft emporschwang, wol einem Deter Dem Groben durch die genqueften Renner 1) vergleichen bott.

<sup>2)</sup> H. T. Princep, of the Bengal Civil Service, Origin of the Sikb Power in the Punjab and political Life of Maha-Raja Runjust Singh etc. Calcutta 1834. 8, p. 187.

Die Aufmertsamfeit der Briten in Inbien, ber Ruffen in Europa, der Derfer und Turten in ber Bevante, mie die aller umgebenden Berricherstaaten, in Bothara, Tubet, China, Afabaniftan und Gind, ift auf Die fernere Entwicklung bietes glangenden Deteors am hiftorifchepolitifchen Sorigont im Denbichat. auf der Greme von Oft, und West Affen, im Centrum bes Erbe theiles gerichtet, weil beffen Gebeiben, wie feine Bertrummerung nicht ohne großen Ginfluß auf bas gange Migtische Staatenfpftem bleiben burfte. Die feit bem Friedens, Tractat (gu Lus biana 1805, f. Affen IV. 2. Abth. S. 407), und foaterbin, feit bem Freundschafte, Tractate mit ben Briten (ju Um : ritfir, abgeschloffen, 25. April 1809), vervielfachten Berührungen ber Europäer mit bem Sofe von Labore, haben nicht nur bie neue politische Gestaltung am Indus fehr geforbert, sondern auch unsere geographische Renntnig in Diesem Gebiete ungemein beriche tigt, pervollständigt und erweitert, im Bergleich mit ben erften Unfangen, Die une (fcon 1805) burch General Dalcolm 2) über bas Bolt, und von D. Elphinkone (im Juli 1809 auf feinem Ruckwege aus Rabul) über bas damals noch wenig bekannte Land 3) auf authentische Weife mitgetheilt wurden. Brie tifche Militairs (wie General Ochterlonn 1812, Capt, Murran zu Umbala 4) und Capt. Babe von Lubiana) fanden in Labore ftete gaftliche Aufnahme; ber Italiener Bentura und ber Frangofe Allard, IngenieursOfficiere aus der Rapoleonischen Schule (feit 1822), fliegen in ber Armee ber Seithe gur Burbe von Ge neralen auf, und viele andere franzosische Officiere traten in Runfit Singhe Dienfte. Die Embaffaben ber Briten von Lord Amberft 1827, Al. Burnes 1831 5), ber Congreg Port Bentinte (ju Rupur, am Sfetlebich 20. Oct. 1831) 6) mit Runs jit Singh trugen nicht wenig jur Befestigung bes gegenseitigen Bertrauens bei. Die wissenschaftlichen Reifenden, wie Moors

6) H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. p. 160.

Gon. Malcolm Sketch of the Sikhs in Asiatic Researches. Calcutta T. XI. p. 200—291.
 Mountstuart Elphinstone Account of the Kingdom of Caubul etc. Lond. 1815. 4. p. 75—82.
 Capt. W. Murray on the Manners, Rules and Customs of the Sikhs, Appendix by H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power Lep. 191—215.
 Al. Burnes Narrative of a Voyage by the River Indus from the Sea to the Court of Lahore in the Punjab, 1831; in beff. Travels into Bokhara. 8. London 1834. Vol. III.

croft 1820 und 1823 7), Wict. Jacquemont 1851 8), [201. Burnes 9) mit Dr. Gerarb 1832, DR. Sonigberger'10); Resibere R. v. Sugel 1835.11) und A., murben mit ausgezeich neter Bunft unterftist, und in ihren Untersuchungen und Samme lungen geforbert, moburch bie wichtigsten Nachrichten über bas Denbicab, Rafdmir, Multan, Defchamer und andere an Runjit Singh unterworfene Konigreiche nach Europa tamen. Ru ben wichtigsten ber hierdurch gemachten Entdeckungen gehoren Die aufgegrabenen Denemale ungabliger Maufoleen, fogenannter Lopes, b. i. Bubbbiftifcher Dagobas (f. Afien IV. 2. S. 1099), von benen ber erfte und einzige von DR. Elphinftone, im Nabre 1809 bei Manity ala 12), gesehene, ihn wegen ber Bollenbung ber Architectur veranlafte au behaupten , baf er ein griechisches Bauwerf febn maffe, weil Sinbeimifche unmoglich im Stande gewefen fenn mochten, folche Deifterwerte ju Stanbe gu bringen. Seitbem aber find Sunderte Diefer Monumente entbeckt, und obne allen 3meifel find fie von einheimifden Runftlern aufgeführt. Seitbem find theils in ihnen vom General Bentura 13), Dr. Gerard 14), A. Court 15) und Anderen, theils andermarts, wie son 3. Lod, Ml. Burnes, General Allard, Ch. Daf.

18) General Ventura Letter on Excavations at Manikyala, in Asiat. Journ. 1831. Vol. IV. New Ser. p. 158. Vol. IX. 1832. p. 364; Jam. Prinsep on the Coins and Relics discovered by M. Le Chevalier Ventura General, in the Tope of Manikyala, 20. März 1824, in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta Vol. II. p. 308; Vol. III. 1834. p. 314—321; Contin. p. 436—458.

Asiat. Journ. Vol. XIX. p. 179.
 Yict. Jacquemont Correspondance etc. pendant son Voyage dans l'Inde. Paris 1833. 8. Vol. II. p. 1 — 175.
 Al. Burnes Travels into Bohbara beeing the Account of a Journey from India to Cabool, Tartary etc. London 1834. With an entirely New Map constructed by J. Arrowsmith. Vol. I. p. 2—80.
 E. Jacquet Notice sur les Découvertes archéologiques faites par M. Hoaigberger dans l'Afghanistan in Journ. Asiatique III. Serie. Tom II. Paris 1836. Sept. p. 234—277.
 MIgem. Pr. Staatsgettung 1836. Sept. p. 234—277.
 MIgem. Pr. Staatsgettung 1836. P. II. p. 343 Notice etc.
 Elphinstone l. c. p. 79, cf. Tabula, Tope of Maunikyaula; vergl. Al. Burnes Trav. I. c. Vol. I. p. 65, 71, 109 unb J. Prinsep Not. ib. Vol. II. p. 470.
 General Ventura Letter on Excavations at Manikyan, in Asiat.

Vol. III. 1834. p. 314—321; Contin. p. 436—458.

14) J. G. Gerard, Surgeon, Memoir on the Topes and Antiquities of Afghanistan, Jellallabad, 4. Dec. 1833. im Journ. Asiat. Soc. of Bengal I. c. Vol. III. p. 321—329.

15) A. Court Further Informations on the Topes of Manikyala, Extr. of a Mem. etc. in Journ. Asiat. Soc. of Bengal I. c. Vol. III. p. 556—576.

fan 16), De Bonigberger u. 21., vieletei Antiquitaten, voo ziglich aber miche Dang fammiungen aufgefenden und ausgegraben worben. Sie fammen aus einer Griechtichebace trifden, Indorgriechischen, Indorfenthischen und Saffanibifden, wie fpatern Sindu Beit, und geben gang neue, unerwartete, querft in Ch. Laffens meifterhafter Rore schung!7), jedoch schon angebeutete Aufschluffe über die geographische historische Bebeutung dieses Landergebietes, bas baburch immer mehr, feit Jahrtaufenden, feine Stellung auf bem Uebergange bes Orientes jum Occidente von Affen bemabrt. Bir nennen nur Die wichtigsten Commentationen 18) bie: fich bis jest mit ben Ents aifferungen und ber Eritit biefer Schate besthaftigten, und die in ben Sammlungen von Calcutta, St. Petersburg, Blen, Daris und London niebergelegt ober in Befig ber Drivaten geblieben find, weil in ihnen, zugleich, nebft bem febon Angeführe ten, auch wichtige Denkmale 19) für die Landesgeographie gegeben find. Bu alle biefem tommt die erfte wirfliche Befchiffuna bes Indusftromes, seit Alexander Magnus Beit, durch einen wife fenschaftlich gebildeten, Bericht erstattenben Europäer, burch AL Burnes 29) (1881), welche von der Munding fromauf bis Las bore Statt fand, wodurch es moglich wurde, eine neue, une gemein berichtigte bybrographische Rarte 21) bes Indus

<sup>15)</sup> Char. Masson Memoir on the Ancient Coins found at Beghram in the Kohistan of Kabul in Journ, Asiat. Soc. of Bengal L. c. Vol. III. p. 153-175.

17) Chr. Lassen Commentatio Geographica atque historica de Pentapotamia Indica. Bonnae 1827. 4. 17) Chr. Lassen Commentatio Geo-50) Cokbroote, 3. Tob, A. B. v. Schlegel, v. Robler, H. H. Wilson Observations on L. A. Burnes Collection, in beff. Trav. Vol. II. p. 457 — 473; J. Prinsep Notes on the Coins of M. Court, in Journ. A. S. of Bengal, Vol. III. p. 562 — 567. R. D. Maker in Gatting. Selepet. Angeigen 1835. Nr. 177. etc. p. 1763 — 1783. Raoul Rochette Notice, in Journ. d. Savans 1834. unb beff. Supplement à la Notice sur quelques Medailles Greeques inedites de Rois de la Bactriane et de l'Inde, in Journ. d. Savans 1835. Sept. p. 513-528, Oct. p. 579-596; beff. Deuxième Supplement à la Notice ib. 1836. Fevrier p. 56-83, Mars p. 129-146, Avril p. 193-205, Mai p. 257-271. p. 193 — 205, Mai p. 257 — 271. Journ. Asiat. T. II. 1836. l. c. 20) Al. Burnes Narrative of A Map of the Ina Voyage by the River Indus etc. l. c. dus and Punjab Rivers with the Southern Portion of Rajuoquana by L. A. Burnes Lond, 1834, unb J. Arrewsmith Central-Asia comprising Bokhara, Cabool, Persia, the River Indus etc. constructed from authentic documents but principally from the Original Msc. Surveys of L. Alex, Burnes, Lond. Jun. 1834.

laufce 22) ju geben, die wir früherhin vollig entbebeten, begleitet von einem ungemein anschaulichen Relfeberichte burch biefe Bebiete, wie von einer eigenen gehaltreichen Abhandlung 23) über bie neugewonnenen geo : und hydrographischen Berhaltniffe biefes: Stromspftems. Wenn auch schon früher andere Reisende biefen Strom binabgeschifft maren, wie g. B. ber beruhmte Dater Grus ber (1665, f. Mien II. S. 453) auf feiner Rudreife aus China burd S'gaffa, nach Labore, und von ba mit einem Schiffe auf dem Indusftrome, in 40 Tagen bis Latta 24) an beffen Danndung, ober wenn auch andere Theile beffelben im untern Laufe befucht wurden, wie von Aler. Samilton (1727) und wenigen Andern in jungern Zeiten, so haben diese uns über ihn doch teine oder wenige positive Daten mitgetheilt 25), und mit 21. Burs nes Observationen beginnt eine gang neue Mera in ber Geogras phie ber Industandichaften. Schon war ihm im untern Laufe bes Indus, in bem Ronigreiche Gind, fein Bruber Jam. Burs nes 26), als Argt an den hof von Sind, nach Sydrabad im Sahre 1829 berufen, in ber Beobachtung ber bortigen Landes und Bolferverhaltniffe vorangegangen. Seitbem aber burch Lieut. Col. Pottinger, im 3. 1832, in Sybrabad, am 20. April, in Auftrag bes Britifch-Indifden Gouvernements, nun auch mit ben fonft fo wenig zuganglichen Gebietern im mittlern und untern Laufe bes Indus, namlich mit ben Umirs, ober Ronigen von Sind, ein Sandelstractat 27) abgeschloffen ift, burch welchen der bieber verschloffene Industrom der Europäer Schiffahrt bis in das Derz des Dendschab eröffnet mard, beginnt auch ein neues commercielles leben fur biefes gange Stromgebiet, welches nun die birecte Bahn jum Bertehr, über Rabul bis Bots

<sup>23)</sup> A. Burnes Notice regarding the Map of the Indus in beff. Travels 1. c. Vol. III. p. 193 etc.

21) Al. Burnes Memoir of the Indus and its Tributary Rivers in the Punjab 1. c. Vol. III. p. 199

232; beff. Memoir etc. May 1833. in Journ. of the Geogr. Soc. of London Vol. III. 8. 1834. p. 113—156.

24) Thevenot Relation de divers Voyages curieux Nonv. Edit. Paris 1696. fol. T. II. Voy. à la Chine fol. 2.

25) f. J. Rennell Memoir 3. Ed. p. 91—129; J. M. Kinneir Geographic. Memoir of Persian Empire, London 1813. p. 226—232; M. Elphinstone Acc. of Caubul 1. c. p. 90, 108—113, 497—505.

26) Jam. Burnes Narrative of a Visit to the Court of Sinde Edinburgh. 1831. 8. cf. Bourmonf crit. in Journ. d. Savans Nov. 1833. p. 641—653, unb im Journ. of the Geogr. Soc. of London Vol. I. 8. 1832. p. 222—231.

Bara, und von Lahore über Rafchmir nach Labath, Tübet und bis in das bobe Turfeftan im westlichen dinefischen Reiche Central-Miens, in naber Bufunft gu werben verfpricht. Dies find que gteich die wichtigften Quellen ber jungften Beit, aus benen fich ber erfreuliche Fortichritt unferer jesigen, gegen die frubern Unberfuchungen über bas Indusspftem aus ben schon vielfach befanne ten alteren Quellen ergiebt (f. Erdf. 1817 erfte Aufl. Bb. I. S. 727), beren vollftindigfte Aufgablung wir aus ber gelehrteften Erdbes fchreibung Sunther Bahle 28) von Oftindien hier nicht zu wiederholen brauchen, ba beffen Wert in Diefer Binficht far feine Beit als claffifch anerfannt genug ift, und aller Fortichritte uns geachtet auch ftete bleiben wird.

Che wir nun zu ber Durchmanderung bes mittlern Stus fentandes und von biefem jur Riederung bes Indus: beltas fortgeben, haben mir, nach Ml. Burnes Erfundigungen, einige Rufate ju ben fribern Untersuchungen über ben obern Lauf bes Indus innerhalb bes himalana Guffeme vorauszufchicken; wodurch zugleich auch die fruhere Rartenzeichnung Diefer Gegend einige Berichtigungen erhalten hat.

#### Erläuterung

Oberer Industauf. Bufate zu frühern Rachrichten, nach 20. Burnes Erfundigungen.

Bon Augenzeugen, welche bie Routen zwischen Raschmir. Labath und Darfend wiederholt jurudgelegt hatten, erfuhr M. Burnes, wie auch nicht anders ju erwarten mar, und mas fcon febr fruhzeitig bem Pater Montferrat, ber ben Raifer Alfbar, im J. 1581, auf feinem Buge nach Rabul begleitete, befannt mar 29), die Bestätigung, bag ber Strom 30) an bem die Capitale Leh gelegen, wirklich aus der Nabe des Manasaros ware Sees entfpringe, einen fehr langen Indusarm ausmache, ber aber, ungeachtet er mehrere Fluffe aufnehme, doch nur ein fleines Wasser habe. Dagegen solle der nom Norden herabsommende

bis 226.

<sup>2°)</sup> S. Fr. Sünther Bahls Erbbeschreibung von Oftindien, als Fortsseigung von Buschings Erbbeschreibung. Damburg 1805 und 1807.
8. II Ah. von dem der ganze erste Ah. die Literatur begreist.
2°) Wilsord Essay in Asiat. Research. T. VIII. p. 332. Ayeen Akdery T. II. p. 117.
2°) Al. Burnes Trav. 1. c. Vol. II. p. 220

ShanntsStrom (s. die Reisersute an ihm, Assen Ik. S. 633 bis 637) ein sehr großes Wasser sepn, das aus vielen kleinen entstehe, welcher die Schneeschwelze der Karaforum. Rette und ihre Wasser herabwälze gegen Suden, und 3 Tagereisen ausmärts non Leh schon eine Breite von 1000 Schritt (Pard) besige, aber eben deshalb auch durchgehbar sep. Die Landeseinwohmer und anch andere Reisende, z. B. Czerniches, und die Kausseute sollen diesen Shanut als den Hauptarm des großen Strogmes, oder als den Indus selbst ansehen, dessen Quellen dann nicht am Fuße des Kailasa gegen S.D., sondern im M.D. von Ladath auf dem Karaforum zu sichen wären, wo ihnen gegenüber die Quelle des Yarkend. Stromes, nordwärts lausend, derselben Hohe entspränge. Diese Behauptung können wir für jest nicht näher prüsen; sie verändert aber eigentlich nichts in der bisder schon bekannten Consiguration des Hochlandes von Ladath.

Unterhalb ber Stadt Leb vereinigen fich biefe briben hauptquellarme bes Indus ju bem einen großen Strome, bem Gan Du, in ber Gegend von Beli, mo ein Schloß und Rlofter (f. Afien II. S. 632) am Gudufer fteht, und nach Al. Burnes Rarte, am Rorbufer, in der Spige des Berg eins, der Ort himap eingezeichnet ift. Diefer vereinte, große Indus ftromt nun, von ba, nordmeftmarts von leb. burch Rlein Tubet ober Balti, und bleibt burch eine gegen Morben fich frummeube Schneefette, welche Rafchmir im Morben von Baltiftan oder Rlein Tubet und Labath abscheidet, beren Mordfuß er umläuft, vom Rafchmirthale gefchieben. Leb liegt, nach Moorcrofts Meffung (f. Afien II. S. 615), unter 34° 9' 21" M.Br. (21. Burnes giebt 34° 10' 13" M.Br. an); Rafchmir liegt aber unter 34° 4' 28" D.Br. (nach Erebect's Journal, von 211. Burnes mitgetheilt); beibe liegen alfo, in ber Richtung von D. gegen 2B., unter faft gleichem Parallel. In biefer Riche tung geht auch die Strafe von dem einen Marktorte jum ans bern, über Draus, bas, in ber Mitte zwischen beiben, nicht am großen Strome, fonbern fubmarts von ibm an einem fleinen Gebirgeftrome liegt, ber wirklich, nach Al. Burnes Beftime mung 31), wie wir ichon früher vermutheten (f. Affen If. 6. 630), ber obere Lauf bes Rischen Ganga ift, welcher fich bei Doe sufferabad im Beften des Rafchmirthales (ebend. II. G. 1179),

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>1) Al. Burnes Trav. I. e. Vol. II. p. 221.

gum Indusarme aus Rafchmir, dem Behut (Hydaspes) vereint, um fo den heutigen Jilum ju bilben.

Der große Strom, San Du, ober ber Indus, befpult aber, Im norblicher gewendeten Bogen, nach Ml. Burnes Erfundigung, in Battiftan bie Subgrenge ber Lerritorien Jefardo, Gils gie und Chitral. Dies bat man fur gang neue Daten gehale ten: wir erinnern aber bier nur an bas, mas wir früherhin schon tiber die Lage von Esterbu, ober Sheferbu nach Bernier und 3. Rennells Ergablung von Buffer Rhans Relbjuge (1638, f. Affen II. 6. 642, 644) angegeben haben. 3 starbo, offenbar ibentifch mit jenem Esterdu, erfuhr 21. Burnes 32), liege am dilichten von ben breien, Balti ober Rlein Enbet gunachft; ber Sauptort gleiches Mamens fen eine große, irregular am Ufer des Indus erbaute Befte, Die nur 8 Lagereifen nordwarts entfernt Der Bauptling biefes inbependenten Gebletes fen aber nur Berr biefer einzigen Befte, von ber er behauptet, fie fen burch Alexander DR. erbaut. Bon biefem Gebirasgane beginnt bie mertwarbige Reihe ber Bergtribus, bie, von ba an, westwarts, aber Babatfcon bis Bathan, fich ruhmen Dachfolger ber Cohne Alexanders 23) gu fenn, und ihre Furften Abtommlinge biefes Sels ben. Weftlich von 3 ffarbo wird ber Gebirgegau Gilgit ger nannt, an welchen, noch weiter westwarts, gegen Babafichan bin, um die Quelle bes Rameh und Orus, ber britte biefer Berge Agaten Chitral grengen foll. Diefe find es, welche ben Raum ber Gebirgeginge gwifden Rafchmir und Babatichan einnehmen, und nordoftwarts von Chitral warb ML. Burnes ein vierter, Gunjut, genannt, ber von dem Golbe, bas man in ihm findet, feinen Ramen haben foll (vergl. bas goldführende Land ber Darbi, Daradrae, f. Affen IL S. 653 - 660). Bon Babatichan am Drus find diese gandichaften burch die große Gebirgetette Belut gefchieben, offenbar ein Mordzweig bes Inbifchen Raus tafus.

Gilgit oder Gligitty foll ein festes Land seyn, unabs hängig von seinen nordwestlichen Nachbarn, ben Gebietern in Runduz; es soll seine eigene Sprache reden. Chitral aber war, als 21. Burnes 24) dort reifete (1832), dem Chef von Runduz untergeben, der zuweilen in das Bergland eingefallen war, und

34) ebend. p. 209.

<sup>33)</sup> Al. Burnes Trav. I. c. Vol. II, p. 210. 33) ebenb. p. 216.

einen lähnlichen Tribut an Sclaven forberte, die er auf den Markt nach Bothara jum Bertauf schickte. Der Bauptling, nur flein von Geffalt, aber berühmt burch feinen langen Bart und ftolg auf feine macedonische Abstammung, titulirte fich Schah Rute tore. Der Dialect von Chitral ift verfchieben von bem feince Rachbargaue; einige Borter beffelben hat Mi. Burnes mitges theilt erhalten. Mus bem Bau Gilgit tritt, von Morben ber, ein rechter Buffuß jurn Inbus, ber ihm nach Ml. Burnes Rarte, Die ibn allein bargestellt hat, gegen G.D. jufließt; an berfelben Stelle, wo nun, nach ber Rartenbarftellung, ber Indus feinen erften Durchbruch burch bie große Schneetette ju nebe men icheint, welche ihm im Often Simalana 35), im Weften Bindu Ron, Indifcher Rantafus, genannt worden ift (f. Affen I. Ginl. G. 43, II. S. 407). Beftwarts vom Gilgit tritt, icon vom Gabgebange biefer Schneetette abfliegenb, ein ameiter rechter Bufluß jum Indus innerhalb jenes Alpengebirgs. landes, der Abu Sin (Abba Seen bei Elphinftone)36): von ibm erbielt icon Elphinstone Runde. Er entspringt im Bindu Rhu, fließt gegen Gud und fallt nach einem laufe von 24 geogr. Meilen, ober 4 Lagerelfen, zwifchen Bochgebirgen bes Sindu Rhu hindurchziehend, bei Mullai in ben Indus. Er tragt bier icon Rloofe, tann nicht durchwatet werben; irrig wird er von den Afahanen für den hauptftrom des Indus angesehen. Genaueres hat auch Ml. Burnes über ihn nicht erfahren. Die Berge und Thater umber find reich an Goldftaub (f. Mien II. 6. 660). Der britte, rechte Buflug bes Indus, ber bicht oberhalb ber Feste Attot ibm jufallt, ift endlich ber berühmtere Strom von Rabul, ber vom Beft bertommt, aber bier am Berein Qundi genannt wirb, weil bies ber nachfte Strom aus dem hindu Rhu ift, der über Swaut fich in den untern Rabule strom ergießt, der boher auf, ebenfalls vom Rord ber, aus Chitral ben Rameh. Strom aufnimmt, und nur weiter westwarts, in feinem obern Laufe, von feiner Quelle bei Ghiani an, ben Namen bes Rabulftromes von der Landschaft Rabul führt. Bon ihm wird weiter unten die Rebe fenn. Bier nur, baf er

<sup>\*\*)</sup> C. Ritter Entwurf zu einer Karte vom ganzen Gebirgespistems des himalaya nach den Quellenangaden; nebst einer Specialkarte des hoher himalaya. Abhandlung in der Kdnigl. Akademie der Wiffensch. 4. Bertin 1832. S. 6. \*\*) Kliphinstone Account etc. 1. a. p. 110; ebend. d. Macartney Mem. App. D. p. 655.

unterhalb Jellallabab ben Rumeh aufnimmt, ober ben Rama, der aber biefen Damen ebenfalls nicht bei den Ginwohnern führt. fondern pur fo beißt, weil an feiner Ginmundung zum Rabul frome bas Dertchen Rama liegt. Schon Elphin fone 37) und Macartney haben ihn nach Erfundigungen in ihre Racie eingetragen, aber ju einigen Difverftanbniffen über fein Quelleland Beranlaffung gegeben, die von Rlaproth 38) und Ml. Burnes 39) berichtigt worden find, ohne daß feboch beibe etwas neues, wefentliches zu bem Berichte jener batten binguftle gen tonnen. Obgleich biefer Stromlauf febon zu ber Beffeite bes Indus, nach Afghanistan und jum Sindu Rhu gebout, ju benen wir erft fpater, nach ber Untersuchung bes Panbichab, übergeben werben: fo wird es, ba er boch auch noch im obern Stus fenlande, innerhalb ber Schneefetten fich entwickelt, zweckmaßig fenn, gleich bier vorläufig jenen geographischen Digverständniffen su begegnen.

Den Mamen biefes Rluffes ju erfahren, fagt ber Begleiter, Elphinftones, Lieutnant Dacartney, in feinem Demoire über die Construction der den Account of Cabul benleitenden Rarte. welche bisher aller Kartenzeichnung diefes Landergebietes zum Grunde gelegt warb, mar mir im Lande felbft un moglich; immer nannte man ihn nur, nach dem Dorfe feines Bereins mit dem Sauptstrome Jellallabads, den Strom von Rama. ben Morden beißt er Rasbgare Aluf, weil er burch biefes Land fließt, ber fernfte und großte Arm beffelben entspringt im Gebirge Damer, nicht weit von Pufchtithur, ben Orusquellen nahe. Rach 72 geogr. Meilen (380 Dilles Engl.) Lauf, fallt er, cine Stunde oberhalb Attot, mit bem Lundi vereint jum Indus. Elphinftone, in feiner Aufjahlung ber Baffer in Rabuliften, nennt ihn nun geradezu ben Strom von Rafbgar (Rhaushthaur), welcher im Duschtithur Gletscher, dem Gipfel im Belut Sag, entspringe, in dem auch die Quelle des Orus liege. In feinem linken Ufer, b. i. gegen Often, breite fich bas land Rafbgar aus, von dem er feinen Damen habe; er breche durch den Sindu Rhn. mo diefer fudmarts einen großen Borfprung bildt, und merbe auf seiner Oftseite von einem Sochgebirgszuge begleitet, ber aber

<sup>27)</sup> Elphinstone Acc. l. c. p. 113; ebenb. Macartney Mem. p. 655. \*\*) Klaproth sur la Ville de Khotan in Mem. relat. à l'Asie. Paris \*\*) Al. Burnes l. c. Vol. II. p. 225. 1826. T. II, p. 293.

teinen emigen Schnee trage. Dann durchstrome er das Bergeland, das der Subseite des hohen hindu Khu vorliege, und rausche mit größter Heftigkeit hinein in das Thal des Kabulstromes. So weit die frühern Berichte.

Schon Rlaproth batte gegen Elphinstones Benennung "bes Stromes von Rafbgar" geeifert, weil diefer Dame nur bem befannten Rafbaar in Turkestan (f. Afien I. S. 324) angebore, und es fein boppeltes Rafhgar gebe, und fein Land diefes Mamens in bem Gebirgelande bes hindu Rhu; wol eins im Mordoften von Babafichan, aber feins im Guben beffelben. . . Diefes berichtigt nun 21. Burnes bahin, daß es allerdings it rig fen, noch einen zweiten großen Landftrich, wie Elphinftone gethan, im Sindu Rhu als Enclave gwischen jenen Bergmaffern jum Indus, vom Ramehstrome bis jum Lundi bin, und norde marts bis jum boben Dufchtifhur, mit bem Ramen Rafbgar ju belegen; obwol Elphinftone felbft icon gewarnt hatte biefe beiden verschiedenen Rashgars nicht mit einander zu verwechseln. Doch fugt 21. Burnes bingu: allerdings bestehe aber, nabe bei Des Schamer, wirklich ein fleiner Diftrict ber Rafhgar beife, und obwol er wenig Raberes angiebt, so bat er boch in feiner Rarte ben Mamen Rafbgar in unausgefüllten Buchftaben fub. marts von Chitral, am Ramehftrome, befteben laffen. Es mag also wol Landesgebrauch bort im obern Thale fenn, ihn nach eis nem folden Diftricte ju nennen, wie im untern Laufe nach bem Dorfe an feiner Dundung, und wir haben hier nur vor dem fernern Misbrauche ber Benennung Rafbgar:Strom, ber ju mans den Bermechelungen Unlag gegeben, ju marnen. Der fleine Gebirgebiftrict Rafbgar, beffen Dame von Elphinftone auf ein weit großeres Gebiet, von bem die bortigen Bewohner nichts miffen, übertragen murbe, liegt, nach Ml. Burnes, in ber Dabe ber Orte Dir (Deer) und Gunjum; also in bem Theile bes Stromthales von Rameh, bis ju welchem Alexander's DR. beson. bere Expedition, bei Ueberfteigung bes Indifchen Raufafus, wirklich im Thale Diefes Ramehstromes (Roas) vorgebrungen war 40), wie wir an einem andern Orte gezeigt haben. Die Bewohner Diefes Bergdiffrictes Rafbgar find megen Berfertigung einer Art grober Leinwand (blanket), bort im Lande, befannt genug. 3m

<sup>40)</sup> C. Mitter Ueber Alexander bes Großen Felbzug am Indischen Kaufasus. Berlin 1882. 4. G. 24.

Morden bes Binbu Rhu, in Rundug und an ben Grenzen von Babafichan, verfichert 21. Burnes41), habe er Miemand gefunden, ber ein anderes land bes Damens Rasbaar gefannt batte, als bas Turkestanische, ju bem Markend gehort (unter 390 . 25' M. Br. 'nach Dat. Sallerflein). Mur von Chitral und Gilgit fprethen fie, die an ber Stelle von Rafbaar auf Elphinftones Map of Cabul liegen; fie kannten nicht einmal bas weit fablichere bei Dir gelegene Gebiet (etwa unter 35° D.Br. n. Al. Burnes Map of Central-Asia) Diefce Damens, unftreitig wegen sciner gu großen Entfernung und wegen feiner Rleinheit. Bas bie Quelle bes Ramchftromes betrifft, fo beftatigt 21. Burnes, bas auch er gehort habe, fie liege ber Drusquelle nabe; und ber Rameh fliche, wie ber Orus, von ber Pamere Chene berab, beim See Siritol (Surititol ober Sirtuf, f. Mfien II. S. 637, 649), der in der Mitte derfelben licat, ju bem uns auch die Orusquelle jurudführen wird; aber bet Rameh nicht von ber Bergfette, welche diefe erhabene Region trage. Diefer Bestarm bes Indus entspringt alfo unter einen weit bobern Breitenparallel als der Chapuct. Doch hat die Al. Burs nesiche Rarte Diefen Girifol nicht verzeichnet, und Die Quelle bes Ramehftromes mit ber Quelle bes Shapufftromes unter gleichen Parallel gefest, namlich unter 36° R.Br., Diefe in S.D., jene in S.M. von Narfend. Che nicht einmal wieber Reisende, wie einft DR. Polo, jene Pamere Cbene überfteigen. werben wir schwerlich genauere Rachrichten über jene uns noch wildfremde Localitaten im obern Stufenlande des Indus erbale ten; benn alles genauer erfundete beffelben betrifft nur bie mefte lichern Gebirgebiffricte bes hindu Rhu und des Rabuffromes, Die in Afghanistan liegen. hinreichend mag es hier fenn, auf bas Genannte hingewiesen zu haben; jugleich aber wieberholen mir bier die mertwurdige, eigene Erfahrung Al. Burnes, daß von Diefem Theile bes hindu Rhu und von Babatichan an, oft. marts, bis Baltiftan alle bortigen Stirften und Bolter von ben Macedoniern abzustammen behaupten, und daß felbft noch in dem fernen Dartend biefe Tradition bei ben Goldtruppen pom Tungani Eribus 42) vorherricht, bie aus ben weftlichen Pros vingen ber Chinesischen Cartarei gur Garnison in ber genannten

<sup>\*1)</sup> Al. Burnes Trav. l. c. Vel. II. p. 225 unb 209, 49) sbenb. p. 216.

Stadt und ihren Umgebungen commandirt werden; doch wollen sie nicht von Alexander selbst, sondern von griechischen Kriegern abstammen. Da die Konigssamilie zu Badakschan dieselbe Trasdition hinsichtlich ihrer Hertunst begt, und Al. Burnes mehrers Glieder von derselben selbst darüber sprechen horte, so werden wir weiter unten gelegentlich darauf zurücksommen. Es ist wol hochst wahrscheinlich, daß auf diesem Wege, wenn auch nicht Abstömnlinge der Macedonier, und vielleicht auch diese, doch wenigs kens eine gewisse Spur griechischer Tultur aus der griechischbactrischen Herrscherperiode am tiessten ostwarts in diese vorn Industandschaften und selbst die gegen Isterdn in Baltistan vordrang.

Bat ber große Indusftrom, wie mir oben bemertten, bie' erfte Schneefette bes Simalanafpftemes burchbrochen, fo ift von ibm nun erft noch, nachbem er bas bobe Plateauland verlaffen bat, die gange Breite bes Alpengebirgelandes felbft zu durchfeben, ein Raum von wenigstens 30 bis 40 geogr. Meilen Breite von M. gegen G., von jenem er ften Durchbruche an, bis er, bei Calabaugh, die außerfte, fubliche Borfette ber Galgberge burchfest, und in die mehr wellige Plaine des Penbschab eintritt, wo fein mittleres Stufenland beginnt. Bon bem erften Ruffusse bes genannten Abu Sin (Abba Geen) bei Dullgi (Mullau), nimmt ber Indus feine Rormaldirection mehr gegen ben Saden an, und hat drei Stufenthaler 43) mit Engpaffen, im vordern Alpentande ju burchfchneiden, ebe et in jene Denbichabebene eintritt. Diefe Stromengen liegen 1) bei Lorbela (Lorbaila), 2) bei Attod (33° 54' 46" D.Br. n. Al. Burnes) und 3) bei Calabaugh (unter 33. 7' M.Br.) in bet Rette ber Galgberge.

Bon Mullai bis Corbela 4) stromt er 10 geogr. Meilen (50 Miles) durch die niedern Berge des hindu Khu, und tritt bei letterm Orte in offgeres Land, in einen weiten Geeboden, in welchem er sich ausbreitet und unzählige Auen bilbet.

Bon Torbela bis Atto & zieht ber Indus 8 geogr. Meil. (40 Miles), und nimmt etwa eine Stunde oberhalb diefer legtern Festung den reißenden Rabnistuom zur Rechten, oder non der Bestseite her, auf. Dann behnt er sich aus, wird bald wies

<sup>42)</sup> M. Elphinstone Acc. L. c. p. 90.

<sup>44) 2.</sup> a. D. p. 111, 653.

ber jufammengefcnart, je nachbem bie Alpenparallelen, vielmehr bier, ihre niebern Borfetten, von G.O. gegen D.BB., gegen bie Solimangebirge giebend, ibn burchfegen. Bo ber Rabulftrom fich einmundet ift beiber Gewaffer auch in ber trodinen Jahress geit voll Bogen und Bellenschlag, und macht ein Gebraufe wie bas Meer; jur Beit ber Schneeschmelge bilbet fich aber bier ein gewaltiger Birbel, beffen Getofe noch viel weiter gehort wirb, bet oft bie Barten hinabreift, ober wiber Felfen 45) fcmettert. Bei bem Rort Attod fand Elphinftone ben Indus auf 780 fuß Breite ausammengeengt, tief und reifend. Dann weitet er fich, wird aber 3 geogr. Meilen (15 Miles) unterhalb bei Rilab von neuem eingeengt, bag er nur einen Steinwurf breit fem foll. aber gewaltig reißend. Go giebt er zwifchen den, fchlechtbebaus ten Bergfetten und Schlanden fort, etwa auf einem 800 Ruf aber dem Meere erhaben liegenden Boben, bis zu den Relsengen der etwa 1200 relatio bober 46) fich erhebenden Rette ber Saliberge von Calabangh (Rarrabag), mo er in 4 gros fen Armen in die Chene bes Efa Rhels (Cfau, Rhail, b. i. bes Efauftammes) eintritt.

Bei Attod, meinte Elphinftone 47), fen ber Indus gu wild um feine Liefe ju meffen; oberhalb tonne man ibn an manden Stellen noch burchfegen, wie es Schah Schuja im 3. 1809 mit feinem Afghanen Beere that, unterhalb nicht mehr 48); er tritt auch bier in mehrern Armen zwischen Rlippen ein, und beibe, Rabulftrom wie Indus, burchfegen in ihren verengten Betten fcwarze, marmorgiciche, fentrechte Felemauern, an beten Gingang die Reftung Attot erbaut ift. Diefe Reismanern ichienen Siphinstone ftets feucht ju fenn und wie vom Sande bes Stroe mes polirt. Wirbel in ber Mitte bes Stromes bilben bie at fürchteten Relfen Jetlallia und Remallia; boch fest man febr fcmell in Boten binaber, und die Gingebornen fchiffen ofter felbft mit aufgeblafenen Ochfenschläuchen, fatt ber Barten, ben Strom binab, wie auf bem Eupbrat und anderen affatifchen Stromen.

Ml. Burnes glebt une neuerlich folgende Anstunft von feinem Uebergange aus bem lande ber Seithe bei Atto &

<sup>(43)</sup> M. Riphinstone I. d.; Aieffenthalte bei Bernoulli p. 72.
(4) A. Burnes Trav. I. p. 52.
(4) M. Riphinstone Acc. p. 72.
(4) ebend, und J. Rennell Mom. p. 98.

nach Defchawer. Bom Often fomment, auf ber Labore Route aber Rawil Pinbl, tonnte er icon in einer Berne von 3 geogr. Meilen (15 Miles) ben lauf bes Inbusftromes 49) beim Mus. tritt aus ben niebern Bergen bes Forts Atto d beutlich an bem Mobel ertennen, ber wie ein Rauch über ihm fcwebte, weil bas Indusmaffer tubler mar als die über ibm rubende Luftschicht, die badurch condensirter und fichtbar murde (am 13. Marx). Rabe bem Marktorte Sugru, ber noch nordlich von Attock liegt, wo ihm im Lager der Geithe glangender Empfang vom Sirdar Buri Sing ju Theil mard, murbe Salt gemacht. Bier zeigte fich bas Bolt fcon gang veranbert gegen die mehr bftliche Penbichabfeite: das Pufchtu mar hier icon als Sprache vorherrichend: das mannlich fcone Unfchn der Afghanen Population, mit dem freiern Anftand und Benehmen, gegen die friechende Gervilitat ber Inber, ift bem Europäer, ber aus Bengalen bis hierher vordringt, eine febr erfreuliche, gang neue Erfcheinung, die gegen Rabul bin immer mehr gunimmt, mo nun freilich vollige Independeng gum Hebermaaf führt. Gine große Riceebene mit gemalzten Rollbidt. ten überzogen breitet fich bier weit aus; hier ift bas Schlachtfelb ber Afghanen, mo fie im Jahre 1813 an der Oftseite bes Indus ericbienen, aber nicht Stand halten fonnten gegen die Seifhe. Ihr Anführer, Bigier Rutteh Rhan 50), durch widrige Winde, Staub, Sige und den Anfall der Sciffe übermaltigt, entflob. und überließ damals dem fühnen Runjit Ging bas Schlachtfeld, der feitdem Befiger ber Refte Attod blieb, die ihm durch Berrath übergeben marb. Bei bem Dorfe Rhpra Rhull, bas gwei Stunden oberbalb ber Refte liegt, ift ber Indus in 3 Arme getheilt, davon zwei wildstromende zuerft durchfest werden muß fen, um von diefer Seite gur Festung felbft am hauptftrome gu gelangen. Auf Elephanten reitend von 200 Mann ju Pferbe begleitet, wirft nach Gebrauch ber Chef Diefer Escorte ein Silberflud in den Strom und forbert jum Durchmarich auf, dem er voranzicht; die andern folgen. Wir tamen gludlich burch zur Guiel, am Sauptarm, fact 21. Burnes; aber an einer, obmol feichteren Stelle, murben fieben Reifende, Die uns nachfalgten, durch den heftigen Strom von ben Pferben geriffen, und einer ertrant. Diemand fuchte ibn gu retten, tein Erbarmen. Gie

Al. Burnes Trav. Vol. I. p. 74—80.
 Origin of the Sikh Power I. c. 1834. p. 96,

tonnen in einer andern Belt Konige werden! und wogu tann ein Seith nube fenn, wenn er nicht einmal ben Attod paffiren fann, mar die Antwort bes Chefs ber Escorte. Die Elephanten - brudten fich gewaltig gegen ben unbrangenben Strom und festen brudent bindurch, benn Gefahr ift immer babei; bas Baffer ift febr falt, blau, reißenb. Dun erft führt ber Beg gur Refte Mts tod, die bicht am Sauptftrom, ben man bier ftete Attod (b.b. ber Berbotene, vergl. Affen IV. 2. G. 459 u. f.) nennt, auf fcmargen Schieferfelfen bicht uber bem Strom erbaut ift. Seifh Garnifon mar eben in Aufruhr, weil ber Gold ausgeblies ben mar; fie hatte fich ber Rahrboote bemachtigt, und nur nach zweitägiger Unterhandlung gelang es mit einem berfelben (17. Mari) ben Grengftrom Indiens ju überfegen. Der agurblaue Strom walt feine Baffer heftig in einer Stunde mehr als zwei Stunden (6 Engl. Dilles) weit. Das Fahrboot burchichneidet ibn in 4 Minuten. Mur 200 Schritt oberhalb ber Refte fturgt fic fein Baffer mit weit großerer Buth herab; bei einer jusammens fonurung bis auf 120 Schritt Schlagt er bier lanttofend occanie fche Bogen, bie in einer Stunde vier Stunden Beges (10 Diles Engl.) burchichiegen murben. Dies mag wol ber von El. phinftone bezeichnete Birbel fenn. Bier fann tein Boot bins burchgeben: bier murbe alfo bie naturliche Grenze ber Schiffahrt auf bem Indus fenn, an welcher Attocks Lage boppelt wichtig ift; an sich ift ber Ort mit etwa 2000 Bewohnern und ichlechten Reftungswerten unbebeutenb. Sobald ber Rabuls ftrom vom Weft her, jum Indus getreten, wird biefer ein rubig babin mallender Strom, 260 Schritt breit, und 35 Fuß tief, bicht unter ben Festungsmauern. In ber Spige bes Bereins, ober ber Gabelung beiber Fluffe, foll fich jeden Abend ein feuriaes Meteor zeigen, bas wenigstens 21. Burnes im Darg fetoft fabe, wie es die gange Macht durch, in zwei, brei bis vier hellen Liche tern bicht neben einander auffladert. Auch jur Regenzeit zeigt es fich. Der Beld Dan Ging, ein Rajput, ber einft einen Rachefrieg gegen die Mohammebaner über ben Indus führte, fiel bort in einer Schlacht, und die Lichter, fagen bie Unwohner bes Stromes, find Geifter ber Gefallenen. Db dies bloge Irlichter. Gasflammen ober nur taufdenber Bieberfchein im Baffer, fonnte 21. Burnes 51) nicht ermitteln. Rifcher mafchen am Inbus

<sup>\*1)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. I. p. 80.

wie am Rabutstrome, nach ihrer Anschwellung mit großem Bortheile Goldsand; vermittelft eines Siebes scheiden sie die gedßern von den kleinern Rotnern, und ziehen durch Quecksilber das Gold als Amaigam hervor. Da auch mehrere kleinere Flusse der doerigen Thater, deren Quellen nicht fern liegen, wie der Swan und Hurru, nach mehr Goldgewinn als der Indus gesten, so mochte wol dort, nach A. Burnes Meinung, der Sudadhang des Gebirgslandes überhaupt Golderze führen, was auch schon früher nicht unbekannt war (f. Assen II. S. 660).

Anf der Westeite des Indus beginnt, obwol 1832 die Exemze von Runjit Singhs Reich noch eine Stunde weit über das vehte Ufer hindberreichte, von wo die Scorte umkehrte, eine neue Solkerwelt, die Afghauische. Aus den Gebieten der Seikhs tritt man in die der Afghanen, zweier Bolkerschaften, die gegenseitig die bitterken Feinde sind. Die Escorte der Seikhs verläßt ihre Schüßlinge mit dem "Wagurujiskassusche Seih, uber wachthabenden Afghanen empfangen die Fremdlinge, die ihrer Protection empfohlen sind, mit dem mohammedanischen Gruße: "Salam alaikum" Friede sep mit encht

Der Muba Raja ber Seiths balt, seitbem er burch die Relte Atto & Beherricher bes Stremuberganges geworden ift, und mehr were Streifzuge jur Unterwerfung bes benachbarten Befchamer und anderer Provincen Afghanistans versucht bat, bier eine Rlotte von 37 Booten jur Errichtung einer Schiffbrude 63), unmit telbar unterhalb ber Fefte, wo ju ber Stromesbreite bon 260 Schritt (Yard), 24 folder Boote nothwendig find. Doch tann Diefe Bride nur vom Rovember bis April übergeworfen were Den, weit bonn die Beftigfeit bes Stromes binreichend gemilbert M, um ein folches Joch ju tragen. Aber auch bann bleibt bie Befestigung ber Boote noch immer febr fchwierig. Solgrahmen mit Steinen gefüllt bis ju 250 Maunds (b, i. 25000 Pfunb) Schwere, mit Gellen umwunden, um fie gufammenguhalten, were den von jedem der Boote ju 4 bis 6 Stud binabgelaffen in den Strom, ber hier über 30 Raben (180 Ruf?) tief fenn foll. andern Borrichtungen werden biefe noch verftartt, um jedem moglichen Unglückfall bei Armerubergangen über bie Schiffbrude, ber

A1. Burnes Tsav. Vol. L p. St. 12) ebmb. Memeir of the Indus etc. in Voy. Vol. III. p. 284.

jene Steinmaffen ale Anfer bienen, zu begegnen. In best Las gen fann, im Mothfall, biefe Brude gefchlagen fenn, bas Doppelte an Beit ift gewöhnlich bagu nothig. Ein fleines Corps von Sciffe von etwa 5000 Dann fest jeboch leichter mit Rabrbooten über, als wenn erft bie Brade bagu gefchlagen werben muß. Afe ghanen, bie diefe Brude in Dacht nehmen, jahlten 14,000 Ptwies bafür; ber Uebergang muß also boch schon im Jahre etwas ab werfen. Die Seithe haben ben Berftbrungen, Die ihre Conftruction in frühern Zeiten veranlaßte, burch Anlegung von Magaginen für bas bagu benothigte Material vorgebengt. Mertwurdig ift es al lerdings, bag diefelbe Methode des Brudenbaues, wie fie oben nach Mi. Burnes an Ort und Stelle eingezogenen Erfundigungen heut ju Lage Statt findet, im Befentlichen noch gang bies seibe ift, wie Arrian die Conftruction (Expedit. Alexandri Lib. V. c. 7.) romifcher Schiffbruden beim Uebergange Alexanders aber den Indus beschreibt, obgleich dieser Geschichtschreiber es fetbst bemerkt, bag ihm die Methode, welche damais bie Macedor nier befolgten, unbefannt blieb, ba feine Borganger, weber Aris flobulos noch Ptolemios, beren Geschichticher über Alexander er vorzüglich zu Rathe jog, nichts genbueres barüber mitgetheilt Alexandere liebergang über ben Indus mußte aber in ber Dabe bes beutigen Atto & 54), nabe am Rabulftrome, fenn. Chen babin batte Ifcbingisthan fein erftes Mongholenbeer geführt. und fein Lager aufgeschlagen, obne jeboch die Ueberfahrt über ben Strom scibst ju magen (f. Afien IV. 2. G. 558). An derfeiben Stelle baute ber zweite Beltfturmer Mittel-Afiens, fein Nachfolger Timur, 200 Jahr fpater (im J. 1397, f. Affen IV. 2.6. 573) feine Schiffbrude, und ertheilte 55), ehe er noch ben Boben von Indoftan betrat, an ben Baffern bes Indus ben Gefandten von Meffa, Medina und Rafchmir Audienz. Dann aber feste er über, und brachte Rrieg und Berbeerung jum Ganges, aus benen die Stiftung bes fogenannten Groß. Mogbulifchen Reiches bervorging. Bur Befestigung beffetben erbante Raifer Atbar eben bier, am Gingange ber Stufenlander von Rabul ju Bolbara wie ju Perfien, biefe Grengfefte Attod, welche mit Recht ber

S. m. Abhandl. über Alexander des Gr. Heldigug 2c. a. a. D. S. 36; vergl. Mannert Geogr. b. Griech. und Römer Ah. V. S. 40. S. Heriffeld b. A. Dow Ah. II. p. 2; Cherisseddia Hist. de Timur ed. Petis La Croix T. III. etc. IV. p. 50; Rennell Mem. b. Bernoulli S. 49.

"Soluffel von Inbien" genannt wirb. Enltan Babur wußte, wie Alexander DR., als Strateg die Localitaten besonbers Bu benuten. In feinen lebrreichen Memoiren 66) giebt er auch 4 verschiedene Daffagen von Sindoffan nach Rabul an, Die aber alle, wie er fagt, ihre Comierigfeiten bei tem Ueberfeben bes Stromes barbieten. 3m Binter, bemerft er, tomme man obera halb bes Rabuleinfluffes jum Ginb (Indus), und auf ben meiften feiner eigenen Rriegseinfälle, von Rabul nach Indien, habe er biefen Weg genommen; aber bas leste Dal (er fcbreibt bies vor bem Jahre 1507) feste er in Booten über bie Dilab. Paffage, die einzige Stelle mo dies moglich fen. Dilab ift aber ein Ort, der auch heute noch 3 geogr. Meilen (15 Miles) unterhalb bes beutigen Attock liegt. Seit biefer Reit, und feit Montfagile Berichten im Apeen Albern über Inbien, fruber fcbeint es aber nad Erefines Bemerfung nicht, wird es Gebrauch, bem Indus, ober wie er baufiger von ben Ginbeimischen mit Recht genannt wird, Sin b (f. Affen IV. 2. S. 451), auch ben Mamen Milab, b. i. Milftrom ober großes Baffer, ju geben, ein Mame, ber bis in die neuefte Beit bei mohammebanischen Schrift. Rellern 57) fortbauert. Dilab muß inbeg icon ju Baburs Beit ein bedeutender Ort gewesen fenn, ebe von ibm noch die Refte Attock erbaut ward; benn von feinem letten Eroberungsjuge (1519, f. Afien IV. 2. S. 621) nach Dethi, fagt berfeibe, er habe Diesmal ben Inbus mit feinen Pferben, Rameelen und fammt ber Bagage in ber Furth burchschritten 58); bas Fugvoff und ber Erof mit dem Lager fep in Ploofen übergefest; ob oberhalb, nabe bei Attock, weil unterhalb teine Didglichfeit mehr ift, ben Strom gu burchfegen? Ober, follen biefe Rloofe etwas unterhalb Attock, bei Milab übergeschifft fenn, weil nur ba, nach Baburs Zusbruck, Boote paffiren fonnten? Dann batte er fein Beer beim Uebergange theilen maffen. Die Einwohner von Milab, fagt berfelbe Rurft, brachten ibm Gefchente. Milab war im Anfange bes XVI. Jahrhunderts eine bebeutenbe Stadt, ihre Lage etwas unterhalb ber bentigen Befte Attod, ift auf MI. Burnes Rarte verzeichnet.

Als spaterhin bie schwachen Regenten am Ganges ben Schus

Babur Memoirs Translat. by Dr. J. Loyden and Wiff. Brakine.
 Lond. 1826. 4. p. 140.
 Collect. p. 14. Ferishta v. σ.
 Babur Mem. L c. p. 252 v. f.

bes Landes gegen die Indusseite vernachläffigten, und wie Mab. mub Schah fogar Tribut an Ranbahar jabiten, ba murbe es bem neuen tahnen Eroberer Derfiens Schab Rabir 19 leicht. auch biefes Schloffes ju Inbien fich ju bemachtigen (1738), und bie Dacht von Delbi balb barauf ju vernichten. And bem Berfall jener Beit, fabe Elphin fton e au) noch die Ruinen der Refte. bie ein Patallelogramm einnehmen von bedeutendem Umfange, Die furgern Seiten beffelben, gegen ben Inbus gerichtet, waren an 400 Schritt lang, Die andern bondeit fo lang; Die Dauern hestehen aus polirten Quabern und machten einen auten Gindruck, aber bie Stadt lag in Ruinen. Durch die Seithe scheint fle wieder mehr in Aufnahme gefommen git sepn; aber als Al. Burnes Attod paffirte, fant er bie Garnifon ber Refte in Res bellion, weil ihr ber Gold nicht ausgezahlt war, er burfte fich the baber nicht naben. Der Reifenbe, ber von der Beftfeite hierher tommt, pflegt von den Bewohnern bes Landes wegen feie nes gludtichen Eintrittes in Inbien begrüßt ju werben.

# Erläuterung 2. Mittler Lauf bes Indus (Sinb).

Bon dem Durchbruch durch die Kette der Salzberge bei Salabaugh (unter 33° 7' N.Br. n. Elphinstone) bi) tritt. der Judus als klarer, tiefer, ruhiger Strom in das ehenere Land ein, in welchem ihm bis zum Meere weiter keine Gebirgsketten den Weg verrennen. Sogleich theilt er sich in 4 Arme, die in großen Serpentinen nach S. stromen, bald wieder zusammenslieszen, sich in neue Canale spalten, wieder tressen und theilen, so das die Wasser des Indus, von nun an, selten in einem Strome vertheilt sind. Bei Mittenda Kote oder Mittun Kote<sup>62</sup>) unter 28° 55' N.Br. (nicht, wie bei Elphinst. unter 28° 20') nach Al. Burnes Observation, nimmt er von der Indischen oder tinken Seite die Wasser der Fünf Strdme des Pendschab wol. Punjund (d. h. 5 Strdme) nennen hört, ein Name, der

 <sup>8.</sup> J. Malcolm History of Persia. London 1815 4. T. II. p. 75..
 8) Riphinstone Acc. L. c. p. 71.
 1) M. Elphinstone Acc. of Caubul 1. c. p. 25, 108, 112; comb. Macartney Mem. p. 653.
 Al. Burnez Mem. of the ladus in Tray. Vol. III. p. 193, 278.

aber ben Indusanwohnern felbft unbetannt ift 65); nur trethums ficher Beife hat man mit dem Namen Dunjund auch wol ben Chinabfluß felbft ju belegen verfucht. Gie nennen bort ben ver einten jum Indus fich ergießenden Strom Chinab (Akesines). Diefer Chinab verliert fein Baffer, wie feinen Ramen, bei bem Stadtchen Dittun mit 1500 Bewohnern, beffen Refte (Rote) gerftort ift, ohne allen Tumult, felbft ohne alles Berausch in bem Sauptstrome bes Indus, ber bier Die coloffate Breite von 2000 Schritt (Mards) burch feine Berdoppelung gewonnen bat. Die Ufer find aber niebrig ju beiben Seiten und bas Bette weit. Der Berein von Enphrat' und Ligris verliert beibe Damen und wird abwarts Shat el Arab, ber "Araber: Strom" ger nannt; ber Ind'ns behauptet aber feinen Damen, und felbft auf die gange untere Landschaft, bie nun Sinde heißt, ift et fogar übertragen. Daß die Baffermaffe, welche bas vereinte Ge waffer bas Chinab führt, geringer fen als bas bes Indus, bei hauptet Elphinftone; Al. Burnes hat tein Urtheil barüber aufgeftellt. Bis babin behnt fich bas beruhmte Denbfcab, bas land ber Funf Strome aus; weiter abwarts von Mits tun ftromt die doppelte Bafferfulle bes Indus, erft fubmeftmarts an Schifarpur und Buffur burch bie Landichaft Sinde, und bann wieder fudoftmarts, an Sehwan vorüber, nach Syderabad (unter 25° 21' M.Br. n. 21. Burn. Map), wo die Stromicheibungen ben Untern Lauf des Ing bus und fein Deltaland bezeichnen.

Dieser Lauf ist neuerlich, von Mittun Kote abwärts, burch Al. Burnes genauer erforscht, aber von da aufwärts, bis Attock, seit Elphinstones Besuch (1809) nicht wieder von Europäern gesehen, daher auch wenig gesannt. Bei Ubuda Kote 66), etwa 20 geogr. Meilen (100 Mil. Engl.) im Norden von Mittuh, wurde er von der Embassade, die damals nach Rasbul ging, zuerst erblickt, wo sein Sablauf weit ausgebreitet zwisschen flachen Usern, ahnlich wie bei Mittun, frei von Gesahr und ohne Beschwerde für die Schissahrt sich zeigt. Bon da bis Kashiren Ghat (31° 28' N.Br.) an 15 geogr. Meilen (75 Mil. Engl.) nordlicher, wo sie ihn auf einer Fähre übetsehte, war er

Al. Burnes Narrative of a Voy. in Travels Vol. III. p. 90; beff.
 Memoir ebtmb. p. 193, 286, 278.
 Elphinstone Acc. l. c. p. 26.

bei einer Liefe von 12 Jug an 1010 Schritt (Narbs) breit, obe wol biefelbe burch mehrere Seitenzweige verminbert murbe, ven benen einer 160 Schritt breit war. Die Rabrhoote, von 30 bis - 40 Sonnen Laft, trugen Pferbe und Rameele, Die Elephanten fcmammen hindurch, ober gingen vielmehr die größte Breite, ba fie pur etwa 300 Rug weit feinen Grund mehr fanden. In bies fer Jahreszeit (6ten Januar 1809) ficht bas Baffer am niedrige ften. Das Bette war hier Sand, wenig Schlamm, bas Baffer bem bes Ganges abnlich. Die vielen flachen Auen, zwischen Banten ven Triebfand mit Schilf ummachfen, batten fetten, Schwarzen Baden, und maren jum Theil trefflich bebaut von Landleuten, die jedoch hier wegen bes Stromwanderns, wie es febeint, nur temporare Butten bauen. Bei ber jahrlichen Uebera Somemmung tritt er viele Meilen weit zu beiben Seiten über die Ufer, und feine Stromrinne beißt überall tiefer in bies Land ein. und perandert immerfort feinen Lauf.

Bon bem Gintritt bei ber Galgfette in Dicfes Stufenland. meldes von ber Sauptstadt Multan ben Namen tragt, bis Ras biren lleberfahrt, ift überall fruchtbarer Boden, auf bem die Bea machfe berrlich gebeihen, ben die schonften Dattelvalmenbaine. fcmidden 65). Bei Rabiren hat ber Indus mit seinen Quen ein impofantes Anfehn; an feinem Oftufer lieat bas flache Land Multan, und beffen Trauerwufte reicht bicht bis jum Strome bin. Dur ein enger Uferftrich ift bier Bruchtland, aber auch trefflich bebaut, voll Deiereien, Aderfultur, Dungwirthschaft. Die Baufer find auf Plattformen gebaut, Die auf 12 bis 15 Sug boe ben Dfablen jum Schut gegen bie Ueberschwemmungen fteben (mie am Siamftrome und im Ballis). Bon Rabiren aus fubwarts freicht von M. nach S. an 15 geogr. Meilen weit, eine Beile Band, in ber Entfernung von 7 engl. Deilen in D. vom iepigen Strombette, welche vor nicht langer Beit bas Ufer bes Andus gewesen fenn foll. Er wanderte alfo bier van D. nach B. Auf dem Westufer des Indus 66) erblickt man das Aufficie gen bes perfifchen Sachlandes in ben Gebirgstetten von Soliman. bie in breifachen Bugen hintereinander fich zu erheben icheinen. bis jum boben Suft Goliman, aber Galomons Ibron.

Die Gebirgstetten fangen fcon in der Entfernung einer fleie nen Deile vom Indusufer an, und gieben fich an biefem ent

<sup>\*\*)</sup> Elphinstone p. 29, 26. (\*\*) tômb. p. 31; 119, 108, 114, 90.

lang, fubwarts bis jur Bereinigung mit bem Punfunbfrom, uns ber 29° M.Br., wo ber Berggug enbet. Daber bier bie Ebene gegen 2B. fortfest, und ber Indus bier anch feinen Lauf nach 2B. abbeugt, mo ihm weiterbin erft bas Platean von Kelat wie ber neue Grengen fest. Diefes Terraffenfand beift Damaun, b. i. ber Gebirgsfaum; es ift unburchbrochen und folient ben Indus vom Beften ab. Benig Sochpaffe führen bindurch, nat wenige gang unbebeutende Baffer, Die, wie Giegbache, nur gu Bek ten anschwellen und tosend berabsturgen, fich aber bald wieder verlaufen, fommen von baber. Das gange Indusufer bat baber von bort, wie bas bes agyptischen Dil's, teine Buftrome, und alle linten Zustrome wenden fich zu dieser fteilen Bergseite (contrepente) nach WB. hin. Es ist, als wurde ber Indus von biesem Gebirgsfaume (wie der Ganges von der himalapawand) angezor gen, ba ibm boch gegen Oft ein gang freies, weites Blachfeld gu durchwandern vorliegt. In diefem Laufe werben dem Indus frib berhin von ben Autoren gwar auch die Ramen 67) Gur, Chur, Opr, Debran beigelegt, aber bies find boch nur irrige (wie bie brei erften, von Derna Shar, b. b. Salameer) ober von außen ber (wie Dibran aus ber Benbavefta, und Debs ran al Gind bei Abulfeba) übertragene Benennungen, von benen weiter unten die Rede fenn wird. Es wohnen gegenwärtig Die Seifbs, Binbus und Beluches am Dfinfer, Afahas nenftamme am Beftufer. Unterbalb Rabirin, von Sungur an, wird bas Indusufer im engern Sinne bis Schifarpur, Obers Sind genannt; weiter abwarts aber, bis jum Indus Delta Unter: Sind, weil es baselbft unter einheimischen Rucken ber Sindis fleht, die fruher an Rabul tributair maren, gegenwärtig aber felbstffanbig geworben find. Das weite Blachfelb um Chis Zarpur, weftwarts vom Indus, beift Lutch Gunbava, fro ber ju Raifer Atbart Beit Swestan. Mur eine Beit lang reichte Die Dacht von Rabul auch auf Die Oftseite Des Indusstromes ber iber; aber bald ift er wieder ber Grengftrom von Indoffan und Rabulistan geworden, und die Seiths wie die Sindis greifen gegenwartig burch ihre politische Dacht eber auf die Beft feite feines Ufers binuber. Dera Ghazi Rhan 68) ift bie größte

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Ayeen Akbery T. II. p. 121; J. Rennell Mem. p. 96, 178, 185 u. a. <sup>60</sup>) Al, Burnes Memoir Vol. III. p. 281 —284; Kluhinstone p. 29.

Stadt, welche norblich von Mittun Kote am rechten Inhusufer liegt; benn am linten auf ber Denbfchabseite ift teine einzige von Bebentung. Diefe Capitale ift von einem fehr fruchtbaren Boben nungeben, und wie bas noch 7 geogr. Meilen (35 Mil. Engl.) merblicher gelegene Dera Jemael Rhan, burch bie fcbenften Garten und Dattelhaine ausgezeichnet (f. Afien IV. 2. G. 833). Brüber, jum Afghanenreiche geborig, warb es viele Sabre binburch Biel ber Ueberfalle und Plunderungen ber Seithe, die jene Landschaft, welche ihnen ju fern liegt, um ftete Truppen babin gu betafchiren, julest bem Rhan von Bhamulpur in Daubpntra (f. Affen IV. 2. G. 995, 1030) für 6 Lat Rupien (60,000 Pfb. Sterl.) verpachteten. Da ber Diffrict aber nur 4 Lat rentirt, fo mußten furchtbare Erpreffungen Statt finden, unter benen bie Kanbichaft erliegt. Einen Theil berfelben batte Runiit Sing, bein fle ju fibmer ju behaupten war, an die Brahoves, die frühern Besiter (Bewohner bes mehr westlichen Sochlandes), jurudgeges ben, unter ber Bedingung ihm Rriegebienfte gu leiften. Dur gus weilen werben die Productionen ber Befffeite bes Industandes und des Terraffenlandes Damaun auf die Oftfeite in das Dende fchab, jumal wie bas Farbholg Munjut, auf ben Martt von Doch (land der Orydrafen, f. Affen IV. 2. S. 471) gebracht, aber bie belebtere handeleftrage, welche quer burch bas Penbichab gum Indus fuhrt, liegt bober auf, von Multan, binuber gur Rabre Rabiren. Bon ba gebt ber Raramanenweg ju Lanbe - nach Dera Ismael Rhan, und von hier landein über Des rabend jund burch bas Begiribergland über Ghignt nach Ras but, eine Route. ), die gang neuerlich (1833) erft von M. Co. nig berger gurudgelegt ift, die fruber unbefannt mar. Der 3me Dueffrom felbft bient in biefer Strede feines mittlern gaufes, Don Calabaugh bis Mittun Rote, noch ju feinem Transport; es fehlt ihm bis jest noch die Benutung feiner Stromentwickt Jung, wie bieb bisher auch leiber Jahrhunderte hindurch bei ber enropaifeben Donau in ihrem mittlern Laufe ber Kall war. Die Miethen ber Boote, beren Babl febr greing, find ju unmaßig.; baher aller Transport wolfeiler auf Ochsen und Kameelen ges Schiebt. Dies, nicht aber etwa Mangel ber Schiffbarfeit auf bem

<sup>••)</sup> Dr. M. Honigberger Journal of a Route from Dera Ghazi Khan through the Veziri Country to Kabul. in Journ. of the As. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. ed. Prinsep. Vol. III. p. 175—178 ntbft Map.

Indus. ift die Urfache ber Michtbenugung blefer Stromlinie, worn noch tommt, bag, abmarts, von jeber, feit Alexander, bie fchiffbaren Denbichab , Rluffe jum Transport vorgezogen wurden. ba an diefen eine größere Cultur einheimisch wurde, and die gros fen Marftorte und Rendengen Labore und Multan liegen. die bem Industaufe fehlen.

#### Erläuterung 3.

Das Penbicab (Penjab im Neuperfichen, bas Funf. Stromland); im Sandfrit Pandanaba, beibes bei Stiechen Pentapotamia 70). Sapta Heando (Septenae regiones Indicae) im Benb (f. Afien IV. 1. S. 452, 468 u. a.).

#### 1. Damen ber Runf Rluffe.

Ans bem Rulu : Rafchmir : himalava (f. Mien IL 6. 1061 - 1203), feinen Alvenboben wie feinen Borfetten, von Sfetlebich bis jum Industhale bei Attod, entquellen in einem Ruge von 100 geogr. Meilen, von D. gegen B. viele Gebirgs frome, die burch die Gebiete vieler, mehr ober weniger abhangiger Bera-Rajas, biefes mertwurdigen, aber noch wenig erforschten Mirenlandes, insgesammt von N.O. gegen S.AB, Die Engpasse ber fablichften Bortetten burch breichen und in die milbere Chene bes Denbichab eintreten. Gie fammeln fich bier in 5 Saupthetten, beren offlich ftee, bem Ganges junachft, ben Sfetledich (Sfataben im Sandtr., b. h. hundertquell, das ber Zadadrus bei Ptol., und houte noch im Lande felbft Shit. tubur genannt, mas Ml. Burnes 71) von ben Bunbert Cana. len ableiten will, die jur Greigation von ihm ausgeben) ober Ssutludsch (von Hesudrus) beherbergt (f. Afien II. &, 666), bas westlichste, bem Indus junachst, aber ben Dichitum (Die In m) ober Bennt aus dem Raschmirthale, in welchem Die gries difche Benennung Hydaspes ebenfalls noch erkennbar ift, Die ven feinem antiten Cantbritnamen Bitafta, b. b. pfeilger fc wind, hergenommen ward (f. Afien IV. 2, 6, 454), ein. Mame, ber aber als Bebufta 72) noch beute im Munde bes Bolff lebt.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Chr. Lassen Comment. etc. de Pentapotamia Indica. Bonn. 4. 1827. 71) Al. Burnes Narrative etc. Vol. III. p. 183. 72) Al. Burnes Mem. p. 127.

Mer beibe Strome find nicht einfach, fondern boppelt; benn jeder empfängt gegen bas Innere bes Penbichab feinen großen Buftrom, mit eignem Mamen, gleich berühmt, ber ihm ben Rang an Große ftreitig macht, und beibe bilben mit jenen Gabelungen, Die fich gegen G.B. in bas Denbichab binabe ftreden. Go flieft ber Beas ober Bebicha (Benas), beffen Quelle wir icon fraber in ben Paripatbergen bei Mundi und Sultanpur (f. Affen II. S. 1066) fennen lernten, in bas rechte Ufer bes Sfetlebich unterhalb Qubiana bei Burri ein. Gein antifer Dame, Bipafa, b. b. im Sandfrit ber Entfesselte nach ber Legende (f. Afien II. S. 666), ift im Namen, den Die Macedonier thm gaben, Hyphaeis, nicht zu vertennen, und 211. Burnes 73) ber ibn naber tennen lernte, versichert, daß Beas nur Die Contrace tion von Bypafa ober Bipafa fen, Die antite Sanstritbenens nung also auch beute fortbestehe. Der Rame Hyphasis ift, bei ben Maceboniern, von bem fleinern Bufluffe auch ale Beneinung für ben Berein mit bem größern Sauptfluffe beibehalten worben, ba biefer ber Zadadrus, ober Hesudrus, erft fpåter burch Dtos Temans allgemeiner als hauptstrom befannt murbe. Beut gu Lage aber, obwol unfere Landfarten und Geographen beiber Strompereine ben Ramen Sfetledich beilegen, wird er une terbalb ber Gabelung bei hurri boch mit einem gang andern Das men genannt, und beißt im Lande felbit Garra, bis Bhamule pur, bas an feinem Ilfer erbaut ift, ebe er fich felbft zu ben übris gen Denbichabmaffern ergießt, bis wohin er ichiffbar ift.

Der westlichste Strom von Raschmir, der Behut, oder Jilum, welcher schon mehrere Justusse aus diesem reizenden Bergthale erhalten hat, zu benen auch der oben genannte Rischen Ganga gehört, erhält eben so aus dem Innern des Pendschabs landes einen Zustrom, den Chinab (Acesines), der ihm an Größe gleich kommt, wenn nicht übertrifft, da er nächst dem Indus für den größten der Pendschabstusse gitt. Wir haben seine Quelle schon in einem sehr hohen, nördlichen Alpengau, am Paras Lahas Passe, gegen Ladath, auf 16,500 Fuß hohe, kennen lers nen (f. Asien U. G. 1064), von wo er unter dem Ramen Chans dara Baga (Mondes gabe, Mond fluß) die weiten Worsberge des Emodus der Alten, über Kischtewar bis Jumbo (Jummo) durchzieht. Es ist aus früherem bekannt, wie der zu

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Memoir I. c. III. p. 294.

ominds fur ein griechisches Ohr Mingende Mame (Sandaro-phagos, b. i. ber Alexanderfreffer) von bem macedonischen Groberer in die gunftigere Benennung Akesines (d. i. Beilichaben, f. Afien II. G. 1064, IV. 2. G. 456) umgemanbelt murbe, ber entweber auch schon in einem verwandtflingenden Ramen vorhanden war, ober als folder nun einen fo allgemeinen Eingang fand, daß er noch beute in bem gleichflingenden Dichiniab (Chinab), vom gricchifchen Bufage entfleibet, unverfennbar geblieben ift, ein Mame, ben indef 2. 2B. v. Schlegel bieber fur einen neuperfischen ju halten geneigt mar (f. Afien IV. 2. S. 457). Auf bem Opdaspes (Behut) schiffte sich Alexanders Flotte ein; aber mit dem Ginfluß jum Acefines (Chinab) behielt biefer Strom, ber auch an Bafferbolumen feinen fchlammigen Debenfrom weit übertrifft, ben Namen Acefines bei, bis jur Bermab. lung mit dem Indus, und eben fo heißt der vereinte Strom bels ber im untern Laufe an Multan vorüber, bis jum Garra, auch heute noch Chinab, ben Ramen bes obern Behut ober Silum verlierend, wie zu Alexanders Beit (Arriani de Expedit. Alex. VI. c. 1 und 3). Begen feiner Große murbe er von ben Macedos niern ichon mit bem Mil Aegyptens verglichen. Man fann ibn von ber Sauptstadt an feinen Ufern, jum Unterschiede ber andern. ben Strom von Multan nennen. Der Bufammenflug von Bebut und Chinab, ber ben Macedoniern fo große gurcht einjagte (f. Afien IV. 1. G. 467), liegt heut ju Lage unter 310 11' 30" D.Br., wo bei ber gabre von Erimo, ober Trimoa, zwar jede Gefahr ber Durchschiffung verschwunden ift, aber boch bas alte von den Macedoniern fcon mahrgenommene Getofe guructblieb, bas auch von 21. Burnes, Der Diefe Stelle besuchte, beobachtet ward, uns aber nicht naber erklart wird.

Aber ebe berfelbe Multanftrom biefen Marttort bes fuds lichen, centralen Pendschab erreicht, nimmt er guvor noch, von ber Offfeite, ben linten Buftrom, ben Ravi (Hydraotes), auf, ber aus den Borfetten der Parinatberge entspringt, und ben Berge ftaat Chamba (f. Afien II. G. 1077) durchzieht, bann aber in bem ebenern Lande an der Capitale des Pendschab, Labore, vorüberftromt. Gein antiter Rame Miravati, b. h. im Sansfrit Beltelephant, macht es, wie wir fcon fruber faben, mabre scheinlich, daß die Schreibart Hyarotis Die richtigere ift, von ber Ravey und Ravi nur Contractionen find. Wirklich borte ibn

Mitter Grotunde VII.

21. Burnes 74) an feinen Ufern, auch heute noch, gumeilen Braoty nennen. Gine folche Bivacitat zeigen Die Localbenen. nungen im Orient feit Jahrtaufenben. Bir haben ihn fruber als die Oftgrenze von Bandaritis, ober Porus Reich, fennen lernen (f. Afien IV. 1. S. 457). Auch fein Dame verfcwindet wie ber bes Behnt, in bem bes Chinab, mit dem er unterhalb Tolumba, bei Ragilpur, ober Ragilfchah 75), einem gerine gen Dorfe, unter 30° 40' D.Br., jufammenfließt.

Mus dieser Ueberficht, in welcher wir die febr verwickelte Ras mengebung nach ben verschiebenen Beiten, und in ihrer urfprung. lichen wie in ber burch Griechen umgewandelten Rorm, und in ihrem modernen Buftande nachzuweisen versuchten, weil die Berwirrung ber Autoren bierin febr groß ift, ergiebt fich zugleich bie Lage und Anordnung ber gwifchen biefen Stromen liegenben 5 mefopotamifden Landichaften, Duab's, d. i. 3meis ftromlander ber Indier, welche jufammengenommen ben gros Ben Triangel bes Denbichab bilben, beffen Grundlinie, von etwa 100 geogr. Deilen Ausbehnung von G.D. gegen R.B., man ale bie Simalana Rette ansehen tann, indeg bie Spige beffelben gegen G.B. nach Mittun Rote gerichtet ift, Die giems lich gleich großen etwa 130 geogr. Deifen langen Schenfel bef felben aber burch Sfetlebich und Indus gebildet merben. einzelnen Benennungen diefer Duab's und ber gwifchen ihnen vertheilten politischen Reiche, wie ber auf ihnen angefiebelten Bolters schaften, die wir in ber Macedonier Beit genauer verfolgt baben (f. Afien IV. 1. G. 453-471), find langft gefcomunden, und Die ungabligen Bechfel der Ramen und Gegenstände durch die Beis ten Sultan Dahmubs, ber Ghuriben, Shilfy, Limuriben, Babus riden u. f. w. (ebend. S. 480 - 639) bis in bie nenere Beit, find insacfammt jufammengefloffen in die eine große politis iche Daffe ber Berrichaft ber Seifhs, bie bem Buftanbe Diefes Landes feine moderne Geftalt gaben, obwol ibr eigents liches, urfprungliches Mutterland nur ausschließlich bas Duab zwifchen Ravi und Sfetlebich ausmacht, von wo ibre politische Ausbreitung, feit einigen Jahrzehenden erft, fas. warts bis Multan, nordwarts bis Rafchmir, und oftwarts von ber Briten Grenge, weftmarts aber ben Indus binaus

Al. Burnes Mem. L. c. p. 306 ib. Vol. III. Narrat. p. 124.
 Al. Burnes Mem. Vol. III. p. 300; beff. Narrat. ib. HI. p. 124.

Bis Peschawer reicht. Aber als Bolt ist ihr hauptsis, auch gegenwärtig noch, nur im Mutterlande, und nicht sudwärts bis Mukan hin; im West des Jilum giebt es außer den Command des Truppen keine ansässigen Seiths mehr, und sicher, bes merkt Al. Burnes, macht ihre Anzahl noch kein Drittheil (500,060) der Gesammtpopulation des Pendschab aus, die man mit Seiths, hindus und Moslems auf 3 Millionen Seelen schätz, dessen Areal man auf etwa 5000 Quadratmeilen anschlagen kann, davon die nördlichen zum Alpenlande und bessen Borbers gen bedeckt seyn mögen, die übrigen zwei die 3000 Q. Meilen Areal aber die eigentliche Seene des Pendschab bilden.

Geben wir nun ju ber fpeciellen Characteristrung ber einzels nen Strome innerhalb ber ebenen Pendschab Landschaften über, vorzäglich nach ben lehrreichen Beobachtungen Al. Burnes, um bann in Uebersichten die zerstreuten Massen wieder ethnogras phisch und politisch zusammenzusaffen, so weit es hier der Zweck exheischt.

### 2. Der Setlebichlauf (Hesudrus) im Denbichab; bie Daubputra's.

11m aus bem beitifchen Grengpoften Lubiana (unter 300 55' 30" R.Br. und 75° 54' D.L. v. Gr. n. A. Burnes Observa. tion) am Gfetlebith biefen Grengftrom an feinem Berein mit bem Beas bei Burri, 10 geogr. Deilen fern, ju überfeten, braucht man die Erlaubnig ber Seithe, Die hier ihre Bachtpoffen am Ufer anfgeftellt haben. Aber auch Enbiana, am Gubufer bes Stromes, liegt birect gegenüber am Mordufer beffelben bie erfte Stadt ber Seithe gang benachbart, Fulur 77), von wo der Bea burch bas Jallinder Duab nordwestmarts jum Ravi auf ber Strafe nach Umritfir fuhrt. Die Breite bes Stromes mar bier, nach heftiger Anschwellung burch Regenschauer (26. August, im Anfang ber Monfune), 700 Schritt (Yarb); feine Liefe 18 Rufi; die mittleve Liefe aber in der Regel nur 12 Rufi. Er ift minder reifend als bas Gebirgsmaffer bes benachbarten Beas. und fein Baffer weit falter als bas ber Penbichabfluffe, ba er fo weit aus Schneefetten bervortritt. Er wandert viel in feinem Betto bin und ber. Das land zwischen ihm und bem Canton-

77) Al. Burnes Travels Vol. II. p. 185,

<sup>\*\*)</sup> Al. Bornes Mem. Vol. III. p. 299; beff. Trav. Vol. II. p. 285.

nement der Briten ist von vielen Nulla's durchschnitten, davon einer noch vor 50 Jahren sein altes Strombette war. Nach dem Movember schwindet der Strom so sehr, daß er dann meist durchgebbar wird, obwol die Furthen sehr wechseln, wie seine Sandbanke. Dieselben Boote, wie auf dem Beas, werden auch auf dem Setledsch gebraucht, 17 derseiben sind an der Fahre von Ludiana positrt. Das Suduser des Stromes, gegen die britische Seite zu, ist vollkommen flach, und diese Seine begleitet den Strom aufwarts die zu seinem Austritt aus den Bergketten. Diese Depression sen aber hier keineswegs Alluvialboden, bemerkt Al. Burnes, sondern loser Sand.

Dimmt man aber ben erfigenannten Beg am Subufer bes Sfetlebich gegen Burri bin, fo vertiert 78) man allmalig ben Rernblick auf die hoben Schneeketten des himalana, die bier icon nicht mehr jene jadigen Contoure zeigen, wie weiter im Often. Gie zeigen noch ben größten Contraft gegen Die grune Plaine, die fich am Ufer bes Stromes ausbreitet. fruben Morgen, bes 3. Jan. 1832, war fie gefroren. Langs bem Setledich gieben fich jahllofe Dorfer bin, aus Solzbalten und Bacffeinen erbaut, mit terraffirten Dacbern, reinlich, fowol von Sindus wie von Mohammedanern bewohnt, und nur menig Seiths haben fich über bas Oftufer bes Stromes verbreitet, wo fie bier unter britischem Schupe fteben. Die Moslemen, faft alle erft von ben hindus übergetreten, herrichen bier vor. 3m obern Laufe bes Sfetlebich, um Ludiana, find bie Anwohner Agricultos ren, aber unterhalb bes Stromvereins mit bem Beas merben fie ranberifch; fie nennen fich Dogur, Julmairi, Salgiri u. a. m. im Allgemeinen aber werben fie Raat genannt, die unter fich ftete in Febbe liegen.

Das nachste Ufer ist mit herrlichen Wiesen bebeckt, aber alles Holz fehlt; nur in der Nahe der Odrfer erblickt man einige Baumpflanzungen; zum Brennen dient Wiehdunger, der flart hist. Beis zenäcker ziehen sich oft Meilen weit zwischen den Odrfern hin, aber ihre Irrigation fehlt hier, obgleich der Flußspiegel nur etwa 25 Fuß tiefer als der anstoßende, flache Ackerboden liegt. Das Land jenseit dieses nächsten Ufersaumes, durre wie die Luft, heißt Malwa; doch trägt der Boden Gerste, Bajera (Holo, spiense

<sup>23)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. I. p. 3 etc.

eat.), Wint (Phaseolus) und Gram (Cicer. arietin.), die nach bem Dendschab ausgeführt werden.

Der Bufammenfluß von Sfetlebich und Beas bei Durri, nach Mi. Burnes Observation 79) unter 31° 9' 50" D.Br. ift auf allen frühern Rarten um 10 geogr. Deilen (50 DR. Engl.) gu weit nach Suben verzeichnet, wie er einft wot Statt fand, aber burch Unbaufung feines Alluvialbobens, wol feitbem, gurude getreten fenn mag. Doch auch ploBliche Beranberungen gingen an feinen Ufern vor fich; vor 50 Jahren foll ber Strom burch einen Bergfenr; in feinem ganfe temporair gang gehemmt worben und erft nach einigen Bochen wieder gerftorend bervorgebrochen fenn; ein abnitcher Ginfturg geschahe vor nun 10 Jahren, boch gerfibrte biefer nur wenig und erfcwedte nur burch ben fcwargen Schlammstrom, ben er erzeugte. In wiefern bies bie Schwierige Beit ber Bestimmung ber Locafitat ber Altare Alexanders vermehrt. ift fcon früher angezeigt (f. Afien IV. 2. S. 465). Jeber ber beiben Riuffe bat fur fich, vor bem Berein, eine Breite von 200 Schritt (Mart): aber ber Sfetlebich bat ein großeres Bafferguantum, beibe vereint haben nur 275 Schwitt, bas Bette aber ans berthalb englische Miles Breite. Das hohe Ufer liegt an ber Mordfeite. Das flare Baffer, im Januar ohne Schneefchmeize, fillt nur bas Sommerbett mit 12 guß tiefem Baffer, bas 21 engt. Dite in einer Stunde gurucklegt. Die Baffer von beiben batten eine Temperatur von 57° Fahrh. (d. i. 11° 11 Reaum.), sber 6" unter ber Lufttemperatur. In ber Ueberfahrt find auf britifder Geite 23 Boote und 400 Mann Reiterei poftirt, als Grenzwacht um die Diunberguge ber fanatifchen Seithe von iha ren Berritorien abzuhalten. Die Sabre gleitet am fanften Bufame menfluß beiber Strome kicht vorüber. Die britische Karawane werte vom Bolte burch Gefang im erften Denbichabborfe, burs ristamuttun, empfangen und weiter escortirt.

Das westliche Ufer des Beas ist an 40 Ans hoch, und eben so hoch das dkliche Ufer des benachbarten Ravi; der Lands krich zwischen beiden liegt ebenfalls hach, es ist der höchstgelegene Theil der Pendschabebene; er heißt, wie gesagt, Manja Bu), ist tracknes Land. Die Brunnen, die auf der linken Seite des Setz lebsch schon bei 26 Fuß Tiese Walker geben, mulsen hier bis 60 Fuß

 <sup>7°)</sup> Al. Burnes Notice regarding the Map of Central-Asia Vol. II.
 p. 148 etc.
 Al. Burnes Trav. Vol. I. p. 8.

tief geben. Der Boben ift harter Thon, tiefig, mit holligen, bor nigen Geftripp und Rantengemachfen überzogen, welche bie Gine wohner Jund und Rhuril (Rapernftrauch, f. Mfen IV. 2. S. 935) nennen, auch mit Babul (Mimosa arabica). Der Inbau bangt vom Regen ab; benn nur wenig ober gar feine Brife gation findet bier Statt, ba fruber unter ben Grof: Mogbulen viele Canale deshalb angelegt waren. Die Ruinen von einem berfelben, bei Putti, fieht man heute noch im rechten Binfel jum Beas gieben, obwol er feit anderthalb Jahrhunderten gugedammt ift. Diefes Duab von Danja, in beffen Mitte Umritfir Die Capitale der Seithe liegt, ift berühmt durch feine tweffliche Pfere bezucht und durch die Lapferfeit feiner Bewohner; Beerben von Bild, jumal Milgaus (f. Aften II. S. 896, IV. 2. S. 512), burche siehen biefen Boben. Unfern ber Ueberfahrt, gegen Beft, auf bem Bege gegen Labore gu, ift Putti die erfte Stadt mit 5000 Em. welche nebft ber anftogenden Stadt Quitanpur, unter Reifer Afbar erbaut warb, und ber hauptort eines Diftrictes ift, ju bem 1360 Dorfer geboren. hier find bie beften Pferbegeftute, von ber Dunnigucht, jenfeit bes Jilum eingeführt, mo berfelbe trodine Boden wie in Manja; Gerfte und bas triechende Grasi Doob, ift bas hauptfutter ber hiefigen Pferbe.

In diesem Lande liegen viele seste Aitterburgen mit Ihurmen und Mauern umgeben, von beren Jinnen man eine weite Ausssschaft über das reiche Land bis Umritsix gegen M. und Lahore gegen W., die beiden Seithscapitalen geniest. Es sind die Reste benzen der Sirdars, d. i. der kriegerischen Häuptlinge, die frühe her independent an der Spise der aristokratischen Nepublik der Seiths standen, die aber mit der Zeit unter das Joch des Mosnarchen Nunzit Singh sich beugen mußten. Das Schloß wie nes solchen Hauptchess, auf halbem Wege von Putti nach Las dore, heißt Pidana 11; der Sirdar Juvala Singh empsing, nach der Landessitte, seinen Gast mit einem Bogen und einem Bentel mit Geld, die er ihm darreichte. Dies Schloß ist von eis nem Dorfe umgeben. Nur eine Lagereise von da gegen West liegt Lahore schon am benachbarten Strome.

Die Daudputra (b. h. Davids Sohne) bas Land Bhamula Rhans. Der von der gabre bei hurri abmarts giehende Lauf des Sfetledich, ift uns in feinen Localverhalte

<sup>\*1)</sup> Al Burnes Trav. Vol. L p. 14,

niffen ganzlich unbefannt geblieben, bis er die Capitale von Dande putra und das Land Bhamul Khans einst eines machtigen Basallen der Kabul Kdnige bespült. Rein Augenzeuge hat diese Wegstrecke beschrieben. Aber von der Lage Daudputras, zwischen dem großen Wässenstriche Bisanies, Jessulmers, Omerstotes und dem linken Settledschaund Indususer, abwärts bis Ahmedyur und Ooch (im Lande der Oxydeacae), war schon früher die Rede (s. Asien IV. 1. S. 471, IV. 2. S. 992, 1030); auch die Route von Bisanie durch die Wüste bis Bhawulpur ist genauer beschrieben (ebend. IV. 2: S. 993—994). Hier wird der Oxt seyn das zu vervollständigen was uns von diesem kleinen Staate bekannt geworden.

Daub Khan aus Shikarpur, auf der Best seite des Indus, einst machtiger Wasall der Könige von Kabul, drang als Eroberer auf die Okseite des Indus vor, und entris den gerschwächten Rajputenstaaten von Vikanir, Jefsulmer und Omerkote, einen Theil ihrer westlichen Provinzen mit der Wukkenveste Derrawul, und seste sich am Osuser des Garra und Indus sest, wo er sich auch, nach dem Werfall der Afghanenmacht, als Souverain, zwischen dem Gebiete der Seiths im Norden und dem der Amir von Sinde im Suden behauptete, deren nächste Grenzstadt Sub zul Kote<sup>82</sup>) ist. Auf diesen kleinen Raum, im West vom Strome, im Ost von Wusten eingeschlossen, blieb dieser kleine Staat begrenzt, zwischen zwei kriegerischen Nachbarn im Norden und Suden, gegen die ihn aber eben Strom von vorn und Wüsse im Nücken schüben.

Gegen S. und O. 83) grenzt es an die Rajputenstaaten Jest sellmer und Bikanir; gegen N. an den Garra (Setledsch); aber bei der Stadt Bhawulpur überschreitet es den Fluß bis zum Shi nad bei Julalpur, und über diesen hinaus auch die Südspiße des Duad zwischen Chinab und Indus. Dort bleibt, gegen Multan hin, an der Nordgrenze, ein Wüstenstrich von ein paar Stunden Breite unbedaut liegen, um jeden Anlaß zum Grenzstreite zu meiden. Der Zusammenstuß großer Ströme, die Wasserülle, die dadurch eröffneten Communicationslinien für den Handel und die militairische Position, geben dem an sich kleinen und unbedeutens den Gebiete des Bhawul Rhans, davon der größere Theil obens

Al. Burnes Narrative Vol. III. p. 83-Vol. III. p. 296 — 294.

ein noch aus burren Sandbunen besteht, eine gewiffe politifche Bebeutung, und die drei hauptstadte Bhawufpur, Ahmed spur und Doch bezeichnen die Concentration seiner hauptmacht.

Der Chinab nimmt ben Garra ohne Sumult (unter 29° 20' M.Br., 2 Stunden im Morden von Doch) auf, ift aber icon oberhalb bes Bereins fast eben so breit wie unterhalb 86). Das weiche, niedere Ufer führt beständige Bechsel herbei, und vor wes nigen Jahren lag ber Berein 2 Engl. Miles weiter oberhalb. Die Breite ledes der beiden Strome ift hier 500 Schritt (Barb); aber ber Chinab ift reifender; biefer hat von bem Boben, ben er durchläuft, rothliches Baffer, baber ihn die Unwohner "Rothes Baffer" nennen, ber Garra hat eine bleiche Rarbe. Mehrere Miles weit unterhalb des Bereins bleiben die Rarbungen beider Baffer noch gefondert; wie bei Inn und Donau bleibt die Scheis Dungslinie weithin fichtbar. Der vereinte Strom nimmt zwar anfänglich, an feinem Borüberfluß bei Doch, an Breite bis 800 Schritt ju, erweitert fich bie und ba wol auch noch mehr, engt fich aber im ferneren Laufe bis jum Indusverein meift zu 600 Schritt (Darb) jusammen. In Diesem Berein ift feine Liefe 20 Rug, weiter aufwarts nur 15 gug, und feine Stromung fcneller als beim Indus, namlich 3} Miles Engl. in 1 Stunde. Der Garra, an beffen Oftufer Bhamulpur erbaut ift, murbe zwar wol fchiffbar febn, boch wird er gar nicht zum Schiffetrans. port benugt, mabricheinlich weil er an feinem andern Lande als nach Sinde führt, bem aller Sandel fehlt.

Ueber das Land zwischen Doch und dem Indus war man vordem im Jrethum; es wird nie überschwemmt. Mehrere zugerschlämmte Canale wurden, wenn sie gereinigt waren, wol auch heute noch das Chinabwasser zum Indus führen. Daher kam wol J. Rennells sehlerhafte Kartenzeichnung, der den Chinab selbst schon viele Miles ober halb des wahren Bereins in den Industrom hindberführte, die zuerst Elphinstones Kartenzeichnung, zu seinem Werte von Kabul, berichtigt hat.

Im Chinab sind einige Sandbante, die aber die Schiffahrt ber Flachboote (Johruts) auf ihm nicht hindern; seine Oftwser, wie noch auf eine turze Strecke die des Indus selbst, gehören von Mittun Kote aufwärts, 8 geogr. Meilen (40 Engl. Miles) weit, dis Doch, jum Gebiete Bhawul Khans, eine

<sup>\*4)</sup> Al. Burnes Narrative Vol. III. p. 98. Memoir thenb. p. 286.

Strede Die ju Schiffe, wider ben Stromlauf, in 5 Jagen per rhofgelegt wird.

Die Ufer bes Chinab find fetten 3 Rug über bem Baffer fviegel erhaben; baber ben lieberschwemmungen febr ausgefent: Diefer Anschwellung ber Baffer schreibt man bort die fühlens ben Lufte 86) ju, weshalb fich die Einwohner fo nabe als mine lich am Strome anfiebeln, ba tiefer oftwarts gegen bie Baftenfeite Die Sige, wie fie fagen, immer gunebme. Beiter abwarts am Andus leben nur nommbifche hirtenftamme in Schiffbutten: aber bief mit bem Gebiete von Daudputra im Morben von Subzul Rote werben biefe ju orbentlichen, boch immer noch aus Schiff geflochtenen, aber netten Saufern, obwol Blein, 8 bis 10 Jul 16er bem Boben erhobt, auf Leitern ju erfteigen, um ber Renchtiefeit und Ueberschwemmung wie ben Sunnpfinfecten auszuweichen. Die bichten Lamaristengebufche, welche in Ginbe bas Inbusufer fcmer anganglich machen, werben bier immer fparfamer bie reichen ABelben am Ufer entlang gieben Schafertribus mit ihren Beerben ber bei, und mit ber Umgebung von Ooch beginnen bicht gebrangte Reiben von Dorfichaften. Grune juderrobrartige Schil fe, Gebufde, Babun genannt, ber Birte abnich, bemette 21. Burnes 86) hier; bas boch cultivirte gand ift von vielen Canalen jur Britgation burchzogen, die febr reiche Ernten bemire Ten. Das Bieb ift groß und gabtreich, Die Banberbutten ber Schäfer werben meist von permanenten Dorfichaften grifchen Baumpflanzungen, in beren Schatten fie fich ausbreiten, ver-Brangt. Der lieberfcwemmung find biefe bier nur felten ausgefest, da dieselbe fich teine Stunde weit über das Oftufer ausbreitet. Biele Dorfer, aber nur menige Stadte, beberbergen die Dos pulation bes Danbputra Lanbes. Bhamulpur mar, gu Elphinftones Zeit (1809) 87), bie Refibeng bes Rhan, in ber er bei feinem Durchmarfche eine fehr gastliche Aufnahme und eine febr jahlreiche Bevöllerung fand; wenigstens war bei seiner Ans Funft viel Bolfs unter ben Stadtmauern versammelt, und fein Mubiengua gum Rhan fabrte ibn burch Strafen mit Saufern. beren Dachterraffen alle bicht voll Zuschauer stanben. nad 21. Burnes 88), 20,000 Einwohner baben und bebeuten.

\*\*) Al. Burnes Mem. p. 289.

<sup>35)</sup> Al. Burnes Narrat. Vol. III. p. 90. (a) Al. Burnes Memoir Vol. III. p. 287. (b) M. Elphinstone Account p. 17—19.

ben Sachel treiben. Lieuti. Convily 9), der es im 3. 1834 burchjog, meinte, es fen feit Elphinftones Beit fehr in Berfall ges rathen, ba ber Rhan, ein Lobtfeind ber Seifthe, Die ibn in feiner Defibeng leicht mit lleberfallen bebrobten, fich feitbem lieber mehr in bas Innere ber Bafte jurudbegab, in fein Jagbichiof Abemedpur, ober in bie geftung Derramul, ein Reisfchloß ges gen Bitanir bin, wo er feinen Schas in Bermabr balt. Die Bewohner von Bhamulpne contraftiren febr mit ben Rajputen ber Bifmir Bufe, aus welcher Elphinftone gegen 2B. vorfcbritt; fle find fart gebaut, buntelfarbig, haben hartere Gefichtszuge, tras gen lange Saare, Bart und Rappen fatt bes Turbans, reben eine ben hinduftants gang unverftanbliche Sprache, bie Gebibes tern baben perfifche Manieren und Sprache angenommen. find gute Baffenscheniebe; Die hindus, Die fich unter ihrem Schute gabireich niederließen, find induftribs und tubne Sanbeise leute Qu), die mehr ihrer Gewerbe als ihrer Religion megen von ben mobammebanifden Danbputras gebulbet werben. Ihre fele nen Gewebe, Longis, find beribmt; von ben Marmer, jumal auf bem Martte von Palli (f. Affen IV. 2. S. 964, 972, 986) erhalten fie, burch bie Befanir Raramanen, die enrapaifchen Bag. ren, mit benen fie wiederum Multan verfeben, und biefelben noch weiter weftwarts, über Rabiren Chat, in bas Durani ober Mfahae nen Land fchicken. Gie felbft feben ihre Sandelsreifen iber Ras bul, Bamian, ofter bis Balth und Bothara fort, fethe bis Aftrafban bringen fie vor; fie vertauschen in Bothara ibre Indischen Waaren gegen Ruffische. Mehrere von ihnen, welche AL Burnes in Doch fennen lernte, priefen ihm die Milbe bes Beherrschers Dost Mohammed von Kabul und des Konigs der Uzbeten in Bothara, welche ben hanbel beschügen; ihre Gefpriche brachten ihn bamals ju bem Entfchluß fetbft feine Entbedungte reife nach Bothara gu unternehmen; bie geographische Biffen Schaft ift ihnen alfo teinen geringen Dant schuldig.

Derramul, bas Wiftenschloß, ift von keinem Europäer gefeben; A. Conolly ist ber einzige ber die Jagbresi beng bes.
febigen Khans, Ahmebpur (6 geogr. Meilen, 30- Miles Engl.
im S. von Bhawulpur), besucht hatz er nennt fie eine große

<sup>8)</sup> L. Arth. Conolly Journey to the North of India etc. Loud. 1834. 8. Vol. II. p. 283 — 285. 8) Al. Burnes Memoir p. 293; beff. Narrative p. 91.

offene Stadt von schonen Baumpflanzungen umgeben. In einem Part find die mit weißer Gppssuccatur verzierten Wohngebaude des Khaus gelegen, der hier seine gewöhnliche Residenz hat, die ihm zugleich das beste Jandrevier in der Waste gewährt, die Ließe Lingsbeschäftigung dieser Rhane, deren Gastgeschenke in Wassen, Falken und Jagdhunden zu bestehen pflegen. Derrawul wird in den Sind-Historien eine sehr flarke Feste genannt, die denen Islanders (Alexanders) zur Seite gestellt wird. Im Jahre 1524 (981 d. Heg.) wurde sie den Minga Schah Husen ervberd; sie soll nur and Backsteinen erbaut sena, und wurde wol keinem ens rapkischen Ueberfall Widerstand leisten ebnnen.

Beiter fub marts, gegen Doch (im lande ber antifen Oxydracue, Agen IV. 2. 6. 469, die ju ben tapferften Bottem bes Alterthums gezählt munben, bei benen ju Alexanders Reit bie feinfte Biberei wie bente in Bluthe fand), die fublich fte Cas pitale bot Bhamul Rhans, Die nur zwei fleine Stunden (4 92. Engl.) oftwarts vom Chinabufer erbaut ift, breitet fich ber unges mein fruchtbare Boben in volltommenem Blachfelbe aus, bas burch Ueberfthwemmung reichen Ertrag giebt, wie bad Dilthal. Bei trodner Jahreszeit, wie im Mai, ift ber Staub unerträglich: aber jeber Abend wird flar und beiter, und ber Sonnenuntere gang binter bem Ange ber Solimangebirge, bie allmalig in blaner Ferne von etwa 16 geogr. Meilen bervorfteigen, fo wie man ber Stadt fich nabert, verschonert ungemein bie Lanbichaft. Bei Bhawulpur erblickt man fie noch nicht, und auf dem Wege von Doch gegen Multan verschwinden fie auch wieder bem Auge; He fcheinen in paralleter Direction mit bem Indus gu ftreichen, ibre bobe fcheint von bier aus nicht coloffal gu fenn, and ift fie burch feine Difformen ausgezeichnet.

Doch au) ist wie Latta auf einem Erbhigel erbant, der wol aus den Trummern und dem Schutt älterer Städtenlagen ents fland; der Chinad zeigt diese Schuttmassen, weil seine Fluthen an einer Seite den Juß des Hügels wegschwemmten. Dem Bersein der nahen, schiffbaren Strome verdankt der Ort unstreitig seine Entstehung und: Bedeutung. Er besieht aus drei gesonderten Städten, deren jede mit einer Backseinmauer umgeben ist, die zusaumen un 20,000 Einwohner zählen. Die Straßen sind enge, unbedeutend, mit Matten gegen den heißen Sonnenstraht gedeckt.

<sup>\*1)</sup> Al Burnes Narrative p. 91, 973 beff. Mem. p. 288.

Das ufichfie Land um die Stadt ift boch cuftbolut: Laba d'und In big o werben von vorzäglicher Gate gebaut. Rach ber Meberfcmemmungszeit erscheint bas Gange nur wie ein graues Betb. Die vielen Garten, in benen Die Stadt eingehallt liegt, bringen viel Doft, wie: Reigen, Mepfet, Maulbeeren, Weintraus ben, Salfa, eine neue Art fauerlicher Beere, und herriche Blus men, wie Lillen, Rofen, Walfamffrauch. boftenbe Belben, Be bi mifht genannt, eine Urt Senfitiva (Shurmu, b. b. bie Bes fchelbene), beren Blatter und 3meige beim Beruhren ploplic finter wie gefnicht, und viele amere Gewächfe, die Al. Burs nes in Indien fur frems: hielt, :Dag bie Dange in biefem Boben und Elima, nach 21. Burnes Berficherung, teine Bolls tommenheit mehr erreichen tann, mag wol nicht vom Mangel an anten Boben und Sige berrufren, fonbern, wie in ber beifen Delbiebene (f. DRango, Berbreitungefphare, Affen IV. 1. 6.891), ben ben fatten Binbftrechen, Die auch bier von ber boben Sotimanfette herab nicht fehlen werben. Auch werben bier fcon Weisen und Korn vormanweise vor dem Reis gebaut, bet bier nicht mehr wie im eigentlichen hindoftan bie Beuptnahrung ber Bolfemaffe bilbet, obmol man ibn auch bier noch in großen Quantitaten haben fann. Die Stadt Doch ift weit und breit burch die Graber zweier mobammebanifchen Sancti berabmt, Die aus Bagbab und Bothara hierber tamen; mahricheinlich frubzeis tig als Lehrer bes Koron. Die Gburiben Kaifer (f. Aften IV. 1. S. 555 u. f.) verjagten die hindu Rajas aus Doch, und betehrs ten bas Land; aus jener fruben Periode mogen biefe Grabftatten fenn , beren Alter über ein halbes Jahrtaufend hinaufreichen foll. Meber die Periode vor diefer Beit schweigt außer der Sage von Mohammed Raum (f. Affen IV. 1. El. 582) Die Lanbesgeschichte. Die Rachkommen jener beiben Beiligen haben ihre wettliche und geistige Gewalt noch bis beute ausgenht; aber fatt bes Bolls fich anzunehmen und seiner Armuth ju fleuern, verpraffen fie mit Jagb, Sunden und Pferben Die Opfergaben, Die ihnen ber Beiligenfchrein ihrer Borodter einbringt. Bei einer ber letten tieberfcwemmungen ward die Salfte bes einen Sauptgrabes nebft eie nem Theile ber Stadt mit fortgeschwemmt; Die Rudtehr bes Boffers in fein mahres Bett ward vom Bolte nur affein ber Rraft des Sanctus zugeschrieben. Auch die gebildetften unter bem Bolt find voll Aberglauben. Als ber gelehrte Mibmander, ber 21. Burnes auf feiner Weise burch bies ganb begleitete, der 5 Mannscripte bei sich führte, ein großer Literatus war, an der Rordgrenze Daudputra's gegen das Seith Gebiet; von ihm Abschied nehmen mußte, verlangte er die Fremden sollten ihm nun auch das Geheimnis der Magie mittheilen. Auf die Antwort, daß sie dieses seicht nicht besäßen, fragte er: Aber wie kommt es, daß ihr einen günstigen Wind hattet seit ich zu euch kam, und eine Stromsahrt von 20 Tagen in 5 Tagen vollendet, da sonst in diesem Lande der Wind oft Monate lang sehlt. — Dann verlangte er noch Medicin, um nicht setter zu werden, als er schon war.

Die Daudputras sind ein mohammedanischer Tribus vom rechten Indusufer, bessen District Shisarpur sie einst von Raiser Aurengzeb zugewiesen erhalten hatten; das abrige Land, so weit sie es heute besigen, eroberten sie hinzu, indem sie es andern Sinde Fribus entriffen. Seit 5 Generationen herrschen sie in Bhawulpur. Bon Daud, d. i. David, nennen sie sich dessen Machtommen, Daudputra (wie Rajasputra, Ronigs sohne); doch stammt ihr Oberhaupt, der Khan, von Abbas dem Oheim Mohammeds ab. Ihre Hauptlinge heißen Pirjani, die Gesmeinen der Tribus aber Kihrani; ihre Gesammtzahl soll nicht über 50,000 betragen. Sie sind schon gebildet, aber entstellt durch lange, bussige Haarzopse, die ihnen über die Schultern hangen.

So lange Rabuls Macht bestand, mar Bhamulpur an bies felbe tributbar; boch mar ber Regent, ber fich Ramob titulirte, fast independent. Die brei letten Regenten haben biefen Litel in Rhan umgeandert und fich nach Bhamut, einem Sanctus in Multan, BhamuleRhan genannt. Der junge Rhan von etwa 30 Jahren, ber 21. Burnes bei feiner Durchreife in Doch Audieng gab (1831), rubmte es, daß fein Grofvater von DR. Ela phinftone, bei beffen Durchreife burch fein Land, bas ehrenvollfte Beugniß erhalten habe. Er regierte feit 5 Jahren gang unums fchrantt, forberte Agricultur, Sandel, ift febr beliebt, liebt bie Jagbi und ift voll haß gegen feinen machtigen Rachbar Runfit Singh. Sein politischer Einfluß ist aber so beschräntt wie fein Tetritos rium; durch die Seithe ift er fehr gefchwacht und nur burch eie nen Tractat unter ber Garantie ber Briten 92) wird bie Dacht der Seiths von einem Ueberfall fubmarts des Sfetledich, ober Garra, abgehalten. Seine Ginfunfte betragen nicht aber 10 Lat

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. II. p. 290.

Anpien (100,000 Pfb. Stert.), ohne bie von Dera Chazi Khan, Die er aber nur gegen eine enorme Dachtfumme an Die Seiths bezieht, die auf fenes Territorium Befchlag legten (f. oben). Ein Drittheil jener Summe hat ihm bagegen ber Ronig von Labore felbit für ben Landftrich Daubputras ju jahlen, ber am Morbufer bes Sfetledich liegt und ihm von feinem fruberbin noch nordlis dern Befisthum geblieben ift, ben Runfit Singh ihm burch Rrieg 1832 entrif. Dennoch halt ber Bhawul Rhan einen Soffiaat, hat 2000 Mann regulairer Truppen, einen Artillerietrain; er tonnte ein heer bis ju 20,000 Mann auf die Beine bringen. Bon feis mem Bater foll ber fesige Rhan einen nicht unbebeutenben Ochas averbt baben. Bei ber feierlichen Aubleng, Die er Ml. Burnes gab, ging ber Bug burch Spaliere von Solbaten in Uniformen, und ber frembe Gaft murbe mit 80 Schaffen falutirt. Ge bringt allmalich bas Europaifche Etement felbft in die Buften am Ins bus ein. Bum Gaftgefchent gab er zwei' fcoone Pferbe mit Sats. tel und Beug, einen Ralten und fehr reiche in Bhamutour felbit gewebte Shawls; als Freund, bemertte er, überreiche er ibm eine Jagdflinte. Die Aufnahme war ungemein wohlwollend und freundlich .-

## 3. Der Beas, Bebicha, ober Bipafa (Hyphanis), und bas Jallinder Dnab.

Der Beas ist der karzeste der 5 Pendschabstüffe, der kanm die Some erreicht, und, wie wir oben saben, bei hurri, sich schon in den Settedsch ergießt; wir haben daher nur wenig von ihm zu berichten; kein Europäer hat den Lauf diese Flusses speciell versolgt. Bei Jellalla bad 33) wird er, auf der Straße nach Umritstr überset. Am 21. Juli war er hier die zur Breite einner Engl. Mite angeschwollen, ungemein reißend, so, daß er zwei Stunden Weges (5 Miles Engl.) in einer Stunde Zeit zurücklegte. Zur Uebersahrt brauchte man 2 Stunden Zeit, weil man 2 Stunden unterhalb des Absahrtsortes erst wieder am gegenseitie gen User zu landen im Stande war; die Boote sind freilich eir genusch nur Floose, die gewaltig schwanken, und obwol sehr uns sicher doch zum Transport der Menschen wie des Biehes, der Pferde und selbst Elephanten dienen. Das User des Stromes ist Besellg, aber reich mit Baumen bewachsen. Jallinder ist eine

<sup>\*1)</sup> Al. Burnes Narrat. Vol. III. p. 178 - 182.

große Stadt, einst von Afghanen bewohnt, mit einer Backeins mauer umgeben. Nach dieser Stadt wird das ganze Mesopotas mien zwischen Beas und Ssetledsch, das Jallinder Duab gernannt, da doch die übrigen Duabs aus Compositionen der abgerkinzten Flusnamen ihre Benennungen erhalten, wie das zwischen Beas und Navi, Barri Duab heist, das solgende zwischen Ravi und Chinab, Richna, und das zwischen Chinab und Beschut das Chinut Duab.

Bon der Stadt Jallinder jum Sfetledich ift das land trefflich bebaut und ftart bevoltert; alle Dorfichaften find mit Erde wällen festungsartig umgeben, viele mit Graben. Die Sauser find aus holz gezimmert, haben platte mit Erde bedeckte Dacher. Fulur, der Fährort, ift zugleich Grenzposten des Srith. Rönige reiches gegen das britische Territorium.

4. Der Lauf des Ravi, Jraoty, Airavati (Hymotis; Hydrmotes); der Lahores Strom. Die Capitalen Las hore, Umritsir.

Der Ravi 94) foll ber geringfte ber großen Penbichabstrome fenn; boch ift er weit langer als ber Best, und von Labore an bis ju feiner Ginmundung in ben Chinab, bei Ragilfcab, Schiffbar, wo et bei Diefem Dorfchen in 3 Armen ju feinem ardfern Nachbat munbet, ber gwar rafcher, aber boch geringer ift als ber Indus, gegen welchen aber ber Ravi, als ein weit fleines res Baffer, febr jurucffeht. Reine ber 3 Dundungen bas über 8 Rug Liefe, ba boch ber Chinab, felbft an feinen flachften Ufern, noch 12 Auf Liefe beibebalt. Bon Labore abwarts behalt ber Ravi meift eine Breite von 150 Schritt, und gleicht oft mehr eis nem Canal als einem Rluffe. Seine Ufer find boch und feil: fein Lauf fo voll Rrummungen, dag bie Seegel auf ihm felten etwas belfen, wodurch die Schiffahrt auf ihm große hemmungen erleidet. Gine Lagereise führt oft nur burch fechefache Rrums mung taum gwei Stunden weit, und ofter rudt man gar nicht von ber Stelle. Die birecte Diftang von Labore jur Man. bung bei Razilichab, berechnet A. Burnes nur auf 35 geog. Meilen (171 M. Engl.), mit ben Rrummungen aber auf 72 geog. Meilen (380 M. Engl.). Stine Liefe ift meift mar 12 fug,

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Narrative Vol. III. p. 125-147; Veff. Memoir.

aber 8 Monate im Jahre ift er an den meiften Stellen auch durchgehbar, und ein Schiff; das 4 bis 5 Fuß tief in Wasser geht, könnte ihn nicht beschiffen; die einheimischen flachen Boote sinken nur 2 bis 3 Fuß tief ein. Es gehen diese zwar das gange Jahr auf dem Flusse, jedoch ohne Gutertransport zu betreiben; es sind nur Fahrboote, etwa nur 52 zählt man überbaupt, abs wärts von Lahove. Oberhalb dieser Stadt ist der Fluß zu vier len Bewässerungen und einem großen Canale benugt; unterhalb sehlen alle Canale; die User sind voll Schiff und Tamaristenz gesträuch, doch dis Futtipur start bewohnt, aber von da die zweite Halfte der Strecke abwärts der Capitale, die Lolumba, gegen seine Mundung, ohne allen Andau, abwol nicht ohne Spurren früherer Ansiedelungen. Die Dorsschaften, welche hier vors kommen, sind meist nur temporare Hirtenstätten des Jun oder Kattia Tribus (Cathaei).

Der Ravi ift ein trager Strom, voll Sandbante und Triebfand: feine vielen Rrummungen zeigen fein geringes Gefälle, fein 'Lauf legt etwas meniger als 3 Diles Engl. in einer Stunde gus rud. Seine Ufer, Die bei Labore oft 40, abwarts oft 20 Rug bod und feft find, fann er nicht überschwemmen. Sein Baffer ist roth von Rarbe, wie bas bes Chinab, es wechselt die Farbe leicht nach ben Regenschauern, Die einen großen Ginfluß auf Dies fen Strom ausüben, beffen Quellen feineswegs innerhalb ber emis gen Schnechoben liegen, fonbern nur in ben Borfetten von Chamba, weshalb ibm die Bafferfulle feiner Nachbarftrome verfaat blieb. In beiden Seiten des Ravi wird viel Salveter ere seugt, bas Duab amifchen ibm und Sfetlebich ift eben fo une fruchtbar und wenig ergiebig wie bas an feiner Rordwestfeite. Doch zeigt die Umgebung von Umritfir, mas die Cultur über Diefen Boben vermag. Rachft biefer Cavitale ber Seithe ift Las bore am Raviflusse die einzige Stadt von Bedeutung; aber feit furzem erft bat fich das Strombette mehr von der Stadt abgewendet, die nur noch an einem geringen Urme deffelben ftebt, aben bennoch, wie fcon feit fehr alter Beit, burch bie Erefflichfeit ihrer Position in militairischer, wie commercieller hinficht ausges zeichnet bleiben wird.

Am besten lernen wir dies Stromgebiet tennen, wenn wir den treuesten und aufmertfamsten Augenzeugen zu unserm Subrex nehmen, Al. Burnes, und mit ihm aus dem Chinab, bei Fazilichah, ben Ravi an Tolumba Futtipur aufwarts, bis

Lahore zu Schiffe begleiten, obwol er dicfe Fahrt, welche wes gen der vielen Krummungen 22 Tage dauerte, fehr langweilig mennt.

Unmittelbar aus bem Chinab führt die eine ber drei Rasvimund ungen burch viele Windungen stromauf zur ersten Stadt, nach Tolumba 36), die, von schönen Dattelhainen ums geben, nur ein Stündchen fern vom Stromuser angelegt ward; die nächste Umgebung ist so herrlich bebaut und bewaldet, daß sie dem reizendsten Anblick für das Auge giebt; abgeschmackte Heisigen Legenden behaupten, sie stehe unter ganz besondern gottlichem Eins sinst. In der Umgegend wohnen viele Kattia (ob Cathaei, sussen IV. 1. S. 458, 461—463), oder Jun, d. h. Wanders Tribus, zerstreut, in beweglichen hutten, in temporaren Ansieds lungen. Es sind wahre Aethiopen (d. h. Sonnenvers brannte); die Männer lassen ihr haar in langen Flechten über die Schultern fallen; die Weiber tragen Ohrringe von außerors dentsicher Erdse. Es ist ein großer, starter Boltsschlag.

Durch einen Regenschauer im Gebirgelande mar ber Rant (am 1. Juli) um 2 Fuß boch gestiegen, mas nur bei einem ges ringen Baffervolumen geschehen fann; jablreichere Schagren von Baffervogeln 96) als vorber bedecten ihn nun; jumal Rrae niche, Storche, Pelifane, Enten u. a.; ein feltfam fcmare ges Thier, Bolun genannt, bem Delphin afnlich, an bem ML Burnes aber eine lange Schnauge und vier Tagen bemertt ju haben glaubt, und bas fich auch fcon an ber Dunbung bes Ravi gezeigt hatte, tummelte fich hier berum, foll nie an bas Ufer tommen, ben Rifchen feinem Frag nachgebend. Das große Croe cobil (mol Cr. biporcatus), welches 21. Burnes doch im Silum baufig beobachtete (f. Afien IV. 1. G. 466), ift hier unbefannt, bas gegen zeigte fich bier baufig bie langnafige, auch bem Ganges eis gene Art, hier Churnal genannt (wot Crocod., ober Rhampostoma tenuirostre, wenn nicht gangeticus, welches aber unter bem Ramen Bavial befannter ift). Auch fommt hier eine große Schildtrate, Thundma vor, von ber aber biel fabelhaftes erablt wird; an ben Ufern bes Ravi ftreifen noch gewaltige Lie ger umber.

Bahrend ber erften Tagefahrten auf bem Ravi im Lande

ber Seithe, mar in bem armlich bewohnten Boben fein Dorf gu feben und nur wenig Acterfeld; aus weiter Rerne mußten Die Mahrungsmittel jugeführt werben; juweilen 400 ober 500 Gier auf einmal, in denen aber meift fcon die Ruchlein lebten, Fleifc burch die Schlächter, und gange laften von Salpeter, murben gugeführt um bie Getrante ju tublen; benn bie Sipe murbe ungemein drudend, weil die Monfuns im Anguge maren. Der erfte Birbelfturm, ein Tornado, tam von D.B., noch ohne Regen, als Borlaufer ber Regenguffe am 3. Juli. Machmittags 4 Uhr fand bas Thermom. auf 34° 67' Regum. (110° Rabeb.). Großartig fliegen Bolten am fernen Borigont immer bober wie Berge empor; ber Staubwind mart glubent. Der Birbel war nach einer Stunde vorüber, und belle Blige maren in feinem Gefolge. Diefes furchtbare Schauspiel wiederholte fich jeden ber folgenden Abende, bis am fechsten Tage barauf ber erfte Regenfchauer mit ber größten Beftigfeit nieberfturgte.

Die erfte mertwurdige Localitat, 10 geogt, Meilen im R.O. ber Auffahrt von Tolumba find die Ruinen ber alten Stadt Barapa 97), die anderthalb Stunden vom Oftufer bes Stromes entfernt liegen, groß und weitlauftig, 3 Engl. Miles in Umfang baben, aber meift aus Bactiteinen besteben, ein Chaos in bem fein Saus mehr gang baftebt. Das moberne Barapa ift gang aus diefen Trummern aufgebaut. Die alte Citabelle ift in ihren Ruinen gegen die Stromseite noch erkennbar. Dur die Sage geht bavon, daß fie gerftort fen, wie einft Shartote (Die Burg ber Mallier, f. Afien IV. 1. S. 468). Dies fem vor 1300 Jahren aus Rache Gottes gegen bie Frechheit bes hindu Statthalters gefchehen. Spater befehrte fich ber Ort jum Roran, und bas Grab eines Riefen, von 18 Rug lange, ber fur einen Sanctus gilt, wird bort gezeigt, nebft bem ovalen, coloffalen, fcmargen Steine, welcher als Reliquie fur einen Ringftein ausgegeben wirb. Dem Ml. Burnes murbe ber Befuch biefer Stelle burch ben Rund einiger perfifchen und Sindu-Mangen belohnt,

An diesem Orte vorüber, weiter stromauf, nehmen die Banberhatten der Kattias ab; dagegen nimmt die Landesbevollerung der Seiths ichon sichtbar zu. Die Neugier der Menschen war so groß, solche nie gesehene Fremdlinge zu begaffen, daß diese uns zählige Mal genothigt waren ihre Kajute zu verlassen, um dem

<sup>\*1)</sup> Al. Burnes Narrative Vol. III. p. 137.

Boite genug zu thun, das sich unter dem verschiedensten Borwande zudrängte. Der eine machte sich wichtig dadurch, daß er sich als einen Spud einführte, der andere als einen Zemindar, der dritte als einen Pir (Sanctus), der vierte als einen Seisch; seicht Welber drängten sich herbei, und alle meinten, die Flottille der Fremden werde von zwei großen Tauben gegen Sonne und Regen geschützt. Die ziemlich dreisten Anforderungen waren sehr mannichfaltiger Art; einer verlangte von Al. Burnes die Mittheilung des Geheimuisses Zwiedelschalen in Goldducaten zu verzusandeln.

Diefer Thorheiten bes gemeinen Bolts ungeachtet, wuchs mit jebem Lage ber Unnaberung an bie antife Capitale einst glangene ber Ronigsherrschaften, die Artigfeit und Soflichfeit des Empfan. ges bei ben Landeseinwohnern, die mit Berachtung und gewiffer Gelbftgefälligfeit auf die Barbarei der Sindis und Beludiches ber abbliden, aus beren Gebieten die Fremblinge gu ben ihrigen ger tommen waren. Die Beamten ber Gelthe Schickten von ber Sofe Radt taglich Couriere an die fremden Bafte, um ihnen die neues ften Zeitungen mitzutheilen und von ihnen Bulletins ihres Boble fenns nach Sofe entgegen ju nehmen. Bei bem Dorfe Chichas wutni murbe ein Riefenelephant mit großem Tragfis, ber emallirt und mit Gilber geziert, und von 6 eigenen Dienern (Orberlic) bes Maha Raja geleitet marb, entgegengefandt. Bei ber Stadt Ruttipur tam ein Durinba (b. f. Bogel), ein ichnellruberne bes Rafchmirboot, jum Empfang ber Gafte entgegen; ahnlich ben venetianischen Gondeln, an beiden Enden so jugespist, bag nur die mittlere Salfte bes Bootes das Baffer berührte. Rafdmir, bas Runit Gingh gegenwartig, feit 1819 98), befist, gebaut, murbe es nur von Raschmir Matrofen mit fleinen, grus nen Rubern fortbewegt, auf fehr eigenthumliche Art, gang wie auf allen Rafchmir Seen (f. Afien II. S. 1151, 1152-1167 u. a. Q.). Die Matrofen, fcone, athletifch geftaltete Manner bes Sochthales (f. Affen II. S. 1184) trugen rothe Jacken; ber Pas villon, in der Mitte der flachbootigen Gonbel, bot angenehmen Schatten. Die Ruberfahrt ging mit ungemeiner Schnelligfeit, brachte aber eine eigene, gittrige Bewegung bervor, bag mebrere ber Reisenben babei erfrankten.

<sup>\*)</sup> H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power and Life of Maha Raja Runject Singh etc. Calcutta 1834. 8. p. 121 — 135.

Nordwärts Fritipur nimmt erft die eigentliche Population ber Seiths ihren Anfang, die gleich den alten Romern nur zwei Beschäftigungen kennen, den Ackerban und den Krieg; über ihre Kriegsthaten reden sie gern, und zumal viel von ihren Fehden mit den zelotischen Eusoszusch im Gedirgslande, die häusig mit ihren Religionskriegen (Ghazie) das Land der Seiths übern zieben.

Bu Changa, noch 10 Stunden fern von der Refibeng las hore, murbe ber Britifche Gaft, am 15. Juli, im Ramen bes Maba Raja feierlich bewilltommt 99). In ber schwalstigen Rebe Des Fatire bieß es: Die Jahreszeit hat gewechselt um euch glucke lich bierher zu geleiten; fatt ber Regen fcheint nun bie Sonne: aber es ift die Sonne von England. Sehet euch bier an wie babeim, in einem Garten in bem ihr die Rofen ferb. Go groß ift bie Freundschaft zwischen Geithe und Briten, bag bie Bewobs ner von Gran und Rum (Perfer und Turten) in weiter Berne davon boren werden u. f. w. Zwei Tage fpater wurden bie bos ben Minarets ber Ronigsmofchee ju Lahore erblidt, aber bas Lager vor ber alten Mongholen Rapitale aufgeschlagen, um am folgenden Morgen den feierlichen Ginzug zu hatten. Als die Sonne im Weften unterging, erhoben fich bem Anblide bes Reifenben sum erften Male die Maffengebirge ber himalanaboben Die Rafchmir 100) umtreifen, feierlich in ihrem Mantel von ewis gem, weißem Schnee gehullt, ein erhabenes Raturfchaufpiel.

La hore (ob Sangala der Maccedonier? f. Asien IV.1. S. 461) die antife Residenz einst mächtiger Hindusscher Rajas (s. Asien IV. 1. S. 537), wurde auch der Siß der ersten mohammedanischen Ewberer Indiens; während der Herschaft der Groß. Moghule I erlangte sie ihren hochsten Glanz unter Humajun, Atbar und Schah Jehangir. Damals ward sie die Capitale des Pendschab genannt und das Centrum der Subah Lahore, von der Abut Fazi die vollständigste Beschreibung giebt; die Stadt, sagt er, habe vordem in den indischassschaften Taseln Lehawer ger heißen; sie liege unter 31° 50' N.Br.; nach Al. Burnes Obsservation am Sudthore der Stadt angestellt, aber nur unter 31° 34' 52" N.Br. Ihre Länge giebt Abul Fazi anf 109° 22' an.

Al. Burnes Narrat. III, p. 145.
 J. Rennell Mem. 3. Ed. p. 82. Ayeen Akbery ed. Lond. 1800.

<sup>8.</sup> Vol. II. p. 107-111.

Der Spieget bes Ravi liegt nach Dr. Gerards?) 'mittlern Barometerbeobachtungen etwa 900 Ruf Engl. über bem Gpie. get bes Meeres; alfo etwa 100 guß hoher ats die Ebene von Delhi (Afien IV. 2. S. 1106). hier murben in iener Beit bie größten Culturgarten angelegt, hier mufch man Gotb aus vielen benachbarten Stuffen, und gewann aus der Umgebung verschies dene Metalle, Die Bandwerfer und Runftler von Lahore mas ten die beruhmteften und ber Sandel führte Raufleute aller Maeinnen auf die dortigen Martte. Durch Raifer Afbars Ginriche tungen wurden die koftlichsten Obstarten von Raschmir, Badatfiban, Luran und Kabut hier feit geboten. Bon den Sochgebir gen brachte man Schnee und Gis hierher, gur Rublung in ber Commerhise, und Schattenwalber jum Schut ber Reisenden wurden von hier an ben Beerstraften bis Delbi und Agra ans getegt, eben fo nach Rafchmir. Diefe Batber und Alleen find gwar gegenwärtig von ben Beerftragen verschwunden, boch find Die Kunftwege fener Zeit noch heute trefftich, und durch Ming. rets, Brunnen und Raramanferais in jenen Sauptbirectionen 5) ausgezeichnet.

Mit dem Berfall der Groß-Moghute versant auch diese Prachte ftadt, die mit Delhi rivalisite, die mit ihren Minarets, Moschen, Palaten, Parts, Mausoleen, Brunnen, von vielen Reissenden des XVII. und XVIII. Jahrhunderts besucht und beschrieben wurde, in Ruinen, die kaum noch durch die wiederausblite hende Seithstesidenz erhalten werden konnen, aber auch in ihrem jetzigen Justande durch ihre großartigen Anlagen und ihre natürlichen Neize der Umgehungen in Berwunderung versesen. Die Märkte ziehen Kausseute, die Gräber der Heisigen, Pilger dahin, ihre strategisch gesicherte Lage macht sie militairisch wichtig, obschon Umritste eine stärkere Festung ist, und Lahgre seiner großen Population wegen keiner Belagerung Widerstand zu leicken vermöchte, wot aber gegen irregulaite Ueberfälle gesichert gesnug ist.

Lahore 4) liegt gleichweit entfernt von Multan, Deschar wer, Raschmir, Delhi, in einem fruchtbaren Boben, an einem schiffbaren Strom. Es hat selbst an 80,000 Einwohner, und aus feiner Umgebung wird eine Armee von 80,000 Mann ernahrt.

Digitized by Google

 <sup>2)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 208.
 4) Al. Burnes Mem. III. p. 308.

Sie ift von einer festen Backleinmauer umgeben, deren Graben burch die Wasser des Ravi gefüllt werden konnen, in welche 12 Thore einsubren, denen eben so viele halbkreissormige Berschanzungen nach außen vorgebaut sind.

Die alte Capitale 105) behnte sich, nach den Ruinen zu urtheilen, von D. nach W. 2 Stunden weit in einer mittlern Breite von 1 Setunden aus. Die Moscheen und Mausoleen bieser Quartiere dienen jest zu Karawanserais. Die moderne Stadt nimmt davon nur die westlichste Ecke ein, und von Oft her hat man anderthalb Stunden durch die Ruinen zurückzulez gen, ehe man diesen von den Seiths bewohnten modernen Theil erreicht. Die Straßen sind auch hier wie in allen hindustabten eng, unreinlich, der Bazar gering. Det hauptmarkt des Pendsschaft ist gegenwärtig in Umritsir.

Bu ben berühmten Architecturen fruberer Beit, benn neuere hat labore feine erhalten, gehort bie große Dofchee von Raifer Murengzeb erbaut, mit 4 boben Minarets, aus rothen Sande fteinquadern, beren Sauptgebaube aber gegenwartig jum Dulvermagagin bient. Mehrere andere Mofdeen verdienen ebenfalls Aufmertfamfeit. Der prachtvollfte Bau ift indeg bas Schah Durg, bas Maufoleum Raifer Jehangirs, bas auf ber andern Seite bes Ravi fteht; ein Quabratbau mit 70 guß hoben Minarets an ben vier Eden, aus wechselnden Schichten von Marmor und rothen Steinen aufgeführt. Die Grufte und Sartophagen felbit find voll fconer Ornamente, in Mofait mit Inscriptionen. 3mei Linien Schwarzer Schriftzuge auf weißen Marmortafeln enthalten ben Titel des Jehangir (Dichehangir reg. 1605-1627, f. Affen IV. 1. S. 635), b. b. Eroberer ber Belt, und an bundert verschiedene Borte in perfischer und arabifcher Schrift, die alle ben Namen Allah bezeichnen, und über bas gange Grab vertheilt find. Das Domgewolbe, welches fruherhin bas Maufoleum bedte, warb burch Bahabur Schah abgenommen, bamit ber Thau und ber Regen vom himmel berab bas Grab feines Grofvaters benete. Der Ravi bat icon einen Theil bes Gartens, der ju bie fem Baumerte gehort, meggeriffen, und bas Daufoleum felbit wird, meint Ml. Burnes, einft beffen Beute werben; gegenmars tig bient es als Caferne ) fur einige Seiths Regimenter. In

 <sup>100)</sup> Al. Burnes Narrative Vol. III. p. 149—170; Trav. Vol. L.
 p. 16—20.
 Al. Burnes Trav. Vol. I. p. 30.

ben berühmteften Anlagen gehort ber Garten beffelben faiferlichen Bertichers, Chalimar genannt (wie feine Partanlage in Rafch, mir, f. Afien II. G. 1168-1169), ber que 3 großen, bbereine ander fich erhebenden Terraffen befteht. Gin Canal aus weiter Berne herbeigeführt, durchzieht die ichonen Garten, beren Obfie baine auch mitten im Binter mit Orangen beladen find; burch Die Bafferleitung werden 450 Fontainen emporgeworfen Die Lufte au tublen. Das fogenannte Marmorlager ift noch ba, aber ber Barten bat in neuerer Beit burch die Seifhs febr gelitten, und Runfit Singb bat felbft mehrere ber Darmorbauten meager bracht und anderweitig verbraucht. Er bewohnt felbft ben alten prachtvollen Große Doghul-Dalaft, Gumum Burj, ju bem eine weite Marmorballe fubrt, mo er mit feinem gangen Sofftaat, ber reich in Jumeten glangt, feine Audiengen giebt, vor bem er feine Clephanten, Schmuckpferde, feine Cavalleristen, Artillerie u. f. m. gern jur Schau ftellt. Reigend find bie vielen Garten, welche Die Ctadt umgeben, zwifchen benen fich ihre großartigen Ruinen arbeben. Der Garten, welchen ber General Bentura bewohnte. batte die reigenoften Aussichten; die Gafte murden barin bei ihrer Anfunft mit Champagner bewirthet. Das Quartier, bas ihnen anr Behnung eingeraumt mard, lag im Gartenfchlog bes Genes rale, bas nach europäischer Art eingerichtet, über einer Terraffe erbaut mar, auf welcher allein 90 Kontainen fprangen, um die Lufte ju fühlen.

Der wiederholte Aufenthalt 21. Burnes ju Labore giebt uns ein intereffantes Gemalbe vom Sofleben bes modernen Por mis. Bir beben nur einzelne characterifirende Buge baraus bere Dach bem glangenden, erften, offentlichen Empfange feines Gaftes, ber ibm Gefchente vom Ronig von England brachte, gab tom ber Daha Raja eine Privataudienz. Bei biefer erschienen auch einige 30 bis 40 Tangerinnen in Rnabenfleidung, meift Rafche mirerinnen, oder Tochter ber Bergboben, die burch ihre Schonbeit berubmt find. Ihr Don Juans Coftum, fagt ML Burnes, mar fliegende Scibe, jede trug einen fleinen Bogen und Rocher in ber Sand, gleich Dianen, mit feurigen, ichwarzen Aus gen, die wie Cbelfteine funtelten. Er nannte fie eins feiner Dut lams (d. i. Regimenter); fie meinten aber er tonne feine Diss ciplin unter ihnen erhalten. Zwei ber Damen nannte er feine Commandanten biefer Waffengattung, benen er Dorfer gegeben. Darauf rief er 4 bis 5 Elephanten berbei, mit ihren Evolutionen

biefe undisciplinirten Truppen wegzuschaffen. Mach folden Borfpielen ließ er fich in politifche Gefprache ein, über feine Freunde unter ben Briten,' beren er fich ruhmte, feit Dalcolm, Dets calf, Ochterlonn; über bes Ronigs von England Brief und Gefchenke, worauf er mit feinem Lieblingsplane jum Borfchein tam, nun auch Ginde ju erobern, offenbar um die Meinung ber Briten darüber ju fondiren. Bei ber Abichiedeaubieng geigte et feine Jumelen, Die er feinen ungludlichen Gegnern als Beute ab nahm, barunter ber Robinur, b. h. Licht Berg, einer ber große ten Diamanten ber Belt, halb fo groß wie ein Ep, von gang flarem Baffer, 3 & Rupies an Gewicht, mehrere Millionen an Berth, ben er bem ungludlichen Schah Schuja, Ertonig von Rabul, der als Fluchtling bei ihm ein Afpl fuchte, abgepreßt 107). Much ein großer Rubin, 14 Rupien von Gewicht, ein Lopas, balb fo groß wie eine Billardfugel, 11 Rupies an Gewicht u. a. m.

Bei einem zweiten Befuche murbe eine Cberjagd am Ravi aufwarts abgehalten, in beffen Rahe ber Daha Raja ein pracht volles Lager batte aufschlagen laffen. Der Empfang geschabe in Belten von rothem Scharlach und gelbem Luche auf Rafchmir teppichen und frangofischen gestickten Satins. Die Felbbetten hatten gelbseidene Borhange; andere Prachtzelte bestanden fogar aus rothen und weißen Rafchmir Shawls. Dit einem folden Gezelte machte Runjit Singh im 3. 1827 bem Ronig von Enge land ein Gefchent 8), burch eine eigene Embaffade an Lord 2m berft. 2m 6. Febr. 1832 murbe bas Bufunt ober Frühlings feft am Bofe ju Labore gefeiert, wobei bie gange Garnifon re gulairer Eruppen Spalier machte, Infanterie, Cavallerie, Artille rie, die in einer 2 Engl. Miles langen Strafe aufgestellt maren. ju beren Durchschreitung ber Daha Raja über eine halbe Stumbe Beit gebrauchte, bis er ju bem foniglichen Belte in gelber Geibe, benn gelb ift Gallauniform, gelangte. Der Thron, 1 Lat Ruvies (10,000 Pfb. Stert.) an Werth, mar mit Derlen und Schnitren von Sbelfteinen bebeckt. Sier horte Runjit Gingh 10 Minuten lang ber Ablefung ber Granth (ber Bibel ber Seifhe) gu, bie dann in eine Menge ber toftlichften Tucher und Decken gewickett bem Lage ju Ehren julest noch in gelben Sammt eingefchlagen warb. Der Priefter erhielt fein Gefchent, und haufte nun als

<sup>107)</sup> f. H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. p. 96 etc. \*) ebend. p. 148.

Gegengabe einen Berg von Blumen, Baschen und kand auf, zur mal solche, die alle gelbe Bluthen trugen. Dann brachten der Abel und die Commandanten seiner Truppen, alle in gelber Tracht, ihre Geschenke; dann die zwei Prinzen des gestürzten Königs von Rabul; dann der Nabob von Multan mit seinen 5 Prinzen; ihnen folgten die Residenten der Höfe pon Sind und Bhawulpur, in deren Benehmen doch der Haß ihrer Gebieter gegen die Seiths nicht ganz verdeckt war. Dann erst folgten die Tänzerinnen, die reichlich mit Gaben von den Geschausen, die vor dem Herrscher lagen, belohnt wurden. Es solgte das Gelag, wobei viel Wein getrunken wurde. Gern erzählte der Naha Rasa von seinen Thas ten, seinen Schlachten und Siegen.

Beim Abschied blickte der Stotz des Monarchen besonders in dem Berthe hervor, den er auf die durch ihn eingerichteten Rasnonengießerreien legte; es erfüllte ihn die hoffnung, die Indussichiffahrt durch das Pendschad neu zu beleben, wodurch er selbst noch mächtiger als die Briten zu werden hoffte. Er theilte reichsliche Empfehlungsbriefe für die abreisenden Gäste mit, erbat sich aber dagegen Briefe und Nachrichten von den durchreisten Lansdern, über deren Sitten, Politik und seiner nicht zu vergessen. Mit Bewunderung seiner Energie, seiner Krast, seiner Mäßigung, die bei orientalischen Fürsten unerhört ift, verließ Al. Burnes Dieinen Hof, um die gefahrvolle Wanderung durch Kabul nach Bothara anzutreten.

Wahrend feines Aufenthaltes in Lahore ward man daselbst, am 22. Januar 1832, durch ein Erdbeben erschreckt, das 10 Secunden mit großer Heftigkeit anhielt, ohne merklichen Wechsel des Barometerstandes, oder der atmosphärischen Beschsel des Barometerstandes, oder der atmosphärischen Beschselled des Thermometer, das auf + 2° 22' Reaum. (37° Fahrh.) gestanden, siel, um 4 Uhr vor Sonnenausgang, auf 4° unter den Gefrierpunct; im Juli hatte es das Maximum von 31° 11' R. (102° Fahr.) erreicht. Al. Burnes ersuhr, daß Erdbeben in Lahore häusiger, wie aberhaupt je näher dem Gebirge, desto häusiger. Die hohen Minarets, die seit mehrern-hundert Jahren stehen blieben, beweisen indeß wol, daß sie hier im Pendschab micht sehr heftig waren. Der Stoß schien von S.D. nach N.B. zu ziehen, genau in dem Streichen des Hindu Khu. Merts

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. I. p. 31-38.

wärdig ift die Nachricht die AL Burnes in Bothara erfahe, daß basselbe Erdbeben im Thale von Badafichan, und dem ganzen obern laufe des Orus, den größern Theil der Odrfer übersstürzt, und mehrere tausend Menschen unter ihren Ruinen begras ben hatte; der Stoß war ganz gleichzeitig mit dem in Las bore gewesen, in derselben Mitternachtsstunde.

Umritfir, ober Amritfar, die beilige Stadt ber Seifh 8 110). Dicfe Capitale foll 100,000 Ginwohner baben; fie ift größer und fefter als Labore, und nur eine Tagereife von bie fer entfernt. Das zwischenliegende land, Manja, ift reich cultis virt. Der große Canal "Dubr," von einem der hinduftanischen Raifer angelegt, bringt bas Waffer 16 geogr. Deilen (80 Diles Engl.) weit ber, aus dem Ravi, geht parallel mit ber haupts Grafe und giebt an Umritfir vorüber. Er fann, bei geringer Dicfe von 8 Rug, nur von fleinen Booten befahren werben. Der Erdwall, welcher Umritfir, im Umfange von nabe an 3 Stunden Miles Engl.), umlauft, ift von großer Dice; Die Citabelle, Govindghur (b. h. Covindeburg), beschütt und beherrscht bie Stadt. Gin fcmaches, balbfreisformiges Bacffein , Rort ftebt in einem bichten Dattelhaine, 2 Miles Engl. von ber Stadt, gegen Die Subseite bes Ravi. Der Beas flieft 9 Stunden im Often ber Stadt vorüber. Bier ift bas große Emporium bes Sandels amifchen Indien und Rabul, die Raufleute find meift hindus; por ihren Baufern liegen große Blode rothen Steinfalges, fur bie beiligen Stadtfibe, Die baran fich burch Leden ergoben. Rama bagh beift bie Lieblingerefibeng Runfit Ginghe, beffen vorberrichend militairifches Intereffe fich bier fogar in feinem Luft parten zeigt, ben er mit Baftionen umgeben bat. Doch ift bie fer Ort wenig von Europäern befucht, weil er ihnen durch feine fanatifden Bewohner, Die zelotifden Seiths, ju gefahrvoll ift. Ml. Burnes, ale Gastfreund Munjit Singhe, murbe gum Das tionaltempel geführt, ber in ber Ditte eines Gees erbaut ift, ein fcones Gebande mit volirtem Golbe bedacht. Erft ging bie Dros ceffion rund umber, bann erft binein, um ben Granth Sabib (Beilige Bucher) ein Opfer ju bringen. Diefer Cober lag vor bem Pricfter aufgeschlagen, ber es immerfort mit bem feibenen, taifere liche Burbe bezeichnenben Schweif bes Tubetbuffels bemebelte.

<sup>110)</sup> Al. Burnes Mem. Ill. p. 306; beff. Narrative Vol. II. p. 175 bit 178.

um jebe Unreinheit bavon abzuhalten. Der Gaft mit feinem Gefolge ließ fich nieber, und ein Geith begann vor der Berfamme lung zu reden. Er rief Guru Govind Singh, ben Begrune ber ber Geithe wie eine Gottheit an, und alles faltete die Bande. Alles, mas die Seithe auf Erden hatten, fen durch bes Guru Gute ihnen gegeben; Die Briten famen ju ihnen um Freunde fcaft ju halten, fie brachten ein Opfer von 250 Rupies. Dies wurde auf den beiligen Granth gelegt, ein lauter Schrei ber Berfammlung ... Ba guruje ta futtib." b. b. Dagen bie Guru fiegreich fenn," bas gewöhnliche Rriegsgeschrei ber Seiths machte ben Beschluß. Dann wurden bie Gafte mit Rafche mir Chamle umhangen. Al. Burnes erfuchte nun den Rede ner ju ertlaren, daß bie Fortbauer ber Freundschaft mit ben Seiths fein ernstefter Bunfch fen, worauf ein zweiter Schrei wie ber vorige erscholl, mit bem Bufage "Rhalfaji ta futtib," b. b. moge bie Geith Religion gebeihen. Juch B. Jacques mont 11) fagt einige Borte über Umritfir, wo er fich acht Sage (1831) aufbielt. Er beftatigt die Lebensgefahr, mit welcher ein Europäer nur unter farter Escorte und von den Gurus felbft geführt, diesen goldnen Tempel, wie er ihn nennt, wegen ber Acalis (Athalis) besuchen kann. Das beilige Buch nennt er Grant

Bon ba gingen die Briten jum großen Tempel Acalt bunga, b. h. Saus ber Unfterblichen, um ba ein abnib des Opfer ju bringen; man ließ fie aber nicht eintreten, aus Borforge, weil ihre Geleiter felbft ben Acalis ober Dibungs. b. i. einer besondern Secte von Ranatifern unter ibnen, nicht trauen burften. Diefe Acalis tragen Turbane von blauem Benge, angefpist, barauf aber runde Stude Gifen gum Angriff und jur Bertheibigung, wie eine Burficheibe. Gie erlauben fich in ihren Buthanfallen, die als heilige Begeifterung gedutdet were ben, jede Bugellofigfeit und Berlegung, und es vergeht feine Boche, daß nicht einer der Seithe durch fie fein leben verliert. Sie ertennen feinen Oberherrn; fie durchziehen wie Berructe bas Dendschab 12), mit entbloftem Schwerte, morden die Großen wie Die Kleinen, die Armen und in Grieden lebenden, verbrennen nach

<sup>&</sup>lt;sup>3 3</sup>) Vict. Jacquemont Correspondence pendant son Voyage dans l'Inde (1828 — 32). Paris 1833. S. Tom. II. p. 173. (12) Al. Burnes Trev. I. p. 11.

Belieben die Odrfer, bedroben seibst das Leben Runjtt Singbs, ungestraft. Der Maha Naja, selbst ein strenger Befolger bes Sciths. Eultus, zu bessen Orthodorie diese Fanatiker gehoren, sucht sie sedoch zu deprimiren, wobet er freitich sehr vorsichtig zu Werke gehon muß. Mehrere der Angesehensten dieser Seete hat er in seine Bataillone ausgenommen, andere verbannt. Bieles in Umpritst bleibt uns noch unbekannt.

## 5. Der Chinab (Chandarabaga im Sansfrit, b. i. Mondesgabe, Acesines). Der Multan, Diftrict,

Der Chinab 113) ift unter ben Penbichabstromen ber großte. Der aus weitester Ferne von der Tubetgrenze bertommt, burch ben Bebirgsftaat Jummoo (ober Jumbo, f. Affen H. G. 1078) In bas chene Denbichab eintritt, und durch biefes im birecteffen Laufe, ohne bie Rrummungen feines Machbarftromes bes Ravi, uber Muttan, alle Penbichab, Baffer vereinigend gu bem Inbus eilt. In ber Dabe bes Indusvereins, bei gang flachem Ufer. bat er 1200 Schritt (Parb) Breite, und Die fcheinbare Große bes Indus; am Sfettebichverein nur 600 Schritt Breite und 20 R. Biefe; oberhalb bes Sfetlebichvereins nimmt er an Breite nicht ab, aber an Liefe, bis auf 12 guß, am Raviverein. In ber Sahre bei Multan behnt er fich gwar bis auf 1000 Schritt Breite aus, gber nur auf furge Beit; benn im ubrigen weitet er fic bochtens bis 650 Schritt que. Bon ba ift fein Lauf nur bis Ragilicah am Raviverein, und bis Erimo am Jitumverein, von Mt. Burnes 14) gefehen; weiter nordwarts nicht, bis bober auf, wo bie Reiferqute von Labore nach Attod ibn nabe bem Orte Ramnagar 18) überfchreitet.

Won Lahore dorthin liegt im Duah, zwischen Ravi und Chinah, auf halbem Wege die Station Kote, merkwardig durch ein nen herrlichen Obstgarten, im Besit des Ortscommandanten, in welchem auf kleinem Raume die kotslichsten Baume und Binmen vereint gedeihen. In der Mitte Februar standen die meisten in Bluthe: Psirsich, Apricosen, Feigen, Granaten, Quitten, Orangen, Limonen, Citronen, Trauben, Mandeln, Lepfel, aber auch Guava, Mango, Jambu und Datteln, und viele andere, die Al. Burnes nicht näher kannte und nur dem Namen nach

<sup>112)</sup> Al. Burnes Notice Vel. III. p. 193; beff. Memoir III. p. 300.
14) Al. Burnes Narrative III. p. 121.
14) Deff. Trav. L. p. 42.

aufführt, wie Gooler, Sohaujna, Gooldeen, Umkabe, Bell. Buffpora 2c. Alleen von Eppreffen und Thranenweiden, Blus menpaeterre von Marciffen, Sibburg (b. i. die hundertblattrige Rofe) : und andere Blumen, Indifche und aus Rafchmir bierber verpflangte, fcmudten ben fconften Obithain, nach bem fich basfcone Clima Diefer Denbschabebene beurtheilen lagt. Dabe am Chinab erbliet man die Gebirge bed Bember, Paffes, hinter bem das Thal von Rafchmir liegt, ben Bernier überflieg (f. Afien II. G. 1139 u. f.), und ber ichneebebedte Simas lana bebt fich bier in feiner Deacht über ber einformigen Bore abene bod empor. Doch auch hier, wie bei hurri und nor Las bore (f. ob. 6. 52), zeigt fich burchaus tein einzelner ifos tieter Dit in der gangen fichtbaren Sochfette, ber por Den undern Erbohungen besonders ausgegeichnet mare, und diefe, wie wir fcon fraber bemerkten, gang veranderte Unficht eines continuirlichen Daffengebirges am Beftenbe bes himalana, gegen bas vielfach unterbrochene Ractengebirge im Often des Sfetlebich, laffe wol, wie 21. Burnes meint. fcon vorläufig auf eine Trapp, ober Raltfteinformation. auf biefem Sochjoch juructichließen, beffen jufammenhangenbe bochke Ruden etwa ju 16000 guß Sobe über dem Meere ju febasen feven.

Ramnagar (Stadt Gottes) fruber jur Beit ber Große Dos abule'Rnfful (b. h. Stadt bes Propheten) genannt, liegt in weiter Chene, einer ber Lieblingsorte Runjit Singhe feine Trup, Den ju muftern, bevor er feine Ueberfalle jum Indus beginnt. Das Duab ift bier aut bebaut, die Brunnen baben im fandigen Boden nur 25 guß Liefe. Im Februar ift es bier ftets tabl. fetbft froftig; ber himmel immer wolfenbededt, fendet baufig Res gen; Mordwind berricht vor. Doch wird bier noch Buderrobr gebaut, beffen Saft in biefem Donat ausgepregt wirb. In ber Heberfahrteftelle ift ber Chinab 16) 300 Schritt (Pard) breit, und in 3weibrittheilen feines Bettes an 9 guß tief; feine su beiden Seiten gang flachen Ufer werden leicht überfchwemmt. was ichon Alexander bei bem Rudmariche an diefer Stelle (nabe-Bugirabad, f. Affen II. S. 465) erfuhr, ba er nach Arrians Bee richt fein Lager eiligft vom Acefines wegzulegen genothigt war, um bem reißenden Strome ju entgeben. Reißend ift er wirflich

<sup>14)</sup> Al. Burnes Trav. L c. Vol. I. p. 46.

gur Regenzeit; in der trocknen Zeit, im Februar, legte er nur 2 f Engl. Mile in einer Stunde juruck, und war selbst an einer Stelle furthbar. Seine Temperatur war nur 9° 33' Reaum. (53° Fahrb.), also geringer als die der 3 andern schon gleichzeitig passirten Basser des Settledsch, Beas und Ravi.

. Unterhalb biefes leberganges zwifchen Attod und Labore im nordoftlichen Penbichab ift uns am Illumverein mit bem Chie nab, die Lage ber gabre bei Erimo (ober Trimoa, f. oben 6. 33) aus obigem icon befannt; fie liegt auf ber großen Quere frage von Rabul burch bas fibliche Denbichab nach Druften, Tolumba und Bhamulpur. Bu allen Jahreszeiten 117) treugen Ad bei ihr die Rarawanen ber Rauflente von Dera Jemael Than, Mantere und ber Sandmufte im Often bes Indus. 3mifchen Trimo und Solumba an der Sudfpite bes Chinab und Ravis Duab (bem Richna), ift bas Land, fatt ber Sandberge an ber Beffeite bes Chinab, mit harten Thonflachen abergogen, die meift dbe und fteril find. Durch ibr Bufchmert von Samarise ten, Rhair, Rejra (vergl. Affen IV. 2. S. 1028), gan u. a., erinnern fle an die Eindben des Thurr (f. Affen IV. 2. S. 945). Mur bicht am Stromufer fteben Grafungen. Die Brunnen ges ben erft bei 40 Rug Tiefe Baffer, dies ift ftets faulig, ungefund, aber nur felten falgig. In diefem Landftriche find größtentbeils nur Rattias, ober Jun (b. b. Banberer, Romaden) einbeis mifch; nur in ber Regenzeit entfernen fie fich von ben Rlugufern. Sie leben von ber Milch ihrer gablreichen heerben, ber Buffel und Rameele. Sie treiben nur febr wenig Aderbau, bauen ete mas Labart. Es ift ein ichoner, ichlanter Boltsichlag; Die Sten por bem gwanzigften Jahre find bei ihnen verboten; Rinder aus früherer Che erzeugt balten fie fur fcmachlich. Ihre Rarben und Bunden, mit benen fie aberbectt find, zeigen bag fie vom Rauber, und Rriegerhandwert leben. Db fie die alten Cathaer waren, und ob die Ruinen bes Schutthugels von Scharfote ih ihrer Rabe eine Reste ber Malli mar, ift schon fruber bespros den (f. Affen IV. 1. S. 468). Unterhalb Erimo felgt gagile fca b am Raviverein, von bem icon oben bie Rebe mar, und 10 geogr. Meilen (53 Mil. Engl.) unterhalb beffelben liegt bie Stadt Multan 18). Bur Stromauffahrt ber Strede von ber

<sup>117)</sup> Al. Burnes Narrative III. p. 129—13F. 16) 668b. Memoir III. p. 300—306.

Garraeinmundung in ben Chinab bis jur Ravieinmundung in benfelben, verbrauchte 21. Burnes feche Lage. Das Chinabe waller ift roth, doch nicht fo tief roth wie bas bes Ravi; er flieft bier ichneller als alle andern Denbicabfluffe. Bum Stromaufe gieben der Boote maren taglich 30 bis 40 Bewohner der Ufere Dorfer nothwendig, eine fcmere Arbeit bei ber großen Sige, obe wol ber Bind auch gunftig in die Seegel blies. Es waren meift mobammebanifche Juts (f. Affen IV. 2. S. 553) unter bem Drud ber Geithe ftebend, Die ihre Gebete nicht laut zu recitiren magten, aber wie Rnechte von ben Seithebeamten requirirt murs ben. Da junachst am Chinabufer ber Leinpfad burch viele Des lonenfelder führte, fo murben biefe ungeachtet bes Gefeifes ber Beiber weiblich von ihnen geplundert. Doch erhielten Die Lande besiger fur die Delonen, die ben Schiffziehern gur Dahrung biene ten, Schabenerfas. Die Land , Escorte, welche bie fremben, Gafte geleitete, machte in ben Uferborfern mit ihren Elephanten, Ramee Ien, Pferden, Parade, und sicherte bas Nachtquartier, wo die Ans fer geworfen murben. Der Chinab am Raviverein, bei gagile fcab, bat breiviertel Miles Engl. Breite, an tiefen Stellen engt er fich jedoch auf 500 Schritt ein. Seine Liefe 19) fant 211. Burnes über 12 Ruf. Die Galg Boote, melche berfelbe Reis fende bier, 10 an ber Babl, mit Stein fals belaben antraf, tome men aus der Steinfalgfette vom obern Jilum berab; fie find uber 80 Suf lang und legen die gahrt ftromab von Dint Dabun Rhan, mo fie aus ben Galgbruchen beladen werben, bis Dule tan, in 12 Sagen jurud.

Imigen Fazilich ab und Multan beginnt auf dem wefte lichen Chinabufer die Bufte mit den niedern Sandbergen, welche ohne Culturbarteit sich hinuberzieht gegen den Indus. Sie nimmt aber teineswege bis gegen Doch die ganze Sudfpipe dies ses Duab ein, wie dies auf früheren Karten angegeben ist; benn von Doch bis in den Parallel von Multan liegen noch sehr viele und große Berfer, deren Fluren von Strom zu Strom, in einer Distanz von etwa 10 Stunden, reich und ungemein fruchtbar sind. Erst wo diese Breite etwas unterhalb oder südlich von Multan zunimmt, beginnt die sogenannte Multan Sandwäste 20, die aber doch noch immer längs dem Strom einen Streisen Eulsturland übrig läst, der bis gegen eine Stunde breit ist. Die

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Al. Burnes Narrative III. p. 124. <sup>20</sup>) cbmb, p. 121.

Sandhügel seben bier dans benen ber Sectufte gleich, wenig ber buicht, nicht begrunt, nicht über 20 Rug boch, obwol hober icheis nend. 3wifeben diefer fterilen Bufte und bem überall bemaffere ten, reich bebauten Uferfelde herricht ber größte Contraft. Die Dorfer liegen meift eine Stunde vom Fluß entfernt; ihre Meder werden daseibst noch durch versische Schopfrader bemaffert. ben Indusufern find Brunnen febr baufig; aber am Chinab fiebt man fie nur an ben abzweigenben Canalen. Bo falziger Boben langs biefen Flugufern bingiebt, ba zeigt fich auch haufig ein Bufch, Diln (Salvadora persica), ber eine rothe und weiße Beere traat, Die ben Gefcmad von Bafferfreffe baben foll; Al. Burs nes meint, icon Arrian icheine biefen Bufch bezeichnet zu baben. Die Dorfbewohner fesen bier auf Sauten ober Schilfbundeln aber die Dendschabstrome; ofter gange Ramilien mit Beib und Rind vertrauen fich biefen Rahrzeugen an, und laffen fich felbft durch die Rrofobile, die bier nicht felten find, feineswege guruck fcreden. Die biefigen Schiffe find fur Fahrboote, die aus Ce Derhola gebaut find, bas von bem obern Laufe berabgeschwemmt wird. Die Rlachboote, Bobrut, welche aus dem Jilum nach Multant herabschiffen, find fleiner als die in Daudputra gebrauche lichen Schiffe.

Gegen die Stadt Multan hin wird das Uferland des Chinab hoch cultivirt; er bespult selbst die Mauern der Stadt, und verbreitet zu Zeiten seine Wasser durch den ganzen District von Multan. Die Stene zwischen dem Strom und der Stadt gleicht einer reichen, grunen Wiese, die mit sehr fruchtreichen Datteli palmhainen bedeckt ist. Die Bolkssage schreibt diese köstliche Gabe der Berpslanzung aus Arabien durch Mohammed Ben Kasim zu (f. Alien IV. 1. S. 832).

Der Diftrict von Multan 121) breitet sich über die Stadt auch noch- sub marts bis Shujurabad aus; er war früher an Rabul tributbar und im schlechtesten Zustande; unter Runjit Singh hat er sich sehr gehoben, die Bewohner sind sogar wolhabend und reich geworden. Allerdings ist der Boden sehr frucht bar, er giebt doppelte Ernten; Indigo und Zuderertrag sind sehr reich, ein kleiner Uferstrich, den die Reisenden passieren, gab 75,000 Rupien Pacht. Die Gesammtrevenuen des Landes sind nur 10 Lak Rupien (100,000 Pfd. Sterl.), aber 1809 konnte

<sup>131)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 303; beff. Narrative III. p. 109-120.

es das Doppelte zahlen. Der Taback von Multan ift beruhmt. Die Dattelbaume werden durch Abzapfen des Saftes nicht geschwächt, wie die Palmen in andern Theilen Indiens; fie geschen bei der großen hige Multans reiche und treffliche Dattelstrauben, die denen Arabiens nur wenig nachstehen; auch Mansgos sind bier die besten in Oberindien.

Das Clima von Multan ist sehr verschieden von dem der untern Indusgegenden; denn Regenschauer befeuchten hier zu als len Zeiten das Land. In den trocknen Zwischenzeiten ist der Staub fast unerträglich; er verdunkelte die Sonne. Mitte Juni, in einem kunstlich abgekuhlten Gebäude, war die Temperatur nicht unter 30° 22' Reaum. (100° Kahrh.). Size und Staub von Multan sind nebst Bettlern und Heiligen gräbern das Sprichwort des Landes geworden. Der britische Neisende Al. Burnes hatte daselbst neun Tage hintereinander Tornas dos, wie die oben beschriebenen (s. ob. S. 50), die alle aus West, mit Blis und Donner begleitet, von dem Solimans gebirge her mit Staubs und Sandmassen sich surchbar erz hoben.

Muftan (Mallithan ober Mallitharun, wol die Cas pitale ber Malli, f. Afien IV. 1. G. 470) wird für eine ber alteften Stadte bes Landes gehalten; unter den Bindu Rajabs eine berühmte Metropole, ward fie wegen ihrer Reichthumer, Teme vel. Gotteridole, das goldene Saus 22) genannt, das aber burch Sultan Dahmud weidlich geplundert in Berfall gerieth (f. Affen IV. 1. S. 536 n. f.). Schon vor ihm war Multan burch ben Stamm ber Anfari Araber heimgefucht, und Anfang bes VIII. Stahrbunderts batte der fubne Dohamed Ben Rafim, bier, die ersten Moscheen in Indien erbaut (f. Aflen IV. 1. S. 582). Dennoch hat fich die Stadt von Beit ju Beit immer wieder aes boben und ift auch gegenwartig unter Runjit Singhe Obergewalt nicht ohne Bedeutung. Früher an Rabul unterworfen, dann wies ber felbiffandig geworden, war Multan viele Jahre hindurch bas Biel ber Plunberguge ber Sciffs, bis es im 3. 1818 gu einer formlichen Eroberung 23) ber Stadt und Feste tam. Alle Schiffe auf bem Ravi und Chinab murben zu biefer Expedition requirirt:

Bbn Haukal Orient. Geogr. ed. Ouseley p. 148; Elphinstone Acc. p. 21.
 H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power etc. L. c. p. 111.

ble Lahore. Armee brach im Januar auf, erstürmte im Anmarsch einige feste Burgen, und besetzte hierauf die Stadt Multan. Die Festung wurde blockirt, beschossen, erstürmt, geplündert; aber die großen gewonnenen Schäße wollte der habsüchtige Sieger sich nicht entgehen lassen. Runjit Singh commandirte augenblicklich seine ganze Armee zum Rückmarsch nach Lahore, erklärte hier, daß alle Beute Staatseigenthum sen, und an das Toschutztana (Juwelen Bürcau) ausgeliesert werden musse. Und es gerschah wirklich, ohne Empdrung der betrognen Truppen, weil sie voll gegenseitiger Sisersucht, aber auch voll Furcht vor ihrem Herrsscher waren, ein einziges Scitenstück martialischer Disciplin zu Madir Schahs Beraubung seines eigenen Heeres, das schwer bestaden mit indischer Beute auf dem Rückmarsch nach Persien bei Attock übersetzt, wo er die Bagage der Mannschaft sedes einzzelnen Fahrbootes am Westuser des Indus pfänden ließ.

Schon aus ber Rerne ragen die Dome ber Stadt Multan aus ben Garten hervor, Die fie umgeben. Die Reftung, unter Schah Jehan 1640 erbaut und burch Aurengzeb verftartt. ein irregulaires Sechsfeit von 400 Schritt (Darb) Lange, gegen bie Mordwestseite ber Stadt gelegen, erhebt fich auf einer Erbe bobe über ihr; die Bacffeinmauer, an der Augenfeite 40 guß hoch, mit einigen 30 Thurmen vertheibigt, ift nach ber innern Seite besto niedriger, nur mannehoch, und die gedrangten banfer ber Restung ragen boch über fie binaus. Gegenwärtig barf fich Miemand mehr wie juvor im Innern der Festung ansiedeln. Da ihr ein Baffergraben fehlt, fo bat fich Runiit Sing, obwol vergeblich, es große Stummen toften laffen, ihr einen folchen gu geben, mas aber bas Terrain nicht gestattet; auch ließ er ibre Manern wieder aufbauen, die furz juvor bei ber Erfturmung nies bergeriffen maren. Die Ueberfcmemmungen bes, Chinab und feiner Canale, nebft ben Regenguffen, verwandeln eigentlich weite bin die Umgebungen von Multan in Gumpfe, die auch in ber beißen Jahreszeit fortbestehen, und immer wieder burch die Ueberschwemmungeperiode neue Rahrung erhalten und vergrößert were ben. Doch Scheint die Gesundheit der Bewohner hierdurch nicht au leiden.

Elphinstone sahe mahrend seines kurzen Aufenthaltes in Multan nur wenig von dieser Stadt, weil man sehr mistranisch gegen ihn war. Al. Burnes verweilte acht Lage daselbst. In einem Garten, der zu seinem Quartiere eingeraumt war, hatte

man ihn feierlich auf Clephanten, in vollem Ornat ihres Durpurfamtes, reich mit Juwalen bebangt, im Ramen bes Daba Raja empfangen; ibm murbe ein Gefchent von 2500 Rupies gebracht und 100 Schuffeln mit Confituren vorgefest. Auch Die Stadt ift Don einer gerftorten Maner umgeben, Die 3 Engl. Diles im Ums fange bat. Sie bat an 60,000 Einwohner, davon ein Drittheil Bindus, Die übrigen Mohammebaner. Die Afghanen haben fich weggengen, seitbem fie bier die Berrschaft verloren. Setth's find nur 500 Mann bier, welche bie Garnifon bilben. Die Baufer ber Stadt find fehr boch, von Badfteinen erbaut, viele haben 6 Stod; fie fteben in febr engen Gaffen. Die meis Ren Cinwohner find Beber, Barber und Ranfleute. prachtvollen Gewebe ber Malli erregten schon die Aufmerksamkeit ber Matedonier (f. Afien LV. 1. S. 470); es find beute noch Baumwollen, und Seidengewebe mit Gold und Dure pur durchwirtt. Die Seidengewebe ber Multaner, Rais ges nannt, find von allen garben, im Preife von 20 bis 120 Rupies, doch werden fie an Feinheit von den Lungis, die in Bhamule pur gewebt werben, übertroffen. Runfit Gingh hat die hiefigen Bebergien baburch febr geboben, bag er an feinem Sofe nur Multan , Gewebe ju verfchenten pflegt. Außerdem haben fie febr ftarfen Abfas nach Indien, über Jefulmer und Bifanir, auch nach Rhorafan über Rabul. Die Sandelsleute in Multan rivas liffren in ihren Gefchaften mit Bhawulpur; boch ift ihr Ilmfaß ftarter; ihre Bechselhandler, beren man (1832) 40 Comptoire gablte, find insgesammt Eingeborne von Schifarpur. Die Beilie gen, Graber gieben auch beute noch viele Dilger nach Dultan: eines berfelben, bes Sanctus Bhamulbug, ber Schuspatron der Daud Rhane, foll feit einem halben Jahrtaufend bestehen und einem Beithenoffen bes perfifchen Dichters Gabi angehoren; es wird fur fehr beilig gehalten. Deffen Entel, Ruffi Allum, murde durch Sogblut Schah (reg. feit 1325, f. Affien IV. 1. S. 568) ein bober Dom als Maufoleum erbaut. Auch ein hindu Tempel von hobem Alter wird bier genannt, ben fcon. Thevenot ans fibet, den 21. Burnes Ppladpuri nennt, aber nicht naber befcbreibt, benn er burfte ihn nicht betreten. Wenn Diefer wirflich mur, wie er von außen fich zeigte, ein niedriges Gebaube von Solzpfellern getragen ift, mit den Idolen von Sanuman und bem Ganefa, als Bachter bes Dortale, fo burfte er von teinem fehr

hoben Alter und nur von geringem antiquartidem Intereffe fern, obwol es gegenwartig ber eingige Sindutempel fenn foll, ber in gang Multan übrig geblieben. Der 9 flam, vorbem triumpbis rend, benn Multan war vor Jahrhunderten wegen seiner Orthoe borie berühmt, erleibet gegenwärtig benfelben Druck, ben er gegen ben Sinduismus ausgeubt. Die Mohammebaner, beren boch 40,000 in Multan anfaffig find, muffen im Stillen ihre Unbacht halten. Die Seithe unterfriten gwar ihren Sandel und ihre Fabriten, bulden aber nur ihren Cultus, den fie als beffen Abathipe nige und Reformatoren baffen. Dultan ift ber außerfte Gabpunct, bis au welchem ber Gelthe, Cultus bisher vordrang, Burnes fand ben erften Gurn (fo beifen bie Sciffe- Priefter, wie bei ben Jainas u. a., Affen IV. 1. G. 742), ben er fabe, bier, in einem Sanctuarium, einem geltartigen Obbache, an ber Erbe figen, mit einem großen Bolumen vor fich auf einer Art Altar. Er offnete bas Buch mit benfelben Borten bes Rriegs. geschreies, bas wir oben in Umritfir angaben. Er beruhrte ben heiligen Cober mit ber Stirn, und fogleich berührten alle Seiths ber Berfammlung mit ihrer Stirn die Erbe; bann las er ben erften Paragraph und erfiarte ibn: "Ihr alle habt gefuns bigt, reinigt euch, fonft übermachft euch das Uebel." Große Bahrheit, große Einfalt; wie tief tonnte ber Einbruck fole cher Lebre fenn, Die bem Evangelium fo nabe ju fteben fcheint, wenn ber Boben auf ben bies Saamentorn fiele, nicht harter Stein mare. Das Buch mar ber Granth, die Bibel ber Seifte, fo beilig, bag es nur mit bem tubetischen Rubschweif, bem Sichanri (f. Afien II. S. 627 u. a. D.), wie ein faiserliches Befen, bes ruhrt werden barf. Aber ber Guru mar nach ber Ceremonie, ohne allen Domp, febr bereit baffelbe Buch fur ein paar Rupies au dffnen. Geine Bohnung batte er fogar in einer Mofchee aufgeschlagen.

Die außerste Grenze ber Seiths Derrschaft behnt sich gegen Sud noch über Multan hinaus, zum Gebiet von Sin de und bes Bhawulpur Rhans, bem bie Subspise bes Duab ges hort, bis Shujuabab 124). Die außerste Grenzstadt, die keine volle 2 Stunden abwarts vom öftlichen Chinabufer, im Innern bes Duab gelegen ift, eine blubende Stadt mit einer 30 Fuß hos ben, guten Backseinmauer umgeben, die ein tangliches Viered

<sup>124)</sup> Al. Burnes Narrative III. p. 108-110.

umschließt, bas von 8 edigen Thurmen vertheibigt wird. Das Innere ift, in rechtwinklichen Strafen, bicht voll Baufer gebrangt. Die Stadt ward erft im Jahre 1808 burch ben Rabob von Dul tan neugebaut, und mar ichon 10 Jahr barauf, als fie ben Seifhs guffel, ein febr blubender Ort. Sie murde jur Grengfefte bes Sabore Raja erhoben. Das land oberhalb und unterhalb ber. Stadt wird von zwei breiten Canalen reichlich bemaffert, ift überall von Bafferleitungen burchschnitten und gewährt durch seine ungemeine Fruchtbarteit einen bochft impofanten Unblick. entspricht bie ichlechte Riufichiffahrt auf ben niedrigen, flachbootis gen Bobruts, bie ohne Seegel find, beren Bord faum einen Suß über der Bafferflache bervorragt, dem scheinbaren Bobl-Rande bes Landes an bem Gubende des Chinab noch nicht, an bessen Mundungsland auch ber politische Wechsel ber sich begege menben, immerbin feindseligen Grengftagten, wie ber Geifbs, ber Daubputras und ber Amir von Sinde, feine Ermonterung gu einer aufblübenden Stromschiffahrt abgeben tann. Sier mar es. toe Ale Burnes bas erfte Geith, Lager an ber Grenze bies fes Ronigreiches betrat; feine Aufnahme als britischer Geschäftes trager mar febr chrenvoll. Der Girbar, Lenu Ging 25), auf einem Elephanten reitend, mit Gefolge, wartete feiner am Ufer beim Anlanden des Rlufichiffes. Er war reich gefleibet, mit Salss fcmuck von Smaragden und Armbandern von Diamanten. einer Band hielt er einen Bogen, in der andern den seidenen Beutel mit ben Briefen bes Daba Raja, Die er an ber Grenze mit Gratulation überreichte. Dach ber landessitte murbe ber grembe mit bem Bogen beschenft, und ber Girbar nebft mehrern Des Gefolges legten ju beffen Rugen Beutel mit Geld, ju 1400 Rupies, und zogen fich barauf gurud. Bon bicfer Gubgrenze bes Seifhs Territoriums an der außersten Gudfrite des Dendschab Sehren wir jum letten ber obern Denbichabfrome jurud.

as) Al. Burnes thenh. III. p. 101.

- 6. Der Behut, Bedufta (Bitafta im Sanstr., b. i. pfeile geschwind, Hydaspes), oder Jilum (Dicheilum). Der RaschmirsStrom, bas RaschmirsGebirge und Thal.
- I. Oberer lauf, bas Alpenland Rafdmir; jungfter Fortidritt ber Beobachtung.

Bon bem merkwurdigen Quelle gande biefes Stromes, bem berühmten Alpenlande Rafchmir war icon fruberbin bie Rebe (f. Afien II. S. 1083-1203), und wir hatten uns bemubt. eine nach allen bamals befannt gewordenen orientalischen wie ver elbentglischen Quellen, moglichft vollständige Monographie, wie wir fie noch gur Beit vermißten, und gwar eine burch alle Beis ten der Beobachtung bindurchgehende, vergleichende Geographie und Ethnographie beffelben, nebft fpecieller Dachweisung aller Quellen zu versuchent. Seitbem find jedoch wieder einige Rorts fcritte jur Renntnig biefer mertwurdigen Landschaft gescheben, Die eine reiche Ernte fur die Butunft versprechen, und beren wir nache traglich hier ermahnen muffen, obwol bis jest nur noch unbefries digende Mittheilungen darüber gefchehen find. Durch Runfit Sinab ift die Subab Rafchmir, im Jahre 1819, vollftanbig erobert und feitdem beffen herrschaft einverleibt, woburch fie einigen europaifchen Reisenden zugangig geworden ift, bie bier fer Despot fo großmuthig in feinen Schut nahm. Giniger Ros tigen bes erften biefer Reifenden, Bict. Jacquemonts, bes Maturforschere, haben wir ichon fruber gelegentlich ermabnt (f. Afien II. S. 1175, 1181); feltbem ift feine Drivatcorresponden: 126) erschienen, Die freilich nur sehr weniges Wiffenschaftliche, aber boch einiges Lehrreiche uber ein fo mertwurdiges Land enthalt; feine zu erwartende grundlichere Arbeit, über welche ihn ber Sob ereilte, ift leiber noch nicht bis gum Abschnitt ber Beschreibung Diefes Alpenlandes uns ju Geficht gefommen. Der zweite unger mein unternehmende und thatige Reifende im Orient, ben feine vieliabrige Wanderung gludlicher Beife auch im Jahre 1835, auf mebrere Monate nach Rafdmir führte, ift Rarl Freiherr von Bugel, ein beuticher Maturforscher und trefflicher Beobache ter, ber die geographischen und naturbiftorischen Wiffenschaften

<sup>130)</sup> Vict. Jacquemont Correspondence etc. pendant son Voyage dans l'inde (1828-32). Paris II Vol. 1833.

wol auf eine minder anspruchevolle, aber defto zuverlässigere Beise bereicherte, bessen ferneren gewiß lehrreichen Mittheilungen, von denen uns schon wenige gedrängte, aber inhaltreiche Blätter über das Kaschmirthal 27), die uns so eben zugekommen sind, außersordentlich erfreuen mußten, wir mit Sehnsucht entgegen sehen.

Durch B. E. Prinfep haben wir in feinem historischen Werte über Runjit Gingh auch einen furgen Rriegsbericht 28) über bie Eroberung Raschmirs erhalten, und biefem ift ein neuer Entwurf einer Rarte von Rafchmir nach ben Erfundigungen beigegeben, welche Capt. 2B. Murran 29), ber 15 Jahre hine burch britischer Resident an ber Grenze ber Seithe mar, ju fammeln Gelegenheit hatte; bei ber bisher fo mangethaften topogras phischen Renntnig biefes Landergebietes ein febr bantenewertfer Beitrag. Soffentlich werben bie verheißenen Arbeiten Jacques monts, mabrent feines funfmonatlichen Aufenthaltes (1831) im Rafchmirthale, noch mehr feiften, wenn fie zur offentlichen Dit theilung tommen; benn er hatte fur feinen hoben Gonner, Runiit Gingh, ber ibn mit Gelb und toniglicher Mutoritat unter-Rugte, eine Rarte von Raschmir in großem Maagstabe ausgearbeitet, auf welcher alle feine Ereursionen verzeichnet und viele Localitaten nach fehr zohlreichen Compagbestimmungen eingetragen wurden; die Gebirgebarftellung mar jum leichtern Berftandnig für ben Berricher in horizontalprojection gegeben, und Die Ramen mit verfischer Schrift bezeichnet. Die Mittheilung Diefer Specials Rarte Rafdmire murbe ein ermunichtes Gefchent fur Die Geographie fenn, wie die Rartenffizic 30), welche Baron von Sugel pon dem gangen Rulu Rafdmirfpfteme icon gegeben bat, einen intereffanten Beitrag jum Fortfebritte ber Rartogras phie des himalana: Gebirges enthalt.

a. Rach B. Jacquemonts Berichten im 3. 1831.

Bu den wichtigsten positiven Daten, die der frangosische Das turforfcher mittheilt, gehoren diejenigen über Elima, Begetas

<sup>27)</sup> Baron Charles Hügel Notice of a Visit to the Himmaleh Mountains and the Valley of Kashmir in 1835 in Journal of the Geograph. Society of London 1836. Vol. VI. P. II. p. 344—349.

graph. Society of London 1836. Vol. VI. P. II. p. 344—349.

19) H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. p. 104—111, 121—125.

20) Valley of Kashmeer according to information obtained by Captain W. Murray.

10) Kashmir and the Northern Part of the Penjab by Baron Charles Hügel 1836.

tion und absolute Deereshobe bes Raschmirthales; viele feiner übrigen, mitunter geiftvollen und wißigen Urtheile tragen jedoch ju febr ben Stempel bes perfonlichen, momentanen Eindruck und der individuellen Empfanglichfeit, als daß wir ibnen allgemeinern miffenschaftlichen Werth zugesteben und fie ime mer als Bahrheit ansprechen konnten, wozu feine vollige Berache tung bes Landes Rafchmir gehort, bas er im Gegenfat fo vieler fruberbin gewiß oft übertriebenen Schilberungen nun bas arms lichfte Land ber Belt 131) (Cachemyr surpasse toutes les pauvretés imaginables), ohne alle Reize nennt. Bieles ift gewiß theilmeife mabr, mas er barüber fagt, wenn auch feineswegs nen (vergleiche unfere Monographie a. a. D. und v. Bugels gemeffee nes Urtheil), obwol neu in biefer totalen Berachtlichmachung, aber eben badurch auch wieder unmahr; überall leuchtet anger einer Misstimmung bes parifer Reisenben nicht Alles nach Erwartung gu finden, eine gemiffe, freischeinende, aber boch febr gebundene, leibenschaftliche, ja leichtfertige, nach origineller Auffassung ftres bende Richtung hervor, ju welcher die eigene Unruhe bes Reifenben mahrend ber politischen Bermurfniffe feiner Beimath nicht wenig beiträgt, die noch baburch vermehrt wird, bag ihm bort. auf langere Beit, die brieflichen Machrichten feiner geliebten Ras milie und Freunde ausbleiben, und er bei allem icheinbaren De roismus boch gegen bie Beschwerben, welche fein Besuch im Boche thale mit fich fuhrte, jumal gegen die fehr heiße Sommerzeit, und Die mitunter nicht gang gefahrlofen Aventuren nur ju empfindlich gemefen zu fepn fcheint. Wir faffen alle wichtigeren Bemerfune gen beffelben in Rolgendem jufammen, und glauben feinen mefente lichen von ihm erorterten Sauptpunct babei gu übergeben. berichtigenden Rachrichten des bftreichischen Raturforichers, von Bugel, werden wir als bie jungern erft nachfolgen laffen.

Aus etwa hundert Stud Pflanzen, die ein Raufmann in Raschmir gesommett und nach Seberanpur gebracht hatte, von benen J. die Hälfte auch schon im himalana im Often des Ssetzlebsch wachsen sahe, und beren Hohengrenzen bestimmt hatte, fagt B. Jaquemont, konnte er sich über die mittlere, absolute Hohe Kaschmirs eine Sprothese 22) bilden, ehe er das Alpenthal selbst besuchte, die auch, seiner Meinung nach, ziemlich genau mit der nachberigen Beobachtung zusammentras. Er schätze

<sup>181)</sup> V. Jacquement Corresp. Vol. II. p. 84. 12) ebenb. II. p. 57.

Die Bobe bes Alpenthales Rafdmir zwiften 5000 bis 6000 Ruf über bem Meere (f. Afien U. S. 1145, 1148, wo une fere Bergleichung mit ber Borftufe bes alpinen Ranawar, und unfere Schabung gwischen 6000 bis 7000 guß angegeben marwelches fich auch ber Deffung bes Barons Rarl v. Bugel nabe anschließt). Dach ben vorläufigen barometrischen Beobache tungen, im Mai, am See, nahe ber Sauptftabt Rafchmire, verglichen mit benen in Calcutta, Bomban und Seberanpur, fuat 28. Jacquemont bingu, betrage die abfolute Deeresbobe etwa = 5300 Ruf Dar, ub. b. Meere. Der Gubabhang bes Sie malana 33) behalte, fagt Jacq., auf allen Bohen feinen Binbei. character; ber Jahreszeitenwechsel, bis ju ber ewigen Schneegrenze hinauf, ift berfelbe wie in ben antiegenden Plainen Indiens. Dit jebem Sommerfolftig treten auch auf diefen Sudgehangen die Res gen ein, die ohne Unterlaß auch bis jum Berbftaquinox anhalten u. f. m.; baber eben ber eigenthumliche Begetationecharacter fener Simalanaboben, welcher bem ber Europaischen Afpen und Pprenden fremd ift, die nicht unter jenen elimatifchen Ginfluffen fteben.

Aber Rafdmir, am Mordabhange einer großen Schnees fette, ift burch biefe bobe Barriere (bie Schneegone bes Direpenfal, Paffes, f. Afien II. S. 1141) vom Elima In. boftans geschieben, und bat ein eigenes Clima, bas gar febr dem lombardifden Clima gleicht. Die milde Beger tation, wie die ber Eultur, richten fich nach bem Gefes ber Barmeabnahme, von bem Aequator jum Pol, woraus jene fra bere Annahme ber abfoluten Sobe zwischen 5000 bis 6000 Rufe bervorging; bie genauere bamit übereinstimmenbe Barometerobsers pation, nach B. Jacquemont, giebt 5350 guß Par.

Die italienische Pappel und die Platane find unter ben Baumen bes Rafchmirthales die vorherrichenben Rormen: Die Platane zeigt fich hier in ihrer coloffalten Geftalt (f. Affen II. S. 1183). Die Rofen find zwar in voller Bluthe, aber fie find flein und wenig duftend (vergl. Affen II. S. 1183). Die Beinrebe erreicht in ben Garten eine gigantische Große (am Bohnhause, bemerft 3., fep ein Traubengelander, beffen Reben noch jung; eine berfelben meffe, unten, im Umfang icon 2 Ruf. und die Trauben, bie er von ihnen, Unfang Geptember, ge.

<sup>\*\*)</sup> thenb. Il. p. 73. 44) ebenb. II. p. 57, 138.

noß, maren fo fchan, fagt er, wie einft bie im Gelobten ganbe). Die Balber bestehen aus Cobern verschiedener Art, aus Sans nen, Sichten; ihrem Sabitus und Aussehen nach gang benen Der europäischen landschaften gleich (vergl. Affen U. G. 1196), und bober auf find es Birten, die von ben europaifchen Arten gar nicht verschieben ju fenn scheinen. Der Denuphar (Nymphaea lotus, f. Affen II. G. 1190) blubt auf ben fichenden Bafe fern, Butomus und Baffertice (? Trefle d'eau, wie in ben Gras ben zu Arras) fteigen neben ihnen, mit Schiff und Juncus-Arten uber bem Baffer empor. 3m Juni werben bier in meinem Garten, fagt Jacquemont, Die Rirfchen reifen, Die Apricofen, Pfirfich, Mandeln folgen, bann Die Birnen, Aepfel, Trauben (aber Obft, f. Afien II. G. 1189). Auch gute Metonen febien nicht. Die beißen Sommer find bier wie im Guden Frankreiche Diesetben. so auch die Friichte. Das Wetter ift, jest (im Mai), wie in Daris, nur fconer und weniger wechselnd u. f. w. Rurg. alles hat bier ein ungemein europäisches Anfebn 135). Nur fteben bie biefigen Geen gegen die pittoresten europaischen Geen, wie der Lago Maggiore in der Combarbei, oder gegen die Brienger und Thuner Geen in ben Schweizer Alpen, gar febr jurud; es fehlt ibnen felbft bie milbere Lieblichfeit nordamerifanischer Seen. wie die des Lac George u. a., die ihre eigene Grofartigfeit be figen. Gegen alle diese spielt der Rafchmir : Gee eine trantige Dolle (verat. Afien II. S. 1181).

Die landschaftliche Physiognomie ber Gebirge von Kafch, mir ift, wie die des himalaya überhaupt, mehr grandios als schon 36); prachtvolle Contoure; aber nichts weiter (lignes magnifiques, voilà tout; la nature n'a rien fait pour orner l'interieur; c'est une grande bordure qui n'encadre rien); es sehlen alle pite toreste Einzelnheiten, welche die Europäischen Alpen so ungemein anziehend machen und immer neu sind. Dieses einseitige Urtheil wird den ditreichischen Naturforscher spater berichtigt.

Die so gepriefene Infel der Platanen 37) (Efchat Eschinar, f. Affen H. S. 1183), auf der Mitte des Kaschmirs Secs, tragt nur noch zwei der Platanen, die Schab Jehans gir dort pflanzte, welche den einfachen, in bizarren Styl von ihm erbauten Salon beschatten. Sie liegt vor dem Schahlimar

<sup>125)</sup> V. Jacquement Corresp. II. p. 74. (16) cbenb. p. 82. (17) cbenb. 128.

(f. Afien II. S. 1168, 1182 u. a. O.) mit feiner Avenge fconer Pappelbaume. Dichate bagh, ein anderer Luftgarten (f. Aficn II. G. 1183), mit feinen Schattenwaldern, zeigt fich von ihr wie ein fcmarger Baldflect in der Rerne, am Sug brauner Gebirge. Ihr gegenüber liegt Gaiffan bagh, jest nichts als ein Bald gigantischer Platanen, in beffen Mitte die tleine Motchee, in ber ein Barthaar Mohammeds von den Pilgern aus Indien und Perfien angebetet wird. Dabinter erhebt fich ber Salomone Ihron mit feiner Moschec (f. Afien II. S. 1168). Go ift bas Panorama, bas ben Gee umgiebt, nur reigend fur den Raschmirer, fur den Europäer nicht, nach Jacquemonts verächtlich raifonnirenber Manier. Im gweiten Tage feiner Antunft in der Capitale Rafche mire, batte B. Jacquemont die erfte Bufammentunft mit bem Landesgouverneur im Shali, bagh 38), welches er bas Petit Trianon ber frubern Mongholen Raifer nennt; zwei Lieues fern von feinem Gartenpavillon gelegen, der ihm über dem Ufer des Gect gur Wohnung eingeraumt war. Dach ber lieberschiffung Des Oces erwartete ibn bort ein festlicher Empfong, mit Dufit und Sang. Die brachtvollen Baume, ber grune Rafen der naben Cbenen und Sugel, bas blauliche Gebirge mit weißen Schnece boben jogen ihn bier, gesteht er felbft, gwar an, aber die Dlufte und die Rafchmir-Langerinnen, buntelbrauner und fcmarger felbft als bie in Labore mit ihren monotonen Sangen, zeigten, fagt er, wenig Reiz fur ihn. Alle Feste daselbst maren, wie wir gern einraumen, von gleicher Urt. Geine eigene Wohnung lag bicht am See im Schatten fcboner Platanen von Lilas und Rofengebufch umgeben, das aber Mitte Dai noch nicht blubte. Spaterbin wurde der Commer fehr beiß 39); taglich fandte ihm der Gous verneur jur Erquidung Gefrornes; aber meber bies noch bas tage liche Seebad, am Abend nach Sonnenuntergang, vermochten et was gegen die schmabliche Lagesbige; benn auch im Gee mar es am Abend wie in beißem Baffer. Diefe furchtbare Sige fen übrigens Rafchmir nicht eigen, fie trete bier nur Ausnahms, weife ein, wenn ber periodifche Regen ausbleibe (f. Ufien U. 6. 1188), wie in diesem Jahre, 1831, wo die Rluffe 40), die von Den Regenguffen erft vollufrig werben follten, fcon feit bem Juli erocken lagen, wodurch naturlich große Noth im Lande verbreitet

<sup>20)</sup> ebenb. II. p. 52. 10) ebenb. II. p. 97, 106. 40) sbenb. II. p. 127.

warb. Etwas befriedigter fcheint ber frangofische Maturforfcher, wegen Entbedung neuer Producte, von feinen Ercurfionen in Die nordofflichen Bochgebirge 141) an ber Grenze von Labat (bas er fets Riein , Tubet nennt) nach Rafchmir gurudaetebet ju fenn. Rach feinem Briefe, vom 26. Aug., fand er es bort un gemein falt und ftirmifch; er befand fich in einem Sochthale, bas 20 Lieues lang ift, und einem Gebirge Ebef angeborte, ber feine Burg verlaffen batte, um mit feinen Reitern ibn gu fchaben, falls er etwa durch klein tubetische Raubhorden, die nicht seiten jum Plandern ber Raramanen von ber Mordfeite ber Gebirge Ectte beraberftreifen, angefallen werben follte. Jacquemont nennt bas Thal nicht, aber ben Chef wol, ber ibn mit Thee trac tirte, mabrend er fich herabließ mit bem Rubrer bes Reifenden gu fpeifen. Er bief Doffont Dallid; es war ibm um gur fprache bei bem Beberricher bes Landes, bei Runiit Sinah, ju thun, in beffen hoher Gunft ju fteben fich fcon langft bas Be rucht aber Jacquemont verbreitet hatte. Aber eben biefes wurde ibm ofter, ohne besonders gludtiche Wendung, jum mab ren Berberben gereicht haben; benn, bemertt Jacque mont gang witig und mahr 42), bei affatifchen Berrichern nehme ibre Macht ber erecutiven Gewalt von bem Sis ihrer Refibens, in andere Raume, nicht blos wie bas Quabrat, fondern wie ber Eubus ber Entfernungen ab. Der Gebirge, Regulus, Rofe foul Mallic, fagt Jacq., habe zwar eine farte Cavalcate bei fich, aber er fen ein armer Teufel, ber durch die barten Er preffungen bes Bicetonigs von Kafchmir noch jum hungertobe gebracht werben murbe. Im größten Dothfall moge er gwar mit feinen 200 Musteten revoltiren; aber langer als 6 Monat tonne er fich doch nicht halten.

Wieder aus dem hochgebirge zurückgekehrt (1. Sept.), macht ihm diese Excursion zur Grenze zwischen Kaschmir and Klein. Tübet, bis auf die Hohe der Wasserscheide, zwischen hydaspes (zum Behut) und Indus (San Pu in Baltistan) nicht wenig Frende; nur sep es sehr schwer, meint er, hier die primitiven Kaktgebilde von den secundairen zu unterscheiden (vergl. Assen II. S. 1186). Auf der Wasserscheidehobe campirte er, im hochthale, wo er einen See entdeckte, der bisher in Kaschmir noch unbekannt war, und dessen Seen alle an Liefe

<sup>141)</sup> V. Jacquemont II. p. 133. 42) ebenb. p. 22.

<sup>43)</sup> ebenb. II. p. 96, 189-145. 44) ebenb. p. 97.

art; 8 große Sade gebachnes Obst, zumal Aprifosen, und 3
große Blode Bergernstall (f. Afien II. S. 628), der in Raschmir sehr zierlich zu Schaalen verarbeitet wird. Ob noch andere
bdeliche Absichten mit dieser Sendung verbunden waren, aus der
nen sich Jacquemont nur durch seine dipsomatische Schlauheit
heransgewunden haben will, lassen wir auf sich berühen. An bittern Ausfällen gegen seinen verdienten Borganger, Mooreroft265),
läst es der Reisende von neuem nicht sehlen, versichert aber dabei,
der Konig Achmed Schah von Ladath sen sehr von seinen
Unterthanen geliebt, von seinen Feinden gefürchtet, seit einigen
Jahren vom nominellen Tribut an China befreit; seine Armuth
und das Hochgebirge wurden ihn wol gegen Runsit Singhs
Ueberfälle hinreichend schühen.

Bir tehren zur freilich nur sehr fragmentarischen Characterise rung ber Bewohner bes Raschmirthales zuruck, die, nach Jacoquemonts Urtheil, in einem sehr schlechten Lichte erscheinen, bas wol in verstärtten Farben aufgetragen, leiber jedoch dasselft, welches schon früher aus dem Hergang ihrer Geschichte sich,

entwickeln ließ (f. Afien II. S. 1178 u. a. D.).

Die Race ber Rafchmirer 46) ift febr fcon, ungeachtet felt langem ftete eine Musfuhr ihrer Schonheiten Statt findet. Die Bornehmen fieht man freilich nicht, ba fie bas gange Jahr eingesperrt leben. Die gemeinen Beiber find meift fehr haflich, und viele feben ben Beren gleich; bie fleinen Dabchen, bie einis germaßen habich ju werben verfprechen, werden alle icon vom Sten Sabre an, von ihren Eltern in bas Denbichab und nach In-Dien verhandelt, jedes fur 20 bis ju 300 Franken. Alle Diene einnen im Penbichab find folde Sclavinnen, die freilich oft nicht anmild behandelt merben, menigftene eben fo wie die Beiber im Barem von ihren Mannern, die oft roh genug mit ihnen umge ben. Uebrigens find bie Rafchmirer bas faulfte Bolf geworben : wer freilich auch noch adern, fischen, rubern, ober sonst wie ben gangen Lag arbeiten wollte, murbe boch am Abend vor ben Laus fenden brutaler, ftupider Seiths, die überall mit dem Gabel in ber Rauft und Diftolen im Gurtel umberziehen, nicht ruhig fein Abenbeffen genießen tonnen, Diese treiben bas gahlreiche und fo ingeniofe, aber feig und faul gewordene Bolt por fich herum, wie

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>) V. Jacquemont II. p. 144-145. <sup>46</sup>) ebenb. II. p. 57, 61, 72, 73.

eine Beerde Schaafe. Die Rafcmirer find alle Spigbuben; wie ein Rafchmirer lugen, ift ein befanntes Sprichwort; Die argften Lugner follen bie Cicerones in Rafchmir felbft fenn. Bon einem frubern, independenten Buffande Diefes Gebirgevolts ift feine Epur mehr vorhanden; nur die Landesannalen fprechen bavon; einige Ruinen erinnern daran. Ihre maffire Structur und ber Stol ihrer Ornamente zeigen aber ihren Sindu Eharacter (f. Affen II. 6. 1181). Much find noch einige Spuren von offentlichen Baue ten, aus jener fruhern Beit vor ber Ginfuhrung bes Islam ba: aber wenige. Alles mas fpater von ben Delhi Raifern herruhrt. ift anderer Art; biefe haben aus ben Landesabgaben nur Palaffe für fich gebaut, nichts fur bas Land gethan, feine einzige Bruce angelegt. Bon ihnen ruhren nur Schloffer, Rioefs, Mofcheen, Maufoleen, Cascaden, Fontainen und Gartenanlagen ber. Die Sprace ift ein rauber Gebirgebialect, voll Rebllaute: ben Das men ber iconen Lalla Ruch, meint Jacquemont, fonne fein Parifer richtig aussprechen, wenn er sich nicht fo ftellte als wenn ihm eine Grate in ber Reble ftedte. Durch Afghanen und Seifhs fen bas gange Land verheert und gerftort.

Den Weg aus Rafchmir uber Labath 47) nach bem Denbichab jurud ju nehmen fen ju gefahrlich; benn wenn man in Rafchmirs Thalern felbst auch nur etwa einer Escorte von 50 Mann bedurfe, fo murbe bort ein Geleit von 500 nothwendia fenn. Den Beimweg 48) nahm Jacquemont vom Jilum' über Mirpur, wo das Gebiet des Raja von Jummo, Gulab Singh, beginnt, ber ihm befreundet mar. hinein ging er über Berali, bas in einer pittoresten Landichaft liegt, aber von einem Raub:Chef, De al Gingh, unficher gemacht murbe. Bon ba führte ihn ber Weg über Roteli, Robutah im Bes lar Thale, wo er raftete, um fich fur ben folgenden Lages marich gur lleberfteigung des Gebirgspaffes, ber Col be Drund genannt warb, vorzubereiten. Diefer Pag icheidet die Borberge der Gebirgemaffe vom Raschmirthale; ihnt nahe liegt die Berge fefte Duri. Diefen Col ju paffiren, fagt Jacquemont, fen nur ein Spaß; obwol noch mit Schnee bededt (7. Dai), mar er Doch nur halb fo boch als die tubetischen Paffe, die er fruhet überftiegen batte. Den 8. Dai rudte er in Die Stadt Rafch's mir ein.

<sup>41)</sup> ebend. II. p. 57. 44) ebend. p. 22, 48, 51, 52.

Rad funfmonatlichem Aufenthalte folgte Sace anemont ber Ginlabung bes Bebirgs Raja Gulab Singh, ibn auf dem Rudwege 149) in seiner Residenz zu Jummo zu befuchen, um von da die reichen Salaminen von Dundi (f. Afien II. G. 1075) ju feben, und bann nach Umritfir ju Runfit Gingh jurudjufehren, ber ihn ju einer Revue eingelaben hatte, und mit bem Plane umging, ihn jum Gouverneur von Raschmir zu erheben, wofur fich der Reisende indef, wie er bemertt, fcon bebantte. Jacquemont mar am 8ten Sept. noch au Baramule (f. Afien II. S. 1147, 1159), als die falten Machte und die frischen Morgen icon ben Gintritt bes Berbftes verkundeten, ber ihn an Frankreich erinnerte, obwol die Mittages fonne im Alpenthale doch noch weit marmer ftrabite, als in feis nem Baterlande. Bon Rafchmir am 19ten Gept., mit feinen naturhistorischen Sammlungen, zu benen auch die vollständigen Rifcharten ber Raschmirgemaffer fur Cuvier in Daris gehorten, begann er seinen Darich über bas Gebirge bes, wie er fagt, rechtschaffenen Raja von Rabjouri, beffen Gebiet im S.B. bes Thales, swiften ben Sauptthalern bes Bebut im M.B. und bes Chinab im G.D. liegt. Gein Plan mar, von ba birect gegen G.O., über bas Gebirg ben nach ften Beg nach Jummo ju gieben, ber freilich nur ju guß, oder bochftens fur Pferde, gangbar fenn follte. Er fand ibn aber bei naberer Rennte nif boch zu beschwerlich, und jog es baber vor, die bekanntere Strafe, mehr westwarts, nach Bember (f. Affen II. G. 1139) ju nehmen, bas icon am guß des Bebirgs und am Gingang ber Denbichab Ebene liegt. Aber ju Rabjouri und noch hober auf, ju Sanna, batte er ichon wieber bas ich mule Clima der Bindu-Plaine getroffen. Bom Givfel des Die repenjal (f. Afien II. G. 1141) mar er in einem Lage nach Sanna hinabgeftiegen. Diefen fcnellen Bechfel ber Lufttempes ratur fonnten weber die Untelopen noch die Menschen ertragen; beibe Antelopen ftarben; zwei feiner Gefahrten besgleichen, und viele erfrantten am Fieber. Bon Bember hatte Jacquemont brei forcirte Tagereifen, jeden Tag ju 14 bis 15 Stunden, burch fein febr bobes, aber febr mildes, gefahrvolles Gebirgeland gurude aulegen, beffen Bergbewohner noch nie von Runjit Singh beftegt maren. Gie fturgen wie Rlephten, oder Raub, Berafchotten der

<sup>149)</sup> V. Jacquemont H. p. 137, 149, 153, 156, 162.

## Indus=Spftem, Raschmir=Gebirge n. v. Hügel. 81

frühern Zeit, aus ihren Rluften und hochgebirgen hinab in die Thaler, und bringen ben Durchziehenden Berderben. Erst auf dem Oftufer bes Chinab fand Jacquemont wieder Sicherheit, im Gebiete des Naja von Jummo, der ihn voll Freundschaft bei sich aufnahm. Er erreichte diese Bergresidenz am 4ten October 1831.

## b. Nach Karl Freiherr von Sugels Berichten im J. 1836 50).

Durch die genauere Beobachtung R. v. Bugels, und beffen Rartenffige, erhalten wir einen bochft intereffanten Beitrag gur Renntnig ber Gebirgebilbung bes Rulu Rafchmir bis malana, vom Sfetlebich bis jum Raschmirthale und jum Ine busburchbruch bin, uber welche wir fruberbin noch febr menig unterrichtet geblichen waren (f. Aften II. S. 1061). Es ergiebt fich namlich aus feiner Beobachtung, daß in biefer Strede, ber Beftfeite bes himalaya : Spftems, gegen die ber Offfeite vom Sfetledich, in der Phyfiognomie biefes großen Alpengebirges auch febr veranderte Contoure eintreten, fo, daß man bies fen Abichnitt gwifchen ben beiden genannten, durch brechen, ben Flugthalern (Sfetlebich und Indus, f. Afien II. 6. 586), allerdings bas Uebergangsglied von dem eigentlichen himas lana (f. Afien II. S. 741 - 1061) ju bem Sindu'Rhu nennen tonnte. Auf biefe Berichiedenbeit, welche vorzüglich in ber veranderten Ratur ber Mittel: und BoriRetten ber ficht, die bier nicht mehr eine jufammenbangenbe, bobe Schneemauer, mit gabllofen riefenhohen Schneepits gefront, barftellt, fonbern vielfachere Unterbrechungen als im Offen barbietet, wodurch auch in ben Rettenzugen mannichfadere Gliederungen hervortreten, haben wir ichon fruber bingedeu. tet (f. Afien II. G. 1062). Baron v. Bugel, ber am Gub. weftfuße diefer Bortetten bas gange Pendichab, von G.D. ges gen M.B., von Belaspur am Gfetlebich über Jommu am Chinab, bis jum Baramule am Jilum, burchjog, bestätigt aber biefe Unterbrechungen, und zeigt bie Ratur ber Gliederuns gen ber Borbers und Mittel:Retten naber an, welche bier

v. Hügel Notice of a Visit to the Himmalch Mountains and the Valley of Kashmir 1835. in Journ, of the Geogr. Soc. l. c. London 1836. Vol. VI. 2, p. 344—349; htfl. Map of Kashmir on the Northern Part of the Panjab 1836.

Ritter Erbtunde VII.

feinesweges mehr in fo gleichartiger, fast symmetrischer Beise anfe fleigen, wie im Often, wo die vorderften in der Regel nur niedrige, Die mittlern ichon ichnechobe Wits find, und die dabinter liegen den der Sauptkette noch gewaltiger und maffiger fich erheben. Bier medfeln bie abfoluten Boben ber Borber, und Mittel Retten eben fo fehr, wie ihre Daffen ungufam, menhangend werden, ploglich abbrechen, nur hie und ba noch von einzelnen Dits getront find, die fich bann gang speciell figna liffren, und durch mehr ober weniger breite guden burchfeben Der Rlugthaler weit auseinander geruckt werden. Dur die bin: tere Sauptfette des Simalana, bas Grenggebirge gegen Teb. oder Labath, von bem Paralasa nordwestmarts bis Rafde mir, jum Cantal (f. Affen II. G. 1062), fcbeint feine Berande rung ju crleiden; boch verschwindet in dieser neuesten Darftellung Diefer lettere, gewiß langft icon veraltete Ramen gang aus bem Munde ber Landesbewohner, und an feiner Stelle wird biefe agnie innere, hintere Sochfette, bas Grenggebirge an ber Dorboftfeite von Rafchmir, gegen Labath, welches gang in berfelben Streichungelinie ber Paralafa, Rette gegen M.B. liegt, mit bem Ramen bes Tubet Panjahl bezeichnet. Bene einzelnen Gliederungen ber Mittele und Bors fetten erhalten aber, nach ihren Sauptftoden, in die fie grup vitt fich zeigen, ihre neuen Ramen. Zwar find fie felbft noch nicht nabet untersucht, fondern nur erft aus der Rerne der Dende Schabebene, ober bem Buß ber Bortetten, ober von einzelnen Daß: boben erfpabet. Doch fommt unfere nun icon genauere Rennt nig ber obern Pendschabstrome; nebst ihren Localitaten (f. Affen II. S. 1061 - 1082), fo wie die verbefferte hydrographische Rate tenzeichnung zu Bulfe, um fich in diefem mannichfacher gruppip ten und burchbrochenen Abschnitte bes Alpengebirgslandes, bis jum Raschmirthale bin, hinreichend zu orientiren. In bas Raschmire thal brang bet Reifende felbft ein, und theilt uns am Schluß feines Berichtes einen turgen Heberblick von deffen allerneuestem Buftanbe mit. Sier die Bauptbaten.

1) Das Gebirge zwischen Sfetlebich und bem obern Chinab 151). Auf dem Nordufer bes Sfetlebich, von Belaspur an, nimmt bet himalanazug eine etwas gegen Nord veran

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) v. Hüge l. c. VI. p. 344 — 345.

berte hauptrichtung an, namlich gegen R.B., die er auch beibebalt, bis ju bem Indusdurchbruch, unter 35° M.Br., wo feine Direction wieder mehr westlich wird, gleichsam eine Curve bildend, woraus, mit dem Unfange des Sinbu Rhu jene icheinbare Projection gegen bas Afghanische Rabuliftan hervortritt und bie verhaltnismäßig viel großere Ausweitung bes Rafchmirthales. eine Configuration bes dortigen Bobens, von welcher ichon fruber die Rede mar (f. Aficn II. S. 1083 u. f.). Sobald der Reisende vom Nordufer bes Sfetlebich, an ber genannten Stelle, weiter geht, verschwindet feinem Auge jene vom Banges und Damuna ber ibn ftets begleitente, endlose Reihe von Simalana : Dies, Die fich alle bis jur Schneehohe erheben. Bon nun an zeigen fich nur noch theilmeife abgelofte, einzelne Berge, welche die Schnees bobe erreichen, und die theilmeife von niedern Retten und tiefen Spalten burchsebt werden, beren einige auch als febr breite Thas ler die Bergmaffen weit auseinander ichieben. Go treten bis jum obern Chinabthale zwischen Rischtewar bis Jommu (f. Afien II. G. 1078, 1081), brei verschiebene, von einander gu unterscheidende Bergftode auf, von denen zwei. Mori und Balbema in ben Bortetten, eine die Santch mit bem Se. ricot, in der Mittel : Rette, liegen. Der hintern Sauptkette bes Paralafaguges (f. Afien II. S. 553, 577, 1062) mird bier von der Pendschabebene aus gar nicht ermahnt, weil derfelbe mahricheinlichft von diefen Borfetten gedeckt wird.

1. Der Mori: Alpenftod zeigt fich junachft im Norden von Belaspur, unter ben Borfetten als die großte Daffe berfel: ben, Die von S.O. gegen N.B., an 7 geogr. Deilen (35 Diles Engl.) weit ftreicht bis Durpur (f. Afien II. S. 1076), und ger gen die Offfeite Diefer Stadt plotlich absturgt. Diefer Alpenftock ift in 3 Gebirgegruppen getheilt, beren bochfte Gipfel, von G.D. gegen D.B., Die Ramen Mony Das, Rivar, Gauragia, Mondobri Ratiba (Ratiba, b. h. Berg) fuhren, von benen der erfte auch der hochfte ju fenn scheint. Die übrigen find mehr ober meniger jugerundete Gipfel, die julest in eine lange, grade Linie, von gleicher Sohe austaufen, die nur noch in ihren Berge fculuchten Schnee berbergte. An ihrem Sudweftfuß breitet fich, gegen bas Mordufer bes obern Beas, an welchem Rangra, Das baun, 3 mola Muthi und andere Orte (f. Affen II. S. 1073) liegen, eine mit Bald Jungle übermachsene, unbebaute, weite Chenc aus, welche Bamber Ribar genannt wird.

- 2. Die Santche Berge bilden ben nächsten Alpenstod im Morben von jenem Mori, weit hoher als bieser; sie gehoren ben Mittelketten an; sie scheiden die vordern Bease und Raviduellen, die von ihrer Sadwestseite ablausen, von den Chandarasbaghae oder Chinade Quellen, die ihren Nordostgehängen entquellen. Das hinter dieser Santche Kette liegende Hochthal des Monde Flusses, von Land i abwärts, gegen N.B., dis Lieaknath, hat Dr. Gerard durchwandert; Kischtewar, das wol am Nordwessende dieser Kette, am Durchbruch des Chinade zu liegen scheint, bezeichnet ihre nordnordwessliche Streichungslinie und ihren Nordabsall (f. Afien II. S. 1068) nach einem Berlans von mehr als 4 geogr. Meilen (20 Miles). Ihre höchste Spise wird Sericot (wol Sriekote, der heilige Fels) genannt, eine seltsam gestaltete Prramide, die von Nurpur aus gesehen gegen N.D. und R. b. D. liegt.
- 3. Der Baldewa ober Anmnuggur (wol Rama nas gara, d. h. heilige Rama) tritt in Besten von jenen Santch, innerhalb der Borketten, gegen Jommu's Pendschabebene, wie berum als ein sehr hoher, obwol ganz isolirter Schneeberg hervor; sein Gipfel hat eine Plaine mit einer darauf kehenden regulairen Erhöhung. Da er der Pendschabebene unter allen Schneebergen zunächst sieht, so scheint er von da auch der hochst Reite zu senn, wie z. B. in dem Panorama von Biszierabad aus, was er aber übrigens gar nicht ist; denn beim Eintritt in die Berge verschwindet seine Hohe unter den übrigen ganz. Bon Nurpur aus liegt Baldewas Hochzipfel gegen N.N.B. Zwischen ihm und den Santch geht, direct, aus Rischtewar, die kürzeste Reiseroute nach Raschmir; aber diese ist selbst für Pferde nicht gangbar, also nur für Fußganger tauglich.

## 2) Das Gebirge zwischen Chinab und Indus 152).

hier lassen fich noch seche, mehr oder weniger gefonderte Ab penstide unterscheiden, die sich unmittelbar mit den Kaschmiv ketten verbinden.

4. Ericota, oder Ericota Devi (Beiliger Dreis Gottels berg), dicht am Norbufer bes Chinab, im Norben aber ber Stad

<sup>142)</sup> v. Hügel Notice in Jeurnal of the Geogr. Soc. l. c. VI. 2. p. 544 — 345.

Jommu fich unmittetbar erhebend. Ert ift ber tente bert ifo. tirten Schneepits, die unmittelbar über ber Denbichabebene auffteigen; von ber Beftfeite gefeben, ein prachtvoll gestalteter Berg, mit 3 Spigen, beren bochfte in ber Mitte thront. Bon ber vorliegenden Chene ift er nur burch niedere Retten geschieden; Ericota ift auch ber niebrigfte jener ifolirten Schneepite, und Daber leicht begreiflich, daß juweilen ber Schnee, wenn auch nur fetten einmat, gang von ihm verfcwindet. Morbmarts biefes Ericota folgt eine fehr große Depreffion, eine breite Lucke im Schneegebirge. Doch tann biefe eigentlich nicht vom Penbichab aus gefeben werden, weit bie Saunttette bes tubetischen Bimalapa bann ben hintergrund diefer Lucke mit ihren Maffen (Die Paralafa) ausfüllt. Gin prachtvolles Thal, bas Ras Dun, ficgt am Beftfuße bes Tricota; es führt aus ben Borfetten von Summo vom Chinab, an einem feiner Gebirgeguftiffe, ber vom Morben herfommt, aufwarts, auf ber turgeften Route, nach bem Subende Rafchmirs, über ben Rulnarmah Panjahl (Pan. fahl ober Panfahl, b. b. Daß in ber Rafchmir Sprache). Dies if wol berfelbe Weg, ben B. Jacquemont wegen gu großer Beschwerlichteit nicht nehmen wollte; die von G. Forfter (1783) von Jummo aus genommene Route scheint es jedoch and nicht zu fenn (f. Aften H. G. 1080).

5. Der Ratan Panjaht erhebt fich in R.b.B. bes Eris cota Devi; er erreicht gwar die emige Schneegrenge nicht, fleigt aber doch bis ju 11,600 Jug ub. d. DR. auf. Er liegt in ben Bortetten, über den Orten Rabjouri und Sanna an feinem Subwefifuge; ihm gegen Beft entfließt ber Baramgalla : Flug. ber an Drund (Doond auf Ml. Burnes Map) voriber in

die Pendschabebene jum Jilum gieht.

6. Der Dir Panjahl (Pirepenjal, f. Affen II. S. 1139) gefondert von dem vorigen, gegen Dt. D.D., den Mittelfetten ans nehoria, bilbet zwischen 73 bis 75. D.L. v. Gr. eine enorme Daffe ven Schuccgebirgen, die in den seltsamsten Sinuositaten fortzieben. Diefelben Schneegebirge treten nun aber immer weiter von ber Plaine bes Pendschab jurud. Der Jitum findet in ihnen, burch einen engen Spalt, feinen Ausweg aus bem bahinterliegen. ben Raschmirthale hindurch, und an seiner rechten Uferseite liegen Die Baramute Berge, beren Paffage von ber Rabulfeite ichon que fruberem befannt ift (f. oben 6. 80). Durch die Ramfir Berge fichen fie, fagt v. Sugel, mit ben Gebirgen von Atto d' am Indus in Berbindung. hinter ihnen, b. h. an der Oftseite dieser Buge, weitet sich, zwischen ihnen und der innersten hauptkette, gegen bas hohe Lubet hin, das Thal von Rasch, mir aus.

3) Der Lubet Panjahl, oder die innere Hauptkette des Himalai Spstems.

Sie streicht vom Paralasa immer gegen N.B. in gleicher Direction fort, an ber Dorboffeite bes Rafch mirthales, auf bem rechten Ufer bes obern Bebut (Silum), ober Rafch mirftroms bin, und icheidet Mittel, Tubet, ober Labath, und Rlein, Eubet (Baltiftan) im Oft, von den Rafchmirthalem im Beft. Der Rifden Ganga ift ber lette ber Indusjuftrome . ber ihrer Weftscite entquillt, benn bann wird auch fie von bem obern Indusftrome felbft durchbrochen. Die erfte, neue Benem nung ber Paralafashohen, bie v. bugels Beobachtung aufführt, zeigt fich in M.O. von Rischtemar, wo die beiden bochften Dunce ber gangen Lubet Rette, Der und Ger 153), genannt werden (amifchen 33° 30' und 33° 40' M.Br.); amei Ppramiden, meiß und fcmary von Unfehn, icheinbar einander nabe gelegen, von gleicher Bobe, die, von ber Pageulmingtion des Dir Panjahl aus geschen, in unbeschreiblicher Dajeftat sich über ber weit ausgebrei teten Schneeregion erheben, und, nach v. Sugels Urtheil, gwir fchen Setledich und Indus als die erhabenften Gipfel ericbeinen. Dieselben zwei Pyramiden erblickt man ichon fern aus der Cbene bes Penbichab bei Bigierabab, ben Spalt des Chinabthales aufwarts, in der Direction D. 55 D. und D. 57 D., an 8 geogt. Meil. in S.D. des fudoftlichften Endes des obern Rafche mirthales. Auf ber fruberbin icon geruhmten Map of the Countries north of the Sutlyj, in Brewster Edinb. Journ. of Sc. 1824 Vol. I., ju 21. Gerarde Journal, ber einzigen, welche uber diefe Gebiete fo ungemein tehrreich (f. Ufien II. G. 554, 1078 u. a. Q.) 54) und mit v. Singele Angaben ju vergleichen ift, find diese Gipfelhoben gmar angedeutet, aber namenlos geblie ben, und jur machtigen Gebirgefette des Paripat an ber Morde grenze bes Bergftaates Chamba (f. Afien II. S. 1077) gezogen.

<sup>152)</sup> v. Hügel Notice I. c. p. 346. 24) Bergl. D. Berghand Geograph. Memoir zur Erklärung und Erläuterung ber Special Rarte vom Himalaya (Nr. 18. von Berghand Atlas von Afin). Gosta 1836. 4. S. 5 Nr. 5.

Beiter gegen R.B., nabe ben obern Quellen bes Nifum ! boch schon auf beren rechtem Ufer, also an der Mordosigrenze des obern Rafchmirthales, unter 34° R.Br., fest v. Sugels Rarte, in D. von Islamabab, ben Ramen Daubud Paniabl 54) ober Eubet Panjahl, b. i. ber Danbud, Dag, melder von bies fer Stadt über die Tübet-Rette nach Ladath führt (ficher berfelbe, der uns fcon unter andern Mamen über Sonamerg, Raltal und Metapin, nach Draus aus Mir Iffet Ullahs Reife route befannt ift, f. Afien U. S. 629). Es foll die bochfte Daffage fenn, etwa 15 geogr. Meilen (74 Miles) entfernt gelegen von der Stadt Rafdmir. Auf Le Gentils Rarte von Rafchmir (f. - Afien U. S. 1135, welche weit eber als die Berniersche von 1690 es verdient hatte mit der von Murray 1834, jusammengestellt zu werben) 56) ist bieser Bergknoten unter 34° D.Br. mit bem Ma men Darmoben, ale Grengberg gegen bas Land Daber ober Dareftan bezeichnet. Beiter in N.2B. folgt, fast im Rord der Stadt Rafchmir, in berfelben Subet Rette, ber Randribal Danjabl, ober RandribalaDaß, ber nad 36farbu (Gb kerbu, f. ob. S. 14), alfo nach Baltiftan führt. Noch weiter in D.BB. folgt, in berfelben Tubet, Rette, ber Banberpur Dans jahl, ober Banderpur Dag, welcher über Ruihama ebenfalls mach Jegardu führt. Die Culmingtionebobe blefes Daffes liegt 7 geogr., Meilen (34 Miles E.) fern von der Stadt Rafche mir; von ihr erblickt bas erftaunte Auge gegen M.B. wieder eine gigantifche Bergppramibe, die über alle andern Berge emporsteigt und bei ben Rafchmirern Diamol beift, im Eubetischen Ranga Darvat genannt wird. Dies fcheint bie Localitat bes Cantat der frühern fatholischen Missionare auf Le Gentils Rarte gu fenn. In Diese Maffen foliegen sich mestwarts unmittethar Die Runnenwara: Berge an, welche ber Rifchen Ganga burch. ftromt, und an diefe die ungeheuern Retten der fruber gam unbekannten Goffeie genannt, welche ber Indus burchbricht, bie nun diejenige Bochgebirgegend bes Enbet Panjahl fperieller bezeichnen, wo ber Simalana fich an ben Sindu Shu an-Schliefet.

Das eigenthamliche, schon oben angeführte Streichen biefer verschiebnen, mehr auseinander tretenden und westwarts

<sup>56)</sup> S. Berghaus Almanach 1837. ben <sup>55</sup>) v. Hügel l. c. p. 347. Freunden ber Erbfunde zc. Saf. X.

gefrummten Gebirgejuge, bedingt jene faft regulare, ovale Ge staltung bes weitesten und größten (f. Affen il. G. 1084) je ner hochthäler, in welcher Bemerfung alle Beobachter übereim kimmen.

#### 4) Das Kaschmirthal.

Rast von allen Seiten ift dies ovale Thalgebiet mit Schner gebirgen umgeben (bem Dir Danjabl, ben Baramule: Bergen, ben Goffeie, Runnenwara und Tubet Pan, jabl), nur auf feinem S.B.Enbe, auf ein Runftheil feiner Mutbehnung, ift biefe Schneebegrenjung burch niebete Retten unter brochen. Der Beberricher ber Gebirgspaffe (Panjahls) ift alfo auch jedesmal ber Gebieter Diefes Alpenthales. Che Die Groß Moghule daffelbe eroberten, werben 7 Da gwege 157) (Pans jahl) dahin aufgeführt. Raifer Athar vertraute diefe an erb liche Bergfürsten, oder Dallice, benen er bie Bergortschaften übergab, mit ber Berpflichtung die ihnen jugewiesenen Daffe ju vertheldigen, und in Kriegsnothen mit einer Angahl Bergtruppen, 200 bis 500 Mann, jum faiserlichen Beere ju ftogen. Diese Da lli de find geblieben, aber bei ihrer gegenwartigen Armuth wurden fie außer Stande fenn folde Balfe wie bamals ju lei fen. Raffer Atbar gab ihnen die Gerichtsbarfeit aber Leben und Tod; die Patanen (b. i. die afghanischen herrscher) reducirten bies auf bas Recht, Dafen und Ohren abgufchneiben; heut gu Lage, unter Runitt Singh durfen fie nur noch Belbftrafe auferlegen. Die Lifte biefer Mallid's vom Morben ber Stadt anfangend, und gegen ben Often und Guben jum Beften fortichreitend, if folgende:

I. Dellamer Mallid beherrscht ben 1) Banberput Panjahl, ben nordlichsten von allen über Ruihama nach Istarbu.

II. Rofful Matlid, 2) Kandribal P., ebenfalls nach Istardu; dies ift also bas von B. Jacquemont besuchte Hochgebirgsthal.

III. Maredwaderan Mallick, berfelbe Panjahl, welcher fich aber auf der Culminationshohe, 10 geogr. Reilen von der Stadt Kaschmir, gabelt, dessen dittiche Spalte nach lardash führt.

<sup>187)</sup> v. Hügel Notice L. c. p. 3474 .

- IV. Manburd Mat Mattid, über 3) Raubud Panstahl, von Johnmabab (f. Aften IL S. 1150) aus zu ewsteigen.
- V. Shahababta Mallid, beherticht ben 4) Sagam,
  und 5) Banhall Panjahl, die beide nach Rischtemar
  und Jummo führen; der erfie 10 geogr. Meilen (50 Mil.
  Engl.), der zweite 94 geogr. Meilen (46 Mil. Engl.) bis zur
  - VI. Kulnarmah Maflick, den 6) Kulnarmah Panjahl bes herrschend, der nach Jummo führt, fast 11 geogr. Meilen (54 Mil. E.) bis zur Culminationshöhe.
- MII. Schupianta Mallid, ben 7) Pir Panjah! 12 geogr. Dell. (60 Mil. E.) bis zur Culmination beherrichend.

Demnach sind dies 7 haupt passe aus jener Zeit, zu benen aber noch 5 andere tommen, die von neuerm Datum sindz wie 4 Passe gegen S.B., alle über die niedern Borberge zum Thale von Prunch (Poonch) führend, die wol in die alte Bemburstraße einlenken, und der 5te wohlbekannte Pas über Basramite. Sie heißen von S.D. gegen N.B.:

- 8) Ringmarut Tera Daß, nach Prunch 51 geogr. Deil. (26 Mil. Engl.) jur größten Pagbobe.
- 9) Toffemeiban Daß, nach Prunch, über bie Toffe-Plaine, gleiche Diftang wie ber vorige.
- 10) Berospur Dag, nach Prunch, 5% geogr. Meilen.
- 11) Baramule Pas, über Canhorn nach Prunch, 10 } geogr. Meil. (52 Mil. C.).
- 12) Baramule Pag, über Mogufferabad (Tschickri der Aleten) nach Attock. Dies ift der einzige Pag, der nicht über hochgebirge, sondern durch den Thaleinschnitt des Indus hinaussührt.

Dieser Paß soll erst vor 80 Jahren durch die Patanen (Asphanen, f. Assen II. S. 1177) gebahnt sevn, was einigen Zweisel das gegen auswirft, daß Albar von dieser Seite in Kaschmir einges deungen seyn soll (die historiser sagen, so viel uns bekannt, nichts davon, daß er auf seinem Marsche, 1586 u. f., von Delhi aus, von jener Westseite eingedrungen sep, wol aber ist schon in früdern Zeiten von Gesechten bei Baramule die Nede; s. Assen II. S. 1126, 1129—1130). Auf jeden Fall, meint v. hügel, wurden die hemmungen von jener Seite so groß gewesen sepn, daß es Kaiser Asbar für unnithig hielt, auch in Baramule Maltick ober Pascommandanten einzuseten. Die bei den Pisse, von Baramule und die von Banhall und Raubuck, sollen siew offen zu vassiren senn.

Alle die hochften Berge, bemertt v. Sagel, die er rund um bas Thal von Rafchmir ju feben Gelegenheit hatte 158), haben thre fanftere Sentung gegen M.D., und alle fleigen von der S.B. Seite aus tiefen Abgrunden fehr fteil empor, find daber an Diefer Steilseite taum mit Pflangen befleibet. Auf ib ren Racten und Gipfeln tragen fie aber Plainen und lange Bage, Die nur in Stumpfen Winteln abfallen und mit bem reichsten Bo ben bebeckt find, ber in ber Richtung gegen Ofen und Rorben eine reiche Begetation tragt. Auf bem Tubet Danighl, b. i. ber Tubet Rette, ift nur ber Unterschied, daß bier auch auf ber Rafch mirfeite, b. i. alfo gegen S.B., jumeilen Plainen von ber boch fien Erhebung fich zeigen. Daß der Jilum, ber Rafchmit, ft to m. von Suboft bas Langenthal gegen R.B. burchziehend, nicht felbst aus Schneebergen bervorquillt (f. Quellen, Affen II. 6. 1148), wol aber in ber Direction gegen R.B., erft einer Go gend 59) jufließt, in ber fich Schneegebirge iber Schneegebirge (in ben Goffele und bem hindu Rhu) bem Muge bei Beichaners em portburmen, mag im Rafchmirthale felbft feltfam ericheinen, ift aber boch wol'hur einer blos taufchenden Anficht gugufchreiben; denn der Strom wendet fich ja unterhalb bes Uller Gees ge gen Beft. Diefer Daß, durch welchen er feinen Beg binaut findet durch das Alpenland, ift einer ber schonften ber Beit, fagt p. Bugel. Diefer Thaleinschnitt ift an 1000 bis 1500 Ruf tief, aber feine Spur von tunftlicher Entwafferung ift in bemfelben, nach der Brahmanenlegende, gut feben (f. Affen IL S. 1091 u. f.).

An der Subfeite 60) hat das Kaschmirthal fanft sich er hebende Berge; die letten Abhänge des Pir Penjahl sind hier mit der luxuridsesten Begetation bekleidet. Das Auge hebt sich stufenweis über die schönkten Formen und Farben der vegetativen Bekleidung dis zur Schneekette empor, die mit ihren tausend Pits sene überragt. Es bilden sich auf dieser Seite mehr oder wentiger weite Thäler, in deren Mitte die Karsten Bergkröme sließen, welche höher auf zahllose Wassersätte bilden. Hier, bemerkt der deutsche Beobachter, sen eine reiche Ewite für den Zoologen und

<sup>140)</sup> v. Hügel Notice I. e. p. 346. \*\*) thenb. p. 347.

Botanifer. hier zeigen fich bie bichteften Balbungen von offes nen Chenen unterbrochen. Der Banderer findet in jenen feinen Baum, den je die Art berührt bat, auf diesen die Blumentenpiche ungefnickt vom Rufe des Wanderers. hier in vollfommes ner Ginsamteit find noch Schate ber Rlora aufgehäuft, Die fein menschliches Auge erblichte; die Stille wird nur unterbrochen durch Die Tone ber Schwarzamfel oder der Bulbul (f. Afien IV. 2. 6. 636). Aber ben Reisenden überrascht unter Dicfen Breiten, auf folden Boben, die Ralte ber Lufte. Er fieht die Subabfalle ber Bergmande nackt und unbefleibet; erreicht er aber die Ginfel. fo find die Mordgebange mit Blumenebenen aufwarts bis zu ber Schneegrenze bedectt, und abmarts fenten fich die reichften Bale der in die Thäler.

In pittorester Binficht ift v. Bugels Urtheil, bem wir weit mehr als dem Jacquemontschen beizupflichten alle Urfache haben, bas Alpenthal Rafdmir teinesmege überfchatt worden, wol aber in politifcher und financieller Sinficht 61).

· Scine Ausbehnung, von G.O. b. O. gegen M.B. b. B. betrage nicht viel über 16 geogr. Meilen (80 Miles) Lange; in der Breite von 2 Stunden bis 6 geogr. Meilen (30 Miles), wenn man nur die wirklichen Thalebenen rechne. Denn vom emigen Schnee des Dir Denjahl nordmarts bis jur Schneelinie bes Tubet Penjahl, fen allerdings eine Diftang von 10 bis 12 geogr. Meilen (50-60 Miles Engl.) (vergl. Affen II. G. 1138). Der Uller ober Buller Gee ift von D. nach 28. 6 geogr. DL lang, gleicht alfo an Langenausbehnung etwa bem beutschen Bos benfee. Beibe genannte Retten, mit einer zahllofen Menge von Dite befest, gieben unter fich fast parallel in ber angegebes nen Normalbirection des Thales. Die absolute Bobe der Paffe von Bember nach Raschmir, und wieder von ber Stadt Rafdmir nach Istardo, fen etwa gleich boch, swifchen 12,000 bis 13,000 Fuß Engl. Die bochfte Culmination bes Dir Denjahl ift durch v. Sugel vermittelft bes Siedepuncts auf 15,000 guß E. ub. b. Dt. bestimmt, und die Lage ber Stadt Rafd mir ju 5800 bis 5900 F. ub. b. Dt.; alfo gegen 6000 Fuf wobei drei verschiedene Thermometer, welche benutt murben, dies felben Resultate gemabrten. Diefe Meffungen find von bochftem Intereffe für alle fernern naturbikorischen Betrachtungen, Die bei

e1) ebenb. p. 348.

naherer Runde ber Geognoffe, ber Rlora und Kauna biefes Gebietes reichen Gewinn für vergleichende Geographie verheißen.

Aber traurig find bie Mittheilungen über ben gegen mare tigen Buftand ber Population von Rafchmir (1836). Wor 4 Jahren hatte bas Land noch 800,000 Ginwohner, gegenwartig nicht aber 200,000. In ben 36 Dergunnabs, ober Diftricten (anfänglich maren es 38; jur Mongholen Beit 44, f. Affen II. S. 1135), zählte man 10 Studte und 2200 Dorfichaf. ten. Die Stadt Rafchmir bat gegenwärtig nur noch 40,000 Einwohner (1809, nach Elphinftones Schabung, gur Beit ber Afghanenherrschaft, 150,000 bis 200,000, f. Afien II. S. 1178). Chupenan hat nur 3000, Istamabad und Pampur jebes 2000, Chirar bat noch 2000 Saufer, aber 150 Ginwohner. Dicht die ichlechte Administration ber Seits, fonbern Sungers. noth, welcher die Cholera folgte, brudte die Boltsight auf ein Biertheil ber fruhern Summe berab, burch Lob und Aus, wanderung. Der Froft, der die Reisbluthe im Lande gerftort hatte, war der erfte Anfang bes Berberbens. Biele ber Dorf. Schaften im Lande find ganglich verobet.

Im Jahre 1835 gab Rafchmir teine Revenken 102), ba Muniit Singh bem Lande Erholung gonnte; aber im 3. 1836 forberte er schon wieber 23 Lathe Rupien von feinem Gouver weur Mohan Singh Tribut ein, eine Summe, welche bas Land unmöglich aufbringen tann. Die Emigration ber Rafchmis ver hat viele ber Shawlmanufacturen burch bas Denbichab verbreitet, und Rafchmir wird mahrscheinlich nie wieder die Gintunfte geben, die es noch vor wenigen Jahren abwarf (f. aber Shawb weberei in Rafchmir, Affen II. G. 1198-1203). Murpur, Bubigng und viele andere Orte bringen gegenwartig biefe fchos nen Gewebe mobifeiler ju Martte als Rafchmir, wo febes Nabrungsmittet theurer ift als im Denbichab und hindoffan, wozu noch die enormen Bolle tamen, welche das Gouvernement Der Rabrifation auferlegte.

Brahmanen find die einzigen Sindus in Rafchmir, feine Der andern Caften ift bort einheimisch geworden; man rechnet thre Bahl auf 25,000 in 2000 Familien, ju ber Secte ber Bifchnu und Siva Anbeter gehorig, in dreierlei Abtheilungen, die fich aber gegenfeitig verheirathen. Gie find buntelfarbiger ale bie ans

<sup>143)</sup> v. Hügel L. c. p. 349.

bern Landeseinwohner, weil vor 800 Jahren eine Colonie von Brahmanen aus Defan nach Raschmir zog, nachdem die urssprüngliche Brahmanen Race, durch die Mohammedaner, fast ausgerottet war (seit dem Jahre 1015 n. Chr. Geb., s. Asien II. S. 1111).

H. Unterer Lauf bes Jelum (Hydaspes) im Penbichabe gebiete.

Bon Baramule bis Mozufferabab ift uns bas gib fumthal gwar burch G. Forfters Banderung befannt (f. Affen II. S. 1179-1180); aber von da an ift biefer Durche bruch, submarts, bis beute, eine vollfommne Terra incognita fut und, bis in die Begend ber mobernen Stadt Jelum, mo Ales randers lebergang über ben Sphaspes durch die Erbauung feiner beiben Coloniestabte Bucephala und Micaea veremigt marb, von beren Erummern und localitaten icon fruber, wie von feinem Flottenbau aus Deodara Stammen in Diefer Gegend bes Sydase pes; bei feinem Austritte aus bem Berglande, die Rede mar (f. Affen II. G. 452-456). Bu Dind Dadun Rhan, nur wes nig unterhalb Jelum und Jelallpur, fand 21. Burnes 63), auch beute noch, die größten Flufichiffe, an 100 Fuß lang, auf dem Jelum, welche wie die Flachboote, Bohruf, auf beiben Seiten zugerundet gebaut find, tein Geegel aufziehen, und boch bis 500 Maund oder Centner Saliftein aus der benachbarten Steinfalze fette zu tragen im Stande find.

Zwei hauptpassagen sinden hier über den hydaspes Statt, die oberere zu Jelum<sup>64</sup>) und die untere zu Jelalls pur. Jene obere liegt auf der großen hauptstraße aus Indien nach Kabul und Iran, welche auch heute noch, wie in alter Zeit, die Königsstraße heißt. Diese Stelle des Jelum ist zu allen Zeiten, im Monsun ausgenommen, furthbar, weil sich daselbst der Jelum Strom in 5 bis 6 Arme theist. An seis nem Uferthal geht kein 65) Weg durch das Bergland nach Kaschs mir auswärts, wol weil es zu wild senn mag; sondern 2 bis 3 geogr. Weilen an der Ostseite desselben, von Jelum auswärts, über Mirpur und Punch (Prunch). Aus seinem wilden Felss desse bestie beicht der Hydaspes, bei Damgully, oberhalb Jelum, hervor.

<sup>61)</sup> Al. Burnes Narrat. l. c. III. p. 128. 64) beff. Trav. l. c. I. p. 66. 64) ebenb. I. p. 62.

Dier, am Gintritt gur Chene, fteht ein ifolirter gels, an 60 guß boch, Raota genannt; Stufen fuhren binauf, oben wohnt ein mostemifcher Beiliger. Doch befuchte Ml. Burnes biefen Rels nicht, obwol er ibn aus ber Ferne erblickte. Er nahm namlich feinen Weg westwarts vom Sybaspes, an einem fleinen Bufluffe beffelben aufwarts, ber fich bei Jelum in ihn munbet. In bice fem Bufluffe liegt, nur einen Tagemarfc von Jelum, die Feftung Rotas 166), hochst romantisch und überraschend zwischen graulich fcmargen Felfen, mit benen westwarts jum Indus bin ein roubes Klippenland beginnt, voll Erdspalten und mit einem Chaos von Felfen befest, die fenfrecht geschichtet in Radelfpigen enden, und viel Riefel in Sandftein eingelagert enthalten, eine ber wilbesten Landschaften, die zugleich dem Raubgefindel, bas fie bewohnt, jum ficherften Afple bient. Al. Burnes meint, cs fen ein emporgehobenes Land. Er fand in der Refe eine freundliche Aufnahme, die im Jahre 1531 von Afghanischen Emporern, welche ben Raifer humanun entthronten (f. Afien IV. 2. S. 623), erbaut worben mar. Gie war einft fo gewaltig, baß fic fpater nicht gerftort werden fonnte; Raifer Afbar errichtete neben ihr ein Raramanserai. Dur eine Lagereise westwarts, von hier, liegt bas Dorf Manityala 67), welches in neuerer Beit burch feinen Coloffalbau, fenes prachtvolle Maufoleum, bas Elphinstone fur eine griechifche Architectur gehalten, bas neuere lich burch Beneral Bentura ausgegraben und als ein bubbhie ftisches Grabmal, ein Daghop, anerkannt ift, die Aufmertfame feit aller Antiquare auf fich gezogen hat. Al. Burnes murbe durch beffen grandiofen Anblick schon aus weiter Ferne von fechs Stunden (16 Mil. Engl.), auf weiter Plaine, bie ihm gang jur Lage einer volfreichen, großen Stadt, wie Arrian Sarila, amie fchen Indus und Sydaspes gelegen, befchreibt, fo überrafcht, baf er wirklich geneigt war diese Stelle fur die Lage des alten Sarifa au halten (vergl. Afien IV. 2. S. 451).

Bon ber zweiten minder besuchten Furth bei Jelalls pur 68), sudmarts, zieht fich ein reicher, sehr fruchtbarer Uferbor ben mit schonen grunen Bicfen, die Al. Burnes im Februar maben sah, bis Pind Dadun Rhan; überall zeigen fich bier fehr wohlhabende, malerisch romantisch gelegene Dorfschaften.

<sup>146)</sup> Al. Burnes Trav. l. c. L. p. 62. 42) ebend. I. p. 65-67. 45) ebend. I. p. 66.

Im größten Contraste steht aber mit diesem trefflich bebauten Ufer, weiter westwarts, die nahe Uferkette, die ganz vegetations, leer emporstarrt und parallel am Strome hinabzieht, bis sie sich bei Pind Dadun Khan ploplich gegen West wendet.

Dies ift die Salgfette 69), welche ben Gubrand bes etwa 800 Ruß abfolut hohen Safellanbes bilbet, bas mit ihr au ber Miederung ber Denbichabebene abfallt; deffen Gipfelbohen etwa 1200 Jug fiber bem Spiegel bes Jilum, relativ, emporftarren, alfo an 2000 guß, abfolut, über dem Deeresspieges fich erheben. Die Rette ber Salgberge ift aber 2 Stunden breit; ber Jelum durchbricht fie. Die Stadt Pind Dadun Rhant liegt faum 2 Stunden von ihr entfernt. Sandftein ift ihre Rormation; Riefelbidde find darin an verfchiedenen Stellen eingelagert; die Schichtung foll fentrecht emporftarren. Die Abs fturge find baber febr fteil, oft fenfrecht, nacht, vegetationsleer. Un mehrern Stellen brechen beiße Quellen bervor; Mlaun. Antimonium, Ochwefel finden fich bier. Bumal aber ein rother Thon fullt die Ginsenkungen und Intervallen der gans gen Rette aus; er ift überall bas Anzeichen von Borfommen des Steinfalzes, das auch an mehrern Stellen gewonnen wird.

Diefelbe Bergreihe ftreicht, von bier, birect gegen Morde west, quer burch bas Duab des Indus, bis ju beffen Ufer bei Rarabagh, wo Elphinstone fle beobachtete (f. ob. G. 19); fie fest auf bem Beftufer bes Indus (auf altern Rarten Jub aenannt) auch noch weiter fort, bis jum Fuße ber hohen Gebirge Rabulistans, bis gegen ben Sufid Rhu (Sufeed Roh, b. i. Die Steinsalzfelsen bei Raras den Beißenberg). bagh 70), wo fie in meift rothen, ernstallinischen, feltsamen Dafe fen bis 100 guß über dem Indusspiegel emporfteigen, und an ihrem Bufe incrustirende Salgquellen ausschutten, bieten mit ben an ihnen emporgebauten Wohnungen ber Stadt, und ben in Salisteinfels gebahnten Strafen, ein um fo mertwurdigeres Schaus fpiel bar, ba ber fuße Strom bes gang flaren Indus bie Mitte Diefer Salgfetten burchbricht. Große Steinbruche geben bier gewaltige Blode von Steinfalz, Die in Maffen aufgehauft von bier ju Schiffe weiter verladen werben.

Bei Dind Dabun Rhan, fand Al. Burnes, in einer

<sup>••)</sup> Al. Burnes Tray. l. c. I. p. 50—55. (\*) Elphinstone Acc. l. c. p. 36—37.

ber bortigen Steinfalzgruben an hundert Arbeiter, Die eben fo erstaunt waren die Europäergesellschaft zu feben, wie diese bie Dracht der Grubenmande des erpftallinischen Steinsalzes. Armen, Greise, Beiber und Rinder, fcbleppten Die Salgftude aus ben finstern Gruben bervor; fle murden jeder mit einer Rupie beschenft, die fie fonft nur erft mubfam einmal verdienen, wenn fie 2000 Pfund Sale bervorgeholt haben. Mur 2 Stum ben entfernt von Dind Dabun Rhan liegt, bei bem Dorfe Reora, die Sauptgrube. Sie befindet fich nabe an der Augen feite ber Rette, in einem Thale, bas ein Salzwafferfluß burchfest. Sie bringt in bas rothe Thongestein etwa 200 Rug von ber Bar 'fis ein; ber Stollen ift eng, 350 Schritt (Yarb) lang und fentt fich an 50 Schritt nach bem Innern ju. Dann tritt man in eine Soble von irregulairen Dimensionen, an 100 guß boch, gang aus Salt gehauen. Die Schichten find ungemein regular, gang fenfrecht ftebend, nur einige unter Binteln von 20 bis 30 Grab, wo fie das Ansehn von übereinander liegenden Backsteinen haben. Reine ber lagen ift uber 1 bis 11 Schub machtig, und jedmete von der andern durch eine ein Achtel Boll dide Thonschicht, gleich einem Mortel geschieden. Das Sals ift meift bicht, roth, von allen Schattirungen, nimmt aber wenn ce geftogen bie meift Rarbe an. Secheseitige Erpflalle finden fich darunter. Die Luft temperatur im Freien fand auf 14. 22' Reaum. (64. Fahrh.), Die Temperatur ber Grube übertraf biefe um 200, Rica alfo bis auf 23° 11' Reaum. (84° Rahrh.). Aber in ber heißen Gome merzeit follen die Gruben weit talter fenn; gewiß aber, bemerft 21. Burnes, andern fie ihre Temperatur nur wenig, und & ift biefer Wechsel nur scheinbar wegen bes Contraftes mit bet außern Luft. Auch hier zeigte fich teine Spur von Reuchtigfeit in ber Grube, wie bies auch in andern, g. B. benen bes Saly burgerlandes bekannt ift. Das Steinfalz ift bart und fplitte rig; nie wird mit Pulver gesprengt.- Zwei Monate in ber naffen Jahreszeit merden die Gruben gar nicht bearbeitet, weil bant leicht Maffen einsturgen. Die Salgarbeiter leben in ben benach barten Gebirgeborfern, und haben ein febr ungefundes Ausfeben. Erft fur 20 Maund Salz erhalten fle 1 Ruvie Lohn. Go viel tonnen etwa Mann, Frau und zwei Rinder in zwei Sagen ver bienen. hier, nabe ber Oberflache, baut man bas Steinfalg in Blode von 4 Maunde; 2 davon machen eine Rameellabung. Das Salt gerbrockelt fich leicht. Es wird burch gang Indien ver

führt und fehr hochgeschätt, ju officinellem, medicinellem Bebrauche. Rein ift es aber keineswegs; mahrscheinlich ift ihm Magnefia beigemifcht; daber es nicht jum Ginpoteln verbraucht werden tann. Die Gruben find wol unerschöpflich gu nennen; taglich werben 2500 gabore Maund (1 Dt. = 100 Dfund Engl.), alfo jahrlich 800,000 Maund gewonnen. Bor einigen Jahren verfaufte man das Galt an der Grube, 1 Maund = 2 Rupies, und hatte bann noch den Boll zu gahlen. Die Gruben find Monopol bes Geith : Youvernements. Runjit Gingb hoffte die jabrlichen Gintunfte berfelben noch auf 16 Lath Ruvien ju fteigern, und den Boll bis ju 24 Lath Rupien Untoften. Der Ertrag ift alfo ungeheuer, an 1100 Procent, obwol bas'Galg nur für 1 des Preises von dem in Bengalen verfauft wird, mo 1 Maund (von 80 Pfund) an 5 Rupies toftet. Dieses Dends ichab Salz wird auf bem Jilum nach Multan und Bhas mulpur ausgeführt, wo ibm basjenige aus bem Sambur: See (f. Affen IV. 1. S. 907) begegnet. Zuch wird es jum Da. muna und nach Rafchmir verführt, aber nicht auf das Wefts ufer bes Indus. Alle andern Salzausbeuten hat Runjit Singh in feinen Staaten verboten, und diefe Gruben fehr theuer verpachtet, an einen Tyrannen, der die Arbeiter furchtbar druckt. Die Gruben magen ichon febr fruhzeitig bekannt fenn, da Indus und Jilum fie offen legten. Auch bie Raifer von Sindoftan benußten fie icon, aber Gultan Baber fpricht von ihnen in feie nen Memoiren nicht.

Die Stadt Pind Dadun Khan hat, nach 21. Bur, nes, 6000 Einwohner, ist eine Kreisbauptstadt, und besteht aus einigen kleinern Orten; ihre Sauser sind aus dustenden Cederholzbatten (Pinus Deodara) gezimmert, die ihnen aus den benachbarten Simalanathälern zugesidht werden. Die Ebene um die Stadt ist ungemein fruchtdar, was um so erfreulicher ist, da der Boden vom Chinad bis hierher sehr dde und wenig bebaut erscheint, eine sast wasserlos Buste, nur sur Schaashirten bewohndar, in der man das Wasser erst bei einer Tiese von 65 Fuß unter der Obersstäche sindet. Im Monat Februar zeigte sich die Breite beis der Flüsse Chinab und Jilum gleich, obwol der letztere im übrigen Theile des Jahres ein kleineres Wasser ist als der Chinad. Die Bewohner dieser Stromuser erinnerten den Reisendem an Arrians Beschreibung, indem er von ihnen sagt: sie sind

fart gebaut, mit großen Gliedern und langer als die andern Affaten. Ihre haufigen Augenfrantheiten fchreibt man den vier

len nitrofen Sheilden bes' Bobens ber Blugufer gu.

Beiter abwarts ift der Jilum, obwol er schon von Aleranders Flotte beschifft wurde, boch fur die Europäische Beobachtung unbefannt geblieben, und nur an seiner Einmundung zum Chinab, wo Sphaspes und Acesines sich vereinen, auf einer Seitem ercurston von 21. Burnes gesehen worden, an der Fahre zu Trimoa, von der schon früher die Rede war (s. ob. S. 33).

Anmertung Die bubbhiftischen Dagops von Manityela und Belur; Ausgrabung, Antiquitaten, Manzenreichethum. Etymologie ber Ramen; Bestimmung und Ersbauung biefer Dentmale (Topes, vom Sanstrit Bort Stupa).

Durch bie Mitte bes Duab, swifden bem obern Bilum und Indus, gieht die Rabulftrage von ber gurth bei Stum über die gefte Ros tas (f. ob. G. 94) in bas Rlippenland, und führt in zwei Tagemars fchen über Manityala nach ber Stabt Rawil Pinbi 171); von biefer aber wieber in 6 Stunden Beges burch ein Berg Defile Rars gulla genannt, und aus biefem erft geht bie Strafe weiter bis nach Attod. Rawil Pinbi liegt etwa in ber Ditte biefer Begfrede, am obern Laufe bes Swan, eines Bergwaffers gum Inbus; es ift eine angenehme Stadt, von welcher man bie im Februar noch mit Schaet bebectten norblichen Berge, fcon in einer Rabe von etwa 5 Stunden fich erheben fieht. Mus biefen Bergen brachte man bem britifchen Reb fenben Somefel, und nannte eine bort gelegene Stadt Borewalla. in ber Mi. Burnes noch eine Spur von ber einftigen herrichaft bes Porus gu finben meinte (f. Aften IV. 1. G. 453). Bon bem Gnavaft bes Margulla Defiles, ber ale Pflaftermeg uber niebere Berge burch einen ber inbifden Raifer gebahnt ift, beffen Ruhm auch eine perfifche Relsinschrift verherrlicht, erblicht man fcon bie Bebirgetetten jenfeit bes Inbus. Den Ausgang bes Defilie bilbet wieber ein gehauener Relemeg, von etwa einer Stunde Bange, eine Brude führt über ein Bergwaffer zu einem Rarawanferai, alles erfreuliche Werte alterer Beit, gur Boblfahrt bes Lanbes und ber Reifenden angelegt, wovon man aus neuerer Beit burch bas gange Penbichab feine Spur wahrnimmt. 2 Stunden vom Raramanferai gegen 2B. flieft ber Deman . Bad jum Inbus, burch eine Ebene, am Musgange eines Thale, bicht am gaf benachbarter Berge, bie von trefflich bewafferten Biefen umgeben finb.

<sup>171)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. 1. p. 68-71.

Ginige ber tanfilich gezogenen Canale treiben Dublen, und im Thale aufwarts erhebt fich zwifchen iconen Gartenpflanzungen bas Rort. Rhanpur, und uber biefen fleigen fcneebebedte Dits empor. Der Drt Dem an liegt in biefem Thale fast zwei Stunden aufwarts von. ber großen Ronigsftraße entfernt; aber er ift mertwurbig burch bas ibm nabe Belur = Monument, welches Ml. Burnes bier ente bedt, befucht und befdrieben bat. Submefimarts von biefer Localitat nur 2 Stunden fern, breitet fich, swifden getellippen, gegen ben Inbus. hin ein Thal aus, husn Abball 12) genannt, in welchem einft ein Prachtgarten ber inbifchen Raifer lag, ber gegenwartig aber gang vers. muffet ift. Die Gebaube finb gertrummert, bie Blumenparterre übers, muchert, boch waren bie Teiche noch mit Rifchen belebt, als M. Burnes hier vorüberzog, und über hundert Fontainen fprubelten noch ihr Baffer bervor. Gin Thalfpalt, Drumtur genannt, offnet fich bier gegen Rord und lagt die Schneegipfel ber boben Puthlis Rette burchbliden, ein. Beg foll hindurchführen nach Raschmir bin.

Un mertwarbigen Dentmalen ber Borgeit fehlt es in biefem Lanbers gebiete, bas bisher fo wenig burchfarfct marb, alfo teineswegs, wenn es nur genauer auch ju beiben Seiten ber Konigsftrafe untersucht mares aber bie auffallenbften bis jest erforichten, und taum erft entbedten, find unftreitig bie beiben fogenannten Zope's von Danitnala und pon Belur, welche bie erften beiben boben Dolone am inbig ichen Ofteingange einer gangen Reibe von analogen, coloffas Jen Monjumenten bilben, bie bas hochland von Rabuliftan bis Bas mpan und Bactrien binauffteigen, und feit turgem burch ihren rathfele haften Inhalt bie volle Aufmerksammeit ber Antiquare in Indien wie in Guropa mit Recht auf fich gezogen haben.

Der Tope (Stupa) von Manityala 72) (Affen IV. 1. 6. 451). Buerft bat D. Elphinftone biefes Dentmal entbedt, ale er, auf feis ner Radreife von Rabul nach Bengalen begriffen, bas Penbichab bon Rawit Pinbe nach ber gefte Rotas (1810) burchzog. In ber Mitte amifchen beiben Ortichaften, in berfelben Gegend, in welche Captain Bilford's Sppothefe bie Lage bes alten Tarila verfest hatte, wurde Dalt gemacht, obwol bamals bie gewaltigen Regenguffe bie Untersuchung ber bortigen Lanbicaft febr erichwerten. In einem Umfreife von etma 16 Stunden Beges, fagt Glybinftone, erblidte man bort bie Ruis nen mehrerer Stabte ber Gudere, welche von ihren geinben, ben Gitte. gerfibrt waren; auch bie Erummer noch alterer Ortichaften, bie einft baffeibe Schictfal burch bie Rufelmanner getroffen batte. Roch wurben einige Baramanferais bemertt, benen man bie Ramen Rabauls beis

<sup>73)</sup> M. Elphinstone 12) Al. Burnes Trav. L. c. Vol. I. p. 73. Account of Caubul p. 78 - 80, neoft Tabula Tope of Maunikyaula.

leate, and ein eingeln ftebenber Dbelist, ein Stein, 60 bis 60 guf hoch ju Rapi, boch ju fern abftebend, um ibn auffuchen gu tonnen. Aber folde Trammer wurden nicht aufgefunden, welche bie Sypothefe pon ber Lage einer Stabt, wie Taxila, in biefer Segenb batten beftetis gen tonnen. Da marb enblich ein mertmurbiges Gebaube aus ber Reine etblict, wol bas mertwurbigfte aller auf ber gangen Reife, bas anfange lich ein gewolbter Dom gu fenn fchien, in grofferer Rabe fich aber als ein folibes Dauerwert erwies, bas auf einem Sugel fich erhebt. Bon bem obern Boben bes Sugels bis gur Spige ber Eupola mag et 70 Ruf fentrechte Sobe, und ber Umtreis 150 Schritt; aus febr grofen, barten Quabern eines Materials warb es erbaut, beffen Gefich in ber Rabe anfieht, und viet vegetabile Berfteinerungen gu enthalten pflegt, fo wie aus Eleinern Baufteinen von Canbftein. Die gange Ausenseite fcbien mit glatt behauenen Safeln jener erften Gefteineart bettelbet ge wefen zu fenn, bas gange thar jeboch entweber nicht runbum vollenbet worben, ober mabricheinlicher burch Berftorung theilweise wieber feiner Betleibung beraubt, fo bag bafelbft mur ber Mauertern gu Zage fant, mie bies auch an ben meiften ber romifchen Grabmale an ber Via Appia in bem antiten Rom ber gall ift. Der Plan bes Baues gelate fic feie einfach; breite, jest meift gertrummerte Stufen führten binauf gur um ferften Bafis ber runbumlaufenben Mauer, von 8 Aus fentrechter bote. bie nach oben mit einer vorspringenben Cornfice enbet, und mit 4 Ruf boben , 6 Auf weit auseinanber ftebenben, Dilaftern mit flachen Cepital Tern, ornamentirt ift. Ueber ber Cornifche tritt ber Bau um 1 bis 2 Auf gurud, und in gleicher Bobe mit ben gugeborigen Gfebern erbet fich, ale am eite Etage wieberholt eine folche fentrechte Rauer, bod ohne Pilafterverzierungen, und erft über biefer beginnt ber machtige Cobis roibalbau gleich einer Cupola, aus Quaberfteinen, bie bis 34 Ruf lang und 11 fuß breit finb, aber nur bie turgern Enben nach außen tebem, feboch burch teine Gewoldeonftruction gufammen gehalten finb, fonbern auf bem innern Mauertern aufliegen. Der oberfte Sheft ber fobarb fchen Cupola ift wieber flach, und tragt Spuren von Mauerwert, bie eine Art Plattform von 11 Auf Lange und 5 Auf Breite abria laffer Savon aber ein Drittheil bes Raums burch eine Quermauer abgefdnit ten ift. Da teine Spur, wie man bamals meinte, von in bifder Ir Wiltectur an bitfem Werte wahrzunehmen war, fo wurde es von ben meiften ber britifden Reifenben als ein Bau ber Griechen angefproden, ba man nur ausgezeichneten Ranftlern und teinen einheimifchen In ditecten folde vollenbete Arbeit gumuthen tonnte. Die Anwohner bes nachften Dorfes nannten ben Bau Sope Manitpala. mußte über beibe Benennungen Auffchluß ju geben. Die bon Cis phinftone mitgetheilte Beichnung mußte bas bochfte Intereffe fur bies fes Dentmal erregen, aber tein Caropaer bat es feitbem naber unter fucht, bis General Bentura beffen Ausgrabung im Jahre 1830 unsternahm.

Dieser Officier ber Seiths allemee campirte gludlicher Weise im Fruhling bes genannnten Jahres, in ber Rabe von Manikyala, eine langere Beit, und konnte, unterstügt durch die Bortheile, die seine Stele lung ihm barbot, die Ausgrabung dieses colossalen Sebaubes unternehmen, welche mit der Untersuchung des Innern der agyptischen Ppramisden verglichen werben kann, und ohne die königliche Macht, die er als Seiths General genoß, nicht zu Stande gekommen senn wurde. Das Ergebniß seinen Untersuchung 174) überließ er der Societät in Salcutta, durch deren Secretair, J. Prinsep, mir die genaueste Berichterstung 26, über dieses mitgethellt erhalten.

Der erfte Berjuch ber Ausgrabung gefcabe am 27. April 1830, em Ruf ber Cupola, an ber Gubfeite, wo aber bie lofen Trummer bie Arbeit nicht belobnten. Um folgenben Tage fing man auf ber Sobe ber Cupola felbft an, um nach ber Tiefe ju fortzugraben. Die Quabern ber Cupola wurden abgebeckt, und fcon bei einer Tiefe von 3 gus fand man bie erften 6 Mungen. Um 1. Mai, 12 guß tiefer, fließ man auf ein vierseitiges, gut erhaltenes Mauerwert, in beffen Mitte wies ber eine Dange gefunden murbe; am 6. Dai, in 20 Ruf Diefe, 1 Gilber = und 6 Aupfermungen. Um 8. Mai, tamen bie handlanger auf eine metallene (ob efferne ober tupferne?) Buchfe, bie aber burch bie Saden gertrummert wurde. Darin befand fich eine zweite, Eleinere Buchfe von reinem Golbe, mit ornamentirtem Dedel 70), in beffen Ditte ein Opal, ober Tabafder (f. Afien IV. 2. S. 366); in ber Buchfe lag eine Galomunge, auf ber ein Ronigstopf mit Scepter und unteferlicher griechifder Infchrift. Auferbem fant fich barin noch ein Golbring mit einem Sapphir und Dehlviinfdrift, mehrere Saffas nibifde Dungen von Gilber, und anbere mit Ragari, b. i. mit bem Sanstrit, Inschriften. Bei noch großerer Diefe von 45 Aus murbe, am 25. Dai, eine zweite Rupferbuchfe gefunben, mit allerisi fleinen Gegenftanben, wie Cylinber von reinem Golbe, Cryffall-

Pap., baraus in Asiat. Journ. New Ser. 1831. Vol. IV. p. 158 bis 161, Vol. IX. 1832. p. 364; btrgl. H. H. Wilson Essay on Ind. Med. in Asiat. Res. Vol. XVII. p. 601 etc. Al. Burnes Trav. I. c. Vol. I. p. 65—67.

28) Jam. Prinsep on the Coins and Relies discovered by M. Le Chevalier Ventura, General, in the Tope of Manikyala. Mars 20. 1834. in Journ. of the Asiatic Soc. of Bengal. Calcutta 1834. 8. Nr. 31. ed. Prinsep Vol. III. p. 314—320; btrgl. R. D. Maller Rec. in Sbitting. Set. Ang. 1835. Nr. 170. E. 1762—1783.

20. 1762—1783.

30) ebenb. Vol. III. f. bie Abbilbungen biefer Segenstånbe Tab. XXI. Relics found in the Tope of Manikyala, first discovery.

tropfen u. a. m.; bei 64 guß Diefe, ein Rupferring und eine Rowcie mufchel (Cypraea moneta), noch tiefer ein eiferner Ring, Saffaniben mangen, bis enblich am letten Tage bes Dai eine febr große Stein, tafel ben Befdlug in ber Tiefe ju maden ichien. 216 man biefe auf bob, zeigte fich in einer Art gemauertem Steinbaffin eine bermetifd verichtoffene Rupferbachfe, bie mit einer braunen gruffighit gefüllt mar. In biefer lag eine Bronge Buch fe 177), wie neu ge brechfelt, mit einem ppramibalen Anopf und einer wohl erhaltenen Ras gari = Infdrift in punetirten mit Bungen eingefchlagenen Budfte ben , welche im Rreife umlaufen , bie wol bei fortgefetten Stubien wer ben entziffert werben tonnen. In biefer Buchfe fant man 5 Rupfre mungen, mit ben Ronigenamen Ranertos unb Rabybyfes ober Motabphyfes in griechifder Schrift, mit Ropfen und Attiv buten in inbo-fenthifden Styl, trefflich erhalten. Im Innern bee Bronge . Cylinders fand fich noch eine Golbbuch fe in Cylinder. Form, 4 Boll lang, gang einfach wie eine Rabelbuchfe gestaltet, 14 3ell im Durchmeffer, mit einer braunen gluffigteit gefüllt und mit feinm Bragmenten, bie man für gerbrochenen Amber hielt, nebft einer Meinen Golbmunge mit einem Ronigetopfe und ber Umfdrift, bie fich auf Rorano enbet.

Der merkwürdigste Fund schien babei ein Silberbiscus zu sein, mit einer Ragari Inschrift in antiler Schreibart, die schwer zu entziffern, in welcher man aber ben Schlüssel des ganzen Mysteriums zu vermuthen manche Ursache zu haben glaubte. Am 8. Juni war endlich die Eingrabung des Fundaments bis zum Erdgrunde vorgebrum gen; doch ging man noch 20 Fuß tiefer, ohne weitern Erfolg. Die eintretende Regenzeit hinderte die weitere Erforschung.

In der Mitte dieses mächtigen Rundbaues hatte man bemnach eine Art viereckigten Thurmes, oder Brunnens, nach der Tiefe ausgegraden, die zu ber tiefsten, kleinen Kammer unter der gewaltigen Steinplatte. In den odern Raumen hatte man mehrere Metallbuchsen mit den Sold und Silbermungen Indoschitstscher Fürsten gefunden, und darunter eint große Silbermunge von robem Gepräge Sassandischer herkunft. Dar bebeutendste Fund warb erst in der unter sten Steinkammer, in der Art Sepularaleelle gewonnen, in welcher alles vorzüglich erhalten war, und eine große Menge Aupfermungen berschen Dynastie, wie die frühern, aber unkenntlicher, umber gerstreut lagen, einige 40 Stüd. Bald nach dieser Ausgradung besuchte Al. Burnes dieselbe Ruine 70), und fand zu seiner Ueberraschung daselbst noch andere 70 Aupfermünzen in den umherliegenden Schuttmassen in den umherliegenden Schuttmassen, und zwei sehr werthvolke Le

<sup>217)</sup> ebenb. Tab. XXII. Relics found in the Tope Manikyaln, principal deposit. 19) Al. Rurnes Trav I. p. 06.

Meaglien von fconfter Arbeit, namlich einen grotesten Ropf mit langen Dhren aus einem Rubin gefconitten, und eine weibliche Figur, febr gras cios, in einem Mantel gebullt, bie eine Blume balt, in einen Carneol meifterhaft gearbeitet. Leiber gingen ihm beibe Stude auf ber Beiterzeife verloren.

Rach X. Court 10), ber biefer Ausgrabung beiwohnte und noch weitere Untersuchungen in berfelben Umgebung anftellte, liegt ein Dorf bes Ramens Danityala in ber Rabe biefes Dentmals auf ben Ruis nen einer antifen Stadt, bie aber noch nicht naber befannt ift. Die gemannte Cupola batte nach feiner Deffung 80 Fuß Sobe und 310 bis 320 Auf in Umfang; fie ragt icon aus weiter gerne in ber Gegenb berpor. Ihre Quaberfteine find burch Cement verbunben; bie außere Betteibung ift Sanbftein, bie innern Bruchfteine find Sanbftein, Granit, vorzäglich aber Rufchelfaltftein. Die norbliche Geite ift fo febr gerfort, baf man leicht gu bem Gebaube binauffteigen tann, bis gum Binfel. mas fruber nicht gut moglich war, ba feine Treppe hinaufführte. Die Architectur fcheint fenft nichts quegezeichnetes gu haben, bie Capis taler ber tleinen Pilafter waren einft mit Bibbertopfen ornamentirt; jest End fie alle gerftort. Achnliche Drnamente fand A. Court an einem Bafferbaffin, bas auf bem Wege zwischen Bember und Gerai Sqibabab fich befinbet. Golche Cupolen, gang biefer analog, bemerkt berfelbe Roricher, finben fich im Diftrict Ramel Dinbi mehrere, aber auch jenfeit bes Indus, in Defchamer, in ben Rhyberbergen Ufghas niftans, gu Sellellabab, gu Lagman, gu Rabul und felbft noch bis Bampan, bie inegefammt, was febr mertwurdig, entlang ber großen, alten Ronigsftraße von Sinboftan burch Rae buliftan nach Verfia und Bactriana liegen. Die meiften an fcwer au burchfegenben Poffagen, ober an militairifd wichtigen Politionen, ober langs ben Rucken gemiffer Dugetreiben, bie bas niebrigere Land umber bominiren.

Bie wenig Aufmertfamteit guvor auf biefe Gegenftanbe gerichtet war, ergiebt fich baraus, bas A. Court allein innerhalb ber Ruinen gundde um Manityala, noch bie Refte von 15 anbern Gupolen biefer Art entbedte, von benen er viele gebffnet hat, und bag bie Babl ber auf ber Befffeite bes Inbus aufgefunbenen Monumente biefer Art, bie fruber ganglich unbefannt geblieben, gegenwartig icon über 100 beträgt. Wir bleiben fur jest nur bei biefen Topes, bie an ber Oftfeite bes Inbus tiegen, im Penbichab fteben.

Die Cupolen ber Manitvala. Gruppe liegen meift auf bem

<sup>7.</sup> A. Court Further Informations on the Topes of Manikyala in Journ of the Asiat Soc. of Bengul. Calcutta 1834. 8. ed. Prinamp Vol. III. p. 556 - 576.

Raden ber Canbfteintetten, bie bort aus bem Boben baufig bervortreten. Die Ruinen einer antiben Stadt um biefe Dentmale End, nach M. Courte Untersuchungen, ungemein weit verbreitet 100). berall geigen fich große Umwallungen, beim Graben maffive Mauern, eine Menge Brunnen, bie gegenwartig alle verschattet finb. Alle Soben tragen Spuren folder Sopes, bie mit ihren quabratifchen Gelten it besmal nach ben Beltgegenben orientirt finb. Den gangen Umfang biefer Stabtruinen nabm ein Plateau ein, bas von ben Regengus fen tief burdriffen und gerftort worden ift, nur Schuttboben, Ginoben tragt, mit Dornbufchen befest ift, und Patwar beißt. Ben bier bis gu ben Ruinen von 3 ammiat (16 Rros fern) ift bas gange Canb mit Trummern alter Bauwerte bebeckt; bort batten einft treffliche Daule beer : und anbere Doftbaume geftanben, und vieles anbere, ergabit bie Bollesage von biefer Gegenb. Die genauern Bocalitaten aibt M. Court fo an: Manitvala liege 40 Ruror D.C.D. von ber Reftung Attod; 34 R. in R.B. ber Stadt Silim. Die Ruinen ber Stadt Ramma (ob Sita Ramas Stabt?) liegen in S.B. von Manifpala. Parvata (bie ben Panbavas gugefdrieben wirb) 12 R. in R. von Manifpala. Die Ruinen von Dangeli 14 R. in D. von Manifpela. Diefes Dangeli foll unter ben Buders ( Sheders), beren Chef birt feine Refibens batte, febr blubenb gewefen fenn. Auch Da atthnale bei Rotas, Benba und Zamial, bei Rawil Dinbi, werben als ebe malige Guderftabte genannt. Diefe Gegenb muß alfo einft ungemein bevollfert gewesen fenn, und es mag noch fcmierig bleiben mit Eritif ju fonbern mas gusammengebort, mas getrennt mar. Sang beutlich wirb bie Ratur biefer Dentmale nur erft burch bie Rartenaufnahme ber Segend werben, welche X. Court ju Stande gebracht, aber noch nicht veröffentlicht bat. Muf biefer Rarte bat er unter Rr. 2. in R.R.D., einen Ranonenschuß von Manityala, einen Sope bezeichnet, ber Mins gen mit lateinifchen Infdriften, mit Griedifden, Sanstritis fden und Griechifd-fentifden Topen gab. Der bedenbe Stin ber Art Sepuleralcelle, bie fich in bemfelben vorfanb, mar gent mit Infcriptionen einer noch anbersartigen, gang unbefanntm Schrift bebedt. Die Cupola biefes Tope mar 60 bis 70 guß bod, aber burch Berftorung gang formlos geworben. Die Ausgrabung beffch ben begann A. Court ebenfalls, von ber Bobe nach ber Liefe fortge Sie war febr mubfam, wegen ber enormen Steinblode bes Mauerwerts, bie fortgefchafft werben mußten. Bei 3 Rus Liefe fanb er 4 Rupfermungen; bei 10 Ruf Tiefe tam er gu einer vierfeitigm Ums mauerung, beren Seitenbefleibungen mit Inferiptionen bebedt mo In bet Mitte berfelben ftanb eine Rupferurne, unb um biefe ber

<sup>15°) &</sup>amp; Court L & Ill. p. 561.

maren 7 Rupfermungen gelegt, bie febr unleferlich geworben. Die Urne mar in weifes Leinenzeug gehüllt, bas aber vermobert fogleich abfiel. Dazin tanb fich eine Silberurne, und ber Raum, ber fie umgab, mar mit einer Imber = Erbe (?) gefüllt, noch feucht, aber ohne Ste gud. In biefem Gilbergefaße ftanb eine weit fleinere Golburne mit 7 Gilbermungen mit lateinifder Schrift lagen in ber Braumen Maffe umber, im Innern ber Urne aber fanben fich 2 Cbel-Steine. 4 vermitterte gu Dhreingen burchbobrte Verlen, und 4 Golbmune sen mit Griedifd. Scotbifden und Griedifd. Inbifden Dypen und Legenden, mit benfelben Monogrammen ( 5,2 brei - ober vierzadige Gabeln), wie fie auf faft allen bort in neuerer Beit gefunbenen Dungen biefer Claffe fich zeigten. Diefe und anbere Dungen, berfelben Urt, und benfelben Dynaftien angehorig, finden fich, nach I. Courts erft feit bem Jahre 1829 vielfach angestellten Sammlungen 11) in vorzüglicher Bahl in ber Gegenb um Danityala; aber auch gu Bilum, ju Pint Dabun Rhan (vergl. Afien IV. 2. G. 454), gu Rilli Daulta, Rawil Pinbi u. a. D., wo fie jahrlich in fruberez Beit in großer Renge ju Aupfergefdirr verfchmolien worben mas . . zen, feitbem erft ihre Raufer finbenb, aufbewahrt wurben. Bie viele Dunberttaufenbe mogen porber icon eingeschmolgen fenn. Die Golbs und Gilbermungen find aus gleichem Grunde nur fparfamer zu bas beng benn auch von ihnen find bier überall viele Schabe vergraben.

Die demifde Untersuchung 43) ber braunen Bluffigleit in ben De tallbuchfen zeigle, bag fie aus einer vegetabilen Daffe und aus Riefelerbe befiebe, barunter fich getbe Glassplitter fanben, mas jur irrigen Bor-Rellung von gerftofenen Amber geführt hatte. Bielleicht, baß es ges weibte, magifche Rrauter maren, mit benen man, wie mit ebein Steinen ober Riefelarten und Glas, ben Raum ber Buchfen füllte.

Die Dungen haben insbesondere ben Scharffinn ber Antiquare befchaftigt, um auf bie Erbauer biefer Monumente, und auf ibre Chronologie, bie bisher beibe gang im Dunteln lagen, guruch aufdlieben.

Die in ben beiben Cupolen gefundenen perfifchen Mangen find auf ben erften Blid als Saffanibifche 82) erfannt worben, obwol bie Legende in Pehlvi noch nicht entgifert ift. Rach bem Copffdmud ber beiben glügel, welche einen Salbmond und Stern einfaffen, und abee bem Ronigshaupt foweben, ift ber Ronig Sapor II. (Shahpuri, ber

<sup>52)</sup> J. Prinsep Note on the \*1) A. Court L.c. III, p. 562. Brown Liquid etc. in Journ. 1 c. Vol. III. p. 567. 63) J. Prinsep Continuation of Observations on the Coins and Relics discowered by General Ventura in the Tope of Manikyala in Journ. of A. S. of Bengal I. . Vol. III. p. 436-458; bess. & D. Males a. a. D. Gott. G. Xx2. S. 1766.

vom 3. 310 bis 380 n Chr. Geb. regiert) nicht ju vertemen, comol berfelbe geffügelte Ropfpus auch noch ben weit fpatern Berferfonfaen wie Chobru Parvig (589 n Chr. Geb ) angebort, auf beffen Dangen aber Arabifche Sentengen fteben, und auch auf gleichzeitigen Inbifchen Dungen Ragari Schrift vortommt. Die auch fonft fehr baufig gefunbenen Saffanibenmangen biefes Sapot It., bes fiebenten Regenten ber Dynaftie, bes Beffegere von Raifer Baterian, wurben fich aus beffen febr langer Regierungegeit leicht erklaren, ba berfelbe von feiner Geburt an, 70 Sabre lang, auf bem Thron ber Saffaniben berrfchte, und ofter Arabifche und Latarifche, b. i. fogenannte Septifch = Inbifche (f. Affen II. S. 1100, IV. 2. S. 524 y. f.) Boller am Indus beffeate. Da biefes bie jungften bort gefundenen currenten Dangen find, bie man fonft wol in Monumenten nieberzulegen pflegt, fo tonnte man mit Sicherheit hieraus ichließen, bag biefe Topes auf feinen Rall vor ber Periode ber Saffaniben erbaut murben, am mahricheinlichften aber innerhalb ber langen Regierungezeit Sapor II., etwa um bas Sabr 880, ober gegen Enbe bes IV. Jahrh. n. Chr. Geb., an ber Digrenge feiner Berrichaft, gegen Inbien. Da auf feinen Mungen, bie bier vortommen, ber Perfifche generaltar (bas Bilb ber Sonne im 300 roaftercultus), auf ben hinbu Dungen mit bem Sapor = Ropfe burch Bitber bes Rrifdna erfest, ober auf anbern mit bem Bubbha bertaufdt wirb : fo ift wol bocht mabricheinlich, bag in jener Periobe ber Erbauung biefer Dentmale, Gaffanibenberrichaft auch über Biefe Inbifche Grengproving, in ber Bubbhas unb Brahmanens cultus nebeneinander beftanben, hinuberreichte, und bie Lichtreligion ber Saffaniben bafelbft nur bie Staatereligion, nicht bie Boltsreligion war, wie es fpater ber Islamismus eben bafelbft murbe.

Die Romischen von A. Court im Tope, Rr. 2., bei Manischala gefundenen Munzen, führen zu einer andern Betrachtung. Der Grund, warum man sie in das silberne Gesch gelegt hatte, wahrend die goldenen und kupfernen mit Indos Schthischen Topen und Legenden versehen sind, liegt, nach D. Müllers 124) Dafürhalten, wol darin, das diese herrscher, wenigstens in der Regel, nur Golds und Aupsers Münzen schlugen, indem alle bisher von ihnen bekannt gewordenen Minzen niemals von Silber sind. War also auch Silbergeld zum Rasgischen Gultus, der in diesen Denkmalen hervortritt, nothwendig, so mußte man fremde Münzen dazu nehmen, wie Saffanidische oder Romische. Die Romisch den von A. Court ausgefundenen Silbera münzen si. Tab. XXXIV. sig. 19—25 thre Abbildung) 129 gehören, der Zeit nach alle dem Ende der Kömischen Republik an. Eine ist ein

on the Coins discovered by Mr. Court h c. Vel, III. p. 864—657.

fonst unbekannter Denar bes Triumvir Antonius (M. Antonius III. vir. R. P. C.), eine and ere bem I. Caesar, eine britte mit bem Revees Caesar div. s., also wol bem Augustus angehörig; teine ist aus ber spätern Zeit Constantins, wie A. Court meinte. Diese Römichen Mungen, bie sich vom Tiberstrom bis zum Indus verbreiteten, weisen wol barauf hin, daß zur Zeit, da diese Cupola errichtet ward, zwar Silbers gelb aus Augustus Zeit, aber teins von den Rach folgern dieses Raissers nach Indien gelangt war, ein merkwürdiger Contrast, wenn man die im ersten Aumulus gefundene Sassanden Munge der spätern Zeit des Chosru Parviz im VI. Jahrh. zuzuschreiben gedächte.

Die in beiben Cupoten entbetten Inbo-Schtischen Rins gen, ber britten Classe, gerfallen nach ben bisher lesbar gewesenen Legenben in aweierlei Art, namlich in bie Rabphyses, ober richtiger Motabphyses, und in die Kanertos Mungen. Beibe Arten haben auf ber Borberseite griechische Inschrift, auf bem Resvers vielleicht alte Pehlvi Charactere; von beiben sind bergleichen in jedem der beiden Topes gefunden worden, die man also für gleichzeistig errichtet annehmen tann. Auch scheinen bie sogenannten alten Pehlvi Charactere mit der rundumlaufenden punctirten Inschrift ber Bronges buchse, die man auch für Ragari angesprochen hat, nahe verwandt zu seyn.

Auf ber erften Art, ben Dotabphpfes Drungen, bie feitbem auch in großer Bahl andermarts, im obern Inbusgebiete aufgefunben wurben , finden fich baufig bie ofter wechselnben Titel , wie Bagileve Baocheur, Zwrno Meyas u. f. w., aber immer wieberholt fich ber Rame КАДФІСНС ...), ober wie Raoul Rochette .7) nach vollftanbigern Sammlungen bes Seneral Allard nachgewiesen hat, MOKAADICHC. Das Bildniß in ber Tracht eines Tataren Ahans auf ber Borberfeite biefer Dungen, geigt fich ftebend, ober auf einem niebern Divan figenb. angethan mit Stiefeln, Beinflefbern, einer Art Rod, mit hoher Duse bebedt, von ber zwei Banber berabbangen. Gin 3weig, ober etwas bem abiliches; ein Dreigad, eine Reule, ein fleiner Altar, ober ein Rauche gefde finb beigefügte Attribute, benen jene Monogramme, in form einer breis ober vierzadigen Gabel, ober eines Rreuges mit halbmondformie gen Griff (Crux ansafa) nicht fehlen. Auf bem Revers ift ein junger Sott vorgestellt, mit einem Schurz um bie Suften, mit einer Art porpe gifder Dage, fich auf einen Inbifden Budelochfen (Bebu) lebe ment. Unbere Gremplace biefer Dungen ber Motabphpfes : Reibe baben anbere, mehr ober weniger aneloge Borftellungen biefer Art; fie finb

<sup>86)</sup> Gôtt. Gel. Ing. c. c. D. (37) Raoul Rochette in Suite de deuxième Supplément a la Notice etc. in Jeurn. des Savans Mai 1836. p. 265.

aber in Beidnung und Sepräge aus einer griechischen Schule. Die Bitbuisse ber Aataren Ahane, sagt D. Müller, sind zwar groetest, aber doch voll Geist, Leben, Humor; ber auf den Buckestier gestehnte Gott hat doch einen Anhauch hellenischer Schönheit. Das ganze Gepräge wurde nicht zu begreifen senn, ohne die Annahme noch vorshandener griechischen Kunster im Indos Battrischen Neiche. Andere zeigen schon einen mehr und mehr gesunkenen Styl; diese Motadphysses Münzen stehen sehr räthselhaft zwischen ben Indos Griechischen frühes zer besseren zeit, der Griechisch Battrischen Periode und der noch spattern Sassanden Periode in der Mitte.

Die zweite Art ber Kanertos Münzen 161 ift in weit grössere Bahl aus beiben Ausgrabungen ber Topes von Manikyala erhalsten. Sie haben dieselben Titel, wie Basilous Basilous KANHPKOT, oder auch PAO NANO PAO KANHPKI KOPANO, was wol nur benselben Indischen Titel Rao (d. i. das heutige Radja) Konig, bezeichnet, so daß Radja der Radjas, jeht Maha Radja, nur durch saa. sas. ins Griechische als überseht, und noch ein Titel in Kossano (ob Imperator, oder sonst?) zugesägt erscheint. Die Inscriptionen der Reverse beziehen sich auf die abgebildeten, mythologischen Versonen, beren bilbliche Borstellungen weit größere Mannichsaltigkeiten darbieten, als die Borderseite.

Die Borberfeite hat fiele einen Zataren Rhan, wie bie Motabphpfes Mungen, in ganger gigur, ober auf ben Golbmungen nur feine Bufte. Statt bes Dreigads bes Molabphufes halt Kanertos nur einen Spieg in ber Linten , auf zweien ber Golbmungen aber auch, wie Dotabphpfes, einen 3weig in ber Rechten, ober eine Lehre. Unter ben Reverfen unterscheibet man verfchiebene Riguren; balb mit ben Romen Belios, Mithro, ober Ranaja, Dero, Athro u. a. m. Die ersteren zeigen eine Zunglingsfigur in orientalischem Gewande. mit flatternbem Mantel, bie rechte Sand wie wintend erhoben, ein Kreismimbus mit Strahlen um bas haupt, ein Sonnengott, bem bie Legenbe HAIOC, und, in ben minber guten Gepragen, que MIGPO und MIIPO gur Geite fteht. Go lange also am hofe biefer Usurpatoren in Rordweft Inbia Griechische Sitte und Sprache berrichten, bief auch ber Perfifche Gott, beffen Cultus fie fich angeeignet hatten , Optios; als aber bie griechische Sprache gurudgebrangt wurde und in Bergeffenbeit Lam, blieb nur ber Rame Mithro (Mithras) officiell, obwol boch noch griechische Schrift, und felbft biefer Stol in ber Beichnung, fich moch einige Beit auf ben Mingen erhielt.

Die Münzen mit bem Revers NANAIA zeigen ebenfalls eine Bie gur in fattigem Muffelingewand mit einem Rimbus um ben Lopf. und

<sup>184)</sup> Sott, Gel. Ang. a. a. D. S. 1775.

einer lotosartigen Blume in der Rechten mit der Beischrift, welche die Anaitis, dem Mithras als Gottheit nahe verwandt bezeichnet. Ihr Cultus \*\*) war, nach Berosus Bericht, unter Artarerres Mnemon durch sein ganzes Parthisches Reich von Armenien dis nach Baktrien verdreis ter; auf Griechisches Rattrischen Munzen ist sie als Artumis dargestellt. In Matsadaer II. B. 1. 14 wird sie Ranasa genannt; auch in Insdien war sie aber unter dem Namen Nani, Rana verehrt, und idens ' tisch mit Parvati. Es sließen also auch dier die Culte ineinanders (vergl. Borhalle Curop. Bössergesch. G. 56 u. f.).

Dieselben Kanertos Münzen, mit dem Revers Okro, ober Athro (wol wie Mad, als Deus Lanus in Baktrien, und Mithro, als Deus Sol vorkommt) \*0) ftellen einen vierhändigen Jüngling mit Rimbus um den Kopf dar, und auf Indische Art mit Arms und Fußtingen geziert, in den beiden Rechten Pfeil und Schlange, in der Linken einen Speer haltend u. s. Andere geben noch andere Borsskellungen.

Aus biefen verfchiebenen Arten von Dangen, bie anch am Sanges und in Rabuls Monumenten fich wieberhoten, mo weiter unten von ihnen bie Rebe fenn wirb, ergiebt fich offenbar 11), bag einft eben fo wie in bem Battrifden Banbe, am Drus (f. Afien IV. 1. 5. 484-486), fo auch im Denbichab, am Inbus, ber Ginflug gries difder herrichaft entweder langere Beit beftanben, ober in mehrern 3weigen fich verbreitet hat, als man bisher angunehmen pflegte. Griedifche Sprache und Runft waren fo feftgewurgelt, bag Dofabphyfes und Ranertos, Fürften eines gang frembartigen barbarifchen Stams mes, mit ber Eroberung biefer Begenben gugleich griechifde Sprache und Schrift fur gewiffe 3mede annehmen mußten. Daß fie gu bem fogenannten Inbo-Scotifden ober Tatarifden Stamme, namlich ben Seten, ober Saten, von beren Bertunft fraber bie Rebe mar (f. b. Afien IV. 1. 6. 485 - 486, und ben bortigen Citaten), ober gu bem Turs Eifcen, ber vom Jahre 136 vor Chr. Geb. an, hier herrichenb warb, geborten, ift wol bie mabriceintichte icon von Bilfon und Drins fep "2) nachgewiesene Unnahme, ba uns aus ben Raschmir Unnalen unb ber Tubetifden Siftorie auch ber Stamm ber Muruticha betannt ift, und felbft ein bem Ranertos verwandtet, vielleicht felbft ibentifchet Rame, Ranifchta, als herrider von Rafdmir, als machtiger Ronig ber Ronige genannt ift (f. Afien II. S. 1100), ber auch nach Croma de

<sup>9°)</sup> Sott. Sel. Ung. a. a. D. S. 1777; vergl. Raoul Rochette I. c. Journ. d. Savans Mai p. 268. °°) Raoul Rochette J. c. p. 267. °¹) D. Müller a. a. D. S. 1780. °²) H. H. Wilson and J. Prinsep Observations on L. A. Burnes Collection of Bactrian and other Coins in beff. Trav. into Bokhara Vol. II. p. 461.

Körön Forschungen Konig von Kapila (bei hurbmar) heißt, und 400 Jahr nach Bubbhas Erscheinen, ein großer Patron ber Bubbhiken war. Waren biese Geten nicht unmittelbar auf die griechischen herrscher in Bakteien gesolgt, so warben fie die griechische Sprache nicht mehr vorgesunden haben, und hatten von der griechischen Kunst keine so frische Uederlieferung erhalten können, wie sie doch unverkendar auf ihren Müngen mit den Indo-Schtlichen Königebildnissen sich zeigt.

Mus ben gegebenen Thatfachen, bemerkt ber unparteifche Archaos loge 101), bem wir hier am liebften folgen, habe man bie eigentliche Bluthegeit biefes Inbos Stytifden Reichs, von einem verlans gerten Rortbeftanbe beffelben gu unterfcheiben. Deffen Bluthes zeit treffe nothwendig in bas erfte Jahrh. vor Chr. Geb. und etwas weiter, in weichem bie Konige Dotabphyfes und Ranextos ges berricht haben (Ranischta in ber Raschmir Chronit herrscht 120 vor Chr. Seb.). Als Erben griechischer Bilbung und Runft murben fie bamals, gigleich, fcon ale Gebieter ber Borballe Inbiens, auch ben Sanbel mit Inbien in ihrer Gewalt gehabt haben; baber bie Dangen ber Ariumvirn Roms neben benen biefer Inbo-Stothen fich vorfinden tonnten. Bieramabitya, beffen Regierungszeit im Unfang einer Urra um bas Jahr 56 vor Chr. G. ziemlich fest fteht (f. Afien IL G. 1090. u. a.), bezwingt und vertreibt wol biefe Indo . Stythen, und foll bas burch Macht und Boblfahrt bes alten Inbiens bergeftellt baben; aber, boch wol nur aus bem Sangeslanbe, wo fie ebenfalls wie im Inbustanbe Usurpatoren waren. Am Indus bagegen, wo es, ju Ptoles maus Beit, noch eine India Scythica gab, und langs bem inbifden Rautafus (Sindu Rhu), muffen fie ihre herrichaft noch lange Beit behaups tet baben. Die Motabphpfes und Ranertos Dungen, welche gegenwartig in fo außerorbentlicher Menge in Rorbinbien und Ufghanis ftan gefunden werben, ruhren offenbar großentheils von ben Rachfolgern biefer bort einheimischen Regenten ber, bie in mehrern Dynaftien fich ausgebreitet haben mogen, von benen unfere Diftorien gur Beit freis lich noch nichts wiffen. Ihre Geschichte ift unbekannt; aber, nach bem Dufter ber urfprunglichen, aus ber hellenifch bactrifden Beit, nur in verschlechtertem Styl, find ihre Dungen gearbeitet und gepragt, ein Styl, in welchem die Bermandischaft mit bem fpatromischen und Saffae nibischen, unvertennbar ift, von benen ber legtere wieber gwar in ber perfifchen Runft murgelte, aber boch auch wieber aus fpatern romifchen Dentmalen Rahrung gezogen batte. In biefe Periobe fallt bemnech auch bit Grbauung ber Sopes von Manityala, bie felbft unter febr fpaten Abtommlingen diefer Dynaftien Statt finden tonnte, bis gu Sas po e II. Belt (380 n. Chr. G.), ober wenn bie Chosru Parviz Munge

<sup>192)</sup> K. D. Müller Gott. Gel. Anz. a. a. D. S. 1780 — 1783.

fich noch burch Entzifferung ber Pehlvi Legende ergeben follte, felbst noch in benjenigen Beiten, in welchen mit bem erwachenden Mohammedanismus eine ganz neue Aera für den Orient begann.

Aber mit ben Dungen find bie Erhauer ber Topes und beren Beftimmung, fo wie bie Ratur ihres Inhalts noch teineswegs ete Mart, fo wenig als ber Rame bes Sauptmonumentes baburch ermittelt tft. General Bentura 24) ließ fich burch etymologische Aehnlichteiten bes Ramens Danityala (Stabt bes meißen Pferbes) bagu verleiten, borin bie Lage von Alexanders Bucephala gu conjecturiren, mas aber nicht bier, fonbern am Sphaepes gegrundet marb (f. Affen IV. 1. S. 453). D. Billon überfeste bas Wort burch Stabt ber Rubine 36) (Manitpa-alaya, b. b. Stabt ber Rubine im Sanstrit, veral. Mfien IV. 2. 6. 862), in ber Boraussegung, bag bas Monument bie Lage einer großen Stadt bezeichne, mas teineswegs ber gall ift, wenn auch Stadtruinen umberliegen, wie fich aus ben vielen abnlichen Baus werten berfelben Art ergiebt, bie nicht in Stabteruinen, fonbern meift auf einfamen Anboben und Bergruden, langs ber großen Deerftrage nach Battrien feitbem entbedt finb. Dennoch bleibt es barum nicht minber wahrscheinlich, bag in ber Rabe biefes Manifpala wegen ber vielen bes nachbarten Ruinengruppen bennoch einft eine bebeutenbe Stadt (vielleicht Barila. wie A. Court . bafur balt) geftanben baben moge, bie nur nicht ben Ramen biefes Denkmals getheilt ju haben braucht. Rad I. Court pilgern noch beute bie binbus nach biefem Danityala, um ben erften Abichnitt ber Saare ihrer mannlichen Rinder bafelbft als Opfer bargubringen, und nach 3. Prinfeps Ertundigungen \*1) mers ben ven vielen berfelben biefe Topes überhaupt, wo fie fich finben, für Grabmate alter Ronige gehalten. Damit ftimmen auch bie bys pothefen von Ch. Maffon und Dr. Gerharb \*\*) überein, welche To viele Monumente biefer Art naber unterfucht haben. Aber biefer Une ficht wiberfpricht ber Inhalt biefer Monumente, ber nirgenbe Roniges leichen, ober Unigliche Ornamente, Baffen und Roftbarteiten biefer Krt wool aber überall biefelben analogen, minutidfen Geltfamteiten ber Metallbuchfen mit ihren rathfelhaften Salismanen, Symbolen und Mangen u. f. w. barbot, von benen noch weiter unten, auf ber Befte feite bes Inbus mehr bie Rebe fenn wirb. Dagegen leibet es nun fcon wol teinen 3weifel mehr, bag es Bubbhiftifche Donumente, Daus foleen gefeierter Bubbhas, bie Dagops (ober Dagobas, b. b. Beis

<sup>94)</sup> Chas. Masson Memoir on the ancient Coins p. 162. 95) Asiat. Journ. 1831. New Ser. Vol. IV. p. 160. 96) A. Court Informations L. c. III. p. 556. 97) J. Prinsep Note on the Coins L. c. III. p. 568. 98) J. G. Gerhard Memoir on the Topes and Antiquities of Afghanistan (1833), in Journ. of the As. S. of Bengal Vol. III. p. 328.

Ilathamer find, unter welchen Reliquien ober Bilber Bubbhas nieber. gelegt werben) 100) beren Bau gleich einer Bafferblafe, wie beren Gebrauch uns aus ber Siamefifchen und Ceptonefifchen Sifforie (f. Afim III. S. 1162, IV. 2. S. 237, 239), fo wie auch ans ben als ten Monumenten und Grottenwerten im Caben Defans (f. Affen IV. 1. S. 675, IV. 2. S. 252) bekannt genug ift, wozu auch jene Art Beibachin (in Regenschirmform) ober ber mpfteribfe Chattab gu ge boren fcheint, ber fich oft über folden Regel s ober Dom : Beuen erhebt. und wir wir vermuthen foodft wahricheinlich auch bie Denbichab Gue polen einft schmuckte, bie aber alle von ihrer Ruppelhobe, fcon mesen three Metallwerthes, mit ber Beit aber auch burch bie Berftbrungswuth ber Mohammebaner feit ber Ghannavidenzeit abfichtlich berabgeriffen fenn mogen. hieraus murbe fich benn auch bie Urfache ergeben, warum alle Auppelhoben biefer Dentmale, fo gertrummert erfcheinen, ohne ans bere Berftbrungen im Innern berfelben berbeigeführt gu haben. Die Eleinern mobellartigen Formen berfelben Dagopegeftals ten 200), bie als Metallbuchfen von Golb, Silber und Bronge im 3ms nern, in Miniature, gefunden find, enthalten, wie fich auch aus 3. Jaco quete und ER. Conigbergere neueften Bittheilungen 1) geigt wirtlich noch folde myfteribje Chattabs ober Sonnenfchirme und ornamentieten Spigen, wie fie auch ben Dagops in Cepton und ben Bubbhatempeln in Siam nicht fehlen, fo wenig wie in ben Grottentempeln von Bang, Carli u. a. D. Mit Scharffinn batte schon Erstine in ben Schrife ten ber Bombay Societat bies Manityala Dentmal für einen Dagop aus alter Beit ertiart. Durch B. S. Dobg fons jungfte Berichterfattung wird biefe Anficht volltommen beftatigt: benn biefer einfichts bolle britifche Refibent giebt Beichnung und Grunbrif von einem Bau wie Manifpala nebft Befchreibung in einem Briefe 3) (24. April 1834. aus Rathmanbu batirt), und bemerkt babei, bag biefe Bauten, welche bafelbft Bubbba Dagoba, ober Chaitia beifen, fich in großer Angabl in ben Repaulthalern vorfinden, und gleichen Inhalt wie gu Manityala zeigen.

Caoma de Koros, ber berühmte tabetifche Steffenbe, lernte ebens falls bie mobernen tabetifchen Dagops 1) febr genau tennen, und giebt burch ihre heutige Beftimmung Aufschluf aber ben Gebrauch von

<sup>100)</sup> B. v. Qumbolbt über bie Berbindungen zwischen Indian und Sava S. 150—168.

200) Journ. of the As. Soc. of Bengal Vol. III. Tabul. XXII. fig. 20 a.

1) Journal Asiatique Sept. 1836. Planche XI. Nr. 12, 13.

2) B. H. Hodgson Notice of Ancient Inscriptions etc. in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal, Vol. III. p. 488 Tabul. XXXI. vergl. J. Prinseps Notice l. c. III. p. 570.

## Indus-Syftem, Lopes, Buddhiftische Monumente. 113

ienen alteren im Penbichabgebiete. Die Miche verbrannter Gebeine ber perftorbenen Bubbhabiener, fagt berfelbe, wirb mit Thon und ans bern Dingen gemengt, wie zuweilen auch mit pulverificten Chelfteinen; bies wird in einen Teig gefnetet, ben man in Formen von Bilbern geftaltet, bie man " Efca Ifca" nennt. Diefe Reliquien werben in fleinere pyramibale ober fegelartige Bebaube, Chaitna ober Chorten genannt, beigefebt, ohne befonbere Roftbarfeiten gugufügen, und ohne befonbere Ceremonie. Dies ift ber Gebrauch bei bem gemeinen Mann. bei ben Bornehmen, Pringen u. a. tommen viele Ceremonien gur Beifegung folder Reliquien bingu, bie befanntlich in Ceplon auch aus Saas ren , Bahnen und kleinen Gebeinen befteben. Golde gemifchte Daffen find es offenbar, welche auch mit Studen von Glas, Riefel, Chelfteinen und andern vermoberten vegetabilifchen Gegenftanben jene braunen, gas ben Reuchtigkeiten in ben Detallbuchfen erzeugt haben. Daber auch ber Rame Dagoba, ober richtiger Dagop (auf Ceplon nach Joinvilles Etymologie, von Da, Rnochen, Gebein, und geb, Bauch, ober Gefaß; im Sanstrit, nach B. v. humbolbts Etymologie 1), Dehagopa, gufammengezogen Dagop, b. h. "forperverbergenb" ober "bes Rorpers Bemahrer"), hierzu tommt, baf fich ber Rame bes begeichneten Dentmale, nach Ch. Daffone Bemertung 1), bem gemaß gang einfach, aus bem langft befannten Gebrauch ber Bubbhiften ergiebt, fowol bem Bubbha (Shatya Muni, Satya Mani) als frome men bubbbiftifden Pringen und anbern Beiligen, ben Titel Mani (ober Duni), Manina, b. h. "berr ober Ronig" beigulegen, woraus mit ber Ortsbezeichnung Rhala, bie Bebeutung "Statte bes herrn" hervorgeben mußte, bie bann auch in Beiligen=Grab, ober felbft Ronigs= Grab übergeben tonnte. Den Ramen einer Stabt fann man alfo in biefer Benennung nicht mehr fuchen; febr mertwurbig ift es unftreitig, bag unter allen, bis jest an hunbert wieber aufgefuns benen Dagops, biefer einzige, feinen Bubbiftifchen Ramen, Manityala, bis beute, burch alle Berfolgungen ber blutigen Brabmanentriege gegen biefe in Inbien ausgerottete Gecte behauptet bat. Bon allem, worüber bie Entbedung ber weftlichen, außerhalb bes Penbichab liegenben Dagope, in Rabuliftan und am hindu Rhu ins befondere belehrt hat, wird nur erft auf ber Beftfeite bes Indus bei Pefchamer und Rabul bie Rebe' fenn tonnen; boch bemerten wir bier porlaufig gur Beftatigung jener bubbbiftifchen Baumerte, bag offenbar nicht immer von Pagoben und Thurmen, fonbern auch von ihnen bie

Rebe ift, wenn in bem dinefifchen Berte goe Roue Ri 2007, von ben Bubbha Diffionaren in ben verfciebenen norbinbifden Ronigreichen, wie Suboto (im heutigen Rabul), Rian tho to (Ranbahar), Edu, cha chi lo und anbern Lanbichaften im Often von Rabul und Shanna. große Bubbha Tumuli, ober Bubbhathurme, mit Ornas menten von Golb und Silber genannt werben, bie gu Ehren von Reliquien ober Bunberthaten Bubbhas in Menge aufgezählt werben, und welche lange ber Banberftrage jener Diffionare, in benjenigen Ge bieten ber Beftfeite bes Inbus, wo bamals (im 3. 630 bis 650 n. Chr. Beb.) 7) bas Bubbhathum noch in bochfter Blathe und Berehrung fand, und mo Boller, wie Ronige, fich beeiferten, in Menge folche bei lige Stup'as \*) gu erbauen, um bie Geligfeit im himmel gu erwers ben. Bir zweifeln nicht baran, baß biefe fo haufig genannten Stu: pag, eben biefe Monumente find, welche im bortigen Bollsbialet gegenwartig Copes heißen, und baf hiermit bie Periobe ihrer Entftes bung hiftorifc nachgewiesen ift. (Stupa beißt im Sanstr. fo vid dle Tumulus, tann aber auch einen Thurm als folden bebeuten; baffelbe mas bei bemfelben dineffichen Autor Eha, ober Saspho, b. i. Ers Daber im Chinefifchen Sutbeou phu, b. b. bobung bebeutet. toftliche Erhöhung, Tumulus, Thurm, bem Sanstrit nachae bilbet, und bie contrabirte, im Penbicab noch gebrauchliche Form, im Boltsbialect Ioope.)

Es bleibt uns hier nur noch bas zweite Domgebäube ber Das gops auf ber Dftseite bes Indus, im Penbschad gelegent, zu erwähenen übrig, von welchem wir durch Al. Burnes, wie wie schon oben bet Doman bemerkten, zuerst Rachricht erhielten. Er hat es unter bem Ramen bes Tope von Belur. abgebildet und kurz beschieben. Es liegt bieser Stupa (contrahert Tope) auf bem Kucken einer Dügelreihe nahe bem zektörten Dorfe Belur, ahnlich wie Manikyala, nur eine kleine halbe Stunde fern von Doman. Wegen seiner hohen Lage ift es in weiter Ferne zu sehen, obwol kleiner als Manikyala, bem es hinsstichtich ber Construction übrigens ganz gleicht. Doch hebt sich seine Grundmautr unter bet Pilasterreihe höher empor; im Sanzen mißt es nur bo Fuß senkrechte Odhe. Es ist ebensalls schon zerstört und früher einmal ausgebrochen worden. Auch hier wurden ähnliche Münzen gefunden. Riemand kennt bessen Erdauer; es wird für das Grabmal ein

Posthume p. A. Remusat et J. Klaproth. Paris 4. ch. IX. p. 64 ch. X. p. 66, ch. XI. p. 74.

[[den Bubbhapriefters Sidan Xhang durch Writter Xiem und Sabien (630—650 n. Chr. Ch.). Bertin 1834. 8.

1. c. ch. XIII. Not. 6. p. 91. cf. ch. III. Not. 3. p. 19.

3. Post Kone Kill. Not. 6. p. 91. cf. ch. III. Not. 3. p. 19.

3. J. Post Kone Kill. Not. 9. p. 91.

nes alten Königs gehalten. Der gelehrte Begleiter Al. Burnes', fein Munichi, meinte jedoch, es werde von Bubbhiften erbaut fenn. Roch sollen ein paar andere Denkmale dieser Art, nur weit zerstörter, in der naben Umgebung senn. Auf der Westsseite des Indus, in Peschawer und Kabul nimmt ihre Jahl aber ungemein zu.

## Erlauterung 4. Das Penbicheb. Fortfegung.

### L Producte, Indufrie, Sandel.

Das Dendichab mit feinen weiten Chenen, an den Befte und Morbseiten von Gebirgefaumen, im Guben von Dieberungen umgeben, gebort ju ben reich begabten ganbern; benn es hat Heberfluß an Rotn, Wein, Del, Salz und vielen andern Dros ducten, Die gur Musfuhr Dienen, vielen Gewerben Material geben, und bei einer größern Population noch weit mehr Erwerbmittel barbieten tonnten; es ift in allen feinen Breiten von großen Stromen in Diagonalrichtungen durchschnitten, welche überall. burch Canalifation und Irrigation, wie bie Refte berfelben bie und da, anmal im Often, aus ben frubern Raiferzeiten, noch beute beweisen, ben Ertrag ungemein zu erhoben im Stande feyn mure ben. Die politischen Schickfale, in die bas land von jeher burch feine Stellung verwidelt ward, haben es nut theilweife, nie gang, berabbeniten tonnen; sporabifc hat fich neben ber Landescultur auch eine nicht gang unbebeutende Induftrie entwickelt, ungeache tet der Sandel im Lande niemals durch die großen und vielvers zweinten Stromlinien, wie die des Indus und des Pendichab, unterfingt ward. Die neueröffnete Indusschiffahrt tann vielleicht bem Bendichab eine neue Epoche ber Bluthe betbeifuhren.

Aus dem Mineralreich ist Steinfalz<sup>20</sup>) ein Hauptproduct, das als Regale aus der Salzkette (f. oben S. 95) durch das ganze Land geht, aber auch in die britischen und anderen Territorien ausgeführt wird; ein zweites Steinfalzlager, obwol von geringerm Umfange, ist in Mundt im Betrieb (f. oben S. 80), in derffelben Berggehängen, wo unter Aunfit Singhe Herrischaft auch Steinfohlenwerke bearbeitet weiden, und Sie

ady Al. Burnes Trav. l. c. II. on the Commercial Relation of the Punjab p. 401.

sen minen von Bedeutung aufgestunden sind, welche zu ben Wassenschmieden und den Gewehrfabriken dienen, die in Lahore schon berühmt sind und die Truppen der Seithe versehen, seitdem franzolische Ingenieure dort Einstuß gewannen. Galdsand wird am Austritt des Ehinah, wie des Indus, aus den Borbergen der himalayaketten gewaschen; Alaun und Schwefel liefern die Salzketten, Salpeter der Boden der Senen. Die Begetation bedeckt in zunehmender Progression den Boden des Pendschab, gegen dad Bergland hin; das in seinen Wälbern, zu, mal den herrlichen Eppressenatten (Deodara, s. ob. S. 93) das beste Zimmerholz zu Hältern und Flottenbau liefert, in andern Arter, wie z. B. dem Turi (wilk dush, ob eine Euphordia?), die besten Halzschlen, die zur Paulversabrication im Lande besonders geeignet sind:

:: Rorn hat bas land überfluffig jur Ernahrung feiner gerin aen Dovulation; fein Bei ben wird einerhalb bes Denbichab consumirt; Reis ift im Uebenfluß am Guß ber Borberge, wo-reich liche Bewifferung Statt findetg Die geringern Cerealien und Sul finfruchte: (f. Afien IV: 1. G. 716 u. a.), wie Gram, Mung, Mut, Bajri, Die als Pferbefutter bienen; muffen bagegen auf ben troffnern Lanbichaften umber in Mongo eingeführe, merben. DasiBudorrobt, nur flein von Schaft, aber ungemein faft reich, und bem dickern Robe Indiens weit vorgezogen, wird in Menac gebant und; ju Buder verarbeitet. Being und faft alle Diffarten liefern Rafchmir, Rifchemar, Labore in vorniglicher Gitte. Die Gefamum, Pflange, Girfpa, giebt bas Def jum Brennen und jam Berfpeifen. 3ndigo wird hinreichend im Often von Labore und in Multan gebaut, und gegen ben Beften in die Lander ber Mohammebaner eingeführt, wo duntle-Rleiber farben allgemeiner werben, als im Denbichab und Andiem. mo dagegen weißes Bewand vorhemfcht. Der in Multan gehaute Labact wird in Gute nur vom Derfischen übertroffen. Der Banmwollen frauch (Gossip. berbaci) machft gwar nicht fet ten im Dendfchab, aber biefe Pflange fann weber ben bortigen Boben noch bas Elima vertragen, flieht bas Duab amifchen Sfetlebich und Beas gang; Die Baumwolle muß baber erft que ben benachbarten Landschaften, jumal aus bem trochern Maima und Rajafthan, in Quantitaten bier eingeführt werben; eben fo Die Seibe, da der Seidenwurm und fein Gespinnft im Dende Schab unbefannt ift.

Thierreich. In Wilbreichthum fehlt es bem Penbschab nicht; aber wilde Bestien, wie Liger u. a., sind schon sparsam geworden; an Heerden ist das Land reich. Die Pferdezucht ist in neuerer Zeit etwas mehr in Aufnahme gesommen; das Dunni Pferd, zwischen Jilum und Indus, ist von bester Raze, obwol wenig Psiege auf diesethe verwendet wird; es dient der Reiteret der Seiths. Die Maulthiere am Jilum sind sehr start, und tonnen große Lasten tragen; eben so die Karmeete in den Sudspissen des Pendschad. Die Rinderheers den sind zahlreich, aber die Raze klein und schlecht, die Schass heerden sehlen. Ueberall konnten in diesen beiderkei Zweigen, auf setten Weiden der Hügel, und auf Kornselbern der Psaine, der Landwirthschaft große Berbesserungen Statt sinden; aber die Productionen geben der geringen Wolfszahl des Landes schon Wohlstand und tleberstuß.

Induftrie 211). Bu den vollendetsten Manusacturen des Landes gehoren die Boll waaren Kaschmirs und die Seizbengewebe von Multan, welche zum Puge der Großen geshoren, während Städter und Landleute sich in die Baumwolsen geshoren, während Städter und Landleute sich in die Baumwolsen Die tinstlichsten Baumwolsenwebereien sind in der Nordostecke des Pendschab, zu Nahun und hofchyarpur, zwischen Setledsch und Beas; die Musseline sind dem Ansehn nach zwar geringerals die englischen Fabritate, aber stärker und dauerhafter und vielwolseiler; die feinsten Gewebe dieser Art werden nach dem Suben ausgeführt. Die Chintses von Multan waren vordem sehr im Pendschab und im Westen des Indus gesucht, aber dieser Absatzit durch brititische Importen gestört.

Die Bollfabrikation der Kaschmir, Waaren ift bestannt (über Shala, Weberei in Raschmir, f. Assen IL S. 1198 bis 1208). wenn ste auch noch immer ein ansschließliches Beststhum Raschmirischer Runstler ift, so wurden diese doch, seit den sesten Jahren, wie wir oben gesehen haben, weit durch das Pendsschab zerstreut. Rein Fremder hat sie bis jest nachahmen ton, nen; alle Europäisch Swinger weben weder an Feinheit, Weiche, Wärms, noch Schonheit der

<sup>&</sup>lt;sup>321</sup>) Al. Burnes L. c. II. p. 397—400. 12) Bergl. Moorcrofts Papers in Asiat. Journ. New Ser. Vol. XII. 1853. Asiat. Intell. p. 159—160.

Karben gleich. Auch die Shawls von Lahore und Delhi nicht, obwol von Kaschmirer Auswanderern gewebt, find sie boch fcon entartet, robere Stoffe; benn bas Rafchmirgebirgemaffer jum Karben und Baschen bat die Chene des Dendschab nicht. Das Ginfommen ber Shawl , Manufactur ward in Raschmir jabrlich, ohne die Ausgaben, ju 18 Lat Rupies (180,000 Pft. Sterl.) berechnet; aber viel Betrug batte fich eingeschlichen; benn Shawle, die nur wenige bundert Rupies werth waren, folius man ju Laufend an, um besto großern Boll bavon ju gieben. Doch tonnte bas Gouvernement R. G., bei befferer Einrichtung und ohne diefe Despotie, nach Al. Burnes Urtheil, ben dop pelten Gewinn von diesem Gewerbszweige gieben. In ben let ten Zeiten waren Bestellungen fur die Bofe in Rufland und Perfien, bas Shawlvaar ju 30,000 Rubel (12,000Rupies) einge laufen. Die Raufleute beflagten fich aber über die Berichlechtes rung der Baare, und daß fie nicht mehr direct aus Rafchmir. fondern burch Commiffionaire und Brifchenbandler gu beziehen fen: Allerdings, bemertt 21. Burnes, fen bies ber Rall, meil das Gouvernement ber Seiths diefe Baare jum Gegenstande bei Buchers gemacht, und in Umritfir Magazine von Shawle an gelegt hat, beren Berth nicht unter eine balbe Million Pfund Sterling (50 Lat Rup.) angeschlagen fen. Der hauptmartt des Raschmirhandels gegen ben Rorden, ift Rilghet, in Las bath, 20 Tagereisen von ber Morbgrenze Raschmirs, wo ber Einkauf ber Bolle gegen ben Umfat ber Shawis Statt findet. Gegen den Suben aber geht diefe Baare nur durch bas Dende fcab; von jenen 180,000 Pfb. Sterl. an Berth, behalt R. S. awei Drittheile 213), die er ale Tribut vom gande erreft: bavon foll er Dreiviertheile wieder verbandeln und ein Biertheil behalten, ju feinem hofftaat und ju Bezahlung feie ner Beamten wie ju Geschenken. Außer biefen gehn vom tleber reft (etwa 7 bis 8 Lathe Rupien) fur 3 Lathe nach Bombay und ben Westen, 3 L. nach Dube, Bengalen und bem übrigen Binbor ftan, 1 } Q. allein nach Calcutta, eben fo viel consumiren jebe ber Stabte Rabul, Berat und Balth.

Sben fo beruhmt find die Seidenzeuge von Multan auf dem Indischen Markte, die Rai's, von ftarter Tertur und brillanten Farben (f. oben S. 67). Die Seide muß eingeführt

<sup>313)</sup> Asiat. Journ. N. Ser. XII. I. c.

werben, weil man sich im Penbschab nicht mit der Zucht des Seidenwurms befaßt. Nur in der Form von Shawls und Schärpen werden diese Zeuge gewebt, die aber durch den ganzen Orient so sehr gesucht find; Satin, Atlas genannt, wird jedoch hier ebenfalls gewebt, wie auch in Lahore und Umritser. Die Brocate (Lincob) des Pendschab sind geringer als die von Bengal und Guzenat; eben so werden die Multan: Teppiche von den Bessen in Persien übertrossen, beide aber mussen weit hinter den brillanten Raschmir: Teppichen zurücksehen, die jedoch zu toste wurch, um in den Handel zu kommen, und nur für den Possbaat der Regenten verfertigt werden.

Sandel und Schiffahrt 14). Golche Erporten tonnen allerbings ichon wichtigen Importen bas Gegengewicht halten, ju benen, außer ben geringern Kornarten, auch Metallarbeiten. Bollenwaaren und Europäische Artifel gehoren. Rupfer . Dels fing, Binn, Blei fehlen bem Denbichab, und an Gifenwaaren bedarf es noch viel vom Auslande, vor allem aber ber gewöhnlichen Bollenwaaren, Die in den Gegenden bes abern Indus große Radfrage baben, wie benn bie gange ftebenbe Armee R. G. in Euch geffeibet ift. Die feinern Europäerwaaren, wie Jumelen, Ubren, Porzellan, Spiegel, Glas u. f. w., finden, ben hof von Labore ausgenommen, bier noch feinen Gingang; eben fo wenig wie die frinen Stahlarbeiten u. f. w. von Birmingbam , Shefe field u. a. D., fur welche bie Bewahner bes Pendschab noch fein Bedarfniß empfinden. Borbem mar Delhi der Ausfuhrart für Die Produtte des Pendschab; feit ber Berubigung Rajaputas nas if es aber Palli (f. Afien IV. 2. S. 963, 1015), neuerfich Bomban gemorden; ber naturlichfte Sandelscanal murbe aber unftreitig bie Stromlinie bes Inbus fenn, wenn beffen Schiffahrt in Gang tame. Dag auch ohne biefelbe, bei fo vielen hemmungen, beut ju Lage, ber Sandel auf den Bagaren pon Labore, Bhamutpur, Multan, Schifarpur und Latta boch noch fo bebentent ift, giebt die Mussicht auf große Entwidlung biefes Baarenguge, wenn gunftigere Umftanbe in der Schiffahrt und Politit biefer gandergebiete eintraten, und bet Indus bie große, continentale Commerglinie awifden bem brie tifchen Indien im Gangeslande Bengalens und ben Bewohnern. Dendichab bis Bomban murbe, weil baburch zugleich ber Ber,

<sup>14)</sup> Al. Burnes Tran. I. c. II. p. 405-412.

febr mit allen continentalen Machbarkaaten auch außerhalb Ine Dien, aus Tubet, Rafchmir, China, Bothara, Rabul, Jran u. f. w. hier feine nachfte Muslabung nach Derfien, Arabien und ber Levante gewinnen murbe. Die einzige Ausladung an ber Subfpige bes Pendichab fur Multan geht beut ju Sage nur ben bodift beschwerlichen Landweg über Bhamulpur durch die Buften nach Bifanir und Palli, und von ba gleichfalls burch Raramanen nach Gugurate; benn burch Sind findet tein Baas rentransport ju Schiffe jur Indusmundung Statt. Rur bis Schifarpur geht noch von Multan ebenfalls bie Landfas ramane, weil biefer Batar bort burch feine Grofbandler bie größten Sanbelegeschafte burch ben Beravag ber Solimanberge (Bolan . Daß, jest nach Ranbahar, einft nach Arachosia und Drangiana, f. Affen IV. 1. S. 474) nach Mittel : Affen betreibt. Schifarpur ift aber als ber hafenort von Buffur am Indus (bes Musifanus Capitale a. a. D. S. 472) ju betrachten. Wenn auch die Indusschiffahrt die Klippen von Attod niemals übers fteigen, vielleicht felbst nur überhaupt bis Dera Chazi Rhan vors theilhaft fenn follte, fo murbe bies icon fur die genannten Bas gare, im untern Dendschab bis Buffur, und weiter, nicht unwiche tig fenn. Die Rahre von Kahirin murbe bann freilich nicht mehr bie Bebeutung behalten, die fie gegenwartig burch bie Rreuge ftrage bat. - Doch findet wirklich iahrlich zwischen Attod, burch Rornschiffe, ein Transport, wenn auch, bei ben vielen Strom-Schnellen, nur ein geringer, bis Buffur Statt, der die Doglich. feit einer Erweiterung zeigt; von Rarabagh an abmarts murbe aber bie Schiffahrt immer ftetig und vortheilhaft werben tonnen. Chinab und Bilum fuhren oberhalb Multan gu feiner großen Sandeleftadt; leiber ift ber Ravi, an bem Labore liegt, ju flein, feicht, windend, um je die Aussicht zu einer besuchteren Schifferftrage zu geben, zumal ba ber Sandel biefer Refidenz ims mer ziemlich limitirt bleibt, und bas große Emporium bes Pendschab Umritfir nabe baran liegt (nur 6 geogr. Deilen gegen R.D.), und leichter auf bem Setlebich erreicht werben tann. Diefer Strom aber, bieber gang unbenubt, meint MI. Burnes, werde bei naberer Untersuchung, die bis jest feblt. ficerlich von Doch bis hurrt, am Berein mit bem Beas, fdiffbar, für den Baarentransport im Großen, befunden werden, und mit fleineren Flugbooten felbft bis Ludiana, ber außerften Grengcolonie bes Britisch-Indischen Reiches in Berbindung ju fegen fenn: fo daß auch die Briten von hier aus nicht geringen Antheil an der Rlußschlffahrt bis zum Meere nehmen tonnten. Der Durchgang des Setlebich durch die Mitte des Buftenftriches, murde fein unüberwindliches Sinderniß eines ju bitbenben Berfehrs fenn, jumal ba gludlicher Beife icon ein nicht unbebeutender handelsmarkt auf der Grenze des Stroms und ber Buffe liegt. Bu biefem Aufbluben bes Commerges und ber Stromfchiffahrt gehorten freilich, bemerft 21. Burnes, St's derheit, Freiheit und Begunftigung liberaler Gouvernements. Die bis jest fehlten, mit benen aber R. G. ben Anfang gemacht bat, und woju, scheinbar wenigstens, burch Bermittlung ber Bris ten, die Amire von Sind die Bande geboten haben. Solche Begunftigungen tonnen bann leicht bie geringern Schwierigfeis ten 215) überwinden, ju benen allerdings g. B. die robe Struce tur ber Boote auf den Pendichabftuffen, meift nur Rahrboote, gehort, die wol einen Beweis abgeben, daß die Binnenschiffahrt auf den Indusfluffen niemals blubend mar; oder ihre Rurth's barfeit mahrend ber trodnen Jahreszeit, obwol alle in ber nafe fen Periode die ichonften Bafferftragen für ben Transport von Waaren und heeren bilben. Dem Mangel bes Zimmerholges jum Schiffbau in ben Denbschabebenen murbe leicht burch Solge fooge aus dem Berglande abzuhelfen fenn, wie den feblechten Pfaden in den Berggegenden burch Unlegung von Straffen.

# H. Das Maha Rajathum Runjit Singhs im Pend, fcab; Berwaltung.

Wenig Lander und Staaten der Erde sind so naturlich und politisch begrenzt wie die Seithscherrschaft gegenwärtig im Pendsschad 16), wo die politischen vollständig den Naturgrenzen entsprechen. Des Maha Naja N. S. Reich breitet sich bier aus, vom Ssetledsch bis zum Indus, und von Kaschmir die Multan. Im Norden die Himalanahdhen, im Westen die Solimanketten und der Induslauf, im Osten der Ssetledsch und die Wüssen, die sich gegen die Pendschabspisse im Suden von Multan concentriren. Innerhalb dieses Naums, mit den zwisschensließenden Strömen, in der compactesten Lage, beherrscht der

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup>) Al. Burnes Trav. l. c. II. p. 289.

Vol. II. The Punjab etc. p. 279—295; cbcnb. Mem. Vol. III. p. 295—300.

Ufurpator und Eroberer des Ganzen, sowol alle Gebirgefesten, wie die ganze Alluvialebene und alle Flußufer mit wenig And nahmen.

Die gluckliche Combinirung aller phyficalifchen, ethnogra phischen und politischen Elemente, mußte in Diefer barmonischen Entfaltung von Raum-Berhaltniffen, welche bie volitischen finsten. einen fo gewaltigen Ginfluß ausuben, bag bie Sciths, inner balb zwei Jahrzebenden ichon, burch R. S. Berrichaft, fich aus einer friegerifchen, in fich gerriffenen Republit der noch im Anfange bes XIX. Jahrhunderte fein Oberhaupt vorftand, in eine absolute Monarchie, in einen machtigen Groberungeftagt umwandeln fonnten. Es gefchah bies burch ben bindenden Ge nius eines Ginzigen, obwol die ftarffte Opposition von Seiten eis nes Religionscultus entgegen trat, ber noch mehr als eine blos politische Democratie, namlich vollige Gleichheit ber Staats glieder forberte und lehrte. Die vorgegangene Umwandlung ift feboch fo vollftandig, fagt 21. Burnes, bag bas Bant bes Bolts an den Abel, wie des Abels an den Maha Raja, diefelben gang unbedingt aneinander fnapft. 3m Jahre 1783 fagte, aus bem bamaligen Buftanbe ber Bermirrung, G. Forfter; bei feiner Durchreifung des Pendschab (f. Afien II. S. 1073), Diefen Bech fel voraus, im Ralle ein ehrgeiziger Chef an die Spite ber Seits treten wurde; biefer war eben geboren (R. C., geb. 2. Rov. 1782) 217), als diese meiffagende Stelle niedergeschrieben mard. Seine Berrichaft, nachdem fie einmal ju machfen begonnen batte. befestigte fich fruhzeitig baburch, daß er alle Umftande, die fich ibm barboten, mit Energie bes Characters ju benuten verftand. Im D. und G.D. traten ibm die Briten entgegen; im B. Konnte er bie gander jenfeit bes Indus besiegen, aber nicht bebaupten; gegen D. hinderte ibn bas Schneegebirge die ibm vorgeftecten Maturgrengen ju überficigen. Er begningte fich baber mit ben niebern Gebirgeftaaten und mit Rafchmire Befitnabme. In biefer gebrangten lage fcuf fich ber politischegroße Beift feine innern Quellen ber Dacht; er verband Despotismus ohne Raubeit mit Despotie ohne Graufamteit, und ein eigenthumliches Berwaltungefpstem, eben fo entfernt von orientalifcheins beimifcher Art, wie von frembartig europaifcher bort unpal fender Civilifation. Das durch Schlaubeit, Lift und Gemalt Gr

<sup>917)</sup> H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. p. 30,

oberte suchte er ju erhalten burch disciplinirte Truppen unter Eus ropaischem Commando; er verband damit eine allgemeinere Bers theilung von Grundeigenthum unter ben Chefe, eben hinreichend Die Mationalsitten zu erhalten, ohne ber Sicherheit ber Oberherrs fchaft durch Uebermacht ju ichaben. Aber nicht durch feinen Ginfluß des Bolfs, fondern nur durch diefen auf die Fortbildung feis nes hofftaates, fuchte er zu herrschen, und hierin liegt bie Schwäche biefer Bermaltung, die nur an feine Derfon geinupft ift, icon mit beffen boberm Alter guruckfchreiten muß, und wenig Dauer fur die Butunft verspricht, also wie alle orientas lifchen Gouvernements biefer Art, im Gegenfas ber Euro, paifchen, boch nur als ein glangendes Meteor wieder verschwins ben wird. Er, ber nur mit feiner eigenen Dadht egoistisch bes fchaftigt ift, und von feiner bobern Berrscheridee fur fein Boll befeelt wird, ift baber vielleicht einem Uffatifchen Dorus, aber noch teineswegs einem Europaischen Deter bem Großen gur Geite ' au ftellen (f. ob. G. 7).

Symptome biefer Abichwachung zeigen fich ichon in bem Sammeln bes Schabes, in ber Armee bie immerfort wegen Mangel ber Goldausjahlungen, in, wenn auch nur particulare Emporungen ausbricht, in ber unmäßigen Steigerung ber Bolle bei machsenbem Sandel, in ben schweren Abgaben fur ben Lande mann, in ber Bestechlichkeit ber Oberbeamten u. a. m. Durch feine Deconomie und geistige Berrichertraft, meint 21. Burnes, merbe R. S. jedoch die bochfte Gewalt wol bis zu seinem Tode behaupten. Er werde bann in feiner herrschercarriere ben gangen Eurfus von einem fleinen Sauptling bis jum Daha Raja durche gemacht haben, ber ein machtiges Reich gegrundet, aufges richtet, geformt, erhalten und gulest wieder gerftort babe. Mit feiner wachsenden Obermacht bat bas Unfehn des Sirdars, d. i. ber Dendichab Chefs, abgenommen, und Die Macht ber meiften, altern Glieber ber Geith-Confderation ift neutralifirt ober gang vernichtet. Dit Gunftlingen und Chargen bat fich ber Daba Raja umringt, die er aus bem Staube gu fich erhoben; die alle aus nieberm Stande, unwiffend und gie rob find, um einen Ginfluß auf ihren Oberheren auszuuben, und vorzüglich nur barauf ausgeben fur fich Gelber zusammenzuraffen. Das Bolt ber Seith's verfteht fich eigentlich auf nichts als auf Aderbau und Rrieg, gieht biefen aber jenem vor, ift voll Ebrgeit und gelotischen Patriotismus in Bemahrung feiner Gin-

Ritutionen, feines Cultus; ein gablreicher Tribus der burch gleiche politische und religiose Meinungen zu einer baburch furchtbaren Dacht vereinigt ift. Das geiftliche Oberhaupt der Seithe, det Bedi, oder Sahib Sing, murbe allerdings noch heute durch Fanatismus ber Glaubensgenoffen Ginfing genug haben, bem Desi poten ernften Biberftand ju leiften und ihn fogar burch einen religibsen Rrenging gu frurgen; aber R. G. ift ju flug um jenen jum Biberfpruch fommen ju laffen, und hat ftets zwei bobe Priefter ju feinem nachsten Umgang, Die fein ganges Bertrauen befigen. Diefe Seiths find das aufblubendfte Bolt 218) in In-Dien, mit ihrer politischen Bergroßerung wuchs, obwol sie im Bers baltniß zu ben Mohammebanern nichts weniger als intolerant find, auch die Bahl ihrer Convertiten; fahrlich follen an 5000 Dros felpten zu ihnen übertreten und bies foll in ihrer beiligen Schrift (bem Granth) vorausgefagt fenn. Bur Beit ber Datanen Ueberfalle wurden die hindus Dohammebaner, mit der Seiths/Dacht, wurden beibe ju Geithe (im engern Sinne Rhalfa ober Sing). Anffallend ift es, bemerkt Al. Burnes, daß biefes Bolt, bas por 400 Jahren noch unbefannt mar, und durch fo mancherici Bufase fich erft vermehrt hat, doch fo entschiedene Dationals phyficanomie zeigt, daß fie fich burch diefelbe fo characteriftifc. individuell auszeichnen, wie dies nur ber Rall bei Chinefen, Sine bus ober andern fenn fann. Ihrer fehr regularen Gefichtebilbung foll etwas in die Lange gezogenes allgemein fenn. Daf ein ges wiffer Nationaltypus bei Nationen vorhanden fen, meint der genannte Boobachter, sen begreiflich, nicht aber wie berfelbe einer Secte wie den Seifhe, Die in fo turger Beit ju hunderttaufenden beranwuche ju Theil werbe. Doch geht ce vorzüglich wol baraus bervor, daß ber bei weiten großere Theil ber eigentlichen Geithe ursprünglich vom Stamme ber Jate maren, Die zu ihrer neuen Lehre aus dem Druff ber hindus und Mostems übergingen und fic nun national entwickelten. Umritfir ift ihre beilige Stadt. we noch immer die wichtigften Staatsangelegenheiten unter bem Einfluß ihres hohen Cultus discutirt und festgestellt werben. Diefe Anhanger Guru Govinds, ihres Deligionsflifters, find eifer fuctig barauf, in ihren Gefchlechtern und Tribus, ein von allen Andern gefondertes Bolf 19), eine eigenthamliche religibs polie tifche Corporation zu fenn, und die Rolle felbftfandiger Chefs eis

<sup>214)</sup> Al. Burnes Trav. I. p. 45. 19) Al. Burnes Mcm, III. p. 296.

ner freien Confdberation zu fpielen, beren Rechte fie ftolg forbern. Durch R. S. find fie aber im Befentlichen um biefe Chat tacteriftit gebracht, ba er fich aus einem ber Oligarchen ju ihrem Despoten erhoben bat. Allerdings ift hierdurch auch die eigents liche Rraft und Energie ber Geithe Confoderation gebrochen. 3hr Bund entsprang aus ber Refigion, Die fich frei machte von ben veralteten Dogmen ber Sindus und ber verfunkenen Dohammes baner (ber Eufofgice), ihrer unmittelbaren Rachbarn im Oft und Beft: Thre Belbengeit fiel mit biefer retigidfen Erhebung gufams men, und gewann burch diefe ihre Grundlage. Ihre politis fche Große entfprang aus ihrem Protestantismus und ihrem nenen Dogung, burch bas fie jeboch auch noch heute ein von als ten andern abgesondertes eigenthamliches Bolt find, obwol bie Form were politisch en Große eine andere geworden ift. Wenn er auch biefe umgestaltete, fo blieb R. G. both in ftrenger Obfers vang gegentifeneralist

Ein so kiegerisch gesinntes Wolf erleichterte die Bildung ele ner Armee, die unter R. S. auf 75,000 Mann herangewachten ist; davon sind 25,000 Mann regulare Insanterie Europäisch ergreitt, ganz den Britisch Indischen Truppen gleich. Die regue tare Cavallerie und Artillerie besteht aus 5000 Mann mit 150 Kanopen. Die irregulären Truppen, lauter Reiterei, betragen an 50,000 Mann (Chorch uras, d. h. Reiter, genannt). Sie sind brap, gut beritten, schnell versammelt und werden für ihre Dienste mit Anmeisungen auf Ländereien bezahlt. Die Vernachlässung der Auszahlung des Soldes, welche aus dem Alter und zunehe menden Geldgeige R. S. herporging, haben die Truppen nicht. hm, sondern der Einstüsstrung der Engländer zugeschrieben, was sie denn ofter zu Empörungen reigt.

Auf feine Armee ist des Maha Naja Ansehn gestügt; das in derselben befolgte System der Europäistrung ist bei den Seithe Sirdars, die jeder Neuerung abhold sind, hochst unpopulair, und ohne den Schutz ihres Oberherrn mußten die bei der Armee angestellten Europäischen Officiere sogleich die Flucht ergreisen, weil ihre Person hier feine Sicherheit hatte. Sehr bald warde ihr Wert zertrummert seyn. Die Truppen sind aber gut einerereire und dies hat ihnen die Siege über ihre Nachbarn verschafft. Sie sind tapfer, gehorsam, aber der Disciplin immerfort widerstrebend, und ein eigentliches Band besteht nicht zwischen Truppen und Souvernement.

Das Pendschab hat alle Mittel, diese seine eigene Armee zu ernähren, und noch eine fremde dazu; schon in Alexander M. Feldzuge ist nie von Mangel an Lebensmitteln die Rede. Ein Beer, einheimisch oder fremd, wenn auch in den Sbenen des Pendschab geschlagen, kann noch im Kaschmirthal eine feste Posstition gegen jeden Angriff von Außen sinden, mit allen Mitteln der Subsistenz.

Die Seiths Dauptlinge, ober die Sirbars, zersplite tern in ihren gegenseitigen Febben ihre eigene Kraft; R. S. Postitik war es, diese gegeneinander aufzuhehen, und so sich über alle Rajas endlich zum Maha Raja zu erheben. Als Berrmitter ihrer Streitigkeiten hat er immer von beiden Theilen Muhen gezogen, und, dadurch erstarkt, ihre Macht zerknickt, fie aber immer wieder durch geringere Schenkungen, Bugeftandniffe, Bergabungen, nachdem er ihnen Alles genommen hatte, wieder zu verfohnen gesucht. Reiner vertraut ihm, Alle fürchten ihn.

Richt blos im Innern bes Lanbes, auch noch Außen 200), nach allen Seiten bin, hat R. S. feinen politischen Ginfluß and gebehnt, wie teiner ber orientalifchen Rajas vor ibm. Politit bestand immer in der Spaltung der gegenseitigen Interefe fen seiner Nachbarn, so daß man fast sagen mochte, er habe blee ben fury vor ihm vom politischen Schauplas verbrangten Guros paifchen Ufurpator jum Borbilde gehabt. Gegen das Britifche Bouvernement zeigte er fich als freundlichen Allitrten, und focte nie bas Bertrauen, welches burch gegenseitige Tractate etzeugt marb. In fruberer Beit war ihm die Macht ber Briten gang unbefannt geblieben; vor bem Sturg von Bhurtpur (f. Affen IV. 2. S. 939) mar ber hof ber Geithe ber politifche Sammelplas aller Feinde der Briten in Indien gewesen, von ba aber mar ber flüchtige Solfar, im Jahre 1805, ausgeschloffen worben (f. Affen IV. 2. S. 407). Spater gewann Dt. G. Die richtige Ginficht in bie Europaifch politischen Berhaltniffe ber Briten in Indien, gus mat feitbem die Frangofischen Officiere in feine Dienfte getreten maren (feit 1822). Bon einer friedlichen Stellung gegen feinen Billichen Rachbar lenchteten ihm balb die großen Bortheile ein: benn nun tonnte er von da feine Grenggarnifonen gutudileben, und zu andern Operationen gebrauchen. Bon ber Bernichtung

<sup>220)</sup> Al. Burnes Trav. l. c. II. p. 290.

feines Bhawulpur Nachbars haben ihn, nach obigem, nur die Bertrage mit den Briten abgehalten (f. ob. S. 45).

3wifchen bem Denbichab und Sinde Gouvernement berricht wenia Bertrauen, und nur die große Entfernung binderte R. G. Die Amirs mit Rrieg zu überziehen; ein Ueberfall gegen bas reiche Schifarpur batte ibm langft im Ginne gelegen. Schon mar es ihm gelungen Zwietracht unter Die Chefs von Sinde ju brins gen, und, nach 21. Burnes 21) bort gemachter Erfahrung, mare es fein Zweifel, daß feine Armee, wenn in Multan versammelt, Schifarpur febr leicht beffegen murbe. Bur Beffgrenze feines Reiches hat R. G. fehr fluglich ben Inbus angenommen; zwar haben feine Eruppen haufig Ginfalle bis Defchawer gemacht, felbft bis Rabul murben bie Geithe leicht vorgebrungen fenn; aber et bielt fie im Bugel; benn obwol die Afabanenstamme ohne gemeine sames Oberhaupt in Parteien getheilt maren, fo fehlte es ihnen nicht an Macht, und ihr Saf und Kanatismus, als Korandiener, zumal der zelotischen Gufofzies, gegen die unglaubigen Geiths, ift unverfohnbar. Bon Defchamer, ber Borftufe ju Kabul, erhalt R. S. einen jahrlichen Tribut an Reis und Pferben, auch bat . er den Gohn des dortigen Afghanen Chefs als Geiffel an feinem Sofe in Labore. Aber barum ift Defchawer ihm boch nicht une terthan. Einer ber Er-Ronige ber Duranis lebt an feinem Bofe. und er unterhalt mit ihren Chefs freundschaftliche Berbindungen. In ihrem Granth ift eine Beiffagung gegen ihr Glud auf ber Befiscite bes Indus, indem an einer Stelle beffelben ein blutiger Berluft fur fie, in einer Schlacht bei Bhigni und Rabul, angeger ben fenn foll. Rur bas Territorium Dera Ghagi Rhans im Beft von Multan, etwas tiefer abwarts am Indus, macht eine Musnahme; unmittelbar an Labore unterworfen halt R. S. bort eine Garnifon von 5 regularen Infanterie Regimentern, und vers' pachtet die Abgaben des landes feht fluglich un einen Mohammes baner, ben Rhan von Bhamulpur.

Die Bergstaaten im Norben tragen das Joch ber Selthe' am widerspenstigsten; einst wurden sie von Rasputen beherrscht, die sich zum Koran befehrten (seit Limur, s. Asien IV. 1. S. 579); aber die Litel Raja beibehielten, vor dem sie noch heute den gebße ten Respect zeigen (s. Asien II. S. 2070—1082). Die meisten derselben sind nach und nach ihrer Throne entsest und mediatie

<sup>24)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 292.

siet. Die von Rabjaouri und Bember, zweier Hauptstaaten, schmachteten (1831) zu Lahore in Retten. Das Gebiet beider, bis zur Grenze von Kaschmir, ist dreien RasputzBrudern überges ben, die bei dem ersten Ausbruch von Unruhen im Hochgebirge shr Aspl leicht sinden. Der ganze Gebirgszug des Kulus Kaschsmir, himalaha, zwischen Seetledsch die zum Indus, ist zwar auf diese Weise von den Seiths untersocht und ihnen tributpstig, auch mit dem Seiths Gouvernement vereinigt; dennoch has ben sich daselbst noch Festen erhalten, wie Kumla und Kotes Kangra, das an drei Seiten vom Beas umstossen ist (s. Asien II, S. 1072), die nie von fremden Truppen betreten wurden, und Landstriche, wie zwischen Bember und Jummo (s. ob. S. 80),

bie noch ungebandigt zu fenn fcheinen.

Bei vielen Fehlern des Daha Raja Gouvernements .findet 21. Burnes baffelbe boch fehr fraftig, und fur einen Indifchen Staat gut consolidirt; bas allgemeine Loos aller orientalischen Staaten, namlich bas Distrauen ju feinen eigenen Beamten, theilt auch diefer. Reinem der frangofischen Officiere der Armee wird eine Kanone anvertraut; die verschiedenen Thore von Attod und andern Festungen werden verschiedenen Commandanten übers geben, die von einander unabhangig ju Berte gehen. Die Lift, falichen Berfprechungen, milberer Despotie, ohne blutige Graus famfeiten anderer Indifcher Gewalthaber, zeichnet fich fein Regis ment baburch aus, daß er bas Leben feiner Unterthanen fcont, menn auch nicht ihre Personen. Die fruhere Raftlosigfeit R. G., voll Chrgeiz, ift auch in feinem bobern Alter noch in unermudete Thatigfeit gemilbert vorhanden. Sein Sohn, 30 Jahr alt (im 3. 1832), ift ohne Renntniffe, ohne Thatigfeit, fcmach an Bets ftand, unfahig ibm auf bem Throne ju folgen, andere Bertraute oder Gunftlinge fehlen; ber begabtere Entel mag gegenmartig (1832) 15 Jahr alt fenn. Aber fein Aboptiv Cohn Shere Shingh, gegenwartig einige 30 Jahre alt, wird als der fahigfte Erbe bes Reiche angesehen; er ift tapferer Rrieger, zwar Bers fcmender, aber beliebt, und ben frangofifden Officieren in bes Maha Raja Diensten gewogen; eine Zeit lang mar er Gouverneur von Rafdmir (ju 21. Burnes Beit), ein fester Poften, ber ihm auch bei bem Tode bes Baters, obgleich er von unreiner Ges burt ift, boch ben Thron von Labore gefichert haben murbe. Rach v. Sugele Bericht, 1836, icheint er bort von einem Undern, von Mahan Singh, erfest zu fenn. Ohne einen fraftigen Rache folger ift vorauszuschen, daß. R. S. Reich in seinen ftubern Bue stand ber Anarchie und der zertheilten Republiken zurücksinken, oder von einer Nachbarschaft unterjocht werden wird.

Bon ber Boltemenge in biefem Staate mar fcon fruber bie Rebe (f. ob. G. 35). Die Einfunfte 222) beffelben betragen 21 Erore Rupies jahrlich, bavon bisher die hauptfumme aus Rafchmir floß, namlich 31 bis 36 Lat Rup., dagegen Die Bere waltung diefes gesonderten Ronigreichs auch auf 10 Lat Run: Roften berechnet wird. Die Bermuftung biefer Proving (f. ob. 6. 92) muß von großem Ginfluß auf die neueften Ringnwerbalt. niffe bes Reiches fenn. 21. Burnes behauptet, ber Gouverneur von Rafchmir habe mabrend feiner breifahrigen Bermaltung jahre lich 31 Late Tribut gezahlt, babet aber noch über 30 Lat Rup. in baarem Gelbe und an Gutern aus bem Lande gezogen (1832). was ihm dann von R. S. wieder confiscirt wurde. Seine Mache folger, Rafdmirfche Pandits follen nach ihm baffelbe erpreft ba ben; bas Land hatte alfo außerorbentliche Mittel, Die gegenwärtig durch feine Entvolferung um vieles geschwunden fenn werden. Es fand unter bem harteften Druck und erhielt die felqvifch ger finnteften Diener ju Gouverneuren. Die Forderungen R. G. in den übrigen Provinzen feines Reiche find milberer Art, fo bag fich feine Multan : Eroberungen schon ju einem fehr blubenben Buffande erhoben haben; nur bleibt es, nach der Art orientalifcher Rermaltung, auch bier ber Billfuhr jedes Bollpachtere überlaffen. Die Auflagen nach feiner Billtubr einzutreiben und zu erpreffen.

### III. Die Seiths im Pendichab.

Dieses Bolt ist von gesundem, sehr träftigem Schlage, schlant von Gestalt, mit nervigen Gliedern, athletisch, von triegerischer Art und wilder, fanatischer Richtung. Nur wenige derselben konnen lesen und schreiben; nur hindu und Muselmänner, Mutssuddies (d. i. Schreiber, Geschäftssührer), die unter ihnen leben, lernen so viel Persisch um die Rechnungen und die Correspondenz der. Seith. Chefs zu sühren. Mehrere von ihnen verstehen wol auch noch den geschriebenen Pendschab. Dialect (Gurmukha genannt), aber gegen die Persische und Arabische Sprache haben sie meist einen unüberwindlichen Abschen, weil ihnen von Jugead

<sup>222)</sup> Al. Burnes Trav. II, p. 288; Mem. III, p. 298.

auf ber haß gegen alles was mohammedanisch ift eingepflanzt wird. Die Geschäfte werden bei ihnen mundlich verhandelt, ihr Gebächtniß ist gut, die Ueberlieferung erhält ihre Gebrande.

Capt. 28. Murran 223), ber an 15 Jahre hindurch in nachfter Berbindung mit biefem Bolle lebte, giebt folgende Charactes riftit van ihnen. Salfcheit, Betrug, Meineld ift in allen ihren Unterhandlungen; Gelb, gurcht ober Gunft bringt fie ju jedem Meineid: fie find in ewige Grenzftreitigfeiten gegeneinander bin fichtlich ihres Acterbefiges und ihrer Guter verwickelt. geflagte appellirt dann juweilen an bas Gottesurtheil (Dibb); ber Sieger wird in fiebend Del getaucht, ober eine glubende Pfluq: fchaar muß in der: band 50 bis 100 Schritt weit getragen werben. Rauberei und Bermunfcungen (Jadu und Dut) Aben einen großen Ginfluß auf die Phantafie und die Sandlunden ber Sauptlinge wie bes gemeinen Bolts aus. Uebelteit, Blut freien u. a. wird bem bofen Blid (mal occhio) jugefdrieben, Gin Bild von Bachs, farbige Stricke, fleine Knochelchen ober bergl. im Saufe des Beschuldigten ju finden, werden demfelben gewöhnlich als Beweise feines Berbrechens verberblich. Gute und bofe Stunden ober Tage und Omina sind im gemeinen Leben von größtem Einfluß auf alle Unternehmungen. Gin Rebhuhn, bas jur rech ten Sand beim Gintritt in einen Ort auffliegt, Rraniche Die von der linten gur rechten Seite übergeben, Menfchen Die einem mit unbedeckten Ropfe begegnen, ein fchreiender Efel bei der Anfunft, das Riefen beim Beggeben, und taufend folder Dinge find von den entichiedenften Folgen auf die Sandlungen; eben fo die Traume. bas Loosziehen u. a. .

Die Justipfloge ift in der hand der Sirdars oder Chefs, die sich das meiste durch Gelb bezahlen lassen; der Preis wird ganz willfurlich festgesetzt, die Familie zur Bahlung gezwungen. Dies wirft die haupteinkunfte für Beamte und den Landesfürsten ab. Wer den Proces verliert bezahlt Jurimana, d. h. Strafz geld, wer ihn gewinnt aber Shukurana, d. h. Dankgeld. Je größer die zu erwartende Summe, desto schleuniger die Bertreibung; die klarste Sache wird oft absichtlich verwickelt, um diese Sporteln recht zu erhoben. Wie dem gemeinen Bolk, so gebt es

<sup>222)</sup> Capt. W. Murray on the Manners, Rules and Customs of the Sikhs App. in H. T. Prisacps Origin of the Sikh Power I. c. p. 191-215.

auch den Siedars. Die Bestrafung, die selten bis zum Tode erstannt wird, meist in Gelds, Gefängniß, Strase, oder in Abschneid den von Nase und Ohren besteht, entebrt nicht, und es geschicht nicht selten, daß der Berbrecher aus dem Gefängniß geholt und vom Sirdar, oder Maha Naja, mit einem Shawl als crneuertes Gunstzeichen (vergl. Assen IV. 2. S. 968) beehrt wird. Wenn ein Diebstahl geschieht, so hat der Zemindar, in dessen Gebiet er geschieht, ihn zu ersehen; denn man sest voraus, daß er der Hehrler des Stehlers ist.

Die Succession des Landeigenthums ist keinem übereinstims menden Gesche unterworfen; die weibliche Linie ist zwar ganz bavon ausgeschlossen, aber bei vielen findet Parcellirung unter alle Familienglieder Statt; bei andern bestehen die ausschließlichen Ansprüche der Primogenitur. Daher beständige Erbschaftssprocesse, Grenzstreitigkeiten, wegen Leitung von Canalen und Irrisgationen, ferner über Besignahme von Inseln und Anschwemsmungen, die sich in jedem Jahre mit der Regenzeit und den Zersstrungen der Damme und Canale erneuern u. s. w.

Jeder Sirdar des Landes, er sen groß oder klein, fordert nach Willtur Taren von seinen Unterthanen ein, und legt dem Handel beliebigen Zoll auf. Daher wurde es bei dem einheimischen Rauf, manne Gebrauch, seine Rarawane mit seinen Waaren einem Nanac Putrah (d. h. Nanacs Sohne) zu übergeben, der sie eine bestimmte Sum me vom Ort dis zum Emporium nach Umritstr zu überliefern sich anheischig macht, und deshalb alle Abgaben und Idle derselben auf seine Rechnung übernimmt. Als Nachkommen von Nanac, dem ersten Neligionsstifter der Seith. Secte, genießen diese, wie die Nachkommen des Arabischen Propheten, einer gewissen heise, wie die Nachkommen des Arabischen Propheten, einer gewissen Heiligkeit, die ihnen Freiheit von Abzgaben gewährt, oder doch weniger Plackereien veranlaßt. In ih, ren Handen ist daher im Pendschab sast aller Waarentransport.

Andere Lasten, die schwer das Wolf der Seiths drucken, sind die Expressung des Siwai Juma, d. i. der Extra-Laxen unster den verschiedensten Namen, der ost empdrende Zwang zu Rax-Begax, d. h. Notharbeit, die ohne Bezahlung auferlegt wird; die Expressung des Tributs bewassneter Garnisonen der Thurme und Festungen von den Umberwohnenden, wenn ihnen selbst ihr Sold vorenthalten wird, das Necht der königlichen Fisnanzpächter über Leben und Tod der ihnen zugewiesenen Provinzzialen, u. a. m.

Auch die Ramisienverhaltnisse ber Seithe üben ben verberb. lichften Ginfluß auf ihre Majoritat aus. Die hochzeiten werben in fehr fruber Jugend gefeiert; die Berlobniffe toerben von ben Eltern aus Sabsucht und Egoismus geschloffen, aber auch baufig wieber geloft und ber Bund wieder getrennt. Defter ift baffelbe Madchen 2, 3 bis 4 Mannern verlobt, von denen die Eltern bas Gelb und die Geschenke annehmen. Die Streitenden werben bann, wenn fie ju einem Berichte (Punchapet) gehoren, gwar jurecht gewiesen, gehoren fie aber ju verschiedenen, fo fuchen fie fich auf ihre eigene Rauft burch weggenommenes Bieb ober anbern Raub zu entschädigen. Daber fehlt es nie an Unruben und Rebben biefer Art. Läglich tommen biergu die Rlagen der Dans ner gegen die Untrene der Beiber, oder über deren Entweichung; oder die gerichtlichen Rlagen eines Baters wider feine Lochter 'u. dal. Das Gefühl ber Schaam und ber Ehre fcheint bier ganglich zu fehlen; die Danner gerren ihre entflohenen Weiber nicht felten mit Gewalt zurud. Mitgefühl gegen Nothleibende tommt bei Almosenspenden nicht jur Sprache, es ift Sache bes Cultus, die Rafirn, die zu ben verschiebenen Secten (Dunt) gehoren, ju ernahren. Jede ber Secten bat ihren Tempel, ihre Meder und Dorfer (Urbu und Dura), und diefen werben Opfer gaben (Churhama) an Rorn und Geld bargebracht. In Ball fahrteorten werben Almofentaften (Oubasbirt) angelegt, wo je ber Fremde auf eine Angahl von Tagen unentgeltlich ernahrt wirb. wie in den alten Kenodochien. Jeder der Tempel hat feine Die nerschaft, die formlich folde Opfer eintreibt. Die wohlthatigen, öffentlichen Unftalten ber Mohammebaner Beit, welche noch von dem Groß, Moghulischen Gouvernement oft so grokartig ger pflegt murben, find feit ber Geithe Berfchaft vollig in Berfall ger rathen. Dagegen find viele von ben verberblichen Sitten ber hindu von ben fonft fo widerspenstigen Geiths bennoch beibebal ten; dahin gehoren Die Sutti's, Bittwenverbrennungen, Die awar nur felten einmal bei ihnen vortommen, gegen welche aber tein Berbot besteht, und welche gewöhnlich mit Gewalt erzwungen, ober boch burch voreilige Berfprechungen, burch Jammer und Bergweiflung der Umftande herbeigeführt werben. 3ft der Ent foluß einmal ausgesprochen, fo lagt man bem unglucklichen Opfer feine Beit mehr jum befinnen. Der Pobel umlagert Die Perfon und ihre Bohnung, und laft ihr burch Gefchrei, Tumult, Heber: eilung u. f. w. feine Rube, bis ber graufame Befchluß gur Muse Indus-Spftem, Religion, Confoderation d. Geiths. 133

fuhrung gebracht ift, und man fich beeilt bas Opfer in biel Flamme ju fahren.

IV. Religions, Secte ber Sciffs, Entstehung ihrer Confoderation.

Ranac Schah, ober Baba Manac, ift ber Grunder ber Sette, die seitbem (von bem Sanstritworte Siefca, b. b. Schuler) Seith's genannt worden ift, die fich gegenwartig felbft aber auch Rhalfa 224) ober Sings tituliren. Mange 25) war im 3. 1469 n. Chr. Geb. ju Talwandi (jest Rajapur, am Beas) in der Subah Labore geboren, feine Machtommen zeichnen fic durch ben Chrentitel Manac Dutra, d. h. Manacs Sohne, bis beute von ben übrigen aus. Bon Rindheit an jur Devotion geneigt, pilgerte er als Mann, nach Art fo vieler Binbus umber. Begleitet von einigen Andern, barunter ein Dufifer. Merbana, genannt wird, fam er auch ju Gultan Babur (um Das Sabr 1527), ben er zu befehren fuchte, und nach Dultan. bas megen feiner vielen Dirs (d. h. Sanctus) berühmt mar. Ere griffen von ihrer Beingfeit, wird fein Ausspruch von feinem Bra suche daselbst angeführt, in dem er sagte: "3ch bin in ein Land voll Dirs gefommen, wie die heilige Ganga, wenn fie bas Meer befucht." Er fehrte in bas Pendichab gurud, wo er am Ravi, zu Rirtipur Dehra, feinen Sob fand und begraben mard, mo bis heute fein Tempel und Ballfahrtsort. Der Dian biefes mertmurdigen Dtannes mar es, in jener Beit bes größten Saffes ameier Religionsparteien, beibe gu vereinigen, burch Friedens, worte, burch fanfte lieberredung und Heberzeugung von ber Lehre Des einen Gottes, mit ber er die mutbenbfte Bigotterie und tief eingewurzelten Aberglauben zu befampfen batte. Richt auf feine Sobne, fondern auf feine Schuler und Junger, Die unter beni Mamen Guru von den Seifhe verehrt werden, ging fein Unfehn uber. Lebana, fein erfter Dachfolger, ift unter bem Ramen Guru Angad befannt; ber zweite ift Amera Das, beffen Geftbaft es mar bas Baffer bes entlegenen Beas: Fluffes zu bolen und damit thalich die Rufe feines Meiftere zu maschen. So aith die Burde des Meisters auf die Schüler (Siths,

<sup>224)</sup> Al. Burnes Trav. I. c. IL p. 279.

Sketch of the Sikha in Asiatic Research, Calc. Tom. XI. p. 200
bit 291.

Siescha) über, und schon ber Dritte ber Gurns hatte einige weltliche Macht. Nanac hatte schon heilige Schriften hinter lassen, ein gleiches thaten die Gurns; in 92 Abschnitte getheilt sind diese in dem Odi Granth, d. i. in dem heiligen, ersten Buche der Seifts ausbewahrt.

Sine wortliche Ueberfetjung einer Stelle berfelben aus bem Sobar 226), die Manacs Lobpreisung Gottes enthalt, hat Gen.

Malcolm aus bem Original mitgetheilt:

"Deine Pforten, wie munderbar find fie, bein Schloß, wie "wundervoll! in bem bu thronft und Alles regierft!

"Zahllos und unendlich sind die Tone, die dein Lob verfim "den; wie viele Peri's, die in Gesang und Klang dich verherre "lichen.

"Luft (Pavan), Wasser und Feuer (Vasantur) preisen bich; "Dherma Raja ruhmt bich an beiner Pforte. Chitras "gupta, ber weise Schreiber und Richter bes letten Gerichtes, "vreiset bich.

"Dich preisen Jewara, Brahma, Devi; sie preisen beine "Majestät an beiner Pforte.

"Indra auf seinem Throne sigend unter den Devatas preis "fet dich.

"Der Gerechte preiset bich tief in feinen Gebanten, ber "Fromme verfundet laut beinen Ruhm.

"Die Patis und Sati preisen frohlich beine Dacht

"Die Pandits, die Lesenden, die Rischiswaras, die Erfahr "nen in den Bedas, ruhmen dich.

"Die machtigen helden preisen deinen Ramen, wie die Be-

"Die Lander und Gegenden der Welt ruhmen dich, der gange "Erdball (Brahmanda, d. i. das Weltei), den du fest gegrändet, "preiset dich.

"Alle die dich kennen ruhmen dich, alle die deiner Anbetung

"Wie zahllos sind sie, die dich ruhmen! mein Berftand kann "sie nicht fassen, wie sollte sie Nanac beschreiben können.

"Du bift, du bift der herr der Wahrheit, mahrhaftig und "gerecht.

<sup>23.6)</sup> Zué bem Sodar rag ass mahille pehia beé Ranac f. 5, Malcolm I. c. T. XI, p. 279 etc.

# Indus-Spftem, Religion, Confoderation b. Seifhs. 135

"Du bift, du warft, du vergehft nicht, du, der Erhalter von "allem Erhaltenen.

"Bon allen Formen, Gestalten und Arten ber Erscheinun"gen (Mana, die Täuschung) bist du der Autor; der Schöpfer,
"der Erhalter seines eigenen Werkes, die Emtsattung seiner eiger
"nen Größe.

"Was dir wohlgefällt vellbringst du, tein anderes Wefen er "reicht dich.

"Du bist der König (Padischah) und der König der Kö"nige (Padsaheb der Schahs); Ranac ruht in deiner
"Gnade."

Statt ber beabsichtigten Bereinigung erhob fich immer mehr und mehr Sag zwischen der neuen Secte und den Mohammer banern: bis Bar Govind, ein friegerifcher Guru, an der Spige ber Seiths, Die fen gegen Die Mohammebanifchen Tyrannen, bie fe fo fcwer brudten, feft eingumurgeln bemubt mar. Er trug zwei Schwerter in feinem Gartel; eine, wie er fagte, um ben Lob feines Baters ju rachen, bas andere um bie Bum-Derligen Mohammeds zu vernichten. Durch ihn und feine Ginnichtungen wurde die bis dahin friedliche Secte von Enthuffaften an einer unerschreckaren Banbe von gelotischen Rriegern. Rarb im 3. 1661. Seitbem entftanden innere Rebben, wegen feiner Machfolger als Sauptlinge. Gein erfter Rachfolger ift Leab Behabur, mit ibm treten die bisber nur als Gecte von ben Mohammebanern tyrannifirten Geithe, ale ein tapfercs Axicas:Bolt auf, bas im Rampfe gegen feine Spranmen nach Rubm, Chre und Befis frebt; die Rrommen legen bas Schwert nie wieber jur Geite, und fchworen ben Unbangern bes Roran ewigen Rrieg und Bag. In Diefem Ginne beitete fie auch I. Behaburs Gobn, Guru Gowinb, ber gehute und lette ber Guru Succession, ber Zeitgenoffe Murengzebs, mit bem ber Granth als beiliges Buch feinen Schluß erreicht, und ber Eprannei bet Groß Rogbule ben Anfang einer politifchen Berrichaft entgegenftellt.

Bis dahin hatten die Seiths, meift Profelyten auf ben Stammen ber Jats Tribus, zwar auch feben Waffen getragen, wie dies bei hinduftammen boberer Caften, und felbst bei den priesterlichen Brahmanen gestattet ist; aber doch nur zur Berr thetbigung. Guru Govind hob aber die Lehre Nanac's, daß alle Casten vor Gott gleich fepen, besonders hervor, und

zeigte, daß also auch die bieber friedliche, niedrigste Caste eben so gut Wassen tragen konne, wie die Brahmanen. Hierdurch schuf er sich aus der niedrigsten Bolksmasse, die dieber, im Gegensat der Arisgercaste, immer für unwürdig gehalten und als Feiglinge, weil sie wassenlos waren mishandelt wurden, eine Landwehr, eine große Macht. So wurden alle Spuren des Castenwesens aus den Seiste verlöscht; und völlige Gleichheit aller Seiths durch Tracht und Anderes festgestellt. Jeder Seith mußte, nach der Einweihung (Pakul), eine Wasse von Stahl am Leibe tragen, ein blaues Reid anthun, Bart und Haare wachsen lassen, teinen Taback rauchen und das Feldgeschrei "Wa guruje ta suttih" annehmen (s. ob. S. 59), und die Pflugschaar mit dem Schwerte vertauschen.

Guru Govind richtete in Umritfir (Amritfar) ben Guru Mata, einen Staaterath ein, und gab bem Bereine Die Korm einer foberativen Republit. Gein Gent tochte von Rache gegen die Mostems; er breitete ben Ginflug ber Roberation burch bie benachbarten Alpenlandschaften gus, Er fcbrieb in der Geschichte seiner Triege die Worte nieder, daß unter ibm Die Bogen ber Geithe flogreich murben über Die Gabel ber Do hammebaner, und bie lehren bes Granth über bie feigen Doctrinen ber Bebas und Shaftras. Dach ihm gab ce fein gemeinsames Oberhaupt meht, bas als folches unter ben Geithe averfannt morben mare: ihre Girbars maren einander gleich. Die Ohnmacht, ber Berfall, die Auflosung des Raiferreiches ber Große Deabnle zu Delbi und ber Gubabbare, Die Schwachungen ber Denbichub Derrichaften burch Schah Madie und bie Afabo nen Einfalle, fahrten eine volle Unarchie im Lande berbei, in welcher überall Rabobs, Rajas, Pringen auf bemfelben Schaw plat betvortraten, Secten, Affociationen, Sauptlinge mit einander um bie neuen Berrichaften bubiten und fampften. Die anfang lich beimlich gehalten en Confoberationen ber Seithe brachen nun defentlich in Dharmis, b. h. in Raubbanden, ber vor; ihre Beute locte Unhanger, bie Jugend und Abenteurer ge fellten fich ju ihnen. Die Sauptlinge hielten ihre Raublager nun offentlich; Ruhm und Stoly fuchten fie im Biberftant gegen bie bisherigen Oberheren. Die feigen Stattbatter ju Labore begnitge ten fich damit, nur Die: Gefahr abzumehren, ohne fie in ibrer Burgel ju befampfen. Go murbe. Um eit fir mit feiner Umges bung bas Afol, die Refte ber Seithe . und bald ber Mittelpunct ibrer Macht. Einige vorübergehende Verfolgungen burch Afabas nen : Beere, die fie in ein paar Schlachten tuchtig aufs Saupt folugen, viele Seithe binrichteten, viele jur Abicheerung ibres Saarwuchses zwangen, dienten, weil die Afghanen fich ftets wies ber über ben Indus guruckjogen, nur dagu, bie Erbitterung ber Seiths, die jene Gefallenen nun als Martyrer verehrten, gegen Die Mostemen zu erhoben, und ihre noch unangetaftete Refte Um. ritfir ju verftarten. Dach ber zweiten jener Dieberlagen, im 3. 1747, marfen fie bei Umritfir neue Erdverschanzungen auf, Ram. Runi, die fpaterhin vergrößert den Ramen Ramqurs erhalten baben. Go lange in Diefer Zeit ber Bermirrung auch Die Macht der Mahratten fo großen Untheil an den Rehden im Pendichab nahm, tonnten die Seithe nicht auffommen; ale biefe aber burch bie Schlacht von Panibut (1761, f. Afien IV. 2. 6. 398) ganglich nach Defan jurudigebrangt maren, erhielten bie Seiths im Pendschab mehr Spielraum. Rur einmal erlitten fie noch im folgenden Jahre, burch bie Afghanen, bei Umritfir eine blutige Niederlage (Ghulusghara genannt, im 3. 1762), bem eine Entweichung und Berftdrung ihres Tempele (Surmuns Dur) in diefer Fefte folgte; aber unmittelbar barauf, nach bein Radjuge ihrer Feinde nach Rabnl, rudten fie in bas Benbichab mit gelotischer Dacht ein. Sie überfielen ben Afghanischen State balter in Sirbind, und gerftorten diefen Ort von Grund aus. weil bort einft Guru Govinde Belb und Gohn getobtet maren ; , es blieb, bis heute, fur jeden Geith verdienftlich, drei Steine pon iraend einer Mauer Sirbinds abzureißen und in den Gletledich ju werfen. Gie überfielen gleich barauf auch Labore. das ihrer zelotischen Buth nicht widerfichen tonnte (1764), nafe men das gange Denbichab in Befig, bas fie nun nicht wieber fahren ließen, in beffen Territorien oftwarts noch bis über ben Sfetledich hinaus, ihre Sirdare, die von ihren Beerfahrten (Mifuls genannt) 227), ihren Bermandten, Parteigangern ober Soldtruppen begleitet maren, nun fich theilten. Damals maren es amdif folder Difuls, beren je be ihren eigenen Damen führte, und eine Macht von 70,000 Reitern gufammen gebracht hatten.

Dies find die sogenannten XII confdberirten, friegeris

<sup>237)</sup> H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power in the Punjab etc. Calcutta 1834. S. p. 29-44.

schen Republiken (Misuts) ber Seith's (ihre einzelnen Benennungen und Bertheilung der Territorien fiebe bei J. Prinssep) mit einem aber mehrern Sirbars an der Spize von jedem, davon die meisten durch Gindsumftande begünkigt sich aus tapfern Jats Bauern (s. Asien IV. 1. S. 574 u. a. O.), Zimmerlenten, Schäfern, Hahnenträgern, Reulenschwingern, oder von anderm niedern Hertommen, sich zu Räuberhauptleuten emporgeschwungen hatten, und nun als Hertschührer zu daus erndem Länderbesig mit ihren Reisigen kamen, den zu bewahren und zu erweitern, seh es nach außen gegen ihre Feinde, oder auch nach innen, gegen ihre eigenen Glaubensgenoffen, sie stets gerüstet und sehdebesgierig erscheinen.

Die meisten bieser Misuls hatten nur 2000 bis 5000 Reister aufzubringen; nur wenige über 7000, einer jedoch bis 10,000 und zwei bis 12,000. Als ber lette berfelben, ber zwolfte, wird ber Sukur Chukea Misul aufgefahrt, ber zu ben ger ringsten gehorte, nur mit 2500 Reitern, bessen tapferer Baupt ling Churut Sing, aus dem Geschlecht eines Jat Zemindaren (Gukur Chut), der Großvater bes heutigen Maha Raja Runs

jit Singh mar.

Das loctre Band bes Zusammenhalts diefer XH Confodes rirten mar, außer ihrem religiofen Cultus, die jahrlich groeis malige Berfammlung ibrer Chefs (Sirbare), wahrend ber Bpe fati und Demali Refte (im April und October) ju Ums ritfir. Bu biefer Generalversammlung, Surhut Rhalfa ger nannt, gebarte bas Bab im beiligen Bafferbaffin, worauf ber befondere Staaterath, Guru, Mata (Gurmutta) genannt ausammentrat, in dem die Sauptpuncte berathen wurden. Ber einten mehrere ber Mifule fich ju einem gemein famen Ranb. guge (Ratha), fo ward bie vereinte Rriegemacht, Dul bes Rhalfi Ji genannt. In allem übrigen agirte jeder Miful uns abhangig von bem andern, oder in llebereinstimmung mit beme felben, gang nach Belieben. Das erfte Geschäft mar nach ber Expedition die Bertheilung der eroberten Landereien, je nach dem Untheil, ben ein jeder an der Eroberung (bem Shamil) genoms Jeber Fuhrer (Ourfunba) bes geringften Reitertrupps forberte feinen Antheil, ba fein Gold gezahlt warb. Des Chefs (Sirbar) Untheil wird guerft abgetrennt, ber Reft in Theile (Dutti's) für jeben ber Gurfunda gerlegt, und biefe parcelli: ren wieder jeben Dutti unter Die einzelnen Reiter, nach ber Babl

der mitgebrachten Pferde. Sobald die Gefahr von Außen nicht mehr jufammenhielt, mußten im Innern jedes Miful bald Febe ben aus fo robem Berfahren entfleben, ju beren Durchfechtung feber Surfunda feine Reifigen (Chara) aufrief. Da es jedem frei fand, eine beliebige Partei ju ergreifen, fo fand fich ber Ges brauch ber Parteibaupter ein, jedem Reiter eine Rupie fur ben Sattel ju gablen, ben er ihm gubrachte.

Chrenfache mar es bei ben Seiths teinen ber Berbrecher ibe res Misul wegen Raub ober Morb an einen andern ober sonft an einen Nachbar auszuliefern; fo entftand ber Gebrauch ber Selbftvertheidigung (Baha) jebes Gemeinen, wie ber Sirbare. Jeber Eigenthumer im Dorfe umgog fein Gut mit Ball und Graben, baute feinen Thurm, und in allen Stadten mard jedes Baus eine eigene Burg. Setoft Die gemeinfamen Rer ftungen murben im Innern wieder burch Baff und Graben ges Schieden, um gegen Berrath bes Dachbars gefichert ju fenn. Bei Berunglimpfung und Unrecht, fuchte jeber burch verbundete Freunde mit Gewalt fich fein Recht zu fchaffen; zuweilen auch beim Gut-Bunda ju Hagen, oder wenn beffen Enficheibung misfiel, an ben Sirbar ju appelliren.

Die verschiedenen Arten des Grundbesiges gaben verschiedene Mamen: bas Dutidari ift ein einfacher Landesantheil, ber Putibar, fein Befiger, leiftet bem Sirbar Beiftand und wird Dafür auch von biefem befchat. Der Difulbar ift ein Grunde befiber, bem es frei ficht auch ohne weiteres zu einem anbern Miful überzugehen. Der Sababar ift nur ein Dienstmann, dem der Sirbar feinen Grundbefit wieder nehmen fann; die Sagirdars find Berleihungen an Bermandte, Rrieger u. f. m. gewöhnlicher Art, wie Lehne. Andere Bergabungen find bie an Tempel, Gurus, religiofe Stiftungen u. f. w.

In solche schwankenbe Berhaltniffe waren bie Lanbichaften son Sirbind (f. Afien IV. 1. S. 571) und Labore im Dendichab verfest, als das Moghul : Reich in Delhi unterging, Die Briten bis Ludiana (f. Afien IV. 2. G. 405, 407) jum Sfetlebich pore fchritten, und die Seiths Sirdare alfo, an der Oftseite diefes Stromes, unter ihre Botmafigteit ftellten, bie im Beften auf btubende Dacht der Afghanen nur ju fchnell wieder in Berfall gerieth, bas innere Penbichab zwischen Sfetlebich und Indus aber eben baburch bet Tummelplas unternehmender, ehrgeiziger, habfüchtiger, berrichfüchtiger Sirbare murbe, unter benen ber tasentvollste von allen R. S. nach und nach die Oberhand gewann, und die anarchischen XII Rrieger-Nepubliten in einen monarchische bespotischen Staat, in ein Maha Rafathum verwandelte, wo durch die Pendschabgebiete ihrer gegenwärtigen Gestaltung allmätlich entgegen gingen.

Anmertung. Rurger hiftorifder Abrif ber Entftehunger gefchichte von Runjit Singhe Reiche, bem Daha Rajasthum bes Penbidab, und von beffen neueftem ftatistische politifdem Buftanbe, nach officiellen Queilen.

Runjit Singh (Ranabjitfimba, b. b. Siegerstowe, n. G. Jacquet), 2. Rov. 1782 geboren 227), mar ber Entel Chus zut. Shings und Cohn Daha . Ginghs, zweier Siebare jenes Diful, ber fich gulett erft bei ber Befignahme bes Penbichab ausgebubet und burch bie Rubnbeit und Schlaubeit feiner Chefe fo ausgezeiche met batte, bas viele ber Seiths ibm freiwillig gufielen, gumal um Theil an ben Plunberungen Daha Singhe gu nehmen, burch welche er fich, wie bei ber Berftorung ber reichen Sanbelsftabt Jummo, einen bebeutenben Schat gefammelt hatte. Durch Rrieg und Berfcwagerungen griffen icon Maha Singh gewaltsam und schlau in bas Gebiet und bie Rechte feiner Rachbar Difuls ein. Drei berfelben maren von ibm fcon theilweise abhangig geworben, als er faum 27 Jahr alt ftarb, und feis nem gwölfjahrigen Cobne, Runjit Singh, ben bie Pocten eindugia gemacht hatten (baber Rana, Ginauge gengnnt), Gewalt und Infebn binterließ, wie fie bamals tein anberer ber Difuls befaß (1792). Bon ber laftigen Bormunbichaft feiner Mutter befreite fich ber junge Sirbar bald, inbem er fie burch Bergiftung aus bem Bege raumte, um vom 17ten Jahre an felbft bie Bugel ber herrichaft gu führen. Für feine Erziehung war nichts gefcheben, er hatte weber lefen noch fcbreiben gelernt und frohnte allen Leibenschaften; verftieß ben vertrauten Bigier bes Saufes, entließ ben Diman und führte mit Raftloffgfeit, Salent unb Entichtoffenbeit felbft bas Regiment.

Noch waren die Seiths Sirbare zu schwach, um beit großen Afghauen hen heere, Schah Zumans, wenn dieser im Pendschab einstel (wele in ben 3 Jahren nacheinander 1795 bis 1798), in offener Schlacht zu widerstehen; sie retirirten in die Bergthäler, auch R. S., die beiden ersten Jahre; aber im dritten benutte er seine Retirade zu einem Einfall über den Sseilehsch, und trieb von den hortigen Städten starke Contributionen ein. Als Schah Zumans Aruppen auf die Westseite bes Indus hatten zurücktehren mussen, und R. S. mit den andern Sirdaren

<sup>\*27)</sup> H. T. Prinsep Origin etc. I. c. Political Life of Maha Raja-Runject Singh p. 46 — 188.

in das Pendschad zurückzog, saste er das kühne Project die Stadt Lashore, die unter drei schwecke Siedare verthellt gewesen war, als sein Abell zu bedaupten. Durch einen zusälligen Dienst, den er Schah Zusman zu leisten nicht unterließ, begehrte er von ihm die Berleihung von Lahore, und erhielt sie. Bei der eiligen Rücktehr über den ansgeschwollenen Jilum hatts der Schah 12 Kanonen im Stich lassen mussen, deren Auslieserung er von R. S. erdat; 8 Stück schicke ihm R. S. wirklich, und forderte dasür die Bekleidung mit der Statthalters würde von Lahore. Die andern 4 Stück sollten nachsolgen, was aber nie geschahe, denn sie wurden 1823 in das Arsenal von Lahore gestellt. Diese Berteihung machte ihm bei seinem Einmarsch die mohammedanissschen Bewohner Lahores gehorsam, die seigen, entwerden disherigen drei Lahore Siedars schreck des Innglings Energie zurück, und die andern eiserschaftigen Selba Siedare, die ihn um die berühmte Capitale benets deten, wurden in einzelnen Fehden und durch List zurückzewiesen.

Mis Gebieter von En hore (feit 1800) gelang es feiner Politik nun foon eber als guvor, burch Lift und Bemalt, ben einen ober ben ane bern ber Seiths Sirbare und Surfunda's, bie bisber ganglich unabbane gig von einenber gelebt hatten, fich tributpflichtig gu machen. Da alle uneinig untereinander waren, und barum unfabig zu Biberftanb, fo unterließ er es nie, wenn einer ber Girbare farb, fogleich bie hinterlass fene gamilie gu überrumpeln, und ging hierbei gang fpftematifch gu Werte. Als nun auch im 3. 1804 4 verfchiebene Rronpratenbenten que gleich um den benachbarten Afghanenthron bubiten, befchlog R. C. biefe Belegenheit gu benugen, auch im Beft bes Indus auf Eroberung auszugeben; es gelang ibm feitbem, wenigstens eingelne Subusufer-Diftricte bes Rabul = Reiches abzulofen und fich tributbar gu machen. Im Sabre 1805 führte hollars und ber Briten Unnaberung (f. Affen IV. 2. 6. 401) ben greunbichaftetractat mit legteren berbei, mas durch feitbem ber Sfetlebich als Oftgrenge ber Seithsherrichaft galt und fpaterbin im erneuerten Tractat 1809 gu Umritfir 28), auch zwifden bem Labore Staat und bem britifden Souvernement fette gestellt warb, obwol R. S. bis babin immerfort auch feinen Ginflus auf bas Land gwifden Sfetlebic unb Damuna geltenb gu machen. wiewol vergeblich, versucht batte. Seine Eroberungefucht murbe biesmal burch bie richtigere Ginficht, die er nach und nach von ber Superforitat britifcher Truppen gewonnen hatte, gegagelt; er begab fich alles milie tairisch = politischen Einflusses auf die Stamme ber Seithe, welche auch noch bie Oftfeite bes Sfetlebich (es find zwei Miful, bie ihre Unabhane gigfeit vor R. G. Rabalen unter britifchem Schuge gefichert ju feben ungemein erfreut waren) bewohnen, und ift feitbem, was eben .fo außers

<sup>24)</sup> H. T. Prinsep Origin 1. c. p. 69.

orbentlich bei orientalischen Aprannen zu sein pflegt, ununterbrochen in ben friedlichsten und freundschaftlichsten Berhältniffen mit ben Beiten bis heute gebtieben, mit immer wachsenbem Bertrauen, ohne Falfchheit und Effersuch.

Auch bem britischen Gouvernement konnte die Blathe eines gesicherten Staates an der Rordwestgrenze des britisch eindischen Reichest nur erwänscht sein, weil dieses für dasselbe die sicherste Grenzmauer gegen seben erobernden Ueberfall von Iran und Turan sein mußte. R. S. sabe aber seinen eigenen Bortheil sehr bald ein, da er nun die zahlreischen Garnisonen aus den Festen und Stationen seiner Oftgrenzen herantsziehen und zu andern militairischen Operationen verwenden konnte, wosdurch sein politisches Uebergewicht über seine Mits Sirdare und Rachsbarn von Jahr zu Jahr wachsen mußte.

Schon 1809 im Befig ber fraberbin gemeinfamen Capitale Umrits fir getommen, befestigte er bas bortige gort Govinbagurh von neuem und baufte barin feinen Schat an; fein politifches Uebergewicht, unter ben verschiebenen noch etwa bestehenben geringern Seithe Staaten ober Miluis, geht baraus berbor, baf ber Gurus Data, als oberftet Staatsrath, bafelbft gum letten Dale gehalten wurde; als bem Rludte linge holbar bie Aufnahme in ber Geithe : Republit verfagt marb, 1805, wobel noch jeber Difut feine Stimme abgab, fpaterbin aber nicht 220) wieber zu Stande fam. Ale ber Raja von Rangra ibn freundlich gu Balle rief gegen bie Gortha Belagerer, versprach R. E. Beistand, tam auch mit feinem Dulfscorps, nahm aber biefe berühmte bis babin für uneinnehmbar gehaltene Refte in bemfelben Jahre, 1809, fur fich fetbft in Befdlag. Er fing nun an fic, nach Art ber britifchen Geapopt, teanfaire Bataflone unter feinen Truppen gu bilben, burd Purbis '(b. h. Eingeborne aus ben Gangesprovinzen) wie Seiths, und nahm britifche Deferteurs gu Grereiermeiftern an, bie er burch bobern Golb und Avancement locte; eben fo ein Artillerie-Corps. In wenigen Sabren mar ber großere Theil ber XII Seith Difuls burch Betrug, Gemalt ober Politit unter feine gahnen gebracht :0). Die fortgebenben Afabes nenbanbel um ben Thron von Rabul, brachten bie von ihren Rebenbuts Tern feit 1810 entthronten Chah Couja und ben unglucklichen geblenbeten Schab Bemaun als Müchtlinge nach Labore, wo fie bei R. G. mit ihren geretteten Schagen Afpl fuchten, ber biefe Gelegenbeit nicht vorüber ließ allen Bortheil von bem Unglud feiner Schutlinge au nieben und fie ihrer letten Juwelen gu berauben. Darauf tam auch bie Arftung Attod (1813) burch Berrath ihres Commandanten 31) in feine Bewalt, und bei ben gebben ber neuen Rabul Ronige mit ihren Rafche

31) ebenb. p. 96.

<sup>220)</sup> H. T. Prinsep Origin I. c. p. 182. 10) ebenb. p. 85.

mir Couverneuren ward ibm ber Gebante von felbft in bie Sanb ace geben, fich biefes reichen, benachbarten Ronigreiches bei ber nachfiten aunftigen Belegenheit mo moglich zu bemachtigen. Rurs erfte, um fic bagu bie Bege gu bahnen, abergog er bie Berg = Rajas von Bember' und Radjaouri mit Arieg und machte fie fich tributair. 3m 3. 1814 wagte er ben erften Rriegegug 32) gegen Rafdmir, ber jeboch mes gen Biberfpenftigteit einiger Berg - Mallite, bie ihm ben Uebergang ber Gebirgspaffe verrannten und baburch feiner Armee ftarte Rieberlagen gu Bege brachten, ungludlich ausfiel, was ihn nicht hinberte unter gunfligern, politifchen Combinationen benfelben Berfuch fpater gu wieberbolen. Borerft aber verftartte er noch feine Dacht burch Bilbung neuer Regimenter gum Gebirgstrieg burch Sortha Ueberlaufer, bie in biefem gewandtet waren, und bie er in feinen Gold nahm; er betels derte feinen Fiscus burch wieberholte Ueberfalle gegen Mulian und Bhawulpur, bit er, im 3. 1815, ju Contributionen gwang, und bamt enbete, bag er 1818 bie Reftung Dultan erfturmen lies und fich bas gange Gebiet beffelben unterwarf. Run war er geruftet genug um bie Eroberung von Rafchmir 13) burchjufabren, bie ihm auch im Sahre 1819 in einem einzigen Felbzuge gelang. Der Gieg in Multan und die Berwirrung in Kabul hatte beffen bamaligen Beherricher Mos hammeb Ugim Rhan genothigt, ben größten Theil feiner Garnifonen aus Rafchmir gurudgugieben. Raum batte R. C., ber burch Rrantheit in Labore gurudgehalten murbe, bies erfahren, fo trug er bem Sieger von Multan, feinem General, Misur Deman Chunb, bas Commande eines heeres auf, bas im April gegen Rafchmir aufbrach. Gine ameite Armee wurde gu gleicher Beit gebildet, um biefer erften in allen Operationen Rachbruck gu geben, und R. G. felbft ftellte fich an bie Spige einer britten, bie jener nachrudte. Am 23. Juni attaffrte bie erfte Armes bie Paffagen, welche ihr ben Dir Denjahl Uebergang eroffnete, bie zweite feste auf einem anbern Paffe (Surbi Thang genannt? ob berfelbe wie in Ufien II. G. 1144) über, und R. G. felbft befete bie Bember Paffage. Die erfte Armee flieg nun in bas Rafchmirthal binab. welche bei Sarai Uli vorüber gur Strafe nach Supyn (? bisber une befannt, aber auf Capt. D. Durray Map angegeben) führt. Die 5000 Mann Schlecht bisciplinirter Truppen, welche bier ber Gouverneur Jubur Rhan von Rafchmir entgegenftellte, wurden in bem erften Ge fechte total von ber Seithe Armee gefchlagen, und biefe gog ohne weites ren Biberftand als Sieger in bas gefeierte Alpenthal ein. Dreitägige Frite und brei Rächte Illuminationen in Labore und Umritfir verkundes ten bem gangen Denbichab ben großen Sieg feines Gebieters, bem nun iden burd Rultans und Rafchmirs Unterwerfung, wie burch Attock und

<sup>22)</sup> ebenb, p. 104-108. 22) ebenb. p. 121-135.

Umritfies Befig, als fouverainen Maha Raja in ganz Penbschab biine unaberwindliche Gewalt mehr entgegen trat.

Aber bie fouveraine Gewalt zu behaupten, bie auf biefe Beife gewonnen war, fcbien teine geringere Aufgabe bes überall gefürchteten Ufurpators zu fenn. Das Glud führte ihm im Jahre 1822 224) aus ber Rapolconiden Schule bie beiben Officiere Bentury und Allard gu, durch beren Takente es ihm gelang fich eine ftebenbe Armee auf Enropaifchen Ruf mit einer bebeutenben Artillerie, Beftungen und allem Bubebor gu fchaffen, welche auf einem fo fcwantenben, politifchen Boben, wie berjenige ber Seifte Gonfoberationen immerbin fenn mußte, durch Militairgewalt nach innen und außen Sicherheit gab. Alle tolgenben Unternehmungen find nur Bervollfidnbigungen und Confolibirangen ber fruberen, innerhalb jener ichon fluglich abgestedten Schranten gemefen, und genauere Berbindungen mit ben Briten. Rur einmal trat ein Schwanten gegen biefe ein, als ber allerbings gefährliche Birmanen-Trieg (1824 bis 1826, f. Gefchichte, f. Aften III. G. 335 - 340) bie fernere Bewichaft ber Briten in Bengglen zweifelhaft zu machen fcien. ein Umftand ber R. G. lebhafteftes Intereffe 16) erregte. Das Jahr 1826 war bas einzige, in welchem ber unruhige St. G. feine befondere militairifdje Expedition unternahm. Bielleicht, bag er eben feine Rrafte an einem größeren Projecte fammelte. Borber und nachber bebnte er burch mehrere Streifzuge feine Dacht, jenfeit bes Inbus, auch bis Des fcamer aus, bas ibm feit 1829 tributpflichtig warb, und bei ber gros gen Schwachung ber Rabul Regenten auch in feinem friedlichen Befite perbarrte. Die Berantaffung zu biefer Befignahme batten bie fanatifden Enfofanes 24), gelotifche Mohammebaner ber bortigen Berg-Cantone gegeben, bie burch einen ihrer gelotischen Reformatoren (Senub Xb. meb, ber bie grane Rahne Mohammebs von neuem in ibren Bergen aufpflangte) aufgehett, mehrmals Shagie, b. i. Religionstriege (wie bie Ghannaviben, f. Afien IV. 1. G. 532), mit unglaublicher Buth gegen bie Seiths, burch leberfalle gegen fie, begannen, worauf ber Rrien burch R. C. Armeen ju ihnen auf bie Weftfeite bes Indus binaber ges fpielt werben mußte, ber in oft wiederholten Rebben von beiben Beiten viel Blut fließen machte. Das lette politische Project bes Daba Raja, -auch feine fublichen Radibarn, bie Amire von Sinbe, mit Rrieg gu übergieben , tam bisher nicht gur Musführung , weil er babei teine Unterftubung bes britifchen Intereffes erwarten burfte. Birtifc traten biefe auch feiner Groberungsbegier im Sahre 1832 burch einen Sanbelstractat mit ben Imirs von Sinbe 27) entgegen, ben fle, obne fein Bermiffen, mit biefen feinen Beinden burch Lieutnant Colonel Dottinger in Spe

<sup>284)</sup> ebenb. p. 128 etc. 35) ebenb. p. 142. 36) ebenb. p. 138, 146, 149. 37) ebenb. p. 172-177.

brabab abfoloffen, um fich bie freie Schiffahrt unb ben Sanbel auf bem Indus nach bem Penbichab zu fichern. Die eintretenbe Korpers schwäche und bas herannahenbe Alter bes Grei es haben ben Maha Raja von andern friegerischen Unternehmungen zuruckgehalten, ihn aber in ber innern Thatigteit fur Berwaltung nicht gehindert.

Bur vollständigern Burbigung biefer mertwurdigen, geographifche politifchen Gricheinung bes Penbichabreiches, befchließen wir deffen Dars ftellung mit ber Characteriftit, welche uns ber jungfte Beobachter aus ben ficherften Quellen \*\*) über beffen neueften Buftand mittbeilt.

R. G. fann weber lefen noch fchreiben, aber er burchfchaut alle Acten bie ihm in Perfifder, in Punbicabi und Sindi Sprache porges tragen werben mit großer Scharfficht, fo, baß feine Entscheibung immer fcnell und ficher ift. Gein ausgezeichnetes Bebachtniß, bas Richts vers gift, feine vertrauten Secretaire, bie ftets ihn umgeben, fichern ibm eine große Bewanttbeit in jeber Beichafteführung. Mit egoiftifcher Schlaus beit und Energie fest er alles burch, mas er will, und ift babei febr freimuthig, lebenbig, ungebunden, angenehm in Conversation. Perfonlich tapfer und machtig als Regent, ift ibm bod Berftellung und Betrug lieber als Gemalt, um feine 3mede gu erreichen, gu benen es ibm nie an Mitteln und Begen fehlt. Richte fteht ibm babei im Bege, weber Gefahl, Mitleid, Dantbarteit ober bergleichen; bie Berfcwenbung feiner Jugend ift in feinem Alter in Beig übergegangen. Gein ausschweifens bes Leben bat ibn abgemagert und entnervt, fein frub ergrautet Bart bat ibn vor ber Beit alt gemacht, aber bas eine Muge bat ben feurigen . Blic bes raftlofen herrichers bewahrt. Paraben, Revuen, militairifche Epolutionen find feine Lieblingeunterhaltung, benen er ben großern Theil feiner Beit nachhangt; Pferbe finb feine Paffion, er pust fie burch Tene piche, Juwelen, Sattelzeug u. f. w. beraus, verfcmenbet an ihnen feine Careffen und hat fie wo moglich immer por Augen. Done Erziehung und eblern Umgang, ift er nicht von Staatsmannern, fonbern von ben rauberifden Seithe umgeben, bie aus ben verftogenen Caften und armen. roben 3at - Bauern burch bie Roth gebrangt zu Emportommlingen murben. Schon ale er geboren warb, mar teine Spur von boberer Bile bung mehr in gang gabore gu finben. Er hat fich erft feinen bof geafcaffen, ber fich feine Gultur aneignen wird. Seine gange Laufbabn ift nicht ohne Ungerechtigkeiten, aber bis auf wenige galle faft ohne alle blutigen Grecutionen, und mit weit weniger Graufamteiten und Berbres den beflect, als bie ber meiften anbern Grunber orientalifder Despotien.

Dabei ift R. S. feinem Glauben nach ein fehr ferupulofer Seith, wenigstens last er fich taglich mehrere Stunden sang aus bem Granth

<sup>\*\*)</sup> H. T. Prinsep Origin 1. c. Chapt. XI. p. 178-190.

Ritter Grbfunbe VII.

burch feine Surus vorlefen, ift aber babei voll Aberglauben, Ginbfibun, gen über fein Schictfal, und ftete von vorforgenben Aftrologen umgeben.

Seine Regierung ist ohne Princip, es fehlt ihr alles Spstematische, er ist eigentlich nur ein immer weiter greifender Usurpator; aber kein Abministrator bessen, was er schon besiet. Alles wird von ihm verpachtet, mit voller Willtur der Pachter über die Unterthanen nach Belieben zu schalten und zu walten wie sie wollen. Er glaubt in seiner Militairmacht das Gegenmittel zu besiehen jene zu gügeln oder zu bestrafen. Seine Beamten und die alten Seistes Familien werden von ihm mehr gequalt und geplagt, als z. B. Kausseute, die er sehr beschützt und ihnen nur mäßige Taren auslegt; sich seicht hat er das Monopel mit Salz und Shawls vorbehalten.

Er hat bem Penbschab keine eigenthumliche Berwaltung gegeben, teine Constitution, tein Geset proclamirt, keine Gerichtshofe eingerichtet, Der Guru Mata, bessen frühere Functionen ganglich aufhörten, besteht noch, aber in gang umgewandelter Form, ba R. S. ber Alleinbespei aller Seiths geworden ist, und seine stehende Armee als erecutive Gewalt an der Dand hat, sein Schat aber gefüllt ist. Der ganze gegenwartige Bestand ist durchaus nur an seine Person geknüpft, nicht eins mal an den Respect oder die Liebe zu seiner Nachkommenschaft.

Bu R. G. Territorialbefige gebort gegenwartig bas gange Denbichab gwifchen Gfetlebich bis gum Inbus, bagu Rafchmir und bas gange Alpenland bes Rulu = Rafchmir Simalana; felbft noch jenfeit bine aus, bis gegen bie Grenze von Labath, wo in neuefter Beit bas Gebiet von 36tarbe (f. ob. G. 14) weftwarts Labath burch bie Seifts bebrobt fenn foll. Die in ben Gebirgegauen noch gebliebenen Rajas find insgesammt mebiatifirt und muffen ftarten Eribut gabien und Stiffstrupe pen ftellen, wenn fie nach gabore geforbert werben. Außerbem bat R. S. noch an 45 % aluts (herrichaften) gang ober nur theilmeife Intheil, gemeinschaftlich mit anbern auf ber britifchen Seite bes Sfetlebich. 3m Beften bes Inbus befigt er bie Diftricte Rhyrabab, Atona, Defcamer, tributpflichtig, und Dera Shagi Rhan, bas an ben Bhawulpur Rhan verpachtet ift, fo wie Dera Ismael Rhan, weis des bem Safig Ahmeb Rhan von Muntera gugewiefen ift. Bon einigen Belubichen Chefs, von Zont und Sagur im Guben, sieht er ebenfalls, obwol nur geringen Tribut.

Seine Einkunfte schatze Capt. W. Murran, an Srundsteuer und Aribut, in allen Bestigungen, jahrlich auf 1,240,000 Pfb. Sterl. (12,403,900 Rupies); den Joll im Pendschad duf = 190,000 Pfb. St. (1,900,600 R.); das Stempelgeld (Wohurana) von jedem Siegel = 50,000 Pfb. St. (577,000 R.). In Summa also = 1,480,000 Pfb. St. (14,881,000 R.); außerdem aber noch an Domainen (Jagirs) = 1,090,008 Pfb. St. (10,928,000 R.). Also in Summa = 2,580,000 Pfb. St.

ober an 15 Millonen Thaler (25,809,500 Rup.). Diefetbe Summe brachte etwa die Subah kahore zur Zeit der Groß. Moghule ein; da aber dei R. S. Revenüen die Einkunfte von Raschmit mitgerechnet sind, so wird jene Schägung sehr mahrscheinlich, wenigstens auf keine Weise übertrieben seyn, da das Land unter den Geikh unmöglich so viel wie in seiner blühendsten Periode unter den Groß-Moghuln einbringen kann.

Der Schat, ber in Govindgurh an Metall, Zuwelen, Stoffen, Pfersten, Elephantengeschier u. s. aufgehauft ift, wird. von B. Murzan auf 10 Erores Rup., b. i. auf 10 Millionen Pfb. St. geschätzt; andere geben ihn weit hoher an.

Die Militairmacht enblich, nach Capt. B. Murran, ber fie vermoge feiner officiellen Stellung wol genau zu beurtheilen im Stanbe war, ift folgenbe:

Savallerie, burch Seneral Allarb bisciplinirte Armpen
Infanterie,

In Summa also
InAssimir Sarnison 3000 Mahn
Unbere Infanterie

23,950 — 
In Savallerie

23,950 — 
Infanterie

27,312 Mam

#### g. 2.

### Erläuterung 5.

Mittler Industauf, Fortsetzung; von Mittun=Kote bis Hydrabab ober von dem Pendschab bis zum Delta bes Indus. Mittun=Kote, Subzul=Kote, Schikarpur, Bukkur, Khyrpur, Larkhanu, Sehwun; die Lukki=Berge.

Unter 28° 35' N. Br. sind, bei Mittun Rote, alle Pendschab Strome mit dem Indus zu einem Hauptstrome verseinigt, der von da an gegen S.B. bis Buffur seinen directen Lauf nimmt, unterhalb dieses Ortes sich in zwei Hauptarme spaltet (der westliche Arm 239) wird Nara genannt, und das Land das er durchschneidet Chandtoh), die sich im Bogen gegen S.O.

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 267, 269.

über Sehmun menden, um von ba an, wo bie guthi. Berge Die Indusarme gurudbrangen, wieber vereinigt nach Sub gu ftromen, fo bag fie bann nahe oberhalb Sybrabad, ihre ers neuerte große Spaltung jum Rieberlande tes In. bus Delta beginnen. Doch überall lofen fich, fen es von bem einen ober ben mehrern Hauptarmen zugleich, auch noch mehrere geringere Seitenarme von 8 bis 10 Ruf Bafferticfe ab. auf benen man fromauf lieber fcbifft als auf bem Banptftrome. um nicht beffen gange Gewalt gegen fich ju haben. Bei Dits tun 240) bat ber Indus bie gewaltige Breite von 2000 Schritt (Dard); abwarts bis gegen Buffur engt er fich aber ofter bis jur Salfte berfelben ein; feine Liefe wird aber barum nicht proportional geringer, behålt felbft bei niedrigstem Baffer immer bis 24 Rug Tiefe (4 Fathom), und diese nimmt wechselnd bis ju 96 Ruß (16 Sathom) ju. Seine Stromung wird baburch nicht fehr vermehrt, benn fein Gerpentinenlauf beweifet fein ungemein fanftes Gefälle.

Die veranderte Ratur bes Stromlaufes ergiebt fich am fichtbarften aus bem veranberten Bau ber Schiffe auf ihm: benn bie bisherigen, burch bas gange Denbichab gum Transport gebrauchlichen, fo geraumigen Bobrute, tonnen boch. ftens noch abwarts bis Buffur gebraucht werben; dagegen icon von Mittun-Rote an, aufwarts, die im untern Industaufe allgemein werdenben, plumpen Dunbis nicht weiter gebraucht merben tonnen. Bei feiner Stromauffahrt vertaufchte 21. Burs nes, icon ju Buffur, feine Dunbis, die von der Mundune an, aufwarte, jur Schiffahrt bienen, und in ihrem Bau ben dinefifchen Junten 41) am abnlichften find, mit Bobrufs, Die jum Transport ber Bagage und jumal ber Pferde, die er mit fich fuhrte, fehr geraumig maren, mit benen er die 34 geogr. Deis len (170 Dil. Engl.) lange Strecke, von Buffur bis Mittun-Rote, in 9 Tagen jurudlegte. Die Bobrufs 42) find lang und febr breit, vorn und hinten jugerundet, von Taliholz gebaut, mit Gifenklammern ftatt ber Dagel nett gusammengefügt. Unter ben 95 biefer Schiffe, bie er bort fabe, maren bie groften nur bis 80 Ruß lang, aber 20 Buß breit, die mit ihren gang flachen Boben weit schneller bas Baffer überhingleiten als bie tiefen

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup>) Al. Burnes Mem. l. c. III. p. 275 — 280: <sup>41</sup>) chemb. p. 244. <sup>41</sup>) Al. Burnes Narrative L. c. Vol. III. p. 81.

## Indus=Spftem, Mittun=Rote, Subzul=Rote. 149'

gehenden, langgestreckten Dundis. Aus der Beschreibung Arrians über den Bau der Transportschiffe Alexanders, ber gerundeten, für bessen Cavallerie, ergiebt sich, daß es biese Zohruks waren, die beim Ansschiffen aus dem Hydaspes in den Aessines nichts litten, indes die andern langen Schiffe zerschmetzterten, weil sie damals, wie auch hente noch, zum Widerstande gegen die Rapiden im obern Läuse der Pendschabstusse nicht gezeignet waren (f. Affen IV. 1. G. 466).

Das Land'ift hier febr feich, jumal an der Oftfeite des' Muffes, weil es durch ungahlige Canale bis tief fandeinwarts bewaffert wird, vom Daudputra Lande bis Subjut Rote, bem" nordlichen Grengebiete ber Ginbherrichaft, in welche ber Indus. bier-eintritt. Muf ber Beft fei te des Bluffes, weiter abwarts, noch 10 Stunden oberhalb Buffur, gweigt ebenfalls ein gror Ber, ichiffbarer Canal, Ginde genannt, noch ein Bau aus ben Raiferzeiten, fühmeftmatte, ber bie Baffer am großen Emporium Schifarpur vorüberführt, nach Rufchera und bis Larthan u ab, mo ein zweiter, großer Canal berfelben Art mit ibm ausammenfidft. Die Landescultur murbe bort weit mehr burch diefe Bomafferungsanstalten gehoben fenn, ibenn nicht gegenwartig nomavifche und rauberifche Schafer, Eribus ber Belubichen (Burdgah, Ren und Dufatta genannt) Befis von diefem Serritorium genommen hatten. Das tinte, ober Oftnfer, unter bem Bhawul Rhan, ift in befferm Flon abwarts von Gubiul : Rote, im Diffricte Ufara, find auf demfel. ben Oftufer noch Aboriginer Eribus anfaffig, Die fich felbft Dubre und Dubre nennen, die aber unter bem allgemeinern" Mamen ber Sinde befannt find.

Unterhalb Mittun, Kote ist Subzut Kote, mit etwa 5000 Einwohnern, 2½ geogr. Meilen im Offen des Indususers, die einzige Stadt von Bedeutung; sie ist mit einem Erdwall ums geben. Dicht am Ufer kann wegen der Ueberschwemmungen des Stroms kein Städteban Statt sinden, Wasserkeitungen sinden aber leicht zu ihnen durch Canale Statt; so auch hier. Das Uferkand ist zunächst ein Weideboden für zahlreiche Büffelheerden, die hier in so großer Menge aufgezogen werden, daß ihr Werth simmein Wierthell des Preises ist, den sie weiter abwarts getten. Der beste Bussel wird hier mit nicht mehr als mit 10 Rupies ver zahlt. Wassels gebet gebt es hier gleichfalls im großer Menge; auch Rebhühner, Eber und anderes Wilde

Die Beftufer bes Indus find in biefer Strede, abe marts bis Schifarpur, meniger befannt, weil fie von ben Raubhorden der Burd is 243) unficher gemacht werden, bis jum lande ber Brabooe in BB., und Rutch Gunbava in G.BB. find Ausgewanderte, Belubichen: Stamme von Gind, aus Rej und Defran, ein iconer Menichenichlag, der aber mehr bem der Afghanen gleicht. Gie laffen die haare lang berabbangen, haben ein wildes Anfehn, bas ihre Tracht noch vermehrt. die aus wollenen Zeugen besicht, die fie nur gang lofe um den obern Theil ihres Korpers fchlagen. Ihren Ramen follen fie, gleich den Belubschen, nur von einem aus ihrem Tribus angenommen haben. Ihre Sprache ift ein verderbtes Perfifc; ihr ganger Ulug, ber gegenwartig jum Beere ber Amirs gehort, obwol fie immerfort Rauber geblicben; wird auf 10,000 angeschlagen. Stabte haben fie nicht; Duri wird als ihr Sauptort genannt. Mußer diefen Burbis ftreifen bort noch andere, gleichrohe Tribus, nur minder gablreich, umber, welche nur ihren Damen nach befannt und von jenen fonst nur in wenigem verschieden find. AL Burnes lernte vier verschiedene Eribus derfelben tennen. Namlich 1) die Juttuis in Burdgah (offenbar wol jene Dichuts, Jate, f. Affen IV. 1. G. 552). 2) Die Dugaris, welche fruberhin ale Plunberer ber Rabulheere fehr gefürchtet maren, gegenwartig aber fehr gefchmacht find, beren Ginfluß jeboch bis Dera Chazi Rhan reicht; Rogan heißt ihr hauptort. 3) Die Bugtis, und 4) die Rulphurs, welche in den Gandari, Bergen haufen, Die im Parallel von Mittun : Rote beginnen, und in dem Abstande von 20 geogr. Meilen vom Industrome mit feinem Westufer parallel gieben. Diefe Bergfette begrengt bas Gebiet Rutch Gunbava, fie tragt eigentlich nur von ibrem bochften Dit, bem Ganbari 44), jenen Ramen.

Mur einheimische Sinder und diese aus dem Hochlande her überstreisenden Beludschen scheinen gegenwärtig die einzigen Anwohner dieser Indususer zu seyn. Jene Sinder, das gemeine Bolk, schmußig in dunkelfarbige Zeuge gekleidet, und anfässig am Strome, sind Fisch e. Effer. Fische sind ihre Hauptnahrung, daher man sie auch wol mit Recht als die alten Aboriginer aussehen kann; die beherrschende Bolksclasse dagegen, gegenwärtig

<sup>; ??4) /</sup> At. Burnes: Mem. III. p. 279. 44) Al. Burnes Narrat. III. p. 83.

überall Beludschen, behaupten, das Fischessen mache dumm. Die Beludschen sind umberstreifende Tribus, die auf Raub und Plunderung ansgehen, aber von den Khnrpur-Chefs (Amir von Sind), die jedoch selbst vom Beludschen-Stamm sind, sehr unterdruckt werden.

Schifarpur 45) ift die erfte große Stadt von Bedeutung, Im Guben biefer Streifhorden und Rutch Gunbavas, auf ber Bestseite bes Indus. Gie liegt 64 geogr. Deilen (32 Dil. Engl.) fern vom Indusufer bei Buffur; es ift die großte Stadt in gang Gind, von febr fruchtbarem Boden umgeben. Dur ein Europäer, Lieutn. Arth. Conolly, hat fie, fo viel uns befannt, in neuerer Beit, im Jahre 1830, befucht. Geit ber Afghanenzeit bat ihr Boblftand unter ben Amirs von Ginde fehr abgenom: mien. Die Einfunfte ber Stadt haben fich, fagte man 21. Burs nes, um ein halbes Lath Ruplen jahrlich verringert. Doch foll ber Sandel noch immer bedeutend fenn; er wird meift nur von Sindus betrieben, welche die Geschäftsführer aller Bornehmen im Lande find. Die Stadt fam erst nach 1821 in die Gewalt der Amirs, Die dort einen Bouverneur mit bem Titel Dabob einfesten, der einen bedeutenden Poften einnimmt, weil er dort die haufigen Ueberfalle ber Afghanen gegen Sind abzuwehren bat. Der Buftand bes Landes fann bei biefem Berhaltniffe nicht blus bend fenn. Diefe Angaben von Al. Burnes werden von Arth. Conolly 46) bestätigt, ber uber Berat und Randahar jum Gebirgspaß Bolan berab, auf den gefahrvollsten Wegen und Bildniffen, burch bas aufgeregte Land ber Afghanen und bie Grenzbistricte bes Rhans von Relat bis Schifarpur pordrang. Mus einer baumlofen, flippigen Bufte tomment, erschien ibm Diese Stadt unter hohen Palmenwaldern und zwischen Garten febr lieblich gelegen. Sie ist groß, von einem Erdwall mit 8 Thor ren umgeben, der aber fehr verfallen ift. 3m Innern ber Stadt ift aber in jedem Saufe ein Raufladen, ber Bajar, burch bie gange Stadtmitte, breitet fich nach allen Geiten aus, ift wol befest, aber niedrig und mit einem Dach von Palmblattern gegen ben Sonnenstrahl geschutt. Die Sige ift fo groß, daß bas biefige Sprichwort fagt: "im Sommer fledet hier ber Gon.

<sup>46)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 277. 46) Arthur Conolly Journey to the North of India overland etc. through Afghanistan. Lond. 1834. 8: Vol. II. p. 241—245.

'nenfrabl die Gier, und brennt die Beifen fcmarg." Der Ort zeigt, fo verfallen er auch Scheint, boch fehr viel Banbeleieben, und unter ben Lumpen, fagt man, fen febr großer Reichthum verborgen. Die Sindu Wecheler und Bandler nennt man fette Blutiget, Die fich andern ansaugen; ihre Sanbelsverbindungen find außerordentlich weit ausgebreitet, von Bomban bis Bothara. Das Schifarpur ift ein Bindubialect, ber von Dauder in B. bis Bhamulpur in D. gesprochen wird. Die hiefigen Raufleute find aber auch fehr gewandt in allen Rache barfprachen, im Derfifden, Dufchtu, Betubichi, Bins buftani und bem Sinbbialecte. Gin Biertheil ber Bewohner von Schifarpur fint Mohammebaner; als die großte Mert marbigfeit bei ihnen murbe bem Reifenden, Arth. Conofin, Die Bibliothet des Safir Deah Sabji Illlah genannt; er follte 700 Bolumina in Manuscripten befigen, davon 699 Theo. logie enthalten, eine aber Siftorien. Auch find 5-600 Afahanen-Familien in Diefer Stadt angefiedelt, in der jugeborigen Dros ving 4000, die aber fehr eifersuchtig auf die jegige Bertichaft ber Sindes fenn follen. Rach Arth. Conolly treibt ber Sindaou. verneur von Schifarpur, welcher nach ihm Safim titulirt mirb (wol bei ben Afghanen), jahrtich 3 Lath Rupien (30,000 Pfb. Sterl.) Abgaben von ber Stadt ein, und außerbem noch 50,000 Rupien an Waarengoll; ben Afghanen gab fruber bie Stadt bas Doppelte Diefes Ginfommens. 218 21. Burnes nach Rabut 247) vordrang, maren bort die Schifarpur Raufleute feine Saupte flute, Die ihre Comptoire von Calcutta über Rabul und Defched ausgebreitet hatten, bis nach Aftrathan bin. Sie leiben den Gonvernemente Geld, und erhalten bafur Protection in ihrem Sandel. 8 große Bechfelhaufer und an 300 Schifare pur Raufleute fand 21. Burnes in Rabul angefiedelt. Beiber laffen fie in Gind gurud. Burnes Anweisung von 5000 Rupies auf ben Chat von Lubiana, ober Delhi, nahmen fie alle gern an, und gaben bafur Bechfel auf Bothara. Aftrathan und Difchnei Momgorod in Ruffand. Gie bewahrten ftreng bas Geheimniß und Incognito, unter bem ber Reisende ging; ber Brite war felbft hier verwundert über ihre Sandeleverbindungen. Gie zeichnen fich burch eine eigene Geftalt und hohe Masen aus, geben aber febr fcmugig gefleibet einher.

<sup>347)</sup> Al Burnes Trav. Vol. I. p. 168.

Bei bem ungeregelten und barbarisch wilden Zustande bieses Indusgebietes an der Nordgrenze der Sindherrschaft, gegen Bhas wulpur und das Penbschalt hin, siel tem Reisenden Al. Bursnes 48), der von Suden gegen Norden stromauf schiffend hier durchkam, von der einen Seite die außerordentliche Neugier des gemeinen Bolts der Uferanwohner des Indus ganz besonders auf, von der andern Seite die übertriebene Hössichteit unter den höhern Ständen dieser Burbaren.

Die große Rengier, welche ben britifchen Schiffern in ihren Cafuten faft nie Ruhe ließ, entschuldigte bas gemeine Bolf, weil fie fagten, ben Ertonig von Rabut hatten fie gwar fcon gefeben, aber noch niemats ein weißes Geficht. Bismillab (im Ramen Gottes) war ftete ihr Ausruf ber Bermunberung, und nun titulirten fie die Fremblinge wie Pringen und Ronige. Min neugierigsten zeigten fich die Weiber; fie trugen große Ohre ringe mit Eftrifen, bie bier in ber Rabe von Rhorafan, bem Fundort der Turtife, nur von geringem Berthe find. Schon ber Pater Manrique, ber bier vor einem Jahrhundert bindurch' fchiffte, hatte Urfache fich über bie vielen Courtifanen ju beflagen, Die dem Reisenden beschwertich fallen, fo wolgekleidet fie auch erfcheinen, fo fcon fle auch find, und fo uppig ihr Gefang; es find Die zudringlichsten Bettler; fie titulirten fich Gnubantes (auch Bebis), d. h. weibliche Rachfommen Mohammicde. Landesbewohner find bier Bettler ju nennen.

Die Bornehmen des Sindskandes hatten dagegen den bristischen Schiffern die größten Höslichkeiten bei ihrer Onrchreise erzeigt; auf der Landesgrenze gegen Daudpntra gaben sie ihnen noch ein Abschiedsscht, und viele Höslichkeitebriese liesen ein, so daß Al. Burnes nur ganze Tage mit ceremonieller Correspondenz zu thun hatte. Alle diese Briefe ftrohten von Bunschen für eine glückliche Fahrt, Gesundheit, Glück n. s. w. Sie waren aber alle nur von Secretairen geschrieben, da die Großen ohne alle Bildung sind; selbst ihr Name war unter keinem dersselben angebracht, sondern nur ein Handssegel; daher der Briefssteller oft schwer zu errathen war. Die übermäßige Höslichkeit der Sindbegleiter ging sogar so weit, die Briten von der Bezahstung ihrer Bootsteute abhalten zu wollen, ungeachtet diese braven Leute bei ihrer Arbeit auf 70 geogr. Meilen Beges von

Digitized by Google

<sup>44)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 82 - 87.

Umritfire Befit, als fouverainen Da ha Raja in gang Penbichab Bine untberwindliche Gemalt mehr entgegen trat.

Aber bie fouveraine Gewalt zu behaupten, bie auf biefe Beife gewonnen war, fcbien teine geringere Aufgabe bes überall gefürchteten Murpatore ju fenn. Das Glud führte ibm im Sabre 1822 214) que ber Rapolconfchen Schule bie beiben Officiere Benturp und Allarb au, burch beren Talente es ibm gelang fich eine ftebenbe Armee auf Europaifchen gus mit einer bebeutenben Artillerie, Reftungen unb allem Bubebor gu ichaffen, welche auf einem fo fcmantenben, politifchen Bos ben, wie berjenige ber Seithe. Confbberationen immerbin fenn mußte, burd Militairgewalt nach innen und außen Sicherheit gab. Alle tole genben Unternehmungen find nur Bervollftanbigungen und Confolibiruns gen ber fruberen, innerhalb jener fcon tluglich abgeftedten Goranten gemefen, und genauere Berbindungen mit ben Briten. Rur einmal trat ein Schwanten gegen biefe ein, als ber allerbings gefahrliche Birmanentring (1824 bis 1826, f. Gefchichte, f. Aften III. G. 335 - 340) bie fernere Bemfchaft ber Briten in Bengalen zweifelhaft zu machen fcbien. ein Umftand ber R. G. lebhafteftes Intereffe "") erregte. Das Jabe 1826, war bas einzige, in welchem ber unruhige R. G. keine befondere militairifche Expedition unternahm. Bielleicht, bag er eben feine Rrafte an einem größeren Projecte fammelte. Borber und nachber beinte er burch mehrere Streifzuge feine Dacht, jenfeit bes Inbus, auch bis Des fchamer aus, bas ibm feit 1829 tributpflichtig warb, und bei ber gros gen Schwachung ber Rabul Regenten auch in feinem friedlichen Befide perbarrte. Die Beraniaffung gu biefer Befignahme hatten bie fanatifchen Enfofapes 34), zelotifche Mohammebaner ber bortigen Berg-Contone gegeben, bie burch einen ihrer gelotischen Reformatoren Gebub Xb. meb, ber bie grune Sahne Mohammebs von neuem in foren Bergen aufpflanzte) aufgeheht, mehrmals Chazie, b. i. Religionstriege (wie die Shaznaviben, f. Afien IV. 1. S. 532), mit unglaublicher Buth acgen bie Seiths, burch Ueberfalle gegen fie, begannen, worauf ber Rrieg burd R. G. Armeen au ihnen auf bie Beftfeite bes Indus binaber atfpielt werben mußte, ber in oft wieberholten geben von beiben Seiten piel Blut fliegen machte. Das leste politifde Project bes DabaRaja, -auch feine fublichen Radibarn, bie Amirs von Sinbe, mit Rrieg gu übergieben , fam bisber nicht gur Ausführung , weil er babei teine Unterfubung bes britifchen Intereffes erwarten burfte. Wirflich traten biefe auch feiner Groberungsbegier im Sahre 1882 burch einen Sanbelstractat mit ben Amire von Sinbe 27) entgegen, ben fie, ohne fein Borwiffen, mit biefen feinen Feinden burch Lieutnant Colonel Pottinger in Ov-

<sup>284)</sup> ebenb. p. 128 etc. 25) ebenb. p. 142. 36) ebend. p. 138, 146, 149. \*7) ebenb. p. 172 - 177.

brabab abichloffen, um fich bie freie Schiffahrt und ben Sanbel auf bem Indus nach bem Penbichab zu sichern. Die eintretende Korperssichwäche und bas herannahende Alter bes Grei es haben ben Maha Raja von andern friegerischen Unternehmungen zuruckgehalten, ihn aber in ber innern Thatigfeit fur Berwaltung nicht gehindert.

Bur vollfiandigern Burbigung biefer mertwurbigen, geographifche politifchen Erfcheinung bes Penbichabreiches, befchließen wir beffen Dars ftellung mit ber Characteriftit, welche uns ber jungfte Beobachter aus ben ficherften Quellen 28) über beffen neueften Buftanb mittheilt.

R. G. fann weber lefen noch fchreiben, aber er burchfchaut alle Acten bie ihm in Perfifcher, in Punbichabi und hindi Sprache vorges tragen werben mit großer Scharfficht, fo, baß feine Enticheibung immer fonell und ficher ift. Gein ausgezeichnetes Bebachtnis, bas Richts vers gist, feine vertrauten Secretaire, bie ftets ibn umgeben, fichern ibm eine große Gewanttheit in jeber Gefchaftsführung. Dit egoiftifcher Schlaus beit und Energie fest er alles burch, mas er will, und ift babei febr freimuthig, lebendig, ungebunden, angenehm in Conversation. Perfonlich tapfer und machtig ale Regent, ift ibm boch Berftellung und Betrug lieber als Gemalt, um feine 3mede gu erreichen, ju benen es ibm nie an Mitteln und Wegen fehlt. Richts fteht ibm babet im Wege, meber Gefühl, Mitleib, Dantbarteit ober bergleichen; bie Berfcwenbung feiner Jugend ift in feinem Alter in Beig übergegangen. Gein ausschweifene bes Leben bat ibn abgemagert und entnervt, fein fruh ergrautet Bart bat ibn vor ber Beit alt gemacht, aber bas eine Auge hat ben feurigen . Blid bes raftlofen herrichers bewahrt. Paraben, Revuen, militairifde Evolutionen find feine Lieblingeunterhaltung, benen er ben grafern Abeil feiner Beit nachhangt; Pferbe find feine Paffion, er pust fie burch Seps piche, Juwelen, Sattelzeug u. f. m. heraus, verfchwenbet an ihnen feine Careffen und hat fie wo moglich immer por Augen. Done Erziehung und eblern Umgang, ift er nicht von Staatsmannern, fonbern von ben rauberifchen Seiths umgeben, bie aus ben verftofenen Caften und armen, roben 3at = Bauern burch bie Roth gebrangt ju Emportommlingen murben. Schon ale er geboren warb, war teine Spur von boberer Bile bung mehr in gang Labore gu finben. Er hat fich erft feinen hof gea-Schaffen, ber fich feine Gultur aneignen wirb. Seine gange Laufbabn if nicht ohne Ungerechtigkeiten, aber bis auf wenige Ralle faft ohne alle blutigen Grecutionen, und mit weit weniger Graufamteiten und Berbres den beflect, ale bie ber meiften anbern Grunder orientalifder Despotien.

Dabei ift R. S. feinem Glauben nach ein fehr ferupuldfer Seith, wenigstens latt er fich taglich mehrere Stunden sang aus bem Granth

<sup>\*\*)</sup> H. T. Prinsep Origin 1. c. Chapt. XI. p. 178 — 190. Ritter Erbtunde VII.

burch feine Gurus vorlefen, ift aber babet voll Aberglauben, Ginbitouns gen über fein Schicfal, und fiete von vorforgenben Aftrologen umgeben.

Seine Regierung ist ohne Princip, es fehlt ihr alles Spftematische, er ist eigentlich nur ein immer weiter greifenber Usurpator; aber tein Abministrator bessen, was er schon besigt. Alles wird von ihm verpachtet, mit voller Willtur ber Pachter über die Unterthanen nach Belieben gu schalten und zu walten wie sie wollen. Er glaubt in seiner Militairmacht bas Gegenmittel zu besigen jene zu zügeln ober zu bestrafen. Seine Beamten und bie alten Seites Kamilien werden von ihm mehr gequatt und geplagt, als z. B. Kausseute, die er sehr beschüft und ihnen nur mäßige Taren auslegt; sich selbst hat er bas Monopol mit Salz und Shawls vorbehalten.

Er hat bem Penbschab keine eigenthumliche Berwaltung gegeben, teine Sonstitution, tein Geses proclamirt, keine Gerichtshofe eingerichtet. Der Guru Mata, bessen frühere Functionen ganzlich aufhörten, besteht noch, aber in ganz umgewandelter Form, ba R. S. ber Alleinbespot aller Seifhs geworden ist, und seine stehende Armee als erecutive Gewalt an der Dand hat, sein Schaf aber gefüllt ist. Der ganze gegenswärtige Bestand ist burchaus nur an seine Person geknupft, nicht eins mal an den Respect oder die Liebe zu seiner Nachkommenschaft.

Bu R. G. Territorialbefige gehort gegenwartig bas gange Penbichab gwifchen Sfetlebich bis gum Inbus, bagu Rafchmir und bas gange Alpenland bes Rulu = Rafchmir himalana; felbft noch jenfeit binaus, bis gegen bie Grenze von Labath, wo in neuefter Beit bas Bebiet von 36 farbe (f. ob. G. 14) westwarts Labath burch bie Seifbs bebrobt fenn foll. Die in ben Gebirgsgauen noch gebliebenen Rajas find inegefammt mebiatifirt und muffen ftarten Eribut gablen und Dulfstruppen ftellen, wenn fie nach Labore geforbert werben. Mußerbem bat R. S. noch an 45 Xaluts (herrichaften) gang ober nur theilmeife Uns theil, gemeinschaftlich mit anbern auf ber britifchen Seite bes Sfetlebich. 3m Beften bes Indus befigt er bie Diftricte Rhyrabab, Atona, Pefchamer, tributpflichtig, und Dera Shazi Rhan, bas an ben Bhamulpur Rhan verpachtet ift, fo wie Dera Ismael Rhan, weldes bem Safig Ahmeb Rhan von Muntera gugewiesen ift. Bon einigen Belubichen Chefs, von Zont und Cagut im Guben, giebt er ebenfalls, obwol nur geringen Tribut.

Seine Einkanfte schabte Capt. B. Murray, an Grundsteuer und Tribut, in allen Bestigungen, jahrlich auf 1,240,000 Pfd. Stert. (12,403,900 Aupies); den Joll im Pendschab uuf = 190,000 Pfd. St. (1,900,600 R.); das Stempelgelb (Wohurana) von jedem Siegel = 50,000 Pfd. St. (577,000 R.). In Summa also = 1,480,000 Pfd. St. (14,881,000 R.); außerdem aber noch an Domainen (Jagirs) = 1,090,000 Pfd. St., (10,928,000 R.). Also in Summa = 2,580,000 Pfd. St.,

ober an 15 Millionen Thaler (25,809,500 Rup.). Diefelbe Gumme brachte etwa bie Subah Labore gur Beit ber Groß : Moghule ein; ba aber bei R. G. Revenuen bie Gintunfte von Rafdmir mitgerechnet finb. fo wirb jene Schabung febr mabricheinlich, wenigstens auf feine Beife übertrieben fenn, ba bas Lanb unter ben Seifhe unmöglich fo viel wie in feiner blubenbften Periobe unter ben Große Dogbuln einbringen tanni.

Der Schat, ber in Govindgurh an Metall, Juwelen, Stoffen, Pferben, Elephantengeschirr u. f. w. aufgehauft ift, wirb. von 2B. Murs ray auf 10 Crores Rup., b. i. auf 10 Millionen Pfb. St. gefchat; anbere geben ibn weit bober an.

Die Dilitairmacht enblich, nach Capt. BB. Murran, ber fie vermoge feiner officiellen Stellung wol genau gu beurtheilen im Stanbe war, ift folgenbe:

Cavallerie, burch General Allard bisciplinirte Truppen 12,811 Mann besaleichen Infanterie, 14,941

> In Summa also 27,752 Mann

In Kascimir - Garnison 3000 Mahn) 26,950 Mann Anbere Infanterie 23,950 bazu bie Contingente ber Sirbars an Cavallerie

und Infanterie. 27,312 Mann Total ber Truppen 82.014 Mann. Hierzu 376 Stud Ranonen grobes Befchue, 370 Stud fleines Gefout auf Rameeten und leichten Lavetten; eine Artillerie, bie, wie bie gange bebeutenbe Macht, allein als bas Wert ber unermubeten Regierungsperiobe bes Maha Raja angufeben ift.

#### **G.** 2.

### Erläuterung 5.

Mittler Inbuslauf, Fortfetung; von Mittun-Rote bis Sybrabab ober von bem Penbschab bis jum Delta bes Indus. Mittun : Rote, Subzul : Rote, Schifarpur, Buffur, Rhyrpur, garthanu, Sehmun; Die Luffi : Berge.

Unter 28° 35' D. Br. find, bei Mittun , Rote, alle Penbichab: Strome mit dem Indus ju einem Sauptstrome vereinigt, ber von ba an gegen G.B. bis Buffur feinen birec: ten Lauf nimmt, unterhalb biefes Ortes fich in zwei Sauptarme fpaltet (ber westliche Arm 239) wird Rara genannt, und bas Land bas er burchschneibet Chandtoh), die fich'im Bogen gegen G.D.

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 267, 269.

über Sehwun wenden, um von ba an, wo die Enthi. Berge Die Indusarme gurudbrangen, wieber vereinigt nach Sub su firdmen, fo daß fie bann nabe oberhalb Sobrabab, ibre ers neuerte große Spaltung jum Rieberlande bes Inbus Delta beginnen. Doch iberall lofen fich, fen ce von bem einen ober ben mehrern Hauptarmen zugleich, auch noch mehrere geringere Seitenarme von 8 bis 10 Fuß Bafferticfe ab, auf benen man ftromauf lieber fcbifft als auf bem Sauptftrome, um nicht beffen gange Gemalt gegen fich ju haben. Bei Dittun 240) hat ber Indus die gewaltige Breite von 2000 Schritt (Dard); abwarts bis gegen Buffur engt er fich aber ofter bis jur Salfte berfelben ein; feine Liefe wird aber barum nicht pros portional geringer, behålt felbft bei niedrigstem Baffer immer bis 24 Bug Tiefe (4 Sathom), und diese nimmt wechselnd bis ju 96 Rug (16 Sathom) ju. Seine Stromung wird baburch nicht febr vermehrt, benn fein Gerpentinenlauf beweifet fein ungemein fanftes Gefälle.

Die veranderte Ratur bes Stromlaufes ergiebt fich am fichtbarften aus bem veranderten Bau ber Schiffe auf ibm: benn die bisherigen, durch bas gange Denbichab gum Transport gebrauchlichen, fo geräumigen Bobruts, tonnen boche ftens noch abwarts bis Buffur gebraucht werden; bagegen icon von Mittun-Rote an, aufwarts, die im untern Industaufe allges mein werdenden, plumpen Dundis nicht weiter gebraucht wers ben tonnen. Bei feiner Stromauffahrt vertauschte 21. Burs nes, fcon ju Buffur, feine Dundis, die von ber Dinbuna an, aufwarte, jur Schiffahrt bienen, und in ihrem Bau ben dinefifchen Junten 41) am ahnlichsten find, mit Bohruts, bie jum Transport ber Bagage und jumal ber Pferbe, die er mit fich führte, febr geräumig maren, mit benen er bie 34 geogr. Deis len (170 Mil. Engl.) lange Strede, von Buffur bis Mittun-Rote, in 9 Lagen gurudlegte. Die Bohruts 42) fint fang und febr breit, vorn und hinten jugerundet, von Laliholy gebaut, mit Gifentlammern ftatt ber Dagel nett gusammengefügt. Unter ben 95 diefer Schiffe, die er bort fabe, maren die größten nur bis 80 Rug lang, aber 20 guß breit, Die mit ihren gang flachen Boden weit schneller das Baffer überhingleiten als die tiefer

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup>) Al. Burnes Mem. l. c. III. p. 275 — 280. <sup>41</sup>) somb. p. 244. <sup>43</sup>) Al. Burnes Narrative l. c. Vol. III. p. 81.

## Indus=Softem, Mittun=Rote, Gubzul=Rote. 149

gehenden, langgefreckten Dundis. Aus der Beschreibung Arrians über den Bau der Transportschiffe Alexanders, der gerundeten, für bessen Cavallerie, ergiebt sich, daß es biese Johruts waren, die beim Ausschiffen ans dem Hydaspes in den Aessines nichts litten, indeh die andern langen Schiffe zerschmetzterten, weil sie damals, wie auch hente noch, zum Widerstande gegen die Napiden im obern Laufe der Pendschabslusse nicht geseignet waren (f. Affen IV. 1. S. 466).

. Das Land'ift bier febr feid, jumal an der Oftfeite bes' Muffes, weil es burch ungahlige Canale bis tief landeinwarts bemaffert wird, vom Daudputra Lande bis Subint Rote: bem" ndeblichen Grengebiete ber Ginbberrichaft, in welche ber Endus! bier-eintritt. Muf ber Beft fei te Des Bluffes, weiter abwarts, noch 10 Stunden oberhalb Buffur, zweigt ebenfalls ein gror Ber, ichiffbarer Canal, Ginde genannt, noch ein Bau aus ben Raiferzeiten, fubmestmarte, ber bie Baffer am großen Emporium Schifarpur verüberführt, nach Mnfchera' und bis Parthan u ab, mo ein zweiter, großer Canal berfelben Art mit ibm jusammenftoft. Die Landescultur wurde bort weit mehr burch diese Bemafferungsanstalten gehoben fenn, ibenn nicht gegenmartig nomabifche und rauberifche Och afer, Eribus ber Belubichen (Burdgab, Ren und Migarta genonnt) Befis von diefem Serritorium genotnmen hatten. Das tinte, ober Oftnfer, unter bem Bhawut Rhan, ift in befferm Flon. abmarts von Gubinl Rote, im Diffricte Ufara, find auf demfelben Oftufer noch Aboriginer Eribus anfaffig, die fich felbit Dubre und Dubre nennen, die aber unter bem allgemeinern" Momen ber Ginde befannt find.

Unterhalb Mittun: Kote ift Subzut: Rote, mit etwa 5000 Einwohnern, 23 geoge. Meilen im Offen des Indusufers, die einzige Stadt von Bedeutung; sie ist mit einem Erdwalt umzgeben. Dicht am Ufer kam wegen der Ueberschweinmungen des Stroms kein Stadteban Statt sinden, Wasserkeitungen sinden aber leicht zu ihnen durch Canale Statt; so auch hier. Das Uferfand ist zunächst ein Beideboden für zahlreiche Bürffelheerden, die hier in so großer Menge aufgezogen werden, daß ihr Werth ihre ein Biertheit des Preises ist, den sie weiter abwarts gelten. Der beste Büssel wird hier mit nicht mehr als mit 10 Aupies ber zahlt. Basservägel giebt es hier gleichfalls in großer Minge; auch Nebhühner, Cher und anderes Wild.

Die Weftufer bes Indus find in biefer Strede, abmarte bie Schifarpur, meniger befannt, weil fie von ben Raubhorden der Burdis 243) unficher gemacht werden, bis jum Lande ber Brabooe in BB., und Rutch Gunbava in G.BB. Es find Ausgewanderte, Belubichen Stamme von Gind, aus Rej und Defran, ein ichoner Menichenschlag, ber aber mehr bem der Afghanen gleicht. Gie laffen die haare lang berabbangen, haben ein wildes Anfehn, bas ihre Tracht noch vermehrt, bie aus wollenen Beugen besteht, die fie nur gang lofe um ben obern Theil ihres Rorpers :fchlagen. Ihren Damen follen fie, gleich ben Belubschen, nur von einem aus ihrem Tribus angenommen haben. Ihre Sprache ift ein verderbtes Perfifc; ihr ganger Ulug, ber gegenwärtig jum Beere ber Amire gebort, obwol fie immerfort Rauber geblieben; wird auf 10,000 angeschlagen. Stabte haben fie nicht; Duri wird als ihr Sauptort genannt. Außer biefen Burdis streifen bort noch andere, gleichrohe Eribus, nur minder gablreich, umber, welche nur ihren Ramen nach befannt und von jenen fonft nur in menigem verschieden find. 21. Burnes lernte vier verschiedene Tribus berfelben fennen. Dams lich 1) die Juttuis in Burdgah (offenbar wol jene Dichuts, Jate, f. Affen IV. 1. G. 552). 2) Die Dugarie, welche früherhin ale Plunderer ber Rabulheere fehr gefürchtet maren, gegenwartig aber febr gefthwacht find, beren Ginfluß jedoch bis Dera Chazi Rhan reicht; Dogan heißt ihr Sauptort. 3) Die Bugtis, und 4) die Rulphurs, welche in ben Ganbaris Bergen haufen, die im Parallel von Mittun : Rote beginnen, und in bem Abstande von 20 geogr. Meilen vom Indusftrome mit feinem Westufer parallel gieben. Diefe Bergfette begrengt das Gebiet Rutch Gundava, fie tragt eigentlich nur von ihrem bochften Dit, bem Ganbari 44), jenen Damen.

Nur einheimische Sinder und diese aus dem Sochlande bers überstreisenden Beludschen scheinen gegemwärtig die einzigen Answohner dieser Indususer zu senn. Jene Sinder, das gemeine Bolk, schmußig in dunkelfarbige Zeuge gekleidet, und ansässig am Strome, sind Fische: Esser. Fische sind ihre Hauptnahrung, daher man sie auch wol mit Recht als die alten Aboriginer anssehen kann; die beherrschende Bolksclasse dagegen, gegenwärtig

<sup>; 794)</sup> At. Burnes: Mem. III. p. 279. 44) Al. Burnes Narrat. III. p. 83.

aberall Belubschen, behaupten, das Fischessen mache dumm. Die Belubschen sind umberstreifende Tribus, die auf Raub und Plunderung ausgehen, aber von den Khprpur-Chefs (Amir von Sind), die jedoch selbst vom Beludschen-Stamm sind, sehr unterdruckt werden.

Schifarpur 45) ift die erfte große Stadt von Bedeutung, Im Guden diefer Streifhorden und Rutch Gundavas, auf der Westseite des Indus. Gie liegt 64 geogr. Meilen (32 Mil. Engl.) fern vom Indusufer bei Buffur; es ift die größte Stadt in gang Gind, von febr fruchtbarem Boden umgeben. Dur ein Europäer, Lieutn. Arth. Conolly, hat fie, fo viel uns befannt, in neuerer Beit, im Jahre 1830, befucht. Geit ber Afghanenzeit bat ibr Bohlftand unter ben Amirs von Sinde febr abgenome men. Die Einfunfte ber Stadt haben fich, fagte man 21. Burg nes, um ein halbes Lath Ruplen jahrlich verringert. Doch foll ber Sandel noch immer bebeutend fenn; er wird meift nur von Sindus betrieben, welche die Geschaftsführer aller Bornehmen im Lande find. Die Stadt fam erft nach 1821 in die Bewalt der Amire, Die dort einen Gouverneur mit bem Titel Dabob einfesten, ber einen bedeutenden Poften einnimmt, weil er dort die baufigen Ueberfalle ber Afghanen gegen Sind abzu vehren hat. Der Buftand bes Landes fann bei diefem Berhaltniffe nicht blus bend fenn. Diefe Angaben von Al. Burnes merben von Arth. Conolin 46) bestätigt, ber über Berat und Randahar jum Gebirgepaß Bolan herab, auf ben gefahrvollften Wegen und Bildniffen, burch bas aufgeregte Land ber Afghanen und bie Grengbiffricte bes Rhans von Relat bis Schifarpur vordrang. Mus einer baumlofen, flippigen Bufte tommend, erichien ibm Diefe Stadt unter hohen Palmenwalbern und zwischen Garten febr lieblich gelegen. Sie ift groß, von einem Erdwall mit 8 Thos ren umgeben, ber aber febr verfallen ift. 3m Innern ber Stadt ift aber in jedem Saufe ein Raufladen, ber Bajar, burch bie gange Stadtmitte, breitet fich nach allen Seiten aus, ift wol befett, aber niedrig und mit einem Dach von Palmblattern gegen den Sonnenstrahl geschütt. Die Sige ift so groß, daß bas biefige Eprichwort fagt: "im Commer fiebet bier ber Con.

<sup>46)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 277. (6) Arthur Conelly Journey to the North of India overland etc. through Afghanistan. Lond. 1834. 8: Vol. II. p. 241—245.

'nenftrahl die Gier, und brennt die Beifen fcmarg." Der Ort zeigt, fo verfallen er auch scheint, boch febr viel Sanbelbleben, und unter ben Lumpen, fagt man, fen fehr großer Reichthum verborgen. Die Sindu Becheler und Banbler nennt man fette Blutigel, bie fich andern ansaugen; ihre Sanbelevers bindungen find außerordentlich weit ausgebreitet, von Bombap bis Bothara. Das Schifarpur ift ein hindudialect, ber von Dauder in B. bis Bhamulpur in O. gesprochen wird. Die hiefigen Raufleute find aber auch fehr gewandt in allen Rache barfpraden, im Perfifchen, Pufchtu, Beludichi, Sin. duffani und bem Sindbialecte. Gin Biertheil ber Bemobs ner von Schifarpur fint Mohammedaner; ale die größte Merte wurdigfeit bei ihnen murde bem Reifenden, Arth. Conofin, Die Bibliothet bes Fafir Meah Sabji Ullah genannt; er follte 700 Bolumina in Manuscripten befigen, bavon 699 Theo. logie enthalten, eine aber Siftorien. Much find 5-600 Afabanen-Familien in biefer Stadt angefiedelt, in der jugehorigen Dros ving 4000, die aber fehr eifersuchtig auf die jegige hertschaft ber Sindes fenn follen. Rach Arth. Conolly treibt ber Sindqous verneur von Schifarpur, welcher nach ibm Satim titulirt wird (wol bei ben Afghanen), jahrlich 3 Lath Rupien (30,000 Pfb. Sterl.) Abgaben von ber Stadt ein, und außerdem noch 50,000 Rupien an Baarengoll; ben Afghanen gab fruher Die Stadt bas Doppelte biefes Ginfommens. 218 21. Burnes nach Rabul 247) vordrang, maren dort die Schikarpur Rauflente feine Saupte ftuge, die ihre Comptoire von Calcutta über Rabul und Defched ausgebreitet hatten, bis nach Aftrathan bin. Gie leihen ben Convernemente Geld, und erhalten bafür Protection in ihrem Sandel. 8 große Bechfelhaufer und an 300 Schifare pur Raufleute fand 21. Burnes in Rabul angefiedelt. Beiber laffen fie in Gind jurud. Burnes Unweifung von 5000 Rupies auf ben Schat von Ludiana, ober Dethi, nahmen fie alle gern an, und gaben bafur Bechfel auf Bothara, Aftrakhan und Dischnei Nowgorod in Ruffand. Sie bewahrten ftreng bas Geheimniß und Incognito, unter bem ber Reisende ging; der Brite war felbft hier verwundert über ihre Sandeleverbindungen. Gie zeichnen fich durch eine eigene Geftalt und hohe Rafen aus, gehen aber fehr fcmugig gefleidet einher.

<sup>347)</sup> Al Burnes Trav. Vol. 1. p. 168.

Bei bem ungeregelten und barbarisch wilden Justande bieses Indusgebietes an der Nordgrenze der Sindherrschaft, gegen Bhas wuspur und das Pendschab hin, siel dem Reisenden Al. Burenes 48), der von Suben gegen Norden stromauf schiffend hier durchkam, von der einen Seite die außerordentliche Neugier des gemeinen Bolts der Uferanwohner des Indus ganz besonders auf, von der andern Seite die übertriebene Höllichkeit unter den höhern Ständen dieser Barbaren.

Die große Rengier, welche ten britifchen Schiffern in ihren Cafuten faft nie Rube ließ, entschuldigte bas gemeine Bolf, weil fie fagten, den Ertonig von Rabut hatten fie zwar ichon gefeben, aber noch niemats ein weißes Geficht. Bismillab (im Momen Gottes) mar ftete ihr Ausruf ber Bermunberung. und nun titulirten fie die Rremblinge wie Pringen und Ronige. Am neugieriaften zeigten fich die Beiber; fie trugen große Ohre ringe mit Enrifen, bie bier in ber Rabe von Rhorafan, bem Rundort ber Turtife, nur von geringem Berthe find. Schon ber Pater Manrique, ber bier vor einem Jahrhundert hindurch' fchiffte, hatte Urfache fich iber bie vielen Courtifanen zu beflagen, Die dem Reisenden beschwerlich fallen, fo wolgefleidet fie auch erfcheinen, fo fcon fie auch find, und fo uppig ihr Gefang; es find Die gubringlichsten Bettler; fie titulirten fich Gnubanics (auch Bebis), b. b. weibliche Rachkommen Mohammtebe. Landesbewohner find bier Bettler zu nennen.

Die Vornehmen des Sindelandes hatten dagegen den bei tischen Schiffern die größten Hösslichkeiten bei ihrer Durchreise erzeigt; auf der Landesgrenze gegen Daudputra gaben sie ihnen noch ein Abschiedssest, und viele Hösslichkeitsbriese liesen ein, so daß Al. Burnes nur ganze Tage mit eeremonieller Correspondenz zu thun hatte. Alle diese Briefe ftrogten von Bunschen sur eine gtückliche Fahrt, Gesundheit, Glück n. s. w. Sie warren aber alle nur von Secretairen geschrieben, da die Großen ohne alle Bildung sind; selbst ihr Name war unter keinem derzelben angebracht, sondern nur ein Handsiegel; daher der Briefesteller oft schwer zu errathen war. Die übermäßige Hösslichkeit der Sindbegleiter ging sogar so weit, die Briten von der Bezahlung ihrer Bootsleute abhalten zu wollen, ungeachtet diese braven Leute bei ihrer Arbeit auf 70 geogr. Meilen Begeb von

<sup>44)</sup> Al. Burnes Narrat. Ill. p. 82 - 87.

der Indusmundung an aufwarts bis hierher genug zu thun geshabt hatten. Es waren Beludschen und Jotias, deren jeder für den Monat 8 Rupics Lohn erhielt; ein sehr treues, willsähriges, dienstwilliges Bolk, das neben seiner Arbeit, wo es Noth that, stets für Wildpret durch die Userjaad sorgte.

Bufbur oder Buffur 240), unter 27° 42' M.Br., zwifchen feinen Ruinenhaufen am Indus, vielleicht bie alte Capitale bes Mufitanus ju Alexanders Beit (f. Afien IV. 1. G. 473), liegt auf einer Indusinsel von Dattelhainen befchattet. Das Schloß erbebt fich auf einer schwarzen Reuersteinflippe, und zu beiden Uferfeiten die naben Stadte Suttur auf dem Weftufer, und Rori auf bem Oftufer, beide auf gleichartigen, schwarzen Feldflippen von obem Unfehn erbaut. Beide berbanten unftreitig ibre Entitebung erft ber Errichtung von Buffur, bas fie befchust und dominirt. Daß aber nicht fern von hier auch noch die Ruis nen von Alore, einer alten Capitale, liegen, ift fcon fruber bemertt (f. Afien IV. 1. S. 473). Die Infel, auf welcher Buts fur, biefe Refte bes Amir von Rhorpur, fich erhebt, ift 800 Schritt lang, 300 breit, oval; die Stadt hat ein mehr europais fches Unfebn, ift mit niedrigen Thurmen flanfirt, Die Dauern find aus Bactfteinen aufgeführt. Einen ichonen Anblick bietet Diefe Festungsgruppe vom Indusufer, bas mit den prachtvollsten Baumen bedeckt ift, welche, zumal die ichlanken Dattelpalmen. Die Balle und Mofcheen der Stadt überschatten. Mehrere ans dere Infeln liegen nabe bei jener großern; auf einer derfelben ftebt bas Grab bes Rhaju Rhigr febr malerifch unter einem Doms gebau. Die Stadt, im Innern bicht gebrangt voll Saufer, ift feineswege febr feft und nur durch ihre Position wichtig, que mal ba die Schiffahrt unter bem Fort burch Untiefen gefahrvoll ift, und nur burch geschickte Schiffer ausgeführt merden fann. Rori, auf seiner 40 Fuß hoben Rlippe, bat 8000 Ginwobner: feine boben Gebaude hangen fo unmittelbar über bem Indusftrom, daß viele ihrer Bewohner aus ihren Fenstern fein Baffer ichopfen tonnen. Gin Dattelwald giebt von ba gwei fleine Stunden weit, fudmarts, und bildet fehr viele Garten. Guffur ift balb fo groß, aber die gerftorten Dofcheen, Minarets und Schutthaus fen zeigen, bag beide Ortschaften einft großer maren. Buffur

<sup>24°)</sup> Al. Burnes Nurrat, Vol. III. p. 72 - 74; sbenb. Mem. III. p. 267, 271 - 274.

wird gegenwärtig nur von 15 Kanonen und 100 Mann Garnison vertheidigt. Die meisten Bewohner von Buttur sind hins dus; doch ist es auch fur Mohammedaner ein Wallfahrtsort, weil ein haar aus Mohammeds Bart dort als Reliquie in einer gold benen Kapsel ausbewahrt wird.

Unterhalb Buffur spaltet fich ber Indus in zwei Arme, der ren jeder 400 Schritt (Yard) breit ift; feine Baffer brechen fich ba tofend an Relfen, fo bag bei bobem Baffer bie Schiffahrt nicht ohne Gefahr ift. Bon bier etwas oberhalb geben die beis ben Canale gegen G. B. ab, wovon ber norblichere nach Schifarpur, ber fublichere nach Latthanu fubrt. Diefes ift die Capitale des Bergunnah Chandtoh; fie bat 10,000 Ginwohner; es ift ber bedeutenofte Grengort ber Amire von Sinde gegen D.B. Aus feinem fleinen Fort, mit 20 Ranonen, fcredt es die rebellischen Gebirgetribus, die vom Bolan. Daß vom Sochlande in Beft gegen Oft herabsteigen, juruck, und fichert bas niedere Sind. Sein Commandant bat auch den Litel Nas bob und ift im Range ber erfte nach ben Amire von Sind, Der Bolan, Dag bei Larthanu ift wol ber Beg, durch melchen Alexander sein Landheer burch Relat (Arachosia und Drangiana) beimfehren bieß (f. Afien IV. 1. S. 474).

Eben so wie die Westseite ift auch die Oftseite des Indus durch Canale bewässert; einer derselben, Mirwah genannt, an 40 Fuß breit, führt von der Stadt, an 18 geogr. Meilen (90 Miles Engl.) südwärts, und verliert sich im Sande. An einem anderen, etwa nur 3 geogr. Meilen unterhalb Buffur abzweigend, und eben so weit landein vom Ostuser gehend, ist die moderne Stadt und Keste Khprpur erbaut, die Residenz des Amir von Khprpur (Mir Rustan Khan), der das nordlichste der Territorien der drei Amire von Sinde in Bests nahm.

Rhyrpur 50) ift zwar start bevoltert, von 15,000 Einm., aber ein elender Ort, nur ein haufen von Erdhutten; desto übers taschender war der orientalische Pomp des Mir Rustan Rhan, mit welchem dieser Beludschen. Chef hier seinen britischen Gast bei deffen Durchreise Audienz gab.

In dem Dorfe Alipur marfen bie Schiffe Anter; beim Aussteigen mard Al. Burnes mit seinem Gefolge, bas aus 150 Leuten bestand, auf einige Lage vom Landes, Chef glanzend

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 66 - 72.

gaftirt. In Equipagen, Beften, Teppichen, Palantinen, Tangerinnen, Speife und Trant bis zum Beraufchen, fehlte es nicht. und 400 Mann Teuppen ftanden gur Escorte bereit. Der Bigier des Rhan empfing den Gaft, und geleitete ihn, im Palantin, bis Rhyrpur, jur Refideng. Die Aubieng murbe unter einem feibenen Bette gegeben; ber Rhan mit feiner gabfreichen Famitie faß auf Goldstoffen; barunter gablte man 40 Danner, Die von bes Rhans Bater in birecter Linie Nachkommlinge maren. Es ward bier bei Bofc mehr Pracht jur Chau getragen, ale felbft in Snbrabad; aber eben fo viel Unordnung, Unrube, Gefchrei, wie bort, war bamit verbunden. Der Empfang war ungemein freund. lich, und die Gefchente von Uhren, Piftolen, Raleidofcopen u. bal. wurden gern angenommen. Die Rederhute ter britischen Offis ciere etregten aber bas größte Erftaunen. Dafir erfolgten reiche liche Gegengeschenke, und Rahrung vollauf fur 150 Menschen, täglich 8 bis 10 Schaafe u. f. w. Die Speisen wurden den Basften auf Silberfervicen bargeboten. 21. Burnes erhielt außer bem noch zwei Dotche, zwei fehr fchone Schwerter reich mit Gold pergiert, bas Stud etwa ju 80 Pfb. Stert, an Berth, und eis nen Beutet mit 1000 Rupics. Schon beim erften 251) Betres ten des Rhyrpurgebietes mar man, bis jum letten Tage des Ause tritts aus bemfetben, mit Ceremonien und Gefchenten ungemein freigebig gewesen. Wenn Etphinftone, zwanzig Jahre friber, pon ben Sinde, Chefe woch bemerfte, daß fie die robeften Barbas ren ohne beren fonft gewöhnlichen Tugenden feven, fo bemerte 2tt. Burnes bagegen, bag die Aufnahme, wenigstens bei biefem Rhan, von größter Artigfeit zeugte. Aber nur die Chefs find reich und wohlhabend, bas Bott febt elend und verworfen. Es find zetotische Mohammebaner, und boch fieht keine einzige gute Mofchce im gangen Lande. Ihre Bohnnngen find ohne alle Reinlichfeit und Bequemlichfeit. Die Beludichen find allers bings eine Barbaren Nace, aber fle find tapfere Rrieger, von Rindheit auf mit ben Baffen umgehend; Rinder vom funften Sahre Schiegen icon mit Renerwaffen. Die Beinbichen maden aber nur einen fleinen, wiewol vorherrschenden Antheil ber Sinde : Dopulation aus. Gie werden ale Uebergugter von ben friedliebendern Ginde vermunicht; fie felbft baffen ibre eigenen Farsten, die ihre Iprannen find. Die Regierung ber Amire von

<sup>243)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 60.

Sinde ift hochst unpopulair. Ueberall fam man den britischen Durchreisenden mit Freuden entgegen, weil man sie als die Borgläufer ihrer Erlosung und Befreiung von deren hartem Joche anssahe. Die Amirs wissen dies wol; sie suchen ihre Person durch eine Menge von Sclaven zu sichern, mit denen sie sich umgeben. Diese werden Rhastelis genannt, sie sind ihre Bertrauten. Es sind erbliche Sclaven, die sich unter einander verheirathen und großen Einstuß auf ihre herren ausüben.

Der Bezier von Khyrpur 52) legte es darauf an, ein Freunds schaftsbundniß mit den Briten abzuschließen, er führte die Bors theile an, die dem Bhawul Khan, dem Nawul von Jessulmer und dem Naja von Bikanir durch solche Berbindungen zu Theil geworden. Auch hatten ihre Astrologen in ihren Buchern die Uebermacht der Briten in Indien vorhergesagt; deshalb wollten auch sie mit ihnen im Bunde stehn. Er bat den "Baum der Freundschaft mit Basser zu nahren," damit der Tractat zu Stande käme; die Sterne und der Himmel selbst, sagte er, begünstigten das Glück der Briten.

Abwarts von Buffur fließt der Indus im Zickzacklauf bis gegen die Lukhis Berge, und bewässert das Uferland reichlich, das er in zahllose Inseln und Auen zertheilt, die mit dem schonssken Weidelande bedeckt sind. Gleich bei seinem ersten Anschwelzlen tritt er an beiden Ufern über. Sein Wasserdringt öfter bis Omerkote vor (f. Asien IV. 2. S. 1031, 1034), und dieses sind det seinen eigenen Ablauf durch einen besondern Canal, der durch die Wusse von Omerkote geht, und durch das letzte große Erdbeben, vom Jahre 1819, sogar seinen regelmäßigen Arm 53) zum Run (ehend. IV. 2. S. 1045) und zur Kori, oder Osts mund ung des Indus wieder gewonnen haben soll.

Der Westarm des Indus, welcher sich 5 geogr. Reilen unterhalb Buffur, wie wir schon oben bemerkten, gegen Best auf-langere Zeit abzweigt, und die Striffeite der dortigen Bestudistan Berge, Hala genannt, bespult, heißt Nara. Die suddstlichen Borberge dieser Hala, die ihn wieder zum Ostearme bei Sehwun zurückbrängen, sind die Luthi Berge. Doch wird der größere Theil seiner Basser in diesem Lause, durch den District Chandtoh, durch Canalc und Bewässerungen cons

<sup>5°)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 74. °°) Al. Burnes Mem. III. p. 267.

fumirt. Diefer Landstrich nach einer Belubichen Tribus bes Mamens genannt, giebt ben Amire von Sydrabad ben reichsten Ertrag burch feinen Anbau. Gudwarts Larthanu bilbet ber Rata einen fleinen See, Munchur, bet fehr fifchreich ift. Weiter abwarts vermandelt fich der Name des Mara, ebe er in ben Indus gurudtritt, in ben Damen Arrul. Diefer Arrul ift nur noch 100 Schritt (Yard) breit, und nur jur Beit ber Ues berfcwemmung fchiffbar. Much hier fchickt er noch viele Seitencandle aus. Der Dunchur. Sce ift in der trocknen Jahreszeit von Beigenfeldern umgeben, fein feuchter Boden, der jum aro-Ben Theil auszutrodnen pflegt, giebt bie reichlichften Ernten. Das Oftufer bes Indus ift weniger begunftigt als jene Beiffeite: boch ebenfalls gut bebaut. Die meisten Dorfer und Stadte lies gen indeß nicht an den Flugufern, sondern an den Canalen, die Dorfer alle einige Miles fern vom Indusufer, auf fleinen Inboben, um ben Gefahren ber Ueberschwemmung ju entgeben. Dur felten flieft bier ber Sauptstrom ungetheilt in einem Arme. Bei einer Breite von breiviertel Engl. Miles behalt er doth überall 15 Rug Tiefe, auch wo er am feichteften wird. Rirgende ift bier eine Rurth; aber an 200 Boote gablte 21. Burnes, Die gu Heberfahrten bienen. Sein Gefälle ift bier fehr fanft, er ift faft trage, und legt oberhalb bes Delta feine 21 Diles Engl. mehr in einer Stunde Zeit gurud. Das Baffer bes Indus wird allem Brunnenwaffer in Sind vorgezogen; aus bem Strom geschöpft ift es zwar trube, flart fich aber balb burch Stillfteben bon feinem Schlamme, ber fich niederschlagt. Ueberall fest man auf Rabrbooten über, bas Bolt auch auf bloken Schilfbundeln. mit benen fie fammt ihren Buffelheerden fich beim Ueberfeben wol mehre Stunden abwarts treiben laffen, ehe fie anlanden, lies ber als daß fie langs bem Ufer hinziehen. Bis Buttur wird aufmarts ber Pulla Rifch gefangen, und bis babin fteigen noch fich tummelnbe Delphine (Purpoises) vom Deere ber auf. Der Pulla, eine Art Rarpfen, nach Al. Burnes, von ber Groke einer Mafrele, von Geschmack wie ber Salm, ift ber belicateste Rifch bes Indus, abwarts bis in das Delta; er wird aber nur in den 4 Monaten gefunden, die bem Unschwellen bes Stromes vorhergeben, vom Januar und April. Dag er bis Buffur ftromauf fteige, fcbreibt bas aberglaubige Bolf ber Ans giehung des bortigen Sanctus Rhain Rhier und beffen bewall

fahrtetem Grabe 254) zu. Nach feinem Fange wird noch die gesnannte Jahreszeit Dulla genannt.

Das Oftufer bes Indus, von Buffur bis Gehwun, ift am ftartften in gang Sinde bevolltert; Die gabfreichen Ortschaf: ten find jedoch weber reich noch groß, fie haben hochftens bis. 500 Baufer, und gehoren bem Umir von Rhyrpur. ufer junachft mit Camaristen geftrauch 55) übermuchert, find ohne alle Schonheit; biefes Bufchwert verdrangt vorherrichend ben Graswuchs, baber es oft burch Balbbrand vernichtet wird, um bem Mangel 'an Grafungen ju fteuern. Auch ein anderer Bufch. Spar genannt, beffen Saft febr officinell in Rrantheiten ift, wachft hier in Menge; er ift botanisch noch unbefannt. Jedes Beibenfeld muß mit einem niedern Balle gegen ben Inbrang ber Baffer umgeben fenn; eben fo die Reisfelber. Der Laback, welcher bei Rori gebaut wird, foll von ber vorzüglichften Bon Baumen fonnte Ml. Burnes durch gang Sind nur fehr wenige bemerfen; die Babul (Mimosa arabica) steht hier wol, erreicht aber keine befondere Große. Die Rims baume (Melia azadarachta) und Sirs, fo baufig in Indien, find hier ungemein felten. Die Baniane (Ficus indica) fehlt bier ganglich. Dattelpalmen zeigen fich in ihren fconen Pflanjungen noch bis Buffur. Das übrige Bufchwert besteht nur aus bem Geftripp ber Buftenpflangen, wie im benachbarten Thurr, aus Rhair (Capparis), Rejra (Mimosa?), Bair (?), Afra eine Milchpflange u. a. m. (vergl. Afien IV. 2. S. 1023).

Sehwun 56), unter 26° 22' N.Br., ist die nachste Stadt am Indus von Bedeutung, 32 geogr. Meilen (160 Miles Engl.) abwärts von Buffur gelegen, eine Begstrecke die stromauf in 9 Tagefahrten zurückgelegt wird. Die Stadt hat 10,000 Einwohner, sie liegt am westlichen untern oder Arrul Arme des Indus, auf einer Anhohe, aber am Nande eines Sumpses, den der Strom, welcher hier sein Bette erst um das Jahr 1828 veränzberte, zurückließ. An ihrer Nordseite wird sie von einem merkwürdigen Castell beherrscht, das Sewistan heißt. Es ist sehr alt und herbergt viele Nuinen und Gräber. Moscheen zeigen seine frühere Erdse; auch ist bier immer noch ein startbesuchter Ball-

p. 53 - 60.

p. 274. \*\*) Al. Burnes Narrat. III. p. 40. \*\*) Al. Burnes Mem. III. p. 264; beff. Narrat. III.

fahrteort. Bur Beit der Groß : Moghule hatten biefe bier einen Commandanten; gegenwartig ift die Fefte ohne Bedeutung; 21. Burnes hielt fie bei feiner Durchreife fur eine von Alexander DR. durch Minen gesprengte Brahmanenftadt (f. Afien IV. 1. 6. 474). Das fehr feltsam gestaltete und über dem Indusstrom bangende Caftell, halt derfelbe Beobachter wenigstens für eins der alteften Bauwerfe am Indus, gleichzeitig mit ben Maccboniern. Gein Erbhügel von 60 Fuß Bobe ift, von feiner Bafis an, mit einer Bacfteinmauer umzogen. Die Festung ift wol 1200 guß lang, 750 guß im Diameter, im Innern größtentheils nur ein Ruinenhaufe mit Bacffeinen und Terra Cottas bebecft. gewolbte Thor ift gegen die Stadtseite gefehrt. Gin Durchrift zeigt, daß der ganze Erdhugel ein funftlicher ift, und in gemiffer Rerne bat er gang bas Unsehn ber Trummerbugel von Babplon. wie J. Rich diese so vortrefflich bargestellt bat. Den Bewohe nern ift die Geschichte biefes Caftells vollig unbefannt, fie nennen es das Werf ber Fee Budur al Jamal, der bier alle Bunber am Indus jugefchrieben werben. Gine militairisch fo farte Position ift auch spater feineswegs vernachlässigt worden. In Raifer Sumanuns Beit fonnte er fie wenigstens auf feiner Rlucht von Omerfote (f. Afien IV. 2. S. 1032) nicht fo fcnell erobern: scin Cobn Raifer Atbar bat fie 7 Monate lang belas gert, und barauf ift fie, mahricheinlich burch ihn erft, gang gers, ftort worden. Die Schuttmaffen herbergen fehr viele Mingen. boch maren unter den 30 Stud, Die Ml. Burnes bort fand. feine Griechischen, fondern nur Mohammedanische, ber Delbi Rais Das Grab eines Rhorafan Sanctus, Lal Schah Bag, der bier vor 600 Jahren feinen Sod fand, ift heute noch Gegens ftand vieler Dilgerfahrten, Die ju vielen Saufenden, jumal von Rabul aus, hierher gemacht werben. Gein Grab ficht in ber Mitte der Stadt unter einem hohen Domgebau; feine Mirafel follen ungablbar fenn; er beherricht auch den Indus, und deshalb muffen alle Schiffe an feinem Beiligthume Opfer bringen. Roft. bare Beihgeschenke find ihm bargebracht; Die Amire von Sind gaben filberne Thurflugel ju feinem Grabe. Much Sindue, wie Mostemen, mandern ju biefem Beiligen und nennen ibn furg meg Lal; einem lebendigen Tiger, der neben feinem Grabe im Refig gehegt wird, bringen fie auch ihre Gebete bar.

Mur 3 Stunden unterhalb Sehwun, auf derfelben Fluße seite liegt das Dorf Amri, da wo früher eine sehr große Stadt

gestanden haben foll, eine Lieblingsrestenz von Königen, die aber durch den zerstörenden Indus weggespult ward. Noch erhebt sich am Dorfe ein 40 Fuß hoher Schuttberg, den die Sage aus dem Dung der Marställe des Königs entstehen läßt, daher der mos derne Name. Auch hier stehen Grabmale umber.

Die Bise mar ju Gehmun in ben erften Maitagen, mahe rend Al. Burnes Aufenthalt bafelbft, ungemein fcwull und brut fend, bis ju 35° 56' Reaum. (112° Fabrh.) fteigend, und felbft Rachts nicht unter 30° R. (100° g.) fich abfühlend; babei mehr ten beiße Bestwinde vom den Gebirge ber Lufti, Berge ber, welche fich an das dahinterliegende Hochland von Iran anschlies gen, und bier ben Bugang ber Gudwinde vom Meere ausschlies fen. Diefe Lutti : Berge 257) fteigen nicht über 2000 Rug relativ über den Indussplegel auf, aber fie ftreichen fudmarts bis jum Bafen Curachi am Meere bin, und fteigen von der Dite feite als wilde und fteile Baftionen empor. Ihre Gipfel find platt, nur rundlich, nie fuglich, nacht, voll Felecinriffe jum Indus. In ihrem Rufe, dicht unter Sehwun, wo bas Dorf Luffi mit bem fie gemeinschaftlichen Damen tragen, fprudelt eine beiße Quelle neben einer falten, ein Ballfahrteort; und eben fo eine bergleichen an ihrem Gubende bei Curachi. 3mifchen bei ben, vermuthet Al. Burnes, murben fich noch mehrere auf. finden laffen. Salbwege fudmarte im Buge biefer Berge, gegen Spbrabad bin, im Beft bes Ortes Majindu am Indus, 3 geogr. Meilen fern, erhebt fich ein Berg mit ber antifen Run. na Refte, Die erft feit turgem von ben Amire restaurirt ift, weil fie burch die reichen Bafferquellen in ihrem Innern ausgezeiche net ift, mabrent fie felbft nur von quellenlofen, oben Bergingen umgeben wirb.

Der Boden um die Stadt Sehwun ift reich, und versieht ihren Bazar mit den besten Producten. Zumal im Norden der Stadt liegt eine schone, grune, trefflich bebaute Ebene, die sich bis zur Basis der Berge hinzieht. Die Kornernten sind hier lururide, vom Norden herab bis hierher reicht der Andau des Eram (Cicer arietin.). Gurten wachsen hier reichtlich, die Melonen sind hier geschmacklos; Maulbeers und Aepfels baume tragen hier reichliche Früchte. Beißen, Gerke,

<sup>265.</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 265. Stitter Grbfunde VII.

Buder, Tabad, Indigo, Baumwolle werden hier in ber trocknen gahreszeit, Reis in der nassen gebaut, wozu man zwisschen Sehwun dis Hydrabad an hundert Bewässerungscandle zählt. Das Ufer am Indus ist auch hier zunächst mit Lamaristens achusch bedeckt.

Bei Sehmun ift bas Bette bes Indus 258) burch Klipe pen febr enge eingeschnutt, und biefe find es auch, welche von ber Befffeite ber Luffi Berge ben Indusftrom aus feinem G.B. Laufe gegen G.O. beraber drangen. Doch werben feine Ufer, wegen ihrer niedrigen Lage, jumal die Oftufer, weit überfchwemmt. Die Beftufer find jeboch fester, obwol felten aber 8 Ruf boch. Seine Ausbreitung bis 1000 Schritt (Yarb) vermindert feine Liefe bis auf 18 guß; mabrend der Fluffcmelle fleigt aber fein Baffer bis 12 Bug bober. Aber unmittelbar unterhalb Gehmun, am Rufe ber Luffi, Berge, hat der Strom an deren Ginens gung nur die Balfte biefer Breite, an 500 Schritt (Yarb), bei einer doppelten Siefe von 40 Fuß und ungemein reißendem Laufe. Er brangt fich mit Gewalt gegen die Steilseite dieser Reistette, wodurch bier zwei wichtige Paffagen gebildet werben, bie beide gangbar find, und nur eine Stunde abwarts ber Stadt beginnen.

Erflich, der Querpaß, der im Besten des Dorfes Luffi (b. h. Paß, daher Dorf und Berge genannt sind) über die Einsenkung der Kette, Buggotora genannt, in das Innere des hohen Iran nach Kelat führt, und leicht vertheibigt werden kann, aber gegenwärtig noch nicht für großes Geschüß fahrbar ge-

macht ist.

Im eiten 6, der Ufer paß, der zwischen der Lufti-Rette und dem Indus, für Karren fahrbar im Thale, obwol zwischen kleinen Felsen, am Offcuß der Kette, im Flußthale hinführt, eim Karkes, eine Stunde langes, enges Desilé, das ebenfalls, gleich eis nem Luziensteig, zu sehr fester Position dient. In diesen Passagen von der Stromenge an, bildet das Westufer, durch seine 50 Fuß hohen, steil aussteigenden Klippen, die an 400 Schritt (Part) längs dem Flusse sortziehen, und nur durch Klettern zu Fuß zu ersteigen sind, eine natürliche Festung, an deren Felsmand der Indus so reißend vorüber jagt, daß es schwer sepn wurde hier

<sup>354)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 259.

über ihn eine Brude zu schlagen. Etwas oberhalb dieser Strede wurde eine gunftigere Stelle hierzu fich barbieten. Aber Die Stadt Sebwun bat nur etwa 30 bis 40 Flachboote ju ihren Dienften. Außerhalb jenes Defiles, abmarts, bis Bybrabad, find ju beis ben Uferfeiten bes Indus gute Bege, auch lange bes gangen Außes ber LuffieRette bin bis Curachi. Aber auch ber Inbus ift die 21 geogr. Deilen (105 Dilles Engl.) abmarts, bis Spor abab, leicht zu beschiffen, mogu etwa 180 Boote bier gwischen beis ben Orten bereit fteben. Stromauf legte 21. Burnes erft in 8 Sagen Diefen Beg jurud; nur durch Schiffsziehen ift bies ju bewertstelligen, Weil bier wenig Rahrwind gu fenn pflegt. Der Strom ift grandios, ofter burch Sanbbante in Arme getheilt, bes wegt er fich auch bier nur 2 ! Mil. Engl. in einer Stunde Reit : und haufig wird feine Schiffahrt wie bei ben Ameritanischen, Bangcefluffen, Sibirifchen und andern, gefahrlich, durch verfunfene Baumftamme, obwol fich bergleichen nur felten an feinen Ufern zeigen. Die Ortschaften, welche in Diefer Strede am Stroms ufer liegen, wie Gen, Dajindu, Benan, Sala, find nur gering mit nicht über 2000, Muttari etwas bedeutender, jus nachft an der Stromfpaltung, vor Sporabab liegend, mit 4000 Einwohnern. hier beginnt bas Indus Delta. Der Indus, ber hie und ba einen etwas reißendern Strom gewinnt, und gus mal mit großer Gewalt gegen bas Beftufet hindrangt, wo auch die Aber des Fahrmaffers dicht vorüber gieht, reißt nicht felten bebeutenbe Uferftrecken ein. Die Stabte Dajindu und Amri find beide auf dem rechten Ufer weggeschwemmt; Dajinbu nol 8 bis 10 mal innerhalb der letten 12 Jahre 59), weil die Gins wohner fich immer nur auf ein paar hundert Schritt juructjies ben, und dann wieder von neuem auf ber alten Stelle anbauen. Sten fo ift es mit hal'a auf ber Oftseite gegangen. 2m Ofte ufer bes Stromes tann man in einem Uferabstanbe von anderts halb geogr. Meilen noch nicht reifen, weil zu viele Unterbrechuns gen burch feine Seitenarme Statt finden.

Die Ginder 60), welche ber britische Reisende auf biefer Stromftrede und gu scinen beiden Uferseiten von Sehmun bis. Buttur tennen ju lemen Belegenheit hatte, ba fie ihn und

2 2

<sup>\*)</sup> Al. Burnes Memoir III. p. 262. \*\*) Al. Burnes Narrative III. p. 61.

fein Gefolge fehr baufig auf ben Schiffbarten befuchten, fcbienen ibm fast noch Wilde zu senn. Gie maren gang unwiffend. Rur ibre religible Rubrer und ihre Onubs (b. h. Rachtommen bes Propheten, womit viele fich bruften) zeigten etwas mehr Renntnif, aber vollige Independenz. Auf die Frage, welchem Amir fend ihr unterthan? war ihre Untwort: Wir erfennen feinem hertn, als nur Allah, ber giebt uns Dorfer und alles mas wir munichen. Obwol ber Prophet, meint 21. Burnes, feine fo jabireiche Rachtommenschaft haben tonnte, fo fiel es ihm boch auf, unter ben Onubs eine fehr auffallende Familienabnlichkeit wahrzunehmen. Die Bettler, und fast alles Bolt, ift ungemein arm, fie brangten fich gar breift und frech herbei, fie beißen in Grasbufchel, ober Laub, und tauen Sand, um Mitleid ju erregen und Almofen gu erzwingen. Die Angesebenern wollten es ben Reifenden burchaus nicht glauben, daß fie auf diefem Bege burch Stromschiffahrt labore ju erreichen gebachten; benn biefe Wafferreise habe feit Doahs Beit Niemand gemacht. Reugier war allen eigen. Gie riethen dem Briten fich doch den Bart machien ju laffen; fie bedauerten Al. Burnes verächtlich, bag er fich feine Bahne mit Burften von Schweineborften ju reinigen wahnte. Die englischen Pferbefattel, von Schweinsleber gemacht, hielten fie im boben Grade fur unanftanbig. Die Ginder lebten ardftentheils von Mild und Rifden. Oft hielt ce febr fcwer Leute jum Schiffszichen zu erhalten; felbft bie Bigiere tonnten teine berbeifchaffen. Sobalb bie Schiffe fich nur von Ferne zeige ten entflohen ichon bie Arbeitsleute, well ber Despotismus im Lande alles von ihnen mit Gewalt ju erpressen pflegt. Sobald aber die Reifenden Geld zeigten, und Bahlung verfprachen, gab es Arbeiter genug. Die 16 Matrofen, welche ihre Barte leiter ten, waten treffliche Schwimmer, bem berauschenden "Bhang" (Banftrant, ober Sanfrauchen) ungemein ergeben, ber fo gers Edrend wie Oplum wirft. Es waren aberglaubische Mohammes baner, die hier ein Rrofodil im Indus ju feben fur ein febr bafes Omen halten murben. Diefe Thiere follen bier in ber Tiefe verborgen bleiben. Als die Matrofen die Ruppeln der heiligen Mofcheen in Sehwun erblickten, fcblugen fie unter bem Relfen der Luftle Berge im reifenden Strome fogleich die Trommel, und fangen ein melobifches Schifferlieb, bas burch bas Angebens ten an Raifer Afbar, der auch bei diefem Bolte fortlebt, intereffant

ift. Al. Burnes 261) bat bas Original mitgetheilt; beffen Ju-balt ift etwa folgender:

Rampf' o tanufe!
Heb' die Schulter,1
Stamme den Fuß!
Das Boot muß segeln,
Der Steurer ift Held,
Der Maft ist hoch.
Schlag die Trommel!
Der Hafen ift da.

Ruhr' die Glieder! Ilm Gottes willen, Mit des Sanctus Beistand. 's ist ein nettes Boot, Das Basser ist tief; Glücklich fommt es durch, Bom Schah Atbar, Durch Gottes Enade!

§. 3.

## Erlanterung & Unterer Bauf, Inbus:Delta.

## 1. Die Indusarme und ihre Dunbungen.

Mur wenige Stunden oberhalb ber Stadt Sybrabab spaltet fic ber Indus in amei Arme, davon ber eine furthbar ift, ber andere nur 400 Schritt (Marb) breit, fo bag bier am leichteften ein Uebergang über ben Strom für Armeen bewertstelliat werben tonnte. Der Befarm ift ber große Indusfram, ber uber Gurruct, mo fich ein zweiter bftlicher Seitenarm, ber Din pari ober Gir abzweigt, jum untern Sattas Defta gieht. Der Oftarm beißt bier Rulaili 62); er gieht an ber Oftseite ber Stadt Snbrabad vorüber; nur jur Beit ber Ueberfdmeimmung ift er noch ein bedeutender Gluß, ber große Landftreden abmarts reichlich bewäffert und befruchtet, beffen Baffer aber gegenwärtig, ebe er Rutch erreicht, gang consumirt werden. Die frubere Rars tenzeichnung mit ben vielen bier angegebenen Rlufarmen fanb 21. Burnes gang falfch; man batte funftliche Baffergraben, bie nur jur Ueberschwemmungezeit gefüllt find, ale Urme gezeiche net, ba boch ber Indus eigentlich nur in einem Sauptarme, 9 Monat hindurch, von Sydrabab bis Satta fließt; benn auch diefer Rulaili ift nur temporair bedeutend, und fonft von untergeordneter Art.

Diefer Fulaili 3 Arm heißt weiter abwarts Gunni, und ju ihm ergoß einft der Arm, welcher bei Buffur durch die Bufte

<sup>261)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 53. 62) Al. Burnes Mem. III. p. 260 etc. 63) event. p. 226.

ablentte, feine Baffer fubmarts, wenigftens mabrent ber Ueben fcmemmungezeit, fo daß beide vereinigt die Bufte von Omer tote burchfesten, befruchteten und bei Ludput jum Run traten (f. Affen IV. 2. S. 1044, 1053), fich bann aber burch die weite Rori, Mundung in bas Deer ergoffen. Die mehrfachen Beranberungen, welche diefer Lauf durch Erbbeben und absichtliche Abbammungen, burch die Sindes, im 3. 1762, um ihre Rivalen von Rutch ju verderben, und alles Indusmaffer auf ihre Seite gegen Beft abzuleiten, erlitten, wodurch er ale oftlichfter Strome arm fast als vernichtet anzusehen ift, haben wir in obigem ange führt 264). Aber unterhalb Luciput eroffnet fich ber Ausgang Diefer Mundung von neuem jum Meere, als eine fo große und weite falgige Seebucht, daß man diefe, Rori genannt, als die grandiofeste aller Indusmundungen anzusehen geneigt fenn mochte, menn ber fuße Bafferftrom aus bem Binnenlande, beffen Lauf nicht mehr regelmäßig bas Meerwaffer erreichen fann, ibr nur entfprache. Diefer mag auch einft in fruberen Beiten bebew tend genug gemefen fenn. Gegenwartig ift biefe Roris Duns bung noch ein fo breiter Deeresarm, bag man feine beiberfeitie gen Ufer nicht jugleich überschauen fann, wenn man auf ibm einscegelt. Much ift er febr tief, bis Cota fir 3 Stunden land. ein, 20 Rug tief, und gleich tief noch weiter bis Bufta, bas nur noch 3 Stunden vom Ocehafen Ludput liegt, ber ju Rutch gebort, von beffen Berbaltniffen icon am genannten Orte bie Rebe mar. Doch liegen fo große Sandbante, Abhiari genannt, por Cotafir, bag bei Ebbezeit ihr nur fnietiefes Baffer bie Gin fabrt für großere Schiffe febr erschwert. Diefer Rori ift ubrie gens die Grenglinie, welche Rutch von Sinde fcheibet, wenn fcon bas Baffer abgeleitet ift. 21. Burnes, ber im Januar 1831, in diefer Rori, Dunbung 65) einlief, bemerft, bag bier Die Ufer beider Landschaften ungemein fontraffiren. Ginb eine pollfommene Rieberung, fast bem Niveau bes Mecres gleich. Rutch bagegen in milben Bulcanfegeln emporftarrend, bie aus weiter Rerne hervorragen, indeg die Sind Depression taum in ib rer Monotonie vom Schiffer ju erfpaben ift, nur Rruppelgebufc fie bedt, in welches die Domaine des Meeres weit eindringt. Am

64) Al. Bornes Narrative III. p. 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Al. Burnes Mem. of the Eastern Branch of the Index and the Run of Cutch in Trav. Vol. III. p. 309 -319.

Eingang bes KorizGolfes liegen heitige Pilgerorte für ben hindu, wie Cotafir und Manamfir, und diesen gegenüber Rao Ranoje, barunter das Grab eines mohammedanischen Sanctus, bem alle Bornberschiffende Opfer bringen: Korn, Del, Beihrauch und Geld, um nicht Schiffbruch zu leiden. Die Rutche-Schiffer, welche hier zu hause sind, gehoren zu den tuhnsten Seessabrem.

Mis bem Dinvart ober Gir. Arm 60), bem zweitoftlichften bes Indus, ber nur einige Deiten unterhalb Sybrabab fich von bem großen Beffarme bes Indus, bei Burrud, halbmegs nach Latta, wie der Pulaiti, gegen ben Sudosten abzweigt, und mehr varallel mit diefem iber Dagbrebi und Gunba, jur Meeresmundung, welche Sir heißt, hinabzight, hat es eine abne liche Bewandtnif, wie mit bem Aulaili. Auch er ift in feinem Laufe absichtlich gerftort, und unterhalb Moghrebi, etwa 10 geogr. Meilen (50 Miles Engl.) vom Meere, landein, ift ein Damm quer burchgeführt, um fein fußes Baffer auf die Ginde Geite abe guleiten, und ben Rutchanwohnern im Often ju entgichen. Doch ift bics nicht gang vollständig geschehen, und er bahnt sich burch tleine Creets noch eine Paffage bindurch bis auf acht Stunden vom Meeresgestade. Rur oberhalb Maghrebi wird er Dinnaxi genannt, unterhalb, diefes Ortes Bungra, an ber Dundung aber Sir aber Sier. Diese ift nur fur Baote von 38 Langen Ladung bis jum Orte Gunda fahrbar, wo die Baaren auf fleis nere Rlachboote umgeladen werden muffen, um bis Mogbrebi und weiter ju geben, obwol bei trocfner Jahreszeit der Eransport febr erschwert ift. Denn bei ber Stadt Moghrebi ift ber Flugarm nurnoch 40 Ruf breit. Die Gir Mundung ift 2 Engl. Miles breit, wird aber landein, gegen Gunba, febr enge und nicht über 24 bis 36 Rug tief. Unterhalb Gunda lagt eine Sandbant nur 6 Buß Fahrwassertiefe. Dennoch wird auf diesem Arme ein nicht unbebeutender Sandel mit bem benachbarten Rutch und Rattowar getrieben, weil Reis, der Stapel von Ginde, hier in groken Ueberfluß ausgeführt wird. Beide Fluffe, Rori und Gir, fiebn auf teine Beife 67) mit ihren Baffern im Innern des Deltabos bens in irgend einer Berbindung.

Beibe ihrer Bafferfulle gang ober doch theilmeife beraubte, bfiliche Indusarme, ber Rori wie der Gir, beren teiner

<sup>44)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 237. 47) ebenb. p. 230.

mit feinen urfprunglichen Baffern bas Meer erreicht, find baber fast nur ale vertrodnete Oftarme bes Indus, Deltas (etwa wie der Pelusische des Mil-Deltas) anzusehen, und dieses schwinbet daber felbft, einem großen Theile feiner Ausbehnung nach, aus bem großen Delta (von Sybrabab aus, gwifchen Inbus und Rori) in ein fleines Delta (von Satta abwarts) aufammen, welches taum ein Biertheil von jenem ausmacht. Das tleinere Delta ift gang auf die größern, aber einauder benachbarteren, zwei westlichen Sauptarme bes Indus ber fchrantt, welche Buggaur und Sata heißen, jener gegen BBeft, Diefer gegen Sind giebend. Bie Spbrabab 24 geogr. Reilen fern vom Meere an ber innern Spipe bes großen, fo lieat Satta nur 15 geogr. Meilen (60 Engl. Mil.) fern vom Meere an ber innern Spige bes fleinen Indus Doltas, beffen Ruftenftrede von M.B. gegen S.O. giebt, die nur eine Breite von 14 geogr. Meilen langs bem Deltageftabe einnimmt (zwischen Bugggur und Satamundung). Dagegen ift die Geftabe, linie bes großen Deltas weit großer, an 25 geogr. Reifen, amifchen ber Buggaur, Dunbung, unter 24° 40' D.Br. und ber Roris Dundung, unter 23° 30' D.Br. Auf Diefer Ruftenftrede gahlt man gegenwartig, mit ben beiden vertrodneten Oftarmen, 11 Mundungen bes Indus, in größern ober fleinern Armen, die freilich an Babl ben hundert Dunbungen (Sunder bund) bes Ganges nicht gleich fommen, wenn fic auch in Baffer ausgießung feineswegs gegen biefelben gurudfteben.

Die große Bifurcation 2018) bes großen Indussitromes an der Spise des kleinen Deltas, liegt nur 2 Stunden um terhalb Tatta, und zwischen dieser breitet sich das Deltaland im engern Sinne aus. Der rechte Arm, der Buggaur, weicht fast im rechten Winkel von der Normaldirection ab, und zieht gegen Best; der Sata, der linke, sest in gleicher Di, rection gegen Suden fort und ist der größere. Beide zerspalten sich wieder in 9 untergeordnete (Ptolemaus gab 7 Industrundbungen an), deren Hydrographie zuerst Al. Burnes durch eigene Erforschung derseichen, auf das genaucste, entwirtt hat. Auf allen srühern Kartenzeichnungen waren sie irrig eingetragen, und in den Namen haben unzählige Verwechstungen W. Statt

von 1. Burnes Mem. III. p. 228—237. vo) E. Bournouf Rec. von 1. Burnes Narrative of a Visit to the Court of Sinde. Edinb. 20:1. S. in Journ. d. Savans Nov. 1833, 647, 651 u. q. D.

gefunden, die aus ber Bermifchung ber Sprachen und Zeiten wie aus ber Unfenntniß des Locales hervorgeben mußten.

Der Weftarm, Buggaur (b. b. Berftorer, wegen feis ner Beftigleit), flieft als ein einziger 2rm, bei Dirpur, Dire Putta, Bohaur und Daraji vorbei, bis er fich ein paar Stunden vom Decre erft in 2 Arme, Pitti und Dieteani, beibe fchiffbar, fpaltet, bie an 5 geogr. Deilen auseinander ftebend in ben Occan fallen. Diefe galten bisber als die gwei großen Indusmundungen und murben auch bis in die neuefte Reit von den einbeimischen Schiffern befahren. Auch find fie heute noch jugangig; boch ift feit 1829 eine große Beranderung mit ihnen vorgegangen, benn feitdem haben fich die Waffer febr gurudgezogen. Obwol ber Buggaur noch bis Daraji 12 Rug Liefe behalt, fo wird er boch oberhalb diefer Stadt gang feicht; in ber trodnen Jahreszeit nur noch fnietief, und fein Bett, bas fonft eine halbe Mile Engl. breit mar, bat nur noch 100 Schritt (Part) Breite. Diefer Bechfel bat ben Sandel von Daraji. feitbem, nad bem Cata : Ufer verlegt. Das Buggaur : Ufer ift aber fo reich geblieben als es vorher mar, obwol die Schiffahrt abnahm, und nur fur Plattboote im Gang blicb. Doch ift gu erwarten, daß er feine frubere Bedeutung wieder gewinnen wirb. und mabrend ber Bafferschwelle ift er immer ein bedeutender Strom. Ueber feine Bergmeigungen bat man Al. Burnes ber taillirte Beschreibungen nachzuseben. Der Gata, ober großere Sinbarm, bat unter ber Bifurcation noch 1000 Schritt (Darb) Breite, und malt bei weitem die großere Baffermaffe gum Deere. Innerhalb eines Laufes von 14 Stunden Beges gerfpaltet er fich wieder in 7 untergeordnete Dundungen. Seine Stromung ift gegenwartig fo heftig, daß er Candbante und Barren auf. wirft, und nur eine einzige biefer Dundungen eigentlich fchiffbar genannt werben fann fur große Schiffe von 50 Sonnen. ausgeworfene Baffer fußt bas Meer auf ein paar Stunden weit. Gora ift die grofte Mundung, aber burch tobende Stromung und Sandbante ju gefahrvoll, baber nur geringern Booten jus ganglich. Die geringere Sujamri-Mundung, mit dem Safens orte Biffur, 5 geogr. Meilen vom Meere landein, lagt ge. enmartig allein Schiffe von 50 Connen ju; auf ber Barre bei ber Ginfahrt ju biefem Safenort batte Mler. Burnes Schiff noch 15 Rug Rahrmaffer. Die britte fühlichfte ber fchiffbaren Dundungen bes Sata: Armes beiße Dull, welche

nur får Boote von 25 Lonnen fahrbar ift, und zu bem Dafen Schah Bunder führt, welcher mit Bikkur abwechselnd die Bortheile des Indus Sandels und der Schiffahrt theilt. Beide scheinen auch nicht zu allen Jahreszeiten zugänglich zu senn; sie alterniren. Wenn man sich zu einer Zeit dem Schah Bunder kaum nabern darf, so ist dagegen in der andern der Bikkurs Dafen gänzlich von Schiffen verlassen. Lipta heißt der Landbungsert am Mull.

Die andern Mandungen And ganz unzugänglich. Die Bech. fel 270) bes Indus Deltas und feiner Bergweigungen find zum Sprichwort geworben; beber fo viele Beschwerbe und Gefahr bei beffen Befchiffung, wie ju Alexander De. Beit. Baffer werden mit folder Gewalt von einem Ufer jum andern geworfen, daß der Boben an ungabligen Uferftreden über bem Alug gufammenfturgt, mit oft furchtbarem Getofe. Die und ba, wo die Thonschichten weniger nachgeben, und fefter Boben widers fiebt, mubten fich die Gegenflutben tiefe Locher und Birbel aus. in benen die Schiffe fich bann umberbreben. Dabei ist die Strbe mung oft furchtbar, jumal bei ftarten Sturmen, ein Bogenfchlag wie im Ocean. Der erfahrne Schiffer muß allen biefen ungane ftigen Localverhaltniffen quejuweichen suchen. Die Arme mit ben wenigften Sugmaffermaffen haben von ber Seefeite bie beften Einfahrten fur große Seefchiffe, weil fie freier von den Sandbanten find, welche bas Flugmaffer berabmalit. Der Buggaur hat baber, obwol er fonft feicht ift, boch unterhalb Darafi bis jum Meere tiefe Ginfahrt, durch welche ber Seehafen an feiner Mordfeite, ju Eurachi, am meiften jum Großbandel begunftigt Bwifchen Sybrabab und Latta ift ber gange Industauf mit vielen Sandbaufen, Die beständig treiben und wechfeln, befest, die fich baber auch in viele Auen, aber doch nicht bis zu Stromfpaltungen ausbreiten; es ift febr fcwierig fur bie Schif. fer hier zwischen ben Uferboschungen bie richtige gabritraße zu Auden.

## 2. Ramen bes Inbus.

Schon früher ift vom Sindhus (f. Afien IV. 1. S. 451). wie oben von verschiedenen Namen des Indus und seiner Zusstüffe im mittlern Laufe die Rebe gewesen (f. ob. S. 29, 31 u. f.);

<sup>110)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 231.

auch im untern Laufe kehren bie verschiedensten Benennungen und ihre hansigen Berwechselungen zumal im Deltaboden wieder, indeß ber Name Indus bort ganglich unbekannt wird.

Oberhalb Sehmun wird ber Indus ober Gind im Allge meinen Gira (d. h. Dord) und unterhalb deffelben Ortes Lat (b. b. Sub) genannt, nach zwei Belubiche Borten 71), wel de die Localität der Beltgegenden von jenem Mittelpuncte aus bezeichnen, und baraus erflart fich auch die Uebereinftimmung bes Mamens ber Gira , Tribus bortiger Unwohner mit bem Strome, Dagegen ift der Name Debran (Dibran oder Mepraun, f. ob. E. 29), oberhalb, gar nicht einheimifch, fondern nur, nach dem Bunbehefch 72), für einen gluß in Ginde im Gebrauch, und bei Con Saufal und Abut gagl und anbern mohammedanischen Autoren fur ben Indus ober Gind in Gang gefommen. Auf Dr. 3. Burnes Rudfehr von Sybrabad, borte Diefer auch ben großen, breiteften Sauptarm bei Satta fo nennen, ben sein Bruder Sata, er selbst Sitab febreibt. Die Bedeu tung bicfes Ramens giebt und MI. Burnes nicht, obgleich et ben bes Buggaur burch "Berftorer" ertlarte; vielleicht baf iener mpthologisch erflatt werben muß. Den außerften vertroch neten Oftarm, ber an ber Mundung Roxi beift, borte Dr. J. Burnes im Innern Pharraun (vergl. Affen IV. 2. S. 950) nennen. und Pottinger auch Guni 73), was fo viel als ber Befruchtende heißen foll. Derfelbe ift es, ber auch Luni (b. b. Salgfluß, f. Afien IV. 2. G. 946, 949) in feinem untern. falsiaen Ausfluß, gegen bas Run, im Gegenfas feiner fußen Baffer, mehr landeinwarts, bezeichnet wird. Wirtlich findet fich ber Dame Luni auch auf frubern Karten biefem Korie Arm beis gelegt. hieraus erhalt Ptolemaus Benennung bes offlich. ften feiner ficben Indusarme (Awrißage, Septimum Ostium Indi fluvii. Ptol. VII. c. 1. fol. 168 ed. Bert.) ihre vellfiandige Erflarung, wie bas benachbarte, fruberbin unverftanbliche Rin (Elosvor b. Arrian Peripl. Mar. Erythr. I. p. 23 ed. Hudson), Run, oder Aranina auch icon feine vollständigfte Rechtfertigung im Obigen (Afien IV. 2. S. 946) gefunden bat. Lonibare, ber

<sup>71)</sup> Al. Bornes Narrat. III, p. 62 Mem. III, p. 268. 72) Zendavesta 6. Anquetil du Perron T. II. p. 3923 Oriental Geogr. ed. W Ouseley p. 155. Ay. Akb. T. II. p. 121. 72) W. Hamilton Deser. of Hind. I. p. 579.

Salzfluß, hat seinen Namen von Lona, Salz, was in einigen Bulgairdialecten vom Sanstritwort Lavana 274) abgeleitet ist, mit der localbezeichnung bare, die auch in andern Namen vortommt. Aber auch der Name Kori scheint von nichts anderm seine Ableitung zu haben, und blos dialectisch verschieden von Khari (d. h. salzig) zu senn, welches, nach Lods Annaten von Radjasthan Th. II. S. 304, ebenfalls der Name eines Arms des Salzstusses Luni und mit ihm identisch ist.

Derfelbe Lauf. bes Rori ift aber auf frubern Rarten auch Sanfra, ober Mitra, ober Ralla Sanfrir genannt. Dies fer Name Sanfra fommt als Grengfluß bei Bestimmung ber Pandertheilung (1739) amifchen Rabir Ochah und Dobame med II. Raifer von Delhi vor; 3. Burnes fand bicfen Das men bei feiner Durchreife im Lante nicht befannt, Sanfra beift aber fo viel ale enge, flein; womit, wie E. Bournouf bemertt, febr paffend ber Debenarm eines großen Fluffes begeichnet merben fonnte, ber megen feiner Große felbft Dernab (b. h. Deer), im Gegenfat bes Dernah Shor (b. h. Salge Meer) genannt murbe, ober Dernahischiun, ober Deta (Mita) Dernah (b. h. Sufmaffer: Meer), ober, wie I. Tod ibn nennen borte, Dita Duran (ob. Dibran, Dab. ran) mas ebenfalls Gugmaffer: Strom ober Guges Deer wegen feiner Große bedeutet (f. Afien IV. 2. S. 951). Witflich, fagt Al. Burnes 75), gehort ihm biefer Rame mit Richt, benn mit Erstaunen fabe er burch Sturme auf bem Latta-Arme mabre Seewogen erregen. Undere Ramen übergeben wir, ba biefe fcon binreichen auf bas Gigenthumliche berfelben und ihren localen oft nur temporairen Berth für eine gewiffe Beit oder eine gemiffe Sprache, ober auf ihre Anwendung nur im figurlichen Sinn, binguweisen. Durch ben Mangel jeber gefunden Eritif bat fic die oberflächliche Geographie ber fpatern Zeit nebft ber Land. Fartenfabrit mit einer babylonifden Berwirrung von Ramen ume geben, und wieder andere gang willfurlich verworfen oder vernache laffigt, fo daß man fich gludlich schaten muß, wenn es moglich ift, wenn auch nur bie und ba Ginzelnes, wie bier auf feine biftorifde Babr beit und Grundlage gurudiguführen.

14) Al. Burnes Narrat. III, p. 35.

<sup>274)</sup> E. Bournouf L c. Journ. d. Savans 1833 p. 661.

3. Bobenbeschaffenheit bes Indus, Deltas, Clima, Producte, Schiffahrt.

Wie bas Mil. Delta nach Berobot, fo ift auch bas Inbus Delta 70) ein Gefdent bes Stromes. Die Profile ber Rlugufer zeigen nur Schichten von Erbe, Thon, Sand, in parallelen wechselnden Lagern, in verschiedenen Perioden von ber Landseite ber abgelagert, so daß ein Theil des Meeres vom Lande erobert mard, worauf auch bas feichte, porliegende Ruftenmeer, die thonigen Borlagen an den Mundungen und bie Rarbung der Ruftenwasser hindeuten. Die veriodischen Unschwellungen bes Ins' bus gestalten bas land, von der Deltaspise bei Satta an, in ibe ren gabliofen Bergweigungen beständig um, ba ibre Ucberschweme mungen allgemein find. Die wenigen Stellen, welche ihr Baffer nicht erreichen follte, haben funftliche Graben 4 Rug breit 3 Rug tief erhalten, welche die Felder bemaffern. Das Unschwel Ien beginnt Ende April, ce ift im machfen bie Juli, verschwins Det ganglich im September; ein Rordwind pflegt die Abe mabme zu beschleunigen. Diese Unschwellung beginnt ichon mit ber Schneeschmelze bes himalana (vergl. im Ganges, Afien IV. 2. 6. 1234), vor bet Regenzeit, die aber fast gar nicht bis biers ber vordringt. In Satta 77), wo Ende des XVII. Jahrhunderts Capt. 21. Samilton lange Beit wohnte, fallen bas gange Nahr hindurch nur febr wenige Regenschauer, ja vor feiner Uns Zunft mar brei Jahre hindurch fein Tropfen gefallen; Deft folgte ber Trodniß. Bur trodnen Jahreszeit, bei tiefem Bafferftande, wird bas land burch perfifche Schopfrader bemaffert, Die ber Buffel ober bas Kamcel in Bewegung, fest. Gin gutes Achts theil bes Delta : Arcale, icast 2. Burnes, moge immerbin pon den Rlugbetten und ihren Bergweigungen eingenommen fenn. Ein anderer großer Theil des Deltabodens, 4 Stunden landein pom Mecre, ift fo bicht mit Bufdwerf übermuchert, bag es une moglich ift diese Streden anzubauen; bicht an der Meerestufte bagegen breiten fich große Grafungen fur die Buffelbeerben aus. Dort ift aber bas Berbeischaffen von fußem Baffer gum Trunt fur Menfchen und Bieb wieder ungemein mubfam; Dies fer Mangel fest der Dopulation des Indus Deltas die größten

<sup>7°)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 249 — 255.
17) Al. Hamilton Account of the East Indias. Edinb. 1727. S. Vol. I. p. 122; Reanell Mem. p. 182.

. Schwierigfeiten entgegen, weshalb auch foon Mlerander bort por bem Durchjuge feines Beeres Brunnen graben ließ (f. Aficn IV. 1. S. 478). Regen fallt, was schon Strabo weiß (XV. c. 17), bier fo fparfam wie im Mil Delta, und Die Ernten hangen baber ausschließlich nur von ber Ueberschwemmung ab, und find ficher wie diefe. Dennoch fehlt ber Regen nicht burchaus, wenn er auch fcon nach Samiltone Bemerfung zuweilen mehrere Jahre gang ausbleibt. Al. Burnes felbft erlebte am 10. April ju Mirpur am Buggaur Arme ein febr heftiges Regenfchauer 278), felbft Bagel bei 24° R. (860 Fabrh.). Thau befeuchtet ben Boben, ift aber ber Gefundheit fehr nachtheilig. Das Elima ift fcmil, brudent; im Dary flieg bas Thermometer bis gu 25° 78' R. (90° Fahrh.); ber reiche Alluvialboden loft fich in unerträglichen Staub auf. Die Ucberfchwemmungen bringen, obwol ber Boden einen Theil bes Jahres fehr feucht bleibt, und beshalb nur ben andern Theil beffelben bewohnt werben fann, teine Rrantheiten; Sumpfe Ficber find bier unbefannt, dage gen ift die Plage ber Infecten, die fich aus bem Schlammboben erzeugen, und ber Dustitos, febr beschwerlich. Fur bie menfche liche Constitution ift die Luft zehtend; alle Ginwohner, bemertte Ml. Burnes, fchienen ibm vor ber Beit ju altern.

Das Sauptproduct des Landes ift Reis, von verschiedenen Arten, aber auch Bajeri (Panic. spicat.) und viele andere In. bifche Kornarten werden bier gebaut. Die Meder mit Beiben. Gerfte und Dung (Phaseol.) werden burch Flugcanale ichon einige Monate vor ber Ueberschwemmungszeit bewässert und geerntet. Der Boben ift febr reich an Salpeter, ber aber nicht ausgeführt wirb. Aus Goor: Plangungen (eine Art Buchere robr), die weit verbreitet find, wird ein rober Buder bereitet. Die Grafungen langs den Ufern find zwar reichlich, aber nicht besonbers gut; bas muchernte Bufchwert, meift Samaristen. bis 20 fuß hoch, wurde, meint 21. Burnes, hinreichend Bolge toblen geben, wenn man den Indus mit Dampfbooten befahren wollte; aber an Schiffsbauholz fehlt es fo gang, baß man dies aus Malabar erft einführen muß. Abwarts Satta ift bochftens nur & des jo ungemein fruchtbaren Delta : Areals mirflich gur Agricultur benutt; ber großere Theil verlaffen, Bufchwildnif. Mur in der Mabe der Stadte, wie bei Onbrabad und Satta

<sup>374)</sup> Al. Barnes Narrat. III. p. 34.

werben Trauben, Feigen, Pomgranaten, Aepfel gezogen; Indige, Laback nur bie und ba.

Eine eigenthumliche Rauna fehlt biefem Landftrich, wenn man nicht die vielen Schlangen, Otternarten babin rechnen will. Schafe und Rinder giebt es in Menge. Buffelgucht ift ein Saupt geschäft bortiger nomabischer Sirten ftamme, welche hauptfache lich diefes Land, aber nur febr bunn bevolltern. Die Buffeltube geben viel Mild und Ghi (Butter). Der hund ift ber treue Begleiter ber Beerben, von fehr milber Art, der fie auch beim Durchschwimmen der Fluffe geleitet, und feben Frembling mus thig jurudweiset. Sich von hunden die Sande nach bem Dit tagseffen lecken 79) ju laffen, mas die englischen Reisenden ofter thaten, feste die Einwohner in das größte Erstaunen, und fie fragten, ob fie etwa auch Ragen und Daufe agen, ba fie Rertel verzehrten. Pferde und Ramvele find beide gablreich und von vorzüglicher Race; doch die Pferde flein. Den großern Theil bet landes nehmen die Jagbreviere (Schifargabs) ein, beren Gehege bis bicht jum Indus geben, und jeden Ackerbau bemmen: ibr Inneres voll Dickichte und Unterhole, das nie geforft wird, beberbergt bas Wild. Aus diesem Uferwald tonnte eine feindliche Rlotte ohne Schaben ber Angreifenden ungemein beläftigt merben.

Die Fluffischereien zumal um die Strommundungen sind bedeutend, sie sind einträglich und beschäftigen sehr viele Fischerboote; Fische machen die Hauptnahrung der Sindes aus. Sinige sind sehr groß, wie der Rujjuri, der wegen seiner Finsnen gefangen wird, die mit den Finnen kleiner Haissische, die in großer Menge die Indusmundungen umschwärmen, einen Hans belsartikel nach China ausmachen. Der Singali, mit großem Ropf und starkfnochig, der unter dem Schisse ein sehr lantes Gesthe (wie im Gaigun? s. Asien III. S. 1043) von sich giebt, sins det sich hier in Menge. Die allgemeinste und beliebteste Nahrrung giebt der Pulla, die belieateste Karpsenart, der aber nur in den 4 Monaten, welche der Indussschwelle vorangehen, zu fanzgen ist.

Der handel wird innerhalb des Deltas auf jener zweisten Art von Schiffen, Dundis genannt, betrieben, die freilich von anderm Baue als die Zohruts (f. ob. S. 148) find, aber

<sup>29)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 35.

im Gegensat ber Seefchiffe noch immer Rlachboote genannt mere ben muffen. Ihrer Große und Plumpheit ungeachtet, tragen fie boch nur 50 Tonnen Last (100 Kurwars); sie gehen, wenn belas ben, 4 guß tief im Baffer, haben 2 Dafte; das Borderfegel ift ein lateinisches, bas hintere vierseitig. Mit gutem Binde tonnen fie in einer Stunde 3 Engl. Miles gegen ben Strom gurudice Bom Decre tam Ml. Burnes, mit ihnen, am funften Lage nach Sydrabad. Die größten find 80 Fuß lang, bis 18 R. breit, fehr geraumig, fcmimmenden Saufern gleich, junachft bem Bau ber Chinesischen Junten ju vergleichen (f. Afien III. S. 794 u. f.). Auch werben fie eben fo von ben Matrofen, fammt ib. ren Familien und bem gangen Sauerath, mit Biebhof, Geffugel u. f. w. bewohnt. Ohne Wind werben fie ftromauf an Strife ten gezogen, die am Dafibaume befestigt find. In einer Stunde legen fie bann freilich nur an 13 Engl. Mile juruck, mit guns ftigem Bind in den Segeln geben fie boppelt fo fcnell. Much für Dampfboote, meint Ml. Burnes, murbe ber Indus fabrbar fenn, aber nie fur Rielboote, bie bei Berfuchen ftete geftrandet find, da fcon die Flachboote haufig aufflogen, mas ibe nen übrigens nicht nachtheilig ift. Die Geofchiffe in ben Bas fen der Indusmundungen, die britte Art, welche Dingis beis Ben, und jum Gebiete der Amire von Sinde geboren, find ane bers gebaut, vorn febr icharf zugehend und im Sintertheil boche geboben; fie ichiffen niemals ftromauf, feegeln gut, fubren aber feine Ranonen, geboren vorzüglich nur bem Safenorte Euradi an, ber mit ihnen feinen Berfehr treibt, nach Bomban, ber Das labarfufte und bis Mascate. In Summa gabit Al. Burnes feine 100 biefer Dingis in allen Indusmundungen, und feine 50, die zwischen Sydrabad und Latta im Gange maren; es ift als wenn hinfichtlich bes Berfehrs hier bis jest gar feine Strome linie vorhanden mare. Stromaufmarts wird durchaus gar feine Baare verschifft.

Eurachi, unter 24° 56' N.Br. und 67 19' D.L. v. Gr. nach Capt. Marfield Beobachtung 280), ift ber haupthafenort von Sinde, boch liegt er schon außerhalb der Indusmundungen ihnen an der nordlichen Seite (s. Asien VI. 1. S. 479), nur 5 Stuns den vom Pitti entsernt. Er hat jugleich gute Landstraßen direct

<sup>300)</sup> Al. Burnes Notice regarding the Map of the Indus Vol. III. p. 193.

nach Tatta (12 geogr. Meilen), was gunstig für ben Baarens transport ist, weil baburch das Umladen, von den Dingis auf die Dundis, vermieden wird. So wird die größte Masse der Exporten dieses Hafenortes, das Malwa Opium (Asien IV. 2. S. 789), welches über Tatta fommt, niemals auf Booten abswärts geschifft, sondern immer durch Landkarawanen nach Eurachigebracht. Daher stehen die meisten Indusmundungen schisser. Den aus Rivalität gegen Kutch verstopften Ostmundungen des Indus, Kori und Gunda, muß natürlich sast jeder Berkehr durch Flußerporten sehlen; deshalb ist aber an dem britten Nachsbararme dem Sata, im Sindegebiet, doch kein neuer Hasen, kein Emporium ausgeblüht.

Die Außenseite 81) der Delta Rufte, die ohne einen einzigen Baum, nur eine bebuschte Bufte, als das armseligste Land der Belt erscheint, ift das Grab aller Schiffe, welche der Sturm ges gen sie wirft. Mit der zweiten Fluth ist jedes Schiff in der Res gel schon durch sie begraben. Mit der größten Anstrengung der Mannschaft ist es, bei einer Ladung daselbst, kaum zu retten, wie Al. Burnes dies an seinem eigenen Boote erlebte. Alles Ges strandete wird aber vom Ufervolte geraubt.

Die Sunden außerhalb gegen das Meer find regulair. 14 Mil. Engl. vom Ufer überall 12 bis 15 Fuß tief. Ihre Stellung ift ben oceanischen Sturmen febr ausgesetz, und febr felten wagt es noch ein Schiff, nach Monat Mars, fich biefem Geftabe ju nabern; benn bann fangen icon bie Borlaufer bes G.B.s : Monfun an, ber bie Seewogen berantreibt, baf fie fich uber 18 bis 24 Ruf hoch ichon brechen, ehe fie noch die Diederung ber Rufte, Die fie meit überschauen, erreichen. Die Bafenstelle ift baber febr fchmer ju troffen, fie wird nur ju leicht verfehlt. Die Gefahr ift bann unvermeiblich, weil jeber andere Ochut fehlt. Die Rluthen fleigen bei Bollmond in ben Indusmundungen bis ju 9 Rug Sobe; aber mit ungleicher Geschwindigfeit fluthen und ebben fie, jumal gewaltig in ber Dabe ber Sanbbanfe. wird durch fie bas Schiff aufs Trodine gefett, wie bies Alerans . bers Rlotte erfuhr (f. Afien IV. 1. G. 478). Und bennoch reicht die Ebbe und Bluth nicht tief landein, welches ben Chincfischen, Ava, Ganges , Stromen und ben Amerikanischen ju fo großen

<sup>1)</sup> Al. Burnes Mem. III, p. 240-242.

Mitter Grbfunbe VII.

Bortheilen für die Stromauffahrt in das Innere ihrer Gebiete gereicht. Nicht einmal bis zur Spige des Deltas, bis Tatta dringt sie vor, sondern bleibt noch 5 geogr. Meilen unterhalb Tatta 282) zurück; sie dringt also nur 15 geogr. Meilen (75 Mil. Engl.) in die Deltaniederung ein. Am gefahrvollsten ist das Deltagestade an der Gorabank, vor dem größten Mündungsarme des Sata. Das Schiff muß sich hier so weit von der Rüste ente fernt halten, daß es dieselbe gar nicht erblickt, um 72 Juß Tiese zu behalten; denn naher liegen die so gefürchteten Sandschollen der Gora, deren Seichten so schroff wechseln, daß man behaupt tet, schon bei 60 Fuß Tiese mußte das dort seegelnde Schiff auf ihnen zerschellen. Nur von Fischerbooten, die hier ihre Nepe reichlich süllen, kann dieses Gestade beschifft werden.

4. Bevolferung, Ortschaften, hirtenftamme, 2n-

Traurig ift der Buftand der Bewohner des Indus, Deltas, wenn man biefes mit andern Riederungen ber Mundungstander veraleicht, die durch ihre hohere Cultur auch den edelern Naturans lagen, mit benen fie ausgestattet murben, entsprachen. len bie Denfmale einer folden bedeutendern biftorifdern Ente wicklung ber Bergangenheit wie ber Gegenwart; auch aus bem Bustande Pattala's, ju Alexander M. Beit (Haralfry bei Ptol. VII. 1. fol. 172; der Unterwelt im Beften der Brahmas nenwelt, f. Afien IV. 1. S. 475), ift wenig auf feine einstige, bohere Civilisation zuruckuschließen, wenn auch nicht bie erften Anfange bagu vermißt werden. Benn I des Deltas von Baffers betten eingenommen wird, von dem Ucberrefte des Bodens & Theile wufte liegen, und nur & bochftens jum Anbau bient, und ber größere Theil ber Bewohner nur in mech felnden Sutten und Beilern (Raj), die bald hierhin, bald dahin geruckt werden, wohe nen: fo ift fcon wenig Bevolkerung, Induftrie, Sandel, Cultur zu erwarten. Wenn auch Sporabad 83) die hauptrefidenz an 20,000, Satta, an ber Deltafpige 15,000 und Eurachi ber Saupthafenort am Mccre eben fo viel Bewohner aufgablen, fo haben die andern Stadte des Deltas, wie Daraji, Laborn, Schabbunder jebes feine 2000, und unterhalb Satta liegen

<sup>2&</sup>lt;sup>313</sup>) Al. Burnes Mem. III. p. 211. <sup>23</sup>) ebenb. III. p. 227, 247, 250 - 253, 265 - 260.

keine 10 Orte mehr, beren jeder nur etwa 100 Einwohner auf, weisen konnte. Jurud ber einzige bedeutendere Ort dberhalb Tatta, wo der Indus den Nebenarm nach Moghrebi absendet, hat nur 1500 Einwohner. Die Gesammt population des Indus, Deltas kann man, nach Al. Burnes, Tatta ausz geschlossen, nur etwa auf 30,000 anschlagen, von denen in Ortsschaften seltgesiedelt ist, indes die andern umberstreifen und größe tentheils als hirten wandern. Auf 1 Engl. Quadratmile kommen daher hier nur 7 Einwohner.

Die Hutten, welche man überall durch das Delta gerstreut antrifft, aus benen die wandernden Ortschaften (Raj) bestehen, sind aus Schilf und Matten gemacht, von Gras (Tatty), oder Binsen umgeben, um die kalten Winde und feuchten Nebel abzuhalten, die im Niederlande vorherrschen und von den Einwohnern für nachtheilig gehalten werden. Es sind dieselben Hutten, diesem Delta eigenthumlich, die auch schon Nearch beschreibt. Bei den häusigen Wechseln sind diese leicht transportirt.

Diefe Banberftamme, bier nicht mehr Gindes, fondern But, wie fie feit Gultan Mahmuds Zeiten (f. Afien IV. 1. 6. 553) unter diesem Ramen an der Bestseite bes Indus be-Kannt find, und mahricheinlich Nachtommen jener verschiedenartie gen Indos Stythischen Gindringlinge altefter Beit (f. Affen IV. 1. G. 485), gelten gegenwartig fur bie bortigen Aboriginer, Denen nach und nach alle andern erft nachgefolgt find. Gie find im bochften Grade unwiffende, aberglaubifche Rachbeter ber mos bammedanischen Lehre, voll Bigotterie. Dit ber ftrengften Erfüls lung ber Ceremonien, verbinden fie die Schlechteften Gitten; und menden fich, Arme wie Reiche, in ben bestimmten Stunden im Gebete nach Meffa. Die Spubs, b. i. die, welche ben Litel ber Nachkommen bes Propheten voll Sochmuth annehmen, find ihre Gebieter. Berichiedene ber Indusarme find aber auch von einem andern Stamme, ben Duana, bewohnt, bie fich Emis granten aus dem Denbichab nennen, von ichiffen und fifchen leben. Doch andere, von gleichem Urfprung, Die Scif lobana, flechten Matten von Schilf, erlegen Wild, von dem fie fich nab. ren, find gering geachtet. Much Jufeas, ober Jufrias, ein Bebirgevolt von ben Curachi , Soben, ift bier eingezogen, und ihre Bauptlinge haben Landereien erhalten. Ihre Bahl ift aber nur gering; fie tonnen etwa 2000 Mann Truppen ftellen, und were M 2

nur für Boote von 25 Sonnen fahrbar ift, und zu dem Dafen Schah Bunder führt, welcher mit Biffur abwechselnd die Bortheile des Indus-Handels und der Schiffahrt theilt. Beide scheinen auch nicht zu allen Jahreszeiten zugänglich zu senn; sie alterniren. Wenn man sich zu einer Zeit dem Schah Bunder kaum nabern darf, so ist dagegen in der andern der Biffur Dafen gänzlich von Schiffen verlassen. Lipta heißt der Landungsert am Mull.

Die undern Dundungen fint gang unguganglich. Die Bech. fel 220) bes Indus Deltas und feiner Bergweigungen find zum Sprichwort geworben; bober fo viele Beschwerbe und Gefabr bei beffen Beschffung, wie ju Alexander DR. Beit. Baffer werden mit folder Gewalt von einem Ufer jum andern geworfen, daß der Boben an ungabligen Uferftreden über bem Rluß gusammenfturgt, mit oft furchtbarem Getofe. Die und ba, wo die Thonschichten weniger nachgeben, und fefter Boben wiberfieht, mublen fich die Gegenfluthen tiefe Locher und Birbel aus, ' in benen die Schiffe fich bann umberbreben. Dabet ift die Strbe mung oft furchtbar, jumal bei ftarten Sturmen, ein Bogenfolag wie im Ocean. Der erfahrne Schiffer muß allen biefen ungene fligen Localverhaltniffen auszuweichen fuchen. Die Arme mit ben wenigften Sukwassermassen haben von ber Seefeite bie beiten Einfahrten fur große Seefchiffe, weil fie freier von ben Sandbanten find, welche bas Flugwaffer berabmatzt. Der Buggaur bat baber, obwol er fouft feicht ift, boch unterhalb Darafi bis jum Meere tiefe Ginfahrt, burch welche ber Seehafen an feiner Mordfeite, ju Eurachi, am meiften jum Großhandel begunftigt 3mifchen hobrabab und Satta ift ber gange Industauf mit vielen Sandbaufen, die beständig treiben und wechseln, bes fest, die fich baber auch in viele Auen, aber boch nicht bis gu Stromfpaltungen ausbreiten; es ift fehr fdwierig fur die Schif. fer bier amifchen ben Uferbofdungen bie richtige gabritrage ju Anden.

## 2. Ramen bes Inbus.

Schon früher ift vom Sindhus (f. Afien IV. 1. S. 451). wie oben von verschiedenen Namen des Indus und seiner Zufüsse im mittlern Laufe die Rede gewesen (f. ob. S. 29, 31 u. f.);

<sup>310)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 231.

auch im untern Laufe tehren bie verschiedenften Benennungen und ihre haufigen Berwechselungen zumal im Ochtaboben wieder, indeß ber Name Indus bort ganglich unbefannt wird.

Oberhalb Sehmun wird ber Indus ober Sind im Allge meinen Sira (b. b. Mord) und unterhalb beffelben Ortes Lat (b. b. Cub) genannt, nach zwei Belubiche Borten 71), web de Die Localitat ber Beltgegenben von jenem Mittelpuncte que bezeichnen, und baraus erflart fich auch die Uebereinftimmung bes Mamens ber Gira : Tribus bortiger Unwohner mit bem Strome. Dagegen ift ber Mame Debran (Dibran ober Depraun, f. ob. E. 29), oberhalb, gar nicht einheimisch, fondern nur, nach bem Bunbehefch 72), for einen Blug in Ginde im Ge brauch, und bei Ebn Saufal und Abut Ragt und andern mobammebanifden Autoren fur ben Indus ober Gind in Gang gefommen. Auf Dr. 3. Burnes Rudfehr von Sporabad, borte Diefer auch ben großen, breiteften Samptarm bei Satta fo nennen, ben fein Bruder Gata, er felbft Sitab fcbreibt. Die Bebeutung bicfes Namens giebt und MI. Burnes nicht, obgleich er ben bes Buggaur burch "Berftorer" ertlarte; vielleicht baf jener mythologisch erflatt werden muß. Den außerften vertroch neten Oftarm, ber an ber Mundung Roxi beißt, borte Dr. J. Burnes im Innern Pharraun (vergl. Afien IV. 2. S. 950) nennen, und Pottinger auch Guni 73), was fo viel als ber Befruchtende beißen foll. Derfelbe ift es, ber auch Luni (b. b. Salifluß, f. Aficn IV. 2. G. 946, 949) in feinem untern, falsiaen Ausfluß, gegen bas Run, im Gegenfas feiner fußen Waffer, mehr landeinwarts, bezeichnet wird. Wirtlich findet fich ber Dame Luni auch auf frubern Karten biefem KorisArm beie gelegt. hieraus erhalt Dtolemaus Benennung bes oftlich. ften feiner fieben Indusarme (Awrißage, Septimum Ostium Indi fluvii. Ptol. VII. c. 1. fol. 168 ed. Bert.) ihre vellständige Erflarung, wie das benachbarte, früherbin unverftandliche Rin (Eloivor b. Arrian Peripl. Mar. Erythr. I. p. 23 ed. Hudson), Run. ober Aranina auch icon feine vollftandigfte Rechtfertigung im Obigen (Afien IV. 2. G. 946) gefunden bat. Lonibare, ber

Yal. Bornes Narrat. III. p. 62. Mem. III. p. 268. Yesta b. Anquetil du Perron T. II. p. 392; Oriental Geogr. ed. W Ouseley p. 155. Ay. Akb. F. II. p. 121. Yestanikon Deser. of Hind. I. p. 579.

Salzfluß, hat seinen Namen von Lona, Salz, was in einigen Bulgairdialecten vom Sanskritwort Lavana 274) abgeleitet ist, mit der Localbezeichnung bare, die auch in andern Namen vorkommt. Aber auch der Name Kori schrint von nichts anderm seine Ableitung zu haben, und blos dialectisch verschieden von Khari (d. h. salzig) zu senn, welches, nach Lods Annaken von Radjasthan Th. II. S. 304, ebenfalls der Name eines Arms des Salzstusses Luni und mit ihm identisch ist.

Derfelbe Lauf. bes Rori ift aber auf fruhern Rarten and Sanfra, ober Mitra, ober Malla Sanfrit genannt. Die fer Name Santra tommt als Grengfluß bei Bestimmung ber Landertheilung (1739) amifchen Rabir Ochah und Dobame med II. Raifer von Delhi vor; J. Burnes fand biefen Ras men bei feiner Durchreife im Lante nicht befannt, Sanfra beift aber fo viel als enge, flein; womit, wie E.. Bournonf bemertt, febr paffend ber Debenarm eines großen Rluffes begeichnet merben tonnte, ber wegen feiner Grofe felbft Dernab (b. h. Meer), im Gegenfat bes Dernah Shor (b. h. Salge Meer) genannt murbe, ober Dernah, Shiun, ober Meta (Mita) Dernah (b. b. Gufmaffer: Meer), ober, wie 3. Sob ibn nennen borte, Dita Duran (ob. Dibran, Dabe ran) mas ebenfalls Sugwaffer: Strom ober Gufes Deer megen feiner Große bedeutet (f. Afien IV. 2. S. 951). Birflich. fagt 21. Burnes 75), gebort ibm biefer Rame mit Recht, benn mit Erftaunen fabe er burch Sturme auf bem Satta-Arme mabre Seewogen erregen. Undere Damen übergeben wir, ba biefe icon binreichen auf bas Eigenthumliche berfelben und ihren localen oft nur temporairen Berth für eine gewiffe Beit ober eine gemiffe Sprache, ober auf ihre Anwendung nur im figurlichen Sinn, binguweisen. Durch den Mangel jeder gesunden Eritif bat fic die oberfiachliche Geographie ber fpatern Beit nebft ber Lands Fartenfabrit mit einer babylonifchen Bermirrung von Damen ume geben, und wieder andere gang willfurlich verworfen oder vernache laffigt, fo daß man fich gludlich fchaten muß', wenn es moglich ift, wenn auch nur bie und ba Gingelnes, wie bier auf feine biftorifche Babr beit und Grundlage gurudauführen.

16) Al. Burnes Narret. III. p. 35.

<sup>274)</sup> E. Bournouf I. c. Journ. d. Sayans 1833 p. 661.

3. Bobenbeschaffenheit bes Indus, Deltas, Clima, Producte, Schiffahrt.

Wie bas Mil Delta nach Berobot, fo ift auch bas Inbus Delta 76) ein Gefchent bes Stromes. Die Profile ber Rlugufer zeigen nur Schichten von Erbe, Ibon, Sand, in parallelen wechselnden Lagern, in verschiedenen Derioden von ber Landseite her abgelagert, so bag ein Theil des Meeres vom Lande erobert mard, worauf auch bas feichte, vorliegende Ruftenmeer, bie thonigen Borlagen an ben Dundungen und die Rarbung ber Ruftenwaffer hindeuten. Die periodifchen Unfchwellungen bes Ins' bus gestalten bas Land, von der Deltafpise bei Tatta an, in ihe ren jabliofen Bergweigungen beständig um, ba ihre licberschwems mungen allgemein find. Die wenigen Stellen, welche ihr Baffer nicht erreichen follte, haben funftliche Graben 4 Rug breit 3 Rug tief erhalten, welche die Felder bemaffern. Das Unschwele Ien beginnt Ende April, es ift im machfen bis Juli, verschwins bet ganglich im September; ein Rordwind pflegt bie Abs nahme ju befchleunigen. Diefe Unschwellung beginnt ichon mit ber Schneefchmelze bes Simalana (vergl. im Ganges, Afien IV. 2. 6. 1234), vor bet Regenzeit, die aber fast gar nicht bis biers ber vordringt. In Satta 77), wo Ende bes XVII. Jahrhunderts Capt. 21. Samilton lange Beit wohnte, fallen bas gange Sabr hindurch nur febr wenige Regenschauer, ja vor feiner Uns Bunft mar drei Jahre hindurch fein Tropfen gefallen; Deft folgte ber Trodnif. Bur trodnen Jahreszeit, bei tiefem Bafferftande, mird bas land burch perfifche Schopfrader bemaffert, Die der Buffel ober bas Ramcel in Bewegung, fest. Gin gutes 21chts theil bes Delta : Arcals, fchatt 2. Burnes, moge immerbin von ben Rlugbetten und ihren Bergweigungen eingenommen fenn. Gin anderer großer Theil des Deltabodens, 4 Stunden landein vom Meere, ift fo bicht mit Bufdywert übermuchert, daß es une möglich ift diefe Streden anzubauen; bicht an ber Meerestufte bagegen breiten fich große Grafungen fur die Buffelheerben aus. Dort ift aber bas herbeischaffen von fufem Baffer gum Trunt fur Menfchen und Bieb wieder ungemein mubfam; Dies fer Mangel fest der Population des Indus Deltas die größten

<sup>76)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 249 — 255. (77) Al. Hamilton Account of the East Indias. Edinb. 1727. 8. Vol. I. p. 122; Rennell Mem. p. 182.

Sowierigfeiten entgegen, weshalb auch icon Mieranber bort por bem Durchzuge feines Beeres Brunnen graben ließ (f. Aficn IV. 1. S. 478). Regen fallt, mas icon Strabo weiß (XV. c. 17), bier fo fparfam wie im Mil Delta, und die Ernten bangen baber ausschließlich nur von der Ueberschwemmung ab, und find ficher wie diefe. Dennoch fehlt ber Regen nicht burchaus, wenn er auch icon nach Samiltons Bemerfung zuweilen mehrere Jahre gang ausbleibt. Al. Burnes felbft erlebte am 10. April ju Mirpur am Buggaur Arme ein fehr heftiges Regenfcauer 278), felbft Sagel bei 24° R. (86° Fahrh.). Ebau befeuchtet ben Boben, ift aber ber Gesundheit sehr nachtheilig. Das Elima ift fcmil, brudent; im Dars flicg bas Thermometer bis gu 25° 78' R. (90° Fabrh.); der reiche Alluvialboden toft fich in unerträglichen Staub auf. Die Ueberfchwemmungen bringen, obwol ber Boden einen Theil bes Jahres fehr feucht bleibt, und beshalb nur ben andern Theil beffelben bewohnt werben fann. teine Rrantbeiten; Sumpfe Ficber find bier unbefannt, dage gen ift die Plage ber Infecten, Die fich aus dem Schlammboben erzeugen, und ber Dusfitos, febr beschwerlich. Fur die menfche liche Constitution ift die Luft zehtend; alle Ginmohner, bemertte Ml. Burnes, fchlenen ibm vor ber Beit ju altern.

Das Sauptproduct des landes ift Reis, von verschiebenen Arten, aber auch Bajeri (Panic. spicat.) und viele andere Inbifche Kornarten werden bier gebaut. Die Meder mit Beiben, Gerfte und Mung (Phaseol.) werden durch Flugcanale icon einige Monate vor ber Ueberfdwemmungszeit bemaffert und geerntet. Der Boben ift febr reich an Salpeter, ber aber nicht ausgeführt wird. Aus Goor: Plangungen (eine Art Bucher robr), die weit verbreitet find, wird ein rober Bucker bereitet. Die Grafungen langs ben Ufern find zwar reichlich, aber nicht besonders gut; bas muchernte Bufchwert, meift Lamaristen, bis 20 guß boch, murbe, meint Ml. Burnes, hinreichend Solze toblen geben, wenn man den Indus mit Dampfbooten befahren wollte; aber an Schiffsbaubolg fehlt es fo gang, bag man bies aus Dalabar erft einführen muß. Abwarts Satta ift bochftens nur & bes jo ungemein fruchtbaren Delta : Areals mirtlich gur Maricultur benutt; ber großere Theil verlaffen, Bufchwildnig. Mur in ber Dabe ber Stadte, wie bei Opbrabad und Tatta

<sup>274)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 34.

werben Trauben, Feigen, Pomgranaten, Aepfel gezogen; Indigo, Laback nur bie und ba.

Eine eigenthumliche Rauna fehlt diefem Landftrich, wenn man nicht die vielen Schlangen, Otternarten dabin rechnen will. Schafe und Rinder giebt es in Menge. Buffelgucht ift ein Sanptgeschäft bortiger nomabischer Sirten ftamme, welche hauptfache lich diefes Land, aber nut febr bunn bevolfern. Die Buffeltube geben viel Mild und Ghi (Butter). Der hnnd ift ber treue Begleiter ber Beerden, von febr milder Art, ber fie auch beim Durchschwimmen der Riuffe geleitet, und feben Fremdling mus thig jurudweiset. Sich von hunden die Sande nach dem Dit tagseffen lecten 79) zu laffen, mas bie englischen Reisenden ofter thaten, feste die Einwohner in das größte Erstaunen, und fie fragten, ob fie etwa auch Ragen und Maufe agen, ba fie Rertel Pferde und Rameele find beide gablreich und von vorzüglicher Rage; boch bie Pferde flein. Den größern Theil bes landes nehmen bie Jagbreviere (Schifargahs) ein, beren Gehege bis bicht jum Indus geben, und jeden Ackerbau bemmen; ihr Inneres voll Dicichte und Unterholz, bas nie getopft wird, beherbergt bas Wild. Aus Diefem Uferwald tonnte eine feindliche Flotte obne Schaden ber Angreifenden ungemein beläftigt merben.

Die Fluffischereien zumal um die Strommundungen find bedeutend, sie sind einträglich und beschäftigen sehr viele Fischerboote; Fische machen die Hauptnahrung der Sindes aus. Sinige sind sehr groß, wie der Rujjuri, der wegen seiner Finnen gefangen wird, die mit den Finnen kleiner Haissche, die in großer Wenge die Indusmundungen umschwärmen, einen Hans belsartikel nach China ausmachen. Der Singali, mit großem Ropf und starknochig, der unter dem Schiffe ein sehr lantes Gestofe (wie im Saigun? s. Asien III. S. 1043) von sich giebt, sins det sich hier in Menge. Die allgemeinste und beliebteste Rahsrung giebt der Pulla, die belieateste Karpfenart, der aber nur in den 4 Monaten, welche der Indusschwelle vorangehen, zu fans gen ist.

Der handel wird innerhalb des Deltas auf jener zweisten Art von Schiffen, Dundis genannt, betrieben, die freilich von anderm Baue als die Zohruks (f. ob. S. 148) find, aber

<sup>19)</sup> Al. Burnes Narrat, III, p. 35.

im Gegenfat ber Seefchiffe noch immer Flachboote genannt were ben muffen. Ihrer Große und Plumpheit ungeachtet, tragen fie boch nur 50 Tonnen Laft (100 Kurwars); fie gehen, wenn belas ben, 4 Fuß tief im Baffer, haben 2 Dafte; bas Borderfegel ift ein lateinisches, bas hintere vierfeitig. Mit gutem Binde tonnen fie in einer Stunde 3 Engl. Miles gegen ben Strom guruckles Bom Decre fam Ml. Burnes, mit ihnen, am funften Lage nach Sybrabad. Die größten find 80 Fuß lang, bis 18 R. breit, febr geraumig, fcwimmenden Saufern gleich, junachft bem Bau ber Chinesischen Junten ju vergleichen (f. Afien III. S. 794 u. f.). Auch werben fie eben fo von den Matrofen, fammt ibe ren Familien und bem gangen Sausrath, mit Biebhof, Geffigel u. f. w. bewohnt. Ohne Wind werben fie ftromauf an Strife ten gezogen, die am Masibaume befestigt find. In einer Stunde legen fie bann freilich nur an 1 & Engl. Mile jurud, mit guns fligem Wind in ben Segeln geben fie boppelt fo fchnell. And fur Dampfboote, meint ML Burnce, murbe ber Indus fahrbar fenn, aber nie fur Rielboote, bie bei Berfuchen flets ges ftrandet find, da schon die Flachboote haufig aufflogen, mas ib. nen übrigens nicht nachtheilig ift. Die Geofchiffe in ben bae fen ber Indusmundungen, die britte Art, welche Dingis beie Ben, und jum Gebiete ber Amire von Ginbe geboren, find ans bers gebaut, vorn febr fcharf jugebend und im Sintertheil boche gehoben; fie ichiffen niemals ftromauf, feegeln gut, fubren aber feine Ranonen, geboren vorzüglich nur bem Safenorte Euradi an, ber mit ihnen feinen Berfehr treibt, nach Bomban, ber Das labarfufte und bis Dascate. In Summa gabit Al. Burnes teine 100 diefet Dingis in allen Indusmundungen, und feine 50, die zwifden Sydrabad und Satta im Bange maren; es ift als wenn hinfichtlich bes Berfehrs hier bis jest gar feine Strome linie vorhanden mare. Stromaufmarts wird burchaus gar teine Baare verschifft.

Eurachi, unter 24° 56' N.Br. und 67 19' D.L. v. Gr. nach Capt. Marfield Beobachtung 280), ist ber haupthafenort von Sinde, boch liegt er schon außerhalb der Indusmundungen ihnem an der nordlichen Seite (s. Affen VI. 1. S. 479), nur 5 Stuns ben vom Pitti entsernt. Er hat jugleich gute Landstraßen direct

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Notice regarding the Map of the Indus Vol. III. p. 193.

nach Tatta (12 geogr. Meilen), was gunstig für den Baarens transport ist, weil dadurch das Umladen, von den Dingis auf die Dundis, vermieden wird. So wird die größte Masse der Exporten dieses Hafenortes, das Malwa Opium (Usien IV. 2. S. 789), welches über Tatta fommt, niemals auf Booten abs warts geschifft, sondern immer durch Landkarawanen nach Eurachigebracht. Daher stehen die meisten Indusmundungen schisser. Den aus Nivalität gegen Rutch verstopften Osmundungen des Indus, Kori und Gunda, muß natürlich sast jeder Berkehr durch Flußerporten sehlen; deshalb ist aber an dem dritten Nachsbararme dem Sata, im Sindegebiet, doch kein neuer Hasen, kein Emporium ausgeblüht.

Die Außenseite 81) der Delta Rufte, die ohne einen einzigen Baum, nur eine bebuschte Bufte, als das armseligste Land der Belt erscheint, ist das Grab aller Schiffe, welche der Sturm ges gen sie wirft. Mit der zweiten Fluth ist jedes Schiff in der Res gel schon durch sie begraben. Mit der größten Anstrengung der Mannschaft ist es, bei einer Ladung daselbst, kaum zu retten, wie Al. Burnes dies an seinem eigenen Boote erlebte. Alles Ges ftrandete wird aber vom Ufervolte geraubt.

Die Sunden außerhalb gegen bas Mcer find regulair, 1 1 Mil. Engl. vom Ufer überall 12 bis 15 Rug tief. Ihre Stell Inna ift ben oceanischen Sturmen febr ausgefest, und febr felten magt es noch ein Schiff, nach Monat Dary, fich diefem Geftabe au nabern; benn bann fangen fcon bie Borlaufer bes G.B.s . Monfun an, der die Seewogen berantreibt, daß fie fich uber 18 bis 24 guß hoch schon brechen, ehe sie noch die Niederung der Rufte, die fie weit überschauen, erreichen. Die Safenstelle ift Daber fehr fchmer ju treffen, fie wird nur ju leicht verfehlt. Die Gefahr ift bann unvermeiblich, weil jeber andere Schut fehlt. Die Rluthen fleigen bei Bollmond in den Indusmundungen bis au 9 Rug Sobe; aber mit ungleicher Geschwindigfeit fluthen und ebben fie, jumal gewaltig in ber Rabe ber Sanbbante. wird durch fie das Schiff aufe Trodne gefest, wie dies Merans bers Flotte erfuhr (f. Afien IV. 1. G. 478). Und bennoch reicht Die Cbbe und Bluth nicht tief landein, welches ben Chincfifchen, Ava, Ganges Stromen und ben Amerikanischen ju fo großen

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Al. Burnes Mem. III, p. 240-242.

Bortheilen für die Stromauffahrt in das Innere ihrer Gebiete gereicht. Nicht einmal bis zur Spihe des Deltas, bis Tatta dringt sie vor, sondern bleibt noch 5 geogr. Meilen unterhalb Tatta <sup>282</sup>) zurück; sie dringt also nur 15 geogr. Meilen (75 Mil. Engl.) in die Deltaniederung ein. Am gefahrvollsten ist das Deltagestade an der Gorabank, vor dem größten Mündungsarme des Sata. Das Schiff muß sich hier so weit von der Küste entrernt halten, daß es dieselbe gar nicht erblickt, um 72 Fuß Tiefe zu behalten; denn näher liegen die so gefürchteten Sandschollen der Gora, deren Seichten so schroff wechseln, daß man behauptet, schon bei 60 Kuß Tiefe mußte das dort seegelnde Schiff auf ihnen zerschellen. Nur von Fischerbooten, die hier ihre Rezerreichlich füllen, fann dieses Gestade beschifft werden.

4. Bevolferung, Ortichaften, hirtenftamme, In-

Traurig ift ber Buftand ber Bewohner bes Indus, Deltas, menn man biefes mit andern Riederungen ber Dundungslander vergleicht, die burch ihre hobere Gultur auch ben ebelern Raturans lagen, mit benen fie ausgestattet murben, entsprachen. len die Denkmale einer folden bedeutendern bistorischern Ent wicklung ber Bergangenheit wie ber Gegenwart; auch aus dem Ruftande Pattala's, ju Alexander Dt. Beit (Harabirn bei Ptol. VII. 1. fol. 172; der Unterwelt im Besten der Brabmas nenwelt, f. Afien IV. 1. G. 475), ift wenig auf feine einflige, bobere Civilisation jurudjuschließen, wenn auch nicht bie erften Anfange bagu vermißt werben. Wenn & bes Deltas von Bafferbetten eingenommen wird, von dem lieberrefte des Bodens & Theile wuffe liegen, und nur & bochftens jum Anbau bient, und ber großere Theil ber Bewohner nur in mech felnben Sutten und Beilern (Raj), die bald hierhin, bald bahin geruckt werben, mobnen: fo ift ichon wenig Bevolferung, Induftrie, Sandel, Cultur ju erwarten. Wenn auch Sndrabad 83) die Sauptrefibeng an 20,000, Satta, an der Deltafpige 15,000 und Curachi ber Saupthafenort am Meere eben fo viel Bewohner aufgablen, fo haben die andern Stadte bes Deltas, wie Daraji, Lahorn, Schahbunder jedes feine 2000, und unterhalb Satta liegen

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup>) Al. Burnes Mem. III. p. 211. <sup>42</sup>) chenb. III. p. 227, 247, 250 - 253, 255 - 260.

teine 10 Orte mehr, beren jeber nur etwa 100 Einwohner aufweisen konnte. Jurud ber einzige bedeutendere Ort dberhalb Latta, wo der Indus den Nebenarm nach Moghrebi absendet, hat nur 1500 Einwohner. Die Gesammt population des Indus Deltas kann man, nach Al. Burnes, Latta ausgeschlossen, nur etwa auf 30,000 anschlagen, von denen in Ortschaften sestgesiedelt ist, indes die andern umherstreisen und größtentheils als hirten wandern. Auf 1 Engl. Quadratmile kommen daher hier nur 7 Einwohner.

Die hutten, welche man überall burch das Delta zerstreut antrifft, aus denen die wandernden Ortschaften (Raj) bestehen, sind and Schilf und Matten gemacht, von Gras (Tatty), oder Binsen umgeben, um die kalten Winde und feuchten Nebel abzuhalten, die im Niederlande vorherrschen und von den Einwohnern sur nachtheilig gehalten werden. Es sind dieselben hutten, diesem Delta eigenthumlich, die auch schon Nearch beschreibt. Bei den bausigen Wechseln sind dieselbet transportirt.

Diefe Banberftamme, hier nicht mehr Gindes, fonbern Jut, wie fie feit Gultan Dahmude Beiten (f. Afien IV. 1. S. 553) unter biefem Damen an ber Bestseite bes Indus bes tannt find, und mahricheinlich Rachtommen jener verschiedenartie gen Indos Stythischen Gindringlinge altefter Beit (f. Affen IV. 1. G. 485), gelten gegenwartig fur Die bortigen Aboriginer, benen nach und nach alle andern erft nachgefolgt find. Sie find im bochften Grade unwiffende, aberglaubifche Rachbeter ber mos bammedanischen Lehre, voll Bigotterie. Mit der ftrengften Erfullung ber Ceremonien, verbinden fie die fchlechteften Gitten; und wenden fich, Arme wie Reiche, in den bestimmten Stunden im Gebete nach Metta. Die Spuds, b. i. die, welche ben Litel ber Nachkommen des Propheten voll Hochmuth annehmen, find ihre Gebieter. Berichiebene ber Indusarme find aber auch von einem andern Stamme, ben Dinana, bewohnt, die fich Emis granten aus bem Penbichab nennen, von ichiffen und fifchen leben. Doch andere, von gleichem Urfprung, Die Seif Lobana, flechten Matten von Schilf, erlegen Bild, von dem fie fich nabren, find gering geachtet. Much Jufeas, ober Jufrias, ein Gebirgevolt von den Eurachi Soben, ift bier eingezogen, und ihre Sauptlinge haben Landereien erhalten. Ihre Bahl ift aber nur gering; fie tonnen etwa 2000 Mann Truppen ftellen, und were M 2

den deshalb vom Sinde Gouvernement begünstigt. Sie sollen Nachsommen der Rajputen vom Suma Tribus seyn, welche einst in Sinde herrschten. Sie nennen sich Berwandte der Jhareja und Rutch Rajputen (f. Asien IV. 2. S. 1056), haben auch noch die Hindur Namen ihrer Tribus beibehalten, sind aber alls malig Diener des Roran geworden. Beludschen sind nur wernige hier eingewandert. Die ansässigen Städtebewohner im Lande sind insgesammt hindus und Raufleute, die den Handel sowol nach Außen als durch das innere Land von Sind betreiben.

Sphrabab 284) ift die Capitale von gang Sind; fie bat noch feine 20,000 Giumohner, Die alle in Erbhutten leben, und felbft ber Palaft ber Amir ift ein elendes Gebau. Die Umger bung ift icon und manichfaltig, von beiben Sauptarmen bes Indus gang inselartig umfloffen, weil fie beibe, wenige Stunden abmarte, durch einen furgen Quercanal, bei Ericcul, menige ftens jur Fluthzeit mit einander communiciren. Die Ufer find mit hoben Baumen bewachsen. Der Blid auf Anboben im hintere grunde, entschadigt fur bie umgebende, große Ginformigfeit bes Landes, bas in ber Regel mit Staubmaffen in ben Luften erfullt ift, die fich über ben Ortschaften in der trodnen Jahreszeit leicht zu erheben pflegen. Stadt und Fort erheben fich auf einer Relebobe; bas Fort ift mit einem Graben von 10 Rug Breite und 8 Ruß Liefe umgeben, über den eine Bolgbrucke führt. Die Mauern bes Forts 25 Fuß hoch, aus Bacffteinen aufgeführt, find in Berfall. Es murbe leicht ju erobern fenn. In feiner Mitte fteht ein maffiver Thurm, gang ifolirt, eine weitschauende Barte, barin ber Schas von Sinde niebergelegt ift. Gin Theil ber Infel, auf welcher die Stadt liegt, ift megen ihres felfigen Bos bens dbe und nur fehr wenig bebaut. Der Indus mit einer Sandbank in der Mitte scines Stromes ift bier 830 Schritt (Darb) breit; ber Fulaili ift weit geringer. Die Jagbliebhaberei ber Res genten hat hier überall an ben Flugufern, in ben Samaris. ten und fruppligen Dimofengeholz (Babul, Mimos. arabica) ihre Wildgehege beibehalten. Daher ein großer Theil ber Umges bung ber Capitale Wildniß geblieben ift. Das vorzäglichfte Jagbe thier wird Sotapuchu genannt, es foll eine Art Cher fepn : iff

<sup>200)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 40-51; f. Capt. Grindlay View of Hydrabad; pergl. Dr. J. Burnes Narrative of a Visit to the Court of Sinde. Edinb. 1831. 8. p. 43-135.

aber nicht naher befannt. Falfenjagd auf bas Bild ift bas haupt vergnugen. Die Grafungen zwischen jenen Balbbifden find an ben Flugufern von einzeln weidenden Rameelen eingenommen. Der robe Sofftaat ber Amire von Sinbe, die bier refibiren, bietet burchaus feine Gigenthumlichkeiten bar, fur bas Auge, noch weniger als ber hof ju Rhprpur, wo mehr Lurus mar. 21. Burnes hatte hier zwei verschiedene Audienzen und wurde mit außerordentlicher Artigfeit empfangen, weil fein Bruder, ber Argt, furz zuvor den Amir von einer bosartigen Rrantheit befreit hatte. Er zeigte wenigstens große Erfennulichteit und bewirthete feine Bafte reichlich. Im Audienzimmer ging es fehr unordentlich ber, Die vielen schmutigen Soldaten brangen zugleich mit den hochsten herrschaften ein, und ber larm war unerträglich, erfchien aber ben Ginheimischen nichts weniger als unanftandig. Die Gegene geschente des Amirs fielen sehr filzig aus; sie bestanden vorzüge lich nur in einem Beutel von 1500 Rupies Geld. Der Amir ruhmte fich Rrieger ju fenn, und 300,000 Beludiches ju befehlie gen. Er verfprach ben Gaften fie auf feiner eigenen Barte burch feine eigenen Leute weiter gieben, und burch feine Ramsele und Elephanten bis an bie Grenze feines Reiches geleiten gu laffen. In den Belten, Die ihnen mabrend ihres Aufenthaltes in ber Capitale aufgeschlagen wurden, wurde ihnen alles reichlich gespens det, und die forgfaltigfte Aufmertfamteit ju Thell, vom Bigier bis jum hof : Barbier und hof : Baffertubler. Die Staatsbarte ber Amirs, mit ber man fie weiter fchiffte, mar ein Dunbi, 60 guß lang, mit 3 Maften, voll roth und weißgestreifter Geegel, mit 2 Rajuten und einem Pavillon, mit feibenen Borhangen und vies len Blaggen, unter benen die britifchen Reisenden auch die brie tifche Rlagge aufzogen, bas erfte Dal bag biefe auf bem Indusftrome mehte. Gin gunfliger Wind führte von den Thoren Sydrabads dies Schiffchen fcnell allen andern eilende voran, ein gutes Omen; die ubrige Flotte folgte langfamer nach.

Die zweite Capitale, Tatta 85) (wol das alte Pattala, und das Minagara des Peripl. Mar. Erythr. s. Asien IV. 1. S. 475 — 476), liegt eine gute Stunde vom Indus entfernt, der hier träge und schlammig ift, aber eine Breite von 2000 Fuß hat, und eine von Ufer zu Ufer gleichmäßige Tiefe von 15 Fuß. Früber unter den schüßenden Delhi Kaisern war Tatta eine Zeit

Digitized by Google

<sup>\*4)</sup> Al Burnes Narrat. III. p. 80 - 35.

lang als Emporium beruhmt, aber feit bem eifernen Scepter bet Sindes eine Ruine. Abul Fagil fagt, ju Raifer Atbars Beit babe Satta 40,000 Barten 286) ju feiner Schiffahrt gehabt; fie mar bas größte Emporium, als ber Große Moghul Jehan Gir flegreich in bas Delta einzog. Capt. Samilton (Ende bes XVII. Jahrhunderts) 87) will bafelbft noch 42 alte Ronigsgraber aus Dorphyr erbaut gefeben baben, nebft ben Ronigsgarten, als einzigen Reften altindischer Berrlichfeit. Die Stadt mar gu feiner Zeit noch in hohem Unfehn; er felbft machte dafelbft große - Sandelsgeschäfte; benn er fuhrte Guter in Raramanen ju 1500 Laftthieren, mit vielen Menschen und einer Escorte von 200 Reis tern babin. Bu feiner Beit verfichert er, feven 80,000 Arbeiter in Seide und Bolle von Satta ausgemandert. Bu Elphinftos nes 88) Beit batte bie Stadt nur noch 15,000 Ginwohner; Diefe hat fie auch gegenwärtig nach 21. Burnes nicht mehr; Die Balfte ber Baufer ift verfallen ober febt leer. Die Afghanen Ueberfalle haben vollends noch die letten großen Raufleute aus ber Stadt verscheucht. Bon ben einft fo beruhmten Longis Bes bern (f. ob. G. 67) jablte man, ale 21. Burnes fich bafcibft wahrend 8 Tagen aufhielt, nur noch 125 Ramilien; von Ban. fanen ober Indifchen Banbelsleuten feine 40; etwa 20 Beches ler machten alle Geschäfte. Doch ju Rabir Schahe Zeit foff Satta febr volfreich gemefen fenn.

Keine 2 volle Stunden, im S.B. der hentigen Stadt, liegt eine zweite Ruinenstadt, Kullans ote genannt, welche auch Brahmanabad, die Brahmanenstadt, hieß, und srüber stets die Landesresidenz war, bis die Usurpatoren der Lalporis Dynastie diese nach Hydrabad verlegten. Jene Ruinenstadt hat den mos dernen Mamen Magara Latta erhalten. Sie ist in einem niedern Thale ohne Berschanzungen aufgeführt; in mehrern ihrer Brunnen sand Al. Burnes 20 Fuß tief gehende Lager von Backteinmauern, und auf den Anhöhen, im Westen der Stadt, Grabstätten, die er aber für nicht älter als ein paar hundert Jahre hielt. Eine große Moschee aus Backseinen erbaut, aus Schah Jehans Zeit, steht noch als Hauptgebäude. Im übrigen scheinen die Trümmer wenig Bemerkenswerthes darzubieten. Das

Ayeen Akbery ed. Fr. Gladwin, London 1800. 8. Vol. II<sup>o</sup> p. 116.
 A. Hamilton Account of the East Indias etc. Edinb. 1727. 8.
 Vol. I. p. 125.
 M. Elphinstone Acc. of Cabol p. 499, 591.

bertige Satta fieht an ber großen Landftrafe, die aus In bien nach Singtaj 89) in Mefran führt, einem berühmten 28 all. fahrtsorte, ber unter ben nachten, den Bergen Sala (Grus tei Mearch, f. Affen IV. 1. S. 479) gelegen ift, und ohne alle Tempel, nur wegen feiner fußen Quelle fo beruhmt ift. Aber biefe Quelle bat auch Ramdunber, ein Salbgott ber Binbus, befucht. Dies ift nebft ben Figuren von Sonne und Mond, jum Beweise auf ben bortigen Felfen eingehauen. Binglaf liegt 40 geogr. Meilen (200 Miles Engl.) fern von Satta, auf bein Bege aber Curachi, Sumiani, burch bie Proving Lus, bas Land ber Rumris, ein Theit ber Route Alexanders. Pilgerfahrt babin reinigt von Gunden. Die Rofosnuß, in Die Bafferquelle geworfen, enthullt ben Lebenslauf bes. Pilgers; perlt bas Baffer empor, fo war und bleibt bas leben rein; wirft es teine Biafen empor und schweigt, fo muffen noch, mehr Opfer ges bracht werben. Die Tribus ber Gofeins, Bettelmonde, an bie fich oft reiche, fromme Raufleute anfchließen, pilgern babin, und ofter noch weiter bis zu einer Infel Satabiv, Die nicht fern vom Bender Abaffi liegen foll. Dies find die einzigen Sindus Dilgerreifen, bie uns in jenem Auslande befannt werben, mabre fcheinlich mit ben Wanderungen der Banjanen (f. Afien IV. 2. 6. 660) in Beziehung ftebend. Die Fortbauer biefer Ballfahrten erflart fich aus ben Sporteln, bie bem Oberpriefter ju Satta baburch gufallen. Bu hunderten ziehen von ba bie Raramanen. aus, jebe mit ihrem Agwa, ober geiftlichen gubrer an ber Spike. Der Qberpriefter ju Satta fegnet fie ein, giebt ihnen eine Bunichelruthe als Salisman mit, dafür jeber Pilger 3 Rupie sablt; biefer Bunderftab muß aber jurutgeliefert werden, der Mgwa wird reichlich belohnt. Jeder von hinglaj zuruckehrende Dilger erhalt ju Latta einen Rofenfrang aus weißen, bobnemartigen Rornern, Die auf den benachbarten Felshohen eingefam. melt merben; mol eine Urt Petrefact, benn fie merben ale bie verfteinerten. Samen ausgegeben, die bei Erschaffung ber Bet ausgestreut wurden. Der Sandel mit ihnen ift Monopol des Priefters ju Satta.

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 32-34.

5. Der Staat von Sinde, die Herrschaft der Sals puris Dynastie vom Belubschen Stamm. Die drei Amire von Sinde: von Hydrabad, Khyrpur und Mirvur.

Der Sieg ber Belubichen Stamme uber bie Ralaras Berrichaft am untern Indus, erhebt die tapfere Salpuris Donaftie ber vier Bruder, ober herren (wol von Amir im Arabifchen) 290), auf ben Thron von Ginde, feit ben 80giger Jahren; anfänglich als Bafallen von Rabul (f. Afien IV. 2. 6. 1033) 91). Mit dem Sturg von Kabul aber wird biefe Sind, Berrichaft unabhängiger, fouverain und von größerer politiicher Bebeutung 92) als juvor. Die Salpuris erweitern ihre Macht von den Seifhs bis jum Meere, und oftwarts bis ju ben Grengen von Rutch, Parfur, Omerfote (Afien IV. 2. S. 1058); fie zahlen teinen Tribut mehr an Rabul, und legen benachbarten Boltern Tribut auf. Als Al. Burnes (1832) ihr Reich burch son, fant es in ber Bluthe feiner Macht; er ift ber einzige, bem wir, nachft feinem Bruder und wenigen Notigen Dottinger 893), genauere Dachrichten als Augenzeugen über bie Berrichaft ber Amirs von Sinbe verbanten. hier bie hauptmomente feiner Mittbeilungen.

Das Reich Sind, zwischen 69° bis 71° O.L. v. Gr. und 23° bis 29° N.Br. ausgebreitet, umfaßt ein Areal von etwa 10,000 geogr. Quadratmeilen (100,000 Engl. Q., Miles), und wird in einer Diagonale von fast 100 Längenmeilen vom Indus, aus der Pendschabspiße bis zum äußersten Sadpunct am Kori durchz zogen, eine Linie, welche die befruchtende und belebende Aber des ganzen Gebietes bezeichnet. Der größere Theil der Ofiseite desselch ben ist unbekannt, liegt wuste.

Diefer große Landftrich ift unter die brei 3meige ber Bestudich: Eribus ber Lalpuri, die unter fich wieder inbepens

b. Sammer Rec. in Bien. Sahrb. 1835. B. 72. C. 62.

1) Thre Geschicks s. Jam. Burnes Narrative of a Visit 1 c. p. 17
bis 28; vergl. Politics of Sind in Asiat. Journ. 1826. Vol. XXI.
p. 367—370; New Ser. 1831. Vol. IV. p. 307—316. Journ.
of the Geogr. Soc. of London I. p. 222—231.

2) On Sinde
b. Al. Burnes Mem. III. p. 212—227.
de l'etat actuel de l'Indus et de la Route d'Alexandre le Grand
avec Remarques p. Al. Burnes in Neuv. Annales des Voyages.
Paris Juill. 1836. p. 65—92.

bent find, getheilt. Sie tommen barin überein, fich bie Amirs, b. i. bie Rurften von Sind (von Emir, Plur. Umara) au tituliren. Dies find bie brei Umire von Gind.

Die Sauptfamilie nahm ihre Residen; ju Sporabad, wo anfänglich 4 Bruber, Die "Char Dar," b. i. Die vier Frennde, gemeinschaftlich, in bruberlicher Gintracht berrichten. Zwei berfelben ftarben 1801 und 1811, die zwei überlebenden regierten noch gemeinschaftlich im 3. 1830, als 3. Burnes an ihrem hofe lebte. Im Jahre 1832 war auch der britte von bie fen (Rurm 21i) geftorben, welche man ebenfalls bie Amirs von Spbrabab genannt hatte, und nur Mir Murad Ali Rhan mar, nach innerlich entftanbenen blutigen gehben, ber einzige Regent von Sphrabad ubrig geblieben, bei welchem als Amir Al. Burnes feine Audiens erhielt.

Die zweite Ramilie bes Salpuri nahm zu Rhorpur ibre Refident, wo Mir Ruftum Rhan, Gobn Dir Gobs rab's, ale Amir, ber Berricher bes nordlichen Sind und But furt, ben britischen Reisenden fo zuvortommend empfing. Arth. Conolly 94), ber beffen Refibeng paffirte, ergablt, bag ber Bater feinem alteften Sohne, Dir Ruftum, Die Landesherrschaft ale lerdings vererbt habe, feinen Schat aber auf ben jungern Bruber, Mir Murab, und jenem die Berpflichtung auferlegt, auch an 40 feiner manntichen Defcenbenten noch Apanagen ju vertheilen. Diefe fonderbare Legirung habe naturlich ju großen Streb tigfeiten unter ben Brubern geführt.

Die dritte Ramilie ber Salvuri von geringerer Bebentung, von Mir Thara Rhan abstammend, hat fich unterbalb Satta im Delta festgefest, wo Ali Murab ju Mirpur feine Refibeng aufgeschlagen bat.

Die relative Bedeutung Diefer brei Umirs von Sind ere giebt fich aus ihren Gintunften, Die abnehmend 15, 10 und 5 Lath Rupien betragen , in Summa 30 g. Rup. (300,000 Df. Sterl.). Ihr gesammelter Schat foll fich auf 20 Millionen Df. Sterling belaufen, bavon 13 in Geld, bas übrige in Jumelen ans gebauft ift, der größte Theil ju Sydrabad, im Befig Murad Alis und der Weiber feines verftorbenen Brudets Rurm Mi.

Mach den Seithe find die Amire Die bedeutendfte einbeimis

<sup>\*4)</sup> Arth. Conolly Journey L. c. Vol. II. p. 254 etc.

sche Macht in Indien. In B. haben fie dem Chef ven Lus die Safenstadt Eurachi entrissen, und das Territorium von Sumiani erobert, um den Landhandel nach Kandahar ganz in ihre Gewalt zu bekommen. Buffur und das fruchtbare Schifar, pur entrissen sie den Afghanen, deren Baratzge Tribus (jest Herren von Kandahar und Kabul), jährlich, wiewol ohnmächtige Attacken gegen diese Bestigungen zu machen pstegen, um sie wiesder zu gewinnen. Als Al. Burnes Schifarpur passirte, lagers ten 6000 Mann Afghanen zu Sewi, in Rutch Gundava; sie konnten aber die Sindes zu keiner entscheidenden Schlacht brinz gen. Gegen Daudputra und Omerkote haben sie ebenfalls ihren Nachbarn Grenzgebiete entrissen. Nur an der Kutch-Seite ist ihr Fortschritt durch das britische Geuvernement aufgehalten (f. Assen IV. 2. S. 1061).

Die Macht ber Amirs von Sinbe ift bebeutent, weit fie mur wenig Ausgaben ju bestreiten haben. Außer ben Garnifos nen in ben gestungen gegen die Buften, halten fle feine ftebens den Soldtruppen; benn jeber lieberfall ward bisber noch burch frischgesammelte Truppen fiegreich juruckgewiesen. Truppen find febr tapfere Rrieger. Den erften Ueberfällen ber Afghanen pflegen fie in ihre Buften auszuweichen; dann aber fie in Gefechten überfallend ju befiegen. Ohne eine Disciplin, und mahrscheinlich Europäisch organifirten Truppen unterliegend, fpielen fie boch unter ihres Gleichen, wie gegen Afghanen, eine überlegene Rolle. Gie find ftolg barauf Buffoldaten gu fepn, im Gegensag ber hindu, j. B. ber Rajputenreiterei; auch gieben fie bas Schwert ber Flinte im Rampfe vor. Ihre Artillerie ift an Babl bebeutenber als an Wirfung ! Pferbe find von fleiner Race, felten; baber ibre Cavallerie unbedeutend. Jeber Ermache fene, ber Sanbelsmann ausgenommen, ift Soldat. Ihre Garnis fonen, meint Al. Burnes, murben jedoch ihre Reftungen nur Schlecht vertheibigen, und fich bald, wenn fie von britischen Erup. pen attafirt murben, in bie Buften retiriren. Gine Emporung im Lande murde fehr leicht fenn, da die Salpuris fetbit febr vers haßt find, ihre Berwaltung gang unpopulair ift, und ihre Perfon nirgende Mitteib erregen murbe.

In dem genauesten Berbande stehen die Talpuris mit ihrem westlichen Rachbar, dem Dehrab Rhan der Braboocs, der Chef von Relaut und Gundava ift, und durch heirath mit den Amire verwandt, auch von Geschlecht ihnen nahe ficht,

da Brahoves und Belubschen sich als Brüder, einem Stamme entsprossen, betrachten. Mit den Rajput, Rajas, an ihren Oftgrenzen, wechseln die Amirs Geschenke; gegen ihren nordlichen Nachbar ben Maha Raja der Seiths besteht nur Misstrauen, und wenn bisher der Friede zwischen beiden Theilen erhalten ward, so war dies nur den Interventionen des britischen Gouvernements zu verdanken.

Die Dacht ber Umirs im Innern ihrer Gebiete, ift feines wege gering, wenn ichon ihr Strom, ber Indus, weniger Boe theile barbietet, als andere große Lanbstrome, ba ibm für große Seefchiffe einbringende Rluth und Munbungen (gleich bem Garb ges) fehlen, feine Offfeite nur burch Buften von bem übrigen Indien gefchieden ward, Agricultur, Gewerbe und Sandel an und auf ihm welfen. Bur Beit von Arrians Periplus im Mare Brythraeum, im II. Jahrb. n. Chr. Geb., war ber Sandel bott biabend, und eben fo fpaterbin ju Raffer Aurengzebe Beit. Det fruchtbarfte Uferboben, ber jest nur ju gutem Beibeland fur Bif. ten bient, tonnte bie trefflichften Meder tragen, wenn ein energifches Gouvernement Sicherheit bes Eigenthums gegen bie bestänte Digen Plunderungen ber Gebirgstribus im Beft (ber Burbis und Dugaris, Bellubichen u. a.) gewährte, wenn es felbft ben exorbitanten Boll, den es von den Waaren fordert, aufgabe, welcher jeden Eransit ju gand und ju Baffer unmöglich macht, und -wenn es ben In bus, als eine freie Aber, fur europaifche Schiffe fahrt und Commerz öffnete, wodurch bald bie Bazare von Schie Farvur in benfelben Baaren und Preifen mit benen von Bonte . ban wetteifern murben. Der einzige Sandel mit Opium, ben Die Sinde Chefs noch begunftigen, wird bennoch von ihnen fo bebruckt, bag jede Rameellabung ihnen 250 Rupien Boll jablen muß, wodurch ihnen freilich ein jahrliches Gintommen von 7 laft Rupien ju Theil mirb, mas ber gangen Landtare bes Subrabab Umir gleich fommt. Die Rabulberricher binderten vor Reiten mes nigftens ben Tranfito nicht, und es bestand felbst in Tatta, noch. im vorigen Jahrhundert, Factoreihandel ber Briten. Unter bem leBigen Gonvernement ift feine Soffnung ju einer Berbefferung vorhanden; ce geht nur barauf aus, die Berricher reich ju machen und bie Unterthanen arm.

Außer einigen Bellubschen Chefs, denen die Amirs als ihren Parteigangern und Stammesgenoffen, bedeutende gandereien verliehen, und den Religiofen, die fich mit ihren Familien gu

Sofe halten, auch einigen hindu Kaussenten, fehlt aller Boblstand im Lande. Gegen diese lettern wuthet gegenwartig der Farmatismus der Mohammedaner nicht mehr so wie vordem. Man last Schroffs und Banjanen, ungehindert ihr Gewerbe treiben, indeß ihre Glaubensgenossen, die hindu Dewans, in Sind überall die Geschäftsführer der Großen geworden sind, und das ganze Finanzwesen des Staates in den haben. Aber alle andern Einwohner, die Odrster wie die Städter, leben in Elend, Schmut und Durftigkeit.

Wenn Sphrabab 20,000 Einwohner hat, Schifarpur allein unter allen noch mehr, so sind dagegen alle andern Städte geringerer Art; 3 berselben, wie Latta, Eurachi, Khprpur haben 15,000; 5, wie Mirpur, Hala, Sehwun, Larthana, Rori nur 10,000; 5 ober 6 andere, wie Multari, Subzul u. s. w. 5000, u. s. f., so daß man die städtische Bevolkerung etwa auf 200,000 schähen kann. Das Bolt im Delta beträgt, wie eben gesagt, nicht über 30,000 Seelen; zu beiden Uferseiten bes Indus streifen nur wenige hirtenstämme. Die Dorfer, so weit die Ueberschwemmung und die Agricultur reicht, sind start bevolk kert. Die ganze Boltsmenge schäht Al. Burnes etwa auf eine Million, davon die Hindus ausmachen, die grös sere Zahl der Mohammedaner aber erst Convertiten von ihnen geworden sind.

Bom Character der Sindes hat derselbe Beobachter, bei seiner Durchreise durch das Land, keine vortheilhafte Meinung gewonnen. Sie sind im hoben Grade leidenschaftlich, stolz, betrügerisch, ohne alle Rechtlichkeit, die sonst wol eher mit volliger Ignoranz und Robbeit gepaart erscheint. Doch gesteht er, daß sie in seinen Diensten sich als treue Diener zeigten, und daß er durch sie keine Beruntreuung erlitt. Sie nahmen das Land mit dem Schwerte; sie besaßen keine freien Institutionen, und erhiels ten sie auch nicht von ihren Fürsten, die sie als Tyrannen bes herrschen, durch Furcht alles erzwingen; das Gefühl der Ehre Kennen sie nicht. Die dreisache Herrschaft im Lande hat Parteiungen herbeigeführt, die vielleicht mit der Zeit nachtheilig auf sie selbst zurückwirken werden.

Die Sybrabab. Familie ist durch mehrere britische Missionen am besten bekannt worden. Sie besitzt den sublichen Theis, Inter: Sind, seit 1786; aber nach dem Aussterben der altern Amirs, die ohne blutige, innere Fehden eintrachtig regierten, sind

durch bie jungern Gohne, die alle gleiche Unfpruche auf die Suc ceffion machen, vier politische Parteien entstanden, von benen eine, an beren Spite einer ber jungften Pringen, Dir Duffir Rhan, ftanb, und bas größte Unfebn befaß, fich auf die Seite ber Briten neigte. Er forderte 21. Burnes Daffage nach las bore, die ohne ihn ichwerlich ju Stande gefommen mare, und Durch Geschenke suchte er fich die Sofe von Berat und ber Ras bul Chefe geneigt ju machen.

Der Rhnrpur, Chef, Dir Ruftum Rhan, folgte feis nem Bater, ber burch einen Sturg vom Balton (1830) feinen Sod gefunden. Er hat eine gahlreiche Rachfommenschaft, und macht ben größten Staat. Sein Gebiet reicht von ber Bhamule pur-Grenze (unter 28° 30' M.Br.), abmarts bis Sehmun, mefis warts über Schifarpur nach Rutch Gundava, bis zu ben Berge augen. Bwifchen ibm, bem Gebieter von ObersGind, und benen von Unter, Sind, ift viel Streit, jumal megen bes Durchaangse golls auf Opium. Er ift ben Briten gleichfalls febr augethan. Sein Schaß foll 3. Millionen Dfb. Sterling betragen. Er bat beffere Berbindungen mit feinen Rachbarn angefnupft, als bie Herrscher von Sydrabad; er fieht in einigem Bertehr mit ben Seifhe von Labore und bem Bhamulpur Rhan ber Daubputra.

Die Mirpur Bamilie ift die geringfte in bem politischen Buftand bes Gangen. 3hr fleines Territorium und beffen Rabe bei Snbrabad macht bies Oberhaupt von beffen Amirs abbangia. Doch liegt fein Gebiet birect auf ber Invasionslinie von Rutch nach Sydrabad; in militairischer Sinsicht murde von bier ans bie verwundbarfte Seite bes Sind , Staates fenn.

#### Erläuterung 7.

Rudblid auf bas Indus : Syftem und Bergleichung mit bem Sanges-Syftem; beffen Schiffahrteroffnung fur Europaer; politische Stellung bes Stromgebietes.

Bir fchließen unfere Betrachtung bes Indus, Spftemes mit 21 l.- Burnes 96) lehrreichem Rudblid auf daffelbe, in Bergleich mit unferm fruber untersuchten Banges: Opfteme, wie

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 214, 246. ••) Al. Burnes Meme III. p. 203 - 212.

dies uns aus G. A. Prinseps 297) neuestem Werte befannt geworden (f. Affen IV. 2. S. 1100—1248).

Ganges, und Indus, Quellen, aus demfelben Gesbirgespftem, burchsegen, mit ungleicher Länge, entgegengesetter Direction, und characteristisch ganz verschiedener Ramisication, also mit verschiedenartiger Stromentwicklung, diesels ben Breitenparallele. Der Ganges erhält seine Bassen aus dem himalana, und Bindhpan, Spsteme, der Indus nur allein aus dem himalana, Spsteme. Beides sind subtropische Strome, der ven Mundungen sich nur so eben in der Tropennähe entladen; beide schwellen jährlich in einer bestimmten und in der gleichzeitis gen Periode mit ihren Wassen an. Die Menge des Bassers ergusses von beiden bestimmt ihre relative Größe, die aber modificirt wird, durch ihr verschiedenes Gefälle zum Ocean.

Sicligully, oberhalb Rajamahal (Asien IV. 2. S. 1164), am Ganges, und Tatta am Indus, sind die an beiden Strösmen zu vergleichenden Puncte, welche nach dem Empfang aller Wassermassen der tributairen Zustüsse, unmittelbar oberhalb, vorder Bifurcation derselben zu ihren Deltagebieten, liegen. Waren die beiden östlichern Arme des Indus, Fulaili und Pinspari (Six), nicht zu unbedeutend, obwol sie zur Regenzeit ges füllt genug sind, so würde noch passender Hydrabad der Bergleischungspunct mit Rajamahal an den Deltaspissen seyn, wie Kairo am Nil.

J. Prinseps Bericht zeigt, daß der Ganges, im April, bei Sicligully, entladet = 21,500 Cubiffuß Wasser in jeder Secunde; daß die mittlere Strombreite dort 5000 Fuß, die Liese aber, bei niedrigstem Wasserstande, nur 3 Fuß (5 Fuß Fahrwasser nach unserer Angabe, s. Afien IV. 2. S. 1230, und weniger) bestrage, woraus sich die geringe Wassermasse schätzen läßt. Die Messungen zu Benares (im April) geben ähnliche Resultate; die Gangesbreite ist dort nur 1400 Fuß, die Liese aber über 34; die Entladung in jeder Secunde gleich 19,000 oder 20,000 Cubitsuß (f. Asien IV. 2. S. 1158).

Der Indus (Mitte April), bei Catta, hat in Breite 670 Pard (1 Yard ju 3 Fuß = 2010 Fuß), seine Geschwindigkeit legt in einer Stunde 2% Engl. Miles jurud. Seine Steilufer geben

<sup>2017)</sup> G. a Prinsep Account of Steam Vessels and of Proceedings etc. Calcutta 1830. 4. chapt. VI. p. 81—104.

ihm in feiner gangen Breite, mit wenigen Schritt Unterschieb. von Ufer ju Ufer, eine regelmäßige Liefe, bie breimal großer ift, wenigstens, als die des Ganges, namlich 15 Rug. Seine Ents ladung betraat biernach 110,500 Cubiffuß in 1 Secunde (nach Buats Formel nur 93,465 guf, und fur die Seichtigfeit beiber Uferseiten etwas weniges abgerechnet, fann man = 80,000 Cubit fuß als Indus Erguß fur jede Secunde, im April . Monat, feftftellen. Leider, bemertt A. Burnes, bag er feine Beobache tungen bier mahrend ber Regenzeit nicht wiederholen fonnte, um banach feine Berechnungen zu vervollftanbigen. Sehmun, wo ber Indus 500 Darb breit und 36 Rug tief, febe fcnell an der Bafis einer Felstlippe, Die in den Strom bineine fpringt, vorüber gieht, zeigt bie Baffermarte feines Unfteigens am Rele, daß er gur Ueberfdwemmungezeit die Sohe von 13 Rug nicht aberfteigt. Dann murbe er bier 48 Ruf Liefe in ber Regenzeit erreichen. Bie weit aber feine Breite bann gewachsen ift, lagt fich nach ben unbestimmten Angaben ber Ginwohner nur unge-Der Indus ergießt alfo bie ungeheure Daffe fåhr ermitteln. von 80,000 Cubiffuß in jeder Secunde; alfo viermal fo viel Baffer in der Secunde als der Ganges jur trochnen Jahreszeit, bei Benares ober Sicligully (ber Rhein bei Bafel nur Die Balfte, 13,400 Cubitfuß; f. Affen III. G. 368), und fast cben fo viel wie ber große Diffifippi. Mit bem ungeheuer vermehrten Erguffe biefer Strome, in dem Marimum ihrer Anschwels lung, jur Regenzeit (mo ber Banges bei Sicliquiln 500,000, ber Miffifip pi 550,000 Cubitfuß in jeder Secunde maigt, f. MRen IV. 2. S. 1234) findet feine birecte Bergleichung mit bem In bus, nach gemachten Meffungen, Statt; boch bietet bie an ibm gemachte Beobachtung folgende Betrachtungen bar. Schon die größere Lange des Industaufes vom Manafaros mara an, mo zwei hauptquellen, ber obere Indus und Gfas tadru, entspringen; laffen ein absolut größeres Wafferquantum als im Banges erwarten. Der Indus durchfest ein vergleichungse weise burres, obes, bunn bevolfettes Stromgebiet; ber Ganges breitet fich in Lauf und Geaber weit mehr aus, und fequet fein Uferland mit ben reichften Ernten. Der Indus, felbft in feiner Heberschwemmungezeit, bleibt ftets auf fein fteileres Bett, innere halb engerer Ufer eingeschloffen; felten ift er aber & Engl. Dile breit. Er hat barin mehr die enggeschloffene Ril: Ratur (6 Erbf. Afrifa 2te Musq. 1822 S. 875). Der Ganges bageges

breitet sich in manchen Gegenden seines Laufes wie ein See ober Suswassermeer aus, den Chinesischen Stromen vergleiche bar (f. Asien III. S. 492, 658, 712, u. a. Q.), so daß von dem einen Ufer das andere noch nicht sichtbar ist. Die Ausdunstung und Consumtion seiner Wasser im Boden, wie in der Atmosphäre, muß also unendlich größer als beim Indus senn. Die Sandlander am Indus saugen auch dessen Ueberschwemmungswasser sehr sicht sich derselbe in seine engeren, fessten Ufer wieder zuruck.

Der Banges erhalt, nebft feinen Buftromen, nur ben ate mospharifchen Dieberfchlag von bem Subgebange bes Bimge lang , Spftems, ber Indus aber nicht nur von biefem , fonbern auch von beffen Mordgehange und aus ben Schneeablagerungen ber boben Plateaumaffe. Geine Baffer machfen lange Zeit vor ber Regenzeit an, burch bie Gis und Schneefchmelzen, ungeache tet ber außerorbentlichen lange ihres laufes. Gein Gefalle fceint. wie bei allen großen Stromen, nur febr fanft ju fenn; feine mitte lere Schnelligkeit auf eine Stunde beträgt nicht über 21 Engl. Miles; bagegen alle Denbichabfluffe, welche 21. Burnes bis Labore beschiffte, ftets 1 Engl. Mile schnellern Lauf in berfele ben Stunde gurucklegten, wobei ju bemerten, bag biefelben auch alle ben Bergen mehr genabert maren. Die Stadt Lahore ftebt an 200 geogr. Meilen (1000 Engl. Miles) vom Meere, bem gefrummten Stromlaufe nach ju rechnen, entfernt. Umritfir. 30 Miles Engl. im Oft von Lahore zeigte, nach Dr. Gerards Barometerbeobachtungen, im Mittel von 18 Observationen, eine Sohe von 28,861.3, nach correspondirenden Calcuttabeobachtungen eine Bobe von 29,711.5. Also eine Differeng von ,850.2. Observationspunct in Calcutta liegt 25 Fuß ub. b. Meere. Stadt Umritfir liegt etwa eben fo boch über ber Plaine von Lahore, beide in ber Dendschabebene, die demnach eine mittlere Sohe von etwa 900 Ruß Engl. ub. b. DR. (= 844 Buf Par.) liegt. (3mifchen ber abfoluten bobe des Indus Duab. von Seberanpur 1000 bis Delhi 800 Rug ub. b. DR.: f. Mfien IV. 2. G. 1107). Sieraus, ichlieft A. Burnes, auf bas Berhaltniß ber abmarts gehenden Bertheilung bes Befalles. 3m Bergleich mit Rennell's und 3. Prinfeps Erfahrung gen am Ganges, fann man fur ben Inbus, abwarts von Mits enneRote, an der füblichen Dendschabspite, also fur beffen une tern Lauf, nicht mehr Gefälle annehmen, als 6 oder 5 Boll auf

1 Engl. Mile. Much fann Mittun Rote, nach Schägung, bochftene nur 100 Fuß, ober 225 Fuß Engl. (200 Fuß Par. in runder Summe) über bem Doceresspiegel liegen; benn bier ift. ftromaufmarte, vom Delta aus die Schnelligfeit bes Indusftroms noch um nichts gewachsen, obgleich man fich doch ichon ben Bers gen um vieles genabert bat. Mittun Rote liegt auf balbem Bege nach Labore, 100 geogr. Meilen (500 Miles Engl.) fern vom Ocean, nabe an 200 Jug Par. ub. b. M.

Die übriableibenden 675 Fuß Engl. (633 R. Par.) Sen. tung, fallen alfo auf die Dendschabfluffe, beren grofere Schnels liateit fich baraus erflart, beren Gefälle auf 1 Engl. Dile alfo an 12 Boll betragt. Bierin findet A. Burnes die Beweise fur die weit großere Baffermaffe bes Indus, als Die Des Ganges, ba des Indus Schnelligfeit, bei niedrigftem Baffer fande, 23 Mile auf die Stunde beträgt, bei mittler Liefe von 15 Fuß, und auf großerer Genfung ale ber Ganges, fich boch nie fo febr wie Diefer entladet, obgleich feine Stromlinie noch überdies gradlinichter ift. Es fehlen dem Indusbette gange lich jene im Gangesbette ermittelten Retten von Rlufties fen (Series of Pools), die von ungabligen Untiefen und quer burchsebenden Rlug. Barren von einander geschieden find (f. Affen IV. 2. S. 1230). Bare bie Sparfamfeit ber Baffer im Indus benen bes Banges gleich, fo murbe biefelbe Erfcheinung fich in ihm wiederholen, mas aber nicht ber Fall ift. Obgleich bas Bette des Ganges, bas des Indus, an grandiofer Entwicklung und Ausweitung um vieles zu überbieten scheint, fo hat boch ber . Banges mehr nur die Natur eines Gebirgestromes (hilly torrent) beibehalten, ber in ber einen Jahreszeit überschwemmend überfließt, in der andern aber in unbedeutender Bafferarmuth guruck bleibt, mogegen ber Indus bas gange Jahr hindurch, unaus. gefett, in gleich großer Bafferfulle fich jum Ocean hinabmalgt. Gegen Diefe gleichmäßigere Entwicklung bes Indus: ftromlaufes (melde an die bes Mbeinlaufes erinnert) bietet ber Bangeslauf mehr Contrafte, und theilmeife Begunftigungen bar, bie von bem reichern Regenniederschlage über feinem Stromgebiete, und von bem tiefern Eindringen ber Decrese fluth Statt finden, welche beide Berhaltniffe in dem mehr welts licher gestellten Indusgebicte, schon außerhalb ber Monfunberes Schaft, von geringerer Bebeutung find.

N

Die Ginwirkung ber Deeresfluth bringt im Indus nicht einmal, wie wir icon oben bemerkten, bis Satta vor; ob wegen ber großern Sugmafferfaulen, welche bem Anwogen ber Meeresmaffer durch die Rluthenwelle beffern Biderftand leiften, und ihre entgegenrollende Wirfung vernichten, ober weil die gros Ben Mundungen felbst ungunftig oder ungleich gegen bas tiefere Eindringen ber Rluth gestellt find? Gewiß ift es, daß die Bluth im Indus mit unglaublicher Rafcheit ihren Berlauf bat, und Diefe je naber gur Dundung gunimmt. 3m Ganges icheint Die größte mittlere Fluth von 12 guß Sobe ju fenn (veral. Afien IV. 2. S. 1211 u. f.), die im Indus, bei Bollmond, beobache tete Al. Burnes bis ju 9 Rug, es fehlte ihm aber die Gelegens beit bie mittlere Fluthenhohe zu ermitteln. Die Fluthen an ber malabarischen Rufte übertreffen die ber bengalischen Ban, ba fie gu Bomban bie Schiffsboden gerftorten. Al. Burnes ift jeboch geneigt, die Fluthen an der Dunbung des Indus, mit benen an ber Gangesmundung fur gleich groß zu halten. Treffen G.B. Monfune mit diefen Rluthen an der Sind Rufte gufammen, fo brechen fich die Bogen ichon weit ab von ber Uferfufte, ebe biefe Dieberung noch erblickt werben fann, bis jur Liefe von 18 bis 24 Rug, wodurch bann jenes Gestade unnabbar oder verberbe lich wird:

Hochst wichtig sind diese Resultate für den Bersuch einer wieder zu erdssneden Indusschiffahrt 208), mag diese auch für Eustopäischen Commerz noch entsernter liegen, als die sanguinische Possing sie herbeiwünschte. Selbst für Dampsschiffahrt haben sich die Aussichten auf dem Indus als möglich erwiesen, seitdem man oberhald Attock, nur 16 Stunden sein von dieser Feste in den Bergen von Cohat 90), reichhaltige Steinkohlens lager, ganz fürzlich (1831) erst entdeckt hat, also am Nordsen de aller möglichen Schissteit des Indus, wie in der Nähe seiner Mündung in Kutch (s. Assen IV. 2. S. 1042) am Südzende. Merkwürdig bleibt es gewiß, daß der untere Indus, selbst in der trocknen Jahreszeit nie seichter wird, als dis auf 15 Auß Liese, und dabei die Breite einer zengl. Mile beis behält, daß der Chinab 12 Fuß Liese beibehält und der Navi die Hälfte, als Minimum der Sundirungen. Die ausgebehnteste

<sup>&</sup>lt;sup>2\*\*</sup>) Al. Burnes Mem. III. p. 199-203. <sup>\*\*</sup>) Al. Burnes Voy. 1, p. 328.

Binnenschiffahrt wird fich baber immer nur auf Rlachboote, Die nicht mehr als bis 4 guß tief geben, beschranten muffen; aber biefe tonnen doch 75 Sonnen Last Engl. verladen (wie die gro. Ben Decitfchiffe). Dampfboote, nach Landesart gebaut, tonnen auf bem Strome mahrscheinlich noch eher gangbar merben, als auf dem Ganges; tiefgebende Schiffe mit Rielen aber, wie fruber gefagt, nie.

Die Reifezeit von der Mundung bis Lahore betrug, bei gunftigftem G.B. . Bind, nur 2 Monat (60 Tage); Die boben Baffer der periodischen Ueberschwemmung hatten noch nicht bes gonnen (Mitte Juli Anfunft in Labore). Dultan murbe von ber Mundung an icon nach 40 Lagen erreicht; fur ben Ravi allein waren megen feiner Rrummungen 20 Tage Stromauffahrt nothwendig, obwol die Boote von Sonnenaufgang bis Sonnene untergang fegelten. Durch Schiffsziehen fann bas Schiff in eie ner Stunde 14 Engl. Mile gurudlegen. Der tagliche fortfcbritt betrug ofter 20 Engl. Miles BBeg. Mit leichtem Binde murben 2, mit ftartem Binbe 3 Engl. Miles, gegen ben Strom, in eis ner Stunde jurudgelegt. Dit Dampfichiffen murde biefer lange samteit trefflich zu begegnen sepn; man murbe Multan sicher in 10, fatt in 40 Lagen, von bet Dundung aus erreichen, und icon von ba aus murbe ber Markt in die Umgebungen zu eroffnen fenn. Strombemmungen, Rapiden, Cataracten treten nir, gends in ben Beg. Die fchnelle Thalfahrt eines Bootes. von Labore jur Mundung, murbe in 15 Lagen juruckgelegt fen; nach Multan in 6 Lagen, von ba nach Buffur in 4, nach Sporabad in 3, jum Seehafen in 2; fie ift in neues rer Beit niemals versucht, weil burchaus tein Sandeleverfebe swifden bem Denbichab und Sind bestebt.

Bei diefer physicalischen Begunftigung einer Binnenschiffahrt bes Indus, treten bie großten politischen Sinberniffe bagegen auf, ihn als Sandelelinie in Schwung ju bringen. Die Furften find, feine Geftabe entlang, ignorante Barbaren, die ben Boll ber Baaren übertreiben, ober ben Sanbelsmann plundern. Daber wird der Landhandel burch Ummege vorgezogen. 3mifchen Labore und bem Meere gablt man bochftens auf bem gangen Indusspftem an 700 Boote, die hinreichend find, die gahren und ben Transport ju bedienen; welch ein Unterschied gegen 300,000 Bootslente bes reichbevolferten Gangesfpftems (f. Aflen

IV. 2. S. 1228). Alle diese Hindernisse warden far die positische Macht der Briten nicht unbesiegbar seyn, wenn es dieser einmal darauf ankäme, den Indus als die große, naturliche Weste grenze des Britisch-Indischen Reiches zu sichern; denn Briten könnten die Schissahrt des Indus dominiren. Die Vortheile, welche dieser Strom der Strategie darbietet, sind sehr bedeutend, da er auf seinem Rucken von Attock dis zum Ocean eine Flotte so gut tragen könnte, wie die Wosga Peter des Großen Flotte von Rasan abwärts trug, und vor allem würde die isolirte Fesstungsgruppe von Bukkur eine militairisch sehr wichtige Posistion sepn.

### 3 meites Rapitel.

Das Gebirgsspstem des Hindu-Khu und der Kabulftrom. Kaferistan; die Vorstufe Peschawer; die
hohe Kabulterrasse.

#### S. 4.

## uebersicht.

Der hinduskhu, Indischer Raufafus.

SinburRhu, d. b. im Derfifthen und bem Landesbialect Indifdes hochgebirge, Indifder Rantafus ber Das cebonier (Gravatafas im Canstr., b. h. glangen bes Relss gebirg, baber Graucasus bei Plin. H. N. VI. 17, f. Afien IV. 1. 6. 449), ift bie westliche Rortfebung bes großen Simas lanazuges auf bem rechten Indusufer (f. Afien Bb. I. C. 40, II. S. 407, 412), burch Afghanistan bie Balth und Rhorasan, von beren Berhaltniß jum Indusburchbruche, und ben Thalern bes Abu Sin, bes Lundi und Rameh, Stromes, die aus feis nem Subgehange hervortreten, icon fruber bie Rede mar (f. oben S. 15). Mehr als mas oben von ben zugehörigen lande fchaften mitgetheilt marb, ift vom Innern diefes Sindu . Rbu, fo wenig wie von feinem Dordgebange taum befannt, benn tein Beobachter ift bis jest in biefe Terra incognita vorgebruns gen. Mur in ber gerne ift fein Gubgebange, vom Thale bes Rabulftromes aus, burch die Borüberreisenden genquer als vorbem beobachtet, und die hoben Gebirgepaffe feiner meft.

lichften Glieber, bie burch Meranders Feldzug 300) entbedt wurden, find erft gang neuerlich (1832) durch den trefflichen Beobachter At. Burnes, von Rabul aus, über Baminan bis Rhulum und Batth von neuem überftiegen, und zum ersten Male gemeffen worden. Bem Rabulftrom (Rophen b. Strabo . XV. 26, Arrian de Exped. Al. IV. 22) geht unfere gange hentige Renntniß jeuer Gegenden aus, wie von ihm auch Alexanders Siegestug gegen die Bergootfer im Indifchen Rautafus feinen Aufang nimmt. Seine Thalftufe bilbet recht eigentlich ben llebergang aus bem tiefen Industande nach bem beben Gran. Er durchzieht am Gudfufe bes ichnecreichen Bindu Shu, im Parallelismus mit beffen Streidjungslinie, von 2B. gegen D., ein großes Langenthal, bas gegen G. von geringern, boch frinesmegs unbedeutenden Soben begrengt ift. Er entspringt im Beften auf ber Sochterraffe von Rabut, theils von ben fublichen und meftie den Borbergen bes Sindu Rhu (bem Daropamifus), theils vom ndrdfich gelegenen Schneegebirge bes hindu Rhu felbft; benn mehrere, tleinere Strome flieffen unterhalb ber Stadt Rabut in feinem Bette ) jufammen. Das Stufichen, welches burch biefe Refident gieht, ift zwar der tteinfte Arm deffelben, giebt aber gegenwärtig bem Gangen ben Mamen. Schon in ber erften Tuges reife, me fimarts ber Stadt, am Strome aufwarts giebent, tam Ml. Burnes an beffen Quelle, Die Girchufchma 2) (b. h. Saupt ber Quelle) heißt, und aus zwei quelkens und fifche reichen Teichen, ein Ballfahrtsort, bem Ali geheiligt, hervorwitt. Micht fern von ba erhebt fich bas erfte Bochgebirge mit dem Unna Daß, ber von 3 fleinen Forts vertheibigt ift, und nach Al. Burnes Dieffung bie bedeutende Sobe von = 10,322 Faß Par. (11,000 R. Engl.) aber ber Meenesfliche liegt. Es ift ber Anfang der hohen Robi Baba Berge, wie der fubweft. warts gebogene Gebirgezug bes großen Sindu Rhu bafelbft, zwie fchen Rabul und Bamipan, genannt wird. Och neegipfel hoben fich ju beiden Seiten (18. Dai) über ben Quellen eme por. Diese bedeutende Sohe giebt dem Kabul und allen seinen Buffuffen reifende Stromung; bei Jellaltabad brechen fie in gabllofen Birbeln. Strudeln und Cataracten 3) durch die fublie

<sup>300)</sup> C. Mitter Ueber Alexander des Großen Feldzug am Indischen Kautasus, Berlin 1832. 4. S. 5 u. s. 1) M. Elphinstones Acc. p. 113 und Macartney ebend. p. 655. 3) Al. Burnes Trav. L. p. 174. 3) M. Elphinst. p. 100; Rennell Mem. p. 153.

den Rortfegungen ber Projection bes SinduaRhu. Die Stromschnelle ift hier zwar gefährlich, wird aber boch zuweilen von Floogen (Jallehs) und fleinen Rachen ber Meffapilger binabmarte, mit unglaublicher Schnelligfeit befahren. Da an ber felben Stelle auch vom Suben ber, bie vorliegenden Soben, Rhyber: Berge genannt, ber Projection bes Sindu Rhu vom Morben ber, beren Sochgipfel ber hobe Coond nach Cipbins ftones Entbedungen und Macartnens Schagungen bis an 20,000 F. Engl. emporsteigen foll, gang bicht entgegentreten, fo wird eben bierburch ber Engpaß gebildet, welchen ber Rabulftrom bei Jellallabad ju burchbrechen hat, um aus feiner Dhern Stufe, von Rabuliftan, in feine Untere Stufe, von Defchamer, einzutreten, welche bem Industande viel nas ber verwandt ift. Eben unmittelbar unter Jellallabab, in jener Stromenge ift es, wo auch ber fogenannte Rameb (aus Rausbe thaur tommend, f. ob. G. 16, ben Ptolemaus Roas nennt) bei bem Dorfe Rameh, ober Rama, vom Damer: Gebirge berab jum Rabulftrom einfturgt. Unterhalb im tiefern und bem ebenern Thalboden von Defcamer verliert biefer ichon viel von feiner Beftigfeit, theilt fich in mehrere Urme, und eilt nabe Attock jum Indus (f. ob. G. 22). Jene Entbeckung Elphins frones vom boben Coond (f. Elphinstone Map of the Kingdom of Cabul. 1815; Rooner Dit auf Ml. Burnes Map 1834), ift eie gentlich nur eine Bieberentbedung ber neueften Beit zu nennen. Da icon Ptolemaus biefe Gegend genauer fannte als man bisher vermuthete; benn eben bier ift bas fublichfte Borgebirge feis nes Raufa fos im eigentlichften Ginne (lolws), welches felbft Die verunstaltete neunte Safel zu feiner Afia febr richtig von Mord gegen Sud, bis an ben Rophen gezeichnet barftellt; ibm gegenüber am Gubufer fangen bie Parvetis Gebirge gegen Beften giebend an. Dies ift ber eigentliche fefte Punct, auf welchem die fo oft besprochene Benennung biefes Raufafus bei ben Alten 304) beruht, und es bleibt noch einer nabern Grade forfchung und Erfundigung bei bem, feit Alexanders Beiten, bis beute, freigebliebenen, gabireichen, mertwurdigen Alpenvolfe Diefer Gegend, ben Siapusch (Giaput) bei Simur, jest und bei allen orientalischen Autoren, gewöhnlich Rafern genannt, übrig, um zu bestimmen, ob jener Rame, den bamals die Makedonier bort

<sup>\*\*4)</sup> Ueber Alexander bes Gr. Felbzug a. a. D. G. 23.

in Bang brachten, nicht wirflich nach 2000 Jahren, noch beute, eben fo einhelmisch ift, wie himalana (3 maos), ober ber früherhin gleich verrufene und langft burch die Mobammebaner Beiten verbrangt gewesene Dame bes Orus, welcher fich neuers lich ebenfalls bei ihren nachsten nordlichen Nachbarn bes hoben Gebirgslandes in Babatichan, als gang einheimisch (Roffcha) bewährt hat. Bon biesem Puncte aus streicht bas hochgebirge westwarts bis Baminan, wo die Paffe gu den Baftrianen hinuber führen (Alexandria sub ipso Caucaso bei Plin.), welchem von ben Maceboniern ber Dame bes Raufasus im engern Sinne nur beigelegt ward, so wie bessen niedrigerm Bestende ber Rame bes Parapamifus. Diefe bat Alerander M. wirt. lich aberfliegen, fo wie er am Oftfuße des boben Coond, burch bas Cooner, That, am Rameh: Strome (Roas), tiefer in die Gebirgehoben des erhabenen Raufasus (Wiwc bei Ptolem.) eingebrungen, fich rubmen tonnte, die Bolfer biefes Raufas fus (bie jetigen Rafern) beflegt ju baben, in berfelben Urt wie die Stythen, oder wie Jul. Cafar, nach ihm, die Germanen am Rheinstrom. Oftwarts biefer Erfturmung ber Festen tautafifcher Boralpen (Andaca, Arigaeum u. A., beren Lage 5) wir naher nache zuweisen versucht haben) erhalt ber Oftzug bes Gebirges gegen ben Indus bin und weiter, bei Ptolemaus erft die Namen Emos dus, Emaon, 3maus.

Dieselbe Gebirgsgegend um den hohen Coond und den Kasmehstrom, heut zu Tage von Kafern (Nicht-Mohammedanern) bewohnt, ist es, welche im engern Sinne den Namen des Dinsduskt urdet, der damit, verwandt schenende und dster verswechselte, oder identisch gebrauchte Name Dinduskusch, kommt nurd en westlich ern Pashohen zwischen Baminan und Balth zu, die nach Ebn Batutas Emmologie, der sie Mitte XIV. Jahrhunderts überstieg, von dem Berderben ihre Benennung haben sollen, welche ihre Kälte so häusig dem Transporte Indisses von der Subseite auf die Nardseite des Gebirges nach Balth geführt, da ihren Tod sinden, Daher, nach ihm, diese Pashohen (es sind die 6 von Al. Burnes gemessenen Pässe von 10,322 bis zu 12,200 Fus Par. Hohe emsporteigen) , die Hinduskusch, d. i. die Hindus Tod ter 7),

b) cheab. C. 30 u. (. \*) Al. Burnes Trav. II p. 240. 7) Ibn Batuta Travela translat. from the Arab. by Sam. Loc. Lond. 1829 4. p. 97.

genaunt werben. Diefe von uns icon fruherbin gemachte Uns terfcheibung 308) beiber Damen erhalt burch bie Bemerkung bes jungften Augenzeugen, Al. Burnes, faft Gewißheit, ber fagt: auf ber Beftseite bes Indus verliere die große Gebirgstette Sine boftans ihren Mamen himalana, ben fie von ben Grengen Chie nas an behauptet. Sie andere auch ihre Direction von N.B. nach 2B. in dem Zuge des Kohi Baba zwischen Rabut und Baminan, fie fteigere fich jum bochften Dit im BinburRufc und werde dann comparativ unbedeutend. Der hochfte Die firire zwar biefen Ramen Sindu Rufch auf feine Umgebung, aber als allgemeiner Rame fei er im Bolfe inbefannt, und nur Die Paffage, welche über die Schulter (b. i. bas Beftgehange) biefes Gebirges hinwegführe, die Strafe nach Balth bin, werbe ber Sindu Rufch Dago) genannt, berfelbe von welchem Ebn Batuta feine Etymologie mitgetheilt bat, die aber 21. Burnes unbefannt blieb.

In ber Beftfeite diefes macedonischen Rantafus (Bindue Rhu im eigentlichen Sinne), ber gegen R.O., wie Ptolemans gang richtig bemerkt, ju noch hobern Gipfeln auffteigt, verzeichnet Diefer Geograph nun bas Land ber Paropamifaben (ober Paropanisaden, f. Afien IV. 1. S. 449; jest der Sagareh, bis gegen herat bin), junachft mit ben Stammen ber Parietae und Cabolitae mit Cabura (Rabul). Un die Offfette jenes Raufas fus aber (oftwarts bes boben Coond) fest er Goryaea, Suastene und bas Land ber Gandari 10). Diefes gange Gebiet, auf ber Rord feite bes Rabulfiroms, von ber hohen Pyramide bes Coond überragt, an bessein Oftfuße ber Kamehstrom (Roas bei Dtolem.) aus den tiefen Schlunden bes Cooner Alpenlandes berporbricht, ift bas Rriegetheater von Alexanders Seeres abtheilung, feineswege wie ein neuerer Erflarer aus Etomologien au finden glaubt auf dem Gubufer des Rabulftroms 11). Es if beut ju Lage mit feinen ewigen Schnerhohen wol auch, wenige ftens theilmeife, unter bem Damen Robeffan, b. i. bas Benge land, Alpenland, begtiffen, und feine fruchtbaren Boralpen, unter bem des Robbanum; von feinen Bewohnern, ben Ras fern, mo diefe noch wirklich Unglaubige, b. i. Nicht-Mobammes

p. 238. 10) Ueber Alexanders Felbzug S. 24. 9) Al. Burnes Trav. II. p. 238. 10) Ueber Alexanders F. 20. S. 36. 11) Gelehrte Angeigen von den Witgl. der Bayerischen Abademie der Wiffensch. herausgezehrn 1836, in der Ruc. von Al. Burnes.

baner, geblieben find, ohne hindus ju fenn, Raferiftan ges nannt, ein Dame 12) von fehr unbestimmter Ausbehnung, ber bie und da fub marts bis jum Rordufer des Rabulftroms reicht, nord marts aber auch durch bas gange Gebirgeland von Chitral bis Babaffchan, Anderab und Balth ausgebebnt wirb. Seine wechselnde, biftorische Bedeutung ergiebt fich aus dem folgenben.

Bur Beit ber Mongholenherrichaft 13) gerfiel biefes Gebiet in drei Diffricte (Girfars); 1) in Dutheli (Mevxeliweig bei Arrian, Neuxodatric bei Strabo, Noxduig bei Ptolem.) 14); gip nachft am Inbus, 2) in Gewab (Sawati bei Gultan Bar ber 15), ju beffen Beit es als Jagbrevier ber Rhinoceroten . berühmt mar: Smaut bei Elphinstone, Suastene und Goryaes bei Arrian) und 3) Bijore (Bajour bei Gultan Baber, Banjour bei Elphinft., mo Arigneum bei Arrtan) am beutigen Punjcora, einem rechten Seitenfluffe gum Lundpe. Bas' fic auf diefem Boben in Beziehung auf Alexanders fuhnen Reldaug gegen bie bortigen Bolfer 16) feiner Beit, die Rafern, bie als Aboriginer wol bis beute ihre Alpensige behauptet zu haben scheis nen, etwa fagen ließ, ift in ber genannten Abhandlung im besonbern nachzusehen. Runftigen Reisenden bleiben die genquern Une terfuchungen jener Gegenden vorbehalten, Die noch ein reiches Reid ber Entbedungen barbieten; auch ber jungfte ber trefflichen, obe wol mitunter fluchtigen Beobachter Al. Burnes begnugte fic im Suben diefer Terra incognita burch die Stadt Defcamer, auf bem Subufer bes Rabulftromes, an Kaferiftan veruber zu ziehen. Die Mordseite war freilich zu unficher. Es bleiben uns alfo nur die frubern Erfundigungen Elphinftones und bellen eigene Brobachtungen in Defchamer, die aber ber scharffichtige 21. Burnes fetbft, zwei Jahrzehenbe fpater (1832), ibm bort folgend, elaffifch 17) nennt, bier ju wiederholen übrig, und nur erft weiter weftwarts, über Jellallabab nach Rabul bin, treten bie reichhaltigen Beobachtungen ber jungern Beit auf. In Diefer ofts lichen Salfte bat Al. Burnes Map auch die Rartenzeichnung

<sup>: 14)</sup> M. Elphinstone Acc. p. 618. 13) Ayeen Akbery ed. F. Gladwin, London 1800. 8. H. p. 155. 10) Reber Alexanders &. 2c. S. 20. 21) Sultan Baber Mem. l. c. p. 252. 10) Uebet Alexanders &. S. 29 u. f.; vergl. Dropfen Gefch. Alexanders bes Grofen. Berf. 1833. 8. 6. 368 u. f. 17) AL Burnes Trav. I. p. 90.

von Elphinstones Map beibehalten, und erft im Beften diefelbe daburch berichtigt, daß er bie Stadt Rabul um 15 Minuten weiter nordwarts eingetragen 319) hat, wodurch die Erscheinung thre Erflarung erhalt, bag bort bie Sochtette ber Schneeges birge unmittelbar über ben Ropfen ber Rabulbewohner emporzusteigen scheint, und von biefer Capitale Rabuls an, weit frus ber überstiegen wird, als es juvor ju erwarten war, ba biefelbe um einen halben Breitengrab ju weit wordwarts in Elphinftones Rarte eingezeichnet mar. Die Ueberfteigung fener Boben zeigte, baß Bamipan wirflich fcon im Rorben ber Bafferscheibe gwi fcben Indus und Drus tlege. Einbinfones lehrreiche Rarte ließ noch vielertei Zweifet und Unsicherheiten für fünftige Berichtiqung übrig; die große fühliche Projection ber gangen Sochtette am boben Coand mennt Glubinftane felbft, mit Recht, immer pur noch eine " Seeming curve,"19) weit es von Suben aus gefeben so aussahe, als ob bier eine folde fich bilbe. Bon diesem Gefichtspunct aus find auch die folgenden Bemertungen und eine gefammelten Rachrichten zu Beachten.

# Erläuterung 1.

Raferiftan, Naturbeschaffenheit, Namen, Bewohner, Die Rafern,
Siaposchen z. Eufofzpes.

### 1. Naturbeschaffenheit.

Bon der Westseite des Indus bei Karabagh (s. ob. S. 19), nordwarts auf dem Wege über Cohat nach Peschawer, err blickt man beim Eintritt in die Ebene, nordwarts dieser Stadt, deutlich 4 verschiedene Bergketten 20). Nur die vors derste, niedrige hatte (Ende Februar) keinen Schnee; die 2te schneeige Gipsel; an der 3ten hingen Schweefelder dis zur Mitte herab, und die 4te, dahinter sich erhebende hachtette des Indissehen Kausaus, trug ewigen Schnee. Sie stieg mit der Massestät der Niesenderge der Erde in die klaren Luste; nicht allmäslig und stusenweis, sondern gewaltig, steil, suhn, vom Fuß zum Gipsel ein Felsgebirg, zumal Jelsallabad gegenüber. Selbst Mitte Juni, als das Thermom. in der Ebene auf 36° Reaum. (113°

<sup>91°)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 239.
p 97.
30) thenb. p. 94 etc.

Fahrh.) ftand, hatten ihre Schneelasten fich nicht fichtbar vermindert.

Die brei vordern, niebern Bergfetten, bavon bie bfilichfte bei Lorbela (ober Torbaila, f. oben G. 19) am Indus ihr Ende erreicht, bilden vier großere Sauptthaler, Die von D. nach 2B. gerechnet, auf bem Weftufer bes Indus gelegen, unter ben Mamen Boonere, Smaut, Punjcora, Bijore (Banjour) bekannt find. Sie follen gang bie Ratur Rafchmire theilen; nur find fie bald enger bald weiter, mehr ober minder gut bewäffert und fruchtbar. Unter ben Schneebergen fteben Gichen, Dabelholzwals der, große Farrnfrauter, und die Relfen find mit Moosteppichen überjogen. Auf ben Borbergen gebeihen bie beften Obstforten, Balinuffe, wilde, tranbentragende Reben, milbe Oliven, Manle beeren, eine Europaifche Flora; in ben Thalern Beiben und Berfte überall; nur in ben beißeften Liefthatern, von Smaut, bie fich in Deschamers Chene einmunden: Reis, Mais, Bucterrobe, Laback, Baumwolle. Mur Ochsen pflugen bier bas Land, und find die Laftthiere. Das Terraffen Clima macht dies Berggebange jum Lande ber größten Contrafte; in ben Liefthalern fallt ber Sonee faum 3 bis 4 Tage, ble meiften bewohnten Mittclalpen tragen ihn 4 bis 6 Monat; uber die Bergfirften giebt die emine Schneegrenze bin. In ben warmften Liefthalern haben fic Afe ghanen angefiedelt, in Die brei genannten mittelboben Gebirge. thaler find die Eufofanes als Berren eingebrungen 21), die uns juganglichern Sochthaler zwifden ber Riefenfette bewohnt ein gang anderes, von ihnen vollig verschiebenes Alpenvolt, die Ra's fern des Indischen Kautasus 22). Rur durch furchtbare 26. fturge, burch enge Feleschlunde, führen beschwerliche Paffe ju ib. nen; wenn Winde furmen und Regen fallen, bann praffeln von ben Felswänden die Gebirgetrummer herab und machen bie Pfade boppelt gefährlich (wie 1. B. auf bem Simplon in Setvetien).

Die Aelpler bewohnen hinter diesen Schuhmauern reiche und liebliche Thalwinkel, welche dort ein weites gesegnetes Alpens sand (alpine country) füllen, über welches wir durch den Berricht 23) des Mullah Mujeeb (1810) die ersten bestimmtern Machtrichten erhalten.

<sup>21)</sup> ebend, p. 120. (22) ebend, p. 97. (23) ebend. App. C. p. 618.

# 204 . Beft=Afien. I. Abfchnitt. f. 4.

Durch bas Seitenthal Punjsora reifet man von Pefcawer aus auf engen Bidgadpfaben, bie nur von bem gugganger bestiegen werben tonnen, viele reißenbe Bergftrome auf Solzbrufe Ben, fcmingenden Seilbruden, von Baumgweigen geflochten, überfebend, in die Sochthaler hinauf. Ucberall find die Gipfel mit Schneelasten 324) gebeckt. In ben geschätten engen Thalern mache fen in großter Denge bie Beinreben wild und cultivirt, und meben einen lleberfluß ber taftichen Trauben, die wie ber bataus gepreßte Bein und Effig ein wichtiger Sandelsartifct bes Landes find. Auch eine Art Apritofen und viele europaifche Obftforten. Merfet, Dandeln, Ballnuffe, wachfen bier in Denge wild 25). Babreiche Deerben von Ziegen, Schafen, Rindvich, beweiben bas Land und die Rafern treiben Alpenwirthschaft: benn burch fie wird bas tiefere Rabul mit Rafe und Butter verforat. Caum. Daifch wird als der Sauptort bes fart bevolkerten Landes gemonnt; alle Dorfer find hier an ben Abbaugen ber Berge erbaut. terraffenweis, fo daß die Dacher der untern die Strafen ber phern bilben. Das Alpenvolf, mabricheinlich die Urbewohner, mepigstens die altesten, die wir fennen, find die einheimischen Gias poschen ober die Rafern, b. h. Unglaubige, wie fie von ihren mohammebanischen füblichen Nachbaren genannt werben, gegen Die fie einen unverfohnlichen bag begen 26). Sie wohnen auch In ber Gebirgegruppe, welche bie fogenannte Projection bes Binbu Rusch im 28. bilbet.

Das Alpengebirgsland von Kaferistan auf der Oftseite des Indus, ist der schmale Landstrich zwischen diesem Strom, dem Kischen-Ganga und Jelum (hodaspes), welcher Puttely (Puthtep bei Etphinstone) genannt wird <sup>27</sup>). Wir wissen fast nichts von Ihm, als was Abut Kazit sagt, daß viel Schnee da fallt, nicht nur auf den Bergen, sondern auch in den Ebenen; daß der Wirester sehreskreng, die Sommerhipe gemäßigt ist; daß auch sier Aprix kosen, Psirsche und Wallnusse wild wachsen, Wiehheerden und zahreiches Wildprett die Walter und Berge fullt, und daß ein Molt mit eigenthumlicher Sprache dier wohnt, welches weder mit den Laschmirern in Often, noch mir seinen Nachsorn in S. und MB., verwandt ist. Ehedem war es an Kaschmir unterworfen.

27) Ayeen Akbery IL p. 160.

 <sup>23.4)</sup> Ayeen Akbery. T. II. p. 169 unb M. Elphinstone Cabul p. 97.
 25) ebenb. p. 294 unb Appendix C. p. 626.
 Cabul p. 619 unb p. 97, unb Ayeen Akbery T. II. p. 180.

In neuern Zeiten haben wir keine genauern Nachrichten erhalten, doch scheint es, dieser Gebirgswinkel sen seitbem das Afpl verschiedener Bolkerstämme geworden, welche von Afghanen im B., den Selkhe und Ghuckers in S., gegen die obern Flufges biete zusammengedrängt wurden. Es werden dort die ganz von einander gesonderten Stämme der Hazaurehs, Goojers, Jadoons und Bumbas (Bholbas?) genannt.

Inmertung 1. Rames Raferiftan, Robeftan, Gurthenb.

Raferifian (Canb ber Unglaubigen) tehrt hier in bemfelben Sinne wie in Nords und Oft-Afrika (ditio Cafrorum, i. e. qui Mohammedis religioni non sunt addicti) 20 wieber. Die Unglaubigen mit Feuer und Schwert zu vertilgen (Sazie), gab, wie Timur 20) fagte, zugleich Ansipruch auf ben himmet und reiche Beute auf Erben. Ueber die Lanber ber verachteten unglaubigen Nachbarn Nachrichten mitzutheilen, hielten die mohammebanischen Geographen 20) bes Mittelalters, auf benen ein so großes Theil unserer Kenntniß bes Orients beruht, nicht für ber Muhe werth. Daber unsere völlige Unwissenheit eines so merkwürdigen Gebirgsvoltes, in der Nachbarschaft des so viel besprochenen Kaschmir, wo der Islam teichter Eingang fand.

Raferiftan wird dieses Land, seit Almurs berühmtem Feldzuge gegen Delhi, genannt, auf welchem das Gebirgsvolk sich zum erstenmale gegen den Bertilgungskrieg zu rusten hatte, der seitdem immersort dis heute über seinem Haupte schwebte. Dier tritt dasselbe Berhältnis der Glaubenskriege der Mohammedaner ein wie in Afrika, am Oftabhange von Habesch, gegen die christlichen Habessinier. Der Bekehrungseiser der mohammedanischen Araber, Mongholen, Perser, Afghanen durch Feuer und Schwert, entzündet hier alljährliche Feldzüge gegen das Alpenvolkz und die Alpenkantone, welche nach und nach zum Islam übergehen, werschen im Gegensat von Kaferistan das mohammedanische Gebirgsland oder Rohestan genannt, ein sehr allgemeiner Name, der übrigens durch gang Rhorasan bis zum Kaspischen See hin reicht \*1). Dieses liegt dem Sig der Afghanenmacht näher, macht den westlichen Theil des Alpengebirges (von 71° O.E. v. Gr. an) aus, und wird auch das obere Kabul, im Rorben des Stromes und der Stadt gleiches Ramens gelegen, genannt.

Die Religions Eriege werben gegenwartig meiftens von bem Briegerifchen Afghanenftamme ber Gufofgyes gegen bie Rafern ober

<sup>2\*)</sup> Edrisi Africa c. Hartmann c. IV. p. 37.

\*\*Mist. b. La Croix. T. III. ch. 1. Xnf.

Geogr. b. W. Ouseley. p. 147 und 156.

p. 619, 244, 98 u. a. D.

\*\*D.

Siap of den gefährt \*\* 2), welche babei zugleich, wie auf ben Sclavensfang, gegen sie ausziehn, und mit ben schonen Gefangenen, barunter vorzüglich die Weiber gerühmt werden, die Martte von Kabul versehen. Da wo sie burch ihre Uebermacht Besitz von dem Gebirgslande uehmen konnten, da haben sie bessen altere, einheimische Bewohner zu ihren Knechten \*2) ober vielmehr zu ihren Sclaven gemacht, die ihnen das Feld bauen und die heerden huthen mussen. Bwischen biesen seben sie, als die barten herren, wie die Spartaner unter heloten.

Bor 30 Jahren vereinten sich alle benachbarten mohammebanischen Fürsten zum Bertilgungstriege gegen Kaferistan. Sie brangen zwar sief in das herz der freien Alpenrepublit ein, verwüsteten die Abaler, wurden aber balb wieder zum Ruckmarsch gezwungen, wie die Dobes nahs auf den habessichen Seitenterraffen. Doch so erzeugte sich fort und fort ein immer steigender Daß zwischen den Grenzvöllern.

Die gegen bas Gangreland ober hind anstofienden Bergvoller und anch andere erhielten von ben mohammedanischen Zeloten ebenfalls oft ben Ramen der Ungläubigen, der bei den verschiedenen Schreibarten nur zu oft als selbstidandiger Boltsname angenommen wird (Kafer, Casper, Gaur, Giaour, Guebr, Gur). Daher die Benennungen z. B. der Stadt Gur ober Gaur (Luctnoti, das man für Gangia regia des Ptol. halt); des Landes Gurthend (ungläubiges hind), den sogenannten b Gaurs in R. von Bengalen; des Fürsten Gaureth an ober Gurchan (Fürst der Ungläubigen); des Boltes der Gurchall in Repal, der Gaur, Guebr in Persien u. s. w. Alle diese Benens nungen bezeichnen nur ein relatives Berhältniß im Gegensah der Rossland.

Anmertung 2. Rame, Siapufch, Siaputh; Aimure Mispengug im Jahre 1408.

Bwar ist ber Rame Kafer ber allgemeinste in biesem Gebirgstande, boch hießen bie Aelpler nach ihrer Rleidungsverschiedenheit auch weiße (Spin Kasirs in der Puschtu Sprache) ober schwarze (Tor Kasirs) Kafern, und diese lehtern, welche am weitesten in W. wohnen, wurden schwarze Stimurs Zeit Siapusch (Siapouches dei Scherissedin) oder Siapusch genannt, wie noch heute, durch ihr Gebiet auf Timurs Alpenzuge (1408). Damals waren die Siapusch ein gessachtetes Bergvolt, dem die Mohammedaner von Badatschan jahrlischen Tribut zahlten. Ihr Gebirgssis wird Kueter (spater Kuttore,

<sup>\*\*\*)</sup> Elphinstone Cabul. p. 627. \*\*) ebend. p. 334.

\*\*) Chardin Voy. en Perse T. II. p. 179. Schlöger nord. Scfc.

S. 896; Gelebroofe über Sanstrit von Bater in f. Sprachprodem S. 174 u. a. m. \*\*) Keriffeddin b. La Croix. T. III. ch. 3.

und Rennell Mem. p. 165.

f. M. Burnes Map, und gegenwartig beißt noch ein Stamm ber Ras fern Ruttaur ober Rataur) 26) genannt, als eine farte Fefte im Lande Caoue (jest Ramut, Raut); ihr Rurft Dba, ober Dbachou. Andere Bergfeften, beren fie viele unjugangliche hatten, hiefen Towful, Bortut u. f. m.; barunter auch Alexander bes Großen Belfenburg, Mornus, bie freilich weiter im Often gefucht werben muß 87). Uns geechtet Timur in ber beften Jahreszeit (bie Sonne ftanb in ben 3mle lingen) bie Erpebition gegen fie von Babathschan aus unternahm: so hatte er boch bie großten Beichwerben bei Befteigung ber Sochpaffe über bie Schneefelber bin , bie am Tage mit Gis überfroren. Biele Pferbe von ber Reiterei tamen babei um. Beim berabmeg mußte bas gange beer abligen , felbft ber Raifer fich bequemen , mit einem Alpenftode gu Auf su geben, weil faft alle feine Pferbe verungludten. Dennoch griff er bie Unglaubigen in ihren Bergen an, auf bie fie fich aus ihrer Burg Rueter gurudgezogen batten. Rach einem Rampf von 3 Tagen unb 3 Rachten, beißt es, ergaben fich bie Siapufch, bie fich wie Bergweifelte gewehrt hatten, mit bem Berfprechen, bie Befchneibung angunehmen. Als aber bei bem Ructwege ein Regiment bes Kaifers von ihnen übers fallen, und bis auf den letten Mann umgebracht ward, fowor Timur ihnen Rache, griff sie von neuem in ihren Alpen an, und ließ sie insgefammt nieberhauen, Manner, Greife unb Rinder. Diefer Gieg machte thn ftolg, weil biefes Bolt, wie er fagte, felbft von Alexander bem Gros Ben nicht befiegt worben fen. Auch an anbern Stellen bes Alpenlandes machten Timurs Truppen abnliche Erpebitionen, bie gu ihrem großen Rachtheil aussielen. Bas fie von Ausrottung ber Ungläubigen in biefen Dochgebirgen fprechen, barf nicht wortlich genommen werben 18), ba fie beute noch wie vor 400 Jahren ein freies Bolt geblieben finb. Much war bies in einem Gebirgelande nicht möglich, wo ein-Alpenpaß in B. von Auttore über ben hindu - Rusch nach Anberab (Inberab auf 21. Burnes Map), burch bas Gebiet ber Giaputh fich fo oft trummt und wendet, bag man auf beffen Gubfeite in einem Tage 26 mal über benfelben fluß fegen muß, und an ber Rorbfeite bis gum Enbe bes Paffes 22 mal über ben entgegengefegten : \*) (wie etwa an ber Reuß unb bem Zeffino über ben Gottharbt).

Rach Limur haben bie Mongolen unter Kaifer Atbar einen eben nicht glücklichern Feldzug gegen sie bis zur Bergfeste Gushal (Aushal, Ruhthal), bie Perfer unter Rabir Schah (1789) einen ansternommen; das Alpenvolk ist aber immer ununterjocht geblieben.

# 2. Bewohner. Aboriginer: bie Rafern und Siapufch.

Es hatte sich eine Sage schon zu Raiser Atbars Zeit und vielleicht früher im Orient verbreitet 340), daß in den Gebirgen von Kaferistan ein Theil des macedonischen Heeres von Alexans der dem Großen, hier, bei dessen Durchmarschen, sißen geblieben, und seitdem die Oberherrschaft in dem Lande behauptet habe. Dies war die nächste Veranlassung der Britischen Gesandtschaft in Rabul (1809), dort genaue Erkundigungen über das Alpenvolk durch den erfahrenen Mullah Nujeeb 41) einziehen zu lassen. Der wesentliche Inhalt seines Berichts in Uebereinstimmung mit den übrigen Nachrichten ist folgender.

Das Alpenvolt ist von Europäischem Schlage, also von Kaus kasischer Race wie die Kaschmirer; der schonen Gestalt und Ges sichtsbildung wegen sind sie berühmt, zumal die Frauen sind Schonbeiten. Timurs Annalist <sup>42</sup>) sagt, die Siapusch wären groß wie die Riesen. Heut zu Tage haben sie keinen gemeinsamen Namen, sondern jeder Stamm und jedes der vielen kleinen That ler behauptet seine Selbstständigkeit, wie es ausdrücklich heißt, nach der geographischen Lage und nicht nach der genealogischen Abstammung seiner Bewohner.

Aber sie haben die von allen ihren Nachbarn im Orient abe weichenden Sitten, Wein aus silbernen Schaalen zu trinken, und an Tischen aus Stühlen, auch auf der Erde mit ausgestrecke ten Beinen zu sigen, unter einander gemein 43). Soen so stimmen sie in Religion und Sprache überein. Sie sprechen eine dem Sanskrit sehr nahe verwandte Sprache 44), obwol in versschiedenen Dialecten. Sie zählen alle nach zwanzig, oder 20mal 20, d. i. 400. Dies ist ihr Tausend; für das Tausend des Dezeimalspstems haben sie nur das Puschtuwort (d. i. aus der Asspanensprache).

Alle verschiedenen Stamme stimmen darin überein, daß sie nur an Einen Gott glauben, der aber verschiedene Namen hat; in Caumdaisch hieß er Imra, bei den Tsokui Dagun. Außer dies sem verehrte jedes Thal seine eigenen Idole; viele davon sind ihre Ahnen; es sind Familiengotter oder Heroen, die sich durch Wohls

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup>) Rennell Mem. ed. 1794. p. 162. <sup>41</sup>) Elphinstone Cabul App. C. p. 618. <sup>42</sup>) Xeriffeddin b. La Croix. T. III. ch. 3. <sup>43</sup>) Elphinstone Cabul App. C. p. 617, 626. <sup>44</sup>) ctent. p. 616.

thaten, jumal burch Gaftfreiheit gegen ihre Stammgenoffen, burch Reste in ihrem Dorfe u. dal. bas Recht erwarben, sich Grabmale an ber Landftrage, ober offentliche Statuen gu errichten, bie gotte lich verehrt werben, und die Unfterblichfeit unter ben Stammaes noffen verleihen. Gie halten bafur, bag biefe großen Manner ber Borgeit fur fie bei dem Imra bitten. Golche Bildfaulen find von Solg oder Stein, fteben auf Bergen und Felfen, oder in Baufern, Die Imrilmma genannt werben. In ber offentlichen Balle eines Dorfes fabe ber Berichterstatter eine Reiterftatue mit Sveer und Stab, Die den Bater eines ber Angefebenften im Dorfe vorftellte; er hatte fie fich felbft errichtet, und die Opfer, bie ihm gebracht wurden, durch Freigebigfeit, Gefchenfe und Refte bei feinen Lebzeiten erworben. Jeber Bau ober Canton, ober bier jedes Thal, hat seine eigenen Idole. Im Thale von Cums baifch maren 13 hauptgotter, barunter Bugifch, ber Gott bes Baffers, Mauni, ber gute Gott, ber bas bofe Princip Dufch aus der Belt verftieß, Paradit die 7 Bruder, von einem goldes nen Baume geboren, mit golbenen Leibern u. a. m. 3m Thale ber Tufui 46) follte ber hindugde Geddascheo mit dem Erie dens fenn; in andern auch der Shi Mahadeo ber bindu, der auf aleiche Beife wie von diefen begrußt werden foll. Ihre Opfer find vollig von den Sindu verschieden. Gie besprengen Die Idole mit Blut von der Rub, verbrennen einen Theil des Opferfleifches und effen ben andern. Andere Ceremonien beziehen fich auf die reinigende Rraft bes Feuers. Gie haben erbliche Driefter und Infpirirte, die im Rauche bes Opferfeuers mahrfagen. Gie lies ben Reste, Schmäuse und Opfer, wobei die Knaben oft Facteln tragen und fie vor ben Idolen verbrennen. Auch bei dem Bes arabniß wird getangt, gefungen, gefchmaufet; Die Leiche im fconften Schmud unter Schattige Baume beigefest. Dach ber Ger burt eines Kindes wird die Mutter für unrein gehalten und lebt 24 Tage in einem Saufe außerhalb des Dorfes, bas ju bem 3weck erbaut ift. Die Rucktehr, nachdem die Mutter ein Bab genommen, geschieht mit Sang und Dufit. Dann wird bas Rind an die Bruft der Mutter gehalten, und nun nennen die Umfter benden die Ramen ihrer Borfahren. Dach demjenigen, bei mele chem bas Rind ju faugen anfangt, wird es genannt.

<sup>44)</sup> X. a. D. p. 621.

Sie leben in Polygamie und erfaufen die Braut mit Bieb: darin und in Sclaven besteht ihr Sauptreichthum. Die machen fie Mobammebaner, Die fie immer tobten, ju Sclaven; fie fans gen untereinander aus ihren eigenen Stammen bie Rinder weg ober bie armern, benen bie Gegenhulfe fehlt. Gie tragen lange Barte, fleiben fich in fcmarge Biegenfelle, gewohnlich in 4 (baber Sig : Dofchi, b. i. Schwarzgefleibete ober Tor Caufers genannt): Die Boblhabendern in weiße Baumwollenzeuge. Ihr Dus ift von Silber ober Binn. Ihre Mahrung ift Milch, Rafe, Butter und Obst aller Urt. Wein trinfen Manner und Frauen in Ueberfluß, ohne barum in Bantereien ju verfallen. Gie baben rothen. weißen und dunkeln Bein. Sie find febr friedlich und froblich in ihren Dorfern, und im bochften Grade gaftfrei; dem Rrems ben geben fie vor bas Dorf entgegen; er muß überall einsprechen. Sie find weniger ber Jagb ergeben als die Afghanen; aber bagegen leibenschaftliche Tanger, bei fcneller, wilder Dufit auf Troms mel und Pfeife.

Den Mohammedanern sind sie todtseind; bei ihren Opsern beten sie um deren Bertilgung 346). Jeder Siaposche geht so tange barhaupt, bis er einen Mostem erlegt hat, und nur dann erst tann der Jüngling in alle Rechte des Mannes treten. So viel der Mann erschlug, so viel Federn trägt er auf dem Turban bei den Festen. Immer sind sie zum Feldzug bereit; oft machen sie, da sie slinf und gewandt auf ihrem Gebirgslande sind, weite Uebersälle. Sie tragen ein scharses Messer auf der linken Seine, einen Dolch auf der rechten. Bon den Afghanen haben sie das Feuergewehr kennen gelernt. Sonst brauchen sie zuweisen vergistete Pseile; ihre Bogen sind  $4\frac{1}{4}$  Fuß lang und so start, daß sie ihnen auf der Flucht zu Springstangen dienen, mit denen sie gewaltige Sähe machen können. Nach dem Siege singen sie Kriegsslieder. Ein solches sing an: "Eherahi, cherahi, Mahrach" und der Ehorus war "Uschroo oo Uschroo."

Dieses Bolt ift nun freilich wol teine macebonische Colonie, aber unleugbar bilbet es mit ber Sanstritsprache und jenem nichtindischen Character ein hochst merkwurdiges Mittelglied zwischen Indern, Borber: Affaten, Kaufasiern, Griechen. Bas und Al. Burnes neuerlich über sie mittheilt, ift nur gering zu neuen; boch nicht ganz zu übersehen. Er sagt es felbst, daß er über

<sup>\*44)</sup> Elphinstone Cabul App. C. p. 620, 625,

ihr Land und ihre Religion den Stphinstonischen Berichten Nichts zuzusegen 47) wisse, obwol er jenen Mullah Nujeeb über seine Erfundigungen zu sprechen Gelegenheit genommen habe. Diese Siaposch Kasirs, oder schwarzgekleideten Ungläubigen, wohnten in S.D. von Badakschan auf den dortigen Gebirgen bis Peschas wer, und sepen von allen Nachbarn verfolgt, um sie als Sclaven einzusangen. Bei dem letten Ueberfalle, den der Khan von Kunsduz vor einigen Jahren in ihr Bergland gewagt, habe derselbe indes die Halfte seiner Armee eingebüßt.

In Rabul fabe 211. Burnes im Saufe feines Birthes einen jungen Rafir: Selaven 48), ber gwar erft 10 Jahr alt, aber fcon feit ein paar Jahren eingefangen mar; die ihm abgefrage ten Worter, welche mit ben Indischen Dialecten übereinstimms ten, tonnen baber wol nicht ale Sprachproben feiner Rafirfprache gelten. Seine Gefichtsbildung und Rarbung mar gang Europaifc. gang verschieden vom Affatischen Enpus; feine Augen blau. Der einzige Berkehr der Mohammedaner mit biefem Bolte findet nach bem Gebirasgau Lughman Statt, ber zwifchen Rabul und Der schamer auf der Mordfeite des Rabulftroms fich ausbreitet, deffen Bewohner Dimidu: Dufelman, b. h. Salb: Mohammes baner genannt werden. Ihr Land ift fest, gebirgig, bat gebies gen Gold, bas fie ju Ornamenten und Gefäßen verarbeiten; bas Bolf liebt den Bein. Dies, meint Ml. Burnes, habe fcon Gule tan Baber und Abul Fagl die Beranlaffung gegeben, fie für Abtommlinge der Griechen ju halten, eine Sage, die fie felbft gar nicht haben; ein Jrrthum, der baraus hervorging, daß man fie mit ihren nordlichen Gebirgenachbarn am Drus verwechselte, bei benen diefe Sage wirklich einheimisch ift (f. ob. S. 14, 18). Ihr hohes Gebirgsland, meint Ml. Burnes, erflare fcon bins reichend ihre Berschiedenheit von den Nachbaren; fie schienen ihm ein febr barbarifches Bolt zu fenn; fie follen Baren und Affen effen, mit Bogen und Pfeil fechten und ihre Reinde fcalpiren. 21. Burnes balt fie nur fur urfprungliche Bewohner bes ebenern Landes, Die beim Eindringen der Mohammedaner erft in ihre Ges birgeafple eindrangen. Dies fagen die Afghanen, und ihr Dame Rafer bestätige Diefe Erzählung. Dies wurde freilich ben Raften das bobere Interesse einer Aboriginerpopulation abstreifen. Doch

<sup>47)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 210-214.

<sup>40)</sup> chend. I. p. 166.

feben wir die Begrundung eines folden Urtheils noch nicht ein; fo lange Dullah Rujcebs Aussagen nicht als Lugen constatirt find, tann man nicht mit A. Burnes fagen, daß ihre Religion und Lebensweise nichts mertwurdiges darbiete, und nur, wie er fich ausdruckt, der Robeit ihrer Civilisationestufe entspreche. Die Religionsverschiedenheit biefes Bergtribus von dem Binbuls. mus fen naturlich, ba biefer aus ben Cbenen bei ihnen feinen Gingang gefunden. Chen Diefes aber, daß er weder bei ihnen wie boch in Rafchmir, Nepaul und andern Bergvolfern einbrang, fo menia wie ber Islamismus, bem boch ihre westlichen und nordlichen Nachbarn, bie Turtvolfer, fich ergaben, lagt fie uns als ein befonders intereffantes Bolt erfcheinen, und eine Entbedungs. reife babin munfchen ebe ihre Eigenthumlichfeiten burch fortge feste Rampfe von außen ber ganglich verwischt fenn werden. Bu biefen murbe es auch gehoren, mas 21. Burnes noch von ihnen ergablen borte, daß bei ihnen die Weiber alle Arbeit außer dem Saufe thun, ben Pflug fuhrten und fich felbft mit bem Dchfen an das Joch schirrten.

Bu Gultan Babers Beit (1519) murben bie Bewohner bes Bijore (Bajour) Thales noch, fammt ihren Gultanen, au ben Rafern gegablt, und beshalb gegen fie ber Rrieg geführt, ben ber Gultan in seinen Memoiren abnlich beschreibt 249), wie berfenige Alexanders von den griechischen Siftorifern beschrie ben wird. Er nennt fie ftupides Beibenvolf, bas burch ben Rnall der Beuerwaffen gewaltig in Schrecken gefett worden fen. Ihre Reften wurden unterminirt, mit Leitern erfturmt, alle Dans ner mußten als Gegner bes Islam über bie Rlinge fpringen, bie Beiber und Rinder murben ju Sclaven gemacht, ihre Sultane ohne weiteres gefopft. In dem Obft und Bein Diefes Berglandes Bajour, der in Lederschläuchen aufbewahrt murde, thaten Die Sieger fich gutlich, und der Gultan bemerkt ausbrucklich, daß der Wein nur allein aus bemjenigen Theile Raferiftans, der Bas jour junachft liege, gewonnen fep. Dach Eroberung ber genanns ten Refte hielt er mit seinen Leuten die Dacht bindurch dafelbft Erintgelag, und einen ber folgenden Tage bielt er auf ben bes nachbarten Bergen Jago nach bem Bigon (Bergoche) und bem

<sup>\*\*\*)</sup> Memoirs of Zehireddin Muhamed Baber Emperor of Hindustan written in Ihagatai Turki, transl, by J. Leyden and W. Brakine. London 1826. 4. p. 248—249.

Gewizen (?), ber hier ganz schwarz ist bis auf ben Schwanz, der nur anders gefärbt sen. Bon biesem großen Wild ist gegens wartig dort nichts bekannt. An andern Stellen so), wo der Sultan von dem von ihm eroberten Theile Raseristans am Rameh, strome im Norden des hohen Koond spricht (am Runur und in Cheghan: serai), bemerkt er, daß ihr Bein sehr start, schwer und gelb, und so allgemein im Gebrauch sen, daß jeder Kaser eine Khig, d. i. eine lederne Beinstack, um den Hals hängen habe, um den Bein wie Basser zu trinken. Aber auch wester warts des Kamehstromes in den Berggauen Nijrow und Penjhir am obern Kabulstrome werden von Sultan Babur noch Kriegszüge der Kaser soll angesührt, von denen erst weiter unten bei der Kabul. Terrasse die Rede seyn kann.

### 3. Eingewanderte; die Eufofznes, ober bfilicen Afghanen; Robilta's, Patan.

Die Eufofapes bewohnen die Boralpen und Borberge gegen ben Rabulftrom; aber ein Theil berfetben breitete fich auch in O. bes Indus aus 52). Woul Bagil nennt fie Doufefegn, und fagt, daß fie von Rabul ber einwanderten, fich in Bifore 53) niederließen; feitdem mogen fie weiter vorgeruckt fenn. Damals (1600) jogen fich die Urbewohner ichon tiefer in ihr wildes Gebirgsland gurud. Dach ihren Gefdichtsbuchern 54) mar die Galge wufte, gegen Berat in Perfien, ihre frubere Beimat, aus ber fie im XIV. Jahrhundert vertrieben murden, und fich weiter in Often Bahn brachen, theils die Terraffe von Rabut befetten, in bas 211. penland Raferiftan theilmeife eindrangen, oder felbft weiter ofte marts über ben Indus jogen. Schon Sultan Baber 55) ges rieth im 3. 1519 mit ben in Raferiftan eingebrungenen Dufefigns. in Fehde. Bon Drumtore am Indus, bei Torbela (im R. pon Attoch), oftwarts jum Ganges ja bis Robilcund am Guds faum des Alpengebirgs, haben fie fich feit Jahrhunderten angefies belt, und unter dem Namen der Rohilla mehrere independente, für das Liefland von hind gefährliche Kriegerkolonien gegrundet. (f. Afien IV. 2. S. 1142).

<sup>60)</sup> Mem. ebenb. p. 144. 61) ebenb. p. 145. 62) Elphinstone Cabul p. 120 unb 329. 63) Ayeen Akbery. T. 11. p. 157. 64) Elphinstone Cabul p. 231, 330. 64) Babur Mem. L. c. p. 249.

Sie find einer ber machtigften, weitverbreiteten Sauptftamme ber bstlichen Afghanen; ihnen in Sprache und Sitte verwandte, boch weniger gablreiche Stamme find bie neben ihnen in den fleis nern Alpenthalern von Bajour, Swaut u. f. w. wohnenden Turs kolaunis oder Turkauni, die Momund, Rhyberis, Otmankhail u. a. m. Ihre Beimath in 2B. bes Indus nennen fie Robils tend, bas Bergland (Rob, b. i. Berg im afghanischen: Ros billa f. v. a. Bergvolt) 356). Gie haben teinen Acterbau, teine Industrie, teinen Sandel; fondern leben als Rrieger. 280 ihre Angahl fich mehrt, da wandert ein Theil aus, und das ges fegnete Indien pflegt biefen jedesmal anzuziehen; nach 2B. mans bern fie nicht aus. Daher ift der fruchtbare Boden in ber Liefe gegen bas Alpengebirgeland von Sind und hind, fubwarts bis Defan, und bas Grenggebirge felbft mit ihren Ueberguglern ges fullt, die im Oft des Indus unter bem allgemeinen Damen ber Patanen befannt find. Dieses sind immer Afghanen-Colonien 57), bald mit hindus gemifcht, ober unter eignen Dabobs, wie bie von Furrufabad, Bopaul, Cournoule, Cudduppa u. f. w. größte von allen ift die ber Robilla, mit der hauptftabt Rampur in S.D. von Surdwar am Ganges. Bie jene Eusofzpes, Die tapfern Streiter gegen die Rafern, fo waren einst diese Robillas Die gefährlichsten Nachbarn ber Briten in Bengalen geworben.

Sie fprachen alle Dufchtu, b. i. die Afghanensprache; Die Landereien, welche die Gufofgres in Befit nehmen, werden unter fie burch bas loos (Baifch) vertheilt. Das Bolt zerspaltet fic immerfort in viele fleinere Republifen, die gegenseitig in ben furche teelichften Parteitampfen fteben. Elphinftone lernte einige 30 fole cher Freiftaaten fennen 58). Innerhalb berfelben bilben fich in ihren meift reichbevolkerten Gebieten wieber viele fleinere Corpoe rationen, Bruberschaften (Sodalitia), Gunbers genannt, amis fcben gangen Stammen wie zwischen Gingelnen, Die ein engeres Band fnupfen als das Blut gwifchen Brudern.

Diefes turbulente Bolf hat von jeher Indien in Aufruhr ges bracht, wie die Normannen aus dem Norden bas nordwestliche Europa als Abenteurer viele Jahrhunderte bindurch beimfuchten, fo diefe bas nordwestliche Indien. Die mongholischen Seere murs ben burch fie immer wieder vollzählig gemacht; die mildern Sindu

<sup>\*54)</sup> Historic. Account of the Robillah Afghans 1788. in G. Forster <sup>87</sup>) Elphinstone Cabul. p. 360. - <sup>68</sup>) ebenb. p. 341.

mußten oft ihrem Ungeftum fich ergeben. Mehr als breihundert Sabre tong faß eine Donaftie aus ihrem Stamme icon auf bem Throne von Dethi, vor Limur (vor 1400), und aus den Trummern des Groß Moghnlifden Reiches bilbete fich in ber Proving, welche im Sansfrit Ruttair beift, die Republit der Robillas, der ren Bolt als bas tapferfte in hindoftan befannt ift. Diefetben Enfofgpes haben wir oben ale die furchtbarften Reinde der beus tigen Geithe, gegen tie fie jabrlich Religionefriege (Bhazic) fubren, tennen lernen (f. ob. G. 52).

So machen diese Afghanenstämme, im ununterbrochenen Ginbeingen vom boben O'ateau in 2B. nach O. in bas Indische Slachland, grabe bas Gegenfpiel ber feftgewurzelten Binbu aus, benen bet Uebertritt über ben obern Indus nach 2B. bin bei Ute tod Benares (b. h. verboten), in ihren Religionegeseten verboten war. Die Afghanen machten jenen Erbftrich zu einem Lande bes Durchzuge (throughfare) ober ber Paffage,

Anmertung. Ibngfter Befuch in Istorbe, von Chareph Mli und Mr. Bigne (1835).

Diefen ethnegraphifden Rotigen wirb es gwedmagia fenn, bier. ehe wir noch weiter gegen Weften fortidreiten, in einem Eleinen Racha trage, ber une fo eben aus einem Englifchen Berichte gu Theil wird see), bie neuefte Radricht von Befuchen in 3starbe (f. oben 6. 14) beigufagen, wohin bieber europaifche Beobachtung noch nicht vorgebrungen war. Sie wirb als Ergangung ju obiger Berührung und ben frahern Daten über biefes Gebirgeland bienen, bei beffen Bta fcreibung une biefe Rachricht gur Beit noch nicht zugetommen war, und baber leicht an geboriger Stelle einzuschaften fenn.

Capt. Babe in Subiana fchiette feinen Gefchafteführer Charaph Mli an ben garften Mhmeb Schah von Setarbo, ber einen Bericht gab, ben wir hier einfach ohne Gritif wiebergeben, weil erft bie' Butunft bie richtige Burbigung feiner Angaben, bie, fo getreu fie auch fenn mogen, boch immer bie Farbe bes einfeitig beurtheilenben tragen.

barbieten wirb.

Istarbes Bergland gertheilt fich in viele Thaler von verschiebes ner Ausbehnung, am Bufammenftof ber Bergfetten bes Belut Sag und Dustag, welche bit boben Ranber Tubets von ben Gbenen und Thalern Turkeftand fcheiben. Das größte biefer Thajer nimmt ber

<sup>59)</sup> Journ. of the Asiat. Soc. Nov. 1835. f. überf. in Berghaus Annaten Oct. 1836. S. 84 2c. cb. Mr. Vigne Letter dat. iskardeb 10. Sept. 1835, ebb. G. 87.

Strom von Attock, b. i. ber Indus, ein. Die Einwohner nennen selbst ihr Sand Balbiftan (Baltiftan). Die Sage geht hier, Alexander sen auf einem Feldzuge nach Khata (Khatai?) hierber gekommen; weil aber die Gebirgspaffe (Roteli Mus Tag) durch Schnee geschlossen wesen, so habe er hier so lange gerastet, die eine Straße durchgebrochen worden sen. Dann habe er die Kranten, Alten und Genesenben seines Deeres mit dem entbehrlichen Gepäcke in eine Feste, die er errichtet zus rückgelassen, daraus Istandaria, b. i. das heutige Istardo, entsstanden sev. Dies scheint und eine blose etymologische Grille des Bezrichterstatters oder Anderer zu senn, da der Ortsname früherer Zeit auch Esterdu und Sheterdu war; oder es ist eine Uebertragung der Sage, die von Alexandria ad Caucasum, in der Gegend des hentigen Bamipan, als Abatsache ihre positive Wahrheit hatte, und nur in jüngster Zeit nach jenem fernen Osten am Indusstrome verpflanzt worden.

Die Größe bes Sebietes von Istarbo beträgt 11 Tages marsche in die Lange und 9 in die Breite. Gegen Often grenzt es an Labath, das 11 Tagereisen fern ist; gegen W. an Silgit (s. ob. S. 14), das 9 Tagereisen fern ist; gegen R. an Jartend (das atte Abotan) 12 Tagereisen; gegen S. an Kaschmir, das 9 Tagereisen fern ist (s. ob. S. 87, 88).

Die Einwohnerzahl wird auf 3 Laths Familien (also 30,000) gessichät, was aber zu viel zu senn scheint. Das Bolt ist in verschiebene Abeile getheilt, welche sich insgesammt Balbi (also ganz richtig wie sie schon Ptolemaus in seiner Tafel als Badrus eintrug, s. Affen B. IL. S. 654) nennen. Darunter ein Tribus die Kirah genannt, vier Gebote zu befolgen haben sollen. Keine weiblichen Kinder zu tobten (vergl. Asien IV. 2. S. 770 u a. D.), tein falsches Zeugnis abzulegen, im Gesecht nicht den Rucken zukehren und Riemand zu verlaumden.

Die Eingebornen sollen wie andere Tubetische Aribus fehr phlegmatisch seyn (weil Gerste, Dirse und Früchte ihre Hauptnahrung sen, sagt der Berichterstatter). Es ift, sagt Charaph Ali, ein stammiger, wohlgebauter Menschenschlag, mit rothem Gesicht, angenehmen Bügen, aber wenigem Haar am Leibe und kaum mit Bart; sie sind ohne Unternehmungsgeist, verrätherisch, hinterlistig. — Aus dieser Schilberung wird es höchst wahrscheinlich, daß diese Bewohner Islardos von demsels ben Schlage der Bölter von Leh, Aubet, Butan u. s. w. sind, aber verschieben von dem ihrer sublichen Rachbarn, der Anschlieben. Istardo wäre demnach die am westlichten vorgebrungene Ansiedlung jener tatarischetübetüschen Race, welche, wenn die Darabi dort ihre Barfahren waren, daselbst als Aboriginer, ober wenn sie als Bhoteas (f. Afien II. S. 653 — 655 u. f.) erst einwanderten als Colonisation, jes

boch immer als ein mertwürbiges Grengvolt innerhalb bes Gesbirgefipftems. für genauere Erforfchung bie bochfte Aufmertfambeit versbienen.

Serfix, Weigen, Fleisch, sind gewöhnliche Rahrungsmittel, ber Reis nicht allgemein. Wer es tann frühstüdt Thee, und bewirthet seine Giste mit Thee wie in Labath. Der Gebrauch dieses Lurusartikels uns geachtet des hohen Preises ist allgemeiner geworden als es früherhin der Fall war. Die Aleidung ist wie in Labath, die Landleute tragen Ojasmahs, eine Art Rock aus Ziegenhaaren gewebt. Baumwolle wird nicht gebaut und wenig getragen; sie wird nur aus Parkend und Aaschmir eins geführt. Die Hause von Stein und Holz erdaut, haben 2 die I dock Hohe und platte vorspringende Ocher, wie am süblichen Himalana. Die Bewohner sind Shitten, Rachfolger des Imam O ja fax, sides frühe mohammedanische Bekehrungen, s. Asien 11. S. 424). Aber gegen Gilgit hin wohnt ein Stamm, davon einige Gehendiener, welche Baume andeten (ob Budhhadiener, unter dem Bo oder Buddhadaume?', andere essen Luhsselich (also mit indischer Sitte), wollen aber Nohammes daner sein.

Die Lanbessprache ist Aubetisch, aber Bucher haben sie in bieser Sprache nicht; auch sieht bas Bolt nicht unter bem Ginfluß ber Lamas; benn Erziehung und Unterricht erhalt es in Persischer Sprache(?), burch Dauptlinge und Priester. Gelbmunge cursirt nicht; als Lauschmittel find bei ihnen kleine Stücke roben Golbes im Gebrauch, bas bei ihnen in Bergwerken und Flußbetten gewonnen wird (wie bei ben Darabi in ber altesten herodotischen Zeit, s. Alien II. S. 657 — 660).

Die Regierung ift im Befit bes Alleinherrichers, Ahmeb Coab (alfo war Jacquemonts Freund wol nicht Ronig von Labath, fonbern pon Befarbo, f. ob. S. 77), ber von Sofeph bem Propheten ber 36e raeliten, fagt Charaph All, abstammen will. Er ift milb, wohlwollenb, fein Titel ift "Ergh manum," b. b. Derr ber Berge. Bolt nennt ihn Gelpo, b. i. Konig; feine Bafallen und geringern Sauptlinge beißen Dju. Geine Refibeng ift Istarbo. Geit 14 Ges nerationen (etwa an 500 Jahre) ift biefetbe Dynastie im Besit ber Berrs fcaft. Er ift teinem anbern tribut sober bienftpflichtig, fieht auch mit Beinem anbern herricher in Berbindung. Rur bie Seithe haben es vers fucht gegen Istarbo bin ihre Eroberungen auszubehnen; baber ift bort einige Unruhe verbreitet (f. ob. G. 146). Gin ftebenbes Geer ift bier micht; bie Bafallen ftellen bie Truppen; in Roth ruft ber Gelpo bas Bolt auf, giebt ihm Baffen und Munition. Die Abgaben werben in Ratura gegeben ; jeber Lanbbefiger liefert 1 Charmar Beigen , besgleis den Gerfte, Genf und Sirfe. Ginige Beminbare gablen ihre Pacht mit einem Rharwar Ghi, jeber fatt jener brei. Gin Rharwar wiegt 40 Girs.

Bor anberthalb Jahren verbreitete sich aus Istarbo bas Gerächt, bie Ruffen hatten Raptschaft genommen und seben nach Ili bem Emperium (Aften B. I. S. 398—414) gekommen, wo sie an dem großen See eine Feste und Stadt erbaut hatten. Um den Frieden zu erhalten, hatten ihnen die Shinesen eine große Gelbsumme gezahlt. Der Farkt von Ladath hatte dem Laiser von China eine andere Nachricht mitgestheilt, daß die Englander eine Straße nach Ranghri, in der Rabe von Ispitti gelegen, dauten, worauf der Raiser einen Commissarius zur Beobachtung nach Arzeng geschickt haben soll, mit dem Besehl, daß die Garnison von Rudot, 12 Ragemärsche fern von Ladath (Kudot, s. Aften II. S. 608), verstärtt würde.

Diefem Borganger Charaph Mi ift ein Dr. Bigne im 3. 1835 mach Istarbo gefolgt. Aus feinem Briefe vom 10. Sept. 1835 ergiebt fic, bas er bon Rafchmir auf einem glusichiffe nach Bundapur ober Bunburpur (f. ob. S. 87) am großen See (b. i. ber Buller: See) ging, und von ba aus ben Berg Shumlabier befuchte. Bon ba tam er in 3 Ragemarichen nach Guzeff, in ein febr fcones Gebirgethal, von boben, tablen Bergen umfchloffen. Jenfeit Gureff gu einem Engpaffe, ben ein paar Mann gegen eine gange Armee vertheibigen tonnten, wo auch ein Befecht ber Seifhe gegen bie Tubeter zwei Tage lang anbiett. Dann fam Mr. Bigne burch bbes Land, wo er von Abmeb Schabs Sobne gaftlich empfangen war. Die Umgegenb ift burd Rauber gefahrvoll. 36 farbo ift nach Bignes Bericht ein witbes Bergtanb, bas Thal gum Theil unbebaut, vom Attot, b. i. Inbus, bewaffert, ber bier ein bebeutenber Strom ift. Die Thalbreite beträgt nur 1 Dite Engl., bie Bange bes Gebietes 15 Engl. Miles. Dobe Gebirge umgeben es, Ahmeb Schah ift ein wohlwollender Mann. Die Meinung ber Abftame mung von Alexander D. ift hier allgemein verbreitet. Bigne wollte eine beife Quelle befinchen, Die auf ber Route nach gartenb liegt; aber Die Jartenb vorbringen wollen, beift, fagte man, in ben Sob geben. Seitbem Mooreroft in Labath gewefen, habe man bas Bilb eines Enge lanbers an bie Maner von Partend gemalt, fo bas jeber anbere an bies fem feltfamen Signalement fogleich zu ertennen feb.

Das Ahat bes Indus soll das Ansehn eines Seebettes haben, in bessen Mitte der Fels mit der Burg Iskardo liegt. Steinsalz giebt es dort in Wenge, auf bessen Besit der Selpo stolz ist. Rach einem Brief vom 30. Sept. ist Wr. Bigne gindtlich nach Raschmir zurückzgebert, und hat Aubetische Inschriften, die er mit zurückzebracht, am Csoma de Körös zur Entzisserung geschlict; er hat viele Ansichten des Landes gezeichnet, die er nach Bombay mit sich führt. Genannen Besrichten über diesen interessanten Gebirgsgau, in einer so lehereichen ethnographischen Stellung sur das Bölberspkem Centrals Afsens sehen wir mit Begier entgegen.

## Erlauterung 2.

Die Vorstufe von Peschawer; ber Uebergang vom warmen zum kalten Clima (vom Germasir zum Serdsir). Jellallabab; die Sarten am Surkh-rud; die Denkmale; das Aussteigen zur Kabul-Terrasse.

Im Guben von Raferiffan wiederholt fich in gleicher Breite und lange, wie in jenem Alpenvorlande, die Terraffenform gegen - bas Liefland bes Indus; nur in minder absoluter Erhebung, als eine fubliche Borftufe, welche bas vermittelnbe Glieb ber Mipennatur mit ber bes fomulen und beißen Sinbus Ran bildet. Es ift die reiche Thalffufe von Defchamer 360), welche ber Rabulftrom unterhalb ber Jellallabab Strubel, fich in viele Arme voll Auen zerspaltent, eine Strecke von 7 Lagereifen weit bis jum Indusvereine burchzieht. Sie ift gemiffermagen guerft miffenschaftlich entbedt und beschrieben durch Elphins Rone auf feiner Gefandtschaftereife nach Rabul. 3m Rorden Reigt bas Schneegebirge bes Binbu Rhu emper, im Sab ober G. B. ber Onffaid ober Onfucb Rho (b. h. ber weiße Berg); bazwifchen die Thalebene mit niedrigen Sageln von brei hauptarmen bes Stromes und vielen Canalen bewässert. an den Ufern bin Tamaristenwald. Der Thalboben fcwellender Biefengrunde, reicher Acerfeiber, Garten, Obithaine, Manlbeerplantagen; bagibifchen (im 3. 1809) ungahlige Dorfer, und Defcamer, Die Stadt, fammt Caftell, von 100,000 Ginwohnern belebt, in ber Mitte (1832, ju Al. Burnes Beit mit schwerlich mehr als 50,000) 61). Hier ift die schönste Landschaft von gang Afghanistan. Bon ihr erhebt fich in Weft die Ters raffe von Rabul weit bober empor (6200 guß Par., obet 6600 R. Engl., nach Al. Burnes Meffung) 62), und ift baber weit falter. Pefcamer mard baber bie Lieblingerefideng ber Monarchen von Afghanistan im Binter, und Rabul im Coms mer. Der wellige, fruchtbare Culturboben gunachft um die Stadt nahm 1809 einen Rreis von 6 bis 7 geogr. Meilen ein, auf dem man 300,000 Bewohner von den verschiedenften Bolfern rechnen tonnte. Die großere Bahl find vom hindustamm, bier gum Unterschiebe von benen im Often bes Indus, ben Sindus,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ••) M. Eiphinstone Acc. p. 54, 71, 95, 98, 100, 114, 120, 356, 640.

•1) Al. Burnes Trav. II. p. 319.

•2) chemb. II. p. 240.

Sindlis genannt, mit eigenthumlichem Dialect. Aber auch Perfer, Mongholen, Sagarche, Rhybers und theilmeife faft alle Afabanenftamme aus ben Chenen wie ben Bergen, find in biefem Culturboben jufammengefloffen.

3war niebriger als Rabul ift bie absolute Erbebung ber Defcamer: Stufe über bem Mecresspieget boch bebeutenb genug, um einen großen elimatifchen Unterfchied mit bem Bans gestande (800 guß bei Dethi) ober ber Stufe von Lahore (900 F. ub. d. DR.) bargubicten 363). Defchamer hat ichon Contrafte von Fruhling und Berbft, Die in Binboftan fehlen. Man tann scine absolute Sobe zwischen 2000 bis 3000 Ruß ans nehmen. 3m Dary fand Etphinftone ben Boben frifc bes rafet, nur ein Theil ber Baume trieb junges Laub; nach 14 Las gen standen alle in schattigem Grun, wie dies fich in Indien nie ' zeigt. Es blubeten in ben Obfigarten die Pfirfich, Granas ten, Mepfel, Birnen, Oftaumen, Die im tiefen Indien fehlen; dagegen werben bier die Orangen fcon fparfam und ber Dattelpalmen fehr wenige, bem Climd wie ju Rom entfpres chend, das boch mehr als 15 Grad nordlicher liegt. schaft Pefchamer hat 64) wilde Trauben, milbe Piftacien, wilde Dliven (?), wilde Raftanien, Maulbeerbaume', Dlatanen, Cebern. Samaristen und Gichen (Querc. belote?). Die große Menge von Rolen und andern Blumen festen ichon Raifer Baber in Ents auden, als er jum erften Date aus feinem taltern Clima in Die liebliche Chene von Deschawer eintrat (im 3. 1505 im Januar). "Roch niemals, fagt 65) er, hatte ich zuvor bas Germfil (Gers mafir, b. i. bas marme Clima) bes Inbifchen Landes gefeben; als ich nach 6 Tagemarfchen von Rabul burch ben Daß von Abinahpur, bei bem heutigen Gubamud 66) etwas oberhalb Jellallabab, hineintrat, erblickte ich eine andere Belt! Gras, Baume, Bogel, Bild, Bolferstamme, alles mar neu und ich faunte; in Wahrheit alles erschien mir munderbar." In Defchamer faunte er bie Grofe ber Baume an. 216 21. Burnes aus Indien im Darg in biefe Chene eintrat, murbe er von ihren grunen Biefen, Saaten und Rleefelbern, von bem

M. Elphinstone Acc. p. 55, 145; Aycen Akb. II. p. 156 etc.
 M. Elphinstone I. c. p. 46, 132, 134, 300; Aycen Akb. I. c.
 Sultan Baber Mem. p. 157 — 166; vergl. p. 141.
 Bergl. G. Forster Voy. Vol. II. p. 68; Al. Burnes Trav. I.

p. 123.

Duft ber Blumen, bes Thymus und ber Beilchen lieblich ems pfangen. Diese lettere Blume (Violet) wird bort wegen ihres herrlichen Duftes die Rose bes Propheten (Guli pueghums bur) genannt.

Defcamer hat große Sommerhige, die zuweilen bis zum bochsten Grabe wie in hindostan ansteigt (im 3. 1809 blieb bas Thermometer im fuhl gehaltenen Belt amifchen 35 bis 36° Reaum., 112 bis 113° Rabrh. fteben); boch ift fie nie fo anhaltend wie dort. Alle Baufer haben fuble Sommerfale im Rellergeschof, mit gemalten Wanden und Springbrunnen (Birgemines und Sebe Chanebs), eine Ginrichtung, Die, freilich von geringerer Art, felbft in den Butten ber Mermeren nicht fehlt. Ende Darg (1832), bei 21. Burnes Befuthe, ftand am Mittag 67) bas Therm. auf 1230 Reaum. (600 Fahrb.); Mitte April ftieg es bis 2410 R. (87° Fahrh.). Die Maulbeeren reiften ichon, der Binter mar fehr ftrenge gemefen, Bagel, groß wie Mustetenfugeln, mar gefallen, ber Schnee mar am 19ten April von allen benachbarten Berghohen geschwunden, fo daß von ihm bei einer weitern Reife nach Rabul feine Beschwerde mehr in den Bergpaffen gu erwars ten war.

Diese Contraste von Winterkalte, Sommerbige, Frühling und Herbst geben dem Clima von Peschawer große Mannichfaltigkeit, doch wird die Winterkalte im Thale selbst nie hestig, und der Nachtfrost entweicht schon bei Sonnenausgang. Das allgemeine Trockenclima dieses Landstrichs zeigt sich darin, daß nur selten einmal Regen fällt, der Schnee bleibt auf die Hohen beschränkt. Doch reist es auch noch in den Märztagen, mit dem Beginn der Bluthezeit; der Regenmonsun aber, der noch über das Pendschabsschich verbreitet, erreicht kaum noch diese Vorstusse 3, und erscheint über ihr gegen Ansang August kaum noch in einigen Regensschauern.

Diese merkwirbige Lage ber Borterrasse, macht fie zu einer wahrhaft vermittelnben Stuse zwischen bem rauben hoche Asien in Norden und bem schwülen Suben. Sie ist ein Reprassentant bes lieblichsten, subeuropäischen Elimas, in der Mitte bes Orients; und auf ihr findet sich europäischer Menschensschlag, sammt der großen Masse europäischer Fruchtarsten einheimisch. Der Energie bes Elimas entspricht die seiner

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Al. Burnes Tray. I, p. 110. <sup>68</sup>) M. Elphinstone Acc. p. 130.

Bewohner; ohne die Kalte des Nordens, ohne die Schwule des Sudens, ist hier ein fast ununterbrochen heiterer himmel. Das Terrassenland von allen Seiten, das Terrassenlima, die größte Mannichfaltigkeit der umherwohnenden Bolker, haben hier Constraste erzeugt, die nicht ohne Einsuss auf die Bewohner geblieben sind (s. unten Plateau von Afgbanistan und Jran),

Aber die Rabe des Industhals, die große Raturgrenze und Wolferscheibe bes Orients, zwischen ben Sochlandern in 2B. und bem Flachlande Indiens in D., hat hier noch mannichfaltigere Combinationen und Einwirtungen ber Natur bedingt, Die erft weiter unten gang überfeben werben tonnen. Bier, zwischen Baltiftan, Afghanistan und Iran, erscheint die Terraffe von Des fcamer, ale die Borftufe vom Ganges und Indus gum mefte lichen Sochaffen, als ber Eingang jum perfifchen Sochlande, als die Schwelle der Thore von Turan und Iran gegen Indos fan, wie Rabul und Randahar 369) feit ben alteften Beiten im Orient genannt werben. Diefe find in der That fur alle Bolfer. für alle Eroberer, für allen Sandel und Bandel, Die Pforten der Raramanen und Beere, ober ber Gingang jum, Lande ber Daffage gemefen, burch meldes allein bie Bermittlung bes Affas tischen Oftens mit bem Affatischen Besten wirklich Statt gefuns ben bat.

Diese Resultate früherer Betrachtungen erhalten durch Al. Burnes jungere Beobachtung im wesentlichen nur wenige Zussätze, aber überall Bestätigung 70). Mit den gewaltigen inneren Berwirrungen, welche das große Afghanen, Reich durch die Characterlosigkeit seiner eigenen Regenten und die politischen Parsteiungen getrossen hat, ist auch die Provinz Peschawer seit dem Jahre 1818 vom Kabul-Reiche abgefallen, und hat sich seite dem unter einem Afghanen-Zweige des Hauses der Barutzve als selbstständige Herrschaft behauptet. Ihr Chef, Sirdar Sultan Mohammed Khan, theilt die Einkunste (9 Lath Rupien) dersselben mit 2 Brüdern, und hat, um sich sicher zu stellen, viele Ländereien an Individuen seines Anhanges vertheilt. Seine Macht ist nur auf die Ebene von Peschawer beschränkt und auf die Berge von Cohat, welche dessen sübliche Grenze gegen Khutz

<sup>\*\*\*)</sup> Ayeen Akbery T. II. p. 165; Th. Maurice Indian Antiq. T. I. p. 294. 7\*) Al. Burnes Trav. II. p. 319—328. L. p. 85bis 113.

tat und die Salzfette von Rarabagh bilben. Schon die Dorfe Schaften in ben benachbarten Rhyberbergen gegen G.B. jahe len teine Abgaben an ihn, und die bort hausenden Afabanens Stamme machen ben Durchgang burch ihre Paffe gefahrvoll. Sein Gebiet, freisrund, an 7 geogr. Meilen im Durchmeffer, ift aber febr ftart bevolfert, burch Ratur und Runft ungemein bes waffert, gedrängt voll Dorfichaften, eines ber fruchtbarften und reichsten im Orient, nur mit 2 Stadten, ber Capitale, feiner Res Roens und Saschtnagar, mo ber zweite Bruder mohnt; ber Dritte bat in Cobat feinen Gis aufgeschlagen. Seine gange . Macht besteht nur etwa in 3000 Mann, bavon zwei Drittheile Ravallerie; fur Gold treten auch die wilden Rhybers in feine Dienfte. Daß er gegenwartig einen geringen Tribut an Runjit Singh jablt (etwa 50 Pferbe jahrlich), ift fcon oben mitgetheilt. Des Sultan Mohamed Rhans alterer Bruder mar (1832) ber Chef von Rabul, ihm an Macht weit überlegen und befeindet: bagegen Deschamer an Randabar als Alliirten ein Gegengewicht hatte, und ein Berbundeter ber Briten mar, ber ihre Reisenden mit größter Gute empfing.

Dieses Gebiet von Peschawer, meint Al. Burnes, eines ber fruchtbarsten ber Erbe, sei ein immergruner Garten, ber sich mit dem Spaten bearbeiten und überall bewässern lasse. Daher gebe er regelmäßig drei-auf einander folgende Ernsten; rechne man aber die Gerste, welche zweimal vorher zu Pferdefutter geschnitten werde, ehe man sie in Aehren schießen lasse, hinzu, so seien es beren fünf. Beigen, und Gerstenernte fallen im April; der große Reis (Bara) und das Zuckerrohr sind von der vortrefslichsten Art, Maulbeerbaume wachsen in großer Menge; die Seidenzucht wird erst seit neuerer Zeit betrieben. Die Seidenraupen, welche Al. Burnes daselbst sahe, waren von Balth her über Kabul eingeführt.

Der sublich anstoßende Bergdistrict Cohat bringt seinem Beherrscher nur 2 lath Rupien ein, ist aber durch seine Mines ralien merkwurdig. Die Fortsetzung der Salzberge von Karasbagh liefert Stein satz in Uebersluß, zu 4 bes Preises, der ihm in Runjit Singhs Staaten auf der Oftseite des Indus auferlegt ist. Aus denselben Bergzügen werden hier auch Gold, Kupfer, Sissen, Antimonium und zweierlei Arten von Schwefel gewonnen. Anch Naphtabrunnen wersen hier ein Bitumen aus, das in den umliegenden Ortschaften als Oct verbrannt wird. Noch sind

diese nicht naher untersucht. Aber das hauptproduct, welches ganz neuerlich hier die größte Ausmerksamkeit erregte, sind die Steinkohlenlager 71), welche erst bei Al. Burnes Bereissung dieser Gegend entbeckt wurden. Dem Bolk war ihr Gerbrauch unbekannt, ihr Berbrennen setzte es in nicht geringes Ersstaunen. Die Kohlen zeigen sich an dem Ausgehenden eines der dortigen Berge in großer Menge mit Schwefel; es scheint graue, bitumindse Schieferschle zu sein, die aber sehr gut brennt. In einem holzarmen Lande, nur 18 Stunden (40 Engl. Miles) fern vom Indus bei Attock, bis wohin Dampsschiffahrt möglich ware, lift diese Entdeckung von nicht geringer Bedeutung.

Steigen wir nun mit 21. Burnes 72) von Defchamet über Jellallabad jur hohern Terraffe von Rabul binauf. Es giebt funf verschiedene Bege, bie man babin nehmen tann; ber furgefte murbe birect gegen West burch bie Relsschluche ten ber Rhoberberge und am Morbfuße bes hoben Sufaid Rho vorübergeben, welche beibe ber Rabulftrom in norblichen Rrummungen umfluthen muß, um von Jellallabad in bas Liefe thal von Defchamer eintreten ju tonnen. Der Rhyber: Daß (Rheiber), ben icon Sultan Babur mit Berficht burcheog. an 8 Stunden befchwerlichen Weges, nur in ein paar Lagemars fchen gurudgulegen, ift fo fest, bag felbst Schab Rabir beffen Gebietern eine ftarte Summe ausgahlte, fich ben Durchmaric feiner Truppen gu fichern. Gern batte 21. Burnes bie wilben Rhobers in ihrer Bildniß gefeben, auch lud einer ihrer Chefs ibn ju biefer Banberung ein, ihm feinen Ochat gufichernb, aber Diemand traut diesen gesetlosen Borben, die als Rauber gefürche tet find. Der Rhyber Chef mar groß von Gestalt, startinochig, mit gierigen Blicken, von Branntwein beraufcht, wie alle feine Genoffen; er felbft nannte fein Gebiet "Daghiftan," b. b. Land ber Rebellen, bier unftreitig ein Chrentitel. Mus Dr. Gerards und D. Sonigbergers fpateren Rachforfchungen ergab fich, bag innerhalb ber Reisschluchten biefes Rhybers Paffes 73), die einft, jur Buddhiften Beit, mohl friedlicher als beutzutage gur Moslemen Zeit zu burchmandern fein mochten, eis ner ber prachtvollsten Dagop's stebe, fo groß und wol noch

<sup>&</sup>lt;sup>371</sup>) Al. Burnes Trav. II. p. 328. <sup>73</sup>) etemb. I. p. 113—124. <sup>73</sup>) Dr. J. G. Gerard Surgeon Memoir on the Topes and Antiquities of Afghanistan Jellallabad, 4. Dec. 1833, in Journ. of the As. Soc. Calcutta, ed. Prinsep. Vol. III. p. 327.

größer als der in Manifyala. Bei den Unterhandlungen mit der horbe, um denselben auszugraben, verlangten ihre Chefs einen Antheil an dem darin zu findenden Schape, und das ganze Unsternehmen unterblieb. Nähere Nachrichten sind darüber noch nicht bekannt.

Der Thal weg durch die schone Peschawer Sbene am Ras bulftrome wurde baher diesmal vorgezogen, und bei Muchnk auf einem sehr gebrechlichen Floose übergesest, das von aufgeblas senen Schläuchen getragen ward. Der schießende Strom, 250 Schritt (Yard) breit, riß das Floos eine Biertelstunde thalab; die Pferde schwammen hindurch. Dier ist der Strom noch vereinigt, der sich unterhalb in die 3 Hauptarme theilt, an deren südlichs stem Peschawer erbaut ward. Nur selten wird dieser Rabulstrom einmal abwärts beschifft; zum Baarentransport dient er nie, wol aber geschieht es zuweilen, daß sich Meeca Pilger von hier einem geringen Nachen anvertrauen, und abwärts durch den Indus bis zu seiner Mundung schiffen.

Muf ben Borbergen um Muchni, am Nordufer, muß man ben Dag der Momund burchziehen, einer roben Borde, ben Rhybers vergleichbar, boch weniger treulos, bie fich mit einem Durchgangezoll abfinden lagt. Dann wird der windende Rabuls ftrom jum zweitenmal überfest, wo er, nur 120 Schritt (Yarb) breit, swifden 2000 Rug hoben Feleflippen hindurch raufcht, voll Birbel und gefahrvoller Stellen ift. Auch an feinem Sabufer uber Duta und hugarnom, find wieder beschwerliche Berge paffe, von deren Soben reizende Blicke in bas romantifche Thal fich eröffnen, in welchem aufwarts, ben fcblangelnden, infelreichen Strom entlang, in außerfter Thalferne ber Spigthurm von Jel lallabad fich auszeichnet. Ueber diefem aber fleigt gegen Ous ben ber Sufaid Rho (Sufued Rho, b. h. ber weiße Berg) empor, icon nach Gultan Babers Berficherung 74) fo genannt, weil ber Schnee auf seinem Gipfel nie wegschmilgt, und bachft merfwurdig als bas nordlichfte Borgebirge, mit welchem bas lange Solimangebirge (Salomonsberge) an bem bochften Morbenbe ploBlich abftargt. 3m Morben bes Rabulftroms aber erhebt fich ber majeftatische, hohe Rooner (Coond heißt bei Elphinftone ber bochfte nordliche Gipfel,

<sup>74)</sup> Sultan Baber Mem. p.142.

bessen Subabhang Roon er genannt ift), ber nach ber Afghanen Sage die Arche Doah tragen foll. Da ihn ewiger Schnee bedt, fo ift er wol febr boch (bis 15,000 Ruf, wenn die ewige Schnecgrenge, nach 21. Burnes Beobachtung, bier im Bindu Rhu etwas über 13,000 F. Engl. auffteigt, ober = 12,195 Ruf Dar.) 375). 21. Burnes fagt: Diefer Rooner beife auch Murgil; bies fcheint aber wol ein Jerthum gu fein, benn Sultan Baber unterscheidet am untern Ramchftrom bie Sumans ober die Gauen, Runer und Rurgil, und fagt, jes ner liege im Often, biefer im Beften 76) feines Ausfluffes jum Rabufftrom, wie beide Ortschaften, nach benen bie Gipfel wol genannt find, auch gang richtig auf 21. Burnes Map angeges Den Ramehstrom lagt er burch Raferiftan aus ben find. brei Armen, bem Cheghan sferal, offenbar bem Beftarm, bem Baran und bem Baluf gufammenfliegen, die bann vereinigt an Rameh vorüberziehen. Diefe Localitat wird von Onle tan Baber mit besonderer Aufmertsamfeit beschrieben, weil nur 1 Farfang über dem Orte, der bafelbft Runer genannt ift, ein aelehrter Mosleme, Emir Sped Ali von Samadan, seinen Tob fand, dem feine Schuler bafelbft ein Maufoleum erbauten. bas ber fromme Gultan felbft im Jahre 1514 befucht hatte; er fand bafelbit ichone Ampflangungen von Drangen und Citronen in Menge. Das Thal bei Runer aufwarts heißt Dereh Rur (Licht Thal); es wird vom Fort Runer am Gingange beherricht. In der Liefe liegen Reisfelder, es ift nur auf einer Runftftrage su passiren. Es bat noch die Fruchte des warmen Climas (Germafir), felbft einige Dattelbaume fteben noch ba, und Chob Amluf (von ben Turfe Raranemufch? ob etwa Bananen?). beren Frucht bier noch reichlich, aber fonft nicht weiter, por fommt. Die Reben Diefes Dereh,Mur ranten bis in ben Bie pfel ber Baume, ihr Bein ift aber dem Ruhme beffelben nicht gleich. Etwas oberhalb am Unfange Diefes Thales, bemertt gue lett noch der Sultan, gebe es einige Affen in den Bergen, Der ren er fo viele tiefer abwarts nach hindoftan gefehen, aber weis ter aufwarts gegen Beften teine. Sier alfo mare nach ibm Die Affengrenze hindoftans ju fegen. heutzutage wird bas Runer Thal von bem eigenthumlichen Bolte ber Deggauns

<sup>315)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 241. 76) Sultan Baber Mem. I. c. p. 143. 144.

bewohnt ?7), die dadurch besonders merkedurdig find, daß fie einft über ben größten Theil des nordoftlichen Afghanistans verbreitet waren, gegenwartig aber nur auf bas Runerthal und einige Thaler von Laghman eingeschränkt find, und baselbst ihre eigenthime liche Sprache, bas laghmani, erhalten, welche bem großern' Theile nach aus Canstrit besteht, aber mit Derfisch gemischt ift, und dabei auch viele noch unbefannte Borter enthalt. Gie gehoren alfo noch ju ben Stammen ber Sindus, auf der Beffeite bes Indus, beren genaueres Studium fur die Geschichte ber alteften Brahmanenpopulation in Indien hochft lehrreich fenn murbe. Bir halten sie fur Refte ber antiken Paropamisaben 78). Oberhaupt, Spud genannt, ift flug, genicht Unfebn, jahlt Erie but an Rabul und ftellt 150 Reiter im Rriege.

In ber Lage eines benachbarten, ifolirten, ichwerzuganglichen Feldfegels, Raogi genannt, ber auf feinem Rucken Rornfelber tragt und Wafferquellen hat, um eine Barnifon gu herbergen, und an 8 Stunden gegen G.B. von Bijore entfernt ift, wollte Al. Burnes bas beruhmte Aornos, Die Bogeleburg, Alexans bere wiederfinden, mas aber nicht gut möglich ift 79), da biefe nicht weit von Embolima am Ginfluß des Rabulftromes jum Inbus lag.

Die Worberge um Muchni am Mordufer bes Stromes mas ren Sandftein 80), auf ben Daghoben zeigten fich Quarge gange; die Rlippen in ber Liefe bes Rabulbettes, beim Uebergang, maren Granitmaffen; bie Berge von Dufa am Gude ufer Glimmerfchiefergebirge, mit fentrecht emporgerichtes ten Schichten; überall mit trefflicher Beibe fur Schafe und Pferbe bebedt, mit buftenben Rrautern bewachsen, mit haufigem ginsterartigem Strauchwert (Broom, b. i. Genista) und andern Gemachsen, bie jum Mattenflechten und jum Dachdecken bierten.

Che man von biefen Soben von Sugarnow in Jells allababs Liefthal eintritt, muß eine Steinmufte burchfest merben, die Defcht ober Buttecote heißt, beruchtigt burch ben pestilenzialischen Wind, Gimum genannt, ber bier zwischen Schneegebirgen gu beiben Geiten, im Gud wie im Morb, in ber heißen Sommerzeit vorherricht, und ben Banderer erftarren, ges

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) M. Elphinstone Acc. p. 98, 318. gug 6. 9. 19) ebenb. G. 35. p. 118.

<sup>70)</sup> Ueber Alexanders Felbe io) Al. Burnes Tray. I.

fühllos machen, ja haufig fogar tobten foll. Auch Pferbe und andere Thiere werden von feinem Dfeil getroffen. Rleisch erweicht und fault schnell, die Baare find leicht zu ente wurzeln. Diefer Pestilenzwind ift im bobern Lande ganglich uns befannt, nur gludlicher Beife auf diefe Strede von Buttecote beschränft, die man baber im Sommer gang vermeibet, ober nur nach Sonnenuntergang in der Nachtzeit ju durchfegen magt. Unter einer Raramane von 40 Mann, wird oft nur einer tobte lich getroffen; wenn man ibm fchnell Waffer eingießt, eine Die fole por den Ohren losschießt, ober burch Geuerbrand reigt, foll er curirt merben. Manches mag bierbei wol llebertreibung fen. MI. Burnes erlebte bier, an berfelben Stelle, mo von zwei ente gegengefetten Riefenbergen bie herangiebenden Luftzuge fich über bem beifen Thale begegneten, furchtbaren Stanbfturm. Dabe gegenüber auf bem Mordufer bes Rabulftromes, mo fich ber Rameh in ihn einfturgt, zeigte man in ben Umgebungen bes Dorfes Bufful viele in Felfen gehauene weitlauftige Boblenaruns pen, mit von einander gefchiedenen Eingangen in ber Grofe wie Thorwege, die mahricheinlich ju eben fo vielen Troglodytens Dorffcaften führten, die man ben Rafern als ihre ficherften Wohnungen in allen Zeiten zuschreibt. Bu 21. Burnes Beit waren sie noch nicht naher untersucht; sie fteben 381) wol sicher mit den grandiosen Denkmalen ber Dagop's in naberer Begier bung, die gang furglich erft auf ber Subscite bes Rabulftroms in ben Umgebungen von Jellallabab und bem Sufgid Rho ente bedt find. Aber auch an ber Mordfeite bes Rabulftromes. weiter aufwarte an ibm, nordlich von Jellallabad in bem Gebirgegau Laghman, follen, wie man 21. Burnes fagte, mert. wurdige Dentmale vorhanden fenn, unter benen man vorzuglich bas Grabmal Metur Lam's 82) (Noahs Bater, Lamech) aus ber Rafer Zeit nannte, ber von ben Rorandienern fur einen ber brei größten Propheten ober Beiligen ausgegeben wird, und bier am Rufe bes Berges mit ber Arche ruben foll. Go lacherlich diese Uebertragung mosaischer Genealogien auf den indischen Orient auch klingen mag, welche wol Buddhiftischen angehort, so zweis feln wir doch nicht daran, daß dort ein mertwurdiges Denkmal ju entbeden fenn wird, ba wir aus Daffon's Machforichungen

Dr. J. G. Gerard Memoir on the Topes I. c. b. Prinsep Journ.
 III, p. 325.
 Al. Burnes Trav. I. p. 122.

wiffen 83), daß er dafelbft fcon eine große Deerftraße entdect bat, die von Jellallabad aus, am Mordufer bes Rabulftromes und feiner nordlichen Seitenarme bingeht, über Lughman ober Laghman (Lamghan bei G. Baber), Saghom, Mijrem und Rhwojeh Rhebri jum Bufammenfluß ber Dunifchir und Shortund, Arme, wo er die Erfimmer einer febr großen antifen Stadt auffand (ob Micaca? wenn bies nicht bas beutige Rabut mar, f. über Alexanders Felding a. a. D. S. 26), und jene Plaine um fie ber, welche beut ju Lage Begbram beift. Die wit so vielen Lausenten (jahrlich etwa 30,000 bie bort gez funden merben) von antifen Dungen überftreut ift. Gultan Baber 84) nennt ebenfalls foon jenes Grab bes Sanctus Lam: es liege im Diffrict ober Tuman Alischeng, wie noch ein Gebirgeftrom aus dem Sindu Rha beißt, ber gum Rabutftrom fallt. Der Sultan fagt, Lam beiße auch in ben Siftorien Lamet, und Lametan, und baber werbe, weil bie bortigen Ginwohner bas Raf in ben Laut Ghain vermanbelten, ber gange Gebirgegau wot feinen Namen Lamghan (b. i. jest Laghman) erhalten Saben.

Jeltaltabab umgeben ganz nahe, wie Al. Burnes erk fuhr, sieben hohe thurmartige Bauwerke, Topes ober Dagopas (s. ob. S. 111), die sehr alt senn sollen und in der ren Umgebung man eine sehr große Menge von Aupfermunzen sindet. Nach M. Honigbergers dort gemachten spätern Ausgrabungen 83) stieg aber ihre Anzahl daselbst zwischen dem Kasbul Derig und dem Surtherud bis auf 30, von denen weiter unten bei den analogen kabulistanschen Denkmalen die Rede senn wird.

Die heutige Stadt Jellallabad ist an sich etend, ein Bajar mit nur etwa 50 Butiken; eine Population von etwa 2000 Bes wohnern, deren Zahl sich aber im Winter verzehnsacht, weil im Sommer Alles auf den kuhlern Sohen umherschmeist. Es ist der Sig eines Chefs. Der Kabulstrom zieht nur zehn Minuten vor der Stadt vorüber, ist 150 Schritt (Nard) breit, aber nicht furthe

p. 270.

Chas. Masson Memoirs on the Account of Coins found at Beghram in the Kehistan of Kabul in Journ. of As. Soc. ed. Prinapp Vol. III. p. 163 etc.
 Sultan Ruber Mem. p. 143.
 K. Jacquet Notice sur les Decouvertes archeol. faites par M. Honigberger etc., in Journ. Asiat. 111 Ser. T. II. Sept. 1836.

bar. Die Schneeketten im Norden und Suden der Stadt geben ihrer Lage etwas sehr eigenthumliches. Die südliche, namlich das Nordende der Solimangebirge, oder der Susfaid Rho, wird hier häusiger Rajgul (wol Rajsghur, d.h. Ronigsberg;—im Puschtu heißt er Spinsghur<sup>386</sup>), welches welßer Berg bedeutet) genannt; weiter ostwärts nimmt die Höhe des Bergrückens ab, und verliert schon, ehe er das Dorf Duka erreicht, das Schneefeld, das aber auf dem Susfaid Rho nie schwindet, daher Al. Burnes seine Höhe auf 15,000 Fuß schätzt. Der hohe Nurgil (d. h. Lichtberg) liegt, wie schon oben erwähnt ward, 12 Stunden in N. von Jellallabad, und erst weister in Nordwest desselben kangen die hohen Piks des Hindus

Rufch fich ju zeigen an.

Ein von Guben aus bem Mordwestgehange bes Sufaid Rho berabtommender, wilder Gebirgebach, ber Gurtherub (b. b. rothes Baffer), ergießt fich burch bas Thal Bala Bagh 87), bas unmittelbar unter ben Schnecbergen liegt und noch beute mit ben iconften Garten geschmudt ift, welche bie beruhmten Pomgranaten ohne Rerne liefern, die nach Indien ausgeführt werben, in denen die unbeschnittenen Beinreben die bochften Baume, wie 80 Rug bobe Eichenarten (Lilvoaks?) emporranten, aber freilich bann auch nur mittelmäßige Trauben tragen. Niemand benft jest mehr baran, daß biefe Unlage von bem Gultan Baber berrubtt, ber einft fo viele Berdienfte um Die Cultur feines Reiches fich ermarb. Sier mar ce, nur menig westwarts und etwas hoher auf, im nachsten feilen Gebirgspag, ben er Babam chesmeh (b. h. Mandel Quelle) nennt, und welcher jur Sefte Abinahpur am Gurtherud führte, wo er jum erften Dale von Rabul hierher vordringend, von ber Schonbeit und Meubeit biefes marmern Lieffandes, Ger, mafir (warmes Clima), im Gegenfag des Gerdfir (faltes Clima. namlich ber hoben Rabulterraffe) überrascht murbe, mo er, wie wir oben bemerften, alles fo gang anders fand. Dans genbar 88), b. h. die 9 Strome, wird biefe marme Thalfen: Bung genannt, weil fich 9 Schneebache aus ben Bochthalern bes Sufaid Rho hier in fie binabgiefen und fie reichlich bewaffern,

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup>) f. M. Riphinstone Map of Cabul unb best. Account p. 100.
<sup>27</sup>) Al. Burnes Trav. I, p. 122.

<sup>28</sup>) Sultan Baber Mem.
p. 141—143.

bie von bem größten berfelben bem Gurtherud gefammelt, obere balb Jellallabad in den Kabulftrom abgefeitet werden. fagt er, bem, Caftell Abinahpur im Guben, gegenüber auf einer Unhohe legte er, im Jahre 1508, den großen Part (Charbagh) an, welcher ben Mamen Baabe Bafa (b. b. Garten ber Erene) erhielt. Man überschaut aus ihm ben Rluglauf, ber zwifchen dem Caftell und dem Palake bingieht. 216 er, 1524. Labore erobert: batte, verpftangte er in biefen Bagbe Bafa bie Banane und bas Buderrohr (f. Afien IV. 1. G. 884), bie bort beide fehr gut gedichen. Bei der boben Lage iff der Winter bafetbit boch noch fehr gemäßigt. Um bas Bafferbaffin murben überall Orangenbaume und Pommgranaten gepflangt, und grune Rleewiesen angelegt, fo bag bas Auge an bem Saftgrun und ben Goborangen, wenn fie reiften, die grafte Erquidung fand. Im Suben diefes Gartens fleigt ber Sufaid Rho, ber Schneeberg eme por, ber nie feinen reinen Schmuck verliert. 3mifchen ihm und bem Garten ift immer noch Raum genug, fur ein großes Lager. Un bem, Berggebange find viele, icone, luftige Lagen, und bie Baffer fo frifch, daß fie im Commer nicht erft abgefühlt ju merben brauchen. Der Surth rub fommt felbft vom Schneeberg berab. Das Kart Abinahpur liegt auf einer isolirten Berghobe, Die sich an 40 bis 50 Geez (über 100 Fuß sentrecht) über bem Strom erhebt, und ift febr feft. - Go weit des Gultans eigener Bericht, der ausdrucklich bemerkt, daß vor ihm die vielen Ros tule, ober Daffe, welche burch biefe Begend fuhren, beftandig burch die Raubüberfalle ber Afabanen Tribus unficher gemacht worden fepen, bis er, entlang biefes bis bahin unbewohnt gebliez benen Bergweges 80), an der Strafe bin bie Raratu anfice belte, wodurch fie erft eine fichere Reiscroute warb.

Heut zu Tage sieht man den Ort Gundamuf am Gurths rud, der in derfelben Localität über dem genannten Castell liegt, als die Grenze (1) des heißen und kalten Landes an. Auf jener Seite, sagt man, schneie es, wenn es auf dieser regne, und auch Al. Burnes bemerkte, daß hier (auf einer absoluten Hohe von etwa 6000 Fuß über dem Meeresspiegel, denn Kabul, die Stadt, liegt 6200 F. Par. hoch) (1) schon die ganze Natur eine andere Physsognomie annehme. In Jellallabad war (Ende

<sup>••)</sup> Sultan Baber Mem. p. 140. ••) Al. Burnes Trav. I. p. 124.

April) ber Beigen icon geschnitten; nur 10 Stunben weiter. über Gunbamut, ftand er erft in Saat 3 Boll boch, auf ben Biefen zeigten fich bier bie weißen Ganfeblumchen (daizys); Das belholzwald bedte bier die Boben bis nabe 1000 Rug, nabe jur Schneegrenge. Der Reifende muß bier fein leichtes Inbisches Gewand mit warmer Bollfleidung wechseln. Damut ift ber Dimla in ober Bergumgebung ein gut cultivirter Obstgarten, mit den schonften Blumenparterren, in dem die Lilien und Marciffen in voller Bluthe prangten (29. April), mo affe Obstbaume burch Pfropfreiser veredelt maren. Er ift burch bas Schlachtfeld, in bem er liegt, beruhmt, weil bier Schab Shuja al Duluf, Ronig von Afghanistan, ber Freund ber Briten, an beffen Sofe ju Rabul DR. Elphinstones Gefandtichaft fur porber fo feierlich empfangen mar, noch in bemfelben Jahre, 1809, burch innere Parteiungen seine Rrone verlor, an feinen Bruder Dahmub Schah, ber ihm ben Thron entrif und von beffen Bigier Rutteh Rhan noch auf bemfelben Schlachtfelbe, vom Zaiserlichen Glephanten berab, ale Ochah von Afgbaniffan proclamirt murbe. Dies ift ber Anfang 392) bes feitbem erfolgten Berfalls des großen Afghanen Reichs; der gange Juwelenschas. ben ber Schah mit in den Rrieg genommen, ward eine Beute ber Sieger und er felbft rettete fich nur burch eine Rlucht in Die benachbarten Rhoberberge. Ueber bem Schlachtfelbe fleigt man auf Reften alter Runftftragen, die einft von den Groß: Dos abulifden Rronpringen, Die gewohnlich anfänglich Gouverneure von Rabul waren, jum Sochlande gebahnt wurden (Gultan Baber beschreibt bier breierlei Bege, bie man von Rabul in bas Germasir nach Jellallabad nehmen tonne) 93), an Troglos bytenboblen vorbei, uber Jugbulut, auf obem, burrem. rothem Boben, und hat die obern Bufluffe bes Gurth, rud, die aus ben Schneefelbern herabrinnen, auf Bruden mehrfach ju aberfeten, bis die Soch, Terraffe von Rabuliftan erreicht ift, auf welcher nun ber Weg gleichmäßiger gur Sauptftabt führt. Bier ift es, wo fich im Lande wie beim Bolfe, alle Formen bes beißen Indischen Lieflandes vollig verlieren. 216 21. Bure nes bier Ende April campirte, begegneten ibm die erften Bans der, Tribus des Plateaulandes, Chiljis, ein Afryanens

<sup>302)</sup> Al. Burnes Sketch of Events in Afghanistan since the Year 1809 in Trav. II. p. 299. (18) Sultan Baber Mem. p. 142.

stamm, mit ihren Tausenden von Schaafen, die sie in heerben, nach der Schnecschmelze, vor sich her dem hindu Kusch zutrieben, wo sie den Sommer über auf der Weibe zubringen. Die Manner trieben die Schafe voran, die Jugend folgte mit den Lämmern nach, alte Widder oder Ziegendocke waren die Leiter. Der Jubel der Kinderschaar vermehrte das romantische dieser Passtoralscenen. Das hausgeräth folgw auf Lastthieren nach, dund kelschwarze und braune Zelte wurden ausgeschlagen; Weiber, wohle gekleidete in Nägelschuhen luden die Kameele auf und ab. Das active Wanderleben des hochlandes von Iran hatte seinen Ansfang genommen, das passive, festgesiedelte, contemplative Stills beben hindostans war nun völlig dem Auge entrückt.

### Erläuterung 3.

Die Hoch-Terrasse von Kabulistan; vie Stadt Kabul (Καβούρα b. Ptol.) 94).

Bwischen dem machtigen hindu Khu im Norden, vom hohen Coond in Oft an, über den hindu Rusch bis jum Roh i baba, sudwestwarts hinaus, und dem schneehohen Susfaid Kho im Suben, breitet sich das obere Stufenland des Kabulstromes mit seinen Quellströmen aus, dessen sübslichter von der Hochebene Ghiznis (Ghazna, Sie der Chaznaviden, s. Alien IV. 1. S. 532) erst nord wärts nach Rabul sließt, dann mit dem Sirchuschma Wasser sieht, und die vom Norden herabtommenden Chortund, Punischir und ans dern Hindu Khu: Zuströme ausnimmt, um sich durch die Klippen Jellallababs für immer der Liefe des Induslandes zuzuwenden.

Auf biefen hydrographisch wohlumgrenzten Landstrich, fast ringsumber von hochgebirgen umfranzt, in seinem Innern aber nur mit mancherlei Bergzügen von unbedeutenderer, relativer hohe so,, ift die hoch Lerrasse von Kabulistan beschräntt, welche gegen Sub in die hochebene von Ghizni (Ghazna), ger gen S.B. in die hochebene von Kandahar übergeht, die alle drei gesonderte Theile Afghanistans bilden, aber insgersammt zu einer und derselben hohen Plateaumasse gebob.

<sup>\*4)</sup> Ueber Alexanders Feldzug S. 14, 26. \*5) M. Kiphinstone Acc. p. 104 - 108.

ren, mit beren Bochebenen bier bas erhabene Off-Iran feinen Anfang nimmt, Die Sochebene von Rabul fcbeint unter biefen ganderftufen die niedrigfte ju fenn. Rabul, die Stadt, ift 6200 Ruß Par. ub. b. M. (6600 R. Engl.) nach Al. Burnes gelegen; jugteich ift fie bie lieblichfte und gesegnetefte. Das Plas teau von Shigni ift bas bochfte und taltefte; bas von Rans babar bat megen feiner Mibe an ben westlichen Sandwusten bei fublem himmel jugleich bie Plage ber Gluthwinde, Rabul und Ranbabar waren jur Beit ber Monghotenherrichaft bie Mittelpuncte zweier Gubabs 316), bie von ihnen ben Namen trugen, fie waren wie vor 800 Jahren Ghazna die Residenz ber Chainaviden, fo in neuerer Beit Die Refibengen ber Afghanen Schahe geworden, bis fie in jungfter Zeit wieder ju Gigen gere spalteter Sauptlinge ber AfgbanensStamme murben. Rabul mar burch Sultan Baber ber glangenbfte Ausgangenunct bes Groß. Moghulischen Reiches geworben (f. Wien IV. 1. S. 621). Durch DR. Elphinftones Beobachtungen an Ort und Stelle (1809) erhielten wir nach G. Forfter & 97) erfter Durchreife (im Jahre 1783) Die wichtigsten, authentischen Rachrichten über Diese Locae litat, welche neuerlich burch 21. Burnes (1832) febr lehrreich ergangt ift; wir laffen fie nach einander folgen, ba fie unter gang verschiedenen Zeitverhaltniffen gemacht find, finden es aber nicht meniger lehrreich auch auf Gultan Babers intereffante Bes fcreibung von Rabut jurudjublicen, die er als Sultan von Rabut, ober Pabifcab wie er fich felbft titulirte, mabricheinlich im Jahre 1508, in seinen Memoiren niederlegte 98), weil in ihnen viete Puncte Licht geben, felbit noch über ihren gegenwartigen Buftand.

Rabul liegt bem Rahestan, b. i. bem Gubabhange bes Sinbu Rhu von jenen brei genannten Sochebenen junachft, und ift Dabinwarts Bergland; aber gegen Gubmeft und Gub, mo bie Berraffe allmalig aufsteigt, erscheint bas land 99) nur offen mit freiem Sorizont. Flachhoben (wavy plain) von oben Felestrichen, Rlippen, Sand und Riesflachen burchfreugt und burchzogen. Das amischen nicht gerade unfruchtbarer Boden, aber, wo feine Quel-Len, troding Steppen und Grafungen, und mas fogleich den Cha-

<sup>\*\*\*)</sup> Ayeen Akhery T. II. p. 157, 161—171. \*\*\*) G. Forster Voyage du Bengale à St. Petershourg ed. L. Langles. Paris 1802 8. Vol. II. p. 64 etc. \*\*) Sultan Baber Mem. p. 136 — 157. \*\*) M. Elphinstone p. 121.

racter des Hochlandes verfündet, Mangel an Hochwald, selbst an Unterholz; nur geringes Buschwert und dorniges Gesstripp zu Rameelfutter. Nur wo Basserlauf, wo einzelne, fruchtbare, geschützte Thaler, da wuchert der Mandelbaum, ein Charactergewächs von Afghanistans Plateau, aus den Felsspalten hewor. Die Flusse, welche vom S. ber dem Rabulstrome zueis len, sind verhältnismäßig an Bassersülle unbedeutend gegen die Nordzuslusse aus dem Hindu Khu; selbst der größte unter ihnen, der von Ghizni, das 13 geogr. Meilen im Suden von der Stadt Rabul entfernt 400) liegt.

Rabul bat eine bocht eigenthumliche Lage, die von ber Configuration des Terrains und von der Beltstellung abbangia ift, und im gangen Orient die größte Aufmertsamfeit auf fich zieht. Im Dr. und 2B. ift es geschutt vom indifchen Raufasus und bem Paropamifus, die bem weiten Thale reichliche Waffer gufenben. auf einer Mittelftufe zwischen bem boben Afghaniftan unb bem tiefen Indostan; boch ift es wol um bas Doppelte bober qulegen, als die Borftufe von Defchamer. Bie Rabul ber Rreugs weg (triviom, icon Strabo braucht bier recht bezeichnend bas Wort, Tolodos) ber große Durchgangeort gwifchen Derfien und Andlen, Iran und Luran, ober bem D. und G., und bem Orient und Occident, ber wichtigste Mittelpunct bes Bertehre fur gang Mittel: Affen ift, fo ift auch bier ein Bechfel ber Atmosphäre, ein Berein bes himmels und feiner mancherlei Gaben auf bem Heinften Raume, beifammen; ein Terraffenelima im größten Style. In Rabul berricht icon bas Trodenclima von Derfien por, aber bis babin manbern auch vom Often ber die außerften Borlaufer 1) ber Donfoon wolfen, welche hier nur erquidenbe, teine gerftorende Regenguffe bringen, und im übrigen Iran une befannt find. Die Ratte Soch-Affens fchuttelt die Schneefloden. welche man im Q. bes Indus nicht kennt, über alles Bochland aus im 2B. von Rabul bis jum Bellefpont. In die tiefern Rlug ren bes lieblichen Rabulthales fintt jedoch fein Schnec binab. aber regelmäßig um frangt er jur Binterezeit in ber Dachbar. Schaft alle Boben 2). In ben Bergen fallt er im September, in ben Sochthalern im Dovember; nach Gultan Baber nicht

<sup>400)</sup> Col. I. Malcolm History of Persia. London 1815. 4. T. IL. p. 314. 1) Klphinstone Cabul p. 130, 132 u. 139. 2) Ayean Akbery T. II. p. 171.

weiter oftwarts als um Badam Cheschmeh, nach Abul Fazil noch bis zu ben Rhyberbergen. In Kabul fallen mit dem Reimen der Bluthen die befruchtenden Mairegen, die im dstlichen Afien sehlen; hier ist Frühling mit jungem Laub und Blutmenteppichen, wie in Europa, dessen Neize in Indien unbekannt sind. Dier ist keine schwide Sommerlust wie am Ganges; reine Alpenlust, europäische Winter mit Schnee und Sis und frisches Bergwasser. Die Kälte (unter 34° N.Br.) ist anhaltender, als z. B. in England, der Sonnenstrahl eindringender in der reinen Atmosphäre; der Wechsel der Jahreszeiten bestimmt, plöglich, sehr heftig.

Die Terrassen bild ung bringt überall im fürzesten Raume und in fürzester Zeit die größten Contraste einander nahe. Ohne die romantische Erdoberstäche von Kaschmir, ist hier dessen Alpenmatur in der Mitte Asiens oder vielmehr an einem seiner wirksamsten Indisserenzpuncte, wo alle Gegensähe sich ausgleichen, zumal die der Luftregionen. Das Land ist eine Vermitte, lungskuse (throughsare) für die Erdregion des Orients, und in der Geschichte seiner Bewohner der Schauplatz eines merkwürz digen, dauernden Wirdels und Wechselzuges der Bolter. Kabul ist der erste, ditliche, europäische Obstgarten im afiatischen Orient.

Alle Beobachter im Lande 403) bestätigen es, bag bier ein merkwurdiger Wendepunct fur die Affatische Landesnatur, daß bier eine naturliche Scheibemand zwischen Oft und Beft Afien fen. Beiter im D. beginnt bas von dem übrigen Continent abgeichloffene, in fich felbft gefehrte, charafteristisch von aller übrigen Belt verschiedene land und Menschengeschlicht. Beiter nach 2B. au, liegt bis jum Bellefpont und jum Mittelmeere, ber Occident von Afien, ber bem Europaifchen Continente jugementet ift; auf ben biefer als auf bas Europäische Afien, gleichsam in Allem bem, was er burch ihn überkommen, angewiesen ift. Amerika ist in ber That burch ben atlantischen Ocean, ber Weltstellung nach, kaum weiter von Europa abgespalten worden, als es Border-Affen ber innern entzweienden Natur nach von hinter : Affen ift, wo eben um die vermittelnde Stufe von Rabul, nach D. bin, bas bobe, unwirthbare Turan und das alles in seinem Bereiche bans mende und gestaltende Indien beginnt. Es wirft bier im Gros

<sup>401)</sup> Ayeen Akbery. T. H. a. a. D.; \ Zieffenthaler Sindoff. p. 43. G. Forster Voy. T. II. p. 65 u, v. a.

Ben, jenes eine abstoßende, diefes eine anziehende Rraft im biffos rifchen Ginne auf die Menschengeschlechter aus, von der fein ans berer Erdtheil eine abnliche, in bemfelben grandiofen Style auf. suweisen hatte. Die luftigen Grenzhoben von Rabul find die indifferenten Buglinien fur bie Bolfer, die nicht feffeln, auf des nen die Idee des Baterlandes und der heimat feine Gewalt über ben Menfchen ausubte, fast fein Monument eine locale Dauer von Burger:, Staats: und Cultur: Berhaltniffen verfundete.

Micht fern von hier beginnt ber allgemeine Bug bes Intes reffes der Menfchen und Bolfer nach dem Beften, dem Occident, ber in Indien nie gur Sprache fam, ein Wechsel ber Dinge, eine Unruhe, ein Suchen nach einem unbefannten Gleichgewichte, nach einer Ausgleichung bes Mangels und bes Ueberfluffes u. f. m., durch welches auch alle Productionen der Ratur (fo g. B. Winde fofteme) wie die der Menschen in die weite Belt fich verbreitet haben, ba im Gegenfage in jenen oftlichen landen nicht nur ben Menfchen bas Bandern burch Matur, Ginn und Gefet verbo. ten, fondern auch die Berbreitung der eigenthumlichften Raturproductionen unter andere Bonen und auf andere Erbflachen burch bie Naturgesetze selbst unterfagt mar (f. Berbreitung ber Gemachie).

Bon Rabul an beginnt ein neues Gebiet von Affen, bas bem von Berfien, Anatolien, Arfadien, Sispanien und bem El Maghreb vermandter ift, und mahrhaft naber fteht als ben In-Dus, und Ganges, Landern, wenn ichon die Landfarte fur folche Characteristif ber Erdoberflache teine Sprache bat. In Diefer Sinficht tonnte man wol mit Recht, wie oben fagen, hier beginne Das Europäische Afien als bas Gebiet einer neuen Erbregion und Mien besiche eigentlich aus zwei Erdtheilen, der Phpfit und ber Geschichte nach.

Die Stadt Rabut. Gie liegt, nach 21l. Burnes Obe fervation 4), unter 34° 24' 5" M.Br., 71° 33' D.L. v. Gr. (71° 45' b. Ciphinft.), auf einer Sochebene 6200 Fuß Par. (6600 F. Engl.) ub. b. DR., nach bem Thermometer beim Siebepunct, wo feber Grad jum Werth von 600 Ruß Engl. gerechnet ift 5). Ihe ren Ramen Kasovoa bei Ptolem. erhielt fie, weil fie im Perfis ichen Raarbur oder Raabur 6), fpater Rabul genannt mard,

<sup>4)</sup> Al. Burnes Notice in Trav. II. p. 147. 5) ebenb. p. 240.

<sup>\*)</sup> Gunther Babl Dftinbien, Damburg 1807, 8, Ih. II, G. 271 u. f.

nach bem Benbnamen Rereverreante, ber urfprunglich fo viel als "Diederlage ber Baaren," b. i. Emporium bedeue ten foll. Es Scheint Diefer Dame Rabul mit Gabul, Gas buleftan, Sableftan jufammenzuhangen, mas fo viel als Ras ramanenftrage, ober Land ber Paffage beigen foll; eine Benennung, die noch jest fur bas land gwischen Rabul und Berat gilt. Wirflich fagte man 21. Burnes, in Rabul, bem Diefe Etymologie, welche Bunther Bahl mittheilte, unbefannt geblieben mar, die Stadt babe vor alten Beiten Sabul ober Bas bul geheißen. Auf jener hohen Gbene bat ber Rabulfluß, ber Die Stadt burchzieht, auf eine Engl. Dile 50 Ruß Gefälle, fie Reigt auch wirklich gegen Weft fo bedeutend an, daß fie ichon nach einem Sagemarich gegen Weft, an der Sauptquelle bes Rabulftrome, bie Girchushma heißt, bei ber Station Julrais (b. h. fließend Baffer) jur absoluten Sohe von 8076 guß Dar. (8600 F. Engl.) fich erhoben bat. Bon ber Offfeite bertome mend wird die Stadt ichon 10 Stunden fern von den Soben bes Daffes Lutabund erblickt; vor ihr liegt bas Dorf Butthat, von bein die Sage. geht, bier babe Sultan Dahmud bas Som, nath 3 bol (But wird jedes 3bol genannt, f. Afien IV. 1. S. 551) vergraben. Die Stadt 417) macht von hier einen impos fanten Gindruck. Gie ift ungemein belebt, rubrig, geraufchvoll, obwol fie nur 60,000 Einwohner gablt (1832). Ein großer Bagar (Chouchut) an 600 Rug lang und 30 breit, febr elegant. in vier Abtheilungen gebracht, burchzieht bie Mitte ber Stadt. Sein bemaltes Dach, feine Cifternen und Fontainen find durch Die politischen Unruhen ber neuern Zeit leiber unvollendet geblies 21. Burnes munderte fich uber die große Menge ber Stoffe, ber Seibenmaaren, der Tucher in ben bortigen laben. Geber ift Abends burch Lampen erleuchtet. Die große Menge ber Obstbuden, jumal mit getrodneten Fruchten, fest in Erstaunen. Schon im Dai werben Trauben, Birnen, Aepfel, Quitten, felbft Melonen feil geboten; Febervich in Menge; eigene Bagare für Die Bandwertsleute, wie fur Schufter, fur Papier, fur Bucher u. f. w. Weber Bagen noch Equipagen machen bie Strafen gedrängt; aber überall fiehen die Erzähler und unterhalten bas Bolt, bas in feiner biden, marmen Rleibung, baufig in Schaafe pelgen, als mußte es baburch erbruckt werben, einhergeht. Aber

<sup>407)</sup> Al. Burnes Trav. I. p. 133 - 164.

bie rothwangige Jugend fpringt munter umber. Die Baufer find alle aus an ber Sonne geborrten Bacfteinen gwei Stock boch erbaut; der Rabulftrom durchichneidet den dichtgebrangteften Theil ber Stadt, ber bei naffer Zeit ungemein fothig ift. Die Stadt ift in S. und 2B. durch hohe Felsberge eigeschloffen, an beren Oftenbe bie Citabelle Bala Biffar liegt, welche bie Stadt beherricht. Sie fieht auf einem Bergruden wol 150 Rug erhas ben über bem Biefengrunde der Umgegend. Gin zweites, tiefer liegendes Caftell, das auch Bala Biffar heißt, wird vom Gouvers neur, feiner Garde und von 5000 andern Leuten bewohnt, auch ift bier ber Ronigspalaft, an bem verschiedene ber Timuriden Prinjen, bis auf Aurengzeb, als Gouverneure von Rabul bauten; meift Gewolbe fur ihre Schabe und die Staatsgefangenen ber jungern Zweige ihres Konigsbaufes, die hier lebenslang eingeferfert gu werben pflegten. Die heutigen Berftogenen ber Afghanen Dynas flie gieben in Armuth im Lande umber, oder leben im Eril von Almosen (f. ob. S. 142). Die große Citabelle ift gang zerftort, in Schutt verfallen, unbrauchbar geworben. In ber Mitte bes X. Jahrhunderts mag fie noch bedeutend gewesen fenn; Ebn . Saufal fagt, ju feiner Beit fen bas Caftell im Befit ber Dos hammedaner gewesen, aber die Stadt Rabul noch in den Sans ben ber Unglaubigen 8) geblieben. Schabe bag er biefe Ras fir nach ihrer Religion nicht naher bestimmt; follten es bie bene tigen Rafer, ober Budbhiften gemefen fenn?

Das Elima war, Anfangs Mai, schönster Frühling, als Al. Burnes bort reisete; in Lahore hatten beim Durch, marsch die Baume, im Februar, gebiubt; in Peschawer standen sie, im Marz, in voller Bluthe; eben so Ende April in Rabul. Die herrlichsten Obstgarten, meist in übereinander aussteigenden Terrassen angelegt, bestätigen recht das ungemein gedeihliche Elima. Wenn schon alle benachbarten Hohen 5 Wosnate lang mit Schnee bedeckt sind, so bleibt die zwischenliegende geschützte Seene doch größtentheils davon verschont; Mittags scheint die Sonne sehr heiß, die Abende sind stets kuhl, nur im Monat August schlafen die Einwohner im Freien auf ihren Balztons. Die eigentliche Regenzeit fehlt hier schon, und die Regenschauer sind, wie im mittlern Europa, durch den größern Theil des Jahres abwechselnd vertheilt. Während des Maimonats (1832)

<sup>)</sup> Oriental Geogr. ed. W. Ouseley. Lond. 1800. 4. p. 226.

flieg bas Thermometer, nach MI. Burnes Beobachtung, am beifiesten Mittag nicht über 14° 22' Reaum. (64° Fahrh.) bei ftetem Nordwind, der vom Schneegebirge berab immer Rublung bringt, und bier, nach ber Gubbiegung aller Baume gu ure theilen, vorberrichend fenn muß. Die Obstarten Rabuliftans, bie weit und breit durch Indien ausgeführt werden, find bes ruhmt; Datteln fehlen bier freilich ichon gang (f. oben G. 226), aber Bein giebt es bier fo viel, fagt 21. Burnes, bag man drei Monat hindurch das Bieh mit Trauben futtert (?), von des nen man 10 verschiedene Gorten gablt. Rabul felbft ift befone bers beruhmt megen feiner fostlichen Maulbecren; Ghiani burch feine Pflaumen, die burch gang Indien unter bem Ramen Bothara Dflaumen vertauft werden. Defcamer burch feine Birnen; Randahar burch feine Reigen u. f. m. Das Steinobst in Rabul ift ausgezeichnet belicat; alle Obstarten Dies nen bier mehr als irgendwo, gleich Brot, gur taglichen Rabe rung des Bolts. Die Aprifosen, 14 verschiedene Sorten, were ben mit und ohne Rern, auf verschiedene Beise gebacken, ges borrt. in Ruchen u. f. w. jur Speisung aufbewahrt. ben werden reif und unreif gebrochen, getrodnet, in Dorfern gers fampft, ju Traubenpulver, ju fauerlichen Speifen, jur Burge von Rleifch verbraucht, oder geroftet ju Bruben, oder ju Traubenfprop, ju Rofinen, ju Ruchen gebacken u. bgl. Der Rabule wein ift bem Dabera abnlich, und murbe, bei befferer Pflege, noch febr veredelt werden tonnen. Eben fo ift es mit ben ans bern Obstarten. 21. Burnes bemerfte bier vorzüglich die vers fcbiebenften Arten ber Pfirfic, Aprifofen, Birnen, Mepfel, Quitten, Pflaumen, Rirfchen, Daulbees ren, Ballnuffe, Tfauben, Pomgranaten. Der foges nannte Ronigsgarten, im Morben ber Stabt, von Limut Schah angelegt, mit einem Octogon als Sommerpalais in bet Mitte, und Obstwalbern auf allen Seiten, ift jeden Abend ber Sammelplat bes frohlichen Bolfs von Rabul, von ungemeiner Lieblichkeit. Gin Marmorthron, in Fronte, zeigt Die ehemaligen Sige ber Afghanen Konige jur Zeit ihres Glanges und Gludes. Undere Spasiergange unter bem Schatten bertlicher Maulbeers baume führen vom Bagar jum Ufer bes Rabulfluffes, bas mit Pappeln und Beiden bicht bewachsen ift. Raft alle Bege geben an Aquaducten und fliegenden Baffern bin, über welche viele Bruden fubren, und find von Garten umgeben. Bor der Stadt

lieat auch bas Maufoleum Limur Schahe, ber Rabul ju feiner Residenz erhob. Dieses Grabmal, ein Octogon, ist noch unvollen. bet: bas feines Baters ift ju Randahar, ber Beimath ber Duranis. Bor einer andern Seite ber Stadt an einer febr lieblichen Stelle liegt bas Grabmal bes Gultan Baber, bas er fich felbst auserwählt hatte, und neben ihm find die Graber feiner Frauen und Kinder. Mur zwei einfache, weiße Marmore fteine bezeichnen die Stelle, mit ber Inschrift: "In der himmels, pforte erfragte Rugvan bas Datum des Sterbetages; Die Ante wort war : im himmel fet die ewige Bohnung Baber Pabis ichabs." Der fleine Blumengarten Diefes Todtenaders, von eie ner Marmormauer eingefaßt, und von einem flaren Bache bes waffert, ift fur die Bewohner von Rabul an den Festtagen ein Berfammlungsplat; eine fleine Dofchee vor dem Grabe, marb jum Gebet armer Mostemen, von bem Raifer Schah Jehan (f. Affen IV. 1. G. 635), im J. 1640, nach feinen Siegen in Balth und Babafichan, fo wie ein Sommerschloß von Schah Bemaun daselbst erbaut. Die Aussicht von da ist ungemein schon, über eine Chene von 8 Stunden in Umfang mit Feldern, Biefen und Garten bedeckt, von brei fich windenden Gluffen durchschnitten. an benen ungabliga Dorfer erbaut find, über welche fich die beis den Forts erheben, welche der Rabulftrom umfpult. Ueber den grunen Biefengrunden fleigen gegen Rord bie halbschnechebedten Berge von Dughman empor, vor ihnen erblickt man, von Rabul aus, bas prachtvolle Grun ber, Lanbichaft von Iftalif, am Chorbend, mo die fconften Garten Rabulifans am Ruf ber Schneeberge bingieben. Gegen Beft erhebt fich in den felfigen, ichmargen Berggugen bas milbere Jagbrevier. Die vielen Schage ren ber Bogel, wie Saubenarten, Droffeln, Amfeln. Rachtigallen, Die Bulbul i hugar Daftan (b. b. Dache tigal von taufend Beifen, weil fie jeden andern Bogelfang nachahmt), die in Badatichan einheimisch ift, aber bier in Menge fich zeigt, verschonern und beleben die Landschaft. 21. Burnes faat, er ftimme mit Recht in Sultan Babere Ausspruch: "Ras bul fen im Frubling burch fein Grun und feine Blus men ein himmel." Der Anficht bes Sultans ift auch Abul Sall, ber Bigier feines Entels Atbar in der Befdreibung ber Subah Rabul 409) gefolat.

Digitized by Google

<sup>400)</sup> Ayeen Akbery ed. Fr. Gladwin Lond. 1800. II. p. 161 etc. Mitter Erbfunbe VII. Ω

Rabul wird von ben einheimischen Sabjits (f. unten)40) und ben bort herrschend geworbenen Afghanen bewohnt; aber auch Machtommen ber Perfer, Turt, Sindus, Armenier und andere Abtommlinge finden fich bafelbft in buntem Gemifc por. Labilts werden alle Bewohner Afghanistans genannt, ber ren Mutterfprache bas Perfifche 11) ift. Die Sprache bes Afghanen Bolte ift bas Pufchtn, Die vornehmere Claffe der Afabanen fpricht aber auch Perfifch, wiewol nicht die fanfte, elegante, gebildete Sprache von Iran, fondern einen robern Dias lect, in welchem zumal auch viele ber bort fruber einbeimischen Ortsbenennungen feltfam verbreht werben (3. B. wie Lamghan in Laghman, Demghan in Deghman u. a.); viele ber obern Claffen follen tein Dufchtu fprechen. Das Bolt ift lebhaft, leidenschafts lich, rubrig, immer in Bant und Streit, feiner Berftellung fabig, neibifch, arbeitscheu, lebeneluftig, guter Dinge. In Gemandtheit find ihnen ihre westlichen Rachbarn wol überlegen. Characteris ftifch ift mas uns gelegentlich ergablt wird. Außer ben Sindus Raufleuten (f. ob. G. 152) und ber Armenier, Colonien. welche bier von Schah Radir angefiebelt murbe, fanden fich auch noch angefiedelte Perfer und Turt bafelbft vor, welche ebenfalls durch Rabir babin tamen und fpater die Leibmache ber Rabuls tonige bilbeten. Als folche waren fie eine fleine Dratorianermacht im Staate geworden, und behielten bis heute eine gewiffe Super rioritat über die Afghanen bei. Bei einer ber Festfeiern in der Stadt. welcher 21. Burnes beiwohnte, trat auch einer von ibnen als Spafmacher und Improvifator auf, ber bei feinem reis den Bis, ber überhaupt in Perfien mehr als in Afghaniftan gu Saufe fenn foll, jur Aufgabe die Rachahmung ber Rationals charactere erhielt. Er mablte bas Thema, wie Berftorbene von etwa 20 Mationen, von dem Propheten am Thore des Paradies fes empfangen werden. Der Uzbecke murde bespottelt megen feis ner wunderlichen Gebrauche und seiner besondern Art der Thees bereitung; ber betrügerische und gewinnsuchtige Raschmirer mußte bas persifche Sprichwort boren: Rein ehrlicher Mann unter ben Sunniten in Balth, fein ehrlicher Mann unter ben Shitten in Rafchmir." Als Berater ftellte er einen ichlauen Bollbeamten an bem Eingange bes Paradieses vor u. f. w., und als julest auch

<sup>410)</sup> Ueber Meranber M. Felbjug S. 17. 11) M. Aphinstone Acc, p. 99.

ein Afghane antlopfte, so ward seine barbarische Sprache gar nicht verstanden, sie wurde als eine Sprache der Holle ers klart, und fur die, welche sie sprachen, sen gar tein Plat im Himmel. Dabei wußte er zur großen Unterhaltung seiner Zuhds rer geradebrechte afghanische Phrasen mit Wit und vielem humor vorzutragen.

Bon den Afghanen, als Wolf, kann erft weiter unten die Rede senn; denn ihre zahlreichern und unvermischten Stamme find keineswegs auf Kabul und Kabulistan beschränkt, sondern durch den ganzen Oftrand des hochlandes von Iran mannichfaltig zerstreut.

Sultan Baber ist ein beredter Lobredner seiner Residenz, stadt 12), von der ihn nur seine unersättliche Eroberungsbegter scheiden konnte, als er seine neue Residenz in Delhi aufschlug. Bu seiner Zeit hatte die Stadt zwei Stunden Umfang; ihre Gärzten waren durch Bewässerungen hervorgerusen. Im Suden derzselben lag ein See Schah Kabul (jest Kheirabad), über eine Stunde in Umfang, und aus ihm waren drei Ausstüllsse zur Stadt geleitet. Die Eitadelle auf der Hohe überschaute den See und die schönsten, grünen Watten (Auleng), eine so herrliche Lage, daß von ihr der Spruch gilt:

Trink Bein, in bem Schloß von Kabul und lag ungehindert ihn die Runde machen;

Denn cs ift zugleich: ein Berg und ein See, eine Stadt und eine Biefenflur!

Nur der Bazar von Kandahar ist dem von Kabul zur Seite zu stellen; auf diesem kehren die Karawanen ein, von Ferghana, Turkestan, Samarkand, Balkh, Bokhara, hislar und Badath, schan; auf jenzm mehr die von Khorasan. Kabul liegt aber zwischen hin do stan und Khorasan. Kabul liegt aber zwischen Hindos auf und Khorasan. Kabul liegt aber zwischen Handel aller Art. Wolten die Kausseute auch die Khastal und Rum (d. i. China und Rumilien, oder zum dus bersten Often und Westen) gehen, sagt Baber, sie wurden keinen größern Gewinn ziehen als dier, jährlich werden 7, 8 bis 10,000 Pferde auf den Wartt nach Kabul gebracht, und jährlich aus Hindostan allein 15 bis 20,000 Stuck Zeuge. Außer diesen aber auch sehr viele Sclaven, gemeiner und raffinirter Zucker, Zucker

<sup>13)</sup> Sultan Baber Mem. p. 136-138.

fand, Gewurze und Apothekerwaaren. Mit 300 bis 400 Procent Gewinn find hier die Rausleute ofter nicht einmal zufriedengestellt. Alle Produkte von Chorafan, Rum (Turki), Irak (Perfien) und Chin (ganz China) find in Rabul zu haben. Es ist das große Emporium für Pindostan.

### Erläuterung 4.

Der Hindu Kusch (b. i. ber Hindu Tobter), Kohestan am obern Kabulstrom; die Gebirgspassagen und ber Pas von Kabul über Bamipan nach Balth.

Berfchieden von Sindu Rhu ift, wie wir oben (E. 199) faben, ber Sindu Rufd, nur beffen westlicher Theil. Gludlicher Beife find uns icon feit Aleranders Beit über Baminans Buddhas Coloffe, und diefe fo hochft mertwurdige Localitat Central Mens, die vor einem Jahrzebend nur noch in Dunkel und Fabel gebullt, boch fcon nicht wenig unfere Aufmertfamteit 413) auf fich jog und ju nicht unwichtigen Betrachtungen führte (f. Erbl. 1fte Aufl. I. 1817 S. 694, 799, II. S. 559; Borhalle 1820 S. 20, 103, 329), in allerjungfter Beit, genauere Berichte fras berer Autoren (3bn Batutas im 3. 1340, vergl. Affen IV. 1. S. 588, und Sultan Babers im 3. 1508, f. ob. G. 234), mie neuefter Beobachter (Al. Burnes u. a.) ju Sbeil ger worden, fo daß wir ichon aber bortige Ratge, Denkmale und Bolfergeschichte mit großerer Zuversicht als juvor ju urtheilen Im Stande find, wenn immerbin Bieles noch ju erforfchen übrig Bleibt.

# . 1. Die Gebirgegaue bes obern Robeftan, nach Sultan Baber.

Da uns jedoch die neuern Reisenden nur als Angenzeugen iber ben Gebirgs-Paß von Rabul über Baminan nach Balth unterrichten, so können wir von einigen Gauen an dem Morduser des Rabulstromes oder vielmehr seines nordlichen Hauptquellarmes des Baran-Flusses, westwärts vom Kamehistrome bis zur Quelle des Kabul am Koh i Baba (s. oben S. 238), nur weniges aus ältern Angaben vorausschicken, da des britischen Forschers Ch. Masson gewiß hochst lehrersiche Unters

<sup>413)</sup> Ueber Meranbet DR. Felbgug 1832 4. C. 16.

fuchungen über biefe Gegend am Baran, bis auf fene oben bezeichnete Motig, noch nicht veröffentlicht murben, und Elphine Rones Angaben 14) bariber nur febr unvollftandig fenn tonnten. Es find die unter bem engern Begriff von Robestan in ber obern Rabulftufe (vergt. oben 6. 229) jufammengeborigen Di. fricte (Soman's), die noch heute unter benfelben oder boch nur wenia veranderten Damen auf die Rarte eingetragen find, wie fie Sultan Baber, vor mehr als 300 Jahren, beschrieben hat. Er nennt ffe: Lamghan (jest bei Afghanen Lughman ober Laghman), Mendraur (jest Mundrur), Alfughar (jest Mlinghur), Atifcheng, Atahafai (jest Lugow), Bebrom, Riftom, Penihir (jest Punifchir), Shurbent (fest Gurbund); und in berfelben Reihe folgen fie einander won Die nach West, als so viele gesonderte Bergthater, welche meist ein Bergittom bom Schneegebirge berab jum Rabut burdfest. Bur unter Lamghan, bas an bas Dereh Rur (b. f. bds Lichtz hat. f. ob. S. 226) fich unmittelbar im Beft bes bos ben Coond anlehnt, find brei junachft folgenden Sumans mitte griffen. Bom. Den braur wird nue der Rame angeführt, von Alinghar gefagt, daß ber gleichnamige Bergftrom bas Thal burchfließe, um mit bem Alifcheng. Fluffe vereint gum Bora ir ju fließen (ber in ben Sabulfrom fällt); beibe fommen aus bem Berghande (Rohestan), herab, das hier Gewar heiße. Der Die frict (Loman). Alifcheng liege ichen großentheils in rauben Schneegebirgen, von benen ber gleichnamige Bemftrom ans bom Berglande (Rohestan) herabkomme, bas Meil (jest-Kilai Atherid: beiße. Hier ist es, wo, nach obigem, bas Grabmat Lameche lies gen foll. Bon einem nabe babei westwarts folgenden Alpenthale. das die neuern Karten von Elphinstone und Al. Burnes Uzbin nennen, ift bei Sultan Baber feine Rede, aber mol von dem folgenden, mit jenem parallelen Thale, Tugaw, wie es jest beißt, daß er aber Alahifail6), nennt, und wegen der großen Barme feiner untern Chene, in welchem guter Bein, aber befonders noch vortreffliche Pommgranaten gebeiben, jum warmen Elima rechnet. Geine obere Thalftufe fcheint wol ber District Bedrow ju fenn, wo, nach Baber, tein Obst mehr wachst und wo alle Bergbewohner Kafern find. Auf Al. Bur

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) M. Elphinstone Acc. p. 98. bis 144. <sup>16</sup>) chend, p. 150.
<sup>14</sup>) Sultan Baber Mem. p. 143

nes Karte ist an das Nordende dieses Thales der hohe Tugow, Pik gezeichnet. Sultan Baber führt einen Bergpaß Korah an, der in diesem Districte aus dem warmen Clima (Germastr) in das kalte (Serbsil) führe, deshalb der Bogelstrich, hier, im Frühjahr', aus dem einen Thale in das andere durchsehe. Die Anwohner dieses Passageortes, der Pasch ghan heißt, und der schon von Nijrow abhängig sep, sind Bogelsänger, die von der großen Zahl dortiger Strichvögel ihren Unterhalt haben. So nach: Baber.

. Bon bem nun weftmarts folgenden Difrom 417) fagt ber Sultan, es liege im M.D. ber Stadt Rabul und fen ein von ber übrigen Welt gang abgefonbertes Gebirgethal, welches nordwarts aum Robestan (Berglande) binauffteige, beffen Bewohner indges fammt Rafern feven, und welches baber Raferiftan beife. Obe und Trauben giebt es ba in großer Menge; aus letteren bereiten fie febr viel Bein burch Rochen. In ben Bergen find BBdiber von Dabelhola (Pinus) und eine Art Silgugeb, bie große Bapfen mit egbaren Rernen wie Diftagien trage (ber Bapfen bat die Große zweier Mannefaufte; Erstine 16) batt ibn mit Bahrfcheintichteit fur die Rrucht von Dinus Deodara, die auch im himalana innerhalb bes rebenreichen Kanawar kinbeimitch ift. f. Aften U. S. 832). Diefe effbaren Rapfen murben, ju Sultan Babers Beit, auf bem Bagar von Rabul verhandelt. Much Eichen und Daftirbaume find bier. Die Dinus, Robe ren (Riefer?) und Gichbaume, bemertt ber Sultan, wachfen abwarts von Mijrom, aber oberhalb finde man fie nicht mehr, ba fle ju ben Baumarten Binboftans gehoren. Bie birfichtlich ber Affengrenge weiter abwarts, fo ift ber Gultan. als aufmertfamer Naturfreund ber erfte, ber bier bie botanifde Grenge ber Giche beobachtet baben will (vergl. Afien IV. 1. 6. 293, 813); bas Ractum, und welche Sichenart bier gemeint fen, bleibt tunftigen Beobachtern ju naberer Bestimmung überlaffen. Bon ben Robren (Fir) bemertt ber Gultan, baf bie bortigen Gebirgler ihre Spane flatt ber Lampen brennen. Diefe bei europaischen Boltern fo befannte Anwendung bes Rienholies war ihm überraschend: benn er fagt, bies giebt ein Bicht gleich einer Rerge, eine feltsame Erscheinung. In benfelben Bergen von Milrow führt er einen fliegenben Ruchs an, großer als ein

<sup>417)</sup> Sultan Baber Mem. p. 144-146. 11) ebenb p. 137.

Eichhorn (wahrscheinlich aus der Gattung ibes fliegenden Eichhorns, die weiter im Osten an Mannichfaltigkeit der Arten so sehr zunehmen, s. Assen Bd. III. S. 1024, 1034); dann eine Moschusratte und den Bogel Lotheh, der auch Butelismus heiße (d. i. Kamalen nogel) weil er ein Ried von so vielerlei verschiedenen Farben trage. Es ist wohl sehr wahrscheinstich, daß tunstighin Natursorscher hier manche wichtige Entdeklung zu machen haben. Die Bergbewohner (die Rasir), bemerkt der Gultan, masten im Winter ihr Gestügel zur Speise, und sind starte Wein trin ker; sie beten nie, sürchten weder Gott moch die Menschen, und sind rohe Heiben. Mit der Bestimmung ihrer Religionsansicht dursen wir dies Urtheil wol nicht genan mehmen; schwerlich wird bei ihnen Fenercultus, Zoroasterlehre oder Rese vom Buddhacultus der Vorzeit ganz gesehlt haben, wie sich aus dem solgenden nachweisen mag.

Westlich daram stoft der Gau (Tuman) Denffir (sest Dunischie), der wegen seiner Nachbarschaft an Kaferist an recht den Nanbidgen der Kafern ausgesest ist; weshalb seine Bewohner auch diesen einen jährlichen Tribut entrichten mulsen. In demselben Jahre, als der Sultan, von Kabut aus, in hindussan einstel, bemerkt derfelbe, seven diese Kafern, unftreitig die Borfahren der heutigen Kafern, auch nach Penshir hinadgestissen, und hätten sich, erst nachdem sie viet Volks im Lande exschlagen hatten, wieder mit großer Beute in ihr Gebirgsland zus

midgezogen.

Subwestwarts an dieses Penistr stofft nun der Gau (Toman) Churbend <sup>19</sup>) (jest Gurbund), über den des Sultans Bericht umftändlicher wird, und dessen Namen er auch etymologisch erklärt. Einen Steilweg nennen dort die Sinwohner ein Bend (ein Bergpaß), und weil man durch einen solchen dem Shur übersegen muß, so hat der District den Namen Ghurzbend erhalten. Bon den Thälern auf dem Gipfel dieser Passhohen hatten die Hazaras Besig genommen; es ist das erste Ral, daß dieses Bolk, welches späterhin weiter westwarts so häusig erwähnt wird, hier genannt wird. Der District enthielt zu Sultan Babers Zeit nur einige Dorsschaften, und entrichtete ihm, wie er selbst sagt, nur wenig Abgaben. Auf den Berghöhen des Ghurbend soll es Gruben geben zum Gewinn von Sils

<sup>19)</sup> chenb. p. 146-148.

ber und Lapis lazuli. In ben Bergabhangen liegen bie Di-Bricte Mitch, Rachab und Derman, tiefer ab ein Dusend Dorfer, alle reich an Obft und Bein, bavon ber ftartfte von Rhwajeh Alle biefe Dorfer am Gebirgsfuß gablen Khan Said kommt. zwar einige Abgaben, find aber im Steuercatafter nicht unter ben regulairen Ginfunften verzeichnet. Dagegen liegen tiefer am gufe bes Gebirgefaumes, swiften ihm und bem Baran (fo beißt alfo ber vereinte Ghurbend und Denibir: Strom, bem von Subweft erft ber Strom von Rabul fich beimifcht), zwei Chenen vor, bavon ble eine Gireb e Lagian (b. i. Araber: Lager), die andere Defcht e Sheith (Sheiths: Chene) beißt. In ber marmen Jahreszeit find ihre berrtichen Biefenteppiche, mit bem Chefinstaleh : Grafe bewachfen, burch die hirtenftamme ber Mimat und Burt mit ihren Beets ben aufgesucht. Die Alpenblumen am Borfuß jener Alpen find reigend; gumal an Tulipanen ift die bortige Flora febr mannichfaltig. 3ch ließ ihre Arten, fagt ber Gultan, einft fams meln und gablen, es waren beren 32 bis 33 verschiebene; einer berfelben gab ich wegen ihres Rosengeruches ben Ramen Lalehs gulebui (b. b. rofebuften be Sulpe); fie befindet fich nur ausschließlich auf ber Sheithe:Matte, und ift auch auf Diefer nur auf einen fleinen Raum beschränft. Es mare botanifch intereffant biefe Gattung, die Erstine mit Eulpe überfest, nabet ju tennen, wie überhaupt bie vielen botanifchen Angaben bes Sultan Babers fustematisch burch botanische Sammlungen in jener Alpenflora naber zu bestimmen, die bis jest noch vollig unbefannt blieb. Maber am Bergfuß, unter Derman, fand ich, fagt Baber, die Laleh fed berg (b. h. hundertblatt rige Tulpe), bie fich nur an biefer einzigen Stelle in ber Liefe bes Churbend Paffes vorfindet. Beibe genannte Ebenen werben burch einen fleinen Bobenruden geschieben, auf bem ein Sande ftrich von bem Gipfel bis jum Rug beffelben binabreicht, Rhmas jeheregereman (b. h. beweglicher Sand) genannt; fie fagen, im Sommer folle aus biefem Sande bas Geton ber Erom. mein und Magarethe (?) bervorgeben (über brobnende Sand. fourren in China und Arabia petraa, f. Aften Bb. I. S. 204). Gebr boch ift ber Berg, ber in Weften an biefen Gebirgegan ftoft (ber Rob i Baba), auf bem ber Schnee bes folgen: ben Sabres immer wieder auf ben bes vorberges benben fallt; febr felten fcmilgt ber glte meg, ebe ber neue

bingutommt. Er liegt nur funf Stunden (3 Farsang = 12 Mil. Engl.) im West von Kabul, und aus seinen Borrathen werden die Eiskeller dieser Residenz gesüllt. Dieser Berg und der von Bamipan sind sehr hoch (nach Al. Burnes Messung 16,890 J. Par., 18,000 F. Engl.), und von hier entspringen nach allen Westgegenden die 4 Ströme, von denen das Sprich wort geht, "daß ein Mensch an einem Tage aus allen vieren trinsen könne." Es sen, sagt der Sultan, der Kabulstrom gegen Ost; der Hind mend gegen West; der Doghabeh sieh Gutthsab, oder Gori auf Al. Burnes Map) bei Bamipan gegen M.D. nach Khunduz zum Orus; und der Strom von Balth (Dehas auf Al. Burnes Map) gegen R.B. zu dieser genannsten Stadt. Die Richtigkeit dieser Augaben ist neuerlich durch Al. Burnes volltommen bestätigt.

Auf, der Ofiseite dieser Hochgebirge des Hindu Rusch beeitet fich am Suduser des Ghurbend noch eine liebliche Landschaft aus, in deren Mitte I ft al if und I ft erg hach (jest Sirghach) liegen, bei deren Neigen der für Naturgenuß so empfängliche Suttan Baber noch besonders gern verweilt. Diese Orte habe, bemerkt er, sein Oheim Ulugh Beg Mirza (der berühmte Aftronom 420) und Geograph, Sultan von Samarkand, er stirbt im J. 1450) mit Khorasan und Samarkand verglichen, und auch so genannt; das in West daranstoßende Bergland heiße Pems ghan (jest bei Afghanen Peghman, s. auf Al. Burnes Map). Der hohe Pemghan trage ewigen Schnee; seine Vorthäler köns nen zwar hinsichtlich des Obstes und der Trauben nicht mit den vorhergenannten Gauen verglichen werden, ihr Elima ist aber noch lieblicher.

Aber mit der Umgegend von I ft alif tonnen, nach des Sulstans Bemertung, nur wenige Puncte der Erde wetteifern. Ein großer Strom fließt durch schone, grune Garten, die ihm jn beis den Seiten liegen; seine ganz flaren Wasser sind immer talt und frisch. Den Baghsestilan (d. h. der große Garten) des Ulugh Beg Mirza brachte Sultan Baber an sich, eine herrliche Platanenpflanzung umgiebt dessen Außenseite, den hindurchsließem den Bach, der start genug war um Mublen zu treiben, ließ er

<sup>420)</sup> f. Zydje Sulthany f. Tabula Geographica Ulug Beigi Principis Tatarici ed. Graevius in Huds. Geogr. Min. Oxon. 1712. T, III. p. 120—151.

tunftvoller hindurchleiten, wodurch ber Garten noch um vieles verschönert warb. Unterhalb jener beiben Ortschaften, nur 1 - Cof fern, in ber Ebene am Rug ber Berge, liegt bie Quelle Rma: lebefebevaran (b. b. Quetle ber brei grennbe); umber fteben breierlei Baumarten und bober auf ein berrticher Dlatas nenwald, ber ben iconften Schatten giebt. Bu beiben Seiten fteben auch noch viele Eichen (Belut); fie find die einzigen ibrer Art, benn weiter aufwarts in Rabul fieben teine Gichen -mehr (f. ob. Gichengrenze S. 246). Por diefer Quelle find weite Streden ber Ebene mit bem blutbenreichen ArghmansBaume (d. b. mit Anemoneubluthe; er ift und fonft unbefannt), ber rothe und gelbe Blithen tragt, bewachfen, ber nur bier und fonft an teinem anbern Orte, nach Babers Berfichrung, machfen foll. Jene breierlei Baume, ift bie Sage, feven bem ganbe burch 3 Baneti ju Theil geworben (also erft babin gepfianzte, ausländie fche?), baber auch ber Dame ber Quelle Geparan (b. b. bie brei Freunde). Auch biefe Quelle, fagt ber Gultan, babe er einfassen lassen, und umber viele Anlagen gemacht; zur Zeit ber Arghman Bluthe, verfichert berfelbe, gebe es teine schonere Ges gend in ber gangen Belt als biefe. Diefelbe Chene, zwifchen Rabul und bem Baranfluffe, fcheint erft burch Limurs Bemefferungeanstalten ihre Fruchtbarteit und Reize erhalten au baben. Wenigstens rubmt beffen Gefchichtschreiber, Zeriffebe Din 421), daß diefer Eroberer vor seinem Reldzuge nach Delbi, als er bier gelagert und von bem Gebanten burchglubt mar, feinen tinterthanen Bobitbaten ju erzeigen, bier einen Canal, Das bigbir gengnnt, 5 Lieues weit von Denbabir nach Rabul Durch die fconen Gelande habe graben laffen, wodurch diese erft befruchtet worben fepen. Diefelben babe er an feine tapfern Sauptiente und Soldaten jur Belohnung ihrer Berdienfte ausges theilt, und feitbem fen bort bas parabiefifche Gartenland terft entftanben.

Die neuern Berichte Elphinftones aber biefeiben Alpensthater reduciren fich nur auf wenige Angaben 22). Alinghur, fagt er, jest von Ghiljies bewohnt, bringt Getreibe hervor und gertheilt fich in viele Bergthaler. Das Alischengs Thal ift ens

 <sup>\*\*\*1)</sup> Xeriffeddia Histoire de Timur Bec ed. p. P. de la Croix Delfi.
 1723. 8. T. III. Liv. IV. ch. 5. p. 29.
 \*\*\*2) M. Klphiastone
 Acc. p. 99.

ger und wird vorzüglich von bekehrten Kafern bewohnt. Auch bas Uzbin. That ist von Chiljies eingenommen, das größte von allen. Das von Engow bewohnen, im untern Theile, ins bependente Stämme der Soufis. Afghanen, im obern aber Labits, d. i. die Persisch reden. Die beiden legteren Thaler liegen am höchsten.

2. Die fieben Gebirgs:Paffe nach Sultan Baber.

Bu biefen Berichten über bas obere Alpenland (Robestan) bes hindu Rusch haben wir nur noch die genqueren Angaben ber Gebiraspaffe beigufugen, die der Sultan, ber fie fo oft mit feinen Beeren von Rabul nach Babatichan, Rundus und Balth bin überfliegen batte, jum erften Dale genauer bes foreibt. Die Geschichtschreiber Alexanders 23) laffen bier vollig rathlos; Ebn Batuta 24) paffirt mar (1340) bas Gebirge, giebt aber nur beffen Ramen an; Ebn Saufal lange vor ihm (A. .950) hatte die Stationen 25), angeführt, die hindurch gieben ohne the Berbaltniß jum Gebirge anzudeuten, und Abul Ragl nach ibm (im 3. 1602) bat im Spiegel bes Afbar 26), oder beffen In-Ritutionen (f. Afien IV. 1. S. 625), gwar ebenfalls Diefelben Daffe aufgezählt, aber ba ibm die Localität aus der Anschauung unbes fannt blieb, offenbar manches dabei in Berwirrung gebracht. Doch teine Rarte hatte sie bisber genau verzeichnet; Die 3. Das cartnepfche zu Elphinstones Cabul bat zwar mehrere ber Routen eingetragen, aber fie nicht naber bestimmt; die Babbingtons fche ju Baber Mem. aus Originalrouten conftruirt, bat fie nicht mit aufgeführt; 3. Grimms Rarte von Soch Afien bat fie je nen fich anschließend nach dem Text von Babers Mem. broothes tifch eingetragen und burch Bablen bezeichnet. 21. Burnes Man ift die erfte, obwol in zu fleinem Maakstabe, welche die Saupt Directionen verfolgen lagt.

Sieben Paffe find es, die Sultan Baber 27) von De gegen Beft aufjählt; brei berfelben führen, wie er fagt, vom Thale des Baran. Fluffes, ober dem großen, nordlichen Quellarme bes Kabulfluffes, welches hier den eingigen ger

 <sup>22)</sup> Uther Miranber M. Stibgus E. 13 u. f.
 24) Ibn Batuta Travels ed. S. Lee. Lendon 1829. 4. p. 97—98,
 25) The Oriental Geography of Ebn Haukal ed. W. Ouseley. London 4. 1800. p. 225, 228.
 24) Ayeen Akbery ed. Fr. Gindwin. Lond. 1800. 8. Vol. II. p. 162.
 27) Sultan Haber Mem. p. 139—140.

meinfamen Eingang ju allen breien bilbet, und baber ftrategifch aber auch für ben Jagbfreund 428) (f. unten bei Bilb) febr wichtig ift, burch bas Penfhir Shal, nords marts, uber bie Bauptfette:

1. Der Rhemat: Dag (Damat bei Abul Ragi), es ift

ber oberfte, b. i. bier ber oftlichfte.

Der Tuli Daß folgt barauf in Beft Ger Ort Tul ift auf der Map of Cabul im obern Thale des Benihir eingetragen); es ift die beste Passage, aber auch die langste; daher ber Rame Sul (b. b. im Perfifchen bie Lange).

Der Bagarat-Daß (Bagarut bei Mul gagl); Dies fer ift ber birectefte (auf ber Map of Cabul ift er von bem Orte Seifabab über bie Rette nach Charmaghjar geführt). Da er, nach Gultan Baber, auch über bas Dorf Barenbi

führt, wird er ebenfalls ber Barenbis Daf genannt.

Der Perman: Daf. Bon ibm wird von Sultan Baber nichts specielles angegeben. Mus einer andern Stelle aber er giebt fich, daß die Stadt, von welcher ber Dag den Ramen tragt, im Morben ber Stadt Rabut liegt: benn im Rrubiabr, wenn ber Bind in der Stadt Rabut anhaltend aus bem Rorden weht, fagt Sultan Baber, werbe biefe liebliche Luft beshalb Ba: ber Perman 29) (b. i. Mordluft) genannt. Bur Erflarung fügt die Note hinzu, biefe Route führe ebenfalls nach Charmaghe jar, und passire zwischen Selfabab und bem Anfange bes Thales Saglehauleng. G. Baber schattet bier folgende Anmertung ein: 3wifchen Perman und der Paghohe fenen fieben fleinere Paffe, Die Beft Befdeh (b. i. bie fieben Jungen) ge nannt. Romme man von der Anderab , Seite, d. i. vom Rorden bet, fo vereinten fich 2 Routen unter dem Sauptpaffe, und fuhre ten auf der Strafe der fieben Jungen hinab nach Perman (Durman auf der Map of Cabul). Diefe Daffage fen aber febr befahwerlich.

Drei Daffe, bemertt Baber, fubren auch aus Ghurs bend (b. b. Anfteigen burch Ghur) über bie Sochfette; fie muß fent nach Ml. Burnes Map mehr von Oft gegen Beft als gegen Mord geben.

5. Jenem letten lebergange gunachft befindet fich ber Dans gispuli, b. L. die neue Route, die über Balian nach Rhins

<sup>(\*\*)</sup> Sultan Baber Mem. p. 163. 39) ebenb. p. 137.

jan am Mordgehange hinabsteigt. (Auf der Map of Cabul ift fie aber den Bergort Doschaft, direct nach Rhinjan, eingetragen.)

- 6. Der Ripchat-Daß folgt diefem und fuhrt an den Berein ber Fluffe Surthab (ber von Baminan tommmt) und Underab. Dies ift eine gute Paffage (bie Rota fest bie Bers einigung beider Rluffe nach ber Map of Cabul in Rila Beiga an). 'Diefer Dag ift burch Gultan Babers erften Uebergang bes Gebirges merfrourdig, als er Rabuliftan eroberte. Bon Rundus aus jog fein Deer 30), weil in ben Oftpaffen von Benibir fich ibm ber Feind, vom Baran-Fluffe ber entgegenftellte, aber bie Beft. paffe in Chucbend ein, wodurch jener tournirt warb. Dagegen Defertirten mehrere Corps von feinem Feinde, wie bas ber Sas garas und andere, und jogen über die Denibir: Paffe nordwarts au feinem Secre, wodurch er nicht wenig geftartt mard. Er felbft rudte burch ben Dag von Ripchat über bas Sochgebirge, und anf diesem folgte auch feine Familie nach, In der Racht erfties gen wir, ergablt ber Sultan, die Paghobe, Supian (ober Upian); bis babin hatte ich noch nie den Stern Sobeil gesehen (b. i. ber belle Gubftern Canopus, im Sternbild bes Schiffes Argo). 216 ich aber die Paghohe erreicht hatte, zeigte fich Sobeil in vollem Glanze am Subgewolbe bes himmels. 3ch fagte; bas Kann Soheil nicht fenn. Dan antwortete mir: es ift Sobeil! und Bafi Cheghaniani rief mir jum guten Omen ben Bers ente gegen:
  - "O Soheil, wie fern funkelst du und wo steigst du empor? "Dein Glanz bringt dem Glud, auf den er fallt!" Alls wir den Fuß des Thales erreichten, hatte sich die Sonne eis

nen Speer hoch gehoben; in Senjed rafteten wir. Schon am folgenden Cage ward in die Gbene vorgerucht und die Belages rung von Rabul beschlossen, bessen Commandant sich aber ohne Schwertstreich ergab (im October 1504).

7) Der siebente Uebergang ift ber Schibertus Paß 31) (Schirtu bei Abul Fagl, Schibr auf Map of Caubul). Im Sommer, wenn die Baffer aufthauen, tann man biefe Paffage nur über Baminan und Sitan (Syghan auf Map of Caubul) jurudflegen; ber Winterweg führt aber über Abe

bereb, eine furgere Route. Diefer Dag (Chiberto) mar es,

<sup>\*\*)</sup> Sultan Baber Mem. p. 132 - 135. \*1) ebenb. p. 139.

aber den sich der Eroberer und Zerstdrer Delht's, Timnt 37, auf seiner Rudtehr aus Inden (s. Aften IV. 1, S. 579), als er ertrankt war, in der Sanfte nach Samarkand zurücktragen ließ. Außer diesem letteren sind alle genannten Passe zur Winterszeit auf 5 Monate durch die Schneemassen verschlossen. Im Frühzling, bei Schneeschmelze und vollen Strömen, sind sie eben so schwierig zu übersteigen als im Winter. Selbst über die Bergs höhen sind die Wege so beschwerlich, daß man sie nur während der Herbszeit, etwa 3 bis 4 Monat hindurch, gangbar nennen kann. Hierzu kommt noch ihre Unsicherheit durch die Kafirs Räuber, welche die Reisenden aus ihren Engschluchten und Vergs winkeln häusig überfallen und ausplündern.

3. Der hindur Rufch, Die Gebirgspaffage von Ras bul über Baminan nach Rhulum, nach AL Burnes.

## a) Allgemeine Ueberficht.

Auf der Westseite des Indus ruckt die Rette der hoben Schnees gebirge bes Sindu Rhu bem Muge bes Banderers naber, als Die des himalanazuges auf beffen Offfeite, und nur eine Lages reife von ber Stadt Rabul find die Bafferscheibeboben bes Ins bus, und Orus Gebietes einander fo gang nahe getreten, als man fruber nicht geahndet hatte, daß bies zwischen den großen Gude und Mord: Stromen ber Rall fenn murbe, ba weiter oftwarts auch teine Annaherung an diese hydrographische Erscheinung fatte findet. Al. Burnes Autopfie 33) ftellte juerft als Thatfache feft, bag ber Strom von Bamipan icon jum Ornsges biet gehort, bag von ba an icon bie Dordfentung bes Boe bens beginnt, dag zwar nordmarts auch noch Berge auftres ten, aber feine himalana Dits mehr, und bag ber Ruden ber Sochfette, wie man bisber wol annehmen mochte, nicht im Mors ben, fonbern ichon im Guben von Baminan, gwifchen biefem Orte und ber Stadt Rabul liege, namlich ber Rob i Baba, ber einzige, welchen ewiger Schnee bedt. Sowol gegen Bergt bin verliere fich bann die Rette in einem Labyrinthe nies berer Berge (namlich gegen Beften ber Paropamifus), wie gegen Morden bin, bis Balth ju, nur noch ein minder hober,

31) Al. Burnes Trav. II. p. 238-248.

<sup>432)</sup> Xeriffeddin Hist. de Timur etc. L c. III. p. 168.

obwol immer breiter Rlippenjug vorüberftreiche, ber Steingurtel

Arabischer Autoren genannt.

Diefe breite, gewaltige Bergmaffe von Rabul (34°, 24' 5" M.Br.) bis Balth (36° 48' 0" M.Br.), ein birecter Abstand von 36, und mit ben Rrummungen von 52 geogr. Meilen (260 Miles Engl.), murbe in 13 Lagemarichen auf 6 fucceffiven Gebirgepaffen mubfam überftiegen, bis jum Thale bes Orus bei Rhulum, & geogr. Meilen im Often ber antiten Stadt Balth. Die brei erften Daffe liegen zwischen Rabul und Bamipan; zwei von ihnen maren Enbe Dai fo tief mit Schnee bebectt, bag man nur am Morgen reifen tonnte, bei Froft, fo lange ber Schnee bie Pferbe trug. Die brei übrigen Paffe liegen im Norden von Baminan, waren minder boch und frei von Schnee. Rur auf blefe Paffage ift die Benennung bes Sindu Rufd, b. b. Sindu Zodter, wie wir oben bemerts ten, ju beschranten; eine Bezeichnung, die nach Ebn Batutas Conjectur in der physicalischen Schwierigkeit ber lleberfteigung für ben Bindu allerdings leicht ihre Erflarung findet, aber boch wahrscheinlich fich an eine viel altere Sage von Begelages rern ber Borgeit, etwa bem graufamen Bobat, als bem bortigen Grenzwächter und Lobichlager, anschließt, worauf bas Schab Rameh Firdufis, wie die Puranas, mannichfach anspielen 34).

Bon der Stadt Rabul, 6200 Fuß Par. (6600 f. Engl.) ib. d. M., ward die SirchuschmarQuelle bei 8076 f. P. (8600 f. E.) erreicht, wo der erste Schnee noch im Thale liegend (18. Mai) sich zeigte. Bon da die erste Paßhohe des Unna, 10,322 f. P. (11,000 f. E.), die zweite der Paß Sajgut, 11,835 f. P. (12,400 f. E.), die dritte der noch höhere Paß Ralu, 12,148 f. P. (13,000 f. E.), von dem man nach Basminan hinabsteigt, erreicht; beide letztere schneededeckt. Reiner der drei folgenden, nördlich von Baminan gelegenen Passe, überz trifft 8445 f. P. (9000 f. E.); keiner von diesen trug noch Schnee. Bon dem letzten dieser niedrigeren Passe, dem Rara Kotul (d. h. der schwarze Paß), der 8445 fuß Par. hoch, dat man noch immer 19 geogr. Meilen (95 Miles Engl.) weiter nordwärts zurückzusegen, ehe man ganz aus dem Berglande in die Depression der vorliegenden Ebene am Orus, bei Khulum,

<sup>&</sup>lt;sup>3 4</sup>) Capt, F. Wilford on Mount Caucasus, in Asiat. Research. Lond. 8. T. VI. p. 462.

eintritt. Der Ort Deibut, auf halbem Bege awifden bem Rara Rotul und Rhulum, liegt nach Al. Burnes noch immer 4000 Auf über bem Meere 35). Das Gefälle bes Khulum-Flufe fes beträgt auf jebe Dile Engl. 60 guß Engl., fo bag biefe vor liegende Chene von Balth noch immer an 1876 R. Dar. ober 2000 g. Engl. über bem Deere erhaben liegt. Sie ift alfo, obwol relativ gegen die amphitheatralifch umfreisenden Sochges birge betrachtet, ein Liefland, abfolut aber noch immer eine maßig bobe Plateauebene, die bemnach in abnlichem Die veau mit ber niebern Plateauftufe ber Songarei um die Saifans und Baltafche Geen, Die ihre tiefften Ginfentungen (f. Afien Bb. I. Einleit. S .- 50) fein mogen, gelegen erfcheint, fo bag von Balth aus ber Drus noch immer ein bebeutendes Gefalle jum Araleee beibebalt. Auch fteben, wie Al. Burnes ausbrucklich bemertt. Die nordlichften Randgebirge biefer breiten Sindu Rufche Rette, die wir in ber Gefammtbetrachtung ber Geftab tung Affens durchaus nur als die westliche Fortfegung bes Die malangenftems in berfelben fortitreichenden Mormal Die restion ansehen tonnen (f. Afien L. Ginleit. S. 46, IL S. 407), über ber anliegenden Ebene von Balfb noch fubn und fteil über 2346 g. Par. (2500 g. Engl.) 36), also absolut über 4222 R. Par. (ober gegen 5000 g. Engl.) empor, nacht, von Ans Schn fcmarg, wie polirt, febr imponirend, obwol ohne grandiofen Character, und erft gegen bas subliche Orusufer verfigden auch fie fich gang in die allgemeine Depreffion.

Bu bedauern ist es, daß Al. Burnes nicht auch die Liefe ber Thaler, 3. B. die Lage von Baminan, gemessen hat, wie er die Culminationen ins Auge faßte, denn dann wurden wir ein vollständiges Prosil dieser so hochst merkwurdigen centralem Hindu Rusch: Passage zwischen dem Indichen und Buchar richen Lieslande erhalten haben, wodurch jedoch auch so schon ein wesentlicher Theil der Consiguration Mittelasiens ermittelt ward, und auch unsere früher ausgesprochene Ansicht von diesem aus mehreren zusammengeschaarten Hochtetten gebildeten Gebirgstnoten vollsommen bestätigt, den wir deshalb ein wahres Alepenge birg stand mannten (s. Assen I. Einleit. S. 44), und das Bermittelungsglied beider entgegenstehenden Massener bebungen. Die Breite dieses hindu Lusch: Alpenlandes, welche

<sup>416)</sup> Al. Burnes Trav. I. p. 203. 14) cbenb. II. p. 240.

nach obiger aftronomischer Bestimmung zwischen Rabul und Balth 2° 24' beträgt, übertrifft noch die Breite des Eustopäischelvetischen Alpenlandes bedeutend, da diese nur 1° 40' beträgt, wenn man den Sudpunct bei Como (45° 50' N.Br.) und den Nordpunkt bei Bregenz am Bodensee (47° 30' N.Br.) ansest.

Mur einen ber hochqipfel, ben RobeisBaba, ben eine gigen in Difgeffalt, ba alle andere gerundete Fore men geigen, welcher über ber Bestseite bes Sajigut Daffes fich noch über 5000 guß relativ erhebt, bat 21. Burnes burch Schähung ju 16,890 R. Par. (18,000 R. Engl.) in bem bochften feiner 3 Dits bestimmt, und die ewige Schneegrenge 37) ju einer ungefähren abfoluten Sobe von 12,198 F. Par. (13,000 R. Engl.) ub. b. Dt., unterhalb welcher baber alle bortigen Ges birgepaffe liegen, bie Ende Juni inegefammt fchneefret Die brei Pife bes Rob i Baba ragen baber noch mehrere Saufend Ruf mit ihren weißen Gipfeln über dieselbe binaus. Auf der Offfeite diefer Daffe icheinen fich wol mehrere hobe Dits ju erheben, wie dem Rob i Baba gegenüber ber Sajigut, Dit, ber Maipug, Dit und andere, welche die Rarte verzeiche net, ohne bag weiteres von ihnen gefagt mare; aber ber bochfte bon allen liegt noch weiter gegen D.D., ber Dif bes Binbu . Rusch 38) genannt, ber 1° fern von der angegebenen Route ber 6 Paffe im Often liegen blieb. Er ift fcon von ber Stadt Rabul aus fichtbar, gang in mildweißen Schnee gehullt. Auch von ber Mordfeite ber, von Rundug, bat ihn 21. Burnes in einer Ferne von 30 geogr. Meilen (150 Miles Engl.) wieder ere fannt. Seine Sohe ift unbefannt, wenn es nicht eben ber von Macartney icon ju Clybinstone's Zeit burch Winkelmeffung auf 19,225 Suß Par. (20,493 Ruß Engl.) 39) bestimmte Schnee: colog ift. Durch Ergablung erfuhr 21l. Burnes, der ihn nicht naber untersuchen fonnte, daß auf ibm das Athmen fehr fcwer fein folle. Auf feinen Schneefelbern finde man baufig Saufende von erstarrten Bogeln, die in der dunnen Luft nicht weiter konne ten. Defter babe man ibn ju überfteigen verfucht, aber immer feien Menschen und Laftthiere erstarrt. Auch fei volltommenes Stillschweigen auf ihm nothwendig, um nicht Lawinen in Bang !

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Al. Burnes II. p. 241. phinstone Caubul p. 637.

ju bringen. Bon einem Schneewurm, der Seidenraupe ahnlich, erzählte man, der auf ihm leben, aber sogleich sterben soll, sobald man ihn vom Schneefelde aufhebt (auch auf dem Montblanc machte schon H. de Saussure dieselbe Beobachtung vom Bortoms men babin durch Lustudge verschlagener Schmetterlinge).

Diesen ganzen Theil bes hindu Rusch fand der britische Reis sende ganzlich ohne Waldung, an vielen Stellen ohne Grassung. In den Engpassen geht der Weg oft an der Basis von mauergleichen Felswänden und Abstürzen bin, die 1876 bis 2814 Fuß Par. (2000 bis 3000 Fuß Engl.) aussteigen, ein großartiger Andlick. Bor 7 Jahren stürzte der Garbagh ein Erdbeben gewaltige Felswände in das Liefthal, welche den Strom vier Lage lang dämmten und die Straße sperrten. Die Wasserkurze schelznen seit Aconen sich hier ihre Bahnen ausgearbeitet zu haben, als hätten sie ihre Spalten von der Höhe zur Liese eingesägt; so schaft es wenigstens, nach der gegenseitigen Correspons denz der Steinschichten zu urtheilen, die an beiden Uferseiten wie Wände aus Steinmassen gehauen, oder wie aus horizontas len Backseinlagern übereinander ausgebaut erscheinen.

So wechselnd sind aber diese Durchrisse und so im Zickzack oder windend, daß fast jede Wiertelstunde ein für sich wie durch Bastionen geschlossenes Bassin erscheint, und der Blick auf, und abwärts beständig durch diese stusenartige Succession von Thaktessen ziehe des Thals, der Dura i Zundan (Thal der Rerter) heißt, und offenbar davon seinen Namen erhielt. An vielen Stellen steigen aus den Engschluchten die Felswände soch empor, daß der Sonnenstrahl seinen Mittag von ihnen ausgeschlossen bleibt, und dies hinderte leider Al. Burnes, von Baminan 440) an nordwärts, wo bei diesen Tiefen die größern Erhebungen sehlen, bis zur Sene Turtestans seine Observationen über die Erhebung des Polarsterns zur Bestimmung der Breite fortzusesen.

Die hochsten Berge zwischen Kabul und hafigut schienen Al. Burnes Gneuß und Granit 41) zu sein, die gegen
die Gipfelhohen zu sehr eisenhaltig werden. Auf diese folgte
blauer Schiefer und Quarz, und viele Blode grunen Granits'?)
sabe man herabgestürzt in die Thaltiefe. Weiter bin folgte in

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes II. p. 243. 41) ebenb. II. p. 245.

Ralffeinconglomerat, voll eingebackner Riefel, baraus 8 bis 10 rostrothe, eifenhaltige Quellen sprudelten. Gine farte Quelle Dies fer Urt geleitete bis jum Sajigut. Paffe. Darauf folgten gemale tige Rlippen von rothem und purpurfarbigem Thon (Clay), dann Rettenguge von verhartetem Thon (indurated Clay) mit harten Gesteinsmaffen bis Bamipan. In Diefem find Die coloffglen Idole biefer Station und die vielen Bohlen ausgehauen, mas in bem weichern Gestein leichter auszuführen mar. Um Bamie pan ift Reichthum an verschiedenen Minern 42); ju Rulabut ift Gold, Lapis laguli; bicht bei Bamipan follen in einer Engschlucht 10 bis 12 Bleiminen bearbeitet werben. Rupfererge, Binn, Antimonium, Ochwefeltupfer (Millota, Murberfung), Schwefel, Asbest (Sung i pumbu, b. i. Baumwollenftein) werben bier gefunden. Mordmarts Baminan finden fich biefelben Minern im bortigen Gebirgslande por, bis man ben erften ber bort folgenben niebern Beravaffe. ben Afrobat, Pag, 8445 guß Par. (9000 guß Engl.), wieder nach Onghan binabsteigt; benn baselbst zeigen fich wieder Grae nitflippen, Die fcmarg, majestatifc, Bafaltfaulen gleich, fic erheben. Die beiben folgenden Daffe: Dundan Schitan, 7506 F. Par. (8000 F. Engl.), und der lette: Rara Rotul, 8445 R. Par. (9000 F. Engl.), von gang verschiedenem Unfehn. besteben aus hellbraunem Raltstein, ber febr bart ift und fcharfe fantige Sprunge zeigt. Bon feiner glatten, fcblupfrigen Obere flache bat ber erftere feinen Damen, Dundan Schifan (b. b. Bahnbrecher), erhalten. In diefer Formation des Raltfteins bingen die fteilften Absturge über dem Stromthale binab. Che indef wieder die Chene erreicht ward, lagerten fich dem Ralfftein breite Sanbfteinfetten vor, und in einer berfelben, bei dem Orte Beibut, bemertte man (mahrscheinlich boch wol noch im Raltfteingebiet) in gang regulairen Linien fortziehende Lager von Renersteintiefel, die hier als Flintenfteine benugt in ben Sandel tommen. In biefen letteren Partien zeigten fich auch wieder Schwefellager, mahrscheinlich mit Gnyslagern verbunden.

Auf ber gangen Strede biefer hindu Rufch, Paffage, bemerkt MI. Burnes, machfen weber Cebern noch Fichten irgent einer

<sup>42)</sup> ebenb. II. p. 246.

Urt; ein frupplicher Rabelholgftrauch (Furze, wie im Simalana, f. Afien II. S. 681, 695, 710 u. a. D.), ber gleich bem Europäischen Rrummbolz eine ungemein gabe Ratur bat. rantt fich an ben Rlippen binauf; feine Dornen fteben auf ibm wie die Stacheln des Igels; die Bergleute nennen ihn Rullab i Bugara, b. i. die Bugara, Dube. Gehr viele aromas tifch buften be Rrauter murben bem Botanifer eine interefe fante Alpenflora barbieten, benn auch die nachteften Relde tlufte find mit ihrem Teppich befleidet und geben das herrlichfte Rutter für Schaafbeerden, die auf diefen Alpentriften weiden. Eine ihrer nabrendften Rrauter ift bier bie garte Pflange ber Assa foetida 443) (Ferula assa foetida Linn.), welche bei ben Derfern Unquieb, und barnach im Sansfrit und ben Indifden Spras chen Binga ober Bingu4) genannt wird. Sowol ihre Blate ter, wie ihr ju Gummi getrodneter Milchfaft, ber unter bem Mamen "Teufelebred" in ben Europäischen Apothefen befannt ift, wird febr ftart nach Indien auf die Markte verführt (f. Affen II. S. 910), wo biefe Pflanze fremd ift, aber bei Brahmanen als officinell in ftartem Gebrauch ift. Diefe Gegend auf bem Binbu Rufd, und zumal Rhorafan, Belludichiftan 45) nebft Lariftan, icheinen bie beschrantte Beimath ber mil ben Berbreitung biefer Pflanze zu fenn, bie von bier aus als Bagre burch die gange Belt geht. Bei 7000 guß absoluter Bobe fand diefe Pflange gegen Ende Mai in voller Bluthe, und wuchs 8 bis 10 Rug hoch, ein annuelles Gewächs, beffen weiße Milch fich gelb farbt und verbickt fest wirb, bann in Saarface einges sammelt und ausgeführt jene ftinkende Gummiart giebt, welche wie ihre Blatter von Al. Burnes Reisegefahrten an Ort und Stelle begierig verzehrt murden. Dies ift unftreitig die fcon von Ariftobulus und Arrian bei Alexander DR. Ueberfteigung bes Indifchen Rautasus genannte Pflanze Silphium, von welcher Diefe Autoren Diefelbe Ergablung geben, baf fie ein fo beliebtes Schaaffutter und ibentisch mit dem Silphium ber Cyrenais in Libnen sen (f. Arriani de Exped. Alex. III. c. 28. 12.: Arriani Hist. Indic. c. 43. 13.).

In ben Thalengen biefer Paffage herricht eine großere

Al. Buspes Tr. II. p. 244; T. J. p. 193.
 Materia Indica Vol. L. p. 20, 585.
 Pottinger Travels in Beloochistan p. 109; Christie ib. App. p. 415.

Barme vor, wie fich aus ben Cereatien und Obstarten er giebt, bie bier febr gut gebeiben. Wenn bas Chermometer bier bei Sonnenaufgang auch unter bem Gefrierpunct fand, fo mar bennoch oft die Bige bes Sonnenftrahls am Mittag, jumal aber bei Schneereffer, unertraglich. Dagegen zeitigt eben bies wol ichnell bie bem Boben fo naben Ackerfruchte. Gelbft auf 9384 R. Par. (10,000 F. Engl.) Sohe traf 21. Burnes 40 bie Bergbewohner gieich nach bem Schmehen beim Pflugen ber Aetter, und die Aussaat im Dai wird icon im October geerntet; es wurde hier Gerfte ohne Grannen gebaut. In ben Thalern gog er zuweilen burch ftundenlange Obfigarten mit bem schonften Baumwuche: Apritofen gedeiben noch auf ben größten Soben am ansgezeichneter Bolltommenheit (vergt. Affen II. S. 704, 711, 713, 731, 733 u.a. D.). Erft auf dem hinabwege gegen Rhu, Inm jedoch traten am Ufer bee Stromes auch Rirfchen, Bir nen, Aepfet, Quitten, Pfirfic, Mautbeeren, Dom, granaten, Feigen auf, wo das Thal taum 200 Schritt Breite hatte, und mit ihnen tamen erft reichere Grafungen und viete befannte Biefentrauter jum Vorschein.

- b) Al. Burnes Noute über den Hindu Kufch. (Bom 18. bis 30. Mai 1832) 47).
- 1) Meber die drei sudlichen Paffe von Rabul bis Bamipan.

Am 18. Mai. Bei der Abreise von Rabut blieb langs bem Aufwege im Shale des Rabulftroms bis zu seiner Quelle Sirch ufchma der Weg nach Kandahar tinks, d. i. gegen West, liegen, so wie der nach Ehizni gegen Sud. Bis zum ersten Haltort Jutratz (d. h. fließend Wasser im Persichen) geht der Weg an klaren, schattigen Bachen in einer reizend cub tivirten Sbene hin. Das trefflich bewasserte Ihat ist keine halbe Stunde breif und hat noch viete Neisselder. Zu beiden Seiten im D. und W. heben sich Schneegipfet empor. Das Ihermomerter zeigte 12° 44' Reaum. (60° Fahrenh.). In der Sirchuschmar Quelle, die mit ihren Wasserteichen ein dem Ali geheiligter Wallssahrtsort ist, werden zahme Fische gehegt.

Bon da aufwarts wird das fich windende That immer enger, bis man den Unnas Pag erreicht, eine ebene Sobe auf

<sup>44)</sup> Trav. II. p. 241. (47) ebend. I. p. 171-207,

dem Raden des Gebirges, 10,22 Juß Par. (11,000 F. Engl.) ab. d. M., beren Zugang durch 3 kieine Forts beschützt ist. Noch war er mit Schnee bedeckt. Jenseit desselben, an einer geschützten Stelle, ist ein Dorf erbaut, bei welchem schon die Bergwassser in entgegengeseter Direction, also nach der Nordseite, ihr Gesälle hatten. hier, gleich auf der erken Paßtobe, ist also die große Bassersche zwischen Indus und Drus. hier war man schon in das kalte Bergland der huzaras gertreten, in dessen Ischen man erst pflügte und zu san beschan, als in Kabul schon die Saat in Aehren schoß, in Peschamer aber die Ernte schon in die Scheuern gebracht war. Weiterhin sührt der Gebirgsweg an der Basis des Koh i Baba vorüber, dessen dreigipfliges Schneehaupt sich weit über Montblanze hohe, bis zu 16,890 Fuß Par. (18,000 F. Engl.), emporthurmt.

Am 21. Mai Abends wurde der Fuß der zweiten Paß. Luce bes Pajigut erreicht, halb erschoft von Beschwerde und fast erblindet durch den Schneeschimmer. Bier Stunden Beges (10 Miles Engl.) hatte man im Bette des Bergstroms zurückles gen mussen, das knietief mit geschmolzenem Schnee gefüllt war, und wol 20mal im Zickzack hatte durchsest werden mussen. Ues berall war der Beg mit tiesem Schnee bedeckt, der Mittags so weich ward, daß die Saumrosse ties einsanken, oft stürzten, oder Reiter und Bagage abwarfen. Das Schmelzwasser des Schnees breitete sich in Sumpsmoore aus; dabei war die hise des resslectirten Sonnenstrahls empsindlich, drückend, die Nasenhaut schälte sich los, das Auge war geblendet. Am Abend ward das kleine Fort am Fuße des Passes erreicht, wo eine Huzara. Fas milie 448) den Reisenden Gerberge gab.

Ein elendes Saus mit plattem Dache, halb in der Erde fter hend, mit 3 Lochern im Dache ftatt der Fenster, von einem Susarameibe bewohnt, nahm die Wanderer als vermeintliche Persfer, und nur deshalb, gastlich auf. Die Wirthin versicherte, der Schnee schließe sie 6 Monat im Jahre in ihre Sutte ein; es regne hier nie, die Ausstatzeit ihrer Gerste sep im Juni, die Ernte im September. Gelb und Geldeswerth kannte sie nicht. Die Bewirthung erhielt man durch Lausch gegen Luch, Laback, Pfesser und Bucker. Die huzaras ober Hazaras (hazareh), die Al. Burnes hier traf, sind sehr verschieden von den

<sup>648)</sup> Al Burnes Trev. L. p. 178.

Afghanen; ihre Physiognomie mit vieredigen Gefichtern und fleinen Augen entspricht ihrer Satarischen Abkunft und ber Chinesene bitbung; einer ihrer Tribus nennt fich felbft Satar Bagara. Schon Abul Bagl 49) fagte, mit Bestimmtheit, baf biefe Sribus ber Sagara, an 100,000 Familien fart, welche ju feiner Beit alle bergigen Beibelander, von Balth bis Rabul, Chaina und Ranbabar beftet bielten, ein Reft ber Dichagatais eere feven. welche Mangu Rhan jum Beiftand feines Bruders Colatu Rhan, da berfelbe fich Perfien unterwarf, unter bem Commando Ritodar Oghlaus hierher geschickt habe. Der britte Theil von ihnen feven Reiterschaaren, Die Pferdezucht trieben, auch Schaafe und Biegen weiteten, aft, unter fich in blutige Rebben gerfielen. So weit Abut Fagl. — Die Beiber geben ohne Schleier, find bubid, nicht eben teufch, daher bei den Sunniten, Die fie als. Reber haffen, die bofe Rachrede, daß fie fich ben Gaften anboten. (nach, dem Gebrouch, von Sami, f. Affen I, S. 360). Allen Nach. barn befeindet, murben die Sugara langft ausgerottet: fenn, wenn nicht ihr klippiger Boben von hier an, sudwestwarts, durch ben Paropamifus fie: gegen die Ueberfalle von aufen schutte. In biefen Soben bes Sindu Rufth fehlt, bemertt Al. Burnes, Die: Kropfbildung gang, die boch in den Borbergen bes Simalange De: ftems bis ju Soben von 4000 Fuß fo haufig fich zeigt ...

Das fleine Fort am Pafeingange, mar; im. Befit eines Gebirgebauptlinge, Degban Butheb, ber an ber Spige von 12,000 Kamilien bortiger Bergvoller felbiffandig genug war, um fich nur wenig, um die Oberhobeit von Kabul zu befammern. Rum Glud fur die Briten, die am Thore als Nicht Doslemen Boll jablen mußten, mar ber Sauptling mit feinen Truppen ins Reld gezogen; fonft murbe ihnen vielleicht ber Durchmarfch theuer. ju fteben gefommen, vielleicht gar verwehrt worden fepn. Rurge lich batte in der- Nachbarschaft, ein fanatischer Mullah versucht eine neue Secte "die Ali Illahi" ju fiften, beren Dogma. ben Mi. über ben Propheten Dohammed erhob; man gab biefer. Secte, Beibergemeinschaft, und Bachanalien im Duntel, Chie ragh Rufd (b. b. Lampen lofder) genannt, Sould. zelotischen Mostemen maren so eben zu einem Rreuzzuge gegen diefe ausgezogen, wodurch die Strafe gludlicher Beise von ibret gewöhnlichen Gefahr, für die Paffanten, befreit mar.

<sup>40)</sup> Ayeen Akbery ed. Gladwis. Lond. 1800. II. p. 163.

Am 22. Man wurde ber zweite hauptpaß, hajigut, 11,635 Juß Par. (12,400 K. Engl.) ub. d. M. erstiegen. Noch trug am frühen Morgen ber gefrorne Schnee die Saumrosse; und da die Culmination des Passes nur etwa 1000 Juß, relativ, über dem Fort sich erhob, so war sie auch vor Erweichung des Schnees durch den Sonnenstrahl erreicht. Es war sehr kalt, nur Pelze schützen; das Thermometer siel doch nur 4 Grad unter den Gefrierpunct. Der Mangel an einem Wegweiser durch diese Schneewildnisse machte die Wanderung gefahrvoll. Noch war der 3te, wieder um 1000 Fuß hohere Paß, Kaln, 12,198 Juß Par. (13,000 F. Engl.) zu ersteigen. Die Schneehemmungen zwangen eine seiner Schultern im Umwege zu umgehen, um in ein Seitenthal zu tommen, dessen Bergwasser abwärts nach Basminan, also schon zum Flußspsteme des Oxus oder Gishon sührte.

An 3000 Fuß steigt man von ben Sohen ber Schneepaffe burch furchtbare Rippenwände und Absturze hinas in bas That von Bamipan, bas reich an grandiofen Naturscenen und merkwurdigen Denkmalen ber Borzeit ift, über die man kaum noch Sppothesen 450) wagen burfte, die nun aber boch schon von einem Augenzeugen erblickt, wenn auch keineswegs noch genan untersucht sind.

Al. Burnes <sup>51</sup>) ist der einzige Europäische Berichterstatter dieser Localität als Augenzeuge, von der alle orientalischen Geosgraphien sprechen, und viele Historien, Sagen u. s. w. mittheilen, die aber nun durch aufgefundene Denkmale innerhalb dieses Gebirgspasses und seiner nahen Umgebungen zu neuen Forschungen führen mögen, von denen einige Resultate, so weit sie hierher zu ihren Localbeziehungen gehoren, wir vorläusig in beisselgender Anmerkung niederlegen, da die vollständigere antiquarissche Untersuchung selbst, nebst den Beweisen für diese, wie es scheint nicht unwichtigen Ergebnisse, umständlicher entwickelt and berwärts, im Zusammenhange in einer besondern Abhandlung über diesen Gegenstand mitzutheilen senn werden.

Die tiefe Felsschlucht zwischen dem hochgebirge zeigte ein instereffantes geographisches Profil. Das Nebenthal, welches auf dem Umwege durchzogen ward, bewies durch unzählige Ruinen.

<sup>180)</sup> Neber Alexander bes Gr. Feldgug a. a. D. S. 15-16.

baufen, bag es in aften Zeiten befestigt gewesen mar. Ginige bic. fer Erummer, fagten die Leute, fenen Erummer von Poftbaufern aus der Mongholischen Raiferzeit, Die, wie wir oben faben (f. Affen IV. 1. 6. 630-631), an "ber großen Ronigsftrage" burch Raifer Afbar erbaut murben; aber die weit großere Babl wurde ben alten Perfertonigen zugefchrieben, und gumal in die Zeiten Bohats, die Firdufi im Ochah Dameh bes' fingt, gurudverlegt, fur melde bie Gegend von Baminan im ditlichen Rhorasan die classische Gegend ift. Gin Castell zumal, am Mordende bes Thales, bas' ben Engpag am Ausgange beberricht, fagt 21. Burnes, ift mit großer Arbeit auf bem Gipfel eines Relsabsturges erbaut und funftreich mit Baffer verfeben. Daraber viel Sagen und Fabeln unter bem Bolf; leider waren bie Umftanbe nicht gunftig alle bicfe Bauwerte naber zu untersuchen, fo bag wir nicht einmal eine turge Characteristif ibe rer Conftructionen erhalten.

Rur von bem Sauptthale Baminan, bas von Beft nach Qft, am Subfuße des Afrobat-Paffes vorüberzieht, ebe es nord marts, in noch unbesuchten Schluchten, fich nach Geri und Rhundug wendet, in welchem die gabllofe Menge von Grotten und Ercavationen, Sumuch ge nannt, brei volle Stunden (8 Miles Engl.) entlang, ju beis ben Seiten, in ben Thalmanben Baminans fich zeigt, die einft ber gablreichen Population eines Troglobyten : Boltes ober Saufenden von Eremiten und budbhiftifchen Religiofen gu Bohn. ftatten bienen mochten, ift bei Ml. Burnes im Allgemeinen bie Rede. Mur von ben beiden bis zu 120 Rug hohen in ben Berg gebauenen Coloffen mit menfchlicher Geftalt, ben fogenannten But: Baminan 52), die am Rarawanenwege, zwischen und über vielen Grottenwerten feltfam emporftarren, giebt derfelbe eine nas bere Befchreibung und Abbildung, ju beren Erflarung wir weiter unten guruckfehren werben, ba wir hier, furs erfte, noch ben narblichen Fortidritt über Die Binbu Rbu Daffage vers folgen.

<sup>52)</sup> J. Baillif Frazer Narrative of a Voyage into Khorasan. Lond. 1825. 4. App. B. p. 121.

2) Ueber die brei nordlichen Paffe von Bamipan bis Rhulum.

Dach eintägigem Aufenthalt 83) in bem ungaftlichen Bas minan, von beffen gegenwartigen Bewohnern und Buftanbe uns nichts Maberes mitgetheilt wird, weil es wot nur, gleich allen ans bern, bortigen Rleden ein ctendes Meft rauberifcher Bergtribus fenn mag, maren 6 geogr. Deilen (30 Diles Engl.) jur nachften Station, nach Opghan, jurudjulegen. Auf halbem Bege bas bin, wurde der Pag Afrobat, 8445 g. Par. (9000 g. Engl.) überfliegen, welcher die moberne Grenge von Rabul bilbet, be Bamipane Commandant noch von biefem Staat eingefest wirb. Jenfeit biefes Paffes beginnt, mit bem Ginftuß einer ane bern, nordifchen Berrichaft, mit anderm Bolt und Sitten, mit einer bolb fich verandernben ganbeanatur, auch ein anderes Landergebiet, bas man früher bas Sas tarifche nannte, bas richtiger mit bem einheimischen Ramen, nach feinem Aboriginer : Stamme, bas Webiet von Burtoftan genannt werden tann. Doch durchzieben wir bier, noch zuvor ben gangen Gebirge meg, ber und in bie nordliche Chene einführt. che wir jur Subfeite jur Rabukerraffe jurudtebren.

Ml. Burnes fagt, er fen bier, auf dem Afrobat Paffe, wo ein fleines Bergfort erbaut ift, aberrascht gewesen, weil er nun erft, vor fic, nach ber frubern Rartenzeichnung, bie großen Schneegebirge bes Sindu Rhu erwartet babe, die aber in Natura fehlten, weil fic binter ibm 34) tagen, und von ihm fcon überftiegen maren; beshalb er eben ben Rob i Baba als Die Fortfetung ber Sauptfette anzuseben fich veranlagt fab. Allerbings war biefe irrthamliche Unficht fraberbin allgemein, und es ift bies eine wefentliche Berichtigung unferer Rartenzeichnung. Obwol indeß die coloffaten Gebirgepaffe überftiegen maren, und nur niedrigere jedoch immer noch von 8000 bis 9000 Rug abfor luter Sohe vorlagen, fo fann man beehalb nicht eben fagen, baß nun auch ichon bie Gebirgebilbung aufhore; benn über folche Daffe muffen boch immer noch bedeutende Gipfelfpigen menia-Rens ein paar taufend Fuß hoher emporragen, die dem Anblicke Mi. Burnes offenbar nur megen ber engen Steilfdluchten, Die ibm felbft bie Deffung ber Sterne und ber Sonnenculmination verbectten, verborgen blieben; wie bice fo baufig bem Banberer in ben gleichfalls zwischen tiefen Mauermanben eingeschittenen

<sup>483)</sup> Al. Burnes Trast I. p, 189 -211. 44) thenb. p. 189.

Thaiern Tyrols, Salzburgs und anderer Thelle der ditlichen Al begegnet. Es ftricht also der Alpengurtel des hindu Khu sie noch immer in bedeutender hohe und Breite auch noch an Mordseite Baminans vorüber, nur führen bequemere, schi freiere Passe über ihn hin, und Baminans Lage bleibt i mer innerhalb des Alpengebirgslandes, der hau schlissel seines leberganges, wenn es auch nicht wie die ber irrige Borstellung war, am Sudfuße der hochsten Ketten li

Bor uns, sagt Al. Burnes, hatten wir vom Afrol noch einen breiten Gurtel von Bergen zu passiren; aber t waren meist frei von Schnee, und weit niedriger als die, we wir schon überstiegen hatten. Mit Empfehlungsbriefen von bul an den Commandanten von Bamipan hatten uns 20 gter desselben als Escorte begleitet; sie ritten schone Turkmar pferde, und waren von ihren großen, grauen Jagdhunden bez tet. hier auf der Hohe von Afrobat verließen sie uns, wir mußten dem befreundeten Kabul Lebewol sagen.

Es folgen die Gebiete einiger Berghauptlinge, die nur wo Sicherheit gewähren. Syghan, die erste Station, gehort z Territorium des Uzbefen Mohammed Ali Beg, der abm selnd bald Unterthan von Kabul, bald von Kunduz sich nei je nachdem seiner Macht es zusagt; der aber keines von bei ist. Dem Khan von Kabul zahlt er hochstens einige Pferde, i von Kunduz einige Menschen, die er durch seine Streiscorps auf Naubzügen wegfangen läßt und als Sclaven behandelt. I sind es Huzara's, Shiiten, die den Sunnitischen Uzbeken, ren Erzseinden, verhaßt sind, und die sie mit Gewalt glauben kehren zu mussen. Dieser schändliche Menschen raub ist ble größte Gesahr für den Reisenden. Der Kasila Baschi h die Briten glücklicher Weise als arme Armenier eingeführt, so men sie ungeplündert mit Abtragung eines geringen Zolles du

In Syghan hatte man schon ein anderes Land betre und war unter einem Bolke von andern Sitten. Die Mosch waren mit Filzteppichen belegt, ein Zeichen mehr zelotischer Fremelei; auch waren sie besser gebaut als in Kabulistan. Man lehrte die Reisenden in der Herberge, daß es unerlaubt sey, the Lager die Fuße gegen die Seite nach Mekka zu auszustrect das sey zu verächtlich. Der volle Schuurbart bezeichnete dies nen Ungläubigen oder einen Shiiten; um nicht, als solcher, den Beschimpfungen des Bolkes auszusesen, mußte der mit

Saarbufchel bes Schnurrbarts abrafirt werben. Das bigotte Bolf non Onghan erregte bennoch Bangigfeit. Mur innerhalb ber Stadtmauern fabe man einige bubiche Unlagen von Garten; aus Berhalb berfelben ift bas Thal eine Gindbe ohne Begetation. Rur Die geognoftische Untersuchung ber nachten Felfen bot ein Intereffe bar; aber auch bas murbe fehr bald gebampft. 218 21. Burs nes einen ber Steine genauer betrachtete, rief ihm ber mistranifche Rafila Bafchi ju: Mun! haft Du's endlich gefunden? Bas benn? "Das Golb." Sogleich marf ich ben Stein fort, fagt ber Reisende, und ward vorfichtiger, um mich nicht in neue Gefobren ju fturgen.

Bon Syghan aus murbe ber Dag Dunban Shifan (b. h. ber Bahnbrecher), 7506 guß Par. ub. b. DR. (8000 R. Engl.), wo noch bie Assa foetida, Pflanze wachft, überftiegen. Der hinabweg fuhrte burch ein fcones, aber enges, nicht über 300 Jug breites Thal, mit Obstgarten voll Apritofen, bas mehrere englische Miles weit fich bis jenseit bes Dorfes Ramurd hingieht, bas an einem linten Seitenarme bes Gori Rluffes liegt, ber, an Rundug vorüber, jum Orus oder Gibon fallt. Bu beiben Seiten diefes Engfchlundes fleigen die Relfen bis ju 3000 Ruf empor, und unmittelbar, fo fteil, bag es unmöglich mar Rachts Observationen über bie Sternhohen anzustellen.

Ramurd 455) ift die Refidenz eines zweiten Gebirgerbaupt linge, eines Sabjit (b. b. eines Derfifch redenden), Rubmut Ullah Rhan, ber bem Bein fehr ergeben. Obmol an den Rhan von Rundug tributpflichtig, forberte er boch auch feinen Roll. Die Reifenden gelobten ihm, fatt beffen, Bein von Rhul-Imm ju fenden. Ohne große Macht treibt boch auch er Menfchen. raub: aber auf andere Urt wie fein Nachbar in Snaban. Er aberfiel eines feiner eigenen Dorfer ploglich, machte alle Ginmob ner beffelben ju Gefangenen, und ichiefte fie, ale Sclaven. feinem Gebieter bem Mohamed Murab Rhan von Runs bus, ber ihm, jur Belohnung fur folche Devotion, noch brei neue Dorfer abtrat. Der Gohn bieses Labie mart die Sauvegarbe ber Karawane.

Um 26. Man wurde ber lette ber Paffe bes inbifchen Raufusus, ber Rara Ruttul (richtiger Rotul, d. b. ber fdmarge Dag), 8445 F. Par. (9000 F. Engl.) überftiegen,

<sup>444)</sup> Al. Burnes Trav. L p. 195.

von welchem boch noch immer eine Strede von 19 geogr. Deit (95 Diles Engl.) Innerhalb bes Berggartels ju burchzies ben ift. Bei bem Dorfe Duab, wo fich zwei Bergftrome vers einen, flieg man in das obere Thal des Fluffes binab, ber wefts marts vom Choris Rlug, und bemfelben parallel, ebenfalls nordmarts, an Beibut und Rhulum vorüber, jum Drus fallt. Das furchtbare Felsprecipice, dem man entlang folgte, war fo tief, daß durch die Felswande jur Geite, des Machts, alle Sterne bis jum Zenith verborgen blicben. Diefe Begend ift durch Rauber gefahrvoll : eine Bande von einigen 30 Reitern, Tatarie iche Bugaras, zeigte fich auf ber Bobe, nabe bem Paffe. Der Ruf Allaman! Allaman! (b. b. Rauber) ertonte burch bie Raramane. Mur bie farte Escorte rettete uns, fagt 21. Burs nes; fonft murden wir, wie fo vicle andere, als gefangene Glas ven ju Birten gemacht worden fenn. Go fielen fur biesmal nur 2 Rameele und beren Rubrer in ihre Bande. Dem Rlugthale bes Rhulum folgte nun die Strafe immer gegen ben Morden swifchen Bergen hindurch, ftets bergab, uber Rhurrum, Sars bagh bis Beibut 56); ofter burch furchtbare Defileen, über welchen die Felfen 2000 bis 3000 Fuß herabhingen. Auf ihren Rinnen horsteten eble Schmarg. Abler, und in Rreifen fcmebe ten Geier und Falten durch die Lufte. Der Engpaß bei Beis but, Dura i Bundan (b. b. Thal ber Rerter), foll von feiner schauervollen Beschrantung den Mamen haben, weil ibn an mehrern Stellen nie ein Sonnenftrahl treffen tann. wachft eine Pflange, die fur Pferde und Maulthiere ein Gift fenn foll. Gie heißt Buhr buta (b. h. Giftpflange); ihre lilienartige Bluthe ift 4 Boll lang. Dr. Ballich foll fie fur eine Species von Arum anerfannt haben. Beerden von Wild. verschiedener Art, sabe man auf den benachbarten geleboben. Der Boden der Thalgrunde mar aufgewühlt von gewaltigen, wile ben Chern; die aromatischen Alpenweiden maren von gablreis chen Beerden bedeckt; im Thale zeigten fich viele Obftpflanguns gen, und die Bevolferung nahm mit ber Annaherung gegen die Cbenen von Turfestan bedeutend gu. Schon zeigten fich bem Europaischen Auge befanntere Gemachfe, Beifdorn (Hawthorn), Bedenrofen (Sweet briars), Ranfen (Hemlock) u. a. m. Die Raramane legte von Sonnenaufgang bis 2 oder

<sup>84)</sup> ebenb. I. p. 202.

3 Uhr Nachmittags, täglich nur an 4 geogr. Meilen (20 Miles Engl.) jurud; bas Fruhstud, nur trocen Brob und Rase, wurde auf bem Sattel verzehrt, und bas Lager unter freiem himmel genommen, wobei man mit treuzweis untergeschlagenen Beinen, am Feuer sienh, den Schlaf erwartete. Die Begrußungen wurden nach persischer Hoflichkeitssitte sehr mannichsaltig; Jedermann ward nun schon Rhan oder Aga titulirt, jeder Mullah oder Priester als Akhund (d. i. Lehrer) oder Akhundzada empfangen, sobald er der Sohn eines Mullah war, jeder Schreiber oder sonstiger Geschäftssührer als Mirza begrüßt u. s. w.

Seibut 457) ift die Restdenz eines britten Gebirgs, Sauptlings, eines Uzbeken Chefs, Baba Beg, der ein gesurchtes ter Tyrann ist, und wegen seiner Grausamkeit aus Khulum vers trieben ward. Man zog, gludlicher Weise, ungestort an seinem Castell vorüber, das von Backseinen erbaut von einer Sohe herab den Weg beherrscht, und einem darunterliegenden Dorfe gebietet. Eine sternenhelle Nacht erlaubte, hier, im Norden des hindus Rusch, wieder die erste Observation der Polhdhe zur Bestimmung der Lage des Ortes.

Bei heibut erweitet sich nun, jum ersten Male, das Thal zwischen ben Berghoben; bie Landschaft wird gastlicher, liebliches Gartengelande mit vegetabilischem Lurus erquickt das Auge. Den gunstigen Clima. Bechsel verfundet die Erscheinung bes Feigenbaums, der nicht hoher auf im Gebirge machst und auch in Kabulistan fehlt.

Heibut liegt boch immer noch 3753 F. Par. üb. b. M. (4000 F. Engl.). Der Boben ist fruchtbar, ber Pstanzenwuchs üppig; die tropischen Plagen glaubte man im Rücken zu haben; bier kehrten sie schlimmer als in Indien wieder. Schlangen und Scorpionen schrecken ofter am Wege auf und verwundeten. Die Häuser in heibut haben nicht mehr die Terrassendächer von Kasbul; sondern, wie von da an durch den ganzen Westen von Asicul, niedrige Dome oder Kuppeln, mit einer Dachdsfinung als Rauchssang, so daß jedes Dorf auf seinen nackten Untermauern einer Gruppe vieler und großer Bienenstöcke aus der Ferne gleich sicht. Das Bolt von dem vorigen so verschieden, wie dessen Wohnungen, trägt Kegelmüßen, statt der Turbane, und hohe, braune Stiesein. Die Weiber kleiden sich in die buntesten Farben; viele

<sup>44.7)</sup> Al. Burnes Tray. I. p. 203.

geben schon unverschleiert, und so zeigt sich schon manches schone Gesicht. Noch immer behaupten die Frauen vom Lurt-Stamme ben alten Ruhm ihrer Schonheit, und stehen darin der mannlichen Bilbung voran.

2m 30. Dan führte der lette Lagemarich, durch ben Inbifchen Raufasus, aus den Bergen binaus in die Chene von Rhulum, ober Safd Rurghan, mo fich ein ichoner Blick eroffnete, ber bas nordwarts fich fentende Land bis jum beruhms ten Orus , Strome oder Gibon überschaut. Moch feine Stunde oberhalb ber Stadt Rhulum verlagt man bie letten Berge, Die noch einnigt ploglich fteil und impofant, bis ju 2814 Sing Dar. (3000 F. Engl.) absolut, oder 1000 Rug relativ über dem allaes meinen Miveau ber Drus Ebene auffteigen. Gin enges Des file, bas leicht ju vertheidigen ift, fuhrt hindurch, und Rbu, Inm, bie Grengftabt bes machtigen Chefe Murad Beg von Rund ug ift erreicht, der alles land am Mordgebange bes Bindu-Rhu unter fein Joch beugte. Rhulum mit 10,000 Einwoh nern, mit Balfb in gleichem Parallel, liegt nun icon bem Orus gang nahe, ju beffen Stromgebiete wir fpater, fortichreiten, fur fest aber noch einmal in die Mitte und auf die Subseite bes Bindu Rufch, jur Sochterraffe von Rabuliftan jurudtebren.

Anmertung 1. Bamipan (Alexandria ad Cancasum), feine Sobilen und Colosse.

Baminans Geschichte, dieses Dauptschlosses der hindu Auschappassage, blieb bisher bundet und in Fabel gehüllt, aus welcher nur einzelne Lichtpuncte hervorstrahlten, weil die Specialberichte über die Begebens heiten dieser becalität fehlten, so bebeutend sie auch war, da schon Strado mit Recht sie als auf dem großen Areuzwege Mittels afiens liegend (int rie de Banrowe rolodor Strado XV. c. II. §. 8.) characteristisch bezeichnet; also auf dem Bendepuncte der Sprachen, Culturen, Religionsspheme, wie auf der großen Hexcesstraße der Eroberer und Colonisationen, die daher auch bis in die neuesten Beiten bei den Eingebornen in Iran, Indien und Balth den Ramen der großen Konigssprache beibehielt. Wir wers den nach vielsährigen () Bemühungen es endlich versuchen, in dem Folgenden einen turzen Entwurf zur Aussällung jener Lücke und zu der daraus hervorgehenden Erklärung der Denkmale Baminans mits zutheilen.

<sup>\*\*)</sup> Die Borhalle Curopaifcher Boltergefc. 1820. G. 329 u. a. D.

3m Pafthale Baminans wurbe Alexandria ad Caucasum ober sub ipso Caucaso, burd Meranber M.468) gegrundet. Auf bem Uebers gange amifchen Battrien und Inbien gelegen, wo Drmugb und Brabma berrichten, warb nach bem Berfall ber matebonifchebattrifchen Mos narchie (136 vor Chr. Geb.) unter bem Ochuge eingewanderter Getis fder ober Satifder, fogenannter Inbo-Stythifder Rarften (f. Affen I. S. 94, 350-352, 431-437 und oben G. 101 ft. t.), ber Inbifde Rautafus mit bem Paropamifus unb Ropbene, b. L. gang Rabuliftan, burch Bubbhismus co), bon ber driftlichen Mera an, und felbft fruber icon, vor ber Macebonier Beit, bis in bas VIII. und IX. Jahrh., ju feiner bochften Bluthe erhoben. In biefer bieber ganglich unbefannt gebliebenen Deriobe vorherrichenben Samander Cultus auf ber Beftfette bes Inbue, im Gegene fate bes Brahmacultus auf beffen Oftfeite und in ben Gans gestanbern , fullt fich bas Sochland bes heutigen Afghaniftan, über Ras bul bis Bamipan und jum hindu Rhu hinauf, mit jenen coloffalen Baumerten (f. oben G. 98 - 122), welche feitbem bie Bermunberung ber Entbeder fetbft erregt haben. In biefer Periobe ift es, mo am Enbe bes IV. und in ber Mitte bes VII. Jahrhunderts burch Dilgerfahrten Bubbhiftifder Priefter (ga bian im Jahre 399, Sidan Thiang 630-650 nach Chr. Geb.) aus China in bas Band ihrer Patriard en ober Rirdenvåter, über ben Inbifden Rantafus pher bie Paffagen bes Sinbu Rhu und bes hinbu Rufch, ber Inbifche Rame Bamipan gum erften Dale in ben Chinefifchen Unnalen, in ber Chinefifchen Umfdreibung gan pan na bei bidan Ehfang, ber binburd reifet, wie in ben Unnalen ber Thang = Dynaftie (bie von 618 bis 907 nach Chr. Geb. herricht) 61), hervortritt.

Rur aus bem Benb, als Bamie 42), b. b. bie Reiche, im

<sup>4.0)</sup> G. Ritter über Alexander M. Felbzug 1832. 4. G. 14 u. f. •0) Foe Koue Ki ou Relation des Royaumes Bouddhistiques. Voyages dans la Tartarie, dans l'Afglianistan et dans l'Inde executés à la fin du IV Siècle. Par Chy-Fa-Hian. Trad. du Chinois et commenté par Abel Remnsat, ouvrage posthume, revu complété, angmenté etc. p. MM. Klauroth et Landresse. 4. Paris 1837: vergl. G. F. Reumann, Prof. Pilgerfahrten Bubbbiftifder Priefter pon China nach Inbien, aus bem Chinef. uberf. mit Anmertungen. Letipzig 1833. 8. 3. Klaproth' Reife (im 3. 630-650 n. Cor. Geb.) bes Chinefifchen Bubbhapriefters Dlaan Thang burch Mit-61) Ab. Kemusat Retel . Afien und Inbien. Berlin 1834. 8. marques sur l'Extension de l'Empire Chinois du coté de l'Occident, in Memoires sur plus. Questions relat. à la Geogr. de l'Asie centrale. Paris 1825. 4. p. 91; berf. in Notice sur quelques Peuples du Tibet etc. de l'Ouvrage de Ma touan lin etc. in Nouv. Melanges Asiat. Paris 1829. 8. T. I. p. 214. 42) f. Vocabulaire Zend-Pehlyi in Zend-Avesta p. Anquetil du Perrou II. p. 433.

Pehlvi: Bamitichaguin vofefc nach Anquetil, b. b. Paras bies, ober aus ben Puranas bet Sanstritwerte, wenn man bier bem fleifig fammelnben Buford trauen barf, wonach Dara Bami bie reine, glangende Bami, b. i. Capitale, mar; ober als Paro Bas mi 43), b. b. bie Bergftabt, was bie Malebonier leicht in Paropamisos peranbern mochten, batte biefer Rame noch fruber bekannt wers ben tonnen, ein Rame, ber aber burch bie Datebonier nun auf bas Stadtgebiet und auf bie Bewohner bes Gebirgelandes, von bem jenes bie Capitale gemesen, die nun ihre Alexandria überbot, übertragen, ber Bestwelt befannt warb. Dit ber Ausbreitung bes Roran burch gang Bran mußte fpaterbin, wie ber Bichtbienft Boroaftere mit feinen Reueralidren, fo ber Bubbhaeultus mit feinen Rioftern, Reliquien und Troglodytenleben, por bem blutigen Schwerte bes Islam von bies fem Sochlanbe gurudweichen. Bablreiche Populationen beiber Kriebensreligionen, bie unter bem milben Scepter Saffanibifder herricher, wie Rufdirvans und anderer, neben toleranten Getifch-Bubbbiftifchen Dynaftien (wie bie Ranertos- und Motabphyfes-Mungen und andere beweisen, die in fo großer Menge bei Musgrabungen ber gleiche zeitigen Monumente gefunden find) in Boblftand maren, bewohnten bas mals noch bas Sochland Afghaniftans. Gie lebten bort noch Sabrhunderte binburd unter bem nachwirfenben Ginfluffe battrifde griechischer Civilisation, wie bie griechische Runft und bie griechischen Les genben auf fo vielen Saufenben bort einheimifcher Dungen beweifen ; aber fie verfch win ben feit bem Ginbringen ber Mohammebaner gant. ober werben boch nach anbern Seiten bin gerfprengt. Gleich ben Gues bern nach Inbien (Parfeneinwanderung, f. Afien IV. 1. 6.615-619), fo bie Bubbhiften in bie hochgebirge von Raferiftan, Baltis fan, Labath (foob. S. 112, 216), ober nach Rlein und Groß Zubet. Araberheere, unter ben Rhalifen, und muhammebanifch geworbene Aurtftamme bringen als bluttriefenbe Sieger und Eroberer burch ihre Shagie ober Glaubenstriege in bie friedlichen Sige ber Regeranbeter und Bubbhaverehrer (fcon feit bem Enbe bes VII. Jahrbunberte, f. Afien IV. 1. G. 531) ein, und verandern burd neue Ans fiebelungen ihrer Borben, burch neue Sitten und Lehren, großens theils ben Character ber Borgeit, fo bag nur wenige Refte in ges ringen Gruppen ber Aboriginer, als Rafern in bem Gebirgelanb, ober als Tabjit in ben Gulturlanbichaften, ftete im Rampfe gegen fie, ober im harten Drud unter ihnen, in eingelnen, gefchutteren Sauen gurudbleiben.

<sup>62)</sup> On Mount Caucasus by C. Fr. Wilford, in Asiat. Res. Lond. 8. T. VI. p. 462—472; ptrgl. Maries Hist. Gen. de l'Inde. Paris 1828. 8. T. I. p. 39.

Ritter Erbtunde VII.

Dit biefer britten Periobe, nach ber Perfifchen unb Datebonis fcen, namlich ber beginnenben Berrichaft bes 3 81 am, fangen, ftatt ber bisherigen Briechischen und Chinefischen Schriftsteller über biefes Befte enbe bes Inbifden Rautafus, bie Arabifden und Deefifden Geographen und Siftoriter an, une in abgeriffenen Rotigen ibrer Beltbefdreibungen, ober ber Chroniten ihrer Dynaftien, eingelne Bichtftrablen auf bas Schickfal von Bamipan und feiner Umgebungen gu werfen, wie Ebn Sautat (950 nach Chr. Geb.), Abulfeba, Mitte bes XIV., und Abul Ragt, Ende bes XVI Jahrhunderts; auch Mir-Thonb in feinen hiftorien ber Dynaftien. Gie reichen nur fo eben bin, um zu geigen, bag Bamipan noch immer eine bebeutenbe Stabt war, balb fo groß, fagt Ebn Sautal 44), wie Balth, und baf fie feft genug war, um eine Belagerung gegen bie weltfturmenben Monabolen einige Beit lang auszuhalten. Aber auch fie, wie fo viele ihrer weit größern Schweftern, warb enblich erfturmt und ber Erbe gleich gemacht. Die Stabt Bamipan, ergablen bie Mongholifden Anna-Ten 66), pertheibigte fich bartnactig gegen Dichingistbans Ueberfall (im Sabr 1221), bis es enblich ertag, unb, im Born bes Groberers gerftbrt, felbft bas Rind im Mutterleibe nicht geschont warb, bas Bieb felbft uns ter ber Buth bes Schwertes fallen mußte. Baminan, bie Stabt, ward gur Buftenei, und feitbem Dusbalig, b. i. bie traurige Stabt, genannt. So bie Mongholischen Annalen.

Daffelbe Schickfal traf bamals auch bie blabenben Rachbarftabte Balth, herat, Rabul, Randahar, Gazna; zwei Jahrhunderte fraher hatte burch Sebetthegin, ben Zurt. Sclaven, ben furchtbas ren Relbherrn und Begrunder bes Shagnaviben Saufes (f. Afien IV. 1. S. 532 - 534), baffelbe Schickfal fcon bie Bobnungen ber Gat. ter, wie unter Dichingisthan bie ber Denichen, getroffen. Ge betthegin mar in feinen Glaubenstriegen, wie Dirthonb ..) fact ber unerbittliche Berfibrer aller Ibolanbeter, aller Ibole unb Sobentempel auf ber Beftfeite bes Inbus gewesen, und mur bas Borbild feines Sohnes, Sultan Mahmubs, ber biefetbe Berftde rung auch auf bie Oftfeite bes Indus übertrug. Doch auch vor ihm giebt Berifchta zu verfteben (f. Afien IV. 1. C. 531), baß icon Enbe bes VII. und Anfang bes VIII. Jahrhunberte theilweife Berberruns aen Arabifcher Anführer, entflammter Anhanger bes Propheten, benfels ben Boben trafen.

<sup>444)</sup> Oriental. Geogr. 1. e. p. 225. 467) Deguignes Geichichte ber Bunnen, Auren, Mongholen zc. Uebers. v. Dahnert. Greifsmalb " Deguignes Gefcichte ber 1769. 4. Ah. II. S. 602—604, III. S. 68. 66) Historia Samanidarum ed. Wilken, p. 204-205 Not. 55. ad p. 115; beff. Histor. Gasnevidarum p. 142.

It es gu verwundern, wenn nach folden Bolterfturmen, Rrieges. fluthen und Religionsmechfeln bie Den fmale ber Borgeit in Ruis nen gerfielen und fcwanden, felbft bie Erinnerung an fie in ber Dents weise ber Ueberlebenben ganglich erlofdte, und eine einft reich bes . politerte ganbichaft burch hordenleben bem großeren Theile nach, mit Ausnahme weniger feftbefiebelter Bauen, ju einer großen Gind be marb. Und bennoch ragen auch beute noch in biefer Sunberte von coa loffalen Thurmen hervor, bie größtentheils in Schutthugel vermans belt gange Bugelreiben bilben, beren altes Mauerwerf nur barum fteben blieb, weil es unbewohnbar, unbenugbar fur bie neuen Mebergagler mar. und bie Arbeit ber Berftdrung teinen Gewinn fur bie Berftorer verbief. Roch heute fteben bie ftummen Coloffe von Biaminan am Bermege amifchen ben Grottenbergen, aber als rebenbe Beugen einer Bergangenbeit, in welcher fie felbft ale religibles Dentmal ber Ginfubrung einer gefeierten Lehre galten, beren Unbanger bas Troglobytenvolt mar, bas in frommen bubbbiftifchen Rloftervereinen einft biefe Thaler belebte.

Die Lage Bamipans, innerhalb bes engen, brei Stunben langen Thales, im Rorben und Guben, burch breifache Gebirgepaffe naturlich und ficher verfchangt, geht aus ber obigen Ergablung bervor. Rur einen einzigen Sag tonnte Ml. Burnes bier verweilen, viel gu tura, um vollftanbige Ginficht gu gewinnen; aber binreichend, um, wenn auch nur flüchtigen, Bericht über bie Coloffe, But Baminan 67) genannt, und bie Grottenwerte, Gumuch, ju geben, welche beibe Thalfeiten "wie Sonigvaben" (honeycombed, nach Ml. Burnes Muss brud) burchibdern. Die Ausgrabungen von Ibolen und Infdriften ...). welche Ch. Maffon bier, im barauffolgenben Jahre, 1833, ju Stanbe brachte, find uns noch nicht naber befchrieben, und DR. Sonigberger, ber mol abnliches bier, im 3. 1834, unternemmen haben murbe, murbe bei feiner Durchreife beraubt und gefangen 60) gejest, fo bag er nur frob fenn mußte, burch bie fcnelle Weiterreife nach Balth, ber ibm bros benben Gefahr entgangen ju fenn, Die Gumud, b. i. bie Grotten und Boblen, welche beibe Bergmanbe bes gangen Thales burchzieben, find auch beute noch bie Bobn ftatten bes größten Theile ber Popus lation von Bamipan, eines Troglobytenvolle, bas, nach ber Menge bies fer Grotten zu urtheilen, einft weit gablreicher gewesen feyn muß als in ber Gegenwart.

Sin abgelofter Abeil ber Bergwand, ber isoliet in ber Mitte bes Thales sich erhebt, ift nach allen Richtungen bin, gang von hohlen durchbohrt; sie werben für das Wert eines Königs Jusal ausgegeben, der in dieser Stadt Shulghula, oder Ghalghasa, geberrscht haben soll. Auch Wilford \*1°), in früherer Beit durch gang andere Aussagen belehrt, giebt benselben Ramen an, und hörte die Grotten mit dem Ramen Samach'h, bei den Eingebornen, bei den Persern mit Sama's betegen. Sie werden nach ihm, ihrer Größe wegen, für Zempel gehalten, sind aber ohne Saulen, jedoch mit Rischen und Seulpturwert versehen, die Malereien sind vom Rauch geschwärzt, die Sculpturen durch die Muselmänner verstümmelt. Lehnliche Grotten sollen auch in unzugänglichen Felsschluchten zu Mohi, an dem Wege von Bamipan nach Balth, liegen.

Wenn Abulfeba's Radricht vom Silberberge Bangas hir '1), bei Bamiyan, sich auf biesen burchlocherten Berg, Ghalghala, beziehen sollte: so wurde er einst von Berglenten nach Schaen burchgraben seyn, wenn es zu Al Lobabs Beit, ben ber Arabische Burk als seinen Sewährsmann eitirt, hier nicht vielmehr nur Schaggraber waren, die in den verdbeten Grottentempeln, Catacomben und Grottens Eldstern ber alten Buddhiften Beit, den dortigen, in der Roth gestüchtes

ten und vergrabenen Schaben und Roftbarteiten nachgingen.

Bon Erscheinungen, bie etwa auf eigentlichen Bergbau in biefen Bruben beuten tonnten, ift bei MI. Burnes feine Rebe. Diefe Berge befteben, nach ibm, aus verhartetem Thon und Rollfteinen ober Riefel; daber ihre Sohlungen leicht zu graben waren (wie aber fie feft ju mas den?). Ihre weite Ausbehnung verbient jeboch alle Aufmerkfamkeit. Sie wurden zwar auf beiben Thalfeiten ausgearbeitet, aber bie arde Bere Babl liegt an ber Rorbfeite bes Bergftroms. Bufammengenome men, faat Ml. Burnes, begreifen fie ben Raum einer febr großen, weit ausgebehnten Stabt. Un berfelben Rordwand erheben fich, gwifden biefer Troglodytenftabt, auch bie beiben Riefengeftalten, bie Buts. Dam fig, fagt Al. Burnes, miethet man bier Sagelohner, um in biefen Sohlen nach Schagen ju graben; und man wirb auch für feine Dabe belohnt, burch Ringe, Dangen und allerlei anbere Gegen-Ranbe, bie aber von ihm leiber ungenannt bleiben, jeboch meift junger als aus Mohammebs Beit fenn und Rufifche Infdriften tragen follen. Raberes wird nicht gefagt; Da affons bort ausgegrabene Antiquitaten und Ibole find noch nicht offentlich betannt gemacht.

Die unbeftimmte Ergablung bes Briten giebt unferer Gritarung

 <sup>410)</sup> C. Fr. Wilford L. e. in Asiat. Res. T. VI. p. 463 — 473.
 71) Abulfedae Tabular. Geogr. XXIII ed. Reiske b. Båfdjing hifter.
 Magazin. Hamburg 1777. 4. Sh. V. S. 348.

ber Stelle Abulfebas als Raubba u einige Bahrscheinlichkeit, wenn man biefelbe etwas genauer ins Auge faßt, und babei bebenkt, baß zu seiner Zeit, vor einem halben Zahrtausend, barin wol noch mehr zu holen war, als gegenwärtig.

Diefe Dohlenwohnungen find, nach Ml. Burnes, ber jeboch mol nur febr wenige im Innern gefeben baben tann, meiftentheils nur viers edige Bergtammern, ohne Architectur und Ornamente; boch enben einige auch in Domgeftalt, und zeigen unter ber Stelle, wo bie Ruppel beginnt. ein ornamentirtes Fried. Die wenigsten von ihnen mogen bisber genauer unterfucht fenn, wie bies auch aus einigen ber nach Bilforb im Dbie gen gemachten Bufate bervorgeht; befto fabelhafter find bie Dabreben bie von ihnen ergablt werben. In einer berfeiben, fagte man bem Bris ten Ml. Burnes, folle eine Mutter ihr Rind verloren und erft nach vies Iem Suchen, 12 Sabre fpater, wieber gefunden baben; fo labprintbifc werben fie gefdubert. Unter einer ber großern von benen, melde bie Ibole auf allen Geiten umgeben, fagt XI. Burnes, tonne wol ein halbes Regiment fein Lager aufschlagen. Bene labprinthifche Soble erinnert an bie berühmte Bohle bes Dani, ober Danes, bes Stifters ber Manichaer 12), ber fich in einer bergleichen, nach feiner erften Berfolgung, feinen Feinben, wie ben Augen feiner Schuler entzog, unb bann, ploglich, nach bem Berlaufe eines Jahres, aus berfelben (wie fein Rachatmer Mohammed mit bem Koran), fo mit feinen symbolischen Las feln bervortrat, um bie Belt mit feiner Beisheit zu erleuchten. Ale Reformator ber Boroafterlehre und bes Chriftenthums, die eben bamals beibe unter ben Saffaniben in Bran (gur Beit Schahpur I. 270 3. n. Chr. G.), burch Reftorianer und Magier. Secten, eine merte marbige, neue Berbreitung gewannen, fich fur einen Gottgeweihten ausgebend, warb er beiben verhaft, ja gum gweiten Dale verfolgt und als Martyrer, befanntlich, in Perfien graufam bingerichtet. Bei feiner ers ften Kludt nach Rorboft, gur Rettung, nennt Dirthonb 78), ause brudlich Rafdmir, Surteftan und Rhatai, feineswegs aber, wie bie oceibentalischen Rirchenhifteriter und ihre fpatern Commentatoren fas gen, Indien und China; wohin er gefloben fev, und fich in bie mys fteribfe Soble gurudgog. Bo batte er biefe naber finben tonnen, ale an ber Rorbgrenze ber bamaligen Gaffanibenherrichaft im benachbarten Baminan; und da in feinen pantheiftifchen Bebren auch eines Scothias nus und Bubbas erwähnt wirb, bie auf biefes von Bubbhabienern und Inbo Chthen bewohnte und beberrichte Grottenthal hinmeisen, fo zweifeln

Digitized by Google

<sup>12)</sup> X. Reanbers allgemeine Geschichte ber christichen Refigion und Rirche 1. B. 2. Abth. Samburg 1826. C. 817—859. 12) Mirkhond Histoire des Sassanides ed. S. De Sacy in Mem. sur diverses Antiquetés de la Porse. Paris 1793. 4. p. 294—296.

wir nicht, bas in einer ber hohlen Bamipans, die Grotte bes Mas nes zu suchen sen. Aus ihr aber trat er, am Ende bes III. Jahrh. n. Shr., mit seiner Lehre hervor, "bas Mani, Bubbas, Joroafter, Christus und Mithras (ber hohere die Sonne beseelende Geist), nur bie selben seyen; nur verschiedene Sonnenincarnationen, ober Formen ber einen Grundreligion." Wo hatte zu biesem Gebanten ber Keim eher seine Entwicklung sinden konnen, als hier, um Bamipan, auf dem antiten Grenzgebiete der Theosophie, der metaphysischen und retigiosen, feinsten Speculationen, zwischen Indien, Baktrien, Fran und Tabet.

Was bisher von bieser localen Erklärungsweise fern hielt, war bie Meinung, daß Manes, in jener Beit, erst im fernen China hatte seine Bubbhistische Theosophie aus den Dogmen des Foe schöpfen tonnen; aber aus Fa hians Pilgerfahrt, Ende des IV. Jahrh, wissen wie nun, durch positive Daten, was wir früherhin nur ahaden kommten, daß damals schon, seit mehrern Jahrhunderten, ganz Afghanistan und der hindu Khu, sammt dem Thale von Bamistan, mit Bubbhatempeln, Budbhaklöstern und Buddhistischen zahlreichen Gemeinden gefüllt war, bei benen die in China schon wieder verdunkelte Kirche des Foe (Buddha), durch pilgernde Priester, die reine Lehre und die Terte ihrer heiligen Schriften in der Ursprache des Sanskrit in jener Periode auss such fuchten. Dies ergiebt sich mit noch größerer Sicherheit auch aus ihren dort zurückgelassene Bauwerken.

Run wird es schon nicht mehr zu auffallend senn, in einer noch weit frühern Mated onischen Beit, im Thale der Aroglodyten Basminans, auch die Prometheus Dohle, von der Eurtius und Arstands, auch die Prometheus Dohle, von der Eurtius und Arstands, auch die Prometheus Dohle, von der Eurtius und Arstands, wieden, wieder sinden zu wollen. Eben hier war es, wo mit größter Bahrscheinlichkeit die Mated onier Colonie, Alexandria sub ippo Caucaso zu suchen, wie wir anderwarts 14) nachgewiesen haben; wo bieser Feldherr, nach Strabo (XV. o. 2. § 10, 725); überwinterte; von wo er dann, in 15 Aagemärschen, nach der baktrischen Stadt Darapsa (Adrapsa) zog. Eben hier war es, wo 7000 matedonische Beteranen sich ansiedelten, vor seinem Uebergange über den indischen Kaukasus zum Orus, und zu welcher Alexander, wie Arrian versichert (de Kaped. III. 28, IV. 22), nach Iahr und Tag wieder zurückterte, um neue Ansordnungen in dersetben als einem Hauptstützpuncte seines fernern Feldzuges nach Indien zu tressen.

Auch bamals hatten, wie bies aus ber Chronologie ber Chinefichen Berichterflatter fich nun ichon mit Bestimmtheit ergiebt, Bubbhalehrer sich bis bahin ausbreiten konnen, ba ihr Cultus schon 300 Jahre lang in Kabulistan, vor ber Makebonier Beit, weit und breit Burgel gefast

<sup>474)</sup> Ueber Meranber DR. Belbaug S. 14.

hatte. War bies aber auch nicht ber Kall, und bamals bas Bamibane that von biefer Doctrin auch noch unbefucht geblieben, fo beftanben bafelbft boch fcon Sohlen, welche, wie Strabe bemertt (XV. c. I. 5. 8. 686), bie Aufmertfamteit fo febr erregten , baf bie Griechen vom Pontus, bis babin, ihre Mythe vom gefeffelten Promethens unb bem befreienden Beratles, mit ber Reule, gern verlegten. Das ergablten Deg aft henes und andere, bie ben Datebonierzug mitgemacht; aber Eratofthenes und feine Rachfolger, wie auch Strabo, bezweifeltenichen biefe localifirte Dhythe; bas Factum ber bei ben Paropamifaben bellia gehaltenen Sohle bezweifelten fie aber nicht, in welche bie Dates bonier nur ihren Prometheus irrig verfeten wollten. So ift bem Strabo bas Bergvolt ber Sibas, ober Gibus, meldes bort mobnte, Beinesmeas aweifelhaft, fonbern nur bie Kabel, baf fie Nachtommen ber Bergelesgefahrten maren, weil fie als Babrgeichen feines Gefchlechtes bie Sitte bemahrt haben follten, Reulen zu tragen, und Relle umgubans gen , wie er that. In biefer Gitte geichnet fich aber bekanntlich auch bente noch jenes wilbe Gebirgevolt, bie Rafir bes Sindu Rhu, aus, metches foger bis beute bei allen erientalen Autoren ben bort wol, feit Matebonischer Beit, einheimischen Ramen ber Stapusch, ober Stas nut ( Zigas bei Strabo, Zigus bei Diod. Sic. XVII. 96), beibehalten bat, und burch feine fcmargen und weißen, baarigen Biegenfelle, in bie es fich tleibet, vor allen feinen Rachbarn auszeichnet; weshalb es auch ienen Ramen ber Spin und Zor Rafire, b. i. ber weißen und femargen Unglaubigen, in ber Pufchtu Sprache erhalten haben (f. ob. S. 210) mag. Obwol fie beut ju Tage aus den Umgebungen Baminans verbrangt find, und nur viel weiter im Often bes Gebirges noch baufen, fo geht boch aus Timurs Rudmariche 78), aus Inbien nach Samartand, hervor, baf fie bamale im Scheibar Sag, b. i. bem heutigen im Ramen abgeturgten Schibertu, bem fiebenten ber bei Sultan Baber (f. ob. G. 253) nach Bamipan führenden Bergpaffe, nech immer als tapfere Reulenschwinger herrichten, wie gu ber Mates . bonier Beit, 1400 Zahre guvor.

Was es jedoch im besondern mit der sogenannten Prometheusshohle, bei Gurtius und Arrian, für eine Bewandtniß haben mochte, bleibt uns undekannt. Die leistesten Anklange mit einer der vielen Indisten Legenden, Mythen, Fabeln, mochten für die Phantasie der Grieschen hinreichend seyn, wie den Herakles und den Dionysos, oderbalb Risa (daher aus Parovami und Paropamisos, auch leicht ein Paropanisos, d. i. nach v. Bohlend Erklärung 76), Paro upa Risa

<sup>78)</sup> Cherisseddin Hist. de Timur b. Petit de la Croix T. III. ch. 3. p. 17—21; ebenb. ch. 32. p. 168. 76) v. Bohlen bas alte Indian Ah. I. S. 5, 12, 143.

im Sanskrit, bas Gebirg oberhalb Risa, aus etymologischer Srille gebilbet werben konnte), so auch ben Prometheus in eine jener Grotten am Gebirgswege zu versetzen, unter bessen Gebirgswand des Jadischen Kaukasus unmittelbar, nach Gurtius Ausbruck (Lib. VII. 14), die neue Alexandriastat gegründet ward (Condendas in radicibus montis brbi sedes electa est etc.).

Der Rame biefer Alexandria lebte, ale Istanbereb, ober Satanbereb, auch noch burch Ebn Saufale Beriobe (950 nach Chr. G.), bis in bie Beiten Abulfebas, in ber Mitte bes XIV. Jahrs hunberts, in bem Munbe bes Bolles fort, als Bamipan fcon lange als "Trauer. Stabt" burch Mongholen gerftort ba lag. Es bleibt unficher, an welche Stelle bes ruinenreichen, brei Stunden langen, noch nicht naber untersuchten Thales, biefe Alexanbria, fo wie bie ans tite Paro Bami, ju verlegen fen. Db fie mit ben beutigen bob lenwohnungen bes mobernen Bamipan gufammenfalle, ober mit anbern in jener Mongholengeit gerftorten Trummern ber Capitale, an benen biefes That, nach Mt. Burnes Berficherung, fo reich ift. Eben fo unbefannt bleibt es uns gur Beit noch, was es mit ber Burg Bos hats für eine Bewandtnif habe, bie berfelbe Reifenbe am füblichen Eingange bes Thales von Bamipan, auf bem Sipfel eines Releabsturges, Zunftreich mit Bafferleitungen erbaut, aber nur in ihren Ruinen liegen fabe (f. ob. 6. 265). Bir wiffen nur, bas ber gewaltige Setb Boba & ber tapfer, aber thoricht und unrein war, und wegen feiner Starte Purafi, b. b. Behntaufenb, bies, nach bem berühmten Beibenbuche von Iran (Shah Rameh) bes Firbufi, vom reinen, frommen geribun 477), ber Onnaftie ber Pifchabier, gefturgt warb, unb bas beffen Rame in ber geleburg von Bamipan bis beute forts lebt. Bur Beit Raifer Atbars, fagt uns beffen Minifter, Abut Ragt (im 3. 1600) 78), bestand noch ein Toman, b. h. ein Diftrict, im bortigen Gebirge, ben er, in feiner Inbifden Erbbefdreibung, Bobat Bamipan nennt, und barin bie Burg bes Bohat, ein Dentmal, wie er fich ausbruckt, von hobem Alterthume, bas in autem Stande fen, indes bie Refte von Baminan felbft in Ruinen liege. Alle genauern Daten gur Unterfuchung biefes Gegenftanbes feblen und. und nur von einem Augenzeugen, ber jenes mertwürdige Abal burch langern Aufenthalt in feinen Dentmalen ftubirte, wurden wir wichtige " Auffdluffe über biefelben erhalten tonnen.

Dennoch enthalt foon ber weitere Bericht beffetben Abul gagt, von ben Coloffen Baminans, und feinen 12,000 Sohlen, bie er

<sup>\*\*\*7) 3.</sup> Görres, das helbenbuch von Iran aus dem Schah Ramch des Firdussi. Berl. 1820. 8. B. I. V. S. 16—24. \*\*\* Ayeen Akbery ed. F. Gladwin. Lond. 1800. 8. Vol. II. p. 168.

jener erften Angabe hingufagt, burch AL Burnes Befchreibung bers felben, als Augenzeuge, und vorzüglich burch die Berichte Chinefischer Bubbhapitger aus ben frabeften Jahrhunberten, eine nahere Erklarung. Dies fahrt uns aus ber Matebanischen und ber Perfischen Beit zu ber Bubbhiftischen Beit biefer feltsamen Arummerweit von Bamipan.

Schon M. Clybinftone \*\* ), ber britische Gesanbte in Kabul, obwol er nicht selbst bis Baminan vordringen konnte, sagte, nach den von ihm eingesammelten Erkundigungen, die dortigen Soblen und Idole machten es wahrscheinlich, daß jene Gegend einst von Anhängern Buddhas bewohnt war, die dann hier, vielleicht frühzeitig, gum Islam bekehrt wurden. Die Hohlen sind voll von Spuren der Idololatife, und zahllos sind die vielen keinen Statuen, welche sehr oft im benach darten Lande der Eimats (ehedem das Land der Paropamisaden) ausgegraben werden. An directen Beweisen für diese Annahme sehlte es aber noch, und damals wurde leider keine einzige Zeichnung oder Bes schreibung dieser keinen Statuen diffentlich mitgetheilt.

Dem berühmten Orientalisten Ahom. Opbe, Professor in Orford,

um bas Sabr 1700, gebubrt bas Berbienft, ber erfte gewesen gu fenn, ber aus orientalifchen Duellen ber Perfer und Araber ""), guerft in ben Ramen Gurth But, b. b. bas rothe 3bol, unb Chingh But, b. b. bas graue 3bol, bie Bezeichnung biefer beiben Coloffe (But, Bubb beift bei Arabern und Perfern überhaupt fo viel als Ibol, Gigenbild) in Bamipan auffand, und aus biefen Monumenten auf eine antite Glangftabt, eine Balt Bami, an biefer Stelle gus radfolof. Aus bem vollftanbigen Manufcript bes Ebn hautal, bas bis jest noch nicht ebirt ift, fuhrt er beffen Rachricht an, bie wir in Bill. Dufelens bavon gegebenen Auszuge vermiffen. Diefe Coloffe, fagte jener wisbegierige Banbersmann aus Moful, Ebn Bautal, fepen thurmboch aus bem. Berge gehauen, im Innern mit Soblungen burchzogen, fo bas man von ber Suffohle hinauf bis zum haupt unb ben Gliebern ihr Inneres bardwanbern tonne. Ihre Bobe betrage 50 Cubitus (Glen), und bie Dilger wallfahrten gu ihnen bin (wol Bubbhabiener). Die Duselmanner bagegen meinten, es möchten wol, aus Roabs Beiten (beffen Arche fie auch auf ben Sinbu Rhu im Dft, wie auf ben Ararat in Beft verlegen), bie Gogen Daguth und Daut

alten Frau, Resr genannt. Diese Auslegungen gingen wol, nach ber Berftorung jenes Thales, durch Feuer und Schwerdt ber Moslemen und Mogholen hervor, als

fenn, indes andere vorgaben, es fepen Manat und Lat. Richt fern von jenen beiben ftebe ein brittes etwas kleineres Ibol, in Geftalt eines

<sup>7</sup>a) M. Elphinstone Acc. p. 150, 318. ac) Thom Hyde Historia Religionis veterum Persarum etc Oxonii 1700. 4. p. 133.

bie farte Bevollerung ber früheren Beit ans jenen Hochgebirgethalen gewichen, bie Burg Johals erstürmt, bie Stabt Baminan zerftort, bas troglobptische Moncheleben gewaltsam verbrangt, bie colossalen Ibole und bie Grottenwerke so gerftort worben waren, wie sie sich heute noch geigen.

Ende des XVI. Jahrhunderts giebt uns Abul Faglaal) die lehte merkwürdige Rachricht von diesen Resten mit folgenden Worten: In der Mitte der Berge von Bamipan sinden sich 12,000 in Felsen ausgearbeitete Hohlen und Grotten, mit Ornamenten und Sophstuccatur. Sie werden für die Winterquartiere der alten Landesbewohner gehalten, und Summij genannt. Dier stehen die gewaltigen Idole; ein Mann 80, ein Wich 50, ein Kind 15 Ellen hoch. In einer dieser Summij bestindt sich eine Leiche, die wohl einbalsamirt ist, von der aber die diessen Eine Eingebornen teine Auskunft geben tonnen, die sie jedoch als ein Mirakel in Ehren halten.

Auf seiner Reise in Rhorasan 92), sagte man kurzlich (1821) B. Fra ser, ber Rachrichten über diese Gegend einsammelte, die Colosse in But-Bamiyan sepen 3 Speere hoch (45 gus); man beschrieb sie ihm so, daß berselbe sie für gleichartige Colosse hielt, wie die welche er in Ceplon, Malabar und Repal gesehen.

Bon biesen ungemein zerftämmelten Denkindtern giebt uns nun Al. Burnes \*\*) die erste Abbildung und Beschreidung. Die gigantischen Ibole stehen wirklich, auch heute noch, an der steilen Bergwand empor, eine männliche, und, wie er meint, eine weibliche Figur, die sie Sils sal und Schahmama (Königsmutter?) nannten. Doch giebt dies der stächtige Reisende nur nach den Aussagen seiner mossemischen Sieerones. Richtiger möchten wol die Benennungen senn, die Fr. Wilford \*\*) schon früher mittheilte, und aus dem Munde indischer Paddits oder Reissenden ersuhr. Hiernach werden sie von Buddhisten selbst Scha ha ma und bessen Schuler Salsal agenannt; die Hindus nennen sie Bhim und sein Weide Salsal agenannt; die Hindus nennen sie Bhim und sein Weide Walfem sie also der Sage der Panduken, der Berssolgten durch die Brahmadiener (Bhims-Sohne sind die Panduken, vergl. Assen il. 2. S. 827 u. a. D.) an. Die persischen Muselmämmer nennen sie Repsumursch (Kaismuras) und sein Besib, d. i. das erste Mensschen Gesten Grabstätte sie auch dorthin verlegen.

. Rach beren Aussage blicken beibe mit ihren Gesichtern nach Often, so baß sie am Morgen lächeln, Abenbs bufter aussehn; boch foll ihr Angesicht gegenwärtig burchaus nicht mehr kenntlich senn. Die Muste-

<sup>481)</sup> Ayeen Akbery Vol. II. p. 168. (22) B. Fraser Narrative of a Voy. into Khorasan p. 121. (23) Al. Burnes Trav. p. 185. bis 188 nebft Tabul. (24) Fr. Wilford on Mount Caucasus in Asiat. Res. T. VI. p. 464.

manner pflegten, lange Zeiten hindurch, nie vorüber zu gieben, ohne ein paar Schusse barauf zu thun, und noch von Kalser Aurengzeb, dem Berftorer aller Heidenbenkmale, wird erzählt, daß er, gegen Ende des KVII. Jahrhunderts, bei einem Feldzuge auf dieser Passage, durch Kasnonenschusses die Schenkel der Golosse habe zerschmettern lassen, aus des nen jedoch zum Schrecken des Bolts Blut gestossen sehr noch immer als Zaubersiguren gelten.

ML. Burnes fagt, baß beibe Coloffe ale Dodreliefe in ber Fronte ber Bergmand gegen bie Thalfeite ausgearbeitet find; ber größte 120 guß boch, an 70 Rus breit, in einer Rifche ftebenb, bie eben fo tief in ben Berg bineintritt. Er bestätigt beffen große Bers frummelung , bag bie untern Glieber burd Ranonenichuffe eingeriffen find, und auch bas Beficht über bem Munbe untenntlich geworben. Dagegen find bie noch erkennbaren Lippen febr breit, die Doren febr lang berabhangenb, wie bei allen Bubbhafiguren. Gine Liara fceint bas haupt geschmudt zu baben. Der Rorper ift nicht nadenb, fonbern mit einer Aut Mantel überkleibet, ber alle Theile bebecht, aber ans eje nem aufgelegten Sypsftucco befteht. Roch bemertt man viele eingetries bene Bolgpflocte, bie unftreitig bagu bienen mochten, biefem Stucco Salt su geben. Die Rigur ift nur rob gezeichnet, ohne alle Elegang, beibe Danbe, bie aus bem Gemanbe berbortraten, find abgebrochen. Die Be-Rimmung ber Rigur naber nachzuweisen bleibt alfo febr fcwierig.

Das andere Ibol, welches von den Einwohnern des Thales; bath der Bruder, bald das Weib von jenem genannt wird, nach der Buddhipken Aussage aber als der Schüler von jenem gilt, ist zwar etwas desser exhalten, aber gleichsaus so zerstdet, daß Al. Burnes daraus nichts genaueres zu ermitteln wußte. Die Angade als Weib ist wol blose Fadel, weil es nur hald so groß ist wie jenes; wie denn auch das Aind, als drittes Idol, wol nur Zusag zu jener ist. Al. Burnes wenige kens wurde nichts von diesem kleinern Idole ansichtig. Er bemerkt nur, daß dieses zweite Idol etwas besser exhalten sep als jenes erste, aber eben so brappirt, und daß es etwa 200 Schritt von jenem entsernt, in benselben Berg eingehauen sep.

Die vielen, quabratischen Locher gur Seite beiber Colosse fuhren in ber Bergwand zu Sohlen und Gangen, durch welche sich im Innern bes Berges ein Weg bis zur größten Sohe ber Figuren emporwindet. Die untern bieser Hohlen bienen gegenwartig als Rastorte und Lagerstätten für durchziehende Aarawanen; die obern sollen der Gemeinde zu Kornstammern bienen. Al. Burnes sagt uns nicht, daß er selbst das Innere dersetben näher untersuchte. Die großen Berg-Rischen, in denen beide Colosse geschützt stehen, waren einst mit Stucco überzogen und mit Malereien menschlicher Figuren ornamentirt, die noch sichtbar, obs wol überall verwischt, sind außer unmittelbar über den Köpfen selbst.

Dier find bie Farben noch fo frifch, wie in ben agoptischen Ratacomben. Man bemerkt hier einen weiblichen Kopf mit einem haarknoten und Daarflechten, die halb über die Bruft herabfallen; ber Ropf ift von et nem Beiligenfchein umgeben und biefer wieber mit einem großen, ber wie es fceint mit ber Rifche um bas coloffale haupt gusammenfiel. In einer anbern Stelle tonnte Ml. Burnes noch 3 weibliche Figuren, bie einander folgten, aber zu einer Gruppe geborten, ertennen. fabrung erschien nur mittelmäßig und nicht beffer, als etwa die dinefifche Malerei nach europaischen Bortagen. Bie ber Berichterftatter auf Diefen Bergleich tommt, wiffen wir nicht; eine Erinnerung an dineffice Manier mag ton vielleicht bagu verleitet haben. Sollte bier wirklich Dr namentirung im dinefischen Styl fenn? Leicht moglich, ba bie Berichte von ber Banberftrage Bubbbiftifder Diffionen im Foe toue ti eben biefe Direction auf China nachweifen, und felbft von der Erriche tung folder Coloffe in bem Berglande bes bintu Rou an Dere fdiebenen Stellen reben, welche als Dentmale ber Ginfahrung bes Bubbha=Gefehes bafelbft mit folder Beftimmtheit angeführt werben, bas fogar bie Chronologie auf folche Dentmale gegrundet ift. Bir zweifeln baber nicht mehr baran, auch in ben ftebenben Buts (figenbe Ibole ftellen Bubbha felbft vor, biefe Stanbbilber aber bie manbernben Berbreiter feiner Lehre) gu Bamipan folde Dentmale ber Ginführung bes Bubbhas Cultus in bies fem Gebirgsthale zu befigen, obwol und bis jest barüber noch tein foe cielles Datum in ben dinefifden Berichten, wie fur anbere benachbarte, vorgetommen ift. Bielleicht, baf im Dian Thfang, beffen Cbirung burch 3. Klaproths, feines Bieberentbeders, Tob leiber verspatet worden ift, fich barüber mehr localer Aufschluß findet, ba berfelbe, wie gefagt, feinen Banberftab felbft burch & an pan na feste (f. ob. G. 272). Das Beifpiel aus ga Dian, bas uns jundoft ber Analogie nach eben gu biefem Schluffe auf Baminan gurudführt, ift folgenbes, mit welchem wir unfere Bemertungen über Bamipans Dentmale fur bier befdließen.

Bon Jartend (bamals Rhotan, einem blubenben bubbbiftifchen Ronigreiche, schreitet ga hian \*\*\*) subwarts vor, burch Rlein-Kasbet ober Baltiftan, am obern Kameh ftrome (f. ob. S. 14, ben er Sintheou, b. i. Sind, nennt), um auf einer uns jeht unbekanneten, in Fils gehauenen Kunftstraße, über Braden und Felsstaffeln aller Urt, hinabzusteigen zum Thale von Iellallabab (bamals Utschang im Chinessischen; Ubyana, b. h. ber Garten, im Sanstrit genannt), wo er bie bamals bestehenbe Capitale, Meng tie li, bie Residen von Utschang, mit ihren Bubbhatempeln und Klöstern besuchen will.

<sup>408)</sup> Foe Koue Ki ch. VI. p. 30.

Dier nun, auf halbem Bege bahin, noch mitten innerhalb ber hochethaler ber bortigen hindu Rhu-Gebirge, vielleicht in ber Gegend bes heutigen Chitral ober Auttore, tommt er in ben Gebirgsftaat Tholy, ber uns fonft unbefannt ift, wo er fehr viele bubbhifische Orbensbrüder vorfand, und felbst ein 48 Fuß hohes, coloffales Stanbbild bes Miles Phousa, ein Rame, ber in ber chinesischen Uebersehung bie Umschreibung bes sanstritischen Bobbhisattwa (b. h. Sohn vollen beter Gute) ift, womit ber zweite Schuler Bubbhas bezeichnet wieb.

Diefer Bubbha : Colof, verficherten ibn bie Gingebornen jenes Lans bes (innerhalb bes beutigen noch unerforschien Raferiftan) auf feine forge faltigften Grtunbigungen, bezeichne "bie erfte Ginführung bes Bubbhas Befeges im Banbe," als bie Shamen, b. i. nach dinefifcher Umfdreibung bie Samander (bubbhiftifche Frome me, im Gegensag bes Bolts; wie Gramana im Sanstr. Die Cons templativen ober bie Asceten bezeichnet) aus De Sian tou, b. i. Rord . hindoftan, tommenb, ben Strom überschritten, und mit fich bie beiligen Bucher und bie Sammlung ber Behrvorfdriften in biefes Sonigreich gebracht hatten. Es warb aber biefes Stanbbilb, nach ihrer Angabe, 300 Jahr nach bem Rirvana bes Bubbha, ober Schafpa muni (b. h. nach feinem Dabin fcheiben; fein Zob wird und nach einer Rechnung in bas Jahr 950 vor Chr. Geb., nach ber anbern 1020 vor Chr. Geb. feftgeftellt) errichtet, gur Beit Phingmange Regierung von ber Acheous Dynaftie (er regiert vom 3. 770 bis 720 vor Chr. G.). Diefe Belt, bas VIII. Jahrhundert vor Chrifto, ift alfo ber Anfang, ba bie große Doctrin fich bieber, außerhalb Rord-hinboftan, burch bie Ges birgsthaler Mittelaffens und bas centrale Sochland zu verbreiten bes gann. Bon ba erft fchritt bie Lehre weiter gegen ben Dften bis Subet und Ching fort, als Foe : Lebre (Bubbta : Doctrin).

Um bieselbe Zeit, ober wenn auch einige Zeit später, benn Bamiyan ist nur wenige Tagereisen fern von Jellallabab und von Kabul, bas sehr wahrscheinlich zu gleicher Zeit zum Bubbhacultus bekehrt warb, tonnte also bieselbe Doctrin aus Rords hindostan über Bamis van nach Baktrien vordringen, wie über Tholy nach Tübet. Es ist sethst wahrscheinlich, daß dies schon in sehr früher Zeit, vor der Maskedonier Periode geschahe, da beren Berichterstatter schon des Untersscheiter Beriode geschahe, da beren Berichterstatter schon des Untersscheites der Bramahnen und Samanders-Secten am Indus erwähnen. Die Errichtung der Colosse kann fast nur mit dem sie umgedenden Grottenwesen in nächster Berdindung gedacht werden. Grottensleben sindet von dem ersten Urtypus der Buddhagrotten in Masgadha an (s. Asien IV. 1. S. 511) in allen buddhistischen Ansiedes Iungen für die zahlreichen Religibsen und Klostergeistlichen statt (in Coschindina, s. Asien III. S. 1003 die Dekan, s. Asien IV. 2. S. 551—

554 in Oriffa, S. 825—830 in Malwa und IV. 1. S. 676—686 in Clora, wie nach IV. 2. S. 191, 236, 255 auf Ceplon und a. a. D.). Die bestimmtere Zeit ihrer Errichtung bleibt uns bis jest under kannt, aber keine Erklärung wol wahrscheinlicher, als daß sie zu gleis chem Zwecke wie Mile Phousa's Standbild ausgearbeitet wurden, ein Denkmal der Einführung der großen Doctrin, die über ein Jahrtausend baselbst in voller Biüthe geherrscht haben mag, bis auf die Zerstörung durch Araber. Wenn leider auch kein chronologisches Datum an diese Colosse geknüpft ist, so ware es doch nicht ganz unmöglich, daß Schahama's und seines Schülers Salsala Namen, nach der Arabition des bubbhistischen Bolkes, die Wilford ausbewahrt hat, in diesen Colossen sotzteben.

Anmertung 2. Die Gruppen ber Tope's (Stupa's) ober großen, antiten Mauerthurme mit bubbhiftifchen Res liquien und Mungichagen, von Pefchawer, Zellalls abab, Kabul und Beghram, zu beiben Seiten ber gros fen Konigestraße bis Bamipan.

Bon jenen granbiofen hauptmonumenten auf bem Oftufer bes Indus, welche wir die erstemboben Pplone einer ganzen Reihe von humberten gleichartiger, colossaler Bauwerke nannten (f. oben S. 99), gehen wir nun auf der West feite bes Indus zu der besonderen Unsgabe und Rachweisung dieser letteren über, welche zu beiden Seiten bet Konigsftraße, bis zum Gebirgsfuß des hindu Ahn hins auf, erbaut, erft seit ein paar Jahren entbeckt, und mit ihren Schähen, im Innern, wie in ihren Umgebungen, mannichsach ausgebeutet, jedoch noch keineswegs wissenschaftlich untersucht worden sind.

Rach Clphinstone's Zeit, ber noch von keinem Denkmale biefer Reihe ersuhr, hatten Mooreroft und sein Begleiter Tre bect \*\*\*) (1824), und noch im Frühjahr 1832 Al. Burnes ihre Ausmerksams keit nur ganz flüchtig auf einzelne berselben am Wege gerichtet; alle früheren Reisenben hatten sie übersehen, wie man ein paar Zahrhunderte hindurch die hohen Schneccolosse der himdungkeiten gedankenlos hatte übersehen können, ohne ihre Größe und Zahl auch nur zu ahnden. Seitbem erst haben vorzäglich und zuerst Chas. Masson \*\*), bann

<sup>\*\*\*)</sup> Excerpt from Mr. Trebecks Journal in Mscr., in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Nov. 1834. ed. Prinsep. Vol. III. p. 574—575.

\*\*\*) Clas. Masson Memoir on the Ancient Coins found at Beghram in the Kohistan of Kabul, in Journ. ib. III. p. 153—175; btff. Letter to Dr. J. G. Gerard on the Excavation of Topes, dated Tattung, 22. Mars 1834. ib. III. p. 329.

Dr. Gerarb . ), Ml. Burnes Begleiter, ber aber langer in Rabuleffan verweilte, und ber unternehmenbe ungarifde Reifenbe IR. Sonigbers ger \*\*), bas Berbienft, nach Bentura's erfolgreichem Beifpiele im Penbichab, fie ebenfalls besonbere aufgesucht und gum Wegenftanbe ihrer Ausgrabungen gemacht zu baben, obwol babei febr zu bebauern ift, bağ biefe nicht mit ber munfchenswerthen Borforge und Kenntnif (vielleicht Maffons Untersuchungen ausgenommen, bie wir in ihren Gingelnheiten noch nicht tennen) gemacht fünd; 2. B. ohne genauere Aufnahmen und Meffungen, obne Grunbriffe, und eigentlich nur auf Raubbau, nach Uns tiquitaten, betrieben murben, wie bie von Abulfeba genannten Arbeiten im Bangabir (f. ob. S. 276). Daber find benn auch Ramen, Ers bauer, Beftimmung und Inhalt bes Gefunbenen, ben Ente bedern felbit noch febr rathfelhaft geblieben, und es beburfte befonberer Untersuchungen, um barüber einigen Auffcluß zu erhalten, bie wir bier jeboch nur nach ben Raumverhaltniffen anbeuten tonnen, und beshalb auf unfere befondere, biefem Gegenstande vollstandiger gewibmete, ans bermarts gu veröffentlichenbe antiquarifche Abhandlung gurudmeifen muffen.

In vier verfchiebenen Gruppen find biefe Copes, ober Stupas, bie fünfte noch ungerechnet, welche fich, nach Ml. Courts Berficherung . ), auch in Bamipan vorfinden foll, weil wir über fie tein fpecielles Datum befigen, auf ber Beft feite bes Inbus bisber wieber entbedt, fo bag man ibre Babl fcon gegen 100, größerer und fleinerer Art, annehmen fann, beren Ermagnung gefdieht; weit mehr mogen noch ben Augen ber Beobachter verborgen geblieben fenn. Gie haben indaes fammt benfelben Rormaltypus ber Conftruction, ber um fo mehr, bei allen fich mieberholend, bemertenswerth ift, ba er, bie angegebenen um Manityala ausgenommen, fich weiter im Often und Guben Sinboftans eben bisher nicht gezeigt bat. Bie fie, nur in ben Großen fich untericheibenb, ber aufern gorm nach, ale einer und berfelben Claffe angeborend, fogleich auf ben erften Blick erfcheinen, eben fo in ihrem Innern, bas bem Inhalte nach, bem barin Borgefunbenen gemäß, burchaus bei allen analog fich zeigt. Diefe ihre Uebereinftimmung uns ter fich, beutet, ihrer weiten Berftrenung, burch febr entfernte ganbe Schaften, ungeachtet, barauf, bag fie nicht nach Billeuhr einzeiner Inbis vibuen, etwa ben Ronigen und herrschern ber verschiebenen Dynaftien, wie man nach bem Wechfel bes Dungfundes annahm, fonbern nach bes

of Afghanistan dat, Jellallabad 4, Dec. 1833. ib. Ill. p. 321-329.

P. Jacquet Notice on les Découvertes archéologiques faites par

<sup>\*\*)</sup> E. Jacquet Notice sur les Découvertes archéologiques faites par M. Honigberger dans l'Afghanistan, in Journal Asiatique. Paris 1836. III. Ser. T. II. p. 234-276. \*\*) A. Court Further Infermation on the Topes of Manikyala etc. l. c. Vol. III. p. 557.

Rimmten Priefterfagungen, burd welche ber Appus in einer gewiffen Periobe von Jahrhunderten gegeben war, aufgebaut wurben, fo daß nur bie geffingern ober größern Dimensionen bes Baues bie Dauptunterschiebe zeigen.

Die vier Gruppen ber wieber aufgefundenen Topes find fol-

genbe :

Erfte Gruppe in Defcamer in ben Ronbers Bergen (f. ob. G. 224). Sie find noch nicht genauer befannt; boch ergab fic aus Dr. Gerarb 404) und Donigbergere Rachforfchungen, baf innerhalb ber bortigen Gebirgethaler, welche von ML Burnes wegen ibrer Raubhorden abfichtlich vermieben wurden, einer ber prachtvollften Topes ftebe, fo groß und wol größer als ber Tope von Manityala. Bei ben Unterhandlungen beiber genannten Danner mit ber horbe, um benfelben auszugraben, verlangten bie Afghanenhauptlinge einen Antheil an bem barin zu finbenben Schate, wodurch fich bas gange Unterfuchungs gefchaft gerichlug. Der Prachtbau fteht mahricheinlich nicht ifoliet, an biefer birecteften Route ber alten Ronigsftrage, beren Defileen aber bier leicht burch eine geringe Dacht gesperrt werben tonnen. Ginft, gur Beit ber Erbauung biefes Bubbhathurmes, benn auch er foll mit bem von Manityala gang übereinftimmen, mußte wol mehr Frieben und Sicher beit in biefen Bergichluchten einheimifch fenn, als mabrent ber Reihe ber letten Sahrhunberte, wo fie ganglich verbbet liegen.

Bweite Gruppe um Zellallabab. Am Rorbostfuße bes Schneebergs Susaid Rho, in ber romantischen Thalgegend bei Zellallabab am Surthrub, berichtete schon Al. Burnes, erheben sich sieben thurmsartige hohe Bauwerke (f. ob. S. 229), Topes genannt, die sehr alt seph sollen, in beren Umgebung eine große Menge von Mangen einges sammelt wurden. Rach M. Donigbergers \*2) dort gemachten spattern Ausgrabungen stieg aber ihre Unzahl baselbst dis auf einige 30, beren genauerer Beschreibung, in E. Jacquets Berichten, wir noch entgegen sehen. Sie entsprechen nach Form und Inhalt mehr oder wes niger dem allgemeinen Appus der Topes, und nicht uninteressant ist es, das ihnen gegenüber, an dem Rorduser des Kadulstromes, zeme oden schon erwähnten Höhlengruppen mit den Eingangsthoren liegen, in denen gegenwartig die Aroglodyten-Dorsschaften sich besinden (s. ob. S. 228), die übrigens noch von Riemand näher untersucht sind.

In biefer Gruppe entbeden wir nun bie Lage einer antiken, bubbie ftischen Konigsftabt \*\*), welche im III. Jahrh. n. Chr. C., bei ben die

J. G. Gerard Mem. on the Topes L. c. in Journ. III. p. 327.
 K. Jacquet Notice in Journal Asiatique, Paris 1836. p. 276.

<sup>\*\*)</sup> Foe Koue Ki ou relation des Royaumes bouddhiques ch. VIL p. 36—66.

nellichen Bubbeiften Pfigern Deng tie Li heift, und bie Capitale ift. vom Rhnigreich Utchang; beibes bie Benennung in ber dineffichen Umidenibung, beren einheimifder inbifder Rame bis jest von ber Stabt unbefannt blieb, aber von bem Ronigreiche., burch Abel Remufat und Slaproth, im Sanstrituamen Ubyana (b. b. ber Garten) wieber nachgewiesen ift, ber in ben erften Jahrhunderten ber driftlichen Berge auf ber Weftseite bes Jubus ein blubenbes bubbbiftifches Ronige weich bezeichnet, welches in frubzeitige, religible Freunbicafteverhaltniffe mit ben fübetifchen Ronigreichen .+) . trat. Bon 11 by gn.a aus exhietten Die Ronige Tubets, wie Gfanang Gfetfen, ber Mongholenfürft, lebrt, fore Sanstrit-Terte bes Bubbhage febes und bie Dufter ibrer Zempelhauten .... Rach biefer Capitale von utchang flieg ber Bilger von &a Sian, um bas Sahr 400, aus jenem Gebirgeftaate Thalm, wo die Mile Phousa Statue errichtet mar, ngch 15 Tagemare fchen binab, am Ramehftrome (fa ob. S. 284), gur genannten Capitale Menatieli. \* ), und murbe in berfelben von feinen bubbbiftifchen Glous bensaeneffen auf bas gaftlichfterempfangen. Er befchreibt nun bie gable reichen Bauwerte, Tempel, Rloftergemeinben in ber Stadt und ihrer Almaebung , mobel febr viele Gutupole, ober Thurme, gu Chren Bubbbas, feiner Shaten , Reliquien, Lehren u. f. m. ermahnt were ben. Die gleichzeitigen dinefifchen Unnalen fagen, baf im Ronigreiche Bid ang 1400 Eiglan (b. b. Tempelelofer) erbaut maren, in Amen 18,000 bubbiffifche Arbensgeiftliche ober Religiofe (Samander) Sebien, melige, bas Gefen ber Bubbhalehre ftubirten, ponter

. .. Dir gmeifeln, nicht baran, bas wir in jener Gruppe ber Sells altabah Thurme, bie Tope's (Stupa's), bie Monumente jener Samitate, die bis in bas Vill. Jahrhundert blubend mar. und erft feit Den Ginfallen ber mohammebauffchen Botter burch Gewalt in Trums marn gerfallt und perabet, weil die ausmeichenben bubbbiftifchen Remob-Ber ibr. Myl inchem Gebirgelanbe von Raferiftan, Battiftan und Tubet findten, wiebergefunden haben, Der burch D. Sonigberger unb De Gerarb' ); ausgebentete Inhalt biefer Denemale, befidtigt ent idieben, bag garbus biftifche Dagops (Rorperverbengenbe. 113) maren,

Pritte Gruppe ber Topes um Rabut. Die fpecielle Uns terfudung biefer Baumerte in ber Rabe ber neuern Sauptftaht Afghas nifene erichabe burch Ch. Maffon, Gerarb und M. Sonigbere Ber : fie fubre barquf, bag quch bier einft eine bubbbiftifche Civillation

Ritter Erdlunde VII.

<sup>1</sup> asy Fee Koue Ki L c. ch. VIII ox 45-64 U: G. Gerard Momeit I. c. Vol. III p. 325 - 328.

und Population erificte, von der wie bieber teine Borfeitung batten, und welche in die frühefte, Periode der Saffanlbenherrschaft, ja flidwätts sich über Kandahur und bis Kelat zu den Bellubschen verdreitend, sicher bis in die welt frühere der Battrifchen, Matedonischen und fetigk alten Perferzeit zurückzeht. Diese Abatfachen gehen aus den Pferischen Berichten des bubdiftsichen Priesters Fa Dian 400 n. Chr., durchwandert, wie aus denen des Dinan Khangariche, um das Jahr 400 n. Chr., durchwandert, wie aus benen des Dinan Chran bert, wie aus benen des Dinan Chran bei dicht minder mertwärdigt und höchst lehrreiche Pligesfahrten burch das ben Foes Bienern (b. i. Bubdhabienern) geisbte Land Diantig, b. i. Studdfan, zurücklegt.

Diefe Bauwerte ber britten Gruppe fteben nabe um Rabul, em Ranbe ber Bergfetten, weiche bie Terraffe Rabuleftans tragen, und bie Rieberung ber Stadt in ihrer Mitte wie ein trodengelegtes Seebeden umziehen. Boffte man fie als Conftructionen ber erften Auffebier anfeben, fo bat es ben Anfchein, als hatten fie fich bie Borboben am Rus ber Sochgebirge gu ihren erften Wohnfiben gewählt. Die antile, und bis jest unbefannt gebifebene Stabt Rabul (ob Rabura, b. Ptolem.), neben ber mobernen, beren Lage nach Dr. Gerarbs Berficherung noch in ihren Schutthugen fich fichtbar verfelgen laft, nahm ebenfells biefe Direction langs ben Borbagein ein. Rur biefe Boransfehame. meint Dr. Berarb, bag bie Position ber bortigen Tope's burch folde Skaturverbaltniffe bebingt war , ober , fagen wie hingu , viel wahrfcheinlicher burch befonbere religiofe Motive, bie und gegenwarig. tenbe Lannt finb, macht ihre Berthellung im Muge bes Beobachters weniger feltfam und phantaftifc, ale bies ohne bas ber Rall fenn marbe. Dan einer mobernen, bequemen Lage ift bie ihrige meift burchaus nicht anacmeffen. Gie tiegen bath unter ben Rippen ber Berge, bald in abate Tonberten Reisichluchten an targlichen Bergftromen, bie nur bie Burnein wenfaer Baume bemaffern tonnen, mo jeber fonftige Mibau unmoetich war. Bauten in folder Menge und Große als Grabfiatten ber Ranine, wofur fie bas Bolt ausgiebt, ju balten, ohne alle Cour von Bob. mungen ber Lebenben neben ihnen, auch nur ber ERballebeit ibnen -auer Seite burch Urbarmadung bes Bobens fich ju ernahren, ift twas fo gang frembartiges; bag fcon beshalb the Mufban gang befonbern Um-Ranben und Beranlaffungen angehoren muß. Sier ift es nun, wo Dr. Serarb im Rovember 1833 \*\*) swifcen ben Trummern vieler Bad-Rein-Mauerwerte, Die wahrscheinlich nicht ben Zopes felbft, fondern biet-

Jeicht bem Aempelbau einer alten benachbarten Stadt angehörten, in S.D. von Rabul, teine ganze Stunde fern, bei bem Dorfe Benihif, far, in einer wohlerhaltenen Steinkammer, die mit kapik Lazuli Steinen und Bergoldung ornamentirt war, ein schon metein, in Haut-Kellef gearbeitetes Bubbha-Bild auffand, in der bekannten, ruhigen Baltung, mit untergeschlagenen Beinen sienen, wie im Rirvana ders sunden, welches die Meinung I. Prinseps sood verpaulaste, das hier wol ein Buddhatempel gestanden haben moge, ber bei dem Einfalle der Musselmänner zerstört worden sey.

Duei verfchiebene Ausgrabungen find of vorzüglich, bie uns burch . Donigberger, in ber Rite von Rabul, umftanbliger befchries ben werben: 1) ber Bourbi-von Scheferibala, 2) ber von Eemrt unb 3) bie Geh-Tap, b. i. bie brei Topes. Der eifte ?) bat von einem Dorfe ben Ramen, bet bem, er auf einem fünftlichen Dus ael am Aufe ber Berge liegt. Er ift von eleganter Figur, 50 guß bod, und von gleichem Diameter, bie Cupola ift febr gerftorts foine Bafis umgiebt ein abnlicher mit Pilaftern ornamentirter Borfprung, und ber genze Beu fteht ühre tellerartigen Gubftructionen berem Gange fon frühern Tuebeutern Schite bargeboten haben follen. Sonigherger . Ifef ihn, von oben nach unten, 12 Mage lang, burch feine Arbeiter abs raumen, ohne Bewinns bis er erft in beffen Mitte gima eine fleine Steine : tammer & Bus ins Genjarte vorfand. Bwei Tage lang hatten 14 Ars beiter au ihun, biefe von Schutt und großen Steinbloden gu befreien ; Sann verlief man in biefer Richtung bie Unterfuchung, und brang an ber Baffs bes Tope burch einen Geitenstollen in beffen mitte par in bier traf men, nur nach, & Buf. von biefer entfernt, auf eine fleine, runde, and lanten Bang Meinen Steinchen gemanerte Belle, bie in ihrer Ditte eine nierarige Daffrung nur von ninem Bufe ins Menierte frei liefe, melde

bom allen Gelten mit 6 fcimargen, febr regeltidbig gefdhittenen Geintafein befleibet mar. In birfer funben fich bie minutib fen Roft. barteffett, welche bie Duce ber Arbeit belohnen follen. Gine Beine Dopffteinurne (f. Planche VI:), getb und grauf gefteeift, wie biefer Stein in ben Umgebungen von Ranbahar gebrochen wirb; Sie Urne 4 Boll both, 33 Boll im Durthmeffer, mit gleichartigein Dectet, ber mit febr verwischten Buchftaben befcheieben ift ; bie man battrifthe genannt bat." In bet diene, ble burth eine borigontale Scheibewand in 2 Abtheb lungen gefchieben ift, befand fich in ber untern ein Gemitch, wie von More und Staut, nebft einem Granaten; einem Sartis in Derzgeftalt, mehrere bunne Gelbblatten, Heine Golbornamente, wie 4 Gelbtügelden, bie fo gufammengefest finb, baf. fie nach allen Geiten gewürfeit eine Doramibe bilben w. 'a. m. Dabet befand fich ein Beinev Pappeusftreif. ber bfelmehr fach Dr. Gerarb bon Birtenrinbe (Bujpatea, f. Affen If. 2. 565), mehrhidis gefaltet," mit einet fcwargen Schrift be-Torteben, bie inan ba ter fche Odreiftel'el'den genannt bat, bie aber noch hide einziffert find (f) Pt. MN. fig. by. Wot bie attofte hanbfcbeift, aus ben einft baftrifden Gebieten; bie bis fest befannt geworben. Itis gerbem befand fich im untern Wheffe noch eine fleine, augerofiste Sile berbuchfe, mit einer zweilen; Hemern Golbbuchfe, 8 Binien bod "(Pl. Aff. fig. 2 lind 3); int welchet hatt ber Eroffaund fic givet calcie inte' Andigelchen; gwel Pecten, gwel tiefne Gotbornamente fat Room eis "mes Chlinders linb"einer Glode, hebft einem Rubis in Einfengenalt. 8 "Gran an 'Gewicht', beifanden. De aufgeffellten Meinungen Libre Biefe Imge, ob fie Dhegehange ober fonfiger Schmud gewefen fenn moden, Chaffen when bathingeftelleit bir an annang bir .

"Migen nur eine Stunde in M.D. einferne, auf einer kinflichen Angohe mill'untermatierungen, deten Bugange jedochweirfallen sind, die ein Phank incht stehen Bugange jedochweirfallen sind, die ein Phank noch states Seinere vordenung; vollde zu der ein Phank noch states Stehen Bugange seinere vordenung; vollde zu gen zu einigen Phank incht Seinerklichten Stehen Stehen ihr den der siehe vollter unterdat siehe meter ihren der Angen ihre bei bei im Burche siehe ihre stehe Buste stehen ihm vom komet ander gegeben zu seiner ihren stehe Buste stehe Stehe

<sup>102)</sup> E. Jacquet Notice I. c. 11. p. 264 - 270.

eine Set Wesaft besegt, und eben so ift ber gange obere Mauerverband schachbrettartig mit schwarzen und weißen Quadern abwechseub ges schweckvoll besete.

Diefer Sope wurde nicht von oben, fonbern fogleich von ber Seite, an ber Bafis, burch einen berigontalen Stollen aufgebrochen, ber, fcon nech 2 Nagen Arbeit, ber Mitte ber Thurmterns nabe tam. hier fanb fich eine runde Rammer, bie mit einem febr barten Cement, bas man, taum abichlagen tonute, überzogen war. Diefe Rammer. von 7 gus Durchmeffer, fcbien, ber Form nach, nur bas fleinere Abbild ber Thurms geftalt in beffen Innern, als Soblung, barguftellen; fie war uberall mit bicht und fest cementirten, fleinen Steinchen belleibet. Im Gentrum bes Sope felbft zeigte fich jeboch ein noch tieinerer Raum, ein quabratie fcer, von einem guß ins Gevierte, mit 6. Steinplatten regelmößig uma. In biefer tleinen Steintammer fant fich eine Bronge . Bafe, rund, nicht boch, 8 3ell im Durchmeffer, febr perroftet, beren Bo. ben faft gang gerfreffen war. Das Gefag mar mit einer feinem Loinwand umbullt gewefen, die bei ber Beruhrung in Staub gerfitt, abnitich wie bei General Benturas und AL. Courts Ausgrahungen in ben-Manifpala Topes, mo bergleichen Spuren ebenfalls fcon hemertt more ben waren. Im Brongegefaß lag ein feines Gemenge pon Erbe, Baume, rinden und bargigen Theilen: bazwischen allerlei minutible Aretios fen gerftreut; ein Turtis in Bergfarm, eine violette Gemme in Salba treisgestalt, ein Golbornament in Form eines Gloddens, Diefer lag im Grunde ber Bafe, eine toftbare, fast in ihrer Art einzige, golbene Ratabphyfes: Dunge, von fconfter Beichnung und Geprage (f. Pl. XIII. fig. 1), mit griechischer Legende, als Buouleve, auf bem Res vers mit ber nacten Geftalt Shiva's, als indifcher hertules, und einer Legende in battrifcher Schrift. Diefe ift zwar untuferlich, aber auf eis nem zweiten Eremplare biefer Munge, welche M. Conigberger in Balt erhandelte, mit ber felben Legende entzifferbar. Es ift bles eine berjenigen Dungen biefes Katarifchen, ober vielmehr Geten Rhant, welche gum ficherften Beweife bient, baß griechifde Runft bamals unter jenen Rachfolgern bes matebonischen Battriana's noch nicht erftorben fen fonnte.

In diesem Branzegefaß befand fich, außer biesen Segenständen, noch eine enlindrische Silberbuchse (f. Pl. X. fig. I) mit einem zugerung beten Deckel und Meinem Auffage, in beren Form man die Wiederholung der großen Topesgefalt, nur en Miniature, nicht verkennen kann, was gleich beim ersten Blicke auffallen muß. Aber besonders interessant scheint es uns den Auffag auf diesem Decket zu beachten, weit auf allen Tope's die Spice der Aupola zerstort ist; hier im Miniaturbitbe aber die Platiform mit den vier pyramidat geord neten Ausgeln, die hochst wahrscheinlich einst das Auppeldach des Tope schmitte.

ten, noch gut erhalten sich zeigt. Es ift bies offenbar nur eine bet Sieterlei Arten ber Ornamentirung ber Aopes Auppein, in kofibaren Metallen, welche bei ber Berftörung ber Muselmänner zuerst herabzwriffen wurden. Das Innere bieser Silberbüchse, die fiart zerfressen, aber boch noch beutlich zeigte, bas sie mit dem hammer getrieben war, fallte eine sonderbare Masse, weiche man bis jest für ein holzvetrefact, bas sich seichen erft in der Büchse bitben konnte, gehalten hat, und das her das Innere dieser Masse unberührt gelassen hat.

Die britte Untersuchung wurde mit ben Cehetop toe), b. b. ben brei Zopes, porgenommen, bie vom Rabebeifammenliegen ben Ramen haben. Anberthalb Stunden vom vorherigen Dentmal giebt am Sebirgsabhange eine Reibe von Unboben bin, auf benen wol ein Dugend Aeiner Topes in ihren Ruinen liegen. Drei von biefen, welche in gleiden Diftangen von einanber, und faft in gleichen boben auf bem Berge ruden erbaut find, geben ihnen ben Ramen. Der etwas bober gelegene erfte ift gang gertrammert; ber gweite, 1200 Schritt feen (f. Pl. L. und II.), auf Subftructionen flebend, gu benen weitlauftige verfallene Bugange führen, wurde naber unterfucht. Beine bobe ift mur 36 Rus, eben fo viel fein Durchmeffer, feine fcachbrettartige Ornamentirung bes Mauerverbandes, fo wie ber als Poblum umlaufente Pilafterfranz, ents fpricht ben fruber beichriebenen Thurmen biefer Art gang. 3m Innern fant man, wie im vorigen, eine runbe Steinfammer und jenen quabratifchen mit 6 Steinplatten umfesten Raum, nur mit ber Gigenbeit, bas an ber einen Seite biefer Reinen Belle eine Bleine Deffnung gelaffen war, bie in einen engen Sanal in ben Mauertern leitete, welcher ohne Ausgang fich bort enbete und beffen 3med ganglich unbefannt blieb. biefer Ueinen Belle ward tein anderer Gegenstand von befonderem Intereffe gefunden, als eine Meine Lampe von Gerpentinftein, von gang gre . tiger Arbeit, ornamentirt mit Rofetten und Lowentopfen, und einer phone taftifden Thierfigur, burch beren Ropf bas Boch gur Aufnahme bes Dochtes angebracht ift. Man barf wol vermuthen, bag biefe gampen gur Erleuchtung ber innern bunteln Gemacher bienten, ba Lampene erleuchtung und Illuminationen ber Grotten und Nempel, noch beute, nebft Blumen, bie Sauptopfer und geftfeier im bubbiffie fchen Cultus find (f. Aften IV. 2. S. 240, 241 u. a. D.). Diefer geringe Ertrag ber febr mubevollen Ausgrabung hielt von ber Unterfre dung bes britten Tope gurad, ber nur 1000 Schritt von biefem ente fernt liegt, von berfelben Form ift, und noch weit zerfiorter erfcbien. Der guß biefer Suget ift bier, wie ofter in ber Rabe ber Topes, mit Mauerfireden umgeben, welche man. wol fur bie gerftorten Bobnungen ber Religiofen halten mochte, bie einft neben biefen Denemalen bans

<sup>\*04)</sup> E. Jacquet Notice L. c. II. p. 271 -275.

feten . wenn fie nicht noch zu anderm Schmuck ber Topes felbft geborten, bie wie jener mertwurbige, bisber einzige, nur im Sochlande Da als mas in Central Inbien, in bem Gebiete von Bhopal (f. Affen 1V. 2. 6. 451) bei Bhilfa, gang turglich erft aufgefundene Tope, ober Das goba, gu Candet b), mit feinen reichen Sculpturumgebungen mol vermuthen laft. Die versuchten Ausgrabungen noch einiger ber geringern unter bem Dugend ber Topes, welche in berfelben Umgebung in ber Rabe von Sabul fieben, maren Sonigbergere Bemabungen noch weniger ergiebig an Mertwurbigfeiten, als bie genanntens aber es geigte fich fpaterbin, baf fie bei forgfaltigerer Rachforfdung immet noch reichs lich genug ibre Schage barboten. Denn ber erfahrnere Cb. Daffon fand g. B. in einem ber von jenem Siebenburgifchen Reisenben- fcon wieber verlaffenen Lope, Bei Goulbereb, bei einer zweiten Rachgrabung, noch viele febr toftbare Antiquitaten auf, barunter allein 8 fcone Soldmedaillen, wobei 7 Dotabphpfes=Dungen, und eine von gia nem andern, neuen Ronigsgeprage mar. Bon ber Aleinheit ihres Umfanges war alfo ber Schlug auf bie Unbebeutengeit ihres Inhaltes ein irriger, ber D. Sonigberger bier veraplast batte fich von biefte fernern Unterfuchung abzumenben.

Die vierte Gruppe ber Topes im Rorben von Rabul am guße bes hindu Rhu. Diefe, van Ch. Daffan aufgefune bene ), ift es mahrscheinlich, welche einst noch bie mertwurbigften Aufa fcbliffe barbieten wirb, ba fie mit bem großten Schate bes Dungene neichthums umgeben und von Stabteruinen begleitet ift, bie gu ben große ten ihrer Urt gu geboren fcheinen. Die vielen bier gefundenen Motabe phofes und Kanertos Mingen führten Ch. Maffon auf ben Gebana ten. bier bie Refibeng fabt biefer Inbo- Stothifden herricher gu permuthen, gu beren ungemein weitverbreiteten Trummern auf ber Chene, welche Beghram von ben Anwohnern genannt wird, jener Stras gengug von Zellallabab am Rarbufer bes Rabulftromes heraufzieht, pon welchem fcon oben (f. C. 228) bie Rebe war, ber überall voll Dentmale fteben foll. Ja, biefe Gegend von Begbram, am Bufama menfluß ber Shurbend und Punifchir Gebirgeftrome, 4 bis 5 geogr. Mellen im Rorben ber Stabt Rabul, tonnten vielleicht, nicht febr fern pon Bamipan, felbft eine gleichfalls paffenbe Localitat fur bie Grunbung iener Alexandria sub Caucaso abgegeben haben, ba fie ebenfalls bie pon ba abzweigenben Rorbpaffagen über ben hindu Rhu beherrfcit,

b) Description of an Ancient and remarkable Monument near Bhilsa im Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. l. c. 1834. Vol. III. p. 490—494. Pl. XXXI. fig. 1. u. f. a) Chas. Masson Memoir on the Ancient Coins found at Beghram in the Kohestan of Cabul etc. in Journ. of the siat. Soc. of Bengal. Vol. III. p. 160.

wein fie, unfere Dafürhaltens, nicht etwas zu weit eftwarts gelegen erfciene. Es mare bie einzige uns betannte Localitat', die im übrigen noch mit jener von Bamipan, um biefe Ehre, jene große matebonifche Anfieblung gu fenn, ber phyficalifden Stellung nach, ftreiten tounte; vollige Aufflarung hieruber haben wir wol nur von ber Auffindung von Monumenten, Sculpturen, Inscriptionen u. f. w. abzuwarten. Der lieblichen, grasreichen Gbene von Begbram, aus Beren Ruinen fich Chaf. Daffon felbft fo feht mit antiten Dungen aller Art bereis derte, bag er in einem, bem erften Jahre bafelbft, fcon 1865 berfelben von Rupfer und 18 von Gold und Silber gewann, aber verfichert, bağ man bie jahtliche Summe ber Ausbeute mot auf 30,000 anfchte gen tonne, liegt gunachft im Guben bie heutige Stabt Afcharitar (Charetur auf M. Burnes Map, Thehrtar bei Sonfgberger und Sacquety, am Bufammenfluß beiber genannten Gebirgeftrome, bherhalb bes Rabulfluffes. Außer bicfen Dungen find es vielerlei anbete Anticaglien, wie Ringe, Ornamente und Anberes,' was jabriich mit jenen von ben bort umbergiebenben Schafertrib as, auf vielen Schuttbugeln aufgesammelt und an Unterhandlet wohlfeil vertauft wird, bie biefe Detallfachen ben Rupferfchmieben von Echaritar, ober ber Dunge gu Rabill, gum Ginfcmelgen überliefeen, ein Gefcaft, bas wol feit Sahrhunderten bier als einträgliches fich jahrlich wieberholt baben mag. Den Resultaten bet hitr gemachten Sammlungen und Forfchungen, web che Ch. Maffon gu publiciren verheißen bat, ift es, benen wir mit ber gefpannteften Ermartung entgegen feben; bier baben wir nur noch hingugufügen, bag auf berfelben Ebene eine bebeutenbere Angabl von Topes, analoger Art, wie bie fruber befdriebenen, unterfucht warb, welche an 108, 144, 164 guß Umfang hatten u. f. w., und gumal ci ner, ber Zope von Tichehrfar genannt, ber nach Sonighers ger 507) von gang befonberer Grofe und Schonbeit fenn folle ...

So weit die raumliche nachweisung biefer mertwurdigen Denkmale, beren Rame, Conftruction, Beftimmung, Inhalt, Ersbauungszeit und Erbauer ein zu großes und weitverbreitetes gelb von Untersuchungen erfordert, und zwar auf einem noch ganz neuen, unerforschien, ja bisher eigentlich ganz unbekannten Gebiete, als daß es möglich ware, an biefem Orte die vollständige Auflösung biefer rathset haften Bauwerte zu geben Wir muffen beshalb auf unfere baruber erscheinenbe, antiquarische, für sich bestehende Abhandlung verweisen, und schließen bier unfere geographische Darstellung dieser Denkmale nur mit ein paar im allgemeinen erkfarenden Kingerzeigen über bieselbe.

Alle biefe Dentmale geboren einer Beit bluben ber bubbfifte for Ronigreiche an, bie vom VIII. Sahrhunbert vor bie gum VIII.

<sup>601)</sup> E. Jacquet Notice L c. II. p. 275.

Jahrhunbert nach Chrifti Geburt, auf bet Beffefte bes Inbus, son Relat, im Sanbe ber Bellubichen nortwarts über gang Afghaniftan, oft warts von Berat, fich bis jum Inbus, bei Attot, und gu beiben Geiten bes Rabulfiromes verbreitet hatten, ja fel'f burd ben inbifden Rantafus, ober Sinbu Rhu hindurch, bis gegen Battrien, mehr aber noch norboft marte, burth bie Gebirgelanber bes Spimalopafpfteme, burch bas beutige Raferiftun, Baltiftan, Rtein-Tubet bis Jartend ober Rhotan, nach bem fernen Dften binüber reichte. Schon bie Datebonier bat ten gu ibrer Beit bert Brahmanen und Camanaer, b.i. Brabe mabiener und Bubbabiener, vorgefunden; alfo icon vor ihnen beginnt bafelbft ihre gemeinfante Berbreitung, bie anbermarts burch ib gewaltige Rampfe und blutige Febben fo vielfach geftort marb (f. Affen III. &. 1164 und IV. 2. G. 241-245). Rach ben dinefifc bubbbiftie fchen Brieftermalfahrten, im Roe Roue Ri bes Ra bian (400 %. n. Chr.), und bee hiu an Thiang (650 3. n. Chr.), fangen thre Gemeinden fcon 100 3abr nach Buddhas Tobe, ober hach beffen Rirk vana (ober Djana, b. i. Ewigfeitsgebanten, f. Afien 14. 2. 6. 671) bort an, fich feftzusegen und ihre Thurme (Stupa's) gu bauen, b. i. faft ein Sabrtaufent vor Chrifto. Bleiben wir aber auch nur bei ben beftimmteften dronotogifden Daten wie bei ber Errichtung ber Dile Phoufa Statue und anderen fieben, fo reicht ihre Erifteng am Rabutftrome, entichieben, nach ben dinefifden Berichterftattern, uber ein halbes Jahrtaufend vor Chr. G. hinauf. Die dincfifchen bubbhis fifchen Pilger finden bas gelobte Land ihrer Patriarchen und Rivden-Dater, De Sian thou, b. i. Rorbbinboftan, auf ber Beffette bes Indus, fcon im IV. Jahrh. n. Chr. in der angegebenen Ausbebe nung, welches fie nach allen Richtungen felbft burchmanbern, und bards ber genauefte Berichte geben, gang erfullt mit ben Semeinben ihrer Rirde, voll Tempel, Riofter, Dagops, ober Thurme ju Ghren ber Res liquien Bubbhas und feiner Schuler und Radifolger, ober ihrer Patriaus den etbaut. Diefe Monumente werben mit ber Beranlaffung und ben Legenben ihres Aufbaues befchrieben, und in biefen tamen bie beftimmis teften Auftlarungen über faft alle Gegenftanbe bes Inhaltes vor; ben fie enthalten, fowol hinfichtlich ber Reliquien, als ber minuttofen Roftbarteiten (ber firchliche Ausbrudt ift "bie fieben Roftbars Beiten," welche fombolifch und metaphyfifch bie moralifchen Qualita ten ber Asceten reprafentiren), die biefen, als fo viele Beiben, wie fie 'fich aus den Gefehen ber Bubbhalehre ergeben, beigefügt wurden.

Bahrend alle anberen Bentmale unter ben Streichen ber mehammebanischen Berfibrer im VIII. und IX. Jahrh. n. Chr. Geb. fallen, blieben bie roloffalen Mauerwande biefer compacten Thurme mit bem bieften wilben Mauerwert, als unnuhe, unbewohnbard, wie ungerfibebare Steinmauern fiehen, weil auch bas heruntebrifen ihrer Gold- und Olfe der Denamente von den Aupolen deren Plattformen gerfidete, und ther von oben nach der Tiefe hinabgehenden innern, thurmartigen Kerndauten und Steinkammern mit den Mauerblöcken und Schuttmaffen seibst so gufüllte, daß von oben nach der Tiefe zu, sie je wieder aufzuräumen, viel zu mühsem war. Die zweimonatliche Arbeit der zahlreichen Tagesarbeiter des General Bentura im Tope von Manikpala ziebt den hinreichenden Beweis hierzu. Der Inhalt ihrer Münzschätze, welche in den verschiedenen, auf jener genannten Strecke wirklich ausgegrabenen Denkmalen gefunden sind, und zwischen die Römermunzen aus der republikanischen Zeit vor Christo, die auf die Sapor 1. und vielleicht Khotru Parviz Münzen, nachber, sallen, zeigen, das ihre Erdauung etwa zwissen 200 vor die 600 nach Chr. Statt gehabt haben müsse.

Die hinesisch bubbhistischen Pitzer nennen sie stets mit benselben Ramen: Tha und Sou theou phu, ober Sutupo, was, wie wer oben zeigten (s. S. 114), sprachlich identisch ist, mit bem sanskritisschen Stupa und bem neuern Tope, im boxtigen Hindi und Hindti, ober Boltsbialecte, auf der Ost- und Bestseite des Industroms. Sie sind nach ihrem Inhalte wirtliche Dagops, d. h körperverbers gende Denkmale, weil sie auch Asche, Knochen, Gebeine, und, nach den von Fachian mitgetheilten, häusigen Legenden, auch Aselle des Schädeis von Buddha, oder ein Haar, einen Zahn (verzl. Asien IV. 2. S. 201) u. s. w. enthielten.

Rach allen biesem kann es noch immer zweiselhaft erscheinen, ob nicht bie Identität jener Tha's, ober Sutupo's, aus den Bereichten des iV. Jahrhunderts mit den heutigen Tope's, ober Stupa's, wenn auch etymologisch sich bestätigend, doch blos hypothetisch angenommen werde, da ja die Chinesen, wie Abel Remusat, Alaproth und Morrison übereinstimmend zeigen, unter ihren Tha's, heut zu Tage, nur etagenreiche Pagodenthürme (wie ihre berühmten Porzellanthürme) verstehen, ober keineswegs solche, massen solche Eteinthürme, die mit Aupolen geschlossen sind Innern solche Etagenzimmer ober Gemächer und Tempel zu haben.

Auch uns wurde diese Identität sehr zweiselhaft geblieben senn, hatte mus nicht General Bentura's Ausgradung und innere Ausmessung des Manikyala Aope, nachdem wir uns daraus die innere Construction nach den Zundorten entwickelt, den Beweis selbst dafür in die Schade geseben. Wir hatten uns in obiger erster Anzeige der Ausdorte (s. ob. S. 101) ansänglich nur an die an Antiquitäten reich altigern gehalten, und deren blos sieden der Reihe nach ausgezählt; dei einer wiederholten Revision des Originalberichtes von Bentura, der öfter in Auszügen entstellt wieder gegeben ward, hatten wir aber zwei Fundsorte (bei 36 Zuß und 54 Zuß Liese) übergangen, in deren jedem, freilich jedesmal nur eine Aupfermunge gefunden ward.

. Et fanben fich alse wirdich, wenn wie biefe, wie billie, mitablien. 9 gunberte, welche nun in giemlich gleichen Intervallen von einander abstehenb, auf ben Gebanten führen mußten, baf fie jebesmal auf bem Boben einer Etage liegenb, bafelbft burch Schuttmaffen zugebedt waren, bie man erft von oben wegraumenb unter benfelben aufe finben tonnte. Go geigte fich balb, nach geometrifchem Aufrif bie fer Berhaltniffe, baf ber vierte gunb ber erften Steintammer von 12 Ruf int Quabrat, über ber halben Sobe bes Thurms bei 45 gus bobe von ber Bafis an lag, und ben Boben ber fechsten Etage bezeicharte, baf gber ber neunte gunt in ber größten Ziefe, unter 64 Auf, unter ber großen Strintafel, wo bie Bronge . Buchfe mit bet Golb : Buchfe unb ben Ranertos und Wolabphofes Dangen gefune ben warb, bie unterfe Sepulcralgelle in bit Bafis bes Doblums. b. i. bes Aburmbaues felbft, flet, ober ben Boben ber erften biefet innern Gtagen innerhalb bet Thurmfernes bezeichnett. Die neun Ctas gen freilich im Innern bes Mauerternes noch geheimnisvoll verborgen, von benen weber Bentura, noch feine Ertidrer, wie 3. Prinfep u. A., eine Ahnung gehabt, maren auf biefe Weife, ben gangen Thurm von bet Baffs bis gur Plattform ber Rupela ausfüllend entbectt, und gwar in auffteigender Dobe, bei: 74, 64, 84, 45, 36, 28, 20, 12 und B Fuß, nach ber Ausgrabung von ber Sobe gur Ziefe, gerechnet. Dierans ergiebt fich nun, bag bie bei ben unterften Etagen jebe 10 fauf bobe hatte, bie beiben folgenden, namlich bie britte und vierte, jebe 9, bie funfte, fectete und fiebente jebe 8 und bie achte wieber 9. bit neunte ober oberfte aber nur 3 gus unter ber Stelle lag, wo men abguraumen begonnen batte. Diefe beiben oberften waren gu febr gerftummelt und gerrattet, um ein gleich ficheres Refultat als bie tiefer gelegenen får antiquarifde Forfchung bargubieten.

Diefe gliddich an ben Sag geforberte, inners Conftruction zeigt gwar bie Ibentitat ber Etagen in ben Topes mit ben chinefischen Tha's nach, aber es bleibt boch noch ein wefentlich bifferenter Dauptpunct gur Grtidrung übrig, namlich wie ein Steinban mit einer machtigen Supola benfelben Ramen erhalten tonnte, ber einem fchiant auffleigenden, etagenreichen Spiethurm beigelegt warb.

Dier giebt uns nun die Combination gweier gludlich aufgefundener Momente bie volltommenfte Belehrung gu unferer obigen Behaups tung ber 3bentitat beiber ; bas eine bietet une ga Dian in feiner Pilgerreife, bas anbere bie wieberentbedte Capitale bes centralen Cen-Ion in ihren Ruinen bar, beren Bau wir, icon fruber, aus ben Cine abalefifden Annalen bes Dabavanft ertiart haben (f. Afien IV. 2. 6. 237—241 unb 6, 252—253).

; Ramlid, am Sanges, oberhalb Ranpatubja, jest Ranobge, murbe bem Bubbhapilger ga Sian, um bas Jahr 400, ber alle heitigen

Stationen bes Religioneftifters femer Diefe mit frommen Gifer auf-Tuitte, auch bie Stelle gezeigt . . ); wo Bubbha einft für feine Schaler gereblat babe: iber ben Unbeftanb ber Dinge, bie Sinfellige Teft bes Bebens, aber ben Schmerg und aber ben Bergleich bes menfotiden Beibes mit ber Bafferblafe, ber, wie fie, 'aus ben vier Elementen beftebend fanell vergebe. Diefer Sert ber Prebigt ward ein Lieblingethema eines bie trbifche Dalle betreffenben ascetifchen Philosophems, bas nicht bloge Legenbe war, beffen gewichtvolle Bebeutung auf finnige Beife in ben Rirdenftyl ber bubbiftifchen Architectur foon felt Jahrhunderten übergegangen war. Wir haben foon fraber in bes frommen centonenfifeben betben und Ronigs Dutu Gameny (160 Jahr vor Chr. Geb.) estaffalem Bane bes Dageba, ber Rumanwelle genamt warb, bie Unwenbung biefer priefterlie Then Rorm bet Bafferblafe, auf Befehl biefes Roniges, als Rus pola ben Reliquienbau nach oben fchließen feben, ben er mit 9 Ctas agen au Ehren Bubbbes, im granbiofeften Stol errichtete. (Afien IV. 2. 5. 239). Aber auch in ben Ruinen von Anarajapura, bie fcon Ptolemaeus im il. Bate. n. Chr. G. genau fennt (Anurogrammum, f. Mffen IV. 2. 6. 262), haben wir bie 7 noch beute beftebenben coiloffeten Dagobas, mit ibentifder Form, wie bie Topes am Inbus, heftitieben, beren einer fich nach Chapmans Berficherung foaar bis gur Sobe von 160 Quen erbeben foll.

Das Rathfel ber Stupa's ober Tope's im Rabuliftan alfo ·fft bierdurch vollig geloft; es find acht bubbbiftifche Bauwerte, Da= gond im antit priefterlichen Architecturfipi, wie fle bas gange übrige Sinboftan (ein eingiges fieben gebliebenes Dentmal in Melwa, in ben Bitbriffen von Bhopal, f. Afien IV. 2. S. 761, ausgenommen, bas aber gang turglich 500) erft befannt geworben) par inicht, ober boch nur foch febr fparfam, gang hinteraften aber in Menge aufgumeifen hat', wie Centon fie aber im coloffalften Raafftabe und in größter Angahl und urfprunglicher Form beherbergt, welche auf biefer Infel auch noch mit ben ichirmartigen Thurmknopfornamenten gegiert find, bie burch bie Buth ber Mohammebaner langft bon ben Sopes am Kabulftrom herabgeriffen wurden. Wie in die innern Kammern ber Ceylonefifchen, nach ben Unnalen bes Dachavanfi, Reliquien und Pofibarteiten manderlei Art eingelegt wurben, welche von aufen verfchloffen blieben, gu benen aber noch, wie ausbrudlich im Rahavanfi gefagt wird, tin verborgener, unterirbifder Bang fur bie

<sup>\*\*</sup> Foe Koue Ki ch. XVIII. p. 167 Net. 8. p. 169.

Bhisa in Journ, of the As, Soc. of Bengal ed. Prissep. Vol. III.

Priefter abrie bileb : lo geigt fic auch die Conferuction bes Cone poa Men ify ala, innerhall beffen Gewolbeform, ber Buffarbinfe; bes Abinem mit ben 9. Ctraen noch bem Auge bes Beschauers verborgen blieb. Diefe bezeichnen aber bie Ribanas, ober bie griftigen Les, beneftufen, bie verfdiebenen Eriftengen, burd melde, nach ber bubbbiftifchen Rirchentebre, als fo viele Stufen ber frommen Grbebung, bie Bele binburchgeben muß, um in bas Rirvana, in bie Ewigteitagebanten, einzugehen. Dier, in ben Conftruffien ber Loves, ift alfo ber vergangtithe ir bifche Leib foie Baffe ge blafe) mit ber fich bund verfchiebene Eriftengen feigepne Den Geele' (bem Gragenthurm) innerhalb ber Lebensgeit, gleiche -fact bis Metaphy filt and Moral, biefer bubbbiftichen Donmatik noch vereinige, in diner und berfelben gorm fom bolifchen Archite.c. tus. ... Aber mit bem Forefchritt ben Babrhunberte, jumal oftwartt, burth bis bubshiftifchen Bottergebiete; ber Aubeter und Schinefen, traten biele Etenente balb auseinander, benn: im Beften murben, felt, bem: Gine fall ber Araber Teine mehr aufgebaut. Die metanbu fifche Onge gulation fallt; bie Bafferblafe mirb bobl, gum Tempel. Der Ctogenthurm wachst auf bem Ruppelbach ber Repalefischen und Tubetifden Sempel ( C'b aft na, b. b. Tempel und beiliger Reigenhaum; f. Afien · IV. 2. 8: 672; f. die Abbildung eines folden bei Sobgson) 10 hals bos bes Armpelormment, in. 7, 9 ober 13 Etagen, luftig empor , meik ps 'bretertei Reiher: fener gu:;bundlebenben Ribanas der Griftengen giebt, beren beilige Babien; eber nie fich anbern. Enblich ; nochnweifen im Dften, fallt auch bie Bemolbform ber Bafferblafe, ale Sempel, in ben bir bentlette Robentation gent meg.; bir venbuntette Speculation perfdminbet auch in iftrem Symbol and ber Architectur, anb bet bem practifchen Whinefen, bleibt: mur die Symbolit, ber: Mo za I im Etagenthurm, ber in feiner Gelbftfanbigteit gleich: ben etagenreichen Pagoben und Parzellan-Midmin, ale: Thay fich exhebt, gurud. Go mußte ben Gutapo ober "Aboa ber Chinefen; ber; erft mit; bem Babbheaultus jons, Tubien pad · China, alle dem Goe: (b. id. Bubbha): gement, übertragenemprb, 24, ga · Stane Beit hans Adanti fa:: wit, den Stupa's ober Appels, am Bubus · fein. Erthft bas höchfter Ornement bes chinefischen Bagobantturung aber · bes iCh aidt na - Co m me lit, namlich her Chuminopf, anuf in, ber bide-Aften Spige immer had bentaemeinen. Gonman fai em genfhalim niche Uner velleforen God a to a b. 4fc 196en Sir: 4140,75en Biditaranfrenff, ift au file Biffen, aus Ansein und Benjen opreckeit vie Cher web 🚉 und fein 🔼

Nipal by Brian Hohghton Hodgson Letter dat Nipal II. Aug. 1827, in Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Hel-tain and Ireland. Loaden 1829, 1817 is P. Lyp. 246, 1839.

Plate III. the Chaityst of Devm Patana, 1918 in the chaityst of Devm Patana.

bas Combol bes facer unb fchismartig ausgebreiteten Beigenban: mes (Banjane ober Chaitpa) unter bem Bubba einft in Rievena verfant (f. Afien IV. 2. S. 671-673), unter bem iche feiner einzelnen Statum figenb, in innerlicher Befchaunng, abgebilbet fenn muß, wenn fie tirchliche Weihe haben foll, unter bem, aber beffen Architecturornas ment, baber auch jebe Reliquie Bubbbas, innerbalb bes Giegenthurmes, auch nach beffen hingange beigefest feyn mußte. Die einftigen toftbaren Metallornamente, welche burch bie Mobammebaner von ben Lopes abgeriffen wurden, geben, fo wie ihre Chirmformen und mannichfachen Symbole, aus ben Ornamenten ber minutibfen Pres tiofen bervor, bie im Junern ber Steinfammern mit ben Afche und Rnochenretiquien fich, on Miniatura, nachwelfen laffen. Bie nun biefe dufere Ornamenticung in ben mobernen binterinbifchen Zempetont, mit Santewert, Bergolbung, Schirmbach u. f. w. in Shina, Giam u. a. D. Cherging (f. Aften III. S. 1114, 1174 u. a.), ift zwar bekannt, obwol mur bie affdimactiofe Aebertreibung berfelben, nicht aber bie tiefere Bebeutung bie ihrer antifen Entwicklung jum Grunde lag, und jebe ihrer Rormen und Entwicketungen bebingt bat. Sie ift nur eine Multiplici wung bet bis gu 7, 9 und 13 Schirmbachern gefteigerten Connenfchems. Ber als Obmbol ber Beibe bes Banjanenbaums (f. Affens IV. 2. E. 686 - 687), mit Bewegung und Leben, wie burch Gloden, Gebei-Maggien, Bogel, Thiersiguren aller Art geschmudt ift, und in seiner Erfebeinung überall mit ober ohne ben Tempel ober ben forperverbergenben Dagop, mit ber bobern, religibfen Beibe auch firts bie Majeftalt ber Winigliden Berefchaft vereinigt. Denn wie Bubbba ber toniglide Dring von Rapila (f. Affett IV. 1. 8. 610) nur unter ber Banjane warbig als Religioneftifter und im Abbitbe epfcheinen fann: fo Enfuft feber fromme, bubbbififche Abnigsgefchlecht' feine Genealogit, wie bas Muftlmannifche bas feine an ben Bropbeten, fo bisfes an bas Comia & Faut Wagabha gu bem Raplie geborig (f. Wfen IV. 1. 6, 510 en, fund fo wird ber Connenfchen , wie auf bem Lemvelbach, funner mer 'so els chief Gold othernendict, auch im Bebon jener orthodoxen Eds infalicen herricer; ale Sonnenfchirm, Baibachin, bei Anbimgen, "nur mit benfelben garben in jebet Dompa, bas Wonibol bes Dagies "Adt, "eine Polar og attive ber Ronige und ber wenigen Braken, beiden Me voll Abaen weckieben welch. Aufer folde seicht fie, mit den fenbesten Bubblantfffietten (b. 8. Aber, ethikatist Rebetahiend b. CBc.) G. L. ibm "Liteffen Beiten, aus Inbien und Cepton oftwarts bis China und Japan himber, und von Siam burch bas weite bubbbiftifche Mittel-Affen, Rorb-Inden inns Berteren fobit gu ber Perfertonige Bell, bie auf ben Scutpiuren bon Berfepolis majeftatifft je ban ben nielen Raufesben nute allein unter Den Connenschient einberfchreiten, fpri, bis an iben Boning, wo.auf ben antilen Bafengemalben berampf wirbe Watum'in ben Borftellungen

Endylicher Apperien sich zeigt, und diese audschlieblich faiserliche Prasenstive sich noch am hofe ber bozantintschen Kaiser, bis auf 36 k. Rantwönzenus Zeiten (im 3. 1366 n. Spr. G., s. Cantacuz Lib. III. c. 27. IV. 14) fortpflanzt, seibst wahrscheinlich, wie das Retiquienwesen, einst burch Restorianer, aus Inner-Assen heraus, in den Architecturstipl und Cultus der westlichen katholischen Kirche übergeht, und nun zum bebeutungslos scheinenden Ornamente des Baldachins über dem Reliquienaltar und dem christlichen Lehrstuhle in der Kirche überhaupt wird.

## ...: Erlänterung 5.

Die Landschaft Kabul im XVI. Jahrhundert, von ihrem Eroberer (im Jahre 1504 n. Chr. G.) und Beherrscher, bem
Sultan Baber, beschrieben.

Das verjüngte Intereffe, welches bas bis babin scheinbat fir die Belt, und Denfchen, Gefchichte brache gelegene Ras buleftan, burch obige Dentmale und ihre Geschichte gewonnen bat, forbert auch die geographische Wiffenschaft bazu auf, diesem Sebiete ber Erdeinde fur die Zukunft, weil es gur Grundlage und Rolie einer gang eigenthumlichen, feineswegs unwichtigen, relis giofen Culturperiode gedient bat, mehr Aufmertfamfeit und Forschung zuzuwenden, als bisher geschen war. Wir halten es Deshalb auch fur nothwendig, uns deffen frubere Buftanbe gu vergegenwärtigen, um die gegenwärtigen sowol, als die noch fraber sergangenen, baraus immer mehr in ihrem mahren Berbaltnif gum Erdgangen' begreifen gu lernen. Deshalb laffen wir, auf jenen merwurbigen Blick in bie bubbbiftifche Zeit, beren noch ale tere einheimische Buftande uns ganglich im Duntel liegen, und, Da fettit ber Buftand in ber erften Salfte ber Mohammebanere Derinbe uns febr verfchleiert bleibt, ungeachtet, wie wir oben in Sultain Mahmude Gofthichte gefehen haben (feit b. 3. 1000 a. Cbr., 7. Afien IV. 1. S. 529-553), uns don Chagna aus ein ftrahlendes Licht über Indien jemeit des Indus bis jum Gans ges aufgeht, bier, bat Befentliche ber einzigen Speciale Defdreibung von Rabuteffan, bie wir von einem bort eine Seimifden Burften befigen, que bem Anfange bes XVI. Jahrhunderts folgen, weil der damalige Zuftand boch bem ber Chainavidenzeit, noch um wieles naber fand, und ben großen Umwandelungen vorbergebt, melde Land und Bolf bafelbft, na ch Derfelben Beit, burch die junger eingetretene Brefchaft der

Afghanen und bes Afghanen Konigeriches, getroffen bat, mit met cher wiederum von'neuem fo vicles verwifcht ift: Wie meinen bie merkwurdigen Rachrichten, Die Sultan Baber; als Grobert und fangjahriger Berricher über Rabul, in feinen Demoiren mit großer Borliebe gur ber von ihm beberrichten Panbichaft niebergei Schrieben hat, bevor er über ben Indus ju neuen Eroberungen bis Delbi fortschritt; Diefelben aus benen wir ichon im obigen fo manche intereffante Erlauterung ben einzelnen Localitaten bingufügen tonnten. Sier ber mefentliche Inhalt feiner Mittheilungen 511).

Das land Rabal liegt im bierten Elma, in der Mitte ber Ihm im Ofen liegen Deschamer und bas bewohnten Erbe. Land Sind; gegen Beften bas Gebirgeland, barin Rarnud (?) und Ghur (b. i. Gouriftan); biefen Gebirgeltrich haben bie Eribus ber Sagara und Rutberi (?) inne. Gegen ben Morben Megen Runbes (fest Runbus) und Ambre val (fest Inberab), welche durch den Sindy Rufth abgeschieder find, Gegen Guden tiegen: Termul; Raghs :(ober Raghe), Bonu-und Afghanie fan. - Gutan Baber beschränft alfo; bomale, ben fettern Mamen : noch auf feine Bebentung, im eigentlichen engern Ginne ; mamlich nicht auf bas von ihnen, erft fpater, burch erw bernde hetrichaft befette Reich, fondern auf bie von den Afghamenfidmmen wirflich bemobnten Gebirg sobiftvicte bes Gus fmikatha und ber Golimanfetten, im Guben bes Rabub :frimice. und.iber Route swiften ben Stadten Labul, Defchamer, Mittot; benn die Chenem, zwischen jenen Studten wie die Stadte -Riok in den wirthbaren Thalgebieten bes Rabulfromes, maren damala von Persischwedenden Ladiiks bewohnt, wie sto est noch beute, theilipeisengeblieben elipban and ranking och imperior or a ernnadigebul. Tagt: Suftan Baben, ift gin enger jaben land mebrhaten: Bandftricher, auf jallen Stiten food, Gebirgen umgeben. Mathbengeri mun forciell big, Lage Bergetante Rite ut gerichmit · that semos wir fchon fruhme von iten In gehötiger Stelle mitheit itens belichmist er bessen: Classacken Geine fatten und zware imeno Go uie, fagt ery, liegen nabe belfammen: "Bon ber Stadt Rabul: konn. man ein reinem Jogg dabin, geben; . mo., ale, Schne gegenat in der Beit von moeifagien ind eine der beite der v<u>al and die</u>d Andlug vonlangs val dam inches archmutue

Memolia of Zehiredian Muhamed Baber Emperor of Hindostah ete, ed. W. Krikinei Libndon 1826. 4. p. 136-1164. 13) Baber Man. L.c. p. 138,

## Sindu Rhu, Kabuleftan nach Sultan Baber. 305

fann man ewigen Schnee finden, nur zuweilen bel etwa febr beißen Sommern ausgenommen. In ben von Rabul abhängigen Landschaften ift großer Reichthum an Dbft, heißer wie talter Elimate, gang nabe beifammen. Die Obftarten ber talten (tublern) Gebiete von Rabul find: Trauben, Domgranaten, Apritofen, Pfirfic, Birnen, Mepfel, Quitten, Jujuben, Dams fans (?), Ballnuffe, Danbeln, Die alle in größter Menge und Rulle gedeihen. Der Sultan fagt ausbrucklich, er felbft habe ben fauern Rirfcbaum (Alubala) hierher vervflangen laffen: er gebieh trefflich und gab gute Bruchte. 216 Obffarten bes marmen Climas fuhrt er auf: bie Orange, Citrone, 2ms lut (?), Buderrohr; biefe werden aus ben bftlichen Thalern Rabul (von Lamghanat) eingeführt. 3ch felbft, fagt er, ließ bas Buderrobr auch nach Rabul bringen und bafelbit anpflangen. Db es gediehen fen, fagt er nicht. Bier ift auch wo man nach ibm ben Jelghuget (wol ben egbaren Dinusgapfen ber Deobara. f. ob. G. 246) von Rijrow eingeführt.

Sie baben im Lande ferner viel Bienenftode, boch wird ber Bonig nur aus bem Berglande eingebracht. Der Ramafc von Rabul ift von trefflichen Gigenschaften, fif und scharf jus gleich. Gehr merkwurdig; diese Stelle in ben Memoiren bes Sultans mar fruber zweifelhaft, weil Niemanden, bis babin, bas Worfommen bes Rhabarber, benn bas bezeichnet biefer Das me 13), obwol bis Nepal doch noch nicht so weit im Beften wie bis in den Bindu Rhu befannt mar (f. Afien B. I. S. 179- 186, über Berbreitung bes Rhabarbere). Aber Al. Burnes hat neuers lich dies intereffante Ractum vollfommen bestätigt. Der Rbus mafc, Ramafd, richtiger Remafd, nach v. Bammer, wacht nach dem lettgenannten britischen Reifenden wild, unter ben Schneebergen von Dughman 14), b. i. ber erfte Bochges birgejug im Morben ber Stadt Rabul. Auf bem Bagar ber Stadt ift er beruhmt; die Ginwohner halten ihn fur febr gefund, fie benuten ihn roh und gefocht als Gemufe. Die Stiele. welche man dort ju Martte bringt, find fuglang, die Blatter brae den eben (im Dap) bervor; fie find roth, ber Stiel weiß. Jung ift fein Geschmack fuß wie Mild; wenn alter wird er fcharfer.

<sup>12)</sup> Sammer v. Purgstall in Rec. in Wiener Jahrb. b. Literatur 1884. Bb. 72 S. 7 2c, 14) Al. Burnes Trav. into Bokhara. Vol. I. p. 164.

Man sest Steine um die wilde Pflanze, damit er im Schatten bleibe und ihn der Sonnenstrahl nicht treffe. Die Wurzel dieses Rhabarbers wird aber hier nicht als Medicin gebraucht. Der selbe tommt auch auf der Nordseite des Hindu Khu in den Kurschibergen 515) gegen Bokhara vor, als wildes Gewächs. Die specielle Art dieses Genus ist jedoch aus diesen Angaben noch nicht näher zu bestimmen. Quitten und damascener Pflausmen, Babrengs (eine Gurkenart) und die Lrauben, zumal die sogenannten Wassertrauben, sind sehr delicids. Der Wein ist start und berauschend; derzenige am Berge Khwaseh Khansegaib ist seiner Stärke wegen berühmt.

An Getreibe ift Rabul nicht reich; schon bas vierte bis funfte Korn gilt als Ertrag für eine gute Ernte. Auch bie Mer lonen find nicht besonders; am besten noch diejenigen, welche man

aus thorafanifden Saamen gieht.

hinsichtlich der Lieblichteit des Elimas ist tein anderer Ort der Welt mit dem von Kabul zu vergleichen; doch kann man die kahlen Machte nicht im Freien zubringen, ohne sich mit einem Lammsfelle zuzudecken. Obwol der Schnee im Winter ziemlich tief fällt, so ist die Kalte doch nie sehr empsindlich. Zu Samarkand und Tauris, die ihres lieblichen Climas wegen gleich berühmt sind, ist doch die Kalte weit größer, sagt Sultan Baber, der das Clima von Samarkand ans eigener Erfahrung wol fennen mußte.

Die vier Aulengs, d. i. Wiesengrunde bei Rabul, sind treffliche Beideplage für die heerden, aber voll Rustitos. Jede liegt einen Farsang (anderthalb Stunden) fern von der Stadt Rabul; genquer genommen sind es ihrer 6 Aulengs, aber es ift

Gebrauch nur die vier ju nennen.

Das Land Rabul ift von Natur sehr fest, und für den Fremden schwer zu erobern; der hindu Khu bildet vom Norden ber die Berschanzungsmauer mit den 7 schon oben genannten Gesbirgspaffen (s. ob. S. 251). Der Weg aus Khorasan führt dag gegen über Kandahar auf gerader Straße ohne Gebirge nach Kabul. Bon da zählt der Sultan aber oftwarts nach Indien 4 Passagen auf, deren Bestimmung uns ziemlich schwierig ist. Die erste Passage über Lamghanat (b. i. Lamghan, oberhalb Jellassad) und die Khyberberge (s. ob. S. 190) ift uns ans

<sup>413)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. II. p. 169.

obigem befannt; die andern uber ben Bangash Dag, über Raght und über Termul fennen wir nicht 16) mehr; fie find, fagt ber Sultan, aber alle burch ihre Berge beschwerlich. tommt weiter bin noch einmal auf ihre specielle Beschreibung 17) jurud, die aber, weil noch fein Europaer fie wieder betreten hat, ziemlich unverftandlich durch die Menge angeführter fremder Ras men bleibt, beren Lage und unbefannt ift.

Bon ben Ginwohnern, fagt ber Sultan, es find ihrer vielerlei Tribus. Die Thaler und Chenen find bewohnt von: 1) Enrt, 2) Mimat, 3) Arabern; Die Stadte und Dorfer meift von 4) Labjits. Aber viele andere Dorfer und Gauen bewohnen auch: Die Pafchais, Parachis (barin vielleicht noch ber Rame ber antifen Paropamifaben?), Labjit, Beretis und Afghanen. - Dur biefe letteren find und in neuerer Beit allein naber befannt geworden. Bon ben Sabjit mar frue her die Rede. Im Gebirgslande gegen West wohnen: die Sax jaras und Mutberies; unter biefen find auch einige Eris bus, welche die mongholische Oprache reden, fagt ber Sultan. Das Gebirgeland gegen Nordoft ift Raferiftan (Land ber Unglaubigen), und Rattor (ober Ratar, Rueter bei Scher riffebbin; jest Ruttore, ob. S. 206) und Gebret (?). Das Ger birgeland gegen Guben ift Afghaniftan. In Rabul merben 11 bis 12 Sprachen gefprochen, namlich: Arabifch, Ders fifd, Turfi, Mongholifd, Sindi, Afghani, Pastai (wol Pufchtu, welches jest fur ibentifch mit Afghanisch gilt); aber auch die weniger befannten Sprachen: Parachi, Geberi (ob Guebern? Parfen?), Bereti und Lamghani. Der Gultan wirft hier die Frage auf, ob auch wol in andern gandern so viele Sprachen geredet murben? Mun geht er gu ber Specialbeschreis bung untergeordneter Provingen ober Diftricte uber, So. mans 18) genannt, beren in Rabuliftan 14 aufgezählt werden. wogn bamals auch Chaina 19) gerechnet wird. Gie entsprechen ben indifchen Dergunnahs und bem, was in Rafchafar Ur. din heißt; auch in Bothara und Samartand, fagt ber Sultan. fen die Benennung Loman gebrauchlich; mahrscheinlich bat er fie erft am Rabulftrome eingeführt. Obwol noch mehrere Die ftricte, bemerkt berfelbe, wie Bajour, Sewad, Perfchamer (jest

19) ebenb. p. 148,

<sup>16)</sup> Baber Memoirs 1. c. p. 140.
18) ebenb. p. 141. 17) ebenb. p. 142.

Peldawer) und Pafchnager (jest Hafchtnager, f. ob. C. 223) ursprunglich zu Rabul geborten, als bie von ihm nun angeführ ten, fo fenen boch mehrete berfelben ju feiner Beit verbbet, anbere von Afghanen befegt worden, fo bag fie nicht als eigentliche Provingen gelten fonnten. - Sieraus feben wir deutlich, daß damals die Afghanen erft anfingen fic ju herren bes landes ju machen, und wir vermuthen, bag chen Sultan Babers Ginfall in Indien, und die Stiftung des bortie gen großemoghulifchen Reichs, wodurch ben fcon damals eine bringenden Afghanen bas Feld auf ber Bestseite bes Indus am obern Rabulftrame geraumt ward, die haupturfache ibree fpie terbin gewaltsamen Radrudens in jene Landschaften und ihrer bortigen allgemeinen Berbreitung geworden ift, über welche bie Geschichte vor ber Entstehung der Afghanen Donastie schweist. Bir beben nur einiges aus ber Specialbeschreibung ber Somans bervor, ba wir die andern belehrenden Daten icon oben gebori den Orte jur Erlauterung beigefügt haben.

Kuner und Nurgil 520) (s. ob. S. 226) sind zwar auch Tomans, aber, obwol gleich groß wie andere, zahlen ihre Bewohner doch weniger Abgaben an die Regierung, weil sie mitten in Raferistan liegen, das seine nächste Grenze bildet, und sie daher sehr beunruhigt werden. hier und in der ganzen Nachbarschaft ift ein besonderer Umstand beim Begrädniß der Frauen zu bemerken. Die Leiche derfelben wird auf eine Bahre gelegt und diese an den vier Ecken von Männern getragen. hat das Beib tugendhaft gelebt, so erschüttert sie die Träger so sehr, daß die Leiche abfällt; wo nicht so liegt sie ruhig. Dies ist die seite berzeugung aller dortigen Bergbewohner; auch der Sultan hai der Ali Bajouri, des dortigen Gebirgslandes, ein gerechter Mann, alaubte daran; seine eigene Frau erschütterte die Träger.

Bon bem Berglande im Suben des Rabulstroms und von Jellallabad, innerhalb der Rhyberberge, wo er ben Toman Bansgabh 21), gegen Cohat hin, nennt, sagt der Sultan, hausen Afsghanen. Näuber (er nennt sie Rhuglani, Rhirilchi, Buri und Linder), welche allen durchziehenden Tribut absorbern; er habe noch keine Zeit dazu sinden konnen ihrem Rauberhandwerk ein Ende zu machen, und daselbst die Ruhe herzustellen. Nur von einem Ueberfalle gegen die rauberischen Afghanen, in die Mitte

<sup>\*\*\*)</sup> Baber Mem. I. c. p. 144. 31) ebenb. p. 150.

ber Solimanketten, ift an einer Stelle bie Rebe 22), gegen Gub und G.B. über Rohat, wovon erft weiter unten gesprochen werben tann. Ihre machtigften Stamme (Aughan, Afghan) fepen die Dehmend Afghan, und eben fo wie fie im Gue ben fegen im Beften die Sagaras die Inhaber ber Bufter neien, in berfelben Art wie in Rhorafan und Samartand bies mit den Turte und Mimat. horben ber Fall fen. Die machtige ften ber Bazaras find die Sultan Masaudi Bagaras. Die Sintunfte von Rabul von ben festgefiedetten Landfchaften, fammt bem Tribut aus ben Bufteneien, betrage 8 lat Chab, rothi's (eine Rupie ju 21 Chahrothi's gerechnet giebt 33,333 Pf. Sterl. n. Aneen Atberns Berechnung). Die Bermaltungsart jener Zeit lernt man aus ber Ergablung fennen, wo ber Gule tan 23) fagt, daß er nach feiner Befignahme von Rabut bas borg tige land nur an diejenigen Begs vertheilt habe, die in ber les. tern Zeit in feine Dienfte getreten waren. Ghazni (b. i. Bhazna) gab ich an Jehangir Mirga; die Tomans von Nangenhar, Manberant (f. ob. G. 245), Dereh Mur und Dereh Kuner, Burgil und Cheghanserai (f. ob. S. 213) an Rafir Mirja. Die Begs und jungern Officiere, die mir in meine Gefahren und Erpeditio. nen gefolgt maren, belohnte ich; bem einen gab ich ein Dorf, bem andern ein Landaut, aber feinem bas Gonvernement einer Proving. Dicht blos diesmat, fondern jedesmal bei meinen Eros berungen war bies das Princip meines Berfahrens. juerft, forgte ich fur die Bege und Goldaten, welche Fremde und Gaffe maren, vorzüglich aber fur bie Baberiden und die von Anbejan (b. i. feine urfprünglichen Genoffen und Stamme verwandten aus Forghana, feines ererbten Ronigreiches). Eros bem war es ftete mein Unglud, daß ich diefe letteren chen gu febr begunftigte; ein offenes Gestandniß. Rabul mußte ich mit bem Schwerdte behaupten; beshalb mußte ich meinen ftehenden Truppen den 316 und Ulus, die mir von Siffar, Samartand, Kunduz auf die Gudseite des Schncegebirgs gefolgt maren, fcon burch Contributionen von Getreibe in Rabul ficher ftellen, weil da feine Geldabgabe ju erheben mar. Die Sagaras follten den Tribut an Pferden und Schaafen liefern. Da biefe es versagten, überfiel ich fie ploglich im Weften von Rabul und foling 24) fie, als Rauber, nach Bergensluft, im Gebiete von

<sup>23)</sup> ebend. p. 157-163. 22) ebend. p. 156. 24) ebend. p. 174.

Chatu. Aber von der Oftseite, vom Behut jenseit des Indus ber (f. ob. S. 70), kamen sie freiwillig mir entgegen und boten mir ihre Dienste an. Ich führte in Rabul eine neue Schrift ein, die ich erfunden hatte, und den Namen der Baber i Hand erhielt. — Diese Schrift ist so wenig in Gebrauch gekommen wie die neue, welche die Willfur des romischen Raiser Claudius fest zustellen beliebte.

Mit besonderer Borliebe verweilt nun, außer den beschrieber nen Tomans, ber Sultan noch bei der Beschreibung der Beides lander und Berglandschaften 525), die im Often, Westen und Suden von Kabul umberliegen, und die er mit ihren Le

bensweisen und Jagbproducten schilbert.

Die offlichen Beibelander, fagt er, find wie die im Beften von Rabul, ein burchbrochenes Bergland, wodurch ce fich von dem jufammenbangenden hochgebirge in bet Morbrich tung gegen Anderab, Rhoft (? wol ein Ort in Raferiftan) und bem Babafichanat unterfcheibet, welches überall mit bem Ardeb, b. i. ber Berg. Dinus (ob Degdar?) bewachfen ift. Senes ift bagegen gut bemaffert von Quellen, voll fanfter Soben und Thaler, überall mit gleichartigen Gemachfen bebeckt, von febr guter Art, namlich bem Grafe, Rabebutteb, in reichlicher Menge, bas ein treffliches Pferbefutter ift. 3m Lande Andejan (b. i. in Ferghanah) nennen fie daffelbe Gras, Buttebrauti; Die Urfache biefer Benennung fonnte ich nicht erfahren. in Rabul nannte man es fo, weil es in Buteb, d. i. in Bunbeln machft. Die Dailate, ober Sommerwohnungen (ber Som mer : Alpen), von Siffar, Khutlan, Samartand, Ferghana und Moghuleftan, alfo insgefammt nordwärts bes Bindu Rbu, find pon derfelben Art wie die auf der Rabulfeite. Obwol die Com merbutten ber beiben letteren fich nicht gang mit ben anbern ver gleichen laffen, fo find boch ibre Beideplate von derfelben Art.

Aber gang verschiedener Art sind Nijrow und die Bery landschaften von Lamghanat, Bajour, Sewad; das sind die stüdlichen Boralpen der hindu Khu Kette. Diese sind voll Balber von Pinus, Fohren, Sichen, Oliven und Mastirbaumen; aber das Gras ist lange nicht von der Gute des oben genannten. Es ist zwar in Menge vorhanden und hoch genug, aber es taugt nichts, weder zum Kutter der Pferde noch der Schaafe. Obwol

<sup>\*\*\*)</sup> Baber Mcm. l. c. p. 152-154.

Diefe Berge nicht einmal fo hoch find wie jene, fondern fogar geringer ats jene (ber Plateaulandschaft) erfcheinen: fo find fie boch alle fehr harte Berge, wenn auch mit fanften Abhangen und ebenen Gipfeln, boch fo felfig und Hippig, daß fie fur Pferde unzuganglich bleiben. Dagegen befindet fich baselbst vieles Bitb wie in hindoftan. Die Papageien, Sharot (?), Pfauen, Roteh (?), Affen, bas Rifgan, die Rotch : pai (?) und viele andere Arten, eine noch weit großere Mannichfaltigfeit von Bogetn und Thieren, als ich fie in hindostan fennen ternte.

Die westlichen Bergtanbichaften bilben bie Thaler von Zindan, Suf, Gurgeman und Charjeftan. Ihre Berge find alle von berfetben Urt. Ihre Beibelander liegen in den Grunben; auf ben Unboben machft teine Sand voll Gras, und burchaus nicht bie Fulle ber Archeh Pinus, wie auf dem Dochegebirge. Das Gras in ben Grunden ift ein treffliches Rutter fur Pferbe und Schaafe. Ueber diefe Boben fann man überall binweg gut reiten; auf ihnen find Chenen und bebautes land (ber Sultan faßte ben Gegenfaß ber Plateaulanbichaft und ber-Gebirgslandschaft, als treffticher Beobachter, febr richtig auf). hier ift ebenfalls bas With fehr baufig; die Baffer ziehen meift in tiefen Schluchten, mit fentrechten Wanden, fo bag man nicht hinabsteigen fann. Geltsamer Boben, ruft ber Gultan aus; inbeg in ben andern Berglandschaften die festen Positionen, die fteilen und rauben Stellen auf ben Spiten der Berge liegen, fo befinden sich hier die Festen alle gegen die Tiefen oder in ben Grunden. Gang von berfelben Art find die Berglander von Chur (Gouriftan), Rarbu (ober Ratnud, b.i. um Chagna). und Sagara (b. i. bas alte land ber Paropamifaben). Ihre Beidelander liegen in ben Grunden und Thalern. Gie baben wenig Baume, felbst die Archeh Pinus machft bafelbst gar nicht mehr. Das Gras ift nahrend fur Pferbeheerden und Jagowild.

Die fublichen Berglandschaften haben gar feine Aehnlichfeit mit jenen; fie find ungemein einformig, febr niede rig, haben wenig Grafung, schlechtes Baffer, feinen Baum; fie find ein hafliches, unnuges land. Aber die Berge (er meint Die Sollmanketten, ben Sufaid Rho u. a.) find, wie bas Spriche wort fagt: "murbig ber Manner," namlich fur die Raubers borben, die fie bewohnen, und gein enger Raum ift groß fur ben Rurgfichtigen." Diefe Afghanenstämme, ihre Bes wohner, scheinen ibm ziemlich verhaßt; er wiederholt es jum Schluß noch einmal: Bielleicht giebt es in der ganzen Wolt keine so häßlichen Berglandschaften wie diese. — Wirklich kann man, auch nach den neuesten Bereisungen dieser Gegenden, durch Potstinger, Honigberger, A. Conolly nicht anders als dem Gultan in diesem Urtheile vollig beistimmen; und doch war auch bier einst eine Zeit der Cultur und des Wohlstandes, in der ält tern Periode der buddhistischen Königreiche <sup>526</sup>), wie aus Fa Hians Reiseberichten durch dieselben im IV. Jahrh. entschieden hervorgeht, und worüber weiter unten die Rede senn wird; denn jene Landschaften tragen auch heute noch die großartigen Denkmale jener Periode.

Mit den Angaben ber Productionen, nach des Sultans Memoiren, fchießen wir deffen intereffante Befchreibung feines

geliebten Rabuleffans.

In Rabul 27) ist es zwar kalt, und im Winter fallt hier viel Schnee, aber dasur giebt es auch Brennholz in der Nabe. Mur eine Tagereise fern wächst es in Uebersluß: Mastirbaume, Sichen, bittre Mandelbaume, Kerkend (?). Das Mastirholz brennt am besten, selbst wenn es noch grun ist. Auch die Eiche brennt gut, nnd es ist gar hubsch ihrem Fener zuzusehen. Der bittre Mandelbaum ist das gemeinste Gewächs, er halt nicht lange an. Der Kerkend, ist nur ein gemeiner Dornbusch, der dure oder grun gleich gut brennt. Aber schon den Bewohnern von Sbaina fehlt das Brennbolz.

An Wild glebt es in Kabul, im herbst und Frühling, ein Nothwild, Arkar ghalcheh (?), das seinen Strich halt, und dann von seinen Winters zu den Sommerstationen übergeht, und umgekehrt. Dies ist die Jagdzeit, wo man auf den Anstand geht. Das Rothwild (Ahucsurkh) und der wilde Esel (Gorehskhar) halten sich am Surkhrud auf (am rothen Fluß, der aus dem Schneegebirge des Susaid Kho herabsturzt, s. ob. S. 230). Das Weißwild (der Arkali) das in Ferghana auch in Ghazna sich sindet, ist in Kabul andefannt. Im Frühsling giebt es viele Jagdreviere in Kabul; aber der größte Strich des Wildes, der Wögel wie der Viersüsser ist entlang an den Ufern des Baran (s. ob. S. 251). Denn diesen Verzesstrom sassen och gebirge an seiner Osts und Westseite eine

<sup>\*2\*)</sup> Foe Koue Ki ch, IX. p. 64. ch, XV. p. 96, 2\*) Baber Mem. I. c. p. 152 154.

und zwischen beiben, vom Belbelande bes Rabulftromes an, führt ben Baran aufwarts, ber große Daß jum Binbu Rufc. Dur Diefer, fein anderer, führt in der nachften Umgebung auf die Bobe: Daber ift hier ber Sanptburchftrich bes Bilbes. Berifcht Biberwind, ober liegen Bolten auf der Paghobe, fo tonnen die Bogel nicht hinauf; fle verbreiten fich in großen Schaaren im Baran Shale, und werben bafelbit in fehr großer Menge gefans gen. Gegen bas Ende bes Winters merben bie Ufer bes Bas ranfluffes von einer großen Menge von BBaffervogein befucht, Die wohl genabrt find: Rraniche, Rartareb (eine Art Rober dommel), und Sochwild tommen bann in ungabligen Schage ren in machtigen Bugen bier an. Die Rraniche fangt man in Schlingen, auch andere ihrer Gefährten. Gine eigene Cafte ber Bogelfänger aus Multan, an 200 bis 300 Familien, find hierher verpflangt worden, um biefes Gewerbe gu treiben, in bem aber auch die Bewohner des Baranthales felbft ein ausgezeichnes tes Gefchic haben. Bu berfelben Beit machen auch bie Rifche im Baranstrome ihre Banderungen, und werben bann in Menge in Meben und Reufen gefangen. Die verschiedenen De thoden des Fischfangs werden vom Sultan genauer 28) befchrieben.

So weit diese Berichterstattung, die obwol sie schon einige hundert Jahr guruckeht, boch viel Treffliches, Unbekanntes und ganglich Unbeachtetes enthält, und vorzüglich dem fünftigen Reisenden und Beobachter, in jenen Gebieten, lehrreiche Fingerzieige giebt, welche, mit den frühern hinweisungen auf die Monumente, und die von A. Burnes wieder eröffneten Gebirgspaffagen und begonnenen Messungen hier ein ganz neues großes Gebiet sur die Bereicherungen der Wissenschaften überhaupt und der Erdkunde insbesondere entschleiern konnen, und auch sicher in

turgem aufdecken werden.

## Erläuterung 6. Politifcher Buftand bes heutigen Rabul.

Es mochte am geeignetesten senn ben gegenwärtigen zereisie nen Zustand ber Afghanenherrschaft, wie er nach bem Anfang ber Verwirrungen bes Konigreichs, 1809 (s. oben S. 232), und seit ber Besignahme ber gegenwärtigen herrschaften (seit 1818,

<sup>\*\*)</sup> Baber Memoirs L c. p. 165.

f. ob. S. 222), die wir schon oben angedeutet haben, sich zeigt, hier turz vorüber zu führen, wie er nach den jungsten Berichten der Augenzeugen, Al. Burnes 1832 und A. Conolly, sich temporair darstellt, da uns bei völligem Mangel besserer Quellen jedes eigene Urtheil darüber abgehen muß.

Bom gestürzten Königshause ber Dynaftie ber Durani auf bem Afghapenthron ift tein Zweig in Rabulestan herrschend geblieben; sondern nur die westlichste Proving, herat, noch im Best eines seiner Descendenten, Ramran, Mahmud Schahs Sohne, der zwar, nach einer Restauration des verlornen Könige reichs strebt, aber bis jeht zu schwach blieb um einen Sieg über

Rabul zu erreichen.

Dagegen bat die Familie des verratherischen Biziers Futteb Rhan (f. ob. G. 232), vom Stamm ber Barufgpe Afghai nen (f. ob. S. 222), fich in bem gangen billichen Theile bes eber maligen afghanischen Ronigreichs festgefest und nach verschiede nen Zweigen in beffen Berrichaft getheilt, die aber feineswegs gegenwärtig befreundet blieben, jeboch ihre. hauptrefidenzen in Ras bul, Ghagna und Defchamer genommen baben. Gin ans berer Zweig ber Barufipe Afghanen bat fich ju Opnasten von Randabar aufgeworfen. Diefe Dreitheilung gerfällt wie ber in mehrere untergeordnete Parteiungen, beren Politik vielfach in einander greift, und burch fortbauernde Rivalitat, Bedrobung, Abwehrung, ober birecte Febbe, nach innen und außen, einen bochft nachtheiligen Ginfluß auf ben, vor turgen noch unter ber Monarchie aufblübenden Buftand bes Landes ausübt, der wol. nach Runjit Singbe Tobe, und ben Bedrobungen ber westlichen Rachbarn bes perfischen hofs einer balbigen Beranderung ent gegen fieht.

Als der Durani König Schah Shuja 529) aus dem Felde geschlagen war (1809), und sein Bruder Schah Mahmud, mit des Bizier Futteh Khans Beistande als Usurpator den Thron bestiegen hatte, unterwarf sich ganz Afghanistan seinem Scepter; Kaschmir ausgenommen. Doch entstanden bald Factionen gegen ihn, und sein eigener Sohn Prinz Kamran intrigirte am meissten gegen die Allgewalt des Biziers. Futteh Khan, um das res bellische Kaschmir zu bändigen, rief die Seishs zu halse, und ger stattete ihnen durch das Pendjab eine Passage nach Kaschmir,

<sup>620)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 301.

wofdr von ben Ginfunften besselben 9 Lat Rupien an Runit Singh ju gablen versprochen wurden. Bebntaufend Afghanen brangen aber burch ben Bember, Daß frubzeitiger ein und unteriochten bas Thal icon ebe bie Seithe nachfolgten; Rutteh Rhans Bruder, Azim Rhan, ward Gouverneur von Raschmir. Dies führte ben Bruch mit Runjit Singh 30) berbei, ber nun die Festung Attol durch Berrath (1813, f. ob. S. 142) an sich jog. Sogleich Brach Rutteb Rhan mit feinem Beere aus Rafchmir zum Indus auf, mart aber, nabe bei Attof, von ben bafelbft lagernden Seiths pollig in die Rlucht gefchlagen. Seitdem borte fur immer die Macht ber Afghanen auf ber Offfeite bes Indus auf. Bugleich trat auch im Westen bes Reichs Persien als Feind auf, und forberte Tribut von Berat ein. In bem baraus fich entwickelne ben Rriege erlitt Futteh Rhan zwar viel Ungluck, fonnte aber doch noch die Westgrenze des Reiches behaupten. Er war der Alleinberricher, benn Schah Mahmud lebte nur bem Sinnentaue mel; von deffen gegen ihn erboften Gobne, dem Dringen Rame ran, mard aber ber Bigier überliftet, in Berat eingefangen, geblendet und mit Wiffen bes Baters, im Jahre 1818, graufam bingerichtet. Unmittelbar barauf brachen die Parteien am Bofe aus; Schah Mahmud entflob ihnen faum nach Berat, verlor feie nen Ihron, behielt nur ben Litel als Ronig von Bergt, marb aber abbangig von Perfien, und ftarb im Jahre 1829. Der Bruber bes gefturgten Bigirs Agim Rhan, ber Gouverneur pon Rafcmir, rief ben entthronten und feiner Schape bergubten, im Dendschab fluchtigen Schab Shuja (f. ob. S. 142), aus feie nem Eril auf ben Thron nach Deschawer gurud; ebe er aber auf Diefem fich feststellen tonute, beleidigte ber Unbefonnene einen Rreund feines Bobitbatere aus bem Barufge: Stamme, ber fic nun baburch rachte, daß er einen ehrgeizigen, jungern Bruber Shujas, den Epub (Siob) 31) jum Schah erhob, der jedoch nur ein Scheintonig blieb. Schab Shuja mard jum zweiten Male Rluchtling, burch die lander ber Sinde und ber Seifhs. Epub begnugte fich mit bem Titel, und überließ Mgim Rhan Anschn und Gewalt. Diefe Bermirrungen benutte Runjit Singh fic in Befit des schublosen Raschmir ju werfen (1819, f. ob. S. 143). Die Brudertriege und Burgerfriege in Afghanistan führten bessen

<sup>30)</sup> H. T. Prinsey Origin of the Sikh Power I. c. Calentta 1834. 8. 31) Al. Burnes I. c. II. p. 308-

vollständige, innere Schwächung herbei. Dem folgnen Daba Raja ber Seiths gelang es nun bald eine Proving nach ber andern des Rabul Reiches an fich ju reißen. Multan batte er schon erfturmt, Raschmir besett; nun konnte er auch bie Beft ufer bes Indus abreifen, fo weit es ihm galt, wo er bie Durae nis gewaltig aufs Saupt ichlug, und feine Tribute, feit 1833, bis Defchamer eintrieb (f. ob. S. 146). Diefe Siege überlebte Asim Rhan ber lette usurpirende Machthaber ber alten Afghanenbert fchaft nicht lange; fein Sob marb bas Signal ju innern Rebben feiner eigenen Barutape, Ramilie, beren Glieder um feinen binter laffenen Mammon in blutige Rampfe geriethen. Der Scheintonig vom Durani Stamm, Epub, entfloh in bas allgemeine Eril bes Denblab nach Labore. Die Amirs von Sinde fcuttel ten auch noch ben letten Schein ihrer Unterwurfigfeit ab (f. ob. 6. 184). Balth ward vom Ronig von Bothara abgeriffen; die reichsten Provinzen im Often blieben bauernber Besis ber Seithe, und in Herat allein erhielt fich noch ber feste Sproffe ber Dus rani Dynaftie, Ramran, von geringer Bedeutung. Go mat thre Macht babin, nach 76 jahrigem Beftande; feit Ahmed Schab im Jahre 1747 in Randahar gefront ward. Das Reich gerfiel in einzelne Berrichaften.

Der Chef von Rabul, Doft Mohamed Rhan 532), defe fen Bruder in Chazna 33) und Peschawer herrschen (f. ob. S. 222), ber altefte unter ihnen, aber nur dem in Ghaina befreundet, dem andern Seind, bat das glanzenofte Theil ermahlt, ift unabbangie ger Berricher, feit 1826, und verfteht bie Runft ju regieren. Doft Mohammed, ein Barufane, ift ein Bruder bes Bigier Rut teb Rhan, und dem britifchen Gouvernement jugethan; er mar Die Stube ber neuern Reisenden. Geine Dacht breitet fich nordwarts aus, bis Baminan; gegen 2B. bis gum Lande ber Bagar reh; gegen D. bis Deschamer, in S. bis Ghagna, beffen Chef fein Truppencorps dem von Rabul einverleibt bat. Seine Gin-Bunfte werden auf 18 Lat Rupien angegeben; er halt nach Al. Burnes 9000 Mann Reiterei, 2000 Mann Infanterie; mogu bie Bulfetruppen ftogen. Geine Dacht ift nicht gering; A. Conolly giebt ihm bie boppelte Angabl von Reitern und 12 Ranonen, und fagt, daß er, obwol ein Barufgpe, boch auch Durani und

<sup>&</sup>lt;sup>322</sup>) Al. Burnes Trav. II. p. 329 — 335. <sup>32</sup>) Arth. Conolly Journ. I. c. Vol. II. p. 47.

Chilgies in feinen Gold nehme, wodurch er mehr Berfohne lichkeit mit diefen Stammen, wol aus Politik zeigt, ale feine Machbarn. Bei ber feften Position bes Landes, ben gesichers ten Bugangen und Daffen, bem einträglichen Boben und Sanbelevertehr, ben er ungemein ju begunftigen fucht, ift feine Berre Schaft im blubenden Buftande. Die Bollabgaben bringen ibm, obe wol er nur 1 von 40, oder 21 Proc. einfordert, doch 2 Laf Ruv. jahrlich ein. Er gilt als ftrenger Sunnite, boch bulbet er aus Politif die Shiiten; die Juden und Armenier haben aber aus Rabul auswandern muffen. Früher felbft Beinfaufer, bat et aus Bigotterie, um den Ruf eines Sanctus ju erlangen, ben Raufchtrant verboten, giebt Bisionen vor. Geine perfifche Ergiebung giebt ihm vor andern viele Borguge; auch begunftigt er Die perfifche Unfiedlung, und bas Perferquartier in Kabul foll. unter ibm, fcon ju 12,000 Familien angewachsen fen. feinen Brubern lebt er in Streit, von feinen Unterthanen wird er respectirt, von den Fremden als fluger und toleranter Regent gepriefen, mit Berats Beherricher lebte er in bittrer Feindschaft, .

Bon Peschamers Zustande unter seines Bruders Gemalt, war schon oben die Rede (s. ob. S. 223); da es den Ueberfällen der Seiths bisher so oft unterworfen war, so mußten die Untersthanen einer Herrschaft wol mude senn, die start genug war sie zu unterdrucken, aber nicht hinreichend sie gegen den Feind von außen zu schügen. Ghazna hat sich bisher unter dem dritten

Bruber an Rabul angeschlossen.

Der Chef von Kandahar, Cohun Dil Khan 34), und seine zwei Bruder, Rahim Dil und Maher Dil, von geringem Herkommen, stehen in schlechtem Ruse, und sollen wenig Sorge für die Zukunft tragen. Nach Al. Burnes haben sie 8 Lak Rupien Einkunste, und an 9000 Mann Reiterei, 6 Stuck Kanos nen; ihre Truppenzahl könnte weit größer senn, da Kandahar in der Mitte der zahlreichen Durani-Stämme liegt, wie den heimathe lichen Sigen der Barukzve so benachbart. Der Ehef ist aber nicht beliebt, nicht populair genug. Sie haben keinen Durank im Sold, nur vom Stamme der Ghilgies; der alte Abel der Durani ist ihnen, als Emporkömmlingen unter den Barukzve aus gemeinem Stamme, verhaßt; auch umgeben sie sich deshalb nur mit den hausen der Gemeinen, die ihre Gesinnung theilen. Ihre

<sup>14)</sup> Al. Burnes Trav. IL p. 337; A. Conolly II. p. 44.

Pefchawer) und Safchnager (jest Bafchtnagar, f. ob. C. 223) ursprünglich zu Rabul gehörten, als bie von ihm nun angeführe ten, fo feven boch mehrete berfelben ju feiner Beit verobet, ane bere von Afghanen befest worden, fo daß fie nicht als eigentliche Provingen gelten fonnten. - Bierque feben wir deutlich, bag damals die Afabanen erft anfingen fich ju herren bes landes ju machen, und wir vermuthen, bag eben Sultan Babers Ginfall in Indien, und die Stiftung bes dortie gen großemoghulifchen Reichs, wodurch ben fcon bamals eine bringenben Afghanen bas Feld auf ber Bestfeite bes Indus am obern Rabulftrome geraumt ward, die haupturfache ihres fpas terbin gewaltsamen Rachrudens in jene Landschaften und ihrer bortigen allgemeinen Berbreitung geworden ift, über welche bie Geschichte vor der Entstehung der Afghanen Dynastie schweigt. Bir heben nur einiges aus ber Specialbefdreibung ber Somans bervor, da wir die andern belehrenden Daten ichon oben geborie gen Orts gur Erlauterung beigefügt haben.

Kuner und Nurgil 520) (s. ob. S. 226) sind zwar auch Lomans, aber, obwol gleich groß wie andere, zahlen ihre Bewohs ner doch weniger Abgaben an die Regierung, weil sie mitten in Kaferistan liegen, das seine nächste Grenze bildet, und sie daher sehr beunruhigt werben. Hier und in der ganzen Nachbarschaft ift ein besonderer Umstand beim Begrädniß der Frauen zu bemerken. Die Leiche derselben wird auf eine Bahre gelegt und diese an den vier Ecken von Männern getragen. Hat das Weib tugendhaft gelebt, so erschüttert sie die Träger so sehr, daß die Leiche abfällt; wo nicht so liegt sie ruhig. Dies ist die seste Berzeugung aller dortigen Berzbewohner; auch der Sultan Hais der Ali Bajouri, des dortigen Gebirgslandes, ein gerechter Mann, glaubte daran; seine eigene Frau erschütterte die Träger.

Bon dem Berglande im Suben des Rabulftroms und von Jellallabad, innerhalb der Khyberberge, wo er den Toman Banzgash<sup>21</sup>), gegen Cohat hin, nennt, fagt der Sultan, haufen Afsghanen:Rauber (er nennt sie Khugiani, Khirilchi, Buri und Linder), welche allen durchziehenden Tribut abfordern; er habe noch feine Zeit dazu sinden können ihrem Rauberhandwerk ein Ende zu machen, und daselbst die Ruhe herzustellen. Nur von einem Ueberfalle gegen die rauberischen Afghanen, in die Mitte

<sup>\*\*\*)</sup> Baber Mem. l. c. p. 144. 21) ebenb. p. 160.

ber Solimanketten, ift an einer Stelle die Rebe 22), gegen Gub und G.B. über Robat, wovon erft weiter unten gesprochen werben fann. Ihre machtigften Stamme (Aughan, Afghan) fepen die Dehmend Afghan, und eben fo wie fie im Gu. ben fepen im Beften die Sagaras die Inhaber ber Buffer neien, in berfelben Art wie in Rhorafan und Samartand bies mit den Turfe und Mimat. horben ber Rall fen. Die machtige ften der hazaras find die Sultan Mafaudi hagaras. Die Sintanfte von Rabul von ben festgefiedetten Landfchaften, fammt dem Tribut aus den Bufteneien, betrage 8 lat Chab, rothi's (eine Rupie ju 21 Chahrothi's gerechnet glebt 33,333 Pf. Sterl. n. Apeen Afberys Berechnung). Die Bermaltungsart fener Zeit lernt man aus ber Ergablung fennen, wo ber Gule tan 23) fagt, daß er nach feiner Befignahme von Rabut bas borg tige land nur an dicjenigen Begs vertheilt habe, die in der lestern Beit in feine Dienfte getreten waren. Chagni (b. i. Chagna) gab ich an Jehangte Mirga; die Tomans von Rangenbar, Manberaur (f. ob. G. 245), Dereh Mur und Dereh Runer, Murgil und Cheghanferai (f. ob. S. 213) an Rafir Mirja. Die Begs und jungern Officiere, Die mir in meine Gefahren und Expeditio. nen gefolgt maren, belohnte ich; bem einen gab ich ein Dorf, bem andern ein Landaut, aber feinem bas Gouvernement einer Proving. Richt blos biesmal, fonbern jedesmal bei meinen Eros berungen war dies das Princip meines Berfahrens. guerft, forgte ich fur die Begs und Golbaten, welche Frembe und Gaffe maren, vorzüglich aber für bie Baberiden und bie von Andejan (b. i. feine urfpringlichen Genoffen und Stamme vermandten aus Ferghana, feines ererbten Ronigreiches). Eros bem war es ftete mein Unglud, bag ich biefe letteren chen gu febr begunftigte; ein offenes Geftandniß. Rabul mußte ich mit Dem Schwerdte behaupten; beshalb mußte ich meinen flebenben Truppen den 318 und Ulus, die mir von Biffar, Samarfand, Rundug auf die Gudfeite bes Schncegebirgs gefolgt maren, fcon Durch Contributionen von Getreide in Rabul ficher ftellen, weil Da feine Geldabgabe ju erheben mar. Die Sagaras follten ben Tribut an Pferben und Schaafen liefern. Da biefe es verfagten, überfiel ich fie plotlich im Weften von Rabul und fchlug 24) fie, als Rauber, nach Bergensluft, im Gebiete von

<sup>23)</sup> ebenb. p. 157-163. 22) ebenb. p. 156. 24) ebenb. p. 174.

Chatu. Aber von ber Ofiseite, vom Behut jenseit bes Indus ber (f. ob. S. 70), kamen fie freiwillig mir entgegen und boten mir ihre Dienste an. Ich führte in Kabul eine neue Schrift ein, die ich erfunden hatte, und ben Namen der Baber i hand erhielt. — Diese Schrift ist so wenig in Gebrauch gekommen wie die neue, welche die Willtur des romischen Kaiser Claudius sest zustellen beliebte.

Mit besonderer Borliebe verweilt nun, außer den beschriebe nen Tomans, der Sultan noch bei der Beschreibung der Beide: lander und Berglandschaften 625), die im Often, Besten und Suden von Kabul umherliegen, und die er mit ihren le

bensweisen und Jagdproducten schildert.

Die ditlichen Weibelander, fagt er, find wie die im Beften von Rabul, ein burchbrochenes Bergland, modurch es fich von bem jufammenbangenden hochgebirge in bet Morbrich tung gegen Underab, Rhoft (? wol ein Ort in Raferiftan) und bem Babafichanat unterscheibet, welches überall mit bem Ardeb, b. i. ber Berg, Dinus (ob Degbar?) bewachfen ift. Genes ift bagegen gut bemaffert von Quellen, voll fanfter Boben und Thaler, überall mit gleichartigen Gemachfen bebeckt, von febr guter Art, namlich bem Grafe, Rabebutteb, in reichlicher Menge, bas ein treffliches Pferbefutter ift. 3m Lande Andejan (b. i. in Ferghanah) nennen fie daffelbe Gras, Buttebeauti: Die Urfache diefer Benennung fonnte ich nicht erfahren. in Rabul nannte man es fo, weil es in Buteb, b. i. in Bunbeln machft. Die Dailats, ober Sommerwohnungen (ber Som mer : Alpen), von Siffar, Rhutlan, Samarfand, Rergbang und Moghuleftan, alfo insgesammt nordwarts bes Sindu Rbu, find pon derfelben Art wie die auf der Rabulfeite. Obwol die Come merbutten ber beiben letteren fich nicht gang mit ben andern ver gleichen laffen, fo find boch ihre Beideplage von derfelben Art.

Aber gang verschiedener Art sind Nijrow und die Berglandschaften von Lamghanat, Bajour, Sewad; das sind die sublichen Boralpen der hindu Khu Kette. Diese sind voll Balider von Pinus, Fohren, Sichen, Oliven und Mastirbaumen; aber das Gras ist lange nicht von der Gute des oben genannten. Es ift zwar in Menge vorhanden und hoch genug, aber es tangt nichts, weder zum Kutter der Pferde noch der Schaafe. Obwol

<sup>514)</sup> Baber Mem. l. c. p. 152-154.

vinger als jene (der Plateaulandschaft) erscheinen: so find sie doch alle sehr harte Berge, wenn auch mit sansten Abhängen und ebenen Gipfeln, doch so felsig und klippig, daß sie für Pferde unzugänglich bleiben. Dagegen befindet sich daselbst vieles Wild, wie in hindostan. Die Papageien, Sharof (?), Pfauen, Rokeh (?), Affen, das Nitgau, die Rotch pai (?) und viele andere Arten, eine noch weit größere Mannichsaltigkeit von Bögeln und Thieren, als ich sie in hindostan kennen ternte.

Die weftlichen Bergtandichaften bilben die Thaler von Zindan, Suf, Gurzewan und Charfestan. Ihre Berge find alle von berfelben Art. Ihre Weibelander liegen in ben Grundben; puf ben Unboben machft teine hand voll Gras, und durchaus nicht die Fulle der Archeh Pinus, wie auf dem Dochgebirge. Das Gras in den Grunden ift ein treffliches Rutter fur Pferbe und Schaafe. Ueber biefe Boben fann man überall binweg gut reiten; auf ihnen find Cbenen und bebautes Land (ber Sultan faßte ben Gegen fas ber Plateaulandichaft und ber-Gebirgelandichaft, als treffticher Beobachter, febr richtig auf). Sier ift ebenfalls bas Bild fehr baufig; die Baffer gieben meift. in tiefen Schluchten, mit fentrechten Wanden, fo daß man nicht hinabsteigen tann. Geltsamer Boben, ruft ber Gultan aus; inbef in den andern Berglaubschaften die festen Dofitionen, Die fteilen und rauhen Stellen auf ben Spigen ber Berge liegen, fo befinden sich hier die Festen alle gegen die Liefen oder in ben Grunden. Gang von berfelben Art find die Berglander von Ghur (Gouriftan), Rarbu (oder Ratnud, d. i. um Chagna) und Sagara (b. i. bas alte land ber Paropamifaben). Ihre Beibelander liegen in ben Grunden und Thatern. Gie haben wenig Baume, felbft die Archeh Pinus machft bafelbft gar nicht mehr. Das Gras ift nahrend fur Pferbeheerden und Jagdwild.

Die sublichen Berglandschaften haben gar teine Aehnlichkeit mit jenen; sie sind ungemein einformig, sehr niedzig, haben wenig Grasung, schlechtes Wasser, keinen Baum; sie sind ein häßliches, unnuges Land. Aber die Berge (er meint die Solimanketten, ben Susaid Kho u. a.) sind, wie das Sprichzwort sagt: "wurdig der Manner," nämlich für die Rauberzhorden, die sie bewohnen, und "ein enger Naum ist groß für den Kurzsichtigen." Diese Afghanenstämme, ihre Berwohner, scheinen ihm ziemlich verhaßt; er wiederholt es zum

Schluß noch einmal: Bielleicht giebt es in der ganzen Welt keine so häßlichen Berglandschaften wie diese. — Wirklich kann man, auch nach den neuesten Bereisungen dieser Gegenden, durch Potstinger, Honigberger, A. Conolly nicht anders als dem Sultan in diesem Urtheile vollig beistimmen; und doch war auch dier einst eine Zeit der Cultur und des Wohlstandes, in der älztern Periode der buddhistischen Königreiche §26), wie aus Fa Hians Reiseberichten durch dieselben im IV. Jahrh. entschieden hervorgeht, und worüber weiter unten die Nede senn wird; denn jene Landschaften tragen auch heute noch die großartigen Denkmale zener Periode.

Mit ben Angaben ber Productionen, nach bes Sultans Memoiren, fchließen wir beffen intereffante Befchreibung feines

geliebten Rabuleftans.

In Kabul 27) ist es zwar kalt, und im Winter fallt hier viel Schnee, aber dafür giebt es auch Brennholz in der Nabe. Mur eine Tagereise fern wächst es in Uebersluß: Mastixbaume, Eichen, bittre Mandelbaume, Kerkend (?). Das Mastixholz brennt am besten, selbst wenn es noch grun ist. Auch die Siche brennt gut, und es ist gar hubsch ihrem Feuer zuzusehen. Der bittre Mandelbaum ist das gemeinste Gewächs, er halt nicht lange an. Der Kerkend, ist nur ein gemeiner Dornbusch, der durr oder grun gleich gut brennt. Aber schon den Bewohnern von Shazna sehlt das Brennholz.

An Wild giebt es in Kabul, im herbst und Frühling, ein Roth wild, Arkar ghalcheh (?), das seinen Strich halt, und dann von seinen Winters zu den Sommerstationen übergeht, und umgekehrt. Dies ist die Jagdzeit, wo man auf den Anstand geht. Das Nothwild (Ahuesurkh) und der wilde Esel (Gorehskhar) halten sich am Surkhrud auf (am rothen Fluß, der aus dem Schneegebirge des Susaid Kho herabstürzt, s. ob. S. 230). Das Weiß wild (ver Arkali) das in Ferghana auch in Ghazna sich sindet, ist in Kabul unbekannt. Im Frühsting giebt es viele Jagdreviere in Kabul; aber der größte Strich des Wildes, der Wögel wie der Viersüßer ist entlang an den Usern des Baran (s. ob. S. 251). Denn diesen Bergsstrom sassen hochgebirge an seiner Osts und Westseite ein

und zwifchen beiden, vom Beidelande des Rabulftromes an, führt ben Baran aufwarts, ber große Daß jum hindu Rufch. Rur Diefer, fein anderer, führt in ber nachsten Umgebnng auf die Bobe: Daber ift bier ber Bauptburchftrich bes Bilbes. Berricht Biderwind, oder liegen Bolten auf der Paghobe, fo tonnen bie Bogel nicht hinauf; fie verbreiten fich in großen Schaaren im Baran : Thale, und werden bafelbft in fehr großer Menge gefant gen. Gegen bas Ende bes Binters werden bie Ufer bes Bas ranfluffes von einer großen Menge von Baffervogetn befucht, Die mohl genabrt find: Rraniche, Rartareh (eine Urt Rohr Dommel), und Sochwild tommen bann in ungabligen Schaas ren in machtigen Bugen bier an. Die Rraniche fangt man in Schlingen, auch andere ihrer Gefährten. Gine eigene Cafte ber Bogelfanger aus Multan, an 200 bis 300 Familien, find bierber verpflangt worden, um biefes Gewerbe ju treiben, in bem aber auch die Bewohner des Baranthales felbft ein ausgezeichnes tes Geschick haben. Bu berfelben Beit machen auch die Bifche im Baranftrome ihre Banderungen, und werben bann in Menge in Reben und Reufen gefangen. Die verschiedenen De thoden des Fischfangs werden vom Sultan genauer 28) beschrieben.

So weit diese Berichterstattung, die obwol sie schon einige hundert Jahr guruckgeht, doch viel Treffliches, Unbefanntes und ganglich Unbeachtetes enthält, und vorzüglich dem kunftigen Reisenden und Beobachter, in jenen Gebieten, lehrreiche Fingerzieige giebt, welche, mit den frühern hinweisungen auf die Monumente, und die von A. Burnes wieder eröffneten Gebirgspassagen und begonnenen Messungen hier ein gang neues großes Gebiet für die Bereicherungen der Bissenschaften überhaupt und der Erdfunde insbesondere entschleiern können, und auch sicher in kurzem ausbecken werden.

# Erlauterung 6. Politifcher Buftand bes heutigen Rabul.

Es mochte am geeignetesten senn ben gegenwartigen zerrisse nen Austand ber Afghanenherrschaft, wie er nach dem Anfang ber Berwirrungen bes Konigreichs, 1809 (s. oben S. 232), und seit ber Besignahme ber gegenwartigen herrschaften (seit 1818,

<sup>\*\*)</sup> Baber Memoirs L c. p. 165.

f. ob. S. 222), die wir schon oben angedeutet haben, sich zeigt, hier turz vorüber zu führen, wie er nach den jungsten Berichten der Augenzeugen, Al. Burnes 1832 und A. Conolly, sich temporair darftellt, da uns bei völligem Mangel besserer Quellen jedes eigene Urtheil barüber abgeben muß.

Bom gestürzten Königshause ber Opnaftie ber Durani auf dem Afghanenthron ift fein Zweig in Rabulestan herrschend geblieben; sondern nur die westlichste Proving, herat, noch im Beste eines seiner Ocscendenten, Kamran, Mahmud Schahs Sohne, der zwar nach einer Restauration des versornen Königreichs strebt, aber bis jest zu schwach blieb um einen Sieg über

Rabul zu erreichen.

Dagegen bat die Ramilie des verratherischen Biziers Futteb Rhan (f. ob. G. 232), vom Stamm ber Barufine Afgha. nen (f. ob. G. 222), fich in bem gangen offlichen Theile des ebes maligen afghanischen Ronigreichs festgesetz und nach verschieber nen Zweigen in beffen herrschaft getheilt, bie aber feineswegs gegenwartig befreundet blieben, jedoch ihre. hauptrefidenzen in Ras bul, Chaina und Defcawer genommen haben. Gin ans berer Zweig der Barufgne Afghanen bat fich ju Dynasten von Randabar aufgeworfen. Diese Dreitheilung gerfällt wies ber in mehrere untergeordnete Parteiungen, beren Politif vielfach in einander greift, und burch fortbauernde Rivalitat, Bedrobung, Abwehrung, ober birecte Rebbe, nach innen und außen, einen bochft nachtheiligen Ginfluß auf den, vor furgen noch unter ber Monarchie aufblubenden Buftand bes Landes ausübt, der wol, nach Munjit Singhe Lode, und den Bedrohungen ber westlichen Rachbarn bes verfischen hofs einer balbigen Beranderung ent gegen fieht.

Als der Durani König Schah Shuja 529) aus dem Felde geschlagen war (1809), und sein Bruder Schah Mahmud, mit des Bizier Futteh Khans Beistande als Usurpator den Thron bestiegen hatte, unterwarf sich ganz Afghanistan seinem Scepter; Raschmir ausgenommen. Doch entkanden bald Factionen gegen ihn, und sein eigener Sohn Prinz Kamran intrigirte am meissten gegen die Allgewalt des Biziers. Futteh Khan, um das resbellische Kaschmir zu bändigen, rief die Seists zu halse, und gesstattete ihnen durch das Pendjab eine Passage nach Kaschmir,

<sup>&</sup>lt;sup>620</sup>) Al. Burnes Trav. II. p. 301.

wofür von den Gintunften desselben 9 Lat Rupien an Runjit Singh ju gablen versprochen wurden. Behntaufend Afghanen brangen aber burch ben Bember Daß fruhzeitiger ein und unter iochten bas Thal icon ebe bie Seithe nachfolgten; gutteh Rhans Bruder, Azim Rhan, ward Gouverneur von Rafchmir. Dies führte ben Bruch mit Runjit Singh 30) herbei, ber nun bie Restung Attof burch Berrath (1813, f. ob. S. 142) an fich jog. Sogleich Brach Butteh Rhan mit feinem heere aus Raschmir jum Indus auf, mard aber, nahe bei Attof, von ben bafeibft lagernden Seiths vollig in die Rlucht gefchlagen. Seitbem horte fur immer Die Dacht ber Afghanen auf ber Offfeite des Indus auf. Bugleich trat auch im Westen bes Reichs Persien als Reind auf, und forderte Tribut von Berat ein. In dem baraus fich entwickelne ben Rriege erlitt Futteh Rhan zwar viel Unglud, fonnte aber boch noch die Westgrenze bes Reiches behaupten. Er mar ber Alleinberricher, denn Schab Mabmud lebte nur dem Sinnentaue mel; von beffen gegen ihn erboften Sohne, dem Pringen Rame ran, mard aber der Bigier überliftet, in Berat eingefangen, geblendet und mit Biffen des Baters, im Jahre 1818, graufam bingerichtet. Unmittelbar barauf brachen die Parteien am Sofe aus; Schah Dahmud entflob ihnen faum nach Berat, verlor feie nen Thron, behielt nur ben Sitel als Konig von Bergt, marb aber abbangig von Perfien, und ftarb im Jahre 1829. Der Brus der bes gefturgten Bigire Agim Rhan, ber Gouverneur pon Raschmir, rief ben entthronten und seiner Schape beraubten, im Pendschab fluchtigen Schah Shuja (f. ob. S. 142), aus feis nem Exil auf den Thron nach Pefchawer jurud; ebe er aber auf Diesem fich feststellen tonnte, beleidigte ber Unbesonnene einen Freund feines Wohlthaters aus dem Barufgpe , Stamme, ber fic nun baburch rachte, bag er einen ehrgeigigen, jungern Bruder Shujas, ben Enub (Siob) 31) jum Schah erhob, ber jedoch nur ein Scheintonig blieb. Schab Shuja marb jum zweiten Dale Rludtling, burch die Lander ber Sinde und ber Seifhe. Epub begnugte fich mit dem Litel, und überließ Agim Rhan Anschn und Gewalt. Diefe Berwirrungen benugte Runjit Singh fic in Befit des schublosen Raschmir zu werfen (1819, f. ob. S. 143). Die Bruderfriege und Burgerfriege in Afghanistan führten beffen

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) H. T. Prinsey Origin of the Sikh Power I. c. Calentta 1834. 8. 11) Al. Burnes I. c. II. p. 308.

vollständige, innere Schwächung herbei. Dem ichlauen Daba Raja ber Seiths gelang es nun balb eine Proving nach ber andern des Rabul Reiches an fich ju reißen. Multan hatte er fcon erfturmt, Rafchmir befest; nun fonnte er auch die Befte ufer bes Indus abreißen, fo weit es ihm galt, wo er bie Duras nis gewaltig aufs haupt schlug, und seine Tribute, seit 1833, bis Pefchawer eintrieb (f. ob. S. 146). Diefe Siege überlebte Mim Rhan ber lette ufurpirende Dlachthaber ber alten Afghanenbert. fchaft nicht lange; fein Tob ward bas Signal zu innern Rehben feiner eigenen Barufgee Familie, deren Glieber um feinen hinter laffenen Mammon in blutige Rampfe geriethen. Der Scheine tonig vom Durani, Stamm, Enub, entfloh in bas allgemeine Eril bes Dendjab nach Lahore. Die Amirs von Sinde ichuttele ten auch noch den letten Schein ihrer Unterwurfigkeit ab (f. ob. 6. 184). Balth mard vom Ronig von Bothara abgeriffen; Die reichsten Provingen im Often blieben dauernder Belis ber Seifbe, und in Berat allein erhielt fich noch der lette Sproffe der Due rani Dynaftie, Ramran, von geringer Bebeutung. Go mar ibre Dacht babin, nach 76 jahrigem Bestande; seit Ahmed Schab im Jahre 1747 in Randahar gefront ward. Das Reich gerfiel In einzelne Berrichaften.

Der Chef von Rabul, Doft Mohamed Rhan 532), defe fen Bruber in Bhaina 33) und Defchamer herrichen (f. ob. 6. 222), ber altefte unter ihnen, aber nur bem in Ghaina befreundet, bem andern Feind, hat das glanzenofte Theil ermablt, ift unabhangiger Berricher, feit 1826, und verfteht die Runft ju regieren. Doft Mohammed, ein Barufape, ift ein Bruder des Bigier Rutteb Rhan, und dem britischen Gouvernement zugethan; er war Die Stute der neuern Reisenden. Seine Dacht breitet fich nordwarts aus, bis Baminan; gegen B. bis jum Lande ber Sagar reh; gegen D. bis Defchamer, in G. bis Ghagna, beffen Chef fein Truppencorps dem von Rabul einverleibt bat. Seine Gine Bunfte werden auf 18 Lat Rupien angegeben; er halt nach Al. Burnes 9000 Mann Reiterei, 2000 Mann Infanterie; mogu bie Bulfetruppen flogen. Seine Macht ift nicht gering; A. Conolly giebt ibm die boppelte Angobl von Reitern und 12 Ranonen, und fagt, bag er, obwol ein Barufge, boch auch Durani und

Al. Burnes Trav. II. p. 329 — 335.
 Arth. Conolly Journ.
 c. Vol. II. p. 47.

Ghilgies in feinen Gold nehme, wodurch er mehr Berfobne lichkeit mit diefen Stammen, wol aus Politit zeigt, ale feine Dachbarn. Bei ber festen Position bes Landes, ben gesichers ten Bugangen und Daffen, bem einträglichen Boden und Sans belevertehr, ben er ungemein zu begunftigen sucht, ift feine Berre schaft im blubenden Buftande. Die Bollabgaben bringen ihm, obe wol er nur 1 von 40, ober 24 Proc. einfordert, boch 2 Lat Rup. jahrlich ein. Er gilt als ftrenger Sunnite, boch bulbet er aus Politit die Shilten; Die Juben und Armenier haben aber aus Rabul auswandern muffen. Fruber felbst Beinfaufer, bat er aus Bigotterie, um den Ruf eines Sanctus ju erlangen, ben Rauschtrant verboten, giebt Bisionen vor. Seine persische Ergiebung giebt ihm vor andern viele Borguge; auch begunftigt er Die perfifche Unfiedlung, und bas Derferquartier in Rabul foff. unter ibm, icon ju 12,000 Familien angewachsen fenn. feinen Brubern lebt er in Streit, von feinen Unterthanen wird er respectirt, von den Fremden als fluger und toleranter Regent gepriesen, mit Bergte Beberricher lebte er in bittrer Beindschaft.

Bon Peschawers Zustande unter seines Bruders Gewalt, war schon oben die Rede (s. ob. S. 223); da es den Ueberfällen der Seiths bisher so oft unterworfen war, so mußten die Untersthanen einer Herrschaft wol mude senn, die start genug war sie zu unterbrucken, aber nicht hinreichend sie gegen den Feind von außen zu schüßen. Ghazna hat sich bisher unter dem dritten

Bruder an Rabul angeschlossen.

Der Chef von Kandahar, Cohun Dil Khan 34), und seine zwei Brüder, Rahim Dil und Maher Dil, von geringem Herkommen, stehen in schlechtem Ruse, und sollen wenig Sorge für die Zukunft tragen. Nach Al. Burnes haben sie 8 Lak Rupien Einkunste, und an 9000 Mann Reiterei, 6 Stück Kanoenen; ihre Truppenzahl könnte weit größer senn, da Kandahar in der Mitte der zahlreichen Durani-Stämme liegt, wie den beimathe lichen Sigen der Barukzye so benachbart. Der Ehef ist aber nicht beliebt, nicht populair genug. Sie haben keinen Durani im Sold, nur vom Stamme der Ghilgies; der alte Abel der Durani ist ihnen, als Emporkömmlingen unter den Barukzye aus gemeinem Stamme, verhaßt; auch umgeben sie sich deshalb nur mit den Hausen der Eemeinen, die ihre Gesinnung theisen. Ihre

<sup>34)</sup> Al. Burnes Trav. IL p. 337; A. Conolly II. p. 44.

Soldlinge, durch die sie sich allein zu behaupten suchen' konnen, fallen dem Bolke zur größten Last, da sie dieselben nach Belieben souragieren lassen, ohne ihnen Sold zu zahlen. Durch ihre rohe Lyrannei haben sie allen Handel zerstört, und alles seufzt nach Erlösung von ihrem Druck. Sie stehen mit Herat in beständiger Feindschaft, haben sich aber vergeblich angestrengt Meister dieser Provinz zu werden. Durch den Pas von Bolan (s. ob. S. 151, 155, 168) bedrohen sie jährlich die Amir in Sinde; mit den Bas rutzwe: Ehefs in Deschawer haben sie sich befreundet.

Der Chef, ober Ronig von Berat, aus bem toniglichen Subbogne Gefchlecht bes Durani-Stammes ift Ramran, Schal Mahmubs Cobn; beshalb wird feine Derfon unverletlich gehalten; aber er ift alt, verachtet, tein Afghanen, Chef ficht ihm jur Seite. Er war tapfer, nicht ohne Salent, ift aber geigig, graufam, burch Musichweifungen entnervt; lebt nur im Raufch und im Barem, bricht feben Gib, gerftort ben Banbel und beraubt nach Billtur ieben Privatmann. Seine gehn Sohne find ohne Dacht, obne Guter. Dennoch behauptet A. Conolly, munfche bas Bolt, um bem politifc fo unfichern Zustande ber Gegenwart entriffen gu fenn, endlich aus diefem Geschlicht wieder einen Ronig ju haben. weil nur burch einen folchen alle Intereffen ber Subbogne, wie aller Durani, beren Bahl und Dacht febr groß ift, ausgeglichen und befriedigt werden konnten, ohne welche an feine bauernde Rube ju benten fen. Ramrans Politit ift es, fich jedes Jahr gu ruften, ale wolle er Randahar in Befit nehmen, was aber nur gefchieht um Rriegesteuern einzutreiben; benn feine eigene Schwache ift ihm nur gu befannt, und ber Berluft von Berat murbe, wenn er es einmal verließe, nur'ju mahrscheinlich fenn. Rur im Binter murbe ein folder Einfall in Randabar moglich fenn, weil bann nur herat felbft vor Truppenattacken gefichert ift, die jebe andere Jahreszeit leicht burch bas Bagareh Land, von Rabul aus, Statt finden tonnen. Go bleibt aber alljahrlich alles im Allarm wind ber Parteihaß erhalt immer von neuem Rahrung. In Berat wird Ramran mehr tolerirt als bag er herricht; ben Derfern wurde es nicht febr fcmer fenn bicfen Dominaltonig aus Berat in verjagen, und bann von ben gerspaltenen, rebellischen Provingen bes einstigen Durani Ronigreiches Befig ju nehmen. Schon After find Perfertruppen in Berat einmarfdirt; nur burch Gelbfummen taufte fich bie Stadt los. Seit 1832 ward fie vom Thronfolger Perfiens bedroht, ber es verlangte, bag bie bortige

Minie ben Stempel und Mamen bes Perfertonigs fabre. Un der bauernden herrichaft lag ihnen weniger, weil die bortige Gars nisonirung ihren Finangen ju Schwer fallen wurde. Dennoch ift Bergt fruchtbar und unter einem guten Gouvernement eintrage lich genug, um eine bedeutende Dacht ju erhalten. felbit balt 4000 bis 5000 Dann, mit benen er ohne Alliirte, ohne Breunde, wenn ichon mit ben Anspruchen feines Baufes, ichwerlich im Stande fepn wird den Thron feiner Borfahren wieber berauftellen. Benigstens halt dies Al. Burnes 535) nicht fur mabricheinlich. Alle Inftitutionen ber Afabanen beaunftlaen. felner Unficht nach, eine mehr republitanifche Berfaffung, und bie Berrichaft der Barufape-Ramilien ift dem Lande Rabul wenigftens portheilhafter und willtommener, weil bafelbft auch beren Babl weit größer ift als die berer vom Duranischamme. Man ichast fie auf 60,000 Ramilien; bas tonigliche Geschlecht ber Subbogpe aus dem Durani Stamme mußte boch auch aus ben Abtheiluns gen ber Barufape feine Sauptfraft gewinnen. Aber biefem ward nur mit Undant gefohnt, Ramrans Ermorbung bes Bigiers Rutteh Rhan vom Barufgpe:Stamme fann nie verfobnt werden, und bei einer Restauration der Monarchie murde vielmehr ein Barufave eher bic allgemeine Stimmung vereinen, als ein Sproß ber Subdogpe. Die vereinigten Barufgve murben leicht 30,000 Dann Cavallerie aufstellen tonnen, mogegen bie Dacht ber Derfer noch von einem friegerischen Ueberfall in Afghanistan gurude bleiben mußte, da felbst ein Rabir Schah bafelbft nur flegreich ward, weil viele Afghanen : Chefe auf feine Seite traten, benen er Untheil an ber Beute zugeftand. Der politische Buffand Ras buls ift bei den fortwährenden Wechseln affatischer Angelegenhels ten für bas angrenzende Indien von befonderer Bichtigfeit; wie Berat an Perfien, fo ift Defchamer an die Seithe Unterthan. Der Rabul. Chef zwifchen beiben wird, wenn Bermitrungen im Pendjab eintreten, leicht bas Supremat über Defchamer und Rafchmir gewinnen, und, als Freund ber Briten, beren Sandels verhaltniffen großern Bortheil bringen tonnen, als Perfien, beffen politifche Gewinnung ben Briten auf biplomatifchem Bege gewaltige Summen gefoftet hat, ohne bisher etwas einzutragen. Daber die Bemuhungen der nordischen Macht, aus weiter gerne ber über Bothara und Orenburg, durch Bandel und Politit, an

<sup>414)</sup> Al. Burnes Trav. IL' p. 341.

Rabul, am Thore ju Indien, eine befreundete Macht, einen Allürten fur ben nordischen Baarengug zu gewinnen.

#### Drittes Rapitel.

Das Turkestanische Hochland, oder Ost-Turkestan, als Uebergangsform von Ost= zu West=Asien.

## Ş. 5. Ueberficht.

Auf die frubern Untersuchungen über die Stellung bes Beftabfalles bes centralen Soch Affens (Erbf. Afien I. Ginl. G. 47) und die Bufammenfchaarung Teiner beiben fublichen Spfteme ber Gebirgefetten, des himalana und Ruenlun jum westlichen Bindu Rhu, als westlicher Tha Thoung ling (großes 3miebelgebirg ber Chinesen), ober Sartasch Dabahn der Ginheimischen (f. Afien II. G. 410-411), tonnen wir und hier im Allgemeinen beziehen. Es ift baraus befannt, bag diefe im Querjoch bes Bolor, ober Belur Sagh, als turfeftanisches Alpens gebirgeland vereint, bas Beft: von Oft Turfeftan icheibet, nord marte mit bem machtigen Simmelegebirge, ober bem Gpe steme bes Thian Schan (f. Asien I. S. 320 — 392), das cens trale Sochland, in weiten mannichfachen Gebirgegliederungen umgeben. Wir begnugen une, weil wir im Obigen die nordlie chen und sudlichen Berhaltniffe fcon, fo weit die positiven geos graphischen Daten hinreichen, d. i. nach der tubetischen wie ale .taischen Seite vollständig vorgeführt haben, hier nur damit, die mittlern, ebenern, bochgelegenen Landschaften, zwisch en jenen beiben, mittlern Gebirgefnstemen, als einzig einigermaßen naber befannt geworbene Uebergangeftufe gwifchen bem chie nefischen Landergebiete bes Oftens und dem aralisch caspischen, im Beften bes Erbtheils, fpeciell ins Muge ju faffen. namlich der gewaltige ganderraum, einft die Chene Tanguts, oder im uneigentlichen Sinne die mestliche Gobi genannt, die aber in neuern Zeiten in ihren westlichern Theilen richtiger bas chines fifche Turteftan beißt, und im Often erft mit bem Lop. Gee beginnt, welcher an der Westigrenge der mongholischen Sands wufte Gobi gelegen ift. Deren Gingange find uns auf ber Dords

Arage (Delu nach Turfan) über Sami (f. Affen I. S. 363 bis 365) und auf bet Subftrage (Manlu nach Rhotan) über Shasticheou, die Sandftadt (f. Afien I. S. 205-210), mit ibren Dafen und Routiers, beide noch oftwarts vom lop, See, im M.D. und G.D. beffelben, liegend, icon vollständig befannt. Es war biefes gange gandergebiet, feit ber Unterwerfung unter bie Chinefen, in der Mitte bes XVIII. Jahrhunderts, von Raifer Rhienlong (f. Afien I. S. 463), bas Land ber neuen Grenge genannt. Es breitet fich westwarts, am Gudgebange bes Thian Schan : Gyftems, biefes dinefifche gurfeffan. über Turfan und ben Mugtag bis Raschghar bin aus (f. Affen I. 6. 324-356); und eben fo am Rordgebange bes Ruens luns Spftems, ber im Beften jum Thfungling wird, iber weite Buffeneien, bis nach Rhotan, Dattend, bem benache barten Damer und zum hoben Duschtifbur, mit ben BaltueGletfcbern, welche wir ichon als die erhabenfte Baffericheidegrenze aus bem fublich anliegenden tubetischen Labath, im Raraforumpaffe, bis jum nordlich anliegenden turteftanischen Gebiete Martends, überfliegen baben (f. Afien II. G. 635 - 640). Jener große Thjungling wendet fich, mit bem Dufchtithur, bem ber Rameh. ftrom jum Indus, gegen Guden, und ber Drus, gegen Bes , ften, entstromt (f. ob. G. 16), nord marte, als Querjoch Bos lor, ober Belur Lagh (f. Affen I. Ginl. S. 47, II. S. 411). Un Rafchabar giebt er im Besten vorüber, bis gum DRugtagh. beffen Gletscherpaß uns ebenfalls icon befannt ift (f. Affen I. S. 325), weil der umfreifende Gebirgejug biefes boche gelegenen Turfeftan, das man deshalb im Gegenfat bes westlich gelegenen Dieberlandes ber Bucharei, auch wol bie Rleine ober die Sobe Bucharei ju nennen pflegte, bier, in bas oftwarts ftreichende Gebirgefpstem bes Thian Schan, ober himmelsgebirges, gurudfehrt, bas wir icon fruber genauer uns terfucht haben.

Es beginnt diefer weite Landstrich Central : Affens, die mits telfte Boch Ebene jener brei boben Mittel Ebenen ober Einsenfungen bes Erbtheils (f. Afien I. S. 316, II. S. 409-412), welche 21l. v. humboldt 536), im Morden, die bfungaris iche Chene mit dem Bhalfaich: Gee (Afien I. G. 393, 771

<sup>536)</sup> Ml. v. Sumbolbt, Ueber bie Bergfetten und Bulfane von Innere Affen, f. in Poggo. Annal. 286, 94, 1830. S. 6. æ Ritter Erbfunbe VII.

n. a. O.), im Suben, bie tabetifche mit bem. Gotterfee, ober Dem Tengri (f. Afien II. S. 414, III. S. 173, 210), fo characte rififch bezeichnet bat, mit bem lop Gee, welchem von Beften ber der gleichnamige, oder and Larim genannte, große Rluß, in ber Richtung ber Breiten-Parallele und bes Normalzuges ber gro-Ben Gebirgefosteme queilt. Es bebnt fich diefer Raum gwifchen bem Ruenlun und Thian Schan-Spftem, von 37° bis 42° M.Br., von Sud nach Mord (f. Afien I. S. 324), also an 70 bis 80. weiter oftwarts fogar bis über 100 geogr. Meilen Breite aus. Bon Dft nach Beft aber, gerechnet von Sami (93°) bis Rafchabar (71" 35' D.R. v. Paris, nach Dat, Sallerftein), ift es mehr als breimal fo lang; ober wenn wir auch nur vom Lope Gee an beginnen wollen, beffen Oftufer etwa mit Burfan (87° D.R. v. Par., n. Gaubil) in gleichem Meridian liegt, fo macht bie lange biefes Landftrichs boch immer noch an 150 geogr. Meilen aus, fo bag man feine Oberfiache immer ju 12,000 geogr. Quadratmeilen, von der Große gang Deutschlande, fchagen mag.

Diefer Raum icheint, fo weit unfere Renntniffe reichen, feinen Oberflächen nach freilich nur febr einformige Berhaltniffe bar: aubieten, ohne alle innere Mannichfaltigfeit der Oberflachen, ohne perticale Glieberung, ohne Berglandschaften, nur von einem eingigen Stromfnfteme, bom Binnenmaffer bes Sarim Durchjogen ju fenn, dem fich alle andern nur als tributaire Riuffe augesellen, die in bem lop: Gee ihr gemeinsames Ende finden. Der großere Theil des außerhalb der Bemafferungefabigfeit lie genden Raumes biefer bochgelegenen, aber fanft verflachten Gin: fentung, mit offlicher Meigung jum Spiegel bes Lop. Gece, icheint nur mit vorherrichenden Riefel, und Candwusten bedect ju fenn. Diefe erreichen um ben genannten Gee felbft, ben boch fen Grad ber Gindbe und Buftenei, ein Raum ber feit Darco Dolo's Beit unter bem Ramen ber Bufte lop auf ben Rarten eingetragen (Afien 1. G. 207) worden ift. Der verengte Ifthmus ber Bufte, welcher bie offliche Gobis Bufte von ber meftlis chen, ober der Pop-Wufte scheibet, und zwischen Chatscheou und Sami, nordwarts, auf 1000 gi, b. i. 75 geogr. Deilen, auf furzester Strecke durchsest wird (f. Afien I. S. 364, 378), breitet fich, westwärte bicfer Raramanenstraße, welche bie Substraße nach Rhotan und Partend, mit der Mordftraße nach Surfan und Affu verbindet, wiederum weit niehr von Gub nach Rord

aus, und fullt hier ben großern, dftlichen Theil jener Sochebene mit feinen Trauerscenen. hier ift es, mo im Mordoften bes Lop. Sees, bei Aurfan, bas han hai, ober Trodne Meer (f. Aften 1. S. 378), fo gefürchtet ift, weil bafelbft Surme bas Bieb und die Denfchen unter Flugfant begraben; eben fo im Suboften vom lopeGee bis Shaticheon, wo bie 30 Tagereifen Beges nur burch ebene Sandwuften und bbe Rlippen ber Lope Bufte führen, Die DR. Polo burchjog (Affen I. S. 207). Gben hier ist es, mo bie alte hydrographische Sppothese der Chinesen in Mittel-Affen (wie einft jene in Mittel-Afrifa, vor Mungo Darts Entbedungen, als man noch ben Senegal mit bem Rigerftrom, ober diefen mit bem Milftrom jufammengog), den Lop , Rlug, als den obern Lauf des hoangeho, durch diefe Buftenftrecke bindurch mit biefem dinesischen Sauptstrome in Berbindung feste, wie bie dinefifch japanische Rarte zu ben bubbhiftischen Ballfahrten, feit bem VIL Jahrhundert, die Zeichnung gang beutlich (f. Affen III. S. 494-496) geliefert bat. Unter biefen Riachen voll nactter Rlippen, voll gewälzter Riefelblode, voll furchtbarer Sandmaffen, welche ebenfalls die große Gandroufte Sanhai beißt, und nach bem dinefifchen Autor ein alter Deeres grund fenn foll, laft jene Sprothese ben Lop . See (unter 41. D. Br.) seinen Auslanf jum Gungfu Sai (Laufend : Stern : Meer, unter 35° R.Bri), b. h. bem wirklichen Geequeffengebiet bes hoangsho, ober gels ben Stromes, nehmen, von welchem früher umftandlich die Rebe war (f. Afien III. S. 493 - 499). Die supponiete unterirdische Berbindung beiber Gemaffer wird auf jener genannten Rarte mitte lich gezeichnet, das überhinftreichende Bergland aber Efifch p. Schan, b. b. die Berge von Felsbidden, genannt, mor burch die gertrummerte Ratur jener im Sanbai trocken gelege ten Sand, und Buffen, Streden angebeutet wird.

Den seitsamen Jrrthum, welchen Deguignes in der Benennung blefes Sanhei beging, indem er bemerkte, baß es auch Schaschin 637) heiße, ein Fehler, welcher von neuern Geographen wiederholt zu werden pflegt, welche nun, nach Deguignes 38), auch die Scha mo der Chinesen und Gobi der Mongheien mit ders selben Benennung belegten, hat Klaproth 39) schon, nach der

<sup>5°?)</sup> Deguignes Sesch, der Sunnen Ab. I. S. 36.
5°) J. Klaproth Note geographique sur le Desert de Chachin in Nouv. Journ. Asiat. Paris 1828. T. II. p. 457—462.

dinefilden Originalstella der Beographie der Ming (Sect. LXXXIX. fol.: 21 rect.) berichtigt, Die allerdings eine Stelle ber Unnalen ber Sung , Dynastie citirt, welche fage, bag bort "bie Sande tiefe" (b. b. Coa foin im Chinefifchen) brei Rug ber trage, bas Land gang obe fen, aber bag in funfen ber Thaler, mitten im Sante, bas Rraut Tenglian machle, welches man jum Rutter ber Lafthiere fammle. Bon einem eigenen Damen Scha schin ift affo nicht bie Rebe. Moch ein anderer Dame, ber auf ber genannten dinefifch japanifchen Rarte aus bem VIL Sabre bunbert auf ber Subfeite bes lop , Sces und feines Larim , 3m fluffes eingetragen ift, gegen bas Konigreich Rothan (Youthians fone) hin, heißt Lieou Scha 540), was nichts anderes als "Rlugfandwufte" (Sables mouvans) bedeutet, die fich norte oftwarts gegen bie Bobi bingieht. Abel Remufats Deinung, baß Banhai... erft ein jungerer Name ber Gobi und ber Sanb meter fen, in afteren Zeiten bagegen einen See ber Satgrei, und im VII. Johrhundezt einen Landftrich ber Soeiche bezeichnet babe, murbe icon anderwarts nachgewiefen (f. Afien I. S. 502).

Wir haben fruher gefehen, bag ber Lop Gee, welcher in ben alteften dinefischen Annalen ber Galgfee heißt, den Chino fen icon ein Jahrhundert vor ber driftlichen Beitrechnung burch bas Rorftenthum Schen fchen (f. Affen I. S. 363), gleichzeitig mit Rhotan, politisch befannt mard, weil unter ber Ban : Dy naftie (163 vor bis 196 nach Chr. G.), welche ihre herrschaft ge gen Beften ju erweitern ftrebte, ben bortigen Pringen gegen ihre Reinde die Siongnu und Rirtis Rhaifat, chinefische Sulfstruppen und Generale jugeschickt, auch zwischen Schatschou und bem Lop: Oce Forts angelegt murben, und burch biefe Garnifonen und Unftrengungen aller Art ber Andrang der Barbaren vom Beften abgewehrt. Die Berrichaft Och en fchen breitete fic im Guben bes Lope Gees aus. Much wird beffelben noch unter der Efin Dynastie im Jahre 280 n. Chr. G. erwähnt, wo Die Pringen von Schen ichen 41) in gutem Bernehmen mit ben binefischen Raifern fteben, weil es ben Schluffel ber Subftrafe nach dem westlichern Rhotan bildet. Es war aber nur von fleie nerem Umfange; auf ben altern dinefischen Rarten ift die Gub

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup>) J. Klaproth Eclaircissemens aur une Carte Chinoise et Japonaise etc. in Mem. rel. à l'Asie T. II. p. 414. <sup>41</sup>) Ab. Remusat Remarques sur l'Extension de l'Empire Chinois etc. 'in Mem. Geogr. l. c. Paris 1825. 4, p. 109.

frage nach bem wefilichern Rhotang hindurch gezeichnet, wie noch' im VI. und Anfang bes VII. Jahrhunderts, jur Beit ber Guie Opnaftie (bis 619 n. Chr. G.). Spatter aber wird es faum mehr genannt, und foll feit Jahrhunderten 42) unter Ringfandmaffen begraben fenn. Diefer Unficht ift ein neuerer chinefischer Autor 43), ber in ber zweiten Salfte bes XVIII. Jahrhunderts verfichert, Dies fer dbe Theil Mittel : Afiens icheine ein alter Decresgrund gewesen ju fenn, ber im Morden begrengt fen pon Dibfan (im Morden bes Sarim, Die Proving, in welcher Surfan liegt), im Beft von Rafchabar und im Guben von ber Rorbarenge Eubets, in welchen Landschaften erft wieder die culturfabigen Dberflachen beginnen. Diese Trauerlandschaft fen eine undurchgehbare Bilbnif, unterbrochen von Berfumpfungen, von nachten Feldflipven und Reisftreden, Bergen, Seen, Fluffen, furchtbaren Abftun gen und Spalten, Quellmaffern, Die überfcmemmen, und wieder von weiten Cbenen voll Riefetbloden von Bogen gewährt. Die Ribffe, welche bindurchziehen, verandern bier oft ihre Babn . wie die Rlugfandbugel ihre Obreffachen, die fich get ben Seiter über die Eulturlandschaften verbreiten und bie lieblichften Gegenden verberben. Da, mo vor alten Beiten blubende Stadte und gluch liche Bolfer gemefen, breiten fich, fagt ber dinefifche Autor, ger genmartia Bufteneien aus, welche nur bas milbe Rameof nech durchjagt.

So wichtig es auch ware von dieser seltsamen Landschaft Eentrals Asiens, welche an so manche Erscheinungen des gleichenacken, centralen Ofts Iran mit dem Zarehs See erinnert, wie an analoge Formen der mehr tropisch gelegenen, großen Depression der glutheißen Sahara im afrikanischen Sudan, so mussen wir uns doch bei dem välligen Mangel alter europäischen Beobachung, und alter speciellen Daten über diesen weiten Naum, den in den legten Jahrhunderten nicht einmal mehr die einheis mischen Militairs oder Handelsstraßen durchsehen, sondern ihn absichtich umgeben (f. Asien I. S. 363, 463), mit obigen kärglischen Andeutungen begnügen. Kein Karawanenweg ist uns in neuerer Zeis bekannt, der direct von Schatschean der Sandstadt (neben welcher Kuatschen, und später etwas nordöstlich am Butunghir, Nganssi, L Asien I. S. 205, d. h. beruhigter Bes

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) J. Klaproth Tabl. hist. de l'Asie p. 295. <sup>43</sup>) J. Klaproth thenb, p. 182.

ften) westwarts, durch diese gewaltige Buftenei, nach Rhotan führte, wie dies ehebem jur Zeit ber han Dynaftle ber Fall ge wefen fenn foll, obwol auch bamals ftets von ber Subftrage, bem Manlu, burch Schen ichen nach Rhotan (Mutian) die Rebe ift, ohne bag uns biefe Route (auch nicht in ber neueften Motig 644) barüber, aus Rienlongs Reichsgeographic) naher, nach den Stationen, bezeichnet murbe: Much auf Rlaprothe Carte de l'Asie centrale ift feine Route angegeben, welche von ba etwa westwarts am Gafch Dor (Chas fo ber Chinefen, f. Grimms Rarte von Mittel-Affen) vorüber bund bie von Klaproth genannte Datbai Gobi, und burch die große Bufte nach Rhotan geleitete. Die neueften Berichte, welche gwar ben Lop als einen Galgfee 45) bestätigen, und von der Oftronte des Sandels zwifchen Parfend und Ebina reben, schweigen jedoch über die Stationen, die auf Diefer Route liegen, und die erfte Opur ber Communication auf Diefer Seite mit Rhotan und Darfenb, wird uns nur aber Tubet befannt. Damlich burch bie neue Strafe, melde von beffen Capitale, S'laffa, ober Lhasfa (richtiger gefchrieben, nach Dr. Schotts mir gutigft mitgetheilten tubetifchen Studien, son Lha, b. i. gottliches Wefen, auch Ronig, herr, und fa, b. i. Erbe, Grund, Boben), am Beftufer bes Lengrisees, burch Rais fer Rienlong, jur "neuen Bestgrenze nach Partend" ein gerichtet ward (f. Afien I. S. 363, III. S. 210). Sie follte offene bar burch einen großen, fub westlich en Umweg jene furchtbare , Wiftenei vermeiben, obwol fie boch auch noch zwischen bem Tengri nordwarts, burch einen Theil berfelben fuhrt. Nämlich burch bas Land ber nomabifchen Bor, ober Gotbo, bis jur Stadt Reripa (Rirta, ober Relbia, auf Rlaproth Carte de l'Asie centrale, unter gleichem Parallel mit Rhotan, oftwarts Diefer Stadt), welche am gleichnamigen Fluffe liegt. ftromt an ihr von S. gegen N. vorüber und verliert fich im Sande ber Gobi, die hier ihr Beftenbe, unter dem Ramen Gobi und Ola, b. b. Bufte und Berge, ju erreichen scheint. Diese Strafe muß an ber Morbgrenze Chinas die wilbe Querfette des Oncouta, ober Ruenlun, übersteigen. Dieser

G. F. Reumann Sandelsstraßen von China nach bem Bestim in best. Assatische Studien Ab. 1. Leipz. 1833. 8. S. 196.
 W. H. Wathen Persian Sceret. to the Bombay Gov. in Memoir on Chinese Tartary and Khoten in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal ed. J. Prinsep Calcutta 1835. 8. Vol. IV. p. 666, 658.

Dag 46) ift es, welcher Rerine la im Tubetifchen (la, b. b. Daß), im Surt ber an ber Mordfeite einheimischen Bewohner, Rerina davan (Davan, d. h. im Burf Pag) beift, und diesen Mamen fuhrt, weil er aus Lubet nordwarts zu biefer erften, vorliegenden Stadt Rerina, ober Reria, führt.

Dies ift, von der Gud feite bes chinefischen Burfeftan, bee erfte, fefte Punct (37º R.Br., 80º:30' D.L. v. Par: nach Rlape roth Carte centr.) von welchem wir in unfern Untersuchungen nach mehr positiven Daten, gegen ben Beften über R'hotan, Dartend bis Rafchghar fortichreiten tonten, wie wir bies am Mordfaume berfelben Boch Sbene ichon fruher auf det Mittele und Mordftrage, von Bami und Turfan aus, weitmarts, über Rarafchar, Rutfche, Alfu, Ufchi bis Rafche shar, verläufig in Beziehung auf ben Gudabfall bes Thians Schan : Spitemes, gethan haben. Bei ber einzelnen Berichtere fattung über biefe Dertlichkeiten ift es auch, bag wir bie und ba Die hydrographifchen Berbaliniffe ber Landfchaften ermant finden; benn von bem Berlauf und Zufammenhange bes gros Ben turteftanifden Stromfnftems, bee Steppenflufe fes, der im Lop. Dor feine Endschaft erreicht, if und tein fpe cieller Bericht eines Augenzeugen befannt, der beffen Ufer font lang gereift mare, wodurch erft bas Factum biefes Bufammenhans ges, ber jeboch allgemein vorausgefest wird, außer 3weifet ges bracht murbe. Als feine mabre Quelle wird in jenen altern chis mefifchen Autoren ber Lungtichi, b. i. ber Drachen : Ges (f. Affen III. G. 494), genannt; es ift ber jegige Raraful (unter 37° N.Br., nabe ber hoben Pamir-Chene), im mittfern Buge bes Bellir : Lagb, aus welchem birect gegen Oft ber Daman hab als Bergftrom hervortritt. Diefes Sochland bes Drachenfers, jest Rarafut, ober fcmarger Gee, wird burch bie übereinftime menben Musfagen gweier berühmten Reifenden, Siuan Thfangs im VII. und Ratco Polos im XIII. Jahrhundert, wichtig, bie beide behaupten, bies fen der bochfte Punct von Jambus Dwipa, ober bem Morben Binboftans, in Inner-Affen. Es ift Marco Polos beruhmte Pamir, Chene, die von Siuan Thiang Da mi lo 47) genannt wird. Er burchwandert ibt

41) Siuan Abfang Reife bei Raproth &. 8.

<sup>66)</sup> Wei tsang thou chy in P. Hyacinthe Descript. du Tubet ed; Klaproth Paris 1829: 8. 125 unb Not. 1. 124.

Hochthal, bas von 28. nach D. 1000 Li (300. Li zu 15 geogr. Meilen gerechnet) fich ausbehnt, von S. nach R. aber nur 100 Li, und welches amifchen amei parallelen Retten von Schneeges birgen liegt. Diefer Daman par nimmt von der Morbfeite, wenig unterhalb, b. i. im G.D. von Rafchghar, feinen nordlichen Sauptarm auf, ber im außersten Mordwesten auf feinen Quelle boben gwifchen ben Asfera Bergen, bem Ripchat Lagh und Seret Lanb, ber Roffu (wie ber Orus an feiner Quelle) genannt wird, bann aber vom Borübereilen, fuboftwarts, an ber großen Capitale, ben Ramen bes Rafdghar, Stromes erbalt, ber fich mit jenem Daman par vereinigt. Diefem vereinten Rafch. ghar Daria flieft nun auch, von G.B., ber Dartend Daria Bu, welche, da alle brei genannte Quellarme; etwa unter gleis chem Meridian (70° D.P. v. Dar.) entspringend, auch unter bemfelben Meribian 78° 30' D.C. v. Dar., alfo nach einem obern Laufe von 8 | Langengraben, ober 130 geogr. Langenmeilen je ber, gufammenfliegen. An berfeiben Stelle bes Bufammenfluffes treten aber auch, von ber Dorbfeite, aus ben Schneegebirgen bes Thian Schan, noch ber Affu Daria bingu, und von ber Sabfeite, von Ruenlun, ber Rhotan Daria, die beibe von ihren anliegenden Stadten benannt find. In bem Bufammenfluß biefer 5 Bergwaffer wirb ein Sumpfland und eine große Infel auf ben Rarten gezeichnet, bie aber namentos bleibt, und von der wir nichts erfahren; nur an ihrer Rordfeite wird in ihre Mabe ber einzige Dame einer Station, bes von 2B. nach D., am Morbufer bes Stromfpftems burchgebenben Rarawanen wege, Rharatal, verzeichnet. Der nun vereinte Strom fcheint bier erft feinen Ramen Tarim ober Sarim gol (Sa limn, Sito bei Siuan Thfang) ju erhalten; auch wird er Ere gono gol genannt. Bon bem Darfend ober bem Rhotan Strome, in welchen ber eble Stein Ju, Du, ober Rafch, Refc, auch Ry Shy gefunden wird, bat man auf ibn auch die Ber nennung Ry Shy Shoui und Duthian (b. i. Rhotan) ober Ju-Rlug übertragen. Dach einem Laufe von 105 geogr. Deil, (von 78°, 30' bis 86° Q.L. v. P.) ergießt er fich in ben falgigen Lope Gee, ber in ben altern chinefifchen Annalen auch Dbutichang, ober Phustichang Sai, bas Meer Phustichang, beißt, ein Dame, ben er auch auf ber chinesischen garte ber buddhiftischen Dilger tragt. Gein ganger lauf, wenn man ben von Beft nach Oft. etwa 30 Stunden langgebehnten Lop:

See bingurechnet, beträgt, in feiner Mormalbirection, zwifchen bem 40 - 41º M. Br., bem Donauftrome Europa's analog. gegen bas Innere feines boben Steppenbeckens, in dem er, wie ber Jordan im tobten Deere, und ber Sindmend im Babe reh verschwindet. - bem birecten Abstande ber Quelle von ber Mundung nach, etwas mehr (250 geogr. Reilen), als berfelbe Directe Abstand bei ber Donau (220 geogr. Meilen); aber seine Rrummungen fommen ber Stromentwicklung bes Donauspftems (380 geogr. DR.) nicht gleich; fo wenig wie die Bafferfulle, bie Bemafferung und Befruchtungsfähigfeit feines Stromgebietes mit bem des Donaugebietes zu vergleichen fenn wird.

Roch ift zu bemerten, bag zum untern Laufe bes Sarim vom Suden ber tein einziger Buflug weiter befannt ift, weil bier Die gewaltige Sandwufte feinem Subufer vorliegt, in melder nicht einmal Steppenwasser, ober Seen, vorzutommen scheinen. gegen fallen ibm von der Dorbfeite, vom Thian Schan Sop. Reme berab, noch zwei nicht unbedeutende Rluffe zu. ber Ufiat, ober Chanar Daria, ber von bem fcneereichen Dug Lagh herab, fubmarts an Rutiche vorüber flieft, und bie Stadt Chapar, von ber er ben Damen tragt, auf feinem fud. lichen rechten Ufer, nabe an ber Ginmundung jum Sarim, liegen laft. Und zweitens, ber, wie es icheint noch großere Barun Duldus, oder große Raidu-Flug, welcher bem Gubgehange bes machtigen Bogbo Dola (f. Afien I. S. 337) im Lande Quls bug, reich an flaren Baffern 548) und trefflichem Beibeland (f. Afien I. G. 340 - 341) entspringt, und anfanglich eine Strede von 60 geogr. Meilen von W. nach D. (zwischen 81° bis 85° D.L. v. D.), etwa in 20 geogr. Meilen nordlichem Abstande vom Sarimftrom, burch einen mittelhohen Berggug, ben Bairat, ober Ufdinat Lagh, von ihm gefondert, in einem mit jenem parale let laufenden Thale, bis Rharafchar burchstromt, wo fich bies fes in einen bem Lop Dor fast gleichgroßen, und die Dormals Direction bes gangenthales beibehaltendem Gee, beh Bosteng ober Bostu Ror ausweitet, ber im Often von Sanddunen, wie jener, umgeben ift. Sudmarts gieht ein bobes ves Bergufer, ber Rurungle Sagh, an ihm vorüber; aber biefes Durchbricht ein auslaufender Arm biefes Gec's, gegen Gub gies

<sup>\*\*\*)</sup> Rach b. Si yu wen kian hi in Descr. du Pays des Dzoungar in Timkowski Voy. ed. Paris T. I. p. 441.

bend, bei der Stadt Kurungle hin, und flest in gekrämmtem Bogen an Kulir vorüber, unter bem fortgefesten Namen bes Raidugol, jum Laxim, etwa 15 bis 20 geogr. Meilen obert halb bessen Ausweitung jum Lop: See. An diesem Bereine scheinen schon jene Bersumpfungen zu beginnen, die diesen Lops See umgeben, und als Mordste, gegen S.D. jum Gasch Ror, und gegen die Neihe der mahrscheinlich salzigen Flachsen forts seine, aus denen der Steppenstuß Bulung bir (Polontir, s. Usieu L. S. 187, 193) ostwärts gegen Schatscheu, Kuatscheu und Ngan si fortschleicht.

Die einzige dinesische Rachricht, welche wir in neuern Zeis ten von dieser Gegend am Lop Dee finden, ift bie mertwarbige Stelle aus der Befchreibung Oft-Lurteftans, welche Pater Spas cinth, aus bem Gipu wen fian lu überfest, mo gefagt wirb, daß im Often und Saboften bet Lop Dor, jenes unbewohnte Land auch mit gabliofen Quellmaffern burchgo. gen 549) fen, mas in alterer Zeit wol eben auf jene Sypothefe ber Continuitat awischen Lop, See and ben Boangbo, Quellen qu führt baben mag. Der Autor fagt; bort ficht man auf ben Begen, welche hindurch führen (fie muffen in neuerer Zeit alfo boch burchaangen werben), entweder table Steppen und Sumpfland, ober fenfrecht aufftarrende Berge und Klippen mit ewigem Schnee bebeckt; Bildniffe und Rluffe. Es ift feine Stelle, mo nicht eine Quelle bervortrate; theils in Geftalt eines bochgelegenen Sees, theils als herabsturgender Bafferfall, bald aus der Erbe hervor fteinend in sabllosen Wasserblasen aufgeworfen. Es bat meift eine gelbliche Karbe. Alle Flusse die von der Subseite, der Schnees tette bes Thian Schan, langs ber Reuen Linie berab gegen 6.0. fliegen, vereinen fich endlich im Lop: See. In biefem lier gen nur zwei Ortschaften, jebe von 500 Saufern. Die Einwohner treiben weder Ackerbau noch Bichjucht, sondern nur Fifche fang. Dabei machen fie Pelze aus Schwanenbannen, weben Leinwand aus wilbem Sanf, und bringen ihre Sifche nach ber Stadt Rurle (ob identifd) mit Aurungle? fonft ift uns beren Lage unbefannt) jum Berfauf. Dort wollen fie aber weber Brot noch Rielich wie andere Menschen effen, weil ihr Magen bies surudflidet. Diese Leute forechen amar die Zurt, Sprache.

<sup>&</sup>lt;sup>649</sup>) Timkowski Voy. ed. Paris L p. 396. Descr. du Turkestaa Oriental.

sind aber keine Mohammebaner. — So weit der Bericht; es ware möglich in diesem Fischervolke am Lop. See noch eie men Rest einer Aboriginer. Population des centralen hoche landes vorzusinden, die alle jene Revolutionen des asiatischen Mintelalters, seit der Monghblenzeit, in ihren schwerzugänglichen Asplen und ihrer ältesten Heimath überdauert kätte.

Anfang des IX. Jahrhunderts wird ein Turfftamm ber Schae thio genannt, ber vom Lop: See tam und an die Grenze Chinas einwanderte (f. Affen B. I. S. 212). Sinan Thfang 50) bet Bubbhapilger (um bas Jahr 650 n. Chr. Geb.) nennt einen Ort Maifo po, burch welchen er wandert, um von Rhotan aus in feine Beimath nach China jurudjutebren; von biefem fagt er, es liege derfetbe in Leulan am Sudufer bes Lop: Gees. Beibe Damen find uns jedoch nicht naher bekannt. Zweihundert und funfzig Jahre fruber manberte Ra Sian (im 3. 399 n. Cbr. Geb.) 51), von ber Mordweffproving Chinas, von Schenfi aus, burch die Sandwafte (Schaho, b. i. Sand fluß, ober Schas mo, Sandmeer) in bas Ronigreich Ochen fchen, welches in bem lande Leulan liegen foll, welches beffen altefter Rame ges wefen. Das land diefes Ronigreiche, fagt Fa Sian, ift bergig, ungleich, ber Boden mager, unfruchtbar, Die Sitten ber Ginwohe ner find grob wie ihre Rleider, aber benen der San Dynaftie, b. i. von Mord. China (Banjin) gleich, nur mit bem Unterfchiebe, bag ihre Zeuge von Kilgftoff find. Der König ehrt das Buds bhagefes; in feiner Berrichaft leben wol 4000 Beiftliche, bie alle bem Gefesesstudium obliegen. Bolf, wie Driefter (Ochas nien, b. i. Samanaer), leben nach bem Gefese Sindoftans (von Thiantu, b. h. nach ber Religionetebre, Die bamale erft feit wenigen Jahrhundetten aus Indien gegen Often eingeführt mar). Bon hier an sehen sich alle westlichen Königreiche mehr obet meniger gleich, nur hat jedes feine eigene barbarifche Sprace (Bunu, worunter gewöhnlich bas Mongholifthe verftanben wird, was aber nur erft fur fpatere Beiten gelten tann; benn bamgis. 400 Jahr n. Chr. Geb., gab es' bort noch feine Mongholen im Suben ber Bobi. Es tann vom Lop : Gee gegen Rhotan bin bemnach nur bas Sangut ober Tubetifche, bas Burt, und

<sup>5°)</sup> Siuan Ehfang b. Riaproth C. 8. Ab. Remusat Hist. de Khotan 1. c. p. 67. (\*\*) For Kone Ki on Belation etc. p. Ab. Remusat 4. p. 6—15.

etwa die Sprache: Getischer Dialecte unter diesem Ausbrud verftanden werden). Dagegen fludirten die Religiosen des Landes alle nur die Bucher in der Sprache Indiens (d. i. im Sanstrit). In Schen schen rastete Fa hian über einen Mosmat, hatte also Zeit genug diese für und und die Geschichte des Landes wichtige Beobachtung zu machen. Hierauf setze er seine Reise westwärts fort, und kam nach 15 Lagereisen in das Königteich Dui (Ouholi zum Tribus der Hocibe, d. i. zu den Uiguren gehörig, im heutigen Lursan, f. Aften I. S. 343).

In den Annalen ber San 552) befindet fich ein langes Rapitel über bas Ronigreich Ochen fchen, ober Ochanfchan, aus welchem hervorgeht, bag fein alter Rame Leutan, erft von ben dinefischen Raisern, welche fich beffen Furften zu Bafallen machten, in Schanschan verandert warb. Die Refibeng bes Landes bieg Duni; ber Furft founte nur 3000 Mann Truppen Rellen, und hatte an 14,000 Familien zu Unterthanen, Romaben, die von Bucht der Pferde, Rameele, Efel lebten, ihr Getreide aus den Machbarlandern erhielten, aber die Runft Baffen ju schmieben verstanden. In bem Jahrhundert vor der driftlichen Reitrechnung, als Raifer Buti herrschte (140-87 vor Chr. G.), waren die Bewohner von Schan fchan in großer Bedrängniß, weil fie zwischen ben beiben einander bekampfenden Machten, bet Biongnu und ber Chinefen, mitten inne lagen. Anfanglich mas ven fie bie Spione ber hiongnu und die Begelagerer gegen bie dinefischen heere; spater aber, bei ber obfiegenden Dacht ber Chinefen, murben fie ju Bafallen biefos Reichs gemacht; bie Autr fen der Schanschan mußten ihre Pringen als Geißeln an ben dinefischen hof fenden, und erhielten von ba die Ginfegung und Beftatigung ibrer Beberricher, Die bann gang unter Ginflug ber dinefischen Generalcommandanten famen, welche fpater in Die Bestlanber geschielt wurden. Die Spriften von Schan schan gefanden es ben dinesischen Raisern ofter gang frei, daß ihr tleie per, schwacher Staat zwischen zwei fo machtigen nicht anders befteben tonne, als daß er fowel ben hiongnu wie ben Chinefen Beifieln und Tribut ftelle, wenn biefe lettern fich nicht etwa

aus bem Ruffifchen, nach Befchreibung ber Dichungarei und bes bstitiden Aurkefian in ihrem ditern und heutigen Justande, aus bem Chinefischen übers. durch Pater Dyacinth. St. Petersburg 1829. 2 Aprile 8.

ganz seines Gebietes bemächtigten. Dies geschahe beim endlich durch chinesische Colonisationen und Garnisonien, wels che an den fruchtbarken Stellen von Schanschan sich ansiedelten, als die große Straße durch die Bestländer, der Nantund Pelu, die Sud: und die Nord: Straße, formlich organissiert ward.

Diesen Machrichten fugen wir als Ringerzeige ju fernern Rachforschungen in ben geographisch biftorischen Werten ber die neufchen und tubetischen Literatur über Diese Localitat, auch Die felflamen Sagen von den Zerkörungen durch Sandregen und andere Umftande bei, die in den einheimischen Annalen von Rhos tan 63) angeführt werben. Ginige 40 Stunden (300 gi, b. t. 224 geogr. DR.) im Often ber Stadt Rhoton liegen einige tam fend Morgen Lambes, ichon in ber Mitte ber großen 2Buft (Globi), die von hier bis jum lop . See ununterBrochen fortfetti wo fein Strauch und fein Graschen mehr machft, Die Erbe roth wind dunkelfcwarz ift. hier foll, nach ben Unnalen der Thang (reg. 618 - 907 n. Chr.), ein machtiges Beer ein großes Bluti bad erlitten baben, babon ber Boben roth gefarbt blieb. 3m Diten biefes Blutfelbes liegt, einige Stunden fern, Die Stadt Dima (ihre lage ift fonft unbefannt), in welcher ein Budbhie bild von Sandelholz (vergl. Affen IV. 1. S. 824 — 22) 20 Rug boch gefchnist fid) befindet, bas Bunder thut. Alle Rrante band gen Goldblattchen an benjenigen Theil biefer Statue auf, an welchem fie leiden, und werben jedesmal baburch gebeilt. Diefes Budbhabild war, nach ber einbeimifchen Sage, einft, von einemt Ronige (On tho van na) bes Reiches Riao chang mi (b. i. ant Subufer des Ganges Dagabba im Beften benachbart) 54) ift Indlen, ju Ehren bes Religionsftiftere errichtet worben, welche mabrend feines Erdenlebens bas Land mit Boblthaten überbauft batte. Dach bem hintritte Bubbhas marb biefe Statue aber vernachlässigt, und nach bem Morden gebracht, in die Stadt Sok lao lo fia (?), beffen verberbte Bewohner fie aber nicht murbigten. Ein Buddhadiener (ein Raban), ber nach einiger Beit babit kammend diefe Statue anbetete, wurde von diefen Barbaren bis an ben Mund in Sand begraben und ohne Nahrung gelaffen. Da ein einziger Rrommer diesem beimlich Speise und Trank

Digitized by Google

<sup>. 42)</sup> Ab. Remusat Histoire de la Ville de Khotan. Paris 1820. 8. p. 60-67. 44) f. Piùan Ahfang Reife b. J. Maproth C. 7.

brachte, verfündete ihm ber Raban: In fieben Lagen merbe ein Regen von Sand und Erbe nieberfallen, um Stadt und gand in bebeden, und Niemand werbe bem Untergange entflieben; nur bn rette bich. Sogleich verschwand ber Rahan; ber Fromme aber warnte feine Bermandten; diefe fpotteten feiner. Neboch fcon am zweiten Lage entwurzelte ber Sturm alle Gewächfe. Die herabgießenden Regenwaffer überfcwemmten nun Stadt und Land mit Schlamm, und mubiten ben Boden auf, und am febenten Lage bedectte ein Sanbregen Die Stadt, welche feit bem auch begraben blieb. Der Promme batte fich in eine Berge boble gerettet, in welcher auch bas Bubbhabild ihm von setbst folgte; ale Ginfiedler fette er beffen Berehrung fort; es warb aber, als seine Zeit erfüllt war, in den Palast der Drachen (Tems vel) nach Dima verfett. Den Sandberg, welcher bie verschwanbene Stadt So lao lo tia bedte, haben bie Berricher verschiebener Lanbichaften nach Schäßen auszugraben wol verfucht, mas ihnen aber nie gelang, weil ftets furchtbare Orfane mit Rauch und Dicen Rebeln fich erhoben, welche Bermirrung berbei führten.

Der Rluß bei ber Stadt Dima fließt gegen Dft, und tritt in bie Sandwuste ein. 3mangig Stunden (200 Li, beren 300 ober 280 nach altem Maage auf 1° geben) fern, liegt bie Stabt. ober vielmehr die Ruinen ber Stadt Difang 555), die in der Mitte eines großen Morastes fteben, und 3 bis 4 Li in Umfang haben. Das land um ben Moraft ift beig und feucht, schlame mig, voll Schilfgewachs, und man ift ftets in Gefahr bafelbft gu perfinten. Rur mit Dube entgeht man ber Berwirrung, wenn man seinen Weg mitten burch die Stadt nimmt, was anch alle Meifende thun. Sie liegt nach diefer Geite auf ber Grenze bes Gebietes von Rhotan, und ift die Boliftatte bes Lanbet. Beiter gegen ben Often fangen die beweglichen Sande berge an, in benen fein Fußpfab baftet, mo fich fo viele Ment forn und Bieb verlieren, die bei ben heißen Binden und ben Einoben nicht felten umfommen. Dan bort bort fets beftiges Dfeifen, garm und Getofe, ohne zu wiffen mober es tommt, mas - ungemein angftigt; benn es ift ber Aufenthalt bofer Damone (ob bier Sandschurrengetos? wie oben G. 248). Roch- 40 Stunden (400 Li) weiter tommt man gum alten Konigreiche En bo lo

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remnant Histoire de la Ville de Khotan. Paris 1820. 8. p. 35, 64.

(b. i. bas alte Sochariffan) 50), bas aber feit lattner Beit in Bafte liegt; alle Stabte find gertrummert mit Grafern wift abermade fen. Bon ba 60 Stunden (600 Li) gegen Oft erreicht man bas alte Ronigreich She ma tho na im Lande Ries mo; auch da stehen die Ortschaften permustet, bas Land-cenwolfert. noch 50 geogr. Meiten (1000 Li) weiter gegen R.D. liegt bas alte Ronigreich Da fo po; ober bas Land, Leulan an ber Stidfeite bes Lop: See. - Go weit ber dinelifche Berichterfattet jur Beit ber Thang im 3. 632 n. Chr. Geb., ber icon felbft be merft, wie schwer es ihm gewesen sen, genau bie Wahrheit in dicfem Lande zu erforschen, wo so viele Biberfuchthe, Gewalthaber und Schwierigkeiten fich bem Besbachter entgegen ftellen; doch fen er bemubt gewesen nur basjenige aufzuzeichnen, was er felbst gefehen oder gehört hatte; von nun an werde aber unter dem iglorreichen, alleinigen Scepter Gr. fuiferlichen Thang Dajefiat, ein gang anderer Gegen iber jenes land aufgeben. -Ab. Remusat macht ju ben angegebenen Daten die Bemerk tung 57), daß alle jene Damen, welche von Rhotan an, ofte warts, bis gum Lop: Gee in diefem Berichte vertommen, fint folde ju fenn fcheinen, melche (wie Rhotan felbit, b. 4. Rus fana im Sanetr., f. mnten) ihre Ableitung dus bem Sans: frit finden, und in diefem dinelischen Berichte nur als dem die nefischen Ohre und ihrer Schrift vermanbtere gante wieder gegeben werben fonnten. Die Legende jener Budbhaftattle, und andere verwandte, machen ce mit biefer etymologifchen Ertide rungehypothefe allerdings moglich, daß hier, wen Magadha in Indien aus, mabricheinlich über Lasch mir und Rhotan, in febr fruben Beiten, eine Gont mit der Buddbaboctein wanderne ber Sansfritrebender Miffionen, civilifirterer ganbeibes pohner zu verfolgen mare. Doch ift nicht zu übersehen, daß eben bier die Urfige ber Ufun, bes antiten Bolfes im IL Jahrh. por Chr. G., mit inbogermanischen Sprachstamm, name lich der blonden Race mit blauen Augen, vor ihren verwäftens ben furchtbaren Rampfen mit ben Siongnu, und vor ihrer Bere brangung gegen Beften, jum 31i (f. Aften I. G. 481 - 487), und nach Gogdiana lagen, und daß hierher Die Grengfige

\*1) Hist, de Khotan L c. p. 66 Not. 1.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Tochariftan (Tu bo lo) aus chinefischen Quellen in Reus mann Affat. Studien. Leipz. 1833. 8. C. 152-184.

ver dreierlei ganz verschiedenen Bolterrocen Oft: Asiens, am innerasiatischen Gebirgstande des Kuenlun, fallen, welcher als Maha Wern, oder Götterberg, und als Paradiestand des Oftens gilt, wovon schon an einem andern Orte früher die Rede war (Affen I. S. 192—193).

Bir fübren jum Odlug unserer überfichtlichen Betrachtung der centralen, baffinartiggeschlossenen Sochebenen Diefes Oft Eurs teftan in Mittel Auen, Die lehrreichen Borte Al. von Sums Soldts aber bie Diveauverhaltniffe diefes Landerraumes an, welche zuerft der bis babin ziemlich allgemein gewesenen Annahme einer febr boben Dlateaubildung beffelben, aus allgemeinen physitalischen Grunden widersprathen, und bessen absolute Erhebung auf die dabei vortommenden Wechsel, und die mabre Bobe, wenn auch obne directe Meffungen, die bisber noch fehle ten, festaustellen versuchten. Dach jener frühern allgemeinem Ues bertreibung der Plateauhoben find die Compendienschreiber neuer lich, burch biefes Forfchers gewichtigen Ausspruch, bag im Often des Bolor amifchen Altai und himplana fein centrales Matean ber Sataren, groß wie Reu Dolland 558), eriftire, verschiedentlich au bem entgegengefesten Extrem übergegangen, indem man jede Blatequbitbung fur Mittel : Afien beshalb ganglich aufgab. Bit eweifeln aber daran, daß man dadurch der Wahrheit naber fomme, wenn man jebe Plateaubildung überhaupt beswegen leugnen will. wenn und weil fie fich nicht ju fehr abfolut bedeuten den Soben erhebt. Benige hundert Jug in einer Miederung reichen icon volltommen ju einer Plateaubildung bin, die nicht in ber großen absoluten Sobe, sonbern in ber Befammterhes bung eines großen Segmentes ber Erbrinde, in bet Continuitat berfelben ju absolut großern Erhebungen, im Ge genfat ihrer Umgebungen, ihren wefentlichen Character zeigt. Die verschiedenen ab foluten Boben berfelben geben nur bie hopfometrifden Modificationen ber Plateaubilbung ab. bie in verschiedene Classen ber Sobe nach einzutheilen find, wie die Terrainbild ung ihrer Oberflächen wieder eine andere Reihe ihrer Modificationen, nach Chene, Sagelland, Bergland, Plateaugebirge u. f. w. darbietet (f. Afien I. Ginl. S. 32). Bir bleiben besbalb bei unserer frubern auf bas Gesammtver

<sup>&</sup>lt;sup>668</sup>) A. de Humboldt Fragmens de Géologie et de Climatologie Asiatiques, Paris 1831, 8. T. II. p. 327.

## Turkeft. Hochland, hopfometrische Berhalmiffe. 337

sollnis des Planeten sich beziehende Annahme stehen, alle Lands schaft, die sich nicht bis zu 500 Fuß über das Meerniveau ers hebt, noch als zu dem großen Niederland überhaupt, oder zum Tieflande der Erde gehörig zu betrachten, und alle isos lirten Erhebungen, die höher ansteigen, zu den Gebirgsbils dungen zu rechnen; alle continuirlichen Erhebungen aber zu den Hochländern, den Tafellandern, oder Plateaus bildungen mit den mannichsachsten hopsometrischen und Terz raindissernzen ihrer Oberstächen.

In diesem allgemeinsten Ginne aufgefaßt, ber eben nicht blos aus der Gefammtbetrachtung bes Erbballs, fondern auch aus der Configuration jedes Erbinbividiums, ober besondern Erbgangen (fogenannten Erbtheiles), fich rechtfertigen lagt, tonnen wir nur ju einer allgemein verständlichen, geographischen Romenclatur diefer Berhaltniffe gelangen, und in diefem Ginne erfennt auch jener Raturforicher felbft bie niebern Plateaus von Schwaben, Lothringen, ber Gifel u. a., vollfommen als folde an, obwol er mit Recht gegen ben herfommlichen Diss brauch und die faliche Supposition Diefer Bildung, g. B. in Affen, im coloffalften Sohenmaafftabe ftreitet, und beren genera. lifirende Anwendung mit Recht befampft. Die Continuitat. fagt er, und die antife Civilisation bicfes Plateaus, bei ben Geos graphen und Siftorifern (in Bailins Gefch. b. Aftronomie, ber Jes fuiten Paters, Rannegieger's hiftorifcher Gebirgegurtel u. a. m.) bes letten Jahrhunderte, muffen in Zweifel gezogen werden.

Allerdings, und wir selbst mussen durch die trefflichen hpps sometrischen Aufnahmen des Profils der ditlichen Gobi, durch Dr. Fuß und v. Bunge, vom Jahre 1830, die uns bei der geographischen Untersuchung von Asien I. und II. im Jahre 1832 und 33, noch nicht bekannt seyn konnten 59), belehrt, unsere früherhin zu hohe Ansicht von der ditlichen Gobi herabstimmen, was wir bei dieser Gelegenheit hiermit kurzlich berichtigen. Wir hatten freilich schon im Allgemeinen darauf hingewiesen, daß nur der sud hillich se Triangel des hohen Trapezes von OstAsien (f. Asien I. Sinl. S. 50), sene colossale Anschwellungen der Gesammtmassen von 8000 und 10,000 Fuß Par. mittler Meeres hohe erreiche, dagegen im nord westlichen Triangel dieses

<sup>50)</sup> Erfte Mittheilung berfelben burch Al. v. humbolbt in Berghaus Unnalen 1833. IX. Juni G. 364.

Digitized by Google

Mittel Asiens, die Lafellander zu Senkungen werden, und den Normalcharacter von massigen Erhebungen erster Classe nach und nach verlieren, je weiter gegen Nordwest (s. Asien I. Einl. S. 40, 50); wie dies die Lage von Riachta (2336 F. P. úb. d. Meere, s. Asien II. S. 185) und die Seespiegel des Baikal (1655 F. P. úb. d. M.), des Saisan (1200 F. P.) und die fortschreitenden Einsenkungen des Aras und Caspischen Sees beweisen.

Bir batten aber ben Berficherungen ber fo erfahrnen Ge fuiten Patres Gerbillon und Berbieft (fie gaben 12,000 und 15,000 Ruß absolute Bobe, fur die hohe Gobi am Samar Laba ban, b. i. an ihrem Suboftsanme, an) boch noch ju viel Berr trauen geschentt; obwol wir uns aus mehrern Grunden icon w ber niebrigern Unnahme von 8000 Rug mittler Erhebung ber abstimmten (f. Afien I. S. 100-101). Aber anch biefe muffen wir auf ber hochften Paffage bes Rhingan Sababan, gu nachst der großen Mauer (Afien I. S. 123), auf 5100 Rug ber abstimmen; Sochgebirge neben ihr mogen indeg allerdings weit bober aufstelgen, und diese find von Dr. Bunge nicht gemeffen. Bon ba an gegen Nordwest bis jur Urga (f. Afien II. S. 224) und bis Riadta, ift feine einzige Station bes Raramanenmer ges durch die fogenannte bobe Gobi bober gelegen, vielmehr alle weit niedriger, alfo unter ber Sohe ber Schlefischen Schneetoppe. Die gemeffenen Puncte find bei ber Station "Beife Stadt" (f. Affen I. G. 124), b. i. "Lfagan Balgaffu," nur 4200 Rug ub. b. Meere; bann folgt nordmarte eine febr arofe und weite Ginfentung mit Salgfeen und Schilfarten, Die fandreiche Schamo ber Chinefen, Die fur ben Reft eines alten Meeres gehalten wird, beffen Beden bier an den tiefften Stellen bis ju 2400 Fuß einfinft, in ber großen Musbehnung vieler Sage reifen, amifchen 43° bis 46° M.Br., von Durma (f. Affen U. 6. 355 - 358) bis Erghi, fo weit bas land ber Sunnits Mongholen fich zwischen ben Lfathar, im Guben, und ben Rhalfas, im Norden, ausbreitet. Morbwarts Erghi, mit bem Rucken der Dandalberge mit ben Achaten und Rarneolen (f. Mfien II. G. 351), fangt ber Morbrand ber Bobi mieber. im Rhaltaslande, an, fich ju heben, gegen ben Gebirgerand an dem Rerion, den Tolo: und Orghongemaffern, Die, beide lettere, icon nordwarts jur Gelenga fliegen. hier erhebt fich ber Pag bes Mandal ju 3480, und ber bes Dichirgalan Sau, am

Porphyrberge Darthan, ju 4620 g. D. ub. b. Meere. Dann finft die Bobe wieder jur Urga, und von ba über die Stufen von Riachta 2400, bis, wie gefagt, jur Stufe bes Baifale Sees hinab, ber jeboch noch immer 1655 g. P. erhaben, alfo in gleicher Bobe liegt, wie die große Plateauebene Sud Deutsche lands, auf welcher Dunchen erbaut ift. Bu biefer mahren Pros filgestaltung wird also bie Plateaubildung der Gobi in diefer Richtung reducirt und modificirt; aber darum feinesmeas aufgehoben; benn bie Safelhohe bes Baital: Gees und bie Plateauftufen Riachtas, wie ber eigentlichen Schamo, zwifden dem Mord, und Gud, Rande, obwol fie als Ginfentune gen erscheinen, die relativ nicht unbedeutend fint, bleiben boch immer noch, gegen bie Dieberungen bes fublichen Chis. nas und des nordlichen Sibiriens, über 2400 Rug febr bebeutende Gefammterhebungen in dem gangen an 400 Meilen breiten Segmente ber Erbrinde, menn fle auch nicht zu ben Plateaus ber erften Claffe, bnpfometrifc bes trachtet, gehoren.

Wir haben an diesem Profil der dstiichen Gobi ein lehrreis ches Borbild, wie wir uns auf analoge Beise, nur wol hie und da mit andein Modificationen, auch die Oberflächen der westlichen Gobi, oder der Plateaubildung des chinestischen Turkestan zu denken haben, die allerdings relativ, d. h. zu ihren unmittelbaren Bergumkränzungen gerade umgestehrt, nicht als Plateau, sondern als Bassin erscheilt, obwol ihr darum nach der Configuration des ganzen Erdtheils, die Continuität ihrer gemeinsamen, absoluten Erhebung, wenn auch einer noch geringern als diejenige der eigentlichen Schama, keineswegs gänzlich zu sehlen scheint. Eine einzige Querdurchs reise, von Lhasa, oder auch von Ladash, in Tübet, über Khotan und Atsu, nach dem Saisans See, mit hypsometrischer Profilistung, wie eine solche noch nie gemacht ist, wurde uns hierüber vollständig belehren.

Bis zu jener Zeit, wo auch biese zu Stande getommen senn wird, wie wir fle nun schon im Often quer durch die Gobi, und im Westen quer durch Fran (von B. Fraser) besigen, moge an dieser Stelle des obgenannten Forschers Mittheilung über die Oberflache Oft-Lurkestans ein lehrreicher Fingerzeig senn.

In der Sprache der wiffenschaftlichen Geologie, fagt derfelbe,

tann man nach einer gewissen Sobenfeala verfchiedene Clafe fen von Plateaus seu) annehmen, wie ihre gemeffenen Soben zeiern: Plateau von Schwaben 900 f. P.; von Bayern und ber mittlern Schweis mit ben Seefviegeln zwischen Me pen und Jura 1560-1620 g.; von Spanien 2100 R.; von Drofore (Maiffur) in Defan 2280 - 2520; von Derfien im Durchschnitt von Jepahan und Teberan 3900; und die Ames rifanifchen von Merico 7008, Bogota 8220, Cara. marca 8940, Antifana 12,000, Liticaca 12,600; wogu wir noch bingufugen tonnen: Die von Una Defa, Mangfaro, wara und andern tubetischen Plateaulandschaften von 12,000 bis 14,000 R. (f. Aften II. S. 698 u. a.); bie von Rabul (f. ob. S. 235) ju 6200; von Relat im Belubichenlande ju 8000 R. (Mfien I. Ginl. S. 51); von Balth 2000 F. (f. ob. S. 256). Mach unfere verebrten Freundes Dr. E. Ruppel Barometer beobachtungen, beren Mittheilung wir ibm speciell banken, bie afritanischen Plateaubildungen ber abpffinifchen Bor terraffe von Arum ju 6652 R.; die bes Tjana. Gees. mo Unite am Ufer gemeffen ward 5732, und die Erhebung von Gondar jur Seite beffelben 6957 g. Die burch Lichtenftein ichon fruber befannt geworbenen am Gubende bes Erbtheils aber in ber Rarroo 3000, und ber Rarree, ober bem Bochplatean bes Dranieriviers 6000 R. ub. b. Meere (f. Erdf. Afrita I. **2.** 96, 109).

Weiter bemerkt Al. v. Humboldt, im vulgairen Sprachger brauche werde das Wort Plateau, oder Tafelland, nur für Bordenanschwellungen gebraucht, die merklich auf die Nauhigkeit des Elimas Einsluß haben; also auf Hohen von mehr als 1800 bis 2400 Fuß (300—400 Tois.). Als Strahlenberg sagte, daß die sibirischen Sbenen jenseit des Ural, verglichen mit den Sbenen Europas, zu achten sepen gleich einer Tasel gegen einen Fußborden, so dachte er sicher nicht daran, daß die chinesische Psungarri (im nordwestlichsten Wintel des abstusenden Triangels der Plasteauerhebung Eentral-Asiens), kaum so hoch liege, als der Bodenzsee zwischen Constanz und Bregenz oder München. Die Sbenen im Norden des Gaisan und um den Tarbagatai, den It bis zum Balthasch, stehen aber im Zusammenhange mit denen des (s. Asien II. S. 17, I. S. 634, 768, 398 2c.) Tschui, der gegen

<sup>500)</sup> Fragmens de Geol. etc. Asiat. l. c. II. p. 327.

Beft gum Gir Darfa ichleicht. Das Baffin gwiften Dus. . tag und Ruentun ift in Beft burch bas Querjoch bes Bo. tor gefchloffen; in Diefem beweifet die Bergleichung der Breiten und ber Culturen, Die geringe Sohe ber Plateaus in meis ten Erftredungen. In Rhafchghar, Rhotan, Affn, Rutiche (im Parallel von Garbinien) cultivirt man die Baummolle. In ben Chenen von Rhotan, in einer Breite nicht fublicher als Sicilien, genießt man ein febr mifbes Efting und giebt eine febr große Menge Seiben murmer. Beiter im Morben in Dars tenb, Sami, Rarafcar, Rutfche ift bie Gultur ber Sranbe und Granate feit dem frubeften Alterthum berühmt. - Ale Modifichrung ber Warmeverhaltniffe, burch welche folche Eulturen in hochebenen, mit rabitrenber Barme, bei bem fets fonnenhelten, faft nie von Wolfen und Dinften getrübten . Simmel auf Diefen Borizontalflachen, in Sandboden begunftigt an werden pflegen, auch bei talten Bintern, wie fie bier feinese wegs fehlen, ift bie bei hami (f. Affen I. G. 358-359) mite getheitte, vergleichende Beobachtung gegen bas Liefland Dankings nicht ju überfeben. Schon Raifer Ranghi, ben die Berpflangung Der ebeln Melonen und Traubenforten von Sami nach Defing fo fehr beschäftigte, batte fich naber nach bem Clima jenes Socha tandes erfundigend, die Untworten erhalten, daß ber bort bochgelegene Boden burch ben Sonnenftrahl zwar zu großer Site er warmt werde, aber boch feineswegs wie das Liefland in China Laue Waffer beherberge, fondern zugleich im beißen Sommer febr taltes Baffes jur Abtublung barbiete, woraus man auf teine febr mittlete Quellentemperatur ber bortigen Erbrinbe guruchfebliegen tann. Alfo wot auch auf talte Binter, Die im Sandboden ber Ginfentung ber SamisDafe, welche fern von allem Bochgebirge ober Schneegebirge boch mol nur ihrer abfolut nicht unbedeutend hobern Lage noch juguschreiben fepn mochte. Die Abdachung 61), welche bas Terrain in biefem gefchloffenen Baffin des dinefifden Turteftan zeigt, fahrt 21. v. Sumboldt fort, ftebt im Berhaltnig ber Contrepente gegen Die bes offenen Baffins der Proving Ili, oder bes Thian Schan an der Nordfeite, welche gegen Best gerichtet ift, babingegen die Ginsenkung Des Sarim Spftems gegen ben Dften. Und felbft im Often von Sangut Scheint bas bobe Plateau ber Steinwufte ber Bobi noch

<sup>1)</sup> Fragmens de Geol. etc. Asiat. T. II. p. 330.

eine Rurche (Sillon), ja eine bedeutende Depreffion bargubieten, ba der Larim, ber jest im Lop fein Ende erreicht, nach ben alten Traditionen, einft mit bem hoangsho jufammenfloß. Dies murbe bie erft jungere Bilbung eines bortigen Bafferfcheibezuges burch fortschreitende Schuttanhaufungen (Atterrissemens) barthun, was fich an vermandte Erscheinungen ber comparativen Spotos graphie anderer Erdtheile anschließt. Der centrale Theil Afiens also zwischen ben Parallelen 30-500 D.Br., und von ben Meridianen bes Dufchtiffur und Bolor, bis jum Baital-See und ber Mordbeugnng bes hoang bo ift ein Terrain mit febr variabeln Miveauverhaltniffen; jum Theil mit Seeflachen und weiten Landstreden bedectt, beren Erhebungen nur Plateaus bilbungen nieberer Urt fenn mogen, gleich benen von Bavern, Spanien ober Maiffur (Myfore) im Defan. In: fcmellungen bes Bodens, ber erften Claffe, vergleichbar ben Sochebenen von Quito und Titicaca (8940 bis 12,600 Ruf abfol. Sobe), finden fich dafelbft nur oftwarts amifchen ber Bifurcation ber Rette bes Sindu Rbu, beffen Zweige Bimalapa und Ruenlun beifen; alfo in bem Lande Labath. Eubet, Raticha, im Gebiraffnoten um den Rufu Dor und in ber Gobi im D.B. bes Infchan. -

Alle diese Theile find es, die wir in den außerhalb liegenden füdlichen und oftlichen hoben Plateaugebieten schon früher in unferer Erdfunde abgehandelt haben, fo wie uns auch die niedrie ften jener Sentungen in jenen Morbftufen, nordwarts bes Thian Schan : Spftems, und um ben Altai fcon befannt find. bleibt uns in folgendem baber nur noch die in das Ginzelne eine gehende Betrachtung ber mittlern Stufen Diefes Dft , Turfefans. sumal in bem obern Stufenlande bes Larim : Spftems. ober feines obern Laufes ber fogenannten boben Bucharei, übrig: und in biefem grandiofen Bufammenhange gedacht, ftimmen wir volltommen in bes großen Forschers ber Natur, und Bolteraes Schichten Schlugurtbeile 562) mit ein, mo er fagt : Es bietet baber Diefes Ufien, in feine Baffins, durch Gebirgstetten von verfchies benen Directionen und Altern mannichfach getheilt, ber Entwide lung bes organischen Lebens und ben Unfiedlungen ber Menichengesellschaft, ben Jagervoltern gegen bie fibirifche Seite, ben Sirtenvollern, wie den Rhirgifen, Ralmuden, Turteftanen, Mon-

<sup>102)</sup> Fragmens de Gool. etc. Asiat. T. II. p. 332.

gholen, den Acerdauern wie den Ladits, Surt und chincfischen Colonisationen, dem klösterlich lebenden Priestervotte der Tübeter, den handeltreibenden städtischen Ansiedelungen, der characteristisch vorherrschenden Einförmigkeit eines Centralgebietes der rigiden Erdrinde, die von der maritimen Seite abges wandt, gleichsam in sich gekehrt ist, ungeachtet, doch noch eine große Mannichfaltigkeit von niedrig liegenden Sbenen, Stufenlandschaften, hohen Einsentungen, Taseissächen, Ptateanedenen dar, die eben dadurch so verschiedenartig in den Luste Ocean aufstauchend, den Elimaten die mannichfachsten Madiscationen zu wege bringen, von denen dann wiederum Flora, Kauna und Menschenwelt abhängig werden mußten. Wir gehen nun zu den einzelnen Gauen, oder vielmehr Dasen, oder Königreichen dies ses Gebietes über.

## Ertänterung 1.

Rhotan, Khotian, Rhoten ober Jubian (Yuthian ober Yubian); Kusstana im Sanskr., Kiufatanna ber Chinesen. Das alte Königreich und die heutige Provinz mit

der Hauptstadt Butfi.

### 1. Ueberficht.

Rhotan oder Rhaten der Araber, Khotian oder Justhian jest Jitsi der Shinesen, ist vom Often ber, an der Subseite des Lops und Larim Flusses, der erste Ort von Besdeutung, der zwar gegenwärtig am unbekanntesten und unbesuchstesten ist, aber in den frühesten Jahrhunderten der berühmteste Ort des ganzen hohen Lurtestans war, welcher durch seine Eust turs Bermittsung zwischen Indien, Lübet und China, unstreitig als der merkwürdigste Ort ganz Central-Assens erscheint. Dem griechischen und rdmischen Alterthum ist er wot gänzlich unbekannt geblieben; auch bei Ptolemäus, der in diesen Gegens den nicht ganz unbekannt war, ist er uns bisher wenigstens unstennelich geblieben, und unter den abendländischen Autoren scheint Nassir Ed din in seinen astronomischen Lafeln (im J. 1345) der erste zu sehn, der ihn astronomisch, freilich nur ungefähr nach Rechnung bestimmt (Chotan Longit. 1070, Lat. 420, Clima 5)63),

<sup>(\*)</sup> Joh. Graevii Binae Tabulae Geogr. Nassir Eddini p. 113; Ulug Beigi p. 145 ed. Geogr. Gr. Min. Huds. Vol. III. Oxon. 1711.

worin ibm Ulug Begs Safeln (1450) folgen. In Abulfebas Safeln (1345) gleichzeitig, wird die Lage nach Abulfaradje gang gleich, aber nach Albiruni um 14 Grad nordlicher angegeben, und bingugefügt, bag es an ber Grenge Surfeftans (unftreitig oft, und fubmarts gegen China und Tubet) liege. Rhotan fen, fagt Abulfeda, eine Stadt der Burt, febr ftart bevolfert, in frucht barer, trefflich bewafferter Landichaft. Bas Con Said von biefer Metropole ergablt habe, meint Abulfeba, fen uber allen Glau ben; fle fen bei ben Sandelsleuten von großem Ruhm, Die Ber wohner berfelben ftammten aus Rataja (alfo chinefische Anfiebe ler?) und befäßen Gilbergruben.

Aber feit langen Beiten, vor ber Ausbreitung ber Dobame medaner in Mittel-Afien, batte icon Rhotan 65) als Empos rium bes Sandels zwischen China, Perfien und Indien Bedentung gehabt, wie burch bie Berbreitung indifcher Religionslehren. Die über Raschmir zu ihm und von da nach China fortschritten (f. Affen B. I. S. 208-209). Bon ben Dichtern bes Orients war es wegen feines duftenden Dofchus, bes fostbaren Steins Rafch (Jaspis) ober Ju, und wegen ber Schonheit feiner Bewohner befungen. Rhotan war die Capitale eines Staates, ber fehr fruhzeitig einen bohern Grab ber Civilisation annahm, der ben Buddhacultus fcutte, Tempel und Riofter in bedeutender Angahl erbaute, aus benen bie beiligen Sansfrit : Schriften und Die Budbha Doctrin weiter in den Orient bis China verbreitet ward. Schon im Jahre 140 vor Chr. Geb., jur Beit ber San-Onnastic, trat Rhotan burch Gefandtschaften und Geschenke, Eris but genannt, in freundschaftliche Berhaltniffe mit China, obne beshalb, wegen feiner großen Entfernung bavon abhangig zu wer ben. Daber die Gefchichte von Rhotan, welche in ben die nefischen Reichsgeographien und Sistorien aufbewahrt ift, und jum Theil aus den Chronifen und Legenden, die in Rhotan eine heimisch waren entnommen ward, bis in die Mitte des zweis ten Jahrhunderts vor Chr. Geb. binauffteigt, und da beginnt, wo die Gefchichte Karthagos gleichzeitig burch die Berftorung ber Romer aufhort. Bis auf die Zeit der Mongholenüberfalle ber bauptete ber Staat feine Gelbstftanbigfeit; fiel bann auch fpater

<sup>644)</sup> Chorasmiae et Mawaralnahrae Descr. Abulfedae Ismaelis ex

Tabulis Principis Hamae ib. Geogr. Gr. M. 111. p. 53, 79.

16) Histoire de la Ville de Khoten tirée des Annales de la Chine et traduite du Chinois etc. p. Ab. Remusat. Paris 1820. 8. Praef.

(im J. 1399) in die Gewalt Almurs 66), und theilte, nachdem fein alter Ruhm geschwunden mar; bas gemeinsame Schickfal bes centralen Soch Affiens unter ber Gewalt mongholischer, fpå, terbin dinefischer Berrichaft (beren Geschichte f. Afien 1. S. 442 bis 472). Uns find nur amei europaifche Augenzeugen befannt, Die in diefer neuern Periode Rhotan befucht haben: Marco Polo mahricheinlich gegen 1280 n. Chr. Geb. und B. Goes (1604); body find beibe in ihren Berichten baruber fehr turg ges faßt. 3m Oft von Rafchghar, fagt ber Benetianer 67), fomme man nach ber Proving Rhotan (Cotam bei Ramufio), bie fich 8 Tagereifen weit ausbehnt und dem Groß.Rhan der Mons abolen unterthan ift. Die Ginwohner find Dohammedaner. Darin liegen viele Stadte und feste Ortschaften; aber die Saupte Radt ift Rhotan, wo alle Bedurfniffe bes menfchlichen Lebens in größtem lieberfluffe ju haben find. Auch bringt bas Land Baumvolle, Flache, Banf, Rorn, Bein und andere Producte. Die Ginwohner bauen bas land, haben Beinberge und febr viele Garten, treiben Sandel, haben Manufacturen, find aber fcblechte Soldaten. Die nachste, anstogende Landschaft ift Den m (ober Denn), mahricheinlich gegen Beft, jest unter biefem Das men unbefannt; boch werden wir weiter unten ihre Lage burch ben Ju Stein, zwifchen Rhotan und Parfend zu bestimmen Ges legenheit finden.

Der kuhne portugiesische Jesuiten-Pater Benedict Goes, ben wir schon früher als den Entvecker Chinas auf dem Lande wege durch Central-Asien kennen lernten (s. Asien I. S. 218 u. f.), erzählt und, daß er sich veranlaßt sahe, während eines längern Ausenthaltes in Yarkend (Hiarchan), von wo er nach Rataja oder Nord-China vordringen wollte, eine Seitenercursion nach Rhotan (Quotan) 68) zu machen, von der er jedoch nach Yarztend zurückehrte. Er reisete als Kaufmann, und um sein auf der Karawanensahrt ausgelegtes Geld einzucassiren, mußte er seibst zu dem Könige von Khotan, einem Berwandten des Königs von Yarkend, nach hessen Residenz, die 10 Tagereisen zurückslegen, welche dieselbe ostwärts von Parkend entsernt liegt. Auf

Oeguignes Geschichte der hunnen und Aursen 2c. Uebers. von Dahnert Greisswald 1771. 4. IV. p. 64. I. 600. \*2) The Travels of M. Polo ed. W. Marsden. London 1818. 4, Lib. I. c. 32. p. 152 etc. \*\*) Nicol. Trigautius de Christiana Expeditione apud Sinas etc. Aug. Vindelic. 1615. 4. Lib. V. c. 10. p. 654.

bem Bege bin und wieber gurud ging ihm ein voller Monat Beit verloren, mabrend beffen ichon die Saracenen in Partend feinen Lob boslicher Beife aussprenaten. Er fen von einem ber Priefter in Rhotan, die man Cacifces nenne (?), ermorbet wor ben, weil er ben Propheten einen Betruger genannt babe. Dies geschabe um Sand an seine Sinterlaffenschaft ju legen, bie in Martend geblieben mar. Doch fehrte er bamals mobibeh ften nach dem Ort feiner Abreife, namlich nach Nartend, gurud, er theilt aber gar feine nabere Nachricht über ben Buffand von Rhotan, brachte jedoch, wie er fagt, die iconften Jaspissteine (Ju, ein orientalischer Jaspis, ber in China ben bochsten Werth batte, f. Mien I. G. 138), als Banbelsartifel, mit, bie ihm auch feine Reifetoften fernerbin vollig erfetten (f. Aften I. S. 221). Die bamaligen faracenischen Bewohner biefer Gegenden maren wirflich fanatisch genug, daß fie den Pater ofter, als Mahommeds verachter, mit dem Dolche ju ermorben brobeten. Seinen weitern Beg nach China nahm er mit einer Rarawane, die von Partend nordwarts über Utfu, Turfan, Sami nach Soticheon ging; von einer Route, die von Rhotan oftwarts direct burch Die Sandwufte geführt batte, ift bamals meber bei DR. Polo noch bei B. Goes die Rebe.

Seit dieses portugiesischen Paters Besuch in Khotan ist uns keine neuere Berichterstattung von europäischen Augenzeugen bestunnt geworden, und wir mussen uns daher mit den Aussagen orientalischer Reisenden begnugen, von denen jedoch auch leider einer der einsichtsvollsten unter den Neuern, nämlich Moorcrofts Borläufer, Mir Isset Ullah 560) (f. Asien III. S. 550, 629 u. f.), zwar wol Varkend besucht, aber Khotan nicht berührt hat.

Glücklicher Weise find uns aus der Mitte des XVIII. Jahr hunderts die astronomischen Ortsbestimmungen der Jesuiten Patres Felix d'Arocha, Espinha und v. Halterstein, durch Pater Mailla 70) ausbewahrt worden, welche diese auf Besehl Raiser Khienlongs, auf wiederholten Reisen zur Kartenaufnahme der Länder der neuen Grenze gemacht haben. Nach poliständiger Eroberung des Königreichs der Oeloth (s. Asien L.

<sup>6 ° °)</sup> Mir Isset Ullah in Magas. Asiatiq. ed. Klaproth. Paris 8. T. II. p. 1—52. Settha 1826. VI. p. 341—348. <sup>2 °</sup>) Mailla Histoire Generale de la Chine T. XI. p. 575; vergl. Positions des principaux lieux du Royaume des Eleuths in Memoires Concernant l'Hist. etc. de la Chine. 4. T. 1. 1776. p. 393.

E. 453 - 463), mar es moglich, burch bas ganze beruhigte, nun bem dinefifchen Scepter unterworfene Landergebiet, bes feitbem Chinefifch genannten Dft Surteftans (auch die fleine Bus carei genannt), die Lage einiger 40 Ortschaften nach aftronomis fchen gangen und Breiten burch Observationen (im 3. 1760) ju bestimmen, die fruber nur nach andern bei Arabern und chinesis. fcen Aftrologen (wie die obigen Angaben von Rhotan) fchlecht berechnet maren (f. Afien I. S. 324). Sierburch erhielten wir Die Daten ju einer berichtigten Rarte Central Affens und auch Die genque Lage von Rhotan, die viel weiter fub marts und westwarts ju liegen tommt, ale bie obigen febr vagen Angaben vermuthen ließen. Zwar batte die alte Chinesische, bumb bie frubern Jefuiten Datres, unter Raifer Rhangbi, in Deting. 1722, ebirte Rarte, welcher bie D'Anville'fchen und feitdem viele europaifche Berrbilber afiatischer Landfarten gefolgt maren, fcon fich ber Bahrheit um etwas genabert, indem auf ihr Rhoe tan unter 37º 10' Dl. Br. und 81º 18" Q. g. v. Paris angesett mar. Der Pater Sallerftein bestimmte jedoch bie Lage von Rhoe tan, ober Blitfi (Blitfchi) 71), wie bie heutige Capitale beifit. auf 37° D.Br. und 35° 52' Bestl. Lange von Deting, b. i. = 78° 15' 30" D.L. von Paris; wodurch die Stadt, um 10 Die nuten weiter fubwarts, und um 3° 4' 30" weiter westwarts, als Die D'Anville'iche Rarte, verrucht werden mußte. Ungeachtet Diefe Lage in die große Rarte bes chinefischen Reichs eingetragen marb. Die auch im 3. 1760 in Defing, in 104 Blatt, auf Befehl Rhienlongs, unter Direction ber Jesuiten Patres, welche bem Burean Der Ralender Deputation (b. t. dem Ministerium der bimmtifchen Angelegenheiten bes Reiches ber Mitte) vorstanden, publicirt murbe. aber freilich in Europa über ein halbes Jahrhundert bindurch pollig ignoritt, und felbst von Mannern wie Morrison in feinem View of China ganglich unbeachtet mar, fo blieben die alten. fragenhaften Bergerrungen doch fast auf allen mittelafigtischen Rare ten gurud, bis fie burch 3. Rlaproth 72) und 3. Grimms 73)

<sup>71)</sup> J. Klaproth Mem. sur l'Hist. de la Ville de Khotan in Memoira relatifs à l'Asie. Paris 8. T. II. p. 281 etc. 22) J. Klaproth Carte de l'Asie centrale dressée d'après les Cartes levées par Ordre de l'Empereur Khienlong par les Missionaires de Peling et d'après un grand nombre de notions extraites et traduites de hivres Chinois. Paris 1833. 4. Sect. 72) 3. 2. Grimm Rarte non Coch-Afica gu C. Ritters Croft. bearbeitet. Berl. 1832. 4. Cect.

Berbienste, baraus endlich erst vor ein paar Jahren verdrängt wurden, und das wahre Naturbild der Mitte dieses Erdtheils daraus allmälich hervortreten konnte. Dieselbe Angabe der Lage von Khotan, wie der übrigen Ortschaften dieses Länderstrichs, ift auch in dem Ortsverzeichnisse der neuesten Ausgabe der chinessischen Reichsgeographie vom Jahre 1818 (s. Asien I. S. 1059), nach der uns von Prosessor Neumann mitgetheilten Uebersezung aus dem chinesischen Original, wie zu erwarten war, beibehalten.

Dreierlei Motigen ber neuern Beit befigen wir von Thotan, die wir bier in ihrer Aufeinanderfolge, in Ermange lung bes Befferen, nach ben Originalberichten aufführen, um bant bie bochft mertwirdigen alteften Daten über biefen Ort, nach den altern dinefischen Quellen 574) folgen ju laffen. Diefe neuern find die Artifel uber Rhotan, 1) aus ber Surfifden, in Conftantinopel gebrudten, Geographie bes Djihan:nus ma 75), nach Jauberte und Rlaprothe lleberfegung, Die je doch nur um Weniges Die Motigen bei Abulfeba erweitert; bann 2) die Madyricht baruber, aus dem Gi nu men fian lu 30, b. i. ber dinefifden Geographie ber Beftlanber, web che in Peting im J. 1777 beraustam, und von Rlaproth, wie neuerlich auch durch Pater Spacinth aus dem Chinefischen mit getheilt ift, ein Artitel, ber, fonderbar genug, in Pater Spacinthe Ueberfetung bes Abschnittes von Oft-Turfestan aus demfeiben die nefifchen Werfe, in Timfowetie Mittheilung beffelben, ganglich übergangen 77) mar. Die britte, jungfte Berichterftattung ans ber Gegenwart, ift uns burch ben perfischen Secretair bes Bomban Bouvernements, burch 2B. B. Bathen 78) jugefommen, ber mabrend einer Reibe von Sabren, von ben baufig burch Boms ban tommenden Detta, Dilgern, aus bem dinefifchen Tur festan, die von biefer Station nach bem rothen Meere überschiffen,

<sup>874)</sup> Rach Ab. Remusat Hist. de Khotan 1820. unb bem Foe koue ki. 1836.
75) Djihan numa in Klapr. Mem. relat. à l'Asie T. Il. p. 284—289.
76) Si you wen kian lon in Klaproth Mem. relat. à l'Asie T. II. p. 289—292; Rach Pat. Spacinth Befchreibung ber Dschungaret unb bes oftichen Auriestan in threm ditert unb heutigen Bustanbe aus bem Chinesis facen. Et. Petersburg 1829. 2ter Abeil.
77) Timkowski Voy. ed. Paris T. II. p. 384—439.
78) W. H. Wathen Esq. Persian Secretary to the Bombay—Governement Memoir on Chinese Tartary and Khoten dated Dec. 1835 in Journal of the Asiat, Soc. of Bengal ed. Prinsep 1835. Vol. IV. p. 653—664.

## Oft-Turteffan, Rhotan nach turtischen Berichten. 349

bie neuesten Nachrichten über ihre Heimath einzusammeln Geles genheit hatte, welche er, zumal die hier speciell mitzutheilenden, vorzäglich einem Reisenden aus Celchi (d. i. Jlitsi, oder Jlitschi), ber heutigen Capitale der Provinz Rhotan, wie einem Landessürsten von Afsu, und einem Pirzadeh ebendaher, die beibe gut unterrichtet waren, verdankte.

# 2. Rhotan; nach dem Djihan numa ber turfifchen Geographie 79).

Rhotan, bas bier ftets Rhoten genannt wird, liegt am Ende von Turkeftan, jenfeit Jugtend (?) und ift flugreich. Abulfeba berichtet noch, es fen eine ber beruhmteften Stadte, aber beut au Lage find es nur feine Ruinen, die es berahmt machen. 3mei Rluffe bemaffern bies Land, ber eine Rarastafch (Rarastach, b. h. fcmarger Stein, es ift ber Sala ha de auf Gaubils Safel), ber andere Jurungstafd (Jouroungstach, b. h. meis fer Stein; Doulong gacha bei Gaubil, richtiger Rafch) 80). Aus Diefen Rluffen gieht man ben Dafcheb (b. i. ben Ju ober Jabe, orientalifcher Jaspis von verschiedenen Rarben), ber ju theuern Preisen vertauft wird. Der haupthandel des Landes besteht in Leinwand, Seibe, Korn, bas reichlich gebaut wird. Jede Woche ift Martt, wo am Freitag wol 20,000 Menfchen gusammen fommen. - Go weit ber turfische Geograph. Auch die dincfische Rarte giebt biefe beiben Bluffe an, die nur wenige Stunden weit auseinander, etwa 15 geogr. Meilen weiter fudwarts entspringen, in parallelem lauf von Gud nach Mord fliegen, und 15 geogr. Reilen nordwarts ber Stadt vereint beide bis jum Tarim-Rluffe gieben. Zwischen beren beiben Armen liegt bie hauptstadt ber Rhotan Proving Blitfi. Der Raratafch ober Rara Daria nach ber dinefischen Rarte, aus bem Rharanggui Saf ente fpringend (Rarangui Tag im Turfifchen, b. h. Finfterberg ober Mebelgebirge, jum Bolor, oder Belur Tag geborig) 81), ift der westliche Urm, an deffen westlichem oder linkem Ufer auch die Stadt Rarathafd (Rhafd heißt im Uigurifden, fo viel wie Ju im Chinesischen, b. b. Jabe, ober orientaler Jaspis) licat.

31) Ab. Remusat Hist. de Khotan in Recherches sur la Pierre de Ju. p. 151.

<sup>7°)</sup> Mem. relat. à l'Asie T. II. p. 288 – 289.
riffeddin Hist. de Timur Trad. La Croix T. III. p. 219.

nach Hallerstein, unter 37° 10' N.Br., 77° 53' 30" D.L. v. Paris; der Jurung tasch, oder Jurung Daria, aus dem Eschimetis Lak entspringend, ist der dkliche Arm, auf dessen Ostsuser auch die Stadt Jurungkhasch liegt, unter 36° 52' N.Br., 78° 30' 30" D.L. v. Par. Nach Terisseddin entspringen beide Flusse derselben Gebirgstette des Karangui Lak (Carangoutas dei La Croir), welches der gemeinsame Name der ganzen großen Dauptkette ist. Nachdem sich beide Arme, nordwarts der Capitale, vereinigt haben, erhalten sie den gemeinschaftlichen Namen Khotan Daria, der Khotan Fluß, der einen Lauf von etwa 60 geogr. Meilen zurücklegen muß, ehe er den Larim erreicht.

3. Khotan nach bem Sinu wen kian lu im Jahr 1777 (Nach Rlaproth's und Pater Hyacinth's Uebersetzung aus bem Chinesischen in das Russische, aus diesem durch Dr. Schott ins Deutsche; Klaproth und Hyacinth stimmen beide fast vollkommen überein).

Rothian, vom altern Juthian fo genannt, heißt 2 es bier, ift eine große Stadt, an ber Grenge ber Dufelman. ner. Bon ba find 20 Lagereifen fub marte bis nach Befts Tubet (3jang, Tubet ulterior, b. i. Labath, f. Affen Bb:III. 6. 175, 176, 210, vergl. Bb. II. G. 633-640). Gegen Dord, b. i. Mordweft, find 374 geogr. Meile (700 Li) bis Yartend. Begen Beft ift alles mit fehr hoben und unübersteiglichen Bergfetten bedeckt, die bis zu den Bolfern reichen, welche außerhalb ber Grengen bes Reichs ( bes Chinesischen ) wohnen. (Es ift die Rette Karaforum, Die fich jum boben Pufchti thur hingieht.) Ge gen Oft findet man nur Sandwuften und Moraftfteppen, bis gu bem Quellande bes hoang:ho. Diese Proving wird von 2 Obers beamten (mit 232 Chincfifchen Golbaten, nach Pat. Spacinth's Rusage) regiert, und ift vom General-Commandanten von Dartenb (Bartiang) abhängig, ber (in biefer Rhotian Droving allein) 6 Stabte ju feinem Commando gablt: 1) Rhotian, 2) Jurungthafd, 3) Rarathafd, beren lage une aus phigem befannt ift. hierzu tommen noch brei bflicher gelegene

Dabungharia i wostotschnawo Turkistana etc. b. i. Pater Spascinths Beschresbung ber Ofchungarei und bes östlichen Aurkestan,
St. Petersb. 1829. 2. Abth.

## Off-Turfeftan, Rhotan nach dinefischen Berichten. 351

Städte, die auf der Route nach dem dstlichen Tübet (Bei, wo Phasa gelegen, s. ob. S. 210) liegen, nämlich: 4) Tsira (There oder Tsirla auf Rlaproth's Carte centr.), 5) Ratia (Reria, Reldja oder Reripela), und 6) Takhobui (oder nach Pat. Spacinth's Schreibart und Dr. Schott's Uebersehung Tahopu, was an Dahop oder Dagop erinnert; es ist Tak auf Rlapr. Carte centr.) im äußersten Sudosten. Jede dieser Städte hat ihren Akimbek, die dem Range nach zur 3ten die 5ten Classe gehören, und den Regierungsrath von Khotan bilden.

Der Boden der Proving ift im Allgemeinen ichlecht, boch bat er viele Chenen, und wo diefe bemaffert find, auch viele frucht bare Relber. Diese nehmen einen Raum wol von 1000 li (75 geogr. Meilen) ein, ber fart bevoltert ift, welcher Melonen und viele andere Fruchte in Menge erzeugt. Man fammelt bier ben toftbaren Stein Ju in vorzüglicher Menge, und bringt ibn gu Martte nach Parfend. Am meiften cultiviren fle (nach Rlaps roth's llebergegung) bie Seidengucht; am gefchatteften ift bie Seide, die von den Bergen (?) tommt; baraus werden die fconften Stoffe gearbeitet, welche einen febr farten Glang haben und fehr gesucht find. Diese Stelle zeigt burch Dr. Schott's Hebertragung aus dem Ruffifchen des Pater Spacinth, nach befr fen Chinesischer Uebersetzung, einen etwas veranderten Ginn, inbem es dafelbft beißt: Dan gewinnt hier viel fogenannte Berge Seibe von milben Geiben murmern. Die in Rhotan verfertigten Saffte, robfeibenen Gewebe u. f. m., find von vorzüglicher Gute und fehr preismurdig. Die Drufung bes Dris ginale, ob bier von wilden Seiden murmern im Gegenfaß von einer Buchtraupe die Rede fen, muffen wir Andern überlaffen:

Das Bolt hat milbe, einfache Sitten, ist aufrichtig, ist werder der Trägheit noch der Schmeichelei und Falschheit ergeben. Die Männer bebauen das Feld, die Frauen betreiben die häusslichen Arbeiten und ben pandel. In alten Zeiten hieß das Land Juthian; die heutigen Bukharen nennen die Chinesen Khetan. Da unter der Han Dynastie (140 vor die 58 nach Chr. G.) alle diese Länder in West dem Chinesischen Scepter unterworfen warren, so scheint es, daß die dort seitdem angesiedelten Chinesen auch daselbst geblieben sind (s. Asien I S. 195), und daß die nachherigen Ruselmänner von Rhotian ihre Abkömmlinge sind. Deshalb nennen die Eingebornen die Stadt Rhetan, daraus

Rhotian durch Namensverderbung hervorging. (Dies ift blos eine falsche Conjectur des Chinesischen Autors, der Rhetan mit Rhatai für Nords China nimmt, da dies eher die Rhitan (f. Asien I. S. 253, vom X. die XII. Jahrh.) senn mochten, von denen die Benennung Khetan abzuleiten wäre, dagegen Rhotan, oder Kothian, mit Juthian und der antisen Sanskritbenens nung des Landes Kustana in Berbindung steht, wovon weiter unten die Nede sevn wird.)

hierzu fugt Rlaproth 83) die Bemerkung, daß diefe Chie nefische Radricht von besonderem Werthe baburch fen, daß fic genau mit der Geographie des Mohammedaners dem Diibannuma übereinstimme, fo wie mit Dater Saller ftein's Rartenbestimmungen, Gebirgen und Rluffen. Rhotan icheine nach ben altesten Chinesischen Rachrichten vielmehr eine SindusCos Ionie ju fenn, mober auch ichon 216. Remufat Die frubefte Chinefifche Benennung Riu fa ta na vom Sansfritifchen Rufana (b. h. Bruft ber Erde, mammelle de'la terre) ableite. Erft feit ben ManbichusBeiten ift ber alte Name Juthian burch ben modernen Rhotian verbrangt. Diefer ift, wie Ab. Res mufat ichon richtig bemertte, auch feineswegs vom Mongholie fcen Rhoba, d.h. Mauerstadt, abzuleiten, weil fcon vor Efcine - giethans Beiten ber Rame Rhotan im Gange mar, lange Beit che die Mongholen sudwestwarts die Gobi überschritten batten, und noch ale eine ungenannte Borbe zwischen bem Rerion-Fluffe und bem Baifal hauseten. Die Buddhalehre blühte schon vor Christi Geburt in Rhotan, und erhielt fich bis jur Beit, ba die mobammedanisch gewordenen Turk dort alle Stadte ber boben Bucharci oder bes obern Stufenlandes und Stromgebietes bes Sarim eroberten. Der nachstfolgende Bericht wird une aber uber Diefen Punct von neuem noch eines Andern belchren.

4. Ilitsi (Eelchi bei Wathen) 84), d. i. Rhotan in der Gegenwart, nach den jungften Aussagen dort eins heimischer Wettapilger auf ihrer Durchfahrt in Bomban (1835).

Nach ihnen find die gegenwärtigen Städte in diesem Lande zwar Karathasch, Jlitsi, Kiria (b.i. Reripela) u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Mem. relat. à l'Asie T. II. p. 294—295.
\*\*) Journal of the Asiat. Soc. of Bengal. I. c. IV. p. 657—658.

#### Oft-Lurleftan, Khotan nach dinesischen Berichten. 353

mit jenen oben genannten übereinstimmend, ber Dame Rhotan eriffirt aber icon langft nicht mehr fur eine Stadt, fondern nur fur die gange Proving, beren Capitale nach ihnen Raras thafch (fonft Glitfi?) ift, welche 10 bis 12 Lagereifen von Darfend entfernt liegt. Zwei Chinefifche Ambans (im Manbichu. Sajin im Chinefifchen, b. i. Großer bes Reichs, oder Oberoffie cier, mit bem Range eines General Lieutenants, f. Affen Bb. I. 6. 413) fteben biefer Proving vor, beren einer in Slitfi, ber andere in Riria residirt. Ihnen find Usbetische Satims, die einheimischen Rurften, untergeordnet. Die requlaire Befagung Der Proving beträgt 2000 Dann Truppen, Die Babl ber tributfas biaen Unterthanen beträgt 700,000 Mann (alfo etwa 2 bis 21 Million Ginwohner), meift vom Usbeten , Stamme. Aber auch viele Deldth von biefem am weitesten gersprengten Stame me des Monaholengeschlechts (f. Afien I. S. 445-453, 463-468) find in bebeutender Angahl in ben verschiedenen Diftricten biefer Proving angesiedelt. In Ilitsi, bas 12 Tagereifen von Dars fend entfernt liegt, find viele Bubbha Driefter und Seme pel, und biefe überhaupt burch bas gange Land verbreitet. Die Musclmanner find zwar zahlreicher ale die buddbiftischen Gogen-Diener (nach Ausfage ber Deffapilger), aber bie Chinefen baben Das Berbot ergeben laffen, bag teiner ihrer Unterthanen fich jum Aslam betehren barf.

Bir erhalten hier also die merkwurdige, und bisher uns bekannt gebliebene Nachricht, daß noch heute der Budhissmus dort einheimisch sen; daß er unter dem Schuß der Chinessen, als Foes Eultus, wieder von neuem aufbluhen mußte, ist begreislich; sehr wahrscheinlich aber, daß er niem als ganzlich durch die Mohammedaner ausgerottet worden war, in einem Lande, wo er einst so tiefe Burzel gefast hatte wie hier. Bon den vielen Tempeln und antisen Bauten mogen wol noch viele aus den früheren Jahrhunderten, in denen Khotan durch seinen Tempelreichthum und seine Klosterbauten wie zu Fahians Beit berühmt war, herrühren, und ein kunftiger Reisender nach Khotan möchte dort wol einer reichen Ernte antiquarischer Beobe achtungen entgegengehen.

Funf Tagereifen zu Pferbe von Jlitsi (birect gegen Dft) entfernt erreicht man die Stadt Rirta, wo eine Golds mine im Sandbette bes benachbarten Flusses. Diefer als Des

Ritter Erbtunde VII.

chilgol im Suben entspringend, und durch einen gleichnamigen, steinen See ziehend, ist weiter nord warts, an der Offeite der Stadt, unter dem Namen Keria oder Keldiagol auf der Karte eingetragen, wo er sich ein paar Meilen nordwarts von ihr in der Sandwuste verliert (Carte centr.). Zweis dis dreis hundert Arbeiter sind zu Kiria mit der sehr ertragreichen Golds wasche beschäftigt, die als Monopol von der Ehinesischen Regier rung betrieben wird. Die Sinkunste der Proving Khotan soblen, nach den Mettapilgern, größer seyn als die von Yarkend. Sin wichtiger Karawanenversehr besteht zwischen den dortigen Städten, von denen Moschus, Seidenzeuge, Satin, Papier, Goldsstädten, von denen Moschus, Seidenzeuge, Satin, Papier, Goldsstädten, Kosinen u. a. nach Yarkend zu Martte gebracht, dagegen von dort Leder, Stieseln, Kupsergeschire und andere Waars zurückzeholt wird. So weit der Bericht der Metsapilger.

5. Rhotan ober Juthian in alterer Beit, im Jahr 400 nach Chr. Geb., jur Beit von ga hiand Besuch baselbft.

Sehr mertwarbig ift bes bubbbiftifchen Bilgers Ra Sian Bericht 585), am Ende bes IV. Jahrhunderts, weil bamals noch Die Blutheveriebe von Rhotan mar. Diefes Juthian: (Qu. thian) Ronigreich, fagt er, ift gludlich und blubend. Das Bott lebt daselbst in großem Ueberfluß. Alle Ginwohner obne Ausnahme ehren bas Buddhagefet, und baraus geht ihr Glud ber vor. Unter ihnen gabit man 10,000 Religibse, barunter febr viele Die Gefesbucher ftubiren. Alle nehmen ihre Speifen in gemeine Schaftlichen Conventen ju fich. Die Ginwohner bes Landes be-Rimmen ihre Bohnungen nach den Sternen (wol nach affroisgifchen Deutungen, nicht nach Ortsbestimmungen). Thure jedes Sauses wird ein kleiner Thurm, d. i. ein Altar, ets bant (ein Stupa ober Tha, f. ob. G. 298); fie bienten meift an Opfern von Blumen und Boblgeruchen. Gie bauen Rloffer (Cengfang) ins Gevierte, jur gaftlichen Aufnahme frember Religiosen, wo für alle Bedürfnisse berfelben geforgt ift (Kenodo: thien). Der Konig von Juthian nahm Ra Sian und beffen Gefährten felbst in ein Gengtialan (ein Bubbhatempel, Sanga, mit bem ein Rlofter verbunden ift) auf, welches Riumati (von

<sup>\*\*\*)</sup> Foe kone ki, ed. Ab. Remusat I. c. ch. III. p. 18 — 22; pergl. beff. Hist. de la Ville de Khotan p. 11 — 15.

Gomati, die heilige Ruh) hieß. Es ist ein Tempel ber großen Translation (d. h. wo nicht nur die Moral, sondern auch die Metaphysit der Buddhalehre studirt wird) mit 3000 Religiosen. Diese essen gemeinschaftlich, wozu sie ein Signal verssammelt, das durch einen Schlag gegeben wird. Beim Eintritt in das Resectorium haben sie ernste, würdige Haltung. Jeder setzt sich nach Rang und Ordnung in Stillschweigen an seine Stelle. Kein Getose mit Schüsseln oder Geschier. Diese Mans ner vom reinsten Lebenswandel gestatten es sich keineswegs, gegensseitig, sich bei Namen zu nennen, während sie essen; nur durch Fingerzeichen bedeuten sie sich einander.

Sa Sian verweilte bier langere Beit, um der großen Pros ceffion der Bilder beigumohnen, deren Beschreibung er giebt; bas Sauptbild, welches dabei umbergetragen ward, war eins vom Bubbha Schafpamuni. Jebes Gengtialan feiert fein eige nes großes Proceffionsfeft, und folder Rloftertempel giebt es in gang Rhotan 14 große und ungahlbare fleinere. Bon bem Refte, dem ga Sian sclbft beiwohnte, erhalten wir folgende Befcreibung 86). Am erften Tage des vierten Monats wird die ganze Stadt gefehrt und alle Strafen werben befprengt, alle Bege und Plate geschmudt. Bor bem Stadtthore breitet man große Leppiche aus und fchlagt Belte auf. Die Borbereitung ift festlich. Der Ronig, die Ronigin, Die Frauen der Angesehenen erhalten dort ibre Dlate. Die Monche des Riumati Rlofters find die gelehrteften in ihren Gefegbuchern; ber Ronig ehrt fie am meis ften; fie halten die Proceffion ber Bilber guerft. Drei ober vier Li von der Stadt werben diefe auf einen Bagen mit 4 Rabern gestellt; er ift 18 Fuß boch, wie ein fahrbarer Pavillon, mit ben "Sieben Roftbarteiten" gefchmudt (f. ob. S. 300), mit Beltdach, Borhangen und seibenen Decken. Das Bild (des Bubbha) wird in die Mitte gestellt, zwei Phufa (b.i. Schue ler, Berbreiter ber Doctrin, f. ob. G. 285) ihm gur Geite, ums ber, und im Gefolge find bie Gotterbilber, inegefammt in Gold ober Gilber mit toftbaren Ebelfteinen geziert. Ift biefes Bild noch hundert Schritt von dem Stadtthore, fo nimmt ber Ronig feine Liara ab, wirft andere Rleiber um, nabert fich bemfelben barfuß, und halt in ber Sand Blumen und Parfums. Er tommt fo mit Befolge aus ber Stadt, wirft fich anbetend bavor nieber

<sup>\*\*)</sup> Foe Kouc Ki p. 17.

und zindet die Bohlgeruche an. So wie das Bild in die Stadt eintritt, schutten die Frauen und Mädchen, die über dem Thore ihre Sitze haben (über den Bau solcher Thore s. Asien I. S. 217), von allen Seiten eine Menge von Blumen auf den Processionswagen, so daß er ganz mit Blumen bedeckt in die Stadt eins fährt, Ist diese Eeremonie vorüber, so kehrt der König mit seinem Dose und eben so alles Bolt in seine Behausung zurück.

Moch teine Stunde im Beften (7 bis 8 gi) der Stadt ift rins jener großen Rialan, welches "ber Reue Ronigstem. pel" beißt. Drei Ronige hatten 80 Jahre baran gebaut; er ift wol 150 guß boch, und febr viele Sculpturen und Goldvlatten find baran ju feben. Alles Roftbarfte ift an bem Bau biefes Su tu po (alfo ein Stupa, f. ob. S. 114) verwendet. Dann bat man bem Bubbba (Roe) eine Cavelle prachtvoll erbaut, beren Balten, Pfeiler, Rlugeltburen, Gitterfenfter, furz alles mit Goldblech belegt ift; auch find gefonderte Cellen fur Die Religior fen erbant, die aber alle Befchreibung icon find. Die Pringen ber feche Ronigreiche, die im Often des Gebiraes (ber Rette Des Thsungling) wohnen, schiden borthin ihre toftbarften Opferaaben, und bringen reiche Almofen, bavon nur ein fleiner Theil verwendet wird (alfo wurde ein Tempelichas angehauft). Bu jenen 6 Konigreichen mogen wol die von Ra Sian ichon burchmanberten oftlichern, bubbbiftischen Berrichaften gehoren, wie Schenichen, Duhou (ligur), Raotichang (Turfan) n. a. die wir nicht fennen.

So weit der Bericht über Rhotan, aus dem man den zer lotischen Eiser abnehmen kann, mit welchem der Buddhacultus in jenen frühern Jahrhunderten im centralen Hoch, Asien schon betrieben und weiter gegen Osten verbreitet ward. Aus Fahians folgender Erzählung erglebt sich, daß Rhotan damals keineswegs durch die Retten des Thsoungling (Zwiebelgebirge, blaues Gerbirge), im Sudwest, wozu dort auch die Berzweigungen des Hindung shu und Kaschmir Himalana (s. ob. S. 320) zu rechnen sind, weglos, also gänzlich von Hindostan abgeschnitten war, und iseliet da stand. Reineswegs, damals waren schon Wege durch dieses Gebirgsspstem die Rabulistan (s. ob. S. 289), zumal in die Begend des heutigen Jellallabad gebahnt, ein Weg den Fahsan durch das Schneegebirge und die buddhistischen Vergstaaten Tseur do, Kietscha und Tholy (s. ob. S. 285) zuräcklegte. Tseu he, bisher unbekannt, soll nach der neuesten chinesischen Reichsgeogras

phie Sect. 419 487), an 5. im 2B. von Rhotan und N.W. von Darfend liegen, am Rarafu, bas mare auf ber Strafe jum Raraful. Gee über bie Pamir, Dochebene (f. ob. G. 327), bere felbe 2Beg, ben wir, nach Obigem, nach ben fpatern Reifenden, Biuan Ibfang und Marco Polo, ebenfalls noch gebahnt finden. Mus bem Folgenden wird fich ergeben, daß bamale, ebenfalls, langft icon ber Bertebr zwifchen Rhotan und Rafchmir Befant hatte, von we mahrscheinlich die erfte Buddha. Diffion in Rhotan eingewandert war.

Gegen ben Rorden von Rhotan waren aber, nach Ra Sians 80) Erfahrung, Die Wege ju bem Lande ber tiguren (im Beft vom heutigen Surfan), damals, viel weniger gebahnt. Diefe Qui, ober Quhou, hatten zwar auch ichon Bubbhacultus angenommen, und es waren viele Religiofe auch bei ihnen, aber bas Bolt war noch ju roh und wenig im Cultus wie in ber Juftig bewandert, auch ungaftlich. Die Gefährten Ra Sians Tehrten baber aus bemfelben wieder oftwarts wirde, nach Raotichang (b. i. Turfan, f. Afien I. G. 345). Bon ba aus, beißt es nun, ging die Raramane ber Buddhiften Dilger, unter Ra Dians Anführung, gegen Gudweft 80); burch ein Land ber Buffe ohne Bewohner, wo das Durchseben der Rluffe (es ift ber Mittellauf bes Sarim, mit feinen Armen) große Moth machte. Unter ben größten Beschwerden burch biefe Lands Arece, die auch auf unfern beutigen Rarten noch ganglich mufte liegen bleibt (f. Carte de l'Asie centr.), erreichte man endlich nach einem Monat und 5 Lagemarichen Beit gludlich bas Ronigreich Juthian (Rhotan). Es ift dies die einzige Rachricht, die uns über eine Durchsetung biefer Gegend in Mordoften von Rhotan befannt geworden. Mertwurdig fcheint uns der Rame bes Lanbesfürften, bei welchem Sa Sian, mahrscheinlich in Schen fchen, im Lager zwei Monat verweilte, ebe er von ba bies fen gefährlichen Weg burch bie Bufte ju machen magte, um nach Rhotan ju tommen; berfelbe bieß Rungfun (tein Turfname, fondern bas Germanifche Ronig); er mußte bem Beherricher pon Thotan, ber auch tein Berricher vom turteftanischen Stamme (wahrscheinlich von Getisch germanischen) war, wol bee

<sup>\*\*\*)</sup> Tai thing y thoung tchi Sect. 419. f. Klaproth Note p. 25 in Foe Kone Ki. .. ) Foe Koue Ki ch. II. p. 7 Not 10 and 12 p. 15. \*\*) Foe Kone Ki L c. p. 8.

freundet senn, da er ga hian an seiner Unternehmung nicht him berlich war, wie dies die Ouhon gewesen.

6. Rhotan, Juthian, ober Yutian, Ruftana (Erdsbruft) im Sanstr., Riu fa tan na 500) im Chinefis fchen. Nach den alteften Sagen der einheimischen Chroniten, die in den chinesischen Annalen der Thange Dynastie (reg. v. 618 – 907 n. Chr. G.) aufbes wahrt sind.

Die Geschichte von Rhotan geht entschieden bis in die Mitte des II. Jahrhunderts vor Ehr. Geb. jurud; denn unter der Dynastie der Han (reg. 140 vor Ehr. — 58 n. Ehr. G.) wurden die ersten chinesischen Beamten in der Regierungszeit Raifer Wutis (reg. von 140 bis 87 Jahr v. Ehr. Geb.; 53 Jahre) nach Rhotan geschickt, welche seitdem von dort Nachrichten mit in die chinesische Beimath brachten.

In dieser ersten Nachricht erscheint Khotan noch als ein geringer Staat, der erst mit der Zeit an Bedeutung und Eultur wächst; aber doch in jener Periode schon die Anfänge seiner hobern Ausbildung besaß. Dieses Khotan (Juthian oder Yuthian nach Ab. Remusats und Klaproths Schreibart; Putian nach Pater Hyacinth und Dr. Schott) 91) lag, nach dieser ältesten Nachricht, von der Westgrenze Chinas, an der Nordbeugung des

soo) Rach bem Pian i tian (einer großen chincfischen Collection, barin alle Facten chronologisch geordnet sind, und nach den Opmastien)
Liv. LV. in Ab. Remusat Hist. de la Ville de Khotan; vergl.
Klaproth Mem relat. à l'Asie II. p. 292 Not. ") Xus den Annalen der Dynastie der altern San, dis W Jake u. Chr. Seb. Die Bolter und Reiche der Sinä; nach Dr. Schotts mir gefälligit mitgetheilter Uebersetung aus dem Thissischen Driginal des Pater Hachteilter Uebersetung aus dem Chincsischen seinen Chincken seinen Sanalen der Dichen Lurkestan in ihrem altern und hentigen Justanden der Handen von Ab. Beitersburg 2. Ab. 1. Abth. Dieser Artistel in der Annalen der Han, ergiebt sich daraus, ward auch theitweise in der von Ab. Remusat denugten Collection des Pian i tian aufgenommen, und dient daher, wie die ganze interessante Arbeit, als Critissischen Schotzen Mitthellungen; dagegen sind sehr viele andere Artistel über Sin ü, oder die Bestländer, weit vollständiger darin enthalten, und tönnen hier zum ersten male denugt werden, wie dies auch sichen des Schon oder des Schon sehr deut vollständiger darin enthalten, und tönnen hier zum ersten male denugt werden, wie dies auch sichen des Schon oder des Schon sehr deut vollständiger darin enthalten, und tönnen hier zum ersten male denugt werden, wie dies

Doang-bo, von Efchangenan, beffen lage nicht mit Genauje feit ju ermitteln ift (f. Affen I. S. 246), 9670 Li entfernt gegen Weft. Man gabite bafelbft 3300 Familien, ober Saufer, 19,300 Scelen, 2400 Rrieger, und mehrere Oberbeamte u. f. m. Diefem Lande fand man ben Stein Ju in Menge. Diefer wird nun burch alle folgenden Jahrhunderte hindurch als bas cha, racteriftifche Product von Rhotan aufgeführt, bis in bie neueste Zeit. Doch wird in biefer erften Rachricht nichts von bem Religionscultus der Bewohner von Rhotan gefagt. Es beginnt aber in diefer Deriode, nachdem bie Duetfchi und Ilfiun, burch die Siongnu, aus ihren Urfiten gegen Weften verbrangt und auch die hionann von den Chinesen gegen den Morben anradgeworfen waren, jenes fnftematifche Civilifations. foftem mit ber Ginrichtung von Nordmarten, Mauerführung gen, Stabteanlagen, Colonifationen und Embaffaben, welches nach und nach burch den gangen Wecken (f. Afien I. G. 201, 242 u. a. Q.) fortructe, und allmalich auch Rhotan und feine Nachbarftaaten in den dinefifden Staatenbund einzufchlingen fuchte.

3m erften Jahrhundert nach ber driftlichen Beitrechnung, als die zweiten Ban unter Raifer Mingti (reg. 58-73 nach Chr. G.), in Rolge der Rriege mit den Siongnu, ihre Berrs. fchaft gegen Weften verbreiten tonnten, zeigte fich auch ber Ronig Ruangte von Rhotan ber dincfifden Oberberrlichfeit erges ben. Es batte damals ichon 32,000 Ramilien, 83,000 Indivis duen und über 30,000 bemaffnete Danner. Bu berfelben Beit, als der chinefifche Generaliffimus ber Beftlander (Gipu), welcher Pantichao bieg, die Siongnu ju Paaren trich, erhob fich auch die Dacht ber Ronige von Schen ichen und von Rhotan, welche offenbar fruber burch bie Biongnu fehr bedrangt maren. Der Ronig Rugnate in Rhotan befreite fich nicht nur von biefem Druck, fondern unterwarf fich fogar 13 andere Berrichaften, westwarts, bis nach Rafchghar (Gule), oftwarts aber bas Reich Sothiu 92), welches zwischen Rhotan und Schenfchen gelegen gu haben fcheint, von bem uns aber nichts Daheres befannt ift. Die Siongnu Schickten einen Feldheren aus, Diefes ihnen befrenndete Reich ju vertheibigen. Pantichao aber tam Diefen juvor, und erreichte Rhotan, wodurch bas Reich Gos thiu durch die Rhotanpartei gerftort ward. Diefer Gieg fonitt

<sup>93)</sup> Hist. de Khotan I. c. p. 4-11.

ben Siongnu seitdem seben Zusammenhang mit ber Subseite ber Sandwuste ab, gab ben Chinesen bagegen bie herrschaft bes Subweges (Nanlu) nach ben Bestländern (Sinu), woburch Schen schen und Khotan frategisch bie Schlässel für China zu biesem Nanlu ober dem Bege nach Indien wurden.

Der Ronig Ruangte, fagen bie dinefifchen Annalen bamaliger Beit, mar roh und gehorchte ben Damonen, Die ibm ins Dbr raunten, baf ihr Geift über feine Abficht, fich mit ben Chinefen zu verbinden, gurne. Er wollte biefen Geiftern weiße Pferbe opfern; er war alfo noch nicht vom bubbhistischen Glauben. Aber feine Rurcht vor ber Chinesenmacht flegte; er nahm ben General Pantichao auf; biefer legte gur Belobnung Garnisonen in feine Stabte, und berubigte fo biefes land, bas nun feine Tributgefcente und Embaffaden nach China entrichtete, bie aber wol wahr rend ber innern Berwirrungen, welche bie dinefischen Berefchafe ten felbft ofter trafen, und wegen ber großen Entfernungen nicht fo gang regelmäßig Statt gefunden haben mogen, als die Chine: fen anzugeben fcheinen. Bom Jahre 202 werben unter Diefen Tributgeschenten auch gegahmte Elephanten genannt, Die von Rhotan nach China an ben hof tommen, und mabricheine lich wol erft aus Inbien in Rhotan eingeführt fenn tonnten.

Unter ber Thfin Donaftie gegen ihr Ende (419 n. Chr. G.) haben wir in obigem, nach Ra Sians Bericht, biefes Rhotan und seinen Berricherstaat icon in voller Bluthe fennen lernen. ' Bon biefer erften Periode bes biftorifchen Befanntwerbens, burch bie alteften Annalen und burch ga Sians Befuch bafcibft, ju beffen Beit auch ber Bubbhacultus fcon in vollem Rlore war, vergeht vom Jahre 500 an ein volles Jahrhundert in ber Gefchichte Rhotans, in welcher vielerlei abgeriffene Rade richten mit ben verschiedenen Tributgablungen und Embaffaden in ben dinefischen Reichsannalen einregistrirt merben. Aber erft unter ber mehr beruhigten Berrichaft ber Thange Dynaftie, von 618 bis in bas X. Jahrhundert (f. Afien I. S. 196), und ber von ihr fester begrundeten 4 großen Efchin, ober Dilis tafrgouvernements, bis Rhotan und Rafchghar, erhale ten wir etwas vollftanbigere Radrichten 593) über Rho: tan, wie uber die Umftande und Sagen bei feiner erften Ans

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. de Khotan I, c. p. 33 etc.

lage und Bubbhabetchrung, aus ben im Lande felbft eins beimifchen Chronifen genommen.

She wir zu diesen einzig merkwardigen Civilisationsans fängen des centralen Sochs Asiens übergehen, wollen wir aus den sich ofter wiederholenden Daten des V., VI. die Anfang des VII. Jahrhunderts 4), nur das Merkwardigste nach den chrosnologischen Daten hervorheben.

In den Madrichten ber Bei Donaftie (445-513) wirb Die erfte Legende von ber Ginführung bes Bubbbacule tus 95), wol aus einer frubern Beit mitgetheilt, beren Chronolog, gie jedoch vermißt wird. Gie ift ber Priefterergablung bes Tempels entnommen, welcher jum Andenten Diefer Begebenheit im Suben ber Stadt unter bem Ramen Thianma erbaut marb. und wo man fpater die Angtapfe bes Ditchiefo, b. i. bes Roe, ober Bubbha, verehrte. Der Sauptinhalt biefer Prieftere legende ift mertwurdig genng, ba ein Raufmann (alfo que ber Frembe, wol aus Kaschmir, f. weiter unten) es ift, ber einen berühmten Rahan (ober Arhan, ein buddbiftischer Bettel) mond), Di lu tichen genannt, nach Rhotan bringt, melder im Guben ber Stadt unter einem Danbelbaum (Reigen. baum? b. i. ber beilige Bubbhabaum, f. Afien IV. 2. 6. 673) verweilte. Der erzurnte Konig eilt zu ihm bin, wird aber fogleich von bem Miffionair freimuthig angeredet, ber fagt: Julai, b. L Bubbba, bat mir geboten bich ju fuchen, und bir ju gebieten einen Tempel ju erbauen ju Ehren bes Budbba. Benn bu es thuft, wirft bu Geligfeit genießen. Ale ber Ronig verlangt ben Buddha felbft zu erblicken, giebt Di lu tichen an einer Glode, und in ben Luften zeigte fich ein Zeichen, vor bem fich ber Ronig fogleich profternirte, anbetete und nun unter bem Manbelbaum ben erften Tempel bem Budbha erbaute.

Im Jahre 509. Rhotan hat viele Fluffe, die fich in ben Sand verlieren; seine Luft ift gemäßigt, begunstigt den Ackerbau und die Rebencultur; Obst und Gartengewächse sind denen von China ähnlich. Die Einwohner sind geschickt in der Berfertigung von Aupfergefäßen; sie tragen Petschafte aus dem Stein Ju gemacht. Zum Schreiben brauchen sie einen Holzpinsel; erhält einer einen Brief, so legt er ihn erst auf den Kopf bevor er ihn erbricht. In ihrer hauptstadt, die Straßen, Pläße, Bruns

<sup>\*4)</sup> ebenb. p. 15-32, \*\*) ebenb. p. 23.

nen bat, ift ber Ronigspalast mit rothen Bilbern gefchmudt. Der Ronig tragt eine goldene Liara, an welcher, nach binten, awei feibene Rlugel berabhangen 608), 2 Ruf lang und feber 5 Boll breit, als Beichen foniglicher Majeftat, gang fo, wie wir ben Ropfichmud, eine Latarenmuse, auf ben Mofabphofes Mungen 97) abgebildet finden (f. ob. S. 107), fo daß man bier, in Rhotan, wol eine getisch germanische Dynastie wie am Inbus vermuthen burfte, worauf auch ber erfte Ronigsname bes Landes, Ruangte, und einer ber folgenben Riunte 98), die in chinefe fcher Umftellung an Runig erinnern, fuhrt, wie Rungfun, f. ob. S. 357, dem auch ber Ufun Ruenmi verwandt, f. Affen L. Entschieden waren die Rurften von Rhotan meber **6.** 432. Biongnuischer (f. Affen I. S. 431), noch überhaupt turfischer Abftammung, weil unter ber fpatern Thang Donaftie an einer Stelle 99) gefagt wirt, daß ber Konig Bomi von Rhotan (im VII. Jahrhundert) gwar eine Zeit lang ben Turtherrichern jener Landschaften unterwürfig geworben mar, sich aber bald burch Anschluß an die Thang Raiser wieder von diesem Joche durch eine Embaffade befreite. Die Rhotans Onnaftie foll nach ber Berfiche rung ber Thang:Annalen, bis ju ihrer Beit, von icher in unun. terbrochener 600) Reibe ihren Ihron behauptet baben. merkwurdige Stelle, Die wir fruber binfichtlich ber bamaligen Scheidung des Menfchenschlages nach Ragen, in Often und Beften, von Turfan aus, jur Unterscheidung bes weftlichen fautafifchgebilbeten Bolferschlages (f. Afien I. G. 350 - 351, vergl. 193, 433 2c.) der Turt und Ufun, mit Ausnahme ber Bewohner von Rhotan anführten, ift in beren Beziehung wol nicht zu ftreng ju nehmen, ba ber dincfische Autor nur fagt, bag fie nicht ju verschiedenartig fenen, um nicht noch ber dinesischen Bilbung verglichen zu werben. Die Duetschi (Betge) batten fich aber vielfach mit ben Ulun von Anfang an vermischt, und bei ben Bewohnern von Rhotan war auch ber Ginfluß dinefischer Civilisation icon fort geschrittener, um fie bem chinefischen Aussehen vergleichbarer gu maden. Die paar Borte aber, welche "biefe Ausnahme" im dinefifden Original bezeichnen (bag namlich, unter ben Beftobltern, nur die Bewohner von Juthian nicht gang jene langen Pferbe-

<sup>\*\*\*)</sup> Hist, de Khotan I. c. p. 16, 22. \*\*\*
Sec. of Bengal ed. Prinsep 1834. 8. Vol. III. f. Plat. XXVI. Nr. 4. Coins of Kadphises. \*\*\*) Hist. de Khotan p. 15. \*\*\*) totab. p. 35. \*\*\*) ebenb. p. 33.

gesichter mit tiefliegenden Augen und der vorstehenden Sabichtes nase mit der Bildung der Turk und Usun theilten, und dem plate ten Gesicht der Chinesen vergleichbarer seven), bleiben nach Ab. Remufats Bemerkung 1) noch etwas problematisch.

Bon ben Frauen des Landes wird gesagt, daß sie keineswegs nach der orientalischen, auch bei den Chinesen gebrauchlichen Sitte, aus dem geselligen Umgange verwiesen blieben, sondern an den Mannergesellschaften Theil nahmen, selbst in Gegenwart der Fremden, was den chinesischen Embassabeurs naturlich sehr auffallen mußte. Sie trugen Haarslechten, Unterhosen, Pelztleider, turze, mit einem Gurtel gebunden; sie ritten auf Pferden und Ramcelen wie die Manner. Das Bolt ist dort, sagen die Thang. Annalen, voll Holsichkeit; beim Begegnen begrüßt man sich ind dem man ein Knie zur Erde beugt. Dem Cultus des Buddha sind sie ungemein ergeben. Unter den Tributgeschenken, welche sie in den Jahren 509, 513, 518, 541 einschieften, waren ausgessuchte Pferde, Glasgesäse und ein Steinbild des Buddha aus dem kostbaren Ju, das sedoch in einem frem den Lande (ob Indien? Raschmir? oder Kophene?) seulp irt war.

Es werben ferner im Lande Rhotan 5 große Stabte 2) und einige gehen be fleinerer Stabte angeführt; unter ben Dros bucten auch Maulbeerbaume, die fruber ungenannt mas ren und ficher erft eingeführte find; auch Sanf, gute Pferbe, Ras meele und Maulthiere. Der Ronig, der von einer mit Bogen, Pfeil und Langen bewaffneten Leibmache von bundert Schwerts tragern umgeben erfcheint, und begleitet wird von raufchender Musit, von Trommeln, Bornern, Golbbecken, fen noch weit bevos ter in feiner Buddhaverchrung ale feine Unterthanen. Unter ben Sempelbauten in der Dabe ber Capitale wird auch auf einem Steine ber Abbrud ber nadten Ruftapfe Bubbhas (Die tichifo's) gezeigt. Bei biefer Erzählung ift es mertwurbig, baß in dem fpatern Bericht der nordlichen Sicheous Dynastie von biefem Umftande bemerkt wird, man febe auf einem Steine ben Ort wo Ditichi fo fich bie Beine freugmeis untergeschlagen feste, und mo die Ruftapfe noch vorhanden fen. "fou"3) b. b. "fich mit freugmeifen Beinen fegen," ber befannten fpatern Art in der Abbilbung der Buddhabilber,

<sup>1)</sup> Hist. de Khotan p. 29 Not. 1, 2) seenb. p. 19.

<sup>2)</sup> ebend. p. 29 Not.

th aber in den altern Annalen der Bei durch "flan" bezeichmet, welches nach der Note des chinesischen herausgebers "bar: fuß" beißt, woraus es uns wol sehr wahrscheinlich wird, daß die erft späterhin nothwendig gewordene treuzweis untergeschlagene, mit den Sohlen aufwärts gerichtete Stellung der Buddhabilder, wie sie sich in den spätern Bildungen wiederholt, nicht die ursprüngliche war, sondern eine erst durch spätere aus Bußübungen entstandene Manier des Sigens, die dann als Kirchenstell in Gang kam, während die ältere Art, ganz gewöhnlich, barfuß mit herabhängenden Beinen zu sigen, auch in den älte sten Erottensculpturen, z. B. in Kennery auf Salsette sich bei Buddhabildern zeigt.

Bei ben Berfolgungen mancher Fürften bes Sochlandes burch Die Chinefen fluchten biefe nicht felten gegen ben Beften und nehmen ein Afpl 4) in Rhotan, bas deshalb auch juweilen burch . fie verheert wirb. Wir fommen nun ju ben Berichten aus ben Beiten ber Thang: Dynaftie (618-907 n. Chr. Geb.), welche augleich über die altere Beit von Rhotan aus ben bort einbei mifden Landes, Chroniten Rachrichten mittheilen, Die, wie fich barque ju ergeben icheint, in Ganetritichrift verfaßt maren, fo bag Rhotan fich baraus, wie aus feiner burch ben Bubbba : Cultus überhaupt empfangenen Cultur, als eine Enle tur, Colonie von Nordbindoftan bemabrt. Rhotan Cim thian) beift Riu fa tan na 5) (im Chinesifchen, nach bem Sanstrit Rusftana, fo viel als Erdbruft, mammelle de la terre, nach Ab. Remusat und Chegy). Auch wird es huanna, Jutun bei ben Biongnu, hutan bei aubern Barbaren, Rbintan bei ben Sindus, nach ben Roten Chinefischer Commentator ren genannt. Bom fpatern mongholischen "Rhoba," b. b. Befte, tonnte biefer Dame, wie oben bemertt, nicht bergcleitet merben, mol aber allenfalls auch birect vom Sansfritischen Rotta ober Rote (Reftung, wie in ben befannten Rote Rangra, Dellam tote in Indien u. a.). Bier bie feltsame einbeimifche Dothe ) ber Entfichung und erften Bevolferung bes Landes, bem auch biefe etomologifche Benennung ihren Urfprung verbantt. Bor alten Beiten war Rhotan eine Bufte und uns bemobnt, in welcher ber Gott Ditfcamen fich nieberlieft.

<sup>•••)</sup> Hist. de Khotan I. c. p. 18, 22 u. a. b) ebenb. p. 32, 36. •) ebenb. p. 37 — 41.

von welchem die Ronige von Rhotan ihr Geschlecht herleiten (wir vermuthen einen Beroe, ba ber Ronigstitel ?) von biefem bergenommen Scheint, Ditschivilian, wie auch ber neue Lan-Desgott nach ber Betebrung die Borfetfolben bes antiten, name lich Ditfdieffoe, b. i. ber "Ditfdie Bubba" ober Gott Budbba, erhalten batte). 3m Guben (bem Ronigreich Sane tich ha chi lo?) geschabe es, bag einem Ronige 2B upeou (b. b. der Trauerlofe) fein Pring von einem Furften geblendet marb; Diefen Surften ließ er bafur jur Strafe mit feiner gangen Ramilie nordwarts ber Schneegebirge, in Die Bufte, in Die Berbannung fubren. In ber Grenze bee Abendlandes, in ben Thae lern angesiedelt, mabiten fich die Exilirten ein Oberhaupt. Bu gleicher Zeit geschahe es, bag auch ein Raiserssohn aus dem More genlande eben babin verbannt marb, aber oftwarts von jenen fich nieberließ und Berricher marb. Beibe Unfiedelungen blieben aus Ber gegenseitiger Berührung, bis fie fich auf ber Jagb trafen, wo es jum Streit tam, ber an einem bestimmten Lage jum Gefecht führte, in welchem ber Furft bes Abendlandes verlor, in die Flucht gejagt, gefangen und erlegt warb. Der Furft bes Morgenlanbes fammelte die Fluchtlinge ju feinen Ochaaren, führte fie in die Mitte bes landes, eine Stadt zu grunden, mit ber es bei ber Rathlosigfeit jedoch miglich aussah. Die Maurer bes Landes weit umber wurden jufammengerufen, als Giner mit bein großen maße fergefüllten Rlafchenfurbis auf bem Ruden herbeifam und rief, er fen ber Maurermeifter; er fcuttete bas Baffer aus, in großem Rreife, und ber machtige Unbefannte fam ber Berfammlung balb aus dem Geficht. Aber man bediente fich ber binterbleibenden Bafferfpur, um Mauern aufzuführen, eben da, wo nachber bes Ronigs Palaft erbaut ftand. Der Ronig ließ noch andere Bauten und Stabte aufführen, regierte fein Bolt im Frieden und Boble ftand; im boben Alter aber berief er feine Sofleute und fprach: Meinem Biele nabe, ohne Erben, furchte ich ben Untergang meis nes Reiches; bringt bem Ditschamen eure Gebete, bag er mir ele nen Machfolger fenbe. Und fie thaten es; Die Stirn bes Gottes dfinete fich, und es trat ein Rind aus ihr hervor, bas man bem Ronige barbrachte, gur größten Freude bes Bolts. Da es aber nicht faugen wollte, und man beshalb um feine Fortbauer beforgt war, wollte man es mit Gebet bem Bilbe bes Gottes jurudges

<sup>2)</sup> ebenb. p. 30.

ben. Da erhob sich vor bemselben alsbald die Erbe in Gestalt einer Brust, an der das Sotterkind sog, und nun bald groß ward, jum vollkommnen Prinzen; klug, tapfer und in allem dem Gott gemäß, dem der Prinz, sogleich einen Tempel erbaute, um dain' seinem Ahnherrn zu opfern. Bon ihm stammt das Gerschlecht der Khotanikönige ohne Unterbrechung ab, daher so viele kostbare Gaben in diesem Tempel als Opfer niedergelegt sind, die keiner derselben unterlassen hat. Die Erd brust, welche dem Ahnherrn des Konigsgeschlechts die Nahrung gab, ward zum Namen des Ortes seiner Geburtsstätte. Aehnliche Sagen von Göte' tersöhnen und Dynastienstiftern s. in Lübet, Asien III. S. 192 u. a. O.

Auf diefe, wie man sieht etymologisirende, Legende, Die aber einen historischen hintergrund ber anfänglich wirklichen Ruftande bes Landes enthalten mag, folgt die zweite, uber ) Die erfte Ginfuhrung bes Bubbhismus, welche mit ber fruber ichon mitgetheilten im Befentlichen übereinftimmt, boch mit einigen Abanderungen. Ausbrucklich wird gefagt, bag gue por diefe Religion im Lande noch unbefannt mar, baf ferner jener Rahan (ober Araban, d. b. im Sansfrit ein Chr. wurdiger), wobei ber Raufmann unerwähnt bleibt, aus Rafde mir tam, mo, wie wir aus frubern Untersuchungen und ben Berichten bes Rabja Taringini miffen, fcon feit bem Jahr 392 por Chr. Geburt der Buddhacultus bluhte (f. Afien II. S. 1101-1102). Diefes merkwurdige Datum giebt uns aus biefem antis fen Culturlande Mard , hindoftans ben Aufschluß, wie Sansfrite Literatur und Cultur ihren Gingang burch bas hobe Mittelafien nach Rhotan fand, wie wir fruber gefeben, bag von der Rabul terraffe aus, von Utfcbang ober Ubnana aus, bicfelbe Gin. manderung in die Lubetischen Landschaften geschahe (f. ob. S. 273. 285, 297). Der Raban fcblug feine Bohnung im Balbe auf, und auf die Anfrage bes Ronigs, wer er fen, antwortete er, baß er Schuler bes Sathagata (gleichbedeutend mit Julai oder Budbha, namlich der Bunberbare) fen. 3m übrigen endet Die Erzählung, Die wie die erfte dieselbe nur vollständigere Priefterles gende ju fenn fcheint, wie jene, bamit, bag ber Ronig glaubig wird und einen Rialan ober Rloftertempel erbaut.

Bu Chotan, fagen die Thang-Unnalen, batten in ber frus

<sup>•••)</sup> Hist. de Khotan p. 41.

hern Periode ber San 5 Provinzen 000) gehort, welche außer Rhotan bie Damen 1) Junglu, 2) Ranmi, 3) Riule, 4) Phifchan fuhrten. Gie werben in ben San, Annalen, bei Dat. Snacinth, gefondert vor und nach Rhotan aufgeführt. obne baf aufer ibrer Einwohnergabl und Lage etwas Genaueres über ihre Ratur angegeben mare. Junglu liegt gegen Rlein-Tubet, bas jegige labath, bin; Phifchan gegen Beften nach bem heutigen Balti bin, benn es führte ber Beg nach Rophene und Randahar hindurch; Riule hielt 26. Remufat für identisch mit Gule ober Kaschahar im M.B., mas aber irrig ift, ba in ben San : Annalen, nach Dr. Schott's lleberfegung, Riule und Sule (Rafchghar) zwei verschiedene Artifel und Lande Schaften bilben. Ranmi (auch Riumi, Riufdenmi) 10) bar gegen flegt 300 Li, etwa 20 geogr. Meilen, im Often von Chae tan, im Often bes Rluffes Riantali, ein Meines Gebiet mit bem Sauptort Thateli, ober bie alte Stadt ber Mingmi genannt, nur von 40 Stunden Umfang, in welchem, nach bem 54ften Buche bes Dian i tian, worin es befchrieben wirb, bafelbft ebenfalls, wie in Rhotan, Die Sansfritfprache in Gebrauch gemefen fenn foll. Alfo eine zweite Cultur , Colonie diefer Art, von der und aber die genaueren Rachrichten bis ient noch fehlen. Es liegt biefes Ranmi alfo in ber Reihe nach jenen verwüsteten Landschaften ju, zwischen Rhotan, über Dima und Mijang, oftwarts von benen oben die Rebe mar (f. ob. S. 335). In ben Ban Annalen, bei Dat. Spacinth, findet es fich nicht unter biefem Ramen ermahnt, falls es nicht bas bafelbft genannte Umi ift. Bom lande Rbotan fagen bie Thangs Unnalen, ber großere Theil fep mit Sand und Steinfoldern bebedt, aber Die beschräntteren fruchtbaren Streden, alfo Die Das fen, find gut bemaffert, bebaut, bringen alle Arten Fruchte ber por. Die Luft ift mild, aber fast immer sanderfullt, Die ber Bind verweht. In dem Fluffe, der Ju heißt, wird Rachts bei Mondichein burch Untertauchen ber Ju-Stein gefifcht; es giebt weißen und blauen. In ben Buften gegen Weft giebt es eine Ratte, die im Sande lebt, nur von der Grofe des Jacis. mit goldfarbigem Bell, in heerden lebend (ob Mus, Banberratte, M. Decumanus, Dipus ober Meriones - Arten? fchon ifabellartige Springmaufe, wie fie Eversmann in fo großer Menge und von

<sup>\*\*\*)</sup> ebend. p. 38 Not. 1. 10) sbenb.

freundet senn, da er Fa hian an seiner Unternehmung nicht bind berlich mar, wie dies die Outou gewesen.

6. Rhotan, Juthian, ober Yutian, Rustana (Erdsbruft) im Sanetr., Riu fa tan na 500) im Chinesis schen. Nach ben altesten Sagen ber einheimischen Chroniten, die in ben dinesischen Annalen ber Thang. Dynastie (reg. v. 618 – 907 n. Chr. G.) aufbes wahrt sind,

Die Geschichte von Rhotan geht entschieben bis in die Mitte des II. Jahrhunderts vor Ehr. Geb. jurud; denn unter der Dynastie der Han (reg. 140 vor Ehr. — 58 n. Chr. G.) wurden die ersten chinesischen Beamten in der Regierungszeit Raisser Wutis (reg. von 140 bis 87 Jahr v. Chr. Geb.; 53 Jahre) nach Rhotan geschickt, welche seitem von dort Nachrichten mit in die chinesische Beimath brachten.

In dieser ersten Nachricht erscheint Khotan noch als ein geringer Staat, der erst mit der Zeit an Bedeutung und Eustur wächst; aber doch in jener Periode schon die Ansänge seiner bör hern Ausbildung besaß. Dieses Khotan (Juthian oder Ynsthian nach Ab. Nemusats und Klaproths Schreibart; Putian nach Pater Hyacinth und Dr. Schott) (1) lag, nach dieser ältesten Nachricht, von der Westgrenze Chinas, an der Nordbeugung des

See) Rach bem Pian i tian (einer großen chinesischen Collection, barm alle Facten chronologisch geordnet sind, und nach den Oppansten)
Liv. LV. in Ab. Remausat Hist. de la Ville de Khotan; vergl.
Klaproth Mem relat. à l'Asie II. p. 292 Not. ") Aus den Annalen der Op na fie der altern Dan, bis 20 Jahr m. Chr. Sed. Die Bolter und Reiche der Sinä; nach fischen Ortginal des Pater Oppacinth, welches deser sus dem Chinesischen sehr gefälligft mitgetheilter Uedersetung aus dem Tussischen Schung har in idersetzte und Turkistana eta. Im S. 1829 herausgab, d. d. Beschreibung der Ofchung aret und des ditlichen Aurtestan in ihrem altern und heutigen Justanden der Dan, ergiedt sich darans, ward auch theilweise in den Unnalen der Dan, ergiedt sich darans, ward auch theilweise in der von Ab. Remusat denusten Collection des Pian i tian ausgenommen, und dient daher, wie die ganze interessant Arbeit, als Critissischen Sind, oder die Bestländer, weit vollständiger darim enthelten, und können hier zum ersten male denust werden, wie dies auch schon oden des Schunschen geschehen ist.

Soangeho, von Efchangenan, beffen Lage nicht mit Genauje teit ju ermitteln ift (f. Afen I. G. 246), 9670 Li entfernt gegen Beft. Dan gabite bafetbft 3300 Familien, ober Saufer, 19,300 Scelen, 2400 Rrieger, und mehrere Oberbeamte u. f. w. biefem Lande fand man ben Stein Ju in Menge. Diefer wird nun durch alle folgenden Jahrhunderte hindurch als bas cha, racteriftifde Product von Rhotan aufgeführt, bis in die neuefte Beit. Noch wird in dieser erften Nachricht nichts von bem Religionscultus ber Bewohner von Khotan gefagt. Es ber ginnt aber in biefer Periode, nachdem bie Quetfchi und Ilfiun, burch die Siongnu, aus ihren Urfiben gegen Weften verbrangt und auch die hiongnu von den Chinesen gegen den Rorden geradgeworfen waren, jenes foftematifche Civitifations. foftem mit ber Ginrichtung von Nordmarten, Mauerführun: gen, Stadteanlagen, Colonisationen und Embassaben, welches nach und nach burch ben gangen Weften (f. Afien I. G. 201, 242 u. a. Q.) fortructe, und allmalich auch Rhotan und feine Nachbarftaaten in den dinefifden Staatenbund einzufchlingen fuchte.

3m erften Jahrhundert nach der drifflichen Zeitrechnung, als die zweiten Ban unter Raifer Mingti (reg. 58-73 nach Chr. G.), in Folge der Rriege mit den Siongnu, ihre Berrs. Schaft gegen Weften verbreiten tonnten, joigte fich auch ber Ros nig Ruangte von Rhotan ber dincfifchen Oberberrlichfeit erges ben. Es hatte damals icon 32,000 Ramilien, 83,000 Indivis buen und über 30,000 bemaffnete Danner. Bu berfelben Beit. als ber dinefiche Generaliffimus ber Beftlanber (Gipu), welcher Pantichao bieg, die Siongnu ju Paaren trieb, erhob fich auch Die Dacht ber Konige von Schen ichen und von Rhotan, welche offenbar fruber burch die Biongnu fehr bedrangt maren. Der Ronig Ruangte in Rhotan befreite fich nicht nur von biefem Drud, fonbern unterwarf fich fogar 13 andere Berrichaften, westwarts, bis nach Rafchghar (Sule), oftwarts aber bas Reich Sothiu 92), welches zwischen Rhotan und Schenfchen gelegen gu haben fcheint, von bem uns aber nichts Raheres befannt ift. Die Siongnu Schickten einen Felbheren aus, Diefes ihnen befreundete Reich zu vertheidigen. Dantichao aber fam diefen zuvor, und erreichte Rhotan, wodurch bas Reich Gos thiu durch die Rhotanpartei gerftort ward. Diefer Gieg fonitt

<sup>92)</sup> Hist. de Khotan I. c. p. 4-11.

ben Bionann feitbem feben Bufammenbang mit ber Gubfeite ber Sandwufte ab, gab ben Chinefen dagegen bie Berrichaft bes Submeges (Ranlu) nach ben Beftlandern (Sipu), wor burd Oden ichen und Rhotan frategifch die Ochluffel fur Ching ju biefem Danlu ober bem Bege nach Indien wurben.

Der Ronig Ruangte, fagen bie dinefischen Annalen bamaliger Beit, mar roh und gehorchte ben Damonen, die ihm ins Dhr raunten, daß ihr Geift über feine Abficht, fich mit ben Chinefen ju verbinden, gurne. Er wollte biefen Weiftern weiße Pferbe opfern; er mar alfo noch nicht vom budbbiftifchen Glauben. Aber feine Rurcht vor ber Chinesenmacht flegte; er nahm ben General Pantichao auf; biefer legte gur Belohnung Garnifonen in feine Stabte, und beruhigte fo biefes land, bas nun feine Eributgeschenke und Embassaben nach China entrichtete, die aber wol wah rend ber innern Berwirrungen, welche bie dinefischen Berefchaf. ten felbft ofter trafen, und wegen ber großen Entfernungen nicht fo gang regelmäßig Statt gefunden haben mogen, als die Chines fen anzugeben scheinen. Bom Jahre 202 werben unter biefen Eributgeschenten auch gegahmte Elephanten genannt, Die von Rhotan nach China an ben Sof tommen, und mabricbeinlich wol erft aus Indien in Rhotan eingeführt fenn tonnten.

Unter ber Thfin Dynastic gegen ihr Ende (419 n. Chr. G.) haben wir in obigem, nach Sa Sians Bericht, biefes Rhotan und seinen Berricherstaat icon in voller Bluthe fennen lernen. ' Bon biefer erften Deriode bes biftorifchen Befanntwerbens, burch bie alteften Unnalen und burch ga Sians Befuch baselbft, ju beffen Zeit auch ber Bubbbacultus ichon in vollem Rlore war, vergeht vom Jahre 500 an ein volles Jahrhundert in ber Gefchichte Rhotans, in welcher vielerlei abgeriffene Rade richten mit ben verschiedenen Tributiablungen und Embaffaden in den dinefischen Reichsannalen einregistrirt werben. Aber erft unter ber mehr beruhigten Berrichaft ber Thang. Dynaftie, von 618 bis in bas X. Jahrhundert (f. Afien I. S. 196), und ber von ibr fefter begrundeten 4 großen Efcin, ober Milis tairgouvernements, bis Rhotan und Rafchabar, erhab ten wir etwas vollstandigere Rachrichten 593) über Rhor tan, wie über bie Umftanbe und Sagen bei feiner erften An:

<sup>\*\*\*)</sup> Hist, de Khoten I, c. p. 33 etc.

lage und Budbhabetchrung, aus den im Lande fetbft eine beimifchen Chronifen genommen.

Ehe wir zu diesen einzig merkwürdigen Civilisationsans fängen des centralen Hoche Asiens übergehen, wollen wir aus den sich ofter wiederholenden Daten des V., VI. die Anfang des VII. Jahrhunderts 41), nur das Merkwürdigste nach den chrosnologischen Daten hervorheben.

In ben Rachrichten ber Bei Donaftie (445-513) wirb bie erfte Legende von ber Ginführung bes Bubbbacule tus 95), wol aus einer frubern Beit mitgetheilt, beren Chronolos, gie jedoch vermift wird. Sie ift der Priefterergablung des Tempels entnommen, welcher jum Andenken biefer Begebenheit im Suben ber Stadt unter bem Damen Thfanma erbaut marb. und wo man fpater die guftapfe bes Ditchiefo, b. i. bes goe, ober Bubbba, verehrte. Der hauptinhalt biefer Prieftere legende ift mertwurdig genug, ba ein Raufmann (alfo que ber Fremde, wol aus Raschmir, f. weiter unten) es ift, ber einen berühmten Rahan (ober Arhan, ein bubbhiftifcher Bettel) mond), Di lu tichen genannt, nach Rhotan bringt, welcher im Ouden ber Stadt unter einem Danbelbaum (Reigenbaum? b. i. ber beilige Bubbhabaum, f. Affen IV. 2. 6. 673) verweilte. Der ergurnte Ronig eilt ju ihm bin, wird aber fogleich von bem Diffionair freimuthig angerebet, ber fagt: Julai, b. i. Bubbha, bat mir geboten bich ju suchen, und bir ju gebieten einen Tempel zu erbauen zu Ehren bes Budbba. Benn bu es thuft, wirst bu Geligfeit genießen. Als ber Ronig verlangt ben Bubbba felbft an erblicken, giebt Di lu tichen an einer Glode, und in ben Luften zeigte fich ein Zeichen, vor bem fich ber Ronig foe gleich profternirte, anbetete und nun unter bem Manbelbaum ben erften Tempel bem Buddha erbaute.

Im Jahre 509. Rhotan bat viele Fluffe, die fich in ben Sand verlieren; seine Luft ist gemäßigt, begunstigt ben Ackerban und die Rebencultur; Obst und Gartengewächse sind denen von China ähnlich. Die Einwohner sind geschickt in der Berfertigung von Kupfergefäßen; sie tragen Petschafte aus dem Stein Ju gemacht. Jum Schreiben brauchen sie einen Holzpinsel; erhält einer einen Brief, so legt er ihn erst auf den Kopf bevor er ihn erbricht. In ihrer hauptstadt, die Straßen, Plage, Bruns

<sup>\*4)</sup> thanb. p. 15-32, \*\*) thanb. p. 23.

Rhotian durch Namensverderbung hervorging. (Dies ift blos eine falsche Conjectur bes Chinesischen Autors, der Rhetan mit Rhatai für Nord-China nimmt, da dies eher die Rhitan (f. Asien I. S. 253, vom X. die XII. Jahrh.) senn mochten, von denen die Benennung Khetan abzuleiten wäre, dagegen Rhotan, oder Kothian, mit Juthian und der antiken Sanskritbenens nung des Landes Kustana in Berbindung steht, wovon weiter unten die Rede senn wird.)

hierzu fugt Rlaproth 83) die Bemerkung, daß biefe Chie nefische Radricht von besonderem Werthe baburch sen, daß sie genau mit ber Beographie bes Mohammedaners bem Djihans numa übereinstimme, fo wie mit Dater Baller fein's Rartene bestimmungen, Gebirgen und Fluffen. Rhotan icheine nach ben altesten Chinesischen Rachrichten vielmehr eine SindusCos Ionie ju fenn, mober auch icon 26. Remusat Die frubefte Chinesische Benennung Riu fa ta na vom Sansfritischen Rus fang (b. h. Bruft ber Erbe, mammelle de'la terre) ableite. Erft feit den Mandschußeiten ift der alte Rame Juthian burch ben modernen Rhotian verbrangt. Diefer ift, wie Ab. Res mufat icon richtig bemertte, auch feineswegs vom Mongholis fchen Rhoda, d.h. Mauerstadt, abzuleiten, weil fchon vor Efchine giethane Zeiten ber Dame Rhotan im Gange mar, lange Zeit ebe bie Mongholen fubmeftmarts die Gobi überschritten hatten, und noch als eine ungenannte Borbe zwischen bem Rerion-Fluffe und dem Baikal hauseten. Die Buddhalehre blubte schon vor Christi Geburt in Rhotan, und erhielt fich bis gur Beit, ba die mobammedanisch gewordenen Turk dort alle Städte ber boben Bucharei oder des obern Stufenlandes und Stromgebietes bes Sarim eroberten. Der nachstfolgende Bericht wird uns aber über . Diefen Punct von neuem noch eines Undern belehren.

4. Jlitfi (Eelchi bei Wathen) 84), b. i. Rhotan in der Gegenwart, nach den jungften Aussagen dort eine heimischer Wettapilger auf ihrer Durchfahrt in Bomban (1835).

Nach ihnen find die gegenwärtigen Städte in diesem Lande zwar Rarathafch, Jlitsi, Kiria (b.i. Reripela) u. s. w.,

<sup>642)</sup> Mem. relat. à l'Asie T. II. p. 294—295.
44 de Asiat. Soc. of Bengal. I. c. IV. p. 657—658.

#### Off-Turteftan, Rhotan nach dinesischen Berichten. 353

mit jenen oben genannten übereinftimment, ber Dame Rhotan eriffirt aber icon langft nicht mehr fur eine Stadt, fondern nur fur die gange Proving, beren Capitale nach ihnen Rara, thafch (fonft Glitfi?) ift, welche 10 bis 12 Lagereisen von Dare fend entfernt liegt. Zwei Chinefifche Umbans (im Danbichn. Sain im Chinefischen, b. i. Großer bes Reiche, ober Oberoffie cier, mit bem Range eines General Lieutenants, f. Affen Bb. I. 6. 413) fteben biefer Proving por, beren einer in Mitfi, ber andere in Riria residirt. Ihnen find Usbetische Satims, Die einheimischen Rurften, untergeordnet. Die regulaire Befatung ber Proving beträgt 2000 Dann Truppen, Die Babl ber tributfåbigen Unterthanen beträgt 700,000 Dann (alfo etma 2 bis 24 Million Einwohner), meift vom Usbeten , Stamme. auch viele Deloth von biefem am weitesten gersprengten Stame me des Monaholengeschlechts (f. Afien I. S. 445-453, 463-468) find in bedeutender Angabl in ben verschiedenen Diffricten biefer Proving angestedelt. In Ilitfi, bas 12 Lagereifen von Dars fend entfernt liegt, find viele Bubbha Driefter und Teme pel, und diese überhaupt burch bas gange Land verbreitet. Muselmanner find awar gabireicher ale bie bubbbistischen Gokene Diener (nach Musfage ber Deffapilger), aber bie Chinefen baben Das Berbot ergeben laffen, bag teiner ihrer Unterthanen fich jum Islam betehren barf.

Wir erhalten hier also die merkwurdige, uns bisher uns bekannt gebliebene Nachricht, daß noch heute der Budbhist mus bort einheimisch ser; daß er unter dem Schuß der Chinessen, als Foes Eultus, wieder von neuem aufbluben mußte, ist begreislich; sehr wahrscheinlich aber, daß er niemals ganzlich durch die Mohammedaner ausgerottet worden war, in einem Lande, wo er einst so tiese Wurzel gefaßt hatte wie hier. Bon ben vielen Tempeln und antifen Bauten mögen wol noch viele aus den früheren Jahrhunderten, in denen Rhotan durch seinen Tempelreichthum und seine Klosterbauten wie zu Fahians Zeit berühmt war, herrühren, und ein kunstiger Reisender nach Rhotan möchte dort wol einer reichen Ernte antiquarischer Beobe achtungen entgegengeben.

Funf Lagereisen zu Pferde von Jlitsi (direct gegen Dft) entfernt erreicht man die Stadt Riria, wo eine Golds mine im Sandbette bes benachbarten Flusses. Dieser als Bes

Ritter Erbtunbe VII.

chilgol im Suben entspringend, und durch einen gleichnamigen, steinen See ziehend, ist weiter nord warts, an der Oftseite der Stadt, unter dem Namen Keria oder Keldiagol auf der Karte eingetragen, wo er sich ein paar Meilen nordwarts von ihr in der Sandwuste verliert (Carte centr.). Zweis bis dreis hundert Arbeiter sind zu Kiria mit der sehr ertragreichen Golds wasche beschäftigt, die als Monopol von der Chinesischen Regier rung betrieben wird. Die Einfunste der Provinz Khotan soblen, nach den Metsapilgern, größer seyn als die von Yartend. Sin wichtiger Karawanenversehr besteht zwischen den dortigen Städten, von denen Moschus, Seidenzeuge, Satin, Papier, Goldskaub, Trauben, Rosinen u. a. nach Yartend zu Martte gebracht, dagegen von dort Leder, Stieseln, Kupsergeschirr und andere Waare zurückgeholt wird. So weit der Bericht der Metsapilger.

5. Rhotan ober Juthian in alterer Beit, im Jahr 400 nach Chr. Geb., jur Beit von Fa hians Besuch bafelbft.

Sebr mertwarbig ift bes buddbiftifchen Dilgers Ra Bian Bericht 585), am Ende des IV. Jahrhunderts, weil bamals noch de Blutheveriobe von Rhotan mar. Diefes Juthian: (Que thian) Ronigreich, fagt er, ift gludlich und blubend. Das Bolf lebt daselbst in großem Ueberfluß. Alle Ginwohner obne And nahme ehren bas Bubbhagefet, und baraus geht ihr Glud ber vor. Unter ihnen gabit man 10,000 Religible, barunter febr viele Die Gefesbucher ftubiren. Alle nehmen ihre Speisen in gemein Schaftlichen Conventen ju fich. Die Ginwohner Des Landes ber kimmen ihre Wohnungen nach den Sternen (wol nach aftrologifchen Deutungen, nicht nach Ortebestimmungen). Thure fedes Saufes wird ein kleiner Thurm, b. i. ein Altar, etbaut (ein Stupa ober Tha, f. ob. G. 298); fie bienten meift au Opfern von Blumen und Wohlgeruchen. Gie bauen Ribfter (Sengfang) ins Gevierte, jur gaftlichen Aufnahme frember Religiosen, wo fur alle Bedurfnifie berfelben geforgt ift (Xenodo: thien). Der Ronig von Juthian nahm Fa Sian und beffen Gefahrten felbft in ein Gengtialan (ein Buddhatempel, Sanga, mit bem ein Rlofter verbunden ift) auf, welches Riumati (von

<sup>\*\*\*)</sup> Foe koue ki, ed. Ab. Remusat I. c. ch. III. p. 18 — 22; vergl. beff. Hist. de la Ville de Khotan p. 11 — 15.

Gomati, die heilige Kuh) hieß. Es ist ein Tempel ber großen Translation (b. h. wo nicht nur die Moral, sondern auch die Metaphysik der Buddhalehre studirt wird) mit 3000 Religiosen. Diese essen gemeinsthaftlich, wozu sie ein Signal verssammelt, das durch einen Schlag gegeben wird. Beim Eintritt in das Resectorium haben sie ernste, würdige Haltung. Jeder setzl sich nach Rang und Ordnung in Stillschweigen an seine Stelle. Kein Getdse mit Schüsseln oder Geschier. Diese Manner vom reinsten Lebenswandel gestatten es sich keineswegs, gegensseitig, sich bei Namen zu nennen, während sie essen; nur durch Fingerzeichen bedeuten sie sich einander.

Ra Sian verweilte bier langere Beit, um ber großen Proceffion ber Bilber beijumohnen, beren Befchreibung er giebt; bas hauptbild, welches babei umhergetragen warb, war eins vom Bubbha Schafpamuni. Jebes Genatiglan feiert fein eige nes großes Proceffionsfeft, und folder Rloftertempel giebt es in gang Rhotan 14 große und ungablbare fleinere. Bon bem Refte, bem Ra Sian felbft beimobnte, erhalten wir folgende Befcreibung 86). Am erften Tage des vierten Monats wird die gange Stadt gefehrt und alle Strafen werden befprengt, alle Bege und Plate geschmudt. Bor bem Stadtthore breitet man große Lepe piche aus und fchlagt Belte auf. Die Borbereitung ift festlich. Der Ronig, die Ronigin, die Frauen ber Angesebenen erhalten bort ibre Plage. Die Monche bes Riumati Rlofters find bie gelehrteften in ihren Gefetbuchern; ber Ronig ehrt fie am meis fien ; fie halten die Proceffion der Bilber querft. Drei ober vier Li von der Stadt werden diese auf einen Bagen mit 4 Ras bern gestellt; er ift 18 Fuß boch, wie ein fahrbarer Pavillon, mit ben "Sichen Roftbarfeiten" gefchmudt (f. ob. G. 300), mit Beltbach, Borhangen und feidenen Decken. Das Bilb (bes Bubbha) wird in die Mitte gestellt, zwei Phufa (b.i. Schus ler, Berbreiter ber Doctrin, f. ob. G. 285) ihm gur Geite, ums ber, und im Gefolge find bie Gotterbilber, inegefammt in Gold ober Gilber mit toftbaren Ebelfteinen gegiert. 3ft biefes Bilb noch hundert Schritt von dem Stadtthore, fo nimmt ber Ronig feine Liara ab, wirft andere Rleiber um, nahert fich bemfelben barfuß, und balt in der Sand Blumen und Parfums. Er fommt fo mit Gefolge aus der Stadt, wirft fich anbetend bavor nieber

<sup>\*\*)</sup> Foe Kone Ki p. 17.

und zündet die Bohlgerüche an. So wie das Bild in die Stade eintritt, schütten die Frauen und Mädchen, die über dem Thore ihre Sipe haben (über den Bau solcher Thore s. Asien I. S. 217), von allen Seiten eine Menge von Blumen auf den Processionstwagen, so daß er ganz mit Blumen bedeckt in die Stadt eine sährt, Ist diese Eeremonie vorüber, so kehrt der König mit seinem hose und eben so alles Bolt in seine Behansung zurück.

Moch teine Stunde im Beften (7 bis 8 gi) ber Stadt ift rins jener großen Rialan, welches "ber Dene Roniastem. pel" heißt. Drei Ronige hatten 80 Jahre baran gebaut; er ift wol 150 Rug boch, und fehr viele Sculpturen und Golbplatten find baran ju feben. Alles Roftbarfte ift an bem Ban biefes Su ta po (alfo ein Stupa, f. ob. G. 114) verwendet. Dann hat man bem Buddha (Foe) eine Capelle prachtvoll erbaut, ber ren Balten, Pfeiler, Flugelthuren, Gitterfenfter, fury alles mit Goldblech belegt ift; auch find gesonderte Cellen fur die Religios Sen erbant, die aber alle Beschreibung fcon find. Die Dringen ber feche Ronigreiche, die im Often des Gebirges (ber Rette Des Ihsungling) wohnen, schicken borthin ihre toftbarften Opferr agben, und bringen reiche Almofen, davon nur ein fleiner Theil verwendet wird (alfo wurde ein Tempelichat angehauft). Bu je nen 6 Ronigreichen mogen wol die von Ra Sian icon burchmanberten bftlichern, bubbbiftifchen herrschaften geboren, wie Schenschen, Dubou (ligur), Raotichang (Burfan) n. a. die wir nicht fennen.

So weit ber Bericht über Rhotan, aus dem man den ze lotischen Eiser abnehmen kann, mit welchem der Buddhacultus in jenen frühern Jahrhunderten im centralen Hoch, Asien schon betrieben und weiter gegen Osten verbreitet ward. Aus Fahians solgender Erzählung ergiebt sich, daß Rhotan damals keineswegs durch die Retten des Thsoungling (Zwiebelgebirge, blaues Gebirge), im Sudwest, wozu dort auch die Berzweigungen des hindu Khu und Raschmir Himalaya (s. ob. S. 320) zu rechnen sind, weglos, also ganzlich von Hindostan abgeschnitten war, und iselirt da stand. Reineswegs, damals waren schon Wege durch diese Gebirgsspstem dis Rabulistan (s. ob. S. 289), zumal in die Gegend des heutigen Jellallabad gebahnt, ein Weg den Fahian durch das Schneegebirge und die buddhsissischen Bergstaaten Tseuz do, Rietscha und Tholy (s. ob. S. 285) zurücklegte. Tseuho, bisher unbekannt, soll nach der neuesten chinesischen Reichsgeograf

phie Sect. 419 487), an 5° im B. von Rhotan und N.W. von Yarfend liegen, am Karasu, das wäre auf der Straße zum KarasuleSee über die Pamir. Hoch ebene (s. ob. S. 327), dere selbe Weg, den wir, nach Obigem, nach den spätern Reisenden, Hinan Thsang und Marco Polo, ebenfalls noch gebahnt sinden. Aus dem Folgenden wird sich ergeben, daß damals, ebenfalls, längst schon der Berkehr zwischen Khotan und Kaschmir Bestand hatte, von wo wahrscheinlich die erste Buddhas Mission in Rhotan eingewandert war.

Gegen ben Rorden von Rhotan maren aber, nach Ra Sians 86) Erfahrung, bie Wege ju bem Lande ber Higuren (im Weft vom heutigen Turfan), damals, viel weniger gebahnt. Diefe Qui, ober Qubou, hatten zwar auch fcon Bubbhacultus angenommen, und es maren viele Religiose auch bei ihnen, aber das Bolt war noch zu roh und wenig im Cultus wie in der Juftig bewandert, auch ungaftlich. Die Gefährten ga Sians tehrten baber aus bemfelben wieder oftwarts gurud, nach Raotichang (b. i. Burfan, f. Afien I. S. 345). Bon ba aus, beißt es nun, ging die Raramane der Buddbiften Dilger, unter Fa Sians Anfahrung, gegen Gudweft 20); burch ein Land ber Bufte ohne Bewohner, wo das Durchseben der Rluffe (es ift der Mittellauf Des Sarim, mit feinen Armen) große Doth machte. Unter ben größten Beschwerden burch biefe Lands Arcee, die auch auf unfern beutigen Rarten noch ganglich mufte liegen bleibt (f. Carte de l'Asie centr.), erreichte man endlich nach einem Monat und 5 Lagemarichen Beit gludlich bas Ronigreich Juthian (Rhotan). Es ift dies die einzige Rachricht, die uns über eine Durchsetzung Diefer Gegend in Mordoften von Rhotan befannt geworden. Mertwurdig icheint uns ber Rame bes Landesfürften, bei welchem Ra Sian, mahrscheinlich in Schen fchen, im Lager zwei Monat verweilte, ebe er von ba bies fen gefährlichen Weg burch bie Bufte ju machen magte, um nach Rhotan gu tommen; berfelbe bieg Rungfun (tein Turfname, fondern das Germanische Ronig); er mußte dem Beherrscher von Sho tan, ber auch fein Berricher vom turteftanischen Stamme ( mahricheinlich von Getisch germanischen) mar, wol bee

<sup>\*\*\*)</sup> Tai theing y thoung tchi Sect. 419. f. Klaproth Nota p. 25 in Foe Koue Ki. \*\*) Foe Koue Ki ch. II. p. 7 Not. 10 and 12 p. 15. \*\*) Foe Koue Ki l. c. p. 8.

freundet senn, da er Fa hian an seiner Unternehmung nicht hinberlich mar, wie dies die Ouhou gewesen.

6. Rhotan, Juthian, ober Nutian, Ruftana (Erdsbruft) im Sanstr., Riu fa tan na 500) im Chinesis schen. Nach ben alteften Sagen ber einheimischen Chroniten, die in den dinesischen Annalen der Thang. Dynastie (reg. v. 618 – 907 n. Chr. G.) aufbes wahrt sind.

Die Geschichte von Rhotan geht entschieben bis in die Mitte des II. Jahrhunderts vor Chr. Geb. zuruck; denn unter der Dynastie der Han (reg. 140 vor Chr. — 58 n. Chr. G.) wurden die ersten chinesischen Beamten in der Regierungszeit Raifer Wutis (reg. von 140 bis 87 Jahr v. Chr. Geb.; 53 Jahre) nach Rhotan geschickt, welche seitbem von dort Nachrichten mit in die chinesische Geimath brachten.

In dieser ersten Nachricht erscheint Khotan noch als ein geringer Staat, ber erst mit der Zeit an Bedeutung und Eustur wächst; aber doch in jener Periode schon die Anfänge seiner höbern Ausbildung besaß. Dieses Khotan (Juthian oder Yuthian nach Ab. Remusats und Klaproths Schreibart; Yutian nach Pater Hyacinth und Dr. Schott) 91) lag, nach dieser altesten Nachricht, von der Westgrenze Chinas, an der Nordbeugung des

soo) Rach bem Pian i tiam (einer großen chinefischen Collection, barin alle Facten chronologisch geordnet sind, und nach ben Opnaktin) Liv. LV. in Ab. Remusat Hist. de la Ville de Khotan; vergl. Klaproth Mem relat. à l'Asie II. p. 292 Not. "1) Aus ben Annalen ber Opnaftie ber áltern han, bis O Jahr B. Chr. Geb. Die Bolker und Reiche ber Sinä; nach Dr. Schotts mir gefälligk mitgetheilter Uebersehung aus dem rufssichen Original des Pater Opacinth, welches dieser aus dem Chinessischen sehn gharia i wosatotsch naw o Turkistana etc. im J. 1829 herausgab, d. h. Beschreibung der Dich ung arei und des ditlichen Turkstan in ihrem altern und heutig es zu flande. St. Petersburg 2. Th. 1. Abth. Dieser Artikel in den Annalen der Dan, ergiebt sich darans, ward auch theitweise im der von Ab. Remnsat benutten Collection des Pian i tian ausgenommen, und dient daher, wie die ganze interessant Arbeit, als Critif für jene früheren Mittheilungen; dagegen sind sehr viele andere Artikel über Sipä, oder die Bestländer, weit vollständiger darin enthalten, und können hier zum ersten male benutt werden, wie dies auch schon oben bei Schu schungeschehen ist.

Boangeho, von Efchangenan, beffen lage nicht mit Genauje feit zu ermitteln ift (f. Affen I. S. 246), 6670 Li entfernt gegen Beft. Man gabite bafelbit 3300 Familien, ober Saufer, 19,300 Scelen, 2400 Rrieger, und mehrere Oberbeamte u. f. m. Diefem Lande fand man den Stein Ju in Menge. Diefer wird nun durch alle folgenden Jahrhunderte hindurch als bas cha, racteriftifche Product von Rhotan aufgeführt, bis in bie neueste Beit. Roch wird in biefer erften Rachricht nichts von bem Religionscultus der Bewohner von Rhotan gefagt. Es beginnt aber in biefer Periode, nachdem bie Duetfchi und Ufiun, durch die Siongnu, aus ihren Urfigen gegen Weften verbrangt und auch die hiongnu von den Chinesen gegen den Morben aurudgeworfen waren, jenes fuftematifche Civilifations. fpftem mit ber Ginrichtung von Nordmarten, Mauerfahruns gen, Stadteanlagen, Colonisationen und Embassaben, welches nach und nach burch den gangen Beften (f. Afien I. G. 201, 242 u. a. Q.) fortructe, und allmalich auch Rhotan und feine Nachbarftaaten in ben dinefifden Staatenbund einzufchlingen fuchte.

3m erften Jahrhundert nach ber driftlichen Zeitrechnung, als bie zweiten San unter Raifer Mingti (reg. 58-73 nach Chr. G.), in Folge ber Rriege mit ben Siongnu, ihre Berrs. fchaft gegen Weften verbreiten tonnten, zeigte fich auch ber Ros nig Ruangte von Rhotan ber dinefischen Oberherrlichfeit erges ben. Es batte damals icon 32,000 Ramilien, 83,000 Indivis buen und über 30,000 bewaffnete Danner. Bu berfelben Beit, als der dinefifche Generalifimus der Beftlander (Gipu), welcher Pantichao bieg, die Siongnu ju Paaren trieb, erhob fich auch die Dacht ber Konige von Schen ichen und von Rhotan, welche offenbar fruber durch die Biongnu fehr bedrangt maren. Der Ronig Rugnate in Rhotan befreite fich nicht nur von biefem Druct, fondern unterwarf fich fogar 13 andere Berrichaften, westwarts, bis nach Rafchahar (Sule), oftwarts aber bas Reich Sothiu 92), welches zwischen Rhotan und Schens fchen gelegen ju haben scheint, von bem uns aber nichts Maheres befannt ift. Die Siongnu fchickten einen Felbheren aus, biefes ihnen befreundete Reich ju vertheibigen. Pantichao aber fam diefen juvor, und erreichte Rhotan, wodurch bas Reich Gos thiu durch die Rhotanpartei gerftort ward. Diefer Gieg fcnitt

<sup>93)</sup> Hist. de Khotan I. c. p. 4-11.

den Hiongnu seitdem seden Zusammenhang mit der Subseite der Sandwuste ab, gab den Chinesen dagegen die Herrschaft des Sudweges (Nantu) nach den Westländern (Sipu), woodurch Schenschen und Khotan strategisch die Schlässelfel für China zu diesem Nantu oder dem Wege nach Indien wurden.

Der Ronig Ruangte, fagen bie dinefischen Unnalen bamaliger Beit, mar roh und gehorchte den Damonen, die ibm ins Dor raunten, daß ihr Geift über feine Abficht, fich mit ben Chinefen ju verbinden, gurne. Er wollte diefen Geiftern weiße Dferbe opfern; er war alfo noch nicht vom budbhistischen Glauben. Aber feine Aurcht por ber Chinefenmacht flegte; er nahm ben General Pantichao auf; biefer legte jur Belohnung Garnisonen in feine Stabte, und berubigte fo biefes land, bas nun feine Tributge schente und Embaffaben nach China entrichtete, die aber wol mahrend ber innern Berwirrungen, welche bie dinefischen Bereichafe ten felbit ofter trafen, und wegen ber großen Entfernungen nicht fo gang regelmäßig Statt gefunden haben mogen, als die Chines fen anzugeben icheinen. Bom Jahre 202 werden unter biefen Tributgefchenten auch gegahmte Elephanten genannt, Die von Rhotan nach China an ben Sof tommen, und mahricheinlich wol erft aus Indien in Rhotan eingeführt fenn tonnten.

Unter ber Thfin Donaftie gegen ibr Ende (419 n. Chr. G.) haben wir in obigem, nach ga hians Bericht, biefes Rhotan und feinen Berricherftaat icon in voller Bluthe tennen lernen. ' Bon biefer erften Deriode bes biftorifchen Befanntwerbens, burch Die alteften Annalen und burch ga Sians Befuch bascibft, ju beffen Zeit auch ber Bubbhacultus icon in vollem Riore war, vergeht vom Jahre 500 an ein volles Jahrhundert in ber Gefchichte Rhotans, in welcher vielerlei abgeriffene Rade richten mit den verschiedenen Tributgablungen und Embassaden in ben dinefischen Reichsannalen einregistrirt werben. Aber erft unter ber mehr beruhigten Berrichaft ber Thang, Donaftie. von 618 bis in bas X. Jahrhundert (f. Affen I. S. 196), und ber von ihr fester begrundeten 4 großen Efchin, ober Dilis tairgouvernements, bis Rhotan und Rafchghar, erhale ten wir etwas vollftanbigere Rachrichten 593) über Rhoe tan, wie uber die Umftande und Sagen bei feiner erften Ans

<sup>508)</sup> Hist. de Khoten I, e. p. 33 etc.

lage und Buddhabetchrung, aus ben im Lande fetoft einbeimifchen Chroniten genommen.

Ehe wir zu diesen einzig merkwürdigen Civilisationsans fängen des centralen hoch Asiens übergehen, wollen wir aus den sich dieter wiederholenden Daten des V., VI. die Anfang des VII. Jahrhunderts 94), nur das Merkwürdigste nach den chrosnologischen Daten hervorheben.

In ben Machrichten ber Bei Donaftie (445-513) wirb Die erfte Legende von ber Ginführung bes Bubbbacule tus 95), wol aus einer frubern Beit mitgetheilt, beren Chronolog, gie jeboch vermift wird. Sie ift ber Priefterergablung bes Tempels entnommen, welcher jum Andenten Diefer Begebenheit im Suben ber Stadt unter bem Damen Ebfanma erbaut marb. und wo man fpater die Ruftapfe bes Ditchiefo, b. i. bes Roe, ober Bubbba, verehrte. Der Sauptinhalt biefer Drieftere legende ift mertwurdig genug, ba ein Raufmann (alfo aus ber Fremde, wol aus Raschmir, f. weiter unten) es ift, ber einen beruhmten Rahan (ober Arhan, ein buddhiftischer Bettel-) mond), Di lu tichen genannt, nach Rhotan bringt, melder im Suben ber Stadt unter einem Dandelbaum (Reigene baum? b. i. der beilige Bubbhabaum, f. Affen IV. 2. S. 673) verweilte. Der ergurnte Ronig eilt ju ibm bin, wird aber sogleich von bem Diffionair freimuthig angerebet, ber fagt: Julai, b. i. Bubbba, bat mir geboten bich ju fuchen, und bir ju gebieten einen Tempel ju erbauen ju Ehren des Bubbha. Benn bu es thuft, wirft bu Geligfeit genießen. Als ber Ronig verlangt ben Bubbha felbft zu erblicken, zieht Di lu tichen an einer Glode, und in ben Luften zeigte fich ein Beichen, vor bem fich ber Ronia fogleich profternirte, anbetete und nun unter bem Manbelbaum ben erften Tempel bem Bubbha erbaute.

Im Jahre 509. Khotan hat viele Fluffe, die fich in ben Sand verlieren; seine Luft ift gemäßigt, begunftigt den Ackerban und die Rebencultur; Obst und Gartengewächse sind denen von China ähnlich. Die Einwohner sind geschickt in der Berfertigung von Rupfergefäßen; sie tragen Petschafte aus dem Stein Ju gemacht. Jum Schreiben brauchen sie einen Holzpinsel; erhält einer einen Brief, so legt er ihn erst auf den Kopf bevor er ihn erbricht. In ihrer hauptstadt, die Straßen, Plage, Bruns

<sup>\*4)</sup> ebenb. p. 15-32. \*\*) ebenb. p. 23.

men bat, ift ber Ronigspalaft mit rothen Bilbern gefchmudt. Der Konig trägt eine golbene Liara, an welcher, nach binten, swei feibene Rlugel berabhangen 606), 2 guß lang und jeber 5 Boll breit, als Beichen toniglicher Majeftat, gang fo, wie wir den Ropfichmuck, eine Latarenmuge, auf den Dofabphofes Mungen 97) abacbildet finden (f. ob. S. 107), fo daß man bier, in Rhotan, wol eine getisch germanische Donastie wie am Indus vermuthen durfte, worauf auch ber erfte Ronigsname bes Landes, Ruangte, und einer ber folgenden Riunte 98), die in chinefi fcer Umftellung an Runig erinnern, fuhrt, wie Rungfun, f. ob. S. 357, dem auch ber Ufun Ruenmi verwandt, f. Affen L Entschieben waren die Furften von Rhotan weber **Ø. 43**2. Siongnuischer (f. Afien I. S. 431), noch überhaupt turtifcher Abfammung, weil unter ber fpatern Thang Donaftie an einer Stelle 19) gefagt wird, daß der Ronig Bomi von Rhotan (im VII. Jahrhundert) zwar eine Zeit lang ben Turtherrichern jener Landschaften unterwurfig geworben mar, sich aber bald burch Unfchluß an die Thang Raiser wieder von diefem Joche burch eine Embaffade befreite. Die Rhotan Dynaftie foll nach ber Berfiche rung der Thang:Annalen, bis ju ihrer Beit, von jeher in ununs terbrochener 600) Reibe ihren Ibron behauptet baben. mertwurdige Stelle, Die wir fruber binfichtlich ber bamaligen Scheidung des Menschenschlages nach Racen, in Often und Beften, von Turfan aus, jur Untericheidung des weftlichen tautafifchgebilbeten Bolferschlages (f. Afien I. G. 350 - 351, vergl. 193, 433 2c.) der Turt und Ufun, mit Ausnahme ber Bewohner von Rhotan anführten, ift in beren Beziehung wol nicht zu ftreng au nehmen, ba ber chinefische Mutor nur fagt, bag fie nicht gu verschiedenartig feven, um nicht noch ber dinesischen Bilbung verglichen zu werden. Die Duetfchi (Getae) batten fich aber vielfach mit ben Ufun von Anfang an vermifcht, und bei ben Bewohnern von Rhotan mar auch ber Ginflug dinefischer Civilisation icon forts geschrittener, um fie bem chinefischen Aussehen vergleichbarer zu mas den. Die paar Borte aber, welche "biefe Musnahme" im dinefischen Original bezeichnen (bag namlich, unter ben Beftvolltern, nur die Bewohner von Juthian nicht gang jene langen Pferder

Sec. of Bengal ed. Prinsey 1834. 8. Vol. III. f. Plat. XXVI. Nr. 4. Coins of Kadphises. \*\*) Hist. de Khotan p. 15.

gesichter mit tiesliegenden Augen und der vorstehenden Sabichtsnase mit der Bildung der Turk und Usun theilten, und dem platten Gesicht der Chinesen vergleichbarer seven), bleiben nach Ab. Remusats Bemerkung 1) noch etwas problematisch.

Bon ben Frauen des Landes wird gesagt, daß sie keineswegs nach der orientalischen, auch bei den Chinesen gebräuchlichen Sitte, aus dem geselligen Umgange verwiesen blieben, sondern an den Mannergesellschaften Theil nahmen, selbst in Gegenwart der Fremden, was den chinesischen Embassadeurs naturlich sehr auffallen mußte. Sie trugen Haarslechten, Unterhosen, Pelitleider, turze, mit einem Gurtel gebunden; sie ritten auf Pferden und Ramcesen wie die Manner. Das Bolt ist dort, sagen die Thang-Annalen, voll Holstichkeit; beim Begegnen begrüßt man sich indem man ein Knie zur Erde beugt. Dem Cultus des Buddha sind sie ungemein ergeben. Unter den Tributgeschenken, welche sie in den Jahren 509, 513, 518, 541 einschieften, waren ausgezsuchte Pferde, Glasgesäse und ein Steinbild des Buddha aus dem kostbaren Ju, das sedoch in einem frem den Lande (ob Indien? Kaschmir? oder Kophene?) seulvirt war.

Es werben ferner im Lande Rhotan 5 große Stabte 2) und einige gebenbe fleinerer Stabte angeführt; unter ben Probucten auch Maulbeerbaume, die fruber ungenannt mas ren und ficher erft eingeführte find; auch Sanf, gute Pferbe, Rameele und Maulthiere. Der Ronig, ber von einer mit Bogen, Pfeil und Langen bewaffneten Leibmache von hundert Schwerts tragern umgeben erscheint, und begleitet wird von raufchender Musit, von Trommeln, Bornern, Goldbecken, fen noch weit bevos ter in feiner Buddhaverehrung als feine Unterthanen. Unter ben Sempelbauten in der Dabe der Capitale wird auch auf einem Steine der Abdrud ber nadten Fußtapfe Bubbhas (Dis tichifo's) gezeigt. Bei biefer Erzählung ift es mertwurbig, baß in dem fpatern Bericht ber nordlichen Ticheou Dynastie von diesem Umftande bemerkt wird, man febe auf einem Steine ben Ort mo Ditichi fo fich bie Beine freugmeis untergeschlagen feste, und mo die Fuftapfe noch vorhanden fen. Diefes Bort "fou"3) b. h. "fich mit freugweifen Beinen fegen," ber befannten fpatern Art in ber Abbildung der Buddbabilder,

2) ebend, p. 29 Not.

<sup>1)</sup> Hist. de Khotan p. 29 Not. 1. 3) ebenb. p. 19.

ift aber in ben altern Annalen ber Bei burch "fian" bezeich met, welches nach ber Note bes chinesischen herausgebers "bar: fuß" beißt, woraus es uns wol sehr wahrscheinlich wird, daß die erst späterhin nothwendig gewordene kreuzweis untergeschlazgene, mit den Sohlen aufwärts gerichtete Stellung der Budbabilder, wie sie sich in den spätern Bildungen wiederholt, nicht die urfprüngliche war, sondern eine erst durch spätere aus Bußübungen entstandene Manier des Sigens, die dann als Kirchenstol in Gang kam, während die ältere Art, ganz gewöhnlich, barsuß mit herabhängenden Beinen zu sigen, auch in den älte sten Erottensculpturen, z. B. in Kennery auf Salsette sich bei Buddhabildern zeigt.

Bei ben Berfolgungen mancher Furften bes Sochlandes burch Die Chinefen fluchten biefe nicht felten gegen ben Beften und nehmen ein Afpl 4) in Rhotan, bas beshalb auch zuweilen burch fie verbeert wird. Bir tommen nun ju ben Berichten aus ben Beiten ber Thang Donaftie (618-907 n. Chr. Geb.), welche augleich über die altere Beit von Rhotan aus den bort einbei mifden Landes, Chronifen Dachrichten mittheilen, bie, wie fich baraus ju ergeben fcheint, in Sansfritfchrift verfaßt waren, fo bag Rhotan fich baraus, wie aus feiner burch ben Buddha : Cultus überhaupt empfangenen Cultur; als eine Eule tur, Colonie von Mordbindoftan bemabrt. Rhotan (?u. thian) beift Riu fa tan na 5) (im Chincfifchen, nach bem Sanstrit Rusftana, fo viel als Erbbruft, mammelle de la terre, nach Ab. Remufat und Chegy). Auch wird es huanna, Antun bei ben Sionanu, Butan bei aubern Barbaren, Rhius tan bei ben Bindus, nach ben Roten Chinefifcher Commentatos gen genannt. Bom fpatern mongholifchen "Rhoba," b. b. Refte, tonnte diefer Dame, wie oben bemertt, nicht hergeleitet merben, wol aber allenfalls auch birect vom Sansfritischen Rotta ober Rote (Reftung, wie in ben befannten Rote Rangra. Dellam tote in Indien u. a.). Bier die feltfame einbeimifche Dothe 6) ber Entftehung und erften Bevolferung bes Landes. bem auch diefe etymologische Benennung ihren Urfprung perbantt. Bor alten Beiten mar Rhotan eine Bufte und une bemobnt, in welcher ber Bott Ditichamen fich niederlief.

<sup>\*\*</sup> Hist. de Khotan I. c. p. 18, 22 u. a. \*) ebenb. p. 32, 36. \*) ebenb. p. 37 - 41.

von welchem die Ronige von Rhotan ihr Geschlecht berleiten (wir vermuthen einen Beros, ba ber Ronigstitel ) von diefem bergenommen icheint, Ditichipilian, wie auch ber neue Lanbesgott nach ber Befehrung bie Borfepfplben bes antifen, name lich Ditfdi:Roe, b. i. ber "Ditfdi:Budbha" ober Gott Buddha, erhalten batte). 3m Guben (bem Ronigreich Sane tich ha di lo?) geschahe es, bag einem Ronige 28 upeou (b. b. der Trauerlofe) fein Pring von einem Furften geblendet marb; Diefen Furften lich er bafur jur Strafe mit feiner gangen Famis lie nordwarts der Schneegebirge, in die Bufte, in die Berbannung fubren. In der Grenze bee Abendlandes, in ben Thalern angesiebelt, mabiten fich bie Exilirten ein Oberhaupt. Bu gleicher Zeit geschahe es, bag auch ein Raiseresohn aus bem Morgenlande eben bahin verbannt mard, aber oftwarts von jenen fich niederließ und herrscher mard. Beide Unfiedelungen blieben am Ber gegenseitiger Beruhrung, bis fie fich auf ber Jago trafen, wo es jum Streit tam, ber an einem bestimmten Lage jum Gefecht führte, in welchem der Rurft bes Abendlandes verlor, in die Rlucht gejagt, gefangen und erlegt warb. Der Furft bes Morgenlandes sammelte die Fluchtlinge ju feinen Schaaren, führte fie in bie Mitte bes landes, eine Stadt zu grunden, mit ber es bei ber Rathlosigfeit jedoch miflich aussah. Die Maurer bes landes weit umber wurden jufammengerufen, als Giner mit dein großen maße fergefüllten Flaschenfurbis auf dem Ruden herbeitam und rief, er fen ber Maurermeifter; er fchuttete bas Baffer aus, in großem Rreife, und der machtige Unbefannte fam der Berfammlung bald aus dem Geficht. Aber man bediente fich der hinterbleibenden Bafferfpur, um Mauern aufzuführen, eben da, wo nachher bes Ronigs Palaft erbaut ftand. Der Ronig ließ noch andere Bauten und Stadte aufführen, regierte fein Bolt im Frieden und Bobl fand; im boben Alter aber berief er feine Bofleute und fprach: Meinem Biele nabe, ohne Erben, furchte ich ben Untergang meis nes Reiches; bringt bem Ditschamen eure Gebete, daß er mir eis nen Machfolger fenbe. Und fie thaten es; die Stirn bes Gottes dfinete fich, und es trat ein Rind aus ihr bervor, das man bem Ronige barbrachte, jur größten Freude bes Bolts. Da es aber nicht faugen wollte, und man besbalb um feine Fortbauer beforgt war, wollte man es mit Gebet bem Bilbe bes Gottes jurudges

<sup>7)</sup> ebenb. p. 80.

ben. Da erhob sich vor demselben alsbald die Erde in Gestalt einer Brust, an der das Gotterkind sog, und nun bald groß ward, jum vollkommnen Prinzen; klug, tapfer und in allem dem Gott gemäß, dem der Prinz sogleich einen Tempel erbaute, um dain' seinem Ahnheren zu opfern. Bon ihm stammt das Gerschlecht der Khotanikönige ohne Unterbrechung ab, daher so viele kostdare Gaben in diesem Tempel als Opfer niedergelegt sind, die keiner derselben unterlassen hat. Die Erd brust, welche dem Ahnherrn des Konigsgeschlechts die Nahrung gab, ward zum Nasmen des Ortes seiner Geburtsstätte. Aehnliche Sagen von Göte tersohnen und Dynastienstiftern s. in Lübet, Assen III. S. 192 u. a. O.

Auf diefe, wie man fieht etymologifirende, Legende, Die aber einen bistorischen hintergrund ber anfanglich wirklichen Ruftande des Landes enthalten mag, folgt die zweite, über 8) Die erfte Ginfubrung bes Budbhismus, melde mit ber fruber ichon mitgetheilten im Befentlichen übereinftimmt, boch mit einigen Abanderungen. Ausbrucklich wird gefagt, bag gue por diefe Religion im Lande noch unbefannt mar, ferner iener Rahan (oder Arahan, d. h. im Sanefrit ein Chr wurdiger), wobei der Raufmann unerwähnt bleibt, aus Rafde mir tam, mo, wie wir aus frubern Untersuchungen und ben Berichten bes Rabja Laringini wiffen, icon feit bem Jahr 392 por Chr. Geburt der Buddhacultus blubte (f. Afien H. S. 1101-1102). Diefes mertwurdige Datum giebt uns aus diefem antiten Culturlande Mord , Sindostans ben Aufschluf, wie Sanstrite Literatur und Cultur ihren Gingang burch bas hobe Mittelaffen nach Rho tan fand, wie wir fruber gefeben, bag von ber Rabul terraffe aus, von Utfchang ober Ubnana aus, diefelbe Gine manderung in Die Lubetischen gandichaften geschabe (f. ob. S. 273. 285, 297). Der Rahan Schlug seine Bohnung im Balbe auf, und auf die Anfrage des Konigs, wer er fen, antwortete er, bag er Schuler bes Sathagatia (gleichbedeutend mit Julai ober Bubbba, namlich ber Wunberbare) fen. 3m übrigen enbet bie Erzählung, die wie die erfte diefelbe nur vollftandigere Priefterles gende ju fenn fcheint, wie jene, bamit, bag ber Ronig glaubig wird und einen Rialan ober Rloftertempel erbaut.

Bu Rhotan, fagen die Thang-Annalen, batten in ber fru-

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. de Khotan p. 41.

hern Perlode ber Ban 5 Provinzen 600) gehort, welche außer Rhotan die Mamen 1) Junglu, 2) Kanmi, 3) Riule, 4) Phifchan fuhrten. Gie werben in ben San Annalen, bei Pat. Spacinth, gefondert vor und nach Rhotan aufgeführt. obne bag außer ihrer Einwohnerjahl und Lage etwas Genaueres über ihre Ratur angegeben mare. Junglu liegt gegen Rleine Tubet, bas jegige Labath, bin; Phischan gegen Beften nach bem beutigen Balti bin, benn es führte ber Weg nach Ropbene und Randahar hindurch; Riule hielt 26. Remufat für ibentifch mit Gule ober Rafchghar im D.B., mas aber irrig ift, ba in ben San : Annalen, nach Dr. Schott's lieberfebung, Riule und Sule (Rafchahar) zwei verfchiebene Artifel und gande Schaften bilben. Ranmi (auch Riumi, Riufchenmi) 10) bar gegen liegt 300 Li, etwa 20 geogr. Meilen, im Often von Rhor tan, im Often bes Fluffes Riantali, ein Meines Gebiet mit bem Sauptort Thateli, ober bie alte Stadt ber Mingmi genannt, nur von 40 Stunden Umfang, in welchem, nach bem 54ften Buche bes Dian i tian, worin es beschrieben wird, baselbft ebenfalls, wie in Rhotan, Die Sanstritfprache in Gebrauch gemefen fenn foll. Alfo eine greite Cultur , Colonie biefer Art, von ber uns aber bie genaueren Rachrichten bis jest noch feblen. Es liegt biefes Ranmi alfo in ber Reibe nach ienen verwulfteten Landschaften ju, zwischen Rhotan, über Dima und Mijang, oftwarts von benen oben die Rede mar (f. ob. S. 335). In ben Sans Annalen, bei Pat. Spacinth, findet es fic nicht unter diefem Damen ermahnt, falls es nicht bas bafelbft genannte Umi ift. Bom Lande Rhotan fagen Die Thange Unnalen, ber großere Theil fen mit Canb und Steinfolbern bebedt, aber Die beschräntteren fruchtbaren Streden, alfo Die Das fen, find gut bewaffert, bebaut, bringen alle Arten Fruchte ber por. Die Luft ift mild, aber fast immer fanderfullt, Die ber Bind verweht. In dem Fluffe, der Ju heißt, wird Rachts bei Mondichein burch Untertauchen ber Jus Ctein geficht; es giebt weißen und blauen. In ben Buften gegen Beft giebt cs eine Ratte, die im Sande lebt, nur von der Große bes Igels, mit golbfarbigem Fell, in heerben lebend (ob Mus, Banberratte, M. Decumanus, Dipus ober Meriones - Arten? fcon ifabellartige Springmaufe, wie fie Eversmann in fo großer Menge und von

<sup>\*\*\*)</sup> cbenb. p. 33 Not. 1. 10) cbenb.

ben verschiebenften Arten in ber benachbarten Bucharei beobacht tete) all).

Die Einwohner 12) von Rhotan, beißt es ferner, find in ber Bubbhalehre und ber Juftig qut unterrichtet; ibr Character ift fauft, froblich; fie betragen fich febr anftanbig, find fcmeichelnb, ceremonids, tangen und fingen gern. Die Dufit ift febr geschatt. Sie fpinnen und weben Beuge und feine Bilge, and Bollenjeuge; Die wenigsten fleiben fich blos in Bolle und Rill die allgemeinste Tracht besteht in weißen Bollen , und Geis benzeugen. Gie graviren Petschafte in Ju . Stein. Gie find finnteich, lieben die Studien, die Biffenschaften und Runfte. "Ihre Befege, ihre Literatur und ihre Schriftzuge "find benen ber hindus nachgeahmt (b. i. ber Bube "bhacultus, die Sanstritfprache, die Magarifdrift), "nur mit wenigen Abanderungen. Daburch ift ihre "Barbarei gemilbert, ihre Sitten und Sprache has "ben baburd eine Bilbung erlangt, welche von ber "jenigen ihrer Rachbarn abweicht." Das Bolt lebt in Heberfluß; viele Ramilien find reich und friedfertig. Gie verebe ren ben Buddha und find feinem Gefete fo ergeben, bag fie uber 100 Ria lan, Tempelflofter, erbaut haben, in benen an 5000 Religiosc leben, welche sich dem Studium der heiligen Schriften widmen. 3br Ronig leitet feinen Urfprung vom Ditfcamen ber, ift aber dem Budbha fehr ergeben, babei doch febr friegerifch.

In der Nahe der Residenzstadt sehlte es nicht an Tempeln und Klöstern, wie uns aus Fa hians Bericht schon befannt ist; von mehreren werden in dieser spätern Zeit der Thang die einheimischen Legenden 13) mitgetheilt, deren einige auch darum schon besondere Ausmerksamkeit verdienen, weil in ihnen stets Ansklange an Sanskritbenennungen sind. So liegt im S.B. der Capitale der Berg Kiu tschiling kia (vom Sanskr. Gau, der Ochs und Schringa, das horn), die zwei Och senh dener genannt, von den zwei steilen Felsspiken, zwischen denen in einem Felsthale das gleichnamige Kloster erbaut ist, darin ein Buddhabild, das stets helles Licht verbreitet (wahrscheinlich durch Lampen, Illumination), oder blos symbolisch zu nehmen,

e11) E. Eversmann Reise von Orenburg nach Buchara, herantgegeben von Dr. D. Lichtenstein. Berl. 1823. 4. s. S. 120. 12) Hist, de Khotan p. 33, 35 — 36.

weil Buddha einst hier eine gedrängte Uebersicht seiner Lehre gegeben haben soll, weshalb bas Rloster erbaut ward, bessen Religiose ganz dem Studium der practischen Doctrin ergeben sind,
die hier gepredigt ward. Auf demselben Bergabhange liegt noch
ein anderer großer Steinbau, in dem ein Rahan über hunderet Jahr lang den Buddha verehrend in Nirvana versant, worauf
die Felsen über dem Gebäu zusammenstürzten und seinen Eingang
verstooften.

Eine Stunde fern, im G.B. ber Stadt, liegt bas Rloffer (Rialan), Lifia phan po na, barin ein Standbild bes Buddha von Riatchu fich befindet. Diefes tommt ursprunglich aus Rhioutchi. Gin Begier bes Konigs von Rhotan, ber in bas Eril geschickt mard, hielt fich lange Zeit in Rhioutchi auf, mo er diefer Statue bauernd feine Gebete barbrachte, und fie auch noch im Gebet anrief, ale er auch icon wieder in fein Baterland gue ruchberufen mar, weshalb bas Buddhabild aus eigenem Antriebe fich in Diefes Mannes Behaufung einstellte, ber ihm ju Ehren ein Rialan erbaute. Go Die Sage. - Der dinesische Autor bes San fchan thao, oder bes Tractats über " die falten Berge," fagt 14): jenes Riatchu merbe gegenwartig Thocha genannt, was wir eben fo wenig tennen; woraus aber boch fo viel erhellt, baß es wol in ben benachbarten Schneegebirgen lag. Sierbei muß man nothwendig an bas von Rhotan gegen Beft 25 Lagereifen ferne buddhistische Ronigreich Rietchha 15) in ber Mitte bes Thjungling benten, im heutigen Rlein, Tubet gelegen, welches Sa Sian burchfchritt, um von ba, nach gleichem Darfch, bas Ronigreich Tholy (ob Daraba?) im heutigen Baltiftan, ober Raferiftan, ju erreichen, wo das Mile Phufa: Standbild, oder bas Bild bes Boddbifatma mar (f. ob. S. 285, 289). Satte ber Bezier Diefes Land zu feinem Afpl ermahlt, fo begreift man leicht, warum die von ihm eingeführte Statue ben Damen des "Buds bha von Riatchu" trug; benn febr mahrscheinlich mochten boch wol beide Ramen identisch nur einen und benfelben bes nachbarten Gebirgegau bezeichnen, wodurch noch, außer Rafdmir, auch die Strafe nach Rophene, für Rhotans Civilisation, sich eroffnet.

<sup>14)</sup> Hist, de Khetan p. 45 Not. I.

p. 26 und Not. p. 29.

Ritter Erbfunde VII.

Auch eine sißende Buddhaftatue 616), 7 Tohfi (d. i. Auß?) hoch, wird genannt, die in der Stadt Phu kia i, 300 Li (15 geogr. Meilen) im Best der Residenz, wegen ihrer schonen Gestalt, voll Majestat, bewundert ward, eine glanzende Liara trug, und von welcher die allgemeine Sage ging, daß sie erst aus Raschmir (Rachi mi lo), durch einen Konig von Khoetan, der Raschmir übersiel, dahin entsührt sev, aber nicht weiter als die an diesen Ort zu bringen war, deshalb man dort den Rialan über sie erbaute. Die specielle Legende übergehen wir, da uns dies schon, nebst unsern frühern Untersuchungen über Raschmir, hinreicht, den fortdauernd einwirkenden Einstuß dieses Staattes, im Süden der Schneegebirge, auch auf die Nordseite desset, nicht aus dem Ange zu verlieren.

Da in Kaschmir, wie wir aus Hinan Thsangs Pilgerreise I) wissen, schon seit altester Beit (im VII. Jahrh. vor Ehr. Geb.) vier große Dagoba. Thurme einst durch Asota erbaut waren, und man dergleichen, wie in Udpana auch in Kietchha 18), nach Fa Hian über Bubbha. Reliquien errichtet hatte, so wurden diese Reliquien (Cheli genannt), als große Kostbarkeiten, auch frühzeitig nach Khotan gebracht, und ihnen auch dort solche "torperverbergende Mauerthürme" erbaut, wie am Indus, die von einstigen Reisenden dort wieder auszuschen seinen Kialan, So ma jo 19), nur eine halbe Stunde im West der Ressenzig in Verbindung gebracht, und über deren Legenden weitläusetig Vericht gegeben.

Daß Khotan ebenfalls seine patriotischen, fühnen Scaevola's und Cartius aufzuweisen hatte, zeigt die Legende vom großen Strom W (bem Khotan: Fluß), der bisher, auf der Westseite der Stadt, gegen den Norden sießend, die dortigen Landereien reich lich befruchtet hatte, aber zum Staunen der Anwohner einst ptoglich zu fließen aufhörte. Die Rahans schrieben dies Ungladd dem Einstuß des großen Drachen zu, der dem Flusse vorstehe, und dem man Opser bringen musse. Indem stieg ein Weib aus den Wasser empor, und sagte dem König des Landes, ihr Germahl sep ihr zu früh entrissen, nur ein zweiter Gemahl tonne se

<sup>3.</sup> Riaproth. Bert. 1834. 8. S. 6. 10 Foe Kouc Ki p. 20 10 Hist. de Khotan p. 50 - 52. 20 ebend. p. 57 - 60.

(fle war der Drachengeift) verfohnen; bann werbe ber Strom wieber fließen. Sogleich fant fich ein ebler Martyrer, mit Das men Dieou, ein Grofmurbentrager, ber fur bas Bobl bes Bas ferlandes, auf einem weißen Pferde fich in ben Strom fturgte. Dit ber Peitsche theilt er die Fluthen und verschwindet; der Schimmel entstelgt gludlich wieder der Liefe und bringt eine Erommel von Sandelhols als ein Beugniß mit gum entgegene gefesten Ufer, bag Mieou, unter bie Gotter verfest und ber Schuggeift von Rhotan geworben fep. Die Trommel marb am Thore der Stadt gegen bie Suboftfeite aufgehangt, mo fie felbft ertonte, wenn der Feind fich nahete. Der Strom erhielt feine Bafferfulle wieder und brachte bem Lande Segen wie guvor; immer beim erften Monde überfthwemmt und befruchtet er feite dem in weite Fernen die Felber. Die Drachentrommel war gur Beit ber Thang nicht mehr an ber Stadtpforte aufgehangt; abet . noch benannte man als Zeichen berfelben, bamals ben naben See mit bem Ramen ber Trommet, aber bas Riglan, welches babel erbaut gewesen, lag in Berdbung.

Gine andere Bunderlegende, welthe, wie jene, fur bortige Landesphofit characteriftifch genannt werben muß, baber auch beibe fichet einheimischen Lunbes, ober Tempel, Chronifen ente nommen find, ift bie bon ber Rattenhalfe und bem Rate tentempel21), welche wie viele andere beweifen, daß neben bem Buddhacultus boch noch fo mancher alte heidnische Aberglaube mit in die Zeit der neuen Doctrin hinubergenommen war. 3molf bis 14 Stunden (150 bis 160 Li) fern, im Beft ber Ronigereite beng, auf der Mitte bes Beges gur großen Bufte, ergablte bie Chronit, ift ein Tumulus, bas Ratten grab genannt. In bie fer Bufte haben die Ratten die Große ber 3gel, find gold: und filberfarbig, bewundernewerth (f. ob. G. 367). Aus ihren Grus benlochern geben fie in Seerden bervot, mit einem Unfuhrer an ber Spige, bem fie in Allem folgen. Mis ehebem bie Blongiffe Bu vielen Sunderttaufenden biefe Lander überfielen, fcblugen fle einft auch an ben Grengen Rhotans an biefem Bugel ihr Lager auf. Der Konig von Kiu sa tan na (Khotan) hatte gwar mehrere Zehntausende von Kriegern versammelt; doch bangte ihm vor ber lebermacht. Er fannte gwar die Schonheit ber Ratten aber nicht ihre übernaturliche Rraft; er brachte Opfer, brannte Beib-

<sup>21)</sup> Hist, de Khotan p. 49.

rauch und flehte auch die Ratten um ihren Beiftand an. berfelben Racht verhieß ihm ein? große Ratte ben Sieg. lind wirflich, als er am folgenden Morgen die Schlacht gegen die Sionanu begann, mar biefen Reiterschaaren alles Leberzeug bes Befdires, ber Baffen, die Ruraffe, die Schilder von ben Ratten gernagt. Ohne Schut und Schirm wurden bie Biongnu gefchie gen. ihr Relbberr erlegt. Scitbem marb bier ben Ratten ein Tempel erbaut, und ihnen vom Ronig wie vom gemeinen Mann ftets Opfer gebracht. Diese Rattensage fteht nicht allein in ber Geschichte; Die gang abnliche, wo diese Thiere bem agnotischen Priefterfonige Cethos, an der pelufichen Buftengrenze gegen Sannacheribe Ueberfall, unter ahnlichen Umftanben, gang gleichen Dienft leiften, ift aus Berodot II. 141 befannt. Undere Berftos rungen burch folche Rattenbeere find auch fonft in Affen nicht unerhort; wir fuhren nur die Nachricht an, welche ichon Rlaps roth 622), bei feiner Unmefenheit in Brtust erfuhr, als dem bortigen Gouvernement officiell mitgetheilt murbe, wie ein großes heer Ratten durch bas Meer schwimmend nach Ochopt gefome men, und bascibst nicht nur Alles in ben Magaginen aufgefreffen. fondern die Magazine felbst gerstort habe, wobei man freilich auch noch an andere Beihulfe benten mag, wie bei jenen Siegen.

Bu ben interessantesten Sagen gehort die von der Einfüherung der Scidenzucht aus China in dieses Konigreich, durch eine chinesische Prinzessin, die sich nach Khotan verheirathet. Sie wird zweimal 23) in den Thang. Annalen, nach den Khotans Annalen, angesührt; aber wie schon S. de Sacy dabei bemerkte, leider ohne chronologisches Datum. Dieses Factum der Aussührrung aus China, denn durch Seidencultur bleibt Khotan späterbin, bis heute, immer ausgezeichnet, ist, wie Klaproths Nachsforschungen 24) ergeben haben, in den chinesischen Annalen nicht ausgezeichnet, die sonst in solchen historischen Daten doch von musterhafter Genauigkeit sind. Es wird hiernach wahrscheinlich, daß diese Begebenheit in die Periode, der momentanen Unterbrechung jener Annalen fällt, nämlich in die Zeit der Theilung des Chinesen:Reichs, die nach der Bernichtung der Dynastie der Tin (419 n. Chr. G.) erfolgte. Die Prinzessin war vermuthe

 <sup>\*\*\*)</sup> Mem. relat. à l'Asie 1826. T. H. p. 298.
 \*\*\*) Hist. de Khotan p. 34, 53; Silv. de Sacy im Journal des Savans 1820.
 Sept. p. 529.
 \*\*\*) Mem. relat. à l'Asie T. II. p. 296.

lich aus ber Ramilie ber norblichen Wei, welche nur bas nordliche China beherrichten, bagegen ber Siben Chinas ber Sung Dynaftic verblich. Schwertich, bemerfte Rlaproth, tonnen Griechen und Romer jur Beit Auguste und Trajane icon Die Seibe (Sericum, ofe, welches ber acht dinefifche Name. sir, für Seibe, seta ift) als ein Product aus Rhotan, burch Geren erhalten haben, bevor nicht bie Seibe und ber Mautheerbaum aus China nach Khotan (also im V. Jahrh.) verpflanzt ward. Damals, scheint es, sprach man in diesem fleis nen Konigreiche eine Sprache, Die gleichen Stammes mit bem Sansfrit mar, in welcher "Richauma" Die Seide bezeichnete C. Raufepa? f. Afien Bb. IV. 1. S. 437-438). Der Dame "Sir," in China einheimisch, wirde aus biefem Reiche nicht nach Besten als Sericum vorgebrungen fenn, wenn ber Stoff aus einem Lande, wie Rhotan, wo man eine Sindusprache rebete, juerft ben Abendlandern übertragen worben mare. -Bir baben bei frubern Untersuchungen icon gefehen, bag außer bem nordlichern Landwege burch Turfeftan, auf dem Delu, bem Morbwege burch bas land ber nuetfchi (Getae) und Aft (Parther), vermittelft ber Geren (ber Sandler mit Sericum, b. i. ber dinefifchen Geidenhandler, f. Erdt. H. Bo. erfte Mufl. 1818. 6. 626-643) burch Mittel-Afien, movon weiter unten vollftans Digere Machweisungen erfolgen, auch noch weiter im Guben, Direct aus Indien, auf andern Wegen, jene Raufenas, pher indifche Seidengewebe, in weit alterer Beriode, ichon gu Meranders Beit, nicht nur direct von Indien aus, nach Medien. Babylon, Arabien, Aegypten, Tprus u. f. w. gelangen fonnten (f. Afien IV. 1. S. 438), fondern auch felbft die chinefischen Seis Denftoffe, febr frubjeitig, auf dinefifden Junten, ficher bis in Die ceplonenfifchen, malabarifchen und perfifchen Safen eingeführt murden (f. Afien IV. 2. G. 29-30, 38, 42, 126, IV. 1. €. 592, HI. €. 798).

Die Rhotan: Sage, welche hier analoger Art ift, wie bie fraber angeführte aus dem VII. Jahrhundert, die fich auf Subet bezieht (f. Afien III. S. 232), und wetche auch burch die mons gholisch tubetischen Unnalen 25) sich fur das Sahr 639 n. Cbr.

<sup>26)</sup> Sfanang Sfetfen Gefchichte ber Mongholen n. 3. 3. Schmibt, aus bem Bobhimor. G. 34Q u. f.

Geb. (bei Schmidt, und 634 bei Rlaproth) 26) bestätigt bat, ift folgende. Im Suboften ber Refiden; Rhotan, feine Stunde fern liegt bas Klofter Louche 27), einft von einer Ronigin bes Landes erbaut. Bor Beiten fannten bie Rhotaner ben Daul: beerbaum und die Seidenzucht nicht; aber man borte von benen im Oftreiche sprechen, und bat fich beren burch die Gefandtichaft aus. Der Beberricher bes Aufgangs verweigerte bies aber, und gebot ben Bollmachtern auf das ftrengfte die Ausfuhr ju mehren. Als aber ein Pring von Riu fa tan na eine dineft fche Pringeffin gur Gemablin erhielt, fo ließ er bem Berricher des Oftreiches, burch feinen Gefandten bemertlich machen, bag ihnen daheim die Seide, die Coccons und die Maulbeerbaume jur Befleidung der Pringeffin fehlten. Diefe nahm deshalb ind gebeim Gier und Camen in ihrer Duge mit, welche ber Unterfuchung ber Bollbeamten entgingen. Go tamen biefe bis nach Rhotan, mo bie Baume und die Seiben gucht feitbem gebies ben, und die erfte Unlage burch Erbauung bes Rialan pon Louche geehrt marb. Man zeigte, jur Beit ber Thang, bort noch mehrere alte Stamme von Maulbeerbaumen, melde bie erften gemefen fenn follten, die man dort gezogen batte, fo bak bie Begebenheit etwa in das 4te ober 5te Jahrhundert fallen mochte.

# 7. Rhotan, feit dem X. Jahrhundert in dinefifder Abhängigfeit.

Obwol sich China, in jenen frühern Jahrhunderten, schon der Tributpslichtigkeit Khotans oft rühmte, so wollte dessen Abdangigkeit vom himmlischen Reiche doch nur wenig bedeuten; benn der Berkehr blieb doch immer nur sehr unterbrochen, die Tributgeschenke liesen nur in Intervallen ein, und die Abhängigkeit war gewiß noch weit geringer als die chinesischen Autoren zu verstehen geben. Auch giebt hiervon die Selbstständigkeit des Reiches von Khotan, und die Bewahrung der Eigenthümlichkeiten seines Wolkes den Beweis. Mit der Zeit aber ward Khotan, durch das Garnisonwesen chinesischer Truppentheile, und durch die stehende Beamisonwelt immer enger an die chinesische Monarschie geknüpft, und in allen Verhältnissen mit ihr nivellirt, auch

<sup>\*2°)</sup> Descr. du Tubet in Nouv. Journ. Asiat. Paris 1829. T. IV. p. 108.
\*2°) Hist. de Khotan. p. 55.

schon vor der Beit der großen Mongholen Eroberung, mit welchen Rhotan, das früher febr gesondert seine Sigenthumlichkeiten darz bot, in die allgemeinern Berhaltniffe des chinesischen Turkfian überging, von dem es fich heut ju Tage nur wenig unterscheis den mag.

Aus dieser Abhängigkeitsperiode haben mir noch einige locale Thatsachen hervorzuheben.

Die innern Unruhen, welche China ofter in Bermirrung fete ten, binderten es, wie die Unnalen der zweiten Tfin-Dynaftie 28) fagen, fich um die 4 Theile ber Barbaren Belt, außerhalb bes himmlifchen Reiches, viel zu befummern; fie erhielten baber auch von deren Beberrichern nur wenig Machrichten. Rhotan gu mal liege ohne bas ju fern, an 10,000 li von ber dineffchen Capitale (eigentlich nur 6000, b. i. 450 geogr. Deil., f. Affen I. 6. 203), nabe bem lande ber Pholomen (Brabmanen), amischen Tubet und Raschahar bem Thfungling benachbart. Dennoch schickte es in jener Zeit einmal ein Tributgeschenk an ros them Salg, gediegen Golb, bem Stein Ju, Tuchern und Li, b. i. Och fen fch wei fe (wol des feibenhaarigen Dack, die ber tannten Chowri) nach China; und bem dinefifchen Raifer mar fo viel an deffen Befreundung gelegen, daß er ihm bas Diplom als eines von ihm anerkannten Ronigs, burch eine eigene Ems baffade jugufertigen beschloß, im Jahre 940. Diefen Gefandt. Schaftsbericht bes Efchang thuang , pe, bes General Inspecteurs der kaiserlichen Armee, kennen wir ichon nach seiner Durchwanderung der Grengwufte zwischen China bis Sbaticheou (f. Afien I. S. 212 - 214). Bon ba weftmarte fest er feinen Weg fublich von der Mordftrage, auf einem Wege birect bis Rhotan fort, in welchem uns Weniges was die Localitat betrifft verftandlich ift 29), und auch mit den fruber angegebenen Daten in ben Damen nicht jufammenftimmt. Mur fo viel ift gewiß, daß er eben bier jene Buftenei durchzieht, von ber er felbft nicht viel ju fagen weiß, als baß fie in jenen Gegenden, wo ebedem bie Stongnu von ben dinefifden Beeren ge-Schlagen murben Douliu, (ehebem Duliu) beife. Es fehle ibr an Baffer; fie fen immer falt, voll Schnee, und wenn biefer fcmelje, bann fehle es ihr auch nicht an Schneemaffer. Beiter weftwarts im Lande Efdungpun (?) liege bie Stadt Satbun,

<sup>25)</sup> Hist, de Khotan I. c. p. 73. 20) comb. p. 78-79.

beren Bewohner fich vor bem Gesandten bes Raisers profternice ten. In der Beffgrenze biefes Landes fange die Bufte Rian (b. b. falziges Baffer) an: boch feble es an (fußem) Baffer; nur beim Graben in die Liefe finde man feuchten Sand, ben man, um ben Durft ju lofden, auf die Bruft lege. Rlug Sian, ben man weiter westwarts traf, war mit Gis ber leat, über bas man binmegfegen mußte. Bon ba an tam man nach bem erften Orte: Ranticheon (nicht bas Chinefifche an ber Mauer), ben die Bewohner von Khotan erbaut hatten. 3mei Lage fern von ihm nach Antiustscheon und bann nach Rhos tan. Auf Diefer gangen Strecke, bemertt ber chincfifche General, bis Rhotan bin, habe er von Beit ju Beit Borben und Lager von Enbetern getroffen (eben ba, mo vor Jahrhunderten fruber, fudmarte Rhotan in Tubet bas Reich ber Beiber, ber affatis fchen Amazonen, angegeben wurde, f. Afice III. G. 210-211); benn bie Bewohner von Rhotan fenen in beftanbigen Rriegen mit ben Tubetern begriffen; beshalb auch ber Ronig von Rhotan begierig mar mit ihnen einen Breundschaftstractat gu Schließen.

Efchangethuangene gab über biefes Ronigreich Rhostan zu jener Beit (940) folgenbe Austunft 63 ).

Der Ronig Richiang tian von Rhotan, tragt Rleibung und Duge wie bie Chincfen; Die Gebaube feines Dala: ftes find gegen ben Often gefehrt; man nennt biefen ben Rins thfe tian, bafelbft ift ein Pavillon, welcher "die Sieben Phonixe" heißt. In Rhotan macht man Bein aus Trauben; eine Art von violetter, eine andere Art von blauer Farbe; auf welche Beife blieb unbefannt, ber Geschmad ift gber febr angenehm. Ihre Speife ift Reis mit Bonig, auch Birfe in fetter Mild getocht; alfo Reis und hirfenbrei. In einer andern Stelle wird jedoch gefagt: bie Sauptnahrung ber Ginwohner von Rhos tan fen Dammelfleisch 31). In ihren Garten gieben fie Schone Blumengemachfe. Gie haben ein mobiriechenbes Rrant, Dunhoei 32), das man nach China bringt, unter die Farben mifcht, womit man bie Bimmer anftreicht, wodurch biefe febr angenehm duften; die Pflange ift weiß wie weißer In Stein. Gie tragen Rleider von Leinwand und Ceide. Gie verehren Geifter.

### Oft-Turteftan, Rhotan feit dem X. Jahrhundert. 377

gumal aber ben Bubbha. In bes Ronigs Palafte find ftets an 50 Religiofe, in violette Gewande gefleibet, die ihn umgeben. Sein Regierungsighr (im Sabre 940 n. Chr. G.) mar bas neun und zwanzigste Jahr Thungkings genannt.

Die Provinzen im Suboften feines Reiches heißen Dene ticheou, Luticheou und Meitscheou. In 1300 li (an 60 geogr. Meilen) gegen Suben liegt ber Diftrict bes Ju-Steis nes, nach welchem unter ber Dynaftie ber Ban bie Ervedition Des General Echangethianene (im 3. 122 vor Chr. Geb.) 33) gegangen fenn foll. Bu dem Ueberfegen ber Fluffe in den engen Bergraffagen dienen im Lande eiferne Rettenbruden 34). In ben dortigen Bergen ift der meifte Ju. Gin Blug, ber bort aus bem Rouen Bebirge tritt, theilt fich in brei Theile; ber bftlichfte, 30 li im Often ber Stadt, heißt Rlug bes weißen In (Jurung tafch, f. ob. G. 350), ber meftlichere, 20 li im B. ber Stadt, beift Blug bes grunen, und ber westlichfte, 27 li im B. ber Stadt, des fdmargen Ju (Rara tafch, ebend.). Denn in allen breien giebt ce gu, aber von verschiede: nen Farben. Der aus bem Jurung fasch gewonnene weiße Ju beift De-Ju 35), ber aus bem Rara fafch erhaltene fommt une ter bem Mamen Du-Ju in ben Sandel. Jeden Berbft, wenn ber Rlug trocken wird, geht ber Ronig babin, ben Ju gu bolen, und nach ihm geben die andern Landesbewohner eben babin. Dies nennt man gleich einer berbftlichen Ernte die Ju-Rifche, rei 36). Sehen bie Ginwohner des Landes ben Schein bes Mon-Des an einer gewillen Stelle bes Rluffes fich flets aleichartig fpie gein, fo tauchen fie an berfelben unter, und finden bann allemal ben Stein Bu von besonberer Schonheit 37).

Nachdem der General Efchangethuangene feine politifche Miffion vollbracht und ben Tractat mit Khotan ju Stande ges bracht hatte, fehrte er nach China gurud. Gine Folge bes guten Bernehmens war wol, im barauf folgenden Jahre 942 38), Die reich ausgestattete Embassade aus Rhotan, welche 1000 Dfunb Ju. Stein als Tribut bem Raifer von China überbrachte, ein'

Ab. Remusat Remarques sur l'Extension de l'Empire Chinois du Coté de l'Occident in Mem. sur plus, questions etc. Paris 1824. 4. p. 114—118; vergl. Foe Koue Ki; ch. VII. p. 36 unb Not. p. 37—39. 34) Hist. de Khotan p. 111. 35) Hist. de Khotan in Recharch, p. 151. \*\*) Hist. de Khotan p. 84. 34) ebenb. p. 81 - 82. 37) ebend. p. 107.

Petschaft von demselben koltbaren Steine, und Amulete, welche Kiangmatch bu heißen (d. i. die den Todesgott ber siegen; Maradjitra, d. h. Besieger des Todesgottes, ist einer der Namen Buddha's). Im Jahre 965 wurden 500 Stud Ju-Riefel als Tribut nach China zeschickt, und ein Jahr ein ungeheurer Ju-Riesel von 237 Pfund Schwere daselbst ger sischt und dem Kaiser von Ehina angeboten. Unter dem Tribut wird auch, aus der Fabrik Khotans, ein merkwürdiges Stud angesührt, ein Schreibzeug 639) aus blauem Eisen, welches bei ihnen gegossen sey; wol eine blau damascirte Stahlearbeit.

In ber Periode des XI. und Anfang des XII. Jahrhunderts, fieht man, aus den Tributen, welche aus Rhotan nach China geschickt werden, daß es feit bem Ginbringen ber grabischen Giegen, in jenen Gegenden von Sogbiang und Turkestan, in Sandelse verbindungen mit bem Beften getreten ift, und einen Reiche thum fremder Baarengufuhr burch ben Rarawanenbandel von diefer abendlandifchen Seite erhielt, ber ihm früher fremd war. Es find nun nicht mehr wie fruber die einheimischen Landesproducte, fondern die Rolibarteiten der Rhalifenreiche, welche burch Rhotan nach China gefandt werden. Im Jahre 971 ift es der erfte gegahmte Elephant 40), welcher fogar tans gen gelernt bat, ben ber Rhotan Ronig in einem Kriege mit Raschahar erbeutet, und ihn burch einen Hoeibu, d. i. einen Turk warter, nach China schickt. Im Jahre 1025 ift es, unter andern Roftbgrieten, auch ber Dromebar, bas erfte einbudlige Rameel 41), welches unftreitig burch Araber bort bingefommen, Die Aufmertsamkeit im bactrianischen und turkestanischen Lande. wo man bisber nur bas ameibudlige fannte, fo febr erregte, daß ber Ronig von Rhotan es als Geltenheit mit dem Tribut nach China fandte. Außerdem find es Perlen, Rorallen, Sifens bein, Ciderdaunen; Bernftein, mohlriechende Bolger, Beihrauch, Rampfer, Quedfüber, Gemurgnelfen, westliche Stoffe und piele andere Dinge, welche ber Konig von Rhotan nach China als Tribut fchickt, in einer Beit, mo er wirklich, im Gebrange bet beranrudenden Mobammedaner im Westen und ber Tubeter vom Suboften, fic befto enger an die politische Stute von China an-

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. de Khotan p.

<sup>41)</sup> chend. p 91.

<sup>40)</sup> ebend. p. 86.

schließen mochte, die aber boch feinen Bestand batte, ba nun die Mongholenfluth hereindrang und Alles in ihren Ocean verschlang. In diefer lettern Beriode fcweigen die dinefifchen Unnalen über Rhotan ganglich, und die darauf folgenden Ding. Unnalen fagen nur bag in biefer Beit fich bas gange land mit Raubhorben gefüllt babe; und mas unter der neuen Ming Dynaftie 42), feit bem Jahre 1406, wo bie erfte Embaffade mit Tribut von nenem aus Rhotan nach China ging, über biefes Land berichtet wird, enthalt nichts Lehrreiches, ober Renes, über daffelbe. Es beißt nur die Westlander batten fich, ba es fich zeigte, baß fie fich nicht felbft regieren tonnten, aus Furcht und Refpect, in ben Jahren 1403 - 1424, wiederum bem dinefischen Scepter unterworfen. und Rhotan habe fich nach Ruckfehr ber alten Ordnung bald wieder ju feinem frubern Boblstande erhoben, und fen ju einem friedlichen Durchgangsorte alles Sandels ber Baaren fremder Raufleute geworden. Aber Diefer fann nicht mehr bedeutend ger nannt werden, feitdem in der westlichern Balfte jener Landichaft mun bas bedeutendere und bequemer gelegene Emporium Dars tend aufblübte, welches Juthiaus Berfinten in Unbebeutenbheit forbern mochte. Rhotans Tribut beftebt feitbem nur außer in Aus tein, noch in Pferden, Die fehr geruhmt werben, mes den ihrer Schonbeit; bon andern einheimischen Producten die für China von Berth fenn tonnten wird geschwiegen. Das Land ward von Mongholen verheert und nomabifche Reiterhorden mas ren barin eingezogen. Merkwurdig ift ce, bag im Jahre 1420 Der Tribut von Rhotan, mit dem seines westlichen Rachbarftgates Databechang, b. i. Babatbichan, beibe in Dferben beites bend, jum erften male jugleich genannt ift, und daß beide aemeinschaftlich ihren Tribut an China in Diefem Jahre ents richteten. Auf einer Beichnung, welche bei ber Unführung ber Bewinnung bes Ju Steines ber Geographie ber Ming Donaftie beigegeben ift, wird ein Einwohner von Rhotan (Juthian) abge Bilbet 43), mit tablem Ropfe, mit Bart um bas Rinn und dines ficer Phyliognomie, mit haarigem Rorper, barfuß und einem großen Mantel bebectt, aus bem nur bie Schulter bes rechten Armes bervorfieht, ber mit einem Armband geziert ift. Die Geg nauigfeit folder Beichnungen bei dinefischen, wie bei ben altern europaifchen Geographien, fcheint meiftentheils nur wenig Ber

<sup>42)</sup> ebend. p. 100 etc. 42) ebend. p. 109.

trauen ju verdienen, ba biefelben Bilber wol ju verschiebenen Belegen ju bienen pflegten.

Anmerkung. Der Jus (Du) Stein, b. i. Juschi ber Chinefen, Rafc ber Turt, Defcheb ber Perfer, aber Jaspis ber Alten; fein Funbort in Rhotan, fein Berbrauch und hanbel.

Das mertwurbigfte mineralogische Probutt Rhotans ift unftreitig ber Ju (9) u), ber berühmte Stein ber Chinefen, ber mit bem Rafc ber Aurt, und bem Jaspis ber Alten (von bem beutigen Jaspis vollig vtrfchieben), nur breierlei formen eines unb beffelben einheimifchen Bortes, biefelbe mineralogifche Gubfang bezeichnet, welche feit Sabrtaufenben eine ber toftbarften Baaren im Sonbel bes Drients bilbete, bis beute noch ungemein gesucht und theuer ift, in ben Urfprung alles Sanbelsverkehrs ber Gulturvollter Mittel = Affens bis in bie frabeften biftorifchen Beiten binaufreicht, und feinen Saupts funbort nur allein in bem Quellgebirge bes Rhotanflusses hat, bem Karangui Tat (b. h. Rebelgebirge, finfterer Berg), ber im Bufammenftof bes bftlichen Ruentun und weftlichen Belur, fubmeftwarts ber Stadt Abotan auch ber große Abfung. ling beift. In bie Rette bes Raraforum . Paffes reiht er fich an unb bietet bier bie Eingange und Uebergange, burch Beft Subet (Labath) und Baltiftan ju Rafchmir im fubliden anftofenden himalana - Spfteme bar. Bir haben fcon fruber bie Spur einer Runftfrage ber Gbelfteinhanbler von Shotan nach Inbien, gu ben Beiten ber Mongholentaifer, um ihre Prachtbauten in Delbi gu fomuden, verfolgt, welche Mooreroft wieber entbedt bat, bie uber Suritia (ficher Guritgol, Saragol auf Rlaproths und auf Grimme Rarten), im Often bes Pufchtithur, und über ben Raras Borum : Pas nach Labath, von ba über Rubot, burch Una Defa bas Land ber Shawl-Bolle, und bann über ben himalaya nach hindoftan binabfabrte gum Collbong : Paffe, bie Babfcab, b. i. Raiferftrase genannt, auf welche wir bier gurudweifen (f. Afien II. G. 560-562).

Dem Ju-Steine hat Thotan feine Berchmtheit im Oriente noch mehr zu verdanken als der Sankkrit-Literatur und feinem gelotissigen Eifer im Bubbhathum: benn dieser lehtere Ruhm war vorübergesbend. Die Fund grube des Ju erhielt sich aber, durch alle Zahrhunderte, die heute, und wenn sie früher den einheimischen Königen die Wittel gab, durch bessen Bergadungen, wichtige, politische Retationen mit dem Auslande zu erhalten: so ist sie beut zu Tage, als taiserliches Woon opol, noch ein Hauptgrund geblieben, den Scepter des himmlischen Reiches segnend über die Barbaren in Khotan walten zu lassen, und ihnen die Gnaden zu verleihen, die von dort ausgeten.

Der ungemein lehrreichen und gelehrten Abhandlung unfere hachs verehrten Freundes, des nun schon entschlafenen Ab. Remusat, der wir hier vorzüglich solgen, und welche uns an viele andere von ihm schon vorbereitete, wichtige Arbeiten ähnlicher Art, die er aber nicht mehr vollenden sollte, schmerzhast erinnert, können wir nur weniges Bichtige hinzusügen, einen Bericht, den neuesten, interessantesten aus dem Sinu wen klan lo, 1778, über den Fundort ausgenommen, der ihm damals noch unbekannt geblieben war. Rächst Timkowskis \*\*\*) erster Mittheilung verdanken wir denselben, in-einer vollständigen Ueberssetzung, dem Pater Huacht aus dem Chinesischen ins Russische, und aus dem Russischen dem Dr. Schott \*\*).

Wir wollen sogleich mit biefem vollständigsten, lehrreichen Berichte, nach bessen eigenen Worten, boch so, bas wir bes Paters irrige Bertausschung bes Wortes Jaspis mit bem Ramen Ju weglassen, und biesem seinen ursprünglichen chinessischen Ramen restituiren, beginnen, und dann bie tritischen Bemerkungen bes sprachgelehrten Ab. Remusat und ans berer Sachverständigen folgen lassen.

Der Ju, fagt bas Si pu wen tian lo, wird in bem gluffe von Rhoe tan gefunden. Die großen Steine biefer Art haben bie Grage einer Schuffel, bie tleinern bie einer gauft ober einer Raftanie; mancher bers fetben wiegt 300 bis 400 Pfunb. Gie find von verschiebener Rarbes bie fcneeweißen, buntelgrunen, machsgelben, ginnoberrothen und tintene fcmarten, Schat man am meiften. Schneeweiße Ju mit rothen Dunttden, und buntelgrane mit Golbftreifen, find eine Geltenbeit. Das Bette bes Rluffes ift mit Steinen von verschiebener Große bebectt, unter benen and bie Ju gerftreut liegen. Ran erlangt fie auf folgenbe Beife: Etwas fern vom Alugufer fleht ein Mandarin, und in ber Rabe beffele ben ein Offizier von ber Garnifon als Muffeber. 3mangig bis breifig erfahrne turtifde Saucher geben in ben Alug, und ftellen fich ber Quere bes Muffes nach, Giner gur Seite bes Anbern, auf ben Grund, fo bas fie mit ihren nachten Ragen bie Steine berühren. Go oft ein Ju-Riefel fich findet, ertennt ibn ber Taucher foon, inbem er barauf tritt. Es buct fich, alebann bebt er ibn auf und bringt ibn an bas Ufer. Gin Solbat foldat an ein tupfernes Beden und ber Offigier macht auf ein Stud Papier einen rothen Puntt. Benn die Laucher aus bem Muffe beraus finb, fo muß bie Bahl ber Steine, welche fie geliefert, ber Babt jener rothen Duncte gleich fenn.

Außer biefem gunborte wird nun auch in biefem Berichte bes Sie

<sup>\*\*\*)</sup> Timkowski Voyage ed. Klaproth. Paris 8. T. I. p. 404 — 405.
\*\*) Opissanie Dshunghariu i wosstotchnawo Turkistana etc. v. Pat. Spacinth nach Dr. Schott's Uebers. Abth. 2. über Perkiang, nach bem Si vu wen klan to (b. h. Beschreibung bes von mir Gesehenen und Gehörten an ben Weftgrenzen bes Reichs). Ebit. Peting 1778.

puwen Kanlo noch eines zweiten erwähnt, ber 230 & (etwa 161 geon. Meilen) fern von gartenb; es ift ber Berg Dirbidai, welcher gang ans Ju von verschiebenen garben beftebt. Ginige ftecten in einer Rinbe, anbere haben Studden Quary inwenbig (alfo ein brufenformiges Bortommen). Bet reinen Ju, ohne alle Beimifdung gu erhalten munfcht, und bagu Stude bie bis gu 10,000 Pfund wiegen, ber muß auf ben bochften Gipfel bes Berges geben, bis wohln felbft bie Eingebornen nur mit Dube gelangen tonnen. Es giebt bier Dofen, bie gut flettern, Der Zurt befleigt einen folden Doffen , verfieht fich mit Bertzeugen, und haut wenn er oben angefommen ift Die Steine ab, welche bann von felbft binunterrollen. Diefer Ju beißt Berg. Ju. Derfelbe wirb, nach einer Anmertung bes Pater Spacinth, auch noch auf folgenbe Art gewonnen. In einem bagu ausgewählten Drte fest man einen Saufen Brennholz nieber, und gunbet biefen an. Ift bas Dolg verbrannt, fo bant man bas beiß geworbene Ju ftudweise ab. Done biefe Bortebrung in bas Abhauen febr fowierig. Bu biefem Wefchafte wohnen ftets Life ranten mit Brennholzvorrathen am Fuße bes Berges. Die Stelle biefes Berges Dirbid at wird nicht naber bezeichnet; indes ftimmt bie Lage ber beutigen Stadt Digar ober Difar (f. Afien II. S. 638), unter 37º R.Br. und 75° D.E. v. Par. (auf Rlaproth Carte centr. de l'Ane), im Guboften von Bartenb, ber Diffang nach fo genau mit jener Angabe. bas wol bie nabe Gebirgetette, welche bie westliche Fortfegung bes Ras ranaoni Zat von Rhotan gegen Partenb bin bilbet, eben biefer Berg Dirbico i fenn mochte. Dietzu tommt eine Unterftugung biefer Bermuthung in ber gang bicht baran, gegen Gub, auf ber Route nach Labath liegenben Station, Teretlat Papin, auf berfelben Rarte, ble offenbar ber Eingang gu ber beberrichenben Paffage über Rulan gum Renen Bergvaffe ift (f. Afien Il. & 638'. In biefer mochte man ben fonft unbetannten Ramen ber Proving Denn (Desyn, Doim ober Polin) \*\*\*) bes Darco Polo wieber ertennen, bie er gwiften Dartenb (Rartan) und Rhotan, gu feiner Beit, als ben gunbort ber Chalcebone und Jaspis (Diaspro, b. i. ber Rafch) begeichnet, bie alle hur von bort nach China gebracht wurden. Diefe Bermuthung wird aber burch Dir 3'ffet Ulahs Reifebericht gur Gewißheit erhoben, ber ben bier, obwol ibm biefe Erinnerung an bas alte Denn unbefannt bleibt. bafeibft bie Lage bes Du-Bruches beffimmt anglebt. Seine Borte find in ber fruber fcon citirten Labath - Route nach Yartenb folgende: Rad unferer Abreife von ber letten Station (vor Partenb), erreichten wir bas rechte Ufer bes Muffes von Partenb, ben wir zu Rulan uli

Hist. de Khot. p. 119; vergt. Il Millione Ed. Baldelli Boai Firenze 1827. 4. Vol. I; Lib. I. c. 41. p. 34 Not.

hatten lin te liegen laffen. Gin wenig aber biefen Ort binque, ift im Blufbette "bie Defchenftein : Mine," 47) welche bie Ginmobnet aber nicht bearbeiten tonnen. Steht bas Baffer febr niebrig, fo fciet Die dinefifche Regierung Taucher, um ben Grund bes Aluffes gu unterfuchen, und alle Steine, bie barin gefunden werben, find ihr Gigenthum u. f. w. Rulan ift aber bie gang nabe Station, bie taum eine Deile fublich vom obgenannten Papit entfernt liegen tann; bas Denn Marco Polo's ift alfo hierburch wieber aufgefunden, und tein Schriebe febler.

Der Ju von Bartenb und Rhotan, welcher in ben Muffen Jus rungtafd (bier ift nicht "tafd" fonbern "tafd" gefchrieben; tafch im Eurti ift Stein, aber tafch fpeciell ber Ju- Stein) und Ratatafc gefunden wirb, tommt in unbeftimmten Quantitaten an ben Sof, und wird von Station gu Station bis Deling auf Rameelen transportirt. Privat = Transporte finb fireng verboten; aber fomol bie Gingebornen als bie Raufleute verfahren babei, fagt bas Gi pu mens Bian lo, mit folder Schlaubeit, bas man biefem Unfuge trop aller Bache famteit nicht gur Genuge fleuern tam.

Diefelbe Rachttat von bem boppelten gunborte bes Su batte auch foon Pater B. Goes .\*) gang richtig gegeben, nur in feinen Ramen au febr entftellt (er nennt ben Stein mit bem dineffichen Ramen Tubce. b. i. offenbar Juschi, Juschein; ben Berg mit bem Jus Bruche nennt te Cofanguicafelo, b. i. offenbar Rarangoni Rafc, ober Lat. Er liege 20 Tagereifen fern von ber Refibeng Nartenb (Siars than), in wither Ginfamteit, man tonne bort Platten von 2 Guen Breite abspalten, mabrent ber 3u in bem Fluffe nur wie Perlen gefischt werben muffe.

Diefer Ju-Stein ober Rafch ift es, ber bei ben affatifchen Boltern unter ben Steinen im tochften Berthe fleht, und fur China als tafferliche Prarogative erfcheint. Wir führten fcon früher an, baf bie Ralle und Pracht biefer Schmudfitine in ber faiferlichen Billa gu Sebol bie britifden Befuder überrafchte, und bag auf jebem ber taiferlichen Beffel allet gabliofen Bimmer bortiger Palafte jebesmal ein Stepter laa, aus biefem Steine gefchnitten, in form einer Blume, bie ale Syms bol vom Glud und Bottftand ber regierenben Dynaftie gilt (f. Aften L 5. 138). Die bobere, magifche Bebeutung, welche biefem Steine bef gelegt wird, geht icon in frubere Beiten gurud; benn die Gagle ..)

49) Sfanang Sfetfen Gefch. ber Dft - Mongholen aus bem Monghol. von 3. 3. Schmibt 4. St. Petersburg 1829. G. 83 f. Res. 36 €. 382.

<sup>41)</sup> Mir Isset Ullah Voyage dans l'Asie centrale 1812. To Klaproth Magasin Asiatique. Paris 1826. S. T. II. p. 28 4\*) Nicol. Trigautius de Christiana Expeditione apud Sinas I. c. p. 552.

mit bem tofflichen Arante Davaffun, welche bem Afdingisthan vom erbabenen Chormusba Tegri gur Beftatigung feiner gottlichen Abftame mung bargereicht wirb, ift von biefem Ju (Chas bei Schmibt), eben fo wie fein herricher : Giegel, Chas Boo genannt. In ben weit als tern fingbalefifden Unnalen (Dagavamfi, nach berichtigter Schreibart) bilbet fogar Bu ben himmlifden Thron bes Bubbha. Es beift bas , felbft \*10): Ale Bubha Gautama jum Bubbha warb, erhob er fich auf einem Throne von burchfichtigem Stein, ber aus ber Erbe in ben bime mel flieg, bem Ju, an ben Quellen ber himalanabhen, ber bie Rraft bes Talisman bat und Bubbha jum Thronfit bient. Upham ber Ueberfeber aus bem Singhalefifchen ertiart ausbrudlich, bag es ber In aus Thotan fen, ber bier bezeichnet werbe, obwol wir fonft teine Spur finben . bas er jemals burchfichtig wie Bergerpftall ober anbere Ebelfteine portomme; wol aber wird einer burdfichtigen Quargart auch bet Chremame Bu beigelegt (Choui-Bu, b. b. mafferheller Bu, megen feiner mafferbellen Rlarbeit ) 61).

Das icon im II. Jahrhundert vor Chr. G. biefer In, unter ber Ban . Dynaftie als bas toftbarfte Product von Rhoten angeführt wirb. ift aus Dbigem befannt. Geitbem geht fein Ruhm burch alle Jahrhunberte burch. In welcher Menge er ausgeführt marb, und fich babei immer noch in ben bochften Preifen erhielt, geht beifpielsweis aus ben Annalen vom Jahre 780 bervor. Damals marb ber hofmarfchall bes Zaiferlichen Palaftes aus Ching nach Rhotan gefchictt, um biefen mit biefem Schmudfteine zu verfeben. Es brachte berfelbe auf feiner Raras wane von Rameelen, in biefem Jahre allein, mit gurud, von 3 u 12): eine Tafel, 5 Tgraffen, ein Bagenornament, 300 Stud Tafeln gu Gurtelfcmud, 40 Mgraffen für ben Ropffdmud, 30 Bafen von 3u, 10 Armbanber, 3 magifche Chlinder (Pilone) und 100 Pfund an roben Studen. Doch wurde Alles bies eine Beute rauberifcher Docibei (Burt) ber Sandwufte. Spaterhin werben noch viele andere Schmucksachen, Jelbft gange Schränke 53) von Ju (wahrscheinlich fournirt), Schreibzeuge, und andere baraus gefertigte Dinge genannt.

In neuern Beiten, feitbem ber anftehenbe Bruch im Berge Mirbe schant wirb, mag es auch größere Maffen biefes toftbaren Steisnes geben; früher waren fie stets nur auf maßige Größen beschränkt. Bebes Jahr, ben fünften und sechsten Mond, sagt ein chinesischer Besticht \*4), zur Beit ber Ming, überschwemme ber Strom, walze vielen Ju mit; verliere er dann sein großes Basser, so fange die Ju-Ernte

Mahavansi Edit. Upham. 1833. S. Vol. I. ch. I. p. 4.
 Hist. de Khotan in Recherches I. c. p. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Hist. de Khotan p. 73. <sup>62</sup>) ebenb. p. 82. <sup>84</sup>) ebenb. p. 112.

### Oft-Turkeftan, Rhotan, Jus Stein, Rafch. 385

an. Auf bes Kaisers von China Berlangen nach großen Stüden, schreibt ber König von Khotan, es sep schwer bergleichen zu sinden; selten sepen sie 1 Achi und 1 Ahsun (1 Achi = 0)Metre 305 und 1 Ahsun = 76 Achi), d. i. etwas über einen Zuß lang. Das größte damals nach langem Suchen gefundene Stück hatte 2 Achi (= 0<sup>M</sup> 610·), also etwa 2 Fuß Länge; seine Farbe glich der des Specks. Es werden vorzügs lich fünf Farden und Eigenschaften angegeben, nach denen die Stücke im Werthe standen: weiß, wie Speck in 9 Gradationen; gelb, wie ges tochte Kastanien; schwarz, wie Firniß; roth, wie ein Hahnentamm; grün, die gemeinste Art. In dem talserlichen Palaste zu Peting ward ein Maaßtad (Etalon) bis für alle Nüancen des Ju angelegt, die antommenden Stücke adzuschähen, wie daselbst ein Maaßtad zur Prüfung der Reinheit des Goldgehaltes eingerichtet ward. Alle Arten des In Steines, welche noch deut zu Kage gefunden werden, stehen zu erst dem Kaiser zur Auswahl.

Außer Rhotan wird amar, in einer gewiffen Beriobe, angegeben (im Sung fing tian) 64), bag ber befte Ju aus Lanthian in Schenfi und aus einigen anbern Gegenben gegen Jinan, in Gub - China, in ben Baffern (wol als Riefel?) gefunden werde; baffelbe fagt auch die chinesische Ras turgefchichte bes Denthfao 17); aber biefe gunborte borten auf; es ward fein Ju mehr von bort gebracht, und aller Ju gu ben Schmuch vafen, gu ben Ceremonien, gu bem Befchirrichmud ber taiferlichen Equis pagen, ju ben Drnamenten bes Valaftes und ber Barberobe bes faifere lichen hofes, warb nur allein fernerhin noch von Khotan geliefert. Ras in neuefter Beit von Dr. Clarte Abel 44) über bas Borfommen bes Bu in ber Proving Bunnan gefagt wird, die er eine ber Rordprovingen nennt, fdeint wol nur ein Irthum gu fenn. Der Ju wird, feiner barte ungegebtet, gu ben mannichfaltigften Begenftanben auch gegenwartig noch verarbeitet. Alle Bogenfpigen befteben aus Juftein, eben fo felbft Retten, Scepter, Saffen, Bafen. Gine eigene Claffe von Stein fon eis bern (Butfiang genannt) grbeitet ununterbrochen im taiferlichen Das . lafte, und oft find 10 Arbeiter mit einem und bemfelben Stude befchafs tigt. Er foll mit Korundpulver, bas angefeuchtet wirb, und mit Dias mantfpath gefchnitten werben, bie fie aus Canton erhalten follen. Dennoch icheinen fie babel noch eigene, ben Guropaern unbefannte Rethos ben zu befigen. Die Arbeit ift ungemein toftbar; in Deting felbft, bez mertt Dr. Clarte Abel, fen ber Preis eines Briffs, in Form einer Gibere, von weißem Ju, an 120 Dollars, ober nach Gilberwerth in

<sup>55)</sup> Hist. de Khotan p. 115. 56) ebend. p. 137. 57) ebend. p. 111. 56) Clarke Abel Narrative of a Journey into the Interior of China. Lond. 1818. 4. p. 132, 212.

Stitter Grotunde VII.

Shina 30 Suineen. Bei bitfem hoben Preife fen biefe Baare, thren Rublofigfeit ungeachtet, boch gang ungemein gefucht.

Beiber ift ber Ju : Stein felbft noch in ben europaifchen Mineralien fammlungen febr felten und nicht mineralogisch untersucht; beshalb feine genquere Bestimmung, welche ibn mabricheinlich gu einer eigenthumlichen Art erheben wirb, febr munichenswerth. Ab. Remufats Unterfas dungen ...) verbanten wir bie genquere Unterfcheibung biefes mertwirbigen Productes von vielen anbern, bamit, nach Ramen und Inhalt. flets verwechsetten Gefteinsarten. Das Marco Dolo biefen Stein uns ter bem Ramen Diaspro in Devm tannte ift oben gefagt, wie bas Mater B. Go es aus Rhotan feibft fich mit biefem Bu (ben er ebenfalls Jaspis ober Marmor nennt) einen nicht unvortheilhaften Sanbel trieb. Buttner, van Braam, Deguignes, Groffer und Andere nannten ibn nach ben Anfichten ber Wiffionare in Deling Agathe ober Jaspit. 28. Coës war von Rabul aus gereift, wo er in ber Karawane einer Somefter bes Ronigs von Rafchghar, beren Bermanbter auch ber Ronig pon Rhotan war, 600 Golbftude, ohne Binfen, vorftredte, ba ibr auf ber Rudreife ihrer Vilgerfahrt von Melta bas Golb ausgegangen war. Diefe Dame verfprach ibm , in ihrer Beimath , bie Summe wieber gu nablen, mas fie auch reblich that; ber Pater gog es vor, bie Ausgahlung au Rhotan in Ju-Steinen einzucaffiren, weil bies bie bequemfte Sanbelsmaare .0) nach China ausmachte.

Bei mehrern tatarischen Bollern beift bieser Ju wirkich Rasch (Chass), woraus, unstreitig schon in frabester Beit, ber Rame Jasp ober Jasp is hervorging. Aber ber Rame Ju ift für biesen Stein als eigenthamliche Benennung sehr antik. Schon im Listi, im Rapitel Phengsi, und selbst im Isting bes Confuge (Khungsfusbs) temmt er vor, wo sein Schriftzeichen all bie Schnur breier tostbarer Steine bezeichnet, zu welchem erft später, zur Rechten, ein Punct zuges siest wirb. Unter ber Dynastie der Han erhielt er ben mysteridsen Rasmen hiouanstchin (tiese Wahrheit). Im Japanischen heißt er Asma, Artama, Siot; im Mongholischen Kasch ober Kaschsteht in gun (nach Ab. Remusat; Chasso ober Chasse Ischiohn bei I. I. Schmidt in); vergl. Aften II. S. 288); bei ben orientalen Turk Gas, Rasch, Khasch, und baher bei ben Persern Beschm, Bescher in

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ab. Rémusat Recherches sur la Substance minérale appelles par les Chinois Pierre de Ju et sur le Jaspe des Anciens in Hist-de Khotan. Paris 1820. p. 119—239. \*\*\*) Nicol. Trigautius de Christiana Expedit. apud Sinas. 4. Aug. Vindelic. 1616. p. 548. \*\*\*.) Ab. Remusat Rech. p. 124. \*\*\*) Sfanang Ofsten Gefch. b. Df: Mongholen a. a. D. E. 83 Ret. 36 C. 382.

Su beibehalten (boch soll er auch Shel heißen), wie die Mongholen in Ugju, und die Manbschu Gou. Setzen die Chinescu aber noch die Bebeutung Stein hinzu, so heißt er Juscht, b. i. Juschi; eben solche Busche sind bei den Mandschu die Ramen Gouswethe, bei den Monsgholen Kaschs ober Chassus Afchilohn, was in der Aussprache Kaschs Dichilun oder Oscholon klingt, woraus denn der Rame in Kascholong (Cacholong) übergegangen, womit die Kalmücken sehr allgemein ihre Agathe mit Opalsarben und andere Steine bezeichsnen (f. Asien I. S. 884, II. S. 349, 351 u. a. D.). Durch die Bergsleute in Rertschinst und Warnasul ist der Rame Kascholong zur Beszeichnung ziener schonen Kiesel des Hochlandes, in allgemeinen Gebrauch gekommen, und bezeichnet, obwol es ursprünglich derselbe Rame ist (der auch in die Schriften der Ratursorscher wie Wallerius, Cronsstadt, Pallas u. a. überging), doch von dem eigentlichen Kasch oder Ju ganz verschiedenartige Scheine.

Die Befuiten Diffionare "1), welche ben Stein felbft tennen lerns ten, und ibn am beften beschreiben, haben jeboch irrig ben Ju vom Dusche unterschieben, mas nur eine andere Schreibart ift. Die Chines fen, welche alle phyfifchen mit ben moralifden Gigenfchaften fpftematifc su parallelifiren pflegen, geben, nach bem biuschin, bem Ju ben Bors rang por allen andern Steinen nach feinen 5 phpficalifden und 5 fymbolifchemoralifden Gigenfchaften 4): 1) fein Glang ift milb, human; feine geftig teit ift bie ber Moberation und Gereche tigteit; 2) fein Rlang gleicht bem ber verbreitetften Biffenschaft; 3) feine Unbiegfamteit, Unveranberlichteit, bezeichnet ben Duth; 4) fein Gefüge, ober Rorn, ift bas Symbol ber Reinheit. Der gang weiße, Mingende, bem Schweineschmalz gleich febenbe, wirb ber mabre Bu gengant, von welchem bie übrigen nur als bie Barietaten angefeben werben. Auch giebt es tunftliche Rachahmungen biefes Steins bei ben Chinefen; beren Daffe zu Glafern, Bafen u. f. w. verarbeitet fcmer gu unterscheiben ift von bem achten, und weit in ben Sanbel bis nach Sprien, Arabien, Megapten ging . 5).

Die frühere Berwechslung ber sibirischen Kascholongs, Agathe, Jass pis u. s. welche von ben Mongholen, Buraten, Tataren in Daurien in Menge in ganzen Schten in ben hanbel nach Rertschinst, Irtust u. s. w. tommen mit bem Ju, ist durch Klaproth, ben Sohn und Bater, berichtigt, ba jener benselben auf bem Markte von Kiachta (1805), als ganz verschieben vom Jaspis kennen lernte. Der Ju in Kiachta ift von enormen Preisen; ber Lieinste Flaccon wird baseibst mit 200 Rubeln

41) ebend. p. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Memoires Concernant l'Histoire des Chinois. T. VI. p. 258 etc.

<sup>4)</sup> Ab. Remusat Recherches in Hist. de Khotan p. 133.

Silbergelb, ober 900 bis 1000 Franken bezahlt; bagegen biefeiben Flav cons von Kascholong, in welchen die Chinesen bort ihren Schnupstabad zu haben psiegen, nur 2 bis 3 Rubel, zu jener Zeit, kosteten. Ein chinessischer Siegelring aus Ju, den Klaproth der Sohn, seinem Bater, dem berähmten Shemiter zur Analose übergab, ward als Rephrit, Jasbeess), anerkannt (Pesch mim Tatarischen, Thas sim Mongholischen, Zasch ma im Russischen). Denselben Stein haben die Briten in den Kaiserpalästen als jene Scepter wiederzefunden, und Jade de Chine genannt, wovon es jedoch auch eine nachgeahmte Porzellanmasse bei den Chines gebrannt, wovon es jedoch auch eine nachgeahmte Porzellanmasse bei den Chines gebrinesen giebt, die schon Prosper Alpin und Makriss als Handelswaare in Regypten kennen. (Dieser sehr harte Rephrit ist völlig verschieden von dem diter damit verwechselten sogenannten chinesschen, welchen, schweiten, sogenannten Chiefen, aus welchem die gefertigten Bilder bekannt sind, die ihm den Ramen Agalmatolith verschafft haben.)

Rad Saun und Corbiers mineralogifchen Beftimmungen, und nad Ab. Remufate Folgerungen 47), mare biefer dinefifde Su, als Jade de Chine, ibentifc mit ber Jade Oriental, ober bem Repbrit (Lapis nephriticus) ber frubern Spfteme, mit bem er wol febr nabe verwandt, aber boch füglich nicht ibentifch fenn man. Corbier bemertt, bag ber dinefifche Bu (ben er Jade chinois nennt) nur in Rollfiefeln, von Rierengeftalt, nach Guropa tomme, von macht weißer bis gur olivengrunen und lauchgrunen garbes halbburchicheinenb wie Bachs, blgtangenb, fettig fen, und bie größte Babigfeit unter allen Steinen habe; benn er wiberftebe jebem Dammerfchlage. Der Bruch ift matt. Diefe dineftiche Sabe gleiche volltommen ber inbifchen Sabe, beshalb fie Jade Oriental von haup genannt warb, auch ben europäischen analogen Arten vergleichbar fen. Aber gegen biefe Ibentität bes dinefifchen Bu und ber Jade Orientale, bie aus Inbien, Perfien, Sibirien und felbft aus Megopten nach Guropa eingeführt wirb, ift mancherlei Ginmurf 43) vorhanben, und bie dinefifche Sabe (bie Samefon Prebnit .) nennt) von ber orientalen Sabe (Repbrit) ficher berichieben, wie aus bem Urtheil eines Beobachters in Galcutta bervorzugeben fcheint, ber, nach Dr. Abel, auch noch einer britten bavon verschiebenen Art, namlich bes birmanifchen Sabe (Bu fbe lu tfe bei ben Chinefen, Rpouptfing ober Mobpoothma ber Burmefen) ermahnt, worüber wir bie Untersuchungen ben Autopten überlaffen muffen.

Frühere Oppothesen haben bie Gefafte aus biefem Ju-Steine fur bie Vaga murrhina ber Alten gehalten; Ab. Remusat hat fich

 <sup>400)</sup> Ab. Remusat Recherches I. c. p. 176.
 40) Calcutta Gov. Gaz. unb banach in Asiat. Journal XXII. p. 196
 40) Jameson Mineralog. 2. Edit. Vol. 1, p. 195

aber bemuht barguthun, bağ ber Zaspis ber Alten 70) (g. B. ber grune medicinifche Stein bes Galenus de Simpl. Medic. facult. I. VIII. Q. 19. ed. Charter T. XIII. p. 258; zlopoc lannic, fein Dagenftein) nicht ber Jaspis ber Reuern, fonbern ber Bu ber Chinefen mar, bed fie aus bem Drient erhietten, ober boch ber Defchm, b. i. bie orientas lifche Jabe. Bon biefer officinetten Gigenschaft auf bie Rieren gu wirten, erhielt er ben Ramen Lapis nephriticus, und bei ben Aras bern, g. B. bei Teifafchi, gilt ber Jaspis ber Alten noch fur ein Amus tet gegen die Dagenubel. Denfelben Glauben haben bie Chinefen von ihrem Su, wie er noch heute vom fachfifden Serpentin gilt, von bem bie Dagenfteine allgemein befannt finb. Der officincle, meberne Rame Lapis nephriticus, meint Ab. Remufat, habe im Abends lanbe als Rephrit, Jabe, Steatit, Gerpentin, Rierenftein, Magenftein, wol erft ben antiten Ramen Jaspis verbrangt, ber bann auf andere Mineralien übertragen marb, welche bie Alten nie bas mit belegten. Die altefte Ermahnung bes Su ober Jaspis ber MIten findet er im Bruftschilde Marons (mo Jafdpeh effenbat Jaspis, 2. 38. 200f. 28. 20, genannt ift) 71), unb vom Jaspis fagt fcon Plinius: Antiquitatis gloriam retinens.

Bu, Safdpeh, Jaspis, Defchm, Rafch, find alfo nur verschiebene Formen eines und beffelben Bortes, in verschiebenen Beten und unter verschiebenen Boltern, welche biefelbe mineratogische Subftanz bezeichnen, die von jeher im hochften Preise, in hochften Ehren kand, nur in Khotan hauptsächlich ihr Muttergestein findet, und baber diesen Ort in der frühesten bistorischen Beit zu einer bedeutendem Gultur, zu bedeutendem Bertehr mit andern Boltern erhoben hat.

#### Erläuterung 2.

Parkand ber Einheimischen; Yarkend, Jerken, Yarkiang (b.h. im Turk weites Land,; hiarchan bei B. Goes; Karkan bei M. Polo; Pe olh khiang ber Chinesen, als Capitale, altes Konigreich und gegenwärtige Chinesische Provinz.

pleber Parkand, nach v. Sallerftein aftronom. Beobachetung unter 38° 19' N.Br. und 73° 57' 30" O.L. v. Par. geles, gen, sind wir zwar nicht so genau in den fruhern Jahrhunderten seiner historien bewandert, wie in denen von Rhotan, doch geht anch die Kenntnis bieser Ortschaft bis in die Periode vor unserer

<sup>70)</sup> Recherches I. c. p. 211—229. 71) Recherch. I. c. p. 233; vergl. Rosemüller handbuch ber biblischen Atterthumskunde. Ih. IV. 1830. E. 43.

Beitrechnung jurud, und in ber Begenwart ift biefer Ort befannter geworben als Rhotan, ba er von verschiedenen Reisenben befucht ward, und eine Capitale ber modernen herrschaft ber Chinefen bafelbft geworden ift. Da wir auch hier nur einzelne Angenzeugen und andere Berichte aus verschiedenen Zeiten befigen, ohne jusammenhangende Localforschungen, so laffen wir erft bic felben Reifenden ber verschiedenften Bolfer und Beiten reben, und laffen ihnen bann bie allgemeinern Befchreibungen folgen. . Dolo und B. Goes tehren auf ihren Banderungen nach Rhotan and in Darfend ein, Dir Iffet Ullah ift ber neuefte Augenzeuge; Die turtischen, arabischen und dinesischen Geographien und Geschichten muffen die bleibenden Luden fullen. gleich bemerten wir hier, daß auf der Grimmichen Rarte von Soch Afien, jur Erbfunde, Berlin 1832, alle Beichnung ber Sybrographie biefer Wegenden Turfeftans mit boppels ten Linien, aus bem dincfifden Original-Atlas ber Reichsgeographie, Santhing hoeitien, Peting. Ebit. Dom Jahre 1818, forgfaltig in die Rarte einzutragen verfucht ift; baber die Abweichung ber Zeichnung von Rlaprothe Carte centrale de l'Asie, Die nach frubern Editionen fich richtete, beide Beichnungen laffen freilich noch vieles zu munichen übrig (vergl. Afien I. G. 1045). Gie werben ichon in etwas burch Burnes Map vervollståndigt und berichtigt.

#### 1. Karfan nach Warco Polo (1280).

M. Polo spricht nur wenig von der Provinz Rarfan 672) (bie in seinen verschiedenen Editionen auch Carcham, Carchan, Carthan und Carcam heißt), zu der er von der Erenze Samar, kands fortschreitet. Sie ist, sagt er, dem großen Khan unterges ben, und hat meist Mohammedaner zu Bewohnern, doch auch nestorianische Christen. Es ist dort Borrath an allen Bedurfsnissen, zumal sehr viel Baum wolle; die Bewohner sind unges mein kunstreich. Aber ein llebel, die geschwollenen Glieder und die Kropfbildung, sind sehr allgemein verbreitet, was man dem Trintwasser zuschreibt. Ohne anderer Merkwürdigkeiten zu orwähnen, geht der edle Benetianz von da zur Beschreibung von Khotan über. Sein Besuch fällt daselbst (um das Jahr

<sup>472).</sup> M. Polo Travels, Ed. Mareden L. I. ch. 31. pc 150; ed. Baldelli Boni Vel. I. L. I. c. 39. p. 33.

1280 n. Chr. E.) freilich in die Periode, welche unmittelbar ben größten Zerfidrungen nach Tschingisthans Zeit folgte.

#### 2. Siardan nad B. Goes (1603).

Der portugiesische Jesuiten Pater B. Goes tam, im Mo. vember 1603, nach einer ungemein befdzwerlichen Reise von Ras but über Badathichan, und bie hohe Gebirgepaffage bes Duschtithur (f. ob. G. 16, wo er die Berge Sacrithma und Ciecialith nenne), burch einen Theit der füblichen Raschghar Droving (Cascar), ju ber bamaligen Metropolis bes gangen Ronigreiches, Die er hiarchan 73) fcbreibt, bas Rarfan bes Benetianers, bas Bartand, Bertend, ober Berten ber neuern Beit. Diardan, fagt er, fen ju feiner Beit bie beruhmtefte Refibene des Konigreiche Kafchghar, das größte Emporium durch bas 3116 fammenftromen der Sandelsteute und die größte Mannichfaltie feit ber Baaren. Die Banbelstaramane, melde, bamais. aus den indifchen Staaten ber Groß : Mogbulischen Raifer, von Rabul abging, und außer ben Baaren Indiens auch die Mettapelger in ihre turteftanische Beimath fubrte (wobei eine Bringeffin Agehane, b. i. Sabichi Bane, Die Schwester bes Ronigs von Rofdghar, Daffamet Can, wol Dohammen Chan. war, burch beren Schut ber Pater, eine gunftigere Aufnahme dafelbft erhiett), war nur auf Yartand gerichtet. hier ging fie auseinander; benn neue Raramanen fammelten fich bort, um weiter bis Rhatai (China) verzubringen. Aber bie Stelle bes Raramanenführers ward nur vom Konige von Yarfend für große Gelbsummen verlauft; dafur mard demselben vollkommen tonigliche Gewalt über die Rarawane verliehen. Che fich eine folde von neuem organisirte, ging gewöhnlich ein Jahr barüber bin; und auch bies gefchabe feineswegs regelmäßig febes Sahr. fondern nur bann, wenn man mußte, bag fie in Chatai, b. i. in China, eingelaffen murbe. Auch blieb ber Weg ftets gefahrvoll (f. Afien I. S. 219-222 u. f.). Der fclaue Dater machte bem Ronige mit einer Uhr, einem Tubus und andern annehmlichen Dingen Geschenke, fich beffen Gunft ju erwerben, verbarg ihm aber feinen Sauptplan, bis China vorzudringen, und fagte vor

<sup>\*\*\*)</sup> Nicol. Trigautius de Christiana Expeditione apud Sinas suscepta, ab Soc. Jeau etc. 4. Aug. Vindelic. 1615. p. 548; Cap. XII. p. 551-556.

laufig nur, daß er bis zum Konigreiche Cialis (Onlbuz, ober Rharaschar, f. ob. S. 329) reisen wolle, wozu er sich erft die Ersaubniß ausbitten mußte. Bon dem Prinzen der zurückgefehrten Meffapilgerin nachbrucklich unterstützt, gelang ihm sein Plan; doch verstrichen 6 Monate ehe sich eine neue Reisegelegenheit bilden wollte. In dieser Zwischenzeit wurde der Ausflug nach Khostan gemacht, auch sielen allerlei Sandel vor.

Endlich ward der Herzog der neuen Karawane, als Agia fi (wol Had schi? Fürst) ernannt; dieser bewirthete den Pater bei einem Gastmable und drang in ihn, der Karawane doch bis Khatai zu solgen: eben das hatte der Pater gewollt. Es war auch des Konigs Wunsch, und der Pater versprach es, wenn ihm ein freies Reisepatent sur die ganze Tour ausgeliesert wurde. Als er so seine Sache in Sicherheit wuste, kauste sich B. Gost, sur sich und den Transport seiner Waaren und Leute, 10 Pferde, und erwartete den Ausbruch der Karawane, mit der er, Mitte November 674) des Jahres 1604, über Atsu, Kutsche,, Yulduz, Tursan und Hami (Kamil, s. Asien I. S. 362) nach Ehina, wosdin wir ihn schon früher nach Sotscheou dis zu seinem frühzzeitigen Tode geleitet haben (s. Asien I. S. 223), als Entdecker sorschirt.

# 3. Parfand, nach Mir J'ffet Ullabs Reifebericht 75) im Jahre 1812.

Aus dieses aufmerksamen Mohammedaners Reisebericht von Ladath nach Yarkand, ift uns aus Obigem (Asien II. S. 558, 635—640) schon auf das genaueste, vom Gletscher-Passe Karaforum an, nordwärts zum Yarkend-Fluß, über die doppelten Wachtposten und Grenzzoll-Linien die ebenere, behaute und wols bevolkerte Landschaft dieser Provinz, bis vor die Mauern dieser Capitale, selbst bekannt genug, so daß wir ihm nur noch in seiner übrigen Beschreibung dessen was er in der Stadt selbst gesehen und erfahren hat zu solgen brauchen.

Sie ift mit einem Erdwalle geschützt, durch welchen 5 Thore in die Stadt führen. Gegen West das Altun Thor; gegen S.

<sup>Nicol. Trigautius de Christiana Expeditione I. c. p. 556.
Mir l'zzet Utlah Voyage dana l'Asie centrale 1812: in J. Klaptoth Magasin Asiatique. Paria 1826. 8. p. 28 — 34; bitf. abetf. in pertha VI. B. 1826. p. 341 — 345.</sup> 

das Chankah mit der Citadelle und das Mikrar. Thor. Gegen Oft das Riakalbul; und gegen Nord das Yerekbagh, Thor. Die Saufer sind wie die Umwallung von Erde erbaut. Der Fluß von Yarkand ist durch mehrere Canale zur Bewässerung verstheilt (es sind vorzüglich zwei größere Arme von West und Süd, nebst mehrern kleinern, die sich hier vereinigen) 76). Einige ders selben gehen durch die Stadt, und aus diesen durch enge Röhren in Cisternen, wo das Wasser im Winter ausbewahrt wird, weil dann das Flußwasser sehr abnimmt und alle Canale sich mit Eise belegen.

In ber Stadt Narfand, und ihrem Gebiet, rechnet man 40,000 Perfonen, welche die Ropffteuer (Alban) an ben Große Rabbi ju entrichten haben; fie mirb aber nur von benen bie über 20 Jahr (nach andern über 12 Jahr) alt find entrichtet, Studirende, Mullahe, Reifende und Bettler find frei von biefer Abgabe, die 5 Puli (Rupfermungen) bis zu 15 Tanglieb (1 Tanga = 50 Puli) je nach dem Bermogen betragen tann. Die Gins wohner von Nartend find fehr arbeitfam, meift tleine Rramer ober Raufleute, nur eine geringe Bahl lebt in Rnechtschaft. Gebr baufig fieht man bei ihnen Rropfe (die fcon DR. Polo ber mertte); man schreibt fie dem Baffer ju, das fie aus Rurbise flaschen ju trinten pflegen. Die Rrauen bedecken bier ihr Ges ficht nach sonftigem orientatischen Gebrauche, mit Schleiern namlich, gar nicht; weder Bornehme noch Geringe. Die aus ber Fremde eingeführten Baaren auf ben Martt von Darfent gablen Boll; vom Berfehr im Innern bes Landes wird feine Abgabe gezahlt. Die dinesischen Raramanen bringen ibre Baaren vom Grengollamt (Aurtang, f. Afien If. S. 638), und legen fie auf dem Pachofe in Nartand nieder, wo fie am folgenden Tage burch die dinefischen Bollbeamten revidirt und Die Daffe vifirt werben. Bas jum Geschenk geschickt und nicht in großen Quantitaten eingeführt wird, berechnet man eben nicht. Man ordnet baber fchlau feine Baaren fo, daß die Babl ber Stude nicht 30 bis 40 von einer Sorte betragt, um die Mbe gabe ju umgehen. Ber g. B. 100 Shawls mitbringt, vertheitt fie guvor an feine Mitreifenden, und laft fle auf den Ramen von 3 oder 4 vericbiebenen Raufleuten der Raramane einregiftris ren, mo er bann mobifeiler meafommt.

<sup>76)</sup> Carte contrale de l'Asie.

Die Streitigfeiten unter Raufleuten werben burch eine Dans tichanet ber Danan, bas ift burch eine gefchworne Jury von Schiederichtern geschlichtet, in welcher ber Safim Beg einen Danan ober Atfatal (b. h. Meltefter) für jede Claffe ber Raufleute ernennt. Jeder frem be Raufmann, mag er auch im Lande an faffig fenn, und felbst Frau und Rinder haben, ift boch unter dem allgemeinen Ramen eines Dufafir, b. b. Reifender, begriffen, und gablt bann feine Ropffteuer. Gin bedeutender Darft ift bier ber Dferbemartt, welcher jeden Rreitag gehalten wird: alle Rirabifen Oferbe find flein und zu Ballachen gemacht, weil fle bann gelehriger und lentfamer find, und weil die Chinefen teine Bengste nehmen. Diefe Thiere find febr bebende, und mer ben von 20 bis 100 Sanga verfauft, die theuerften foften ein Dainu (?). Außer andern Dingen verfauft man bier auch die Bergut (eine Art Raubvogel von boppelter Große bes Ralten). Die jur Ralfenjagt auf Bifopret abgerichtet find, ben Stein Des beh, ber aus dem Ropfe einer Ruh ober eines Pferdes fommt. und als Medicin Bunder thut u. a. m.

Man baut im Lande Baigen, Gerste, Reis, Mung (Bohnen) und Juari (Holcus), welche Mir Isset Ullah wenigstens mit seinen in Indien gebräuchlichen Namen belegte. Die Pferde werden hier nicht mit Heu, sondern mit Stroh gefüttert, und mit Bundeln grünen und trocknen Ruschteh (?), wovon sie sehr sett werden sollen.

Als Geld, bemerkt berselbe Reisenbe, sen hier die Aupsermunge Pul im Gebrauch, davon 50 Stud = 1 Tanga; Tanga sen aber blos eine imaginaire Munge. Die im Umlauf vorhandenen Silberstangen hatten 160 Rupien Werth, = 224 Tanga. Bom Mungsuß ist nicht weiter die Rede; ware die Schähung richtig, meint der Herausgeber der Reise, so ware in Yarkend das Berhaltnis des Aupsers um 12 Procent hoher als zu Calcutta; wenigstens mag dies ungefähr der Fall sen. Das gebräuchliche Gewicht ist das Maund = 8 Cherbil; 1 Cherbil ist = 8 Icharet; 1 Ischaret = 200 Ser; 1 Ser = 7 Migkal; 1 Migkal = 24 Nothoud oder Gran (Erbsen). Der Preis des Waigens war für 4½ Ischaret ein Tanga.

Unter dem Chineficen Gouvernement bestehen hier überall boppelte Behorden, einheimische und Chinesisch eingesetzte. Das Oberhaupt der Mohammedaner ift der Mohammed Satim Beg; ber Chinesen find zwei Oberbeamte (wol der

Dichangghiun, Militairftatthalter, und ber Amban ibm gur , Geite; vergl. Afien I. S. 412). Diese erheben Die Abaaben, verurtheilen gu ben Strafen, haben bas Militaircommando und ems pfangen die fremden Gefandtichaften; bem Sa tim Beg bleibt nur bie Entscheidung ber geringern Angelegenheiten, boch hat er keinen regulair eingerichteten Juftighof, fondern er erwählt einen Mem Achwand, um die Function des Groß Radhi (Radhi al Bugget) gu übernehmen, und hat den Dufti und einen Rabbi gu Gebulfen. Dug ein Gid geschworen werden, fo schieft ber Alem Adwand bie Beflagten bem Rabbi gu. Der Safim Beg meche felt niemals, es fen benn, daß er einen groben Rehler beginge; Die drei andern Beamten werden aber alle 3 Jahre gewechfelt. Auf die Mohammedaner werden von den Chinesen zweierlei Bur ben übertragen, die bes Bang (wie j. B. in ber Urga, f. Affen 11. C. 226 u. a. D., vergl. I. G. 291) und bes Baibfu. Der Bang tragt die Ofanenfeder mit 3 Blumen auf der Dute und bas Ornament bes Ebelfteintnopfs, bavon es 7 Claffen giebt, die 2 erften mit dem Rubin, die zweite mit der Roralle, welche der Safim Beg tragt, die britte mit Lapis laguli, die vierte und funfte mit blauem und grunem Blas, die fechfte mit bem weißen Stein und die fiebente von Gilber, welche funf lettern fur die Unter beamten, die Dirs, nach ihren respectiven Rangordnungen gel ten. In jeber ber Stabte fteben einige funfzig offentliche Beamte unter bem Satim Beg. Die Mirs erhalten vom Chinesischen Gouvernement Landereien ober Gehalte, oder Lieferungen an Les bensmitteln, je nach ihrem Range. Die Truppen des Raifers von China, ber bier Rhan beißt, bestehen aus Rugvolt mit Dusfeten und Bogenschugen. Dir 3tet Ullah giebt auch Ginie ges über bie politischen Begebenheiten im Lande aus ber Regies rungszeit Rhien longs, woruber wir aber burch Chinefische Berichte genauer unterrichtet find (f. Afien Bb. I. S. 463), Seine Reiferoute von Yarfand nach Rafchghar ift lehrreich; enthalt folgende Daten 677), die wir in andern Nachrichten vergeblich fuchen; fie ift auf Grimm's Rarte von SocheAffen eine getragen. Die Diftangen find nach Dol gegeben, beren Daag nicht genau zu ermitteln, bavon aber 66 bis 90 Yol eine gewohns liche Station auszumachen pflegen. 1) Buerft vom Murteng,

err) Mir l'zzet Ullah Voy. dans l'Asie Centrale in Magas. Asiat.
1. c. T. 11, p. 34-35.

b. i. bem Zollpoften Rarafulbschasch bis nach Robribath. Es geht an mehreren Rifchlat, b. i. an Dorfern vorüber, beren jeboch feins bis jum Rollhaufe. Gigentlich beifen Rifchlat nur Die Binterwohnungen ber Ginwohner, weil biefe ben Sommer aber in Belten gubringen; bann murbe ber Rame auf bie Dorfer abertragen. Am Bollhaus murben Die Paffe ber Reifenden, Die nach Raschghar geben wollen, untersucht und vifirt. Rollhaus find 40 Dol bis Efchimlen, guter Beg babin, mo bie Daffe jum zweiten male vifirt werben. 3) Bon ba 50 Dol aum Aurteng Seffaleh, ebenfalls ein Bollpoften; bis babin trifft man mehrere Dorfer. 4) Bon ba (bie Diftang ift ausgefaffen) nach Benghi hiffar (Ingadar), wo ber Beg burch einen Lograt, Bald (b. h. Brennholg?) gebt. Es ift eine Chi nefifche Stadt (bie neu erbaut, baber Deue Refte genannt) um ter einem mohammebanischen Safim Beg ftebenb, ber ein Ber wandter bes Satim von Rafdighar ift (er beift Dahmud Beq), und unter zwei Chinefischen Beamten. Bon bier, wie es scheint am Sten Sagemariche, nach Daitichand find 90 Dol. ein Boll baus; von biefem bitens noch 90 Dol Beges nach Rafchabar.

## 4. Yarfand, nach ben Ausfagen ber Mettapilger in Bomban (1835) 78).

Diese vervollständigen und bestätigen die obigen Angaben. Yarkand ist hiernach unter den 9 großen Stadten und Stadtgebieten des Chinesischen Tursestans die erste, ihrer Ausdehr nung und Bolksmenge wegen, obwol jedes dieser 9 Stadtgebiete politisch independent von dem andern, jedes seinen eigenen Gouvverneur und seine Chinesischen Residenten hat. Es gehören viele Reinere Städte und Odrser zum Stadtgebiete Yarkands, das durch viele Bergwasser reichlich bewässert wird und ungemein fruchtbar ist, sehr start bevolkert, dicht gedrängt voll Odrser, Beiv ler und Anpstanzungen, wo Beigen, Gerste (wie in Ladath, s. Assen II. S. 618), Reis, Gram, Juari Bajera (s. Assen IV. 1. S. 716, doch wol von denen in Dekan verschiedene Arten), Delv pflanzen verschiedener Art gebaut werden. Auch Melonen, Trauben, Aepfel und andere Früchte gemäßigter Climate sind

<sup>\*\*\*\*)</sup> M. H. Wathen Secr. etc. Memoir on Chinese Tartary and Khoten in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal ed. Prinsep. 8. Vol. IV. 1835. p. 654—665.

hier in Falle, und die Maulbeerpflanzungen sehr häusig, weil sehr viele Seide gezogen wird. Den Hauptwohlstand giebt aber der Heerdenreichthum den Einwohnern von Yarztand; jeder Landeigenthumer besigt hier Heerden der Ziege mit der Schawlwolle, welche sie Akhaha nennen (ob die Kaschmirziege? wol dieselbe, die Al. Burnes 79) in Bokhara bei den Wanderkirgisen sehr verbreitet fand, die auf Anfrage von außen erst seit einigen Jahren nach dem Westen und Siden ausgesührt worden sind, vergl. Affen H. S. 600, 619 u. f.), und Schaafe mit dem breiten Fettschwanz, hier Dumba genannt.

Die Stadt Dartand, fagten die mohl unterrichteten Int teftanischen Dilger, fen blubend und volfreich; nach ber Chinefie fchen Boltsjählung habe fie 30,000 Familien zu Einwohnern, jede au 5 bis 10 Perfonen, mas nach einer mittleren Annahme 150,000 bis 200,000 Bewohner geben murbe. 3mei Citadellen geboren gur Stadt, die eine, febr groß mit Erdmallen umgeben, fen unbewohnt; die andere, weit fleiner mit 4 Thoren, fen bewohnt und foll febr feft fenn, aus Stein und Dortelwand aufgeführt, mit Graben umgeben. In diefer Stadtmauer mag alfo feitbem bas feltsame Signalement bes Englanders Moorcroft gur Bogel scheuche für alle Machfolger abgemalt fenn (f. ob. S. 218, vergl. Mien Bb. II. S. 556-557). Die Borftabte von Martand find ungemein weitlauftig. Die Saufer find meift nur ein Stock boch, aus Erbe gebaut, was auch hinreichend fenn foll, ba nur febr wenig Regen in diefen Lanbichaften falle. Man findet bier viele Moscheen und Collegten, zwei große Bagare, einer im Rort, der andere in ben Borftabten, und mehrere fleine in ben verschiedenen Quartieren vertheilt. In den Fleischerbuben wird Pferbefleisch vertauft, mas allgemeine Rahrung ift, und bei ben Eingebornen feineswegs als ungefetslich angefeten wird: es fteht in gleichem Preise mit bem Sammelfleisch. trinfen die Stadter tein berauschendes Pferbemilchgetrant (Aumifch), fondern überlaffen bies ben Ralmuden und anbern usmabischen Borben.

Mur 200 Chinesische Kaufteute etwa find in Yardand anfäßig, aber viele derselben verweilen daselbst eine Zeit lang und kehren dann in ihre heimath zuruck. Biele Familien aus Kasch mir haben sich in Yartand (offenbar seit den dortigen gewaltb

<sup>79)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. II. p. 175.

gen Berheerungen durch Afghanen und Seiths, s. oben S. 78, 92 u. a. Q.) angesiedelt, dagegen nur wenige eigentliche hindus, auch einige Schiahs (b. i. Aliverehrer), aber feine Juden und teine Nogai-Tartaren. Außer diesen handelsleuten giebt es auch eine Anzahl Chinesischer handwerter hier, und sehr viele hier ein heimische Kleinhandler oder Krämer, Tungani (ob dieselben, die in Il Tupgani heißen? und dort zugleich die Gastwirthe und Hoter sind, s. Asien I. S. 410).

Diefe Tungani find, nach Ausfage ber Deffapilger, Du felmanner; von ihnen giebt es übrigens nach berfelben Ausfage in dem Chinefischen Surfestan teine Soldaten, weil die Chines fen furchten, fie mochten im Fall eines Aufftandes mit ihren Glaubensgenoffen, den Usbeten, gemeinschaftliche Sache machen. Al. Burnes, von bem wir icon fruber biefe Sungani: Erie bus anführten, fagt bagegen (f. oben G. 14, 18), bag fie aus ben westlichsten Gebieten bes Chinesischen Turkestan noch als Garnisonen nach Marfand commandirt murben. Da mogen benn alfo wol im Gebirgelande, we ft marts von Narfand; ihre Orte Schaften liegen, in benen fie nach ber Aussage ber Meffapilger einheimisch fenn follen, namlich Galar und Geiram, Die uns fonft unbefannt find. Mertwurdig ift es gewiß, daß die Mettapilger mit 21. Burnes hinfichtlich ihrer Alexander . Sage über einstimmen. Bis Galar und Seiram behaupten namlich biefe Sungani : Tribus, fen Alexander M. vorgebrungen; bort habe er eine Colonie gurudgelaffen, von benen fie abstammen (wie in 3sfarbo, f. ob. G. 216, 218) wollen. Bielleicht nur einer etpe mologischen Grille ju Liebe, ba ihr Name im Turk: Dialect fo viel ale bie Burudgelaffenen bedeuten foll.

Die mohammedanische Secte in Yarkand ist übrigens nicht sehr streng in ihrem Ritus, und weit toleranter als ihre westlichen Nachbaren, ihre Glaubensgenossen in Khokand, oder in and dern Theilen des independenten Turkstans. Das Chinesische Gow vernement halt in Yarkand eine Garnison von 7000 Soldaten, theils Chinesen, aber auch Mandschu und Mongholen; ein Theil derselben garnisonirt im Fort, die andern haben ihre Cantonnes ments außerhalb der Stadt, nach Art der britischen Cantonnements in Indien (wie z. B. Asien IV. 2. S. 434). Alle stehen unter dem Commando eines Amban (vergl. Asien I. S. 413), welcher Chinesischer Resident und Militaircommandant ist. Der einheir mische Hakim Beg von Yarkand (Abdul Nahman im J.

## Off-Turkeftan, Yarkand im XVII Jahrhundert. 399

1835) hat den Litel Beg Bang, ist ein Usbeke und der Landesregent, der aber in jeder hinsicht unter der schärssten Controlle
des Chinesischen Amban steht, dem der unumschränfte Beschl
aber die Shinesischen Truppen zufommt. So weit der Bericht
der Einheimischen. Wir gehen nun von den Augenzeugen zu den
Türkischen und Chinesischen Geographien über.

5. Yarfand nach dem Dichihannuma (b. h. ber Welts fcau) des Lurfischen Geographen Sabichi Rhalfa, gefchrieben um das J. 1640 n. Chr. G.) 680).

Gludlicher Beife fonnte, fagt J. Rlaproth, der Artitel Dichihannumas über Marfand nicht wie andere bes Turtischen Geographen burch Ercerpte aus ben Europaischen Geographien verschlechtert werden; Die aftronomische Lage, in welcher er ben Arabischen Geographen folgt, ift zwar gang irrig, aber uns burch Die v. Sallerftein'iche Beobachtung erfest. Rolaendes Tind Sabichi Rhalfa's Angaben: Die Stabt, einft eine Ronigs refibeng von Bedeutung, verfiel nach und nach in Ruinen und mard ber Aufenthalt wilder Thiere (mahrscheinlich) nach ber monabolifchen Deriobe). Dann baute Mirga Abubeft (wol Sie murs Entel, Gobn Miran Schahs?) Die Stadt von neuem als feinen Bobnfis auf, weil Luft und Baffer dafelbft ibm jufagten. Er ließ schone Bauten aufführen und Bafferleitungen babin fubren . umaab ben Ort mit einer. 30 Ellen hoben Mauer, in ber Umgebung murben 1200 Garten angepflangt, fo bag ce an Baumpflanzungen, Blumengarten und Bemafferungen burch bas gange Rafchabar Land feinen Ort gab, ber mit Darfand ju vergleichen mar. Die Bemafferung gab bem Boden Ueberfluß. Der vortie berfließende Strom ichwillt in der Mitte des Sommers an (uns Areitig meil er im Guben aus ben Gletichermaffern ber Raraforumfette und im Beften aus ben Schneehohen bes Bolor, beibe jum Tha Thjung ling geborig, hervortritt); im Rruhe jahr ift fein Baffer gering. Mus feinem Bette gewinnt man ben Ju (bei Migar, f. oben S. 382). Die Luft von Martand ift nicht rein, aber Baffer und Luft find boch in gang Raschabar gefund, aber falt, und die Einwohner find von ruftigem Schlage.

ano) 3. v. hammer Geschichte bes Demanischen Reiche, Pefth 1827. Ah. l. p. xxx. VI. p. 46.

Der vielen Obstarten ungeachtet giebt es boch nur wenig Krant beiten; vom Obst zieht man nur wenig Bortheil.

Die Bewohner Partands besteben aus 4 Classen: 1) Unter thanen (ob Ladjiff? f. ob. S. 242); 2) Qoutchin, auch Sipabi (b. i. Goldtruppen); 3) bie Domaben , Tribus (Aimaf); 4) bie Beamten bes Gonvernements und Die Gefetleute. Bon Dar: .tanb, 3 Tagereifen weit fur Raramanen, ift ber gange Boben bis Lathuf:teb (? unbefannt, wol Lotho:farianggar, 180 Li [= 14 geogr. Meilen] fern im G.O. von Yarkand nach einem Itinerar) 81) mit Rlugarmen, Garten, Baumpflangungen bebeckt; jenseit berfelben find noch 10 Tagereifen bis Rhotan; außer ben Stationen bafelbft aber fein bewohnter Ort und bas Land babin obe. Dengi Sifgar, b. h. bie neue Feftung (nach der freilich irrigen Angabe der Grade in gleicher Breite, aber 1 & Grad westlicher ale Narfand), eine neue Unlage an ber Stelle ber fruhern Station Inggachar (Ingagar), mo fie auch auf Grimm's Rarte am gleichnamigen Fluß, nach bem Atlas bes Lav thing hoei tien, Cb. Defing 1818, angegeben ift. Dach v. Sallerftein's Ortsbestimmung liegt Inggachat (Intefal, Ingagar) unter 38° 47' M.Br. und 71° 12' D.L. von Paris. Nach ber Aussage ber Mettapilger 82) ift bies moberne Dengi Siffar auf bem Bege von Yarfand nach Rafche abar beruhmt wegen feiner Sangerinnen und Dufffer, welche ber nen von Judien gleichtommen, aber Moslemen find. Sanbin (ober Ganadjou, nach v. Sallerftein's Beftimmung 36° 25' M.Br. und 76° 20' 30" D.L. v. Paris, also gegen Sudoft von Parfand gelegen, fubwarts ber Route nach Rhotan) liegt 6 Lagereifen in Gut von Dengi Sifgar, 12 Lagereifen in Weft von Tubet (foll wol heißen in Rord? von Labath), und eben fo weit in Oft (richtiger Subost) von Raschahar. Bon biefem Sanbju liegt Rafdmir gerade 15 Tagereifen gegen ben Gas ben (allerdings, wenn bie Route über Ladath gebt, welches auch Die einzige fenn mag, wo aber bann die Rahl ber Lagemariche großer fenn muß, f. Afien Bb. II. S. 629-640). Sanbju ift, wie fich hieraus ergiebt, als Mittelftation gwifchen Rhos tan, Darfand, Leb und Rafchmir ein merfmurbiger Dunct,

<sup>(\*\*)</sup> Klaproth Mem. de l'Asie II. p. 292.
\*\*) W. H. Wathen Memoir I. c. in Journ. etc. Kd. Prinsep. Calcutta 1836. 8. Vol. IV. p. 666.

# Oft-Turkeftan, De olh thiang ber Chinesen. 401

ungeachtet uns feine specielle Nachricht weiter barüber bekannt ift. Es stimmt bamit bie Carte centr. de l'Asie sehr gut, nach welcher es am nordlichsten Borgebirge ber Karaforum Kette und seiner Gletscherpassage liegt, wo dieses Borgebirge ben Namen Sanadju Laf führt, und die Grenze zwischen Yarkandzund Khotan-Provinz bezeichnet.

6. De dlh thiang, d. i. Pertiang ober Yartiang (fprich Yartand), nach ber Chinesischen Geographie bes Sipu wen fianto 63). Ed. Peting 1778.

Der, das heißt Land im Turfischen, und khiang, das Beite, also die meite Landschaft, wird von den hoei, d.
i. den Turfsammen selbst, Perkim genannt. Es war die Residenz des hofi bschin (? wol eines Khedja) und seiner Borfahren. Ihr prächtiger mit Ziegeln aus grünen Lieuli (nach Basilius Wörterbuch: lateres et tegulae lucentes quidus utuntur in templis et palatiis, also bunt glafitte Ziegelsteine) gedeckter Palati ist jest ein Magazin. Ein geräumiges Sommerhaus im dazu gehörigen Garten ist jest die Präsectur, wo die Chinesischen Behörden wohnen. Die Stadtmauern sind fest, von einem ties sen Graben umzogen, und haben gegen 10 Li im Umkreis (etwas über 12 Stunden, da hier die Li etwa zu 180 auf 1° gehen).

Als Lurkestan dem Chinesischen hofe sich unterworfen hatte (im J. 1756, s. Asien I. S. 463), residirte hier ein Ober-Statt, halter, der spater nach Raschghar und endlich nach Uschi rersett wurde. Hieher beorderte man zwei Statthalter (wol Amban), zwei Expeditoren, 3 Registratoren, 10 wachthabende Trabanten. Es wurden 8 Wachtposten und 13 Stationen errichtet, mit 300 Mandschu-Soldaten unter einem Obristelieutenant. Die Garnisson der Stadt bildeten 655 Chinesische Soldaten unter einem Obristen.

Die jahrliche Ropffte uer ber 32,000 Steuerpflichtigen in Yarfand (man fagte jedoch), daß nur \ ber Cinwohner in den Revisionstabellen eingetragen fen) beträgt: 30 Unzen Gold, 35,378 Unzen Silber, 30,540 Sack Rorn, 800 Kin (Pfund) klares Del

<sup>82)</sup> Rach Timkowski Voyage ed. Paris. Tom. I. p. 402—406; vergt. Opissanie Dshungharia i wosstotschnawo Turkistana etc., b. f. Befor. ber Ofchungarei und bes ofit. Aurkestan, aus bem Chines. von Pat. Spacinth nach Dr. Schott's Uebers. 2te Abth.

Ritter Erbtunbe VII.

und 1649 Ungen Tribut/Silber (?) — welches Alles zum Unterbalt ber Garnison verwendet wird. Ferner mussen die Einwohner liefern: 57,569 Stuck Leinwand, 15,000 Kin (Pfund) Baumwolle, 1432 Sade von grober Leinwand, 1297 Stuck hanfene Ziehseile und 3000 Kin (Pfund) Kupfer — welches Alles nach Il geschickt wird.

Das Land von Narfand ist eben und ausgebehnt; es grenzt in Oft an Uschi, in Best an Badathschan, in Sub an Rhotan, in Nord an Raschghar und in Sudwest an aussändische Gebiete (wol Raseristan?). Unter der Gerichtsbarkeit des bortigen Statthalters besinden sich solgende Turkische Städte:

1) Yarfand, 2) Charghalit, 3) Toghustan, 4) Sandsschu (Sandsu), 5) Ripan, 6) Tagh ober Tat, dieses liegt nach Pat. v. Hallerstein's Observation im Suben von Reripa, unter 36° 13' N.Br., 80° 17' O.L. von Paris; 7) Rufpar, 8) Jallit, 9) Choschalit, 10) Barkschut und 11) Satolo.

Diefes Satolo liegt 10 Tagereifen zu Pferde von Narfand im Beften und an ber Grenge von Babathichan; bics ift ein bisher unbeachtet gebliebenes, aber fehr wichtiges Datum bes Sinu men fian lo fur unfere Orientirung in Diefem Ge birgslande bes Bolor und Turfestans: benn mit Diefer Lage ftimmt nach ber Carte centr. de l'Asie die Lage von Sere foul (fubl. von 38° R.Br. und westl, von 72° O.L. v. Paris) vollfommen aberein. Sereful liegt aber, nach ben Ortstafeln'684) ber dineffichen Reichsgeographie ber Petinger Musgabe 1818, unter 37° 48' N.Br. und 42° 24' B.L. von Peting, d. i. = 71° 38' D.L. von Paris. Diefelbe Ortsbestimmung befindet fich aber bei Pater v. Sallerftein's Rarte mit bem Mamen Geles toueulh 85) in den Mem. und bei Dailla. Diefer entstellte Dame ift alfo ibentisch mit jenem, und alfo auch bas Sar, . cil auf ber Route nach Babathichan, welchen Weg Pater B. Goes von Rartdou (hatdoute, bei Dailla Chatfou im Lanthing, nach v. Sallerftein unter 37° 11' M.Br. und 71° 30' D.L. von Paris, Ciarciunor bei B. Goes) nach Rafche char und Martand von ba beraufflieg über bas Sochgebirge. Schon Grimm's Rarte batte biefe Lagen bestimmt eingetragen.

<sup>\*\*\*</sup> Mser. Mitthellung von Prof. Reumann aus dem Lan thing hoel tien, Peting 1818.
\*\*\* Mailla Hist. Gen. de la Chine T. XI, p. 575; vergl. Memoires Cone. l'Hist, de la Chine in Table des Positions etc. T. I, p. 393.

Es scheint wol dasselbe Surfol zu sepn, durch welches Moore croft einst, im Fall des Mißlingens seines Reiseplans von Labath nach Yarfand, gegen West nach Ferghana hinabzusteigen und sich den Berfolgungen der Chinesen zu entziehen gedachte (s. Asien II. S. 558), welches am hohen Puschtikhur vorübersührt. Pas Saragot auf der Karasorum-Rette nach Ladash, welches dem Namen nach leicht damit zu verwechseln wäre und ein anas loger Passagort zu sepn scheint, liegt jedoch im Süden von Yarsand (s. Asien II. S. 635 u. 636) und wol zu weit von jenem entsernt, um mit ihm identissiert werden zu können, obwol die Elsphinstonesche Karte 36) diese Anssicht das der der hinstonesselegten Routiers sehr de günstigt. Bielleicht das dieses mit dem Suristia Moorcrosts an der Edelsteinstraße nach Indien sbentisch ist, wie wir oben vermutheten (s. ob. S. 380). Es giebt noch mehrere Suristol's. —

Die chinesische Geographie des Sinn wen kian lo fahrt weiter fort zu berichten, daß alle diese 11 Stadte ihre Akim oder hakim Begs von der 3ten bis 5ten Classe haben, und einen von der 6sten Classe. Alle übrigen gehoren zur 7ten Classe. Der je gig e Akim Beg, britter Classe, sep Beila: Awdei (1778). In der Stadt Yarkand zähle man gegen 80,000 Familien (wol mit der nächsten Stadtungebung, also 400,000 Mäuler nach chines sischem Ausdruck, d. i. Einwohner, nach obiger Schäung der Mekkapilger); von den übrigen Städten habe sede nicht über 1000 Familien. Die Garnison wohnt in einem Quartiere der Stadt; alles Uebrige ist von Turk bewohnt und nirgend sieht man einen leeren Raum.

Die Chinesischen Kaufleute aus ben Provinzen Schansi, Schensi, Dichektiang und Riangsi kommen hies ber, ohne die Beschwerden der Reise und die sehr große Entsernung zu scheuen. Ein gleiches thun viele ausländische Kausleute aus Ferghana, Tuipate (Tubet), Raschmir u. a. m. Der Basar von Yarkand hat eine Ausbehnung von 10 Li (über eine Stunde), und ist an Bersammlungstagen mit Baaren und Mensschen ganz überdeckt. Die Baaren haufen sich wie Wolken und die Menschen wie Bienenschwärme. hier sindet man seltene Kostbarzkeiten und Schäbe, auch eine Menge Bieh und Früchte aller Art.

<sup>\*\*)</sup> Map of the Kingdom of Caubul by L. J. Macartney. Lend. & C 2

Die Eingebornen sind friedfertig; sie ehren die Chinesen und beweisen ihren Bargesehren Ergebenheit. Sonft aber sind sie seiger Natur. Sie lieben Schauspiele und Schmausereien; ihre Weiber singen und tanzen schon und verstehen mancherlei Ganklertunste. Ihre Purzelbaume, das Gehen auf einem ausgespannten Rupferdrath u. a. m. sind wirklich sehenswerth. Der Rächtige bruckt hier den Machtlosen, und die Beg's geizen nach Reichthum. Wenn ein gemeiner Hoeibst (oder Hoeibe, b. i. vom Lurksamme der spätern Zeit, schol ibst die diebald ihn auszusausausammengespart hat, so bemühen sie sich alsbald ihn auszusausgen, daher man, obzleich die Stadt so sehr bevolkert ist, doch nur wenige wohlhabende Familien sindet. Die Einwohner sind im Allgemeinen sehr den Lüsten ergeben und selbst der Sodomiterei. Sie haben die Sitten der Bewohner von Fukian und der beiden Kuang.

So weit die Angaben der chinesischen Geographie des Sipu wen tian lo über den neueren Zustand des Landes nach der Unsterwerfung unter chinesischem Scepter durch Kaiser Khien long; leider besissen wir noch keine Uebersetzung dieser Artikel aus der neuesten chinesischen Reichsgeographie, welche 1818 in Peking erschien, und so viel uns bekannt bis jest nur allein durch Prof. Neumann nach Europa gekommen ift, daher ihre Bekannt machung sehr zu wünschen sepn mochte. Neuer als ihr Inhalt ist jedoch der Zustand nach der dortigen Rebellion 1826 und 1827, worüber wir schon früher Bericht abstatteten (siehe Assen Bb. 1.

**⑤.** 468 − 472).

Die Zusätse zu Obigem, welche B. Fraser 667) auf seiner Reise in Rhorasan (1822) sammelte, sind unbedeutender Art, ber fatigen jedoch jene Angaben im Wesentlichen vollkommen, und theilen Einiges über den friedlichen Zustand des Landes unter der chinesischen Oberhoheit aus dem Munde eines mohammedanischen Dandelsmannes, Sassan Mervi aus Yarkand, mit, der als Kausmann sehr zusrieden war mit der Sicherheit im Lande gegen die früheren Nauszeiten unter dem Reziment einheimischen Landessürsten, wo horden der Oeloth, Ralmucken, Kirghisen, Osungaren, Bucharen u. a. diese Gegenden zu einem beständigen Lummelplat der Behden machten,

<sup>\*\*7)</sup> J. B. Fraser Narrative of a Voyage into Khorasan. Lord. 4. 1826. App. B. P. IV. p. 110 --- 114.

Darkand, erfuhr B. Fraser, sem gegenwartig weit größer als Kaschghar; die Bauart der Sauser aus Steinen und Erde mit Baltonen sen wie dort. Der Basar ziehe von O. nach W. und bestehe aus einer Neihe von Sigen, die auf einer Plattform stehen, hinter welcher die schönsten Läben hinziehen, die vorzüglich von chinesischen Rausseuten besetzt sind. Mehr als 10 große Colstegien der Mohammed ver sollen hier mit Landereien und Einstünften gut dotirt, und viele Karawanserais zur Aufnahme der Reisenden gut eingerichtet senn. Außer den Handwertern, Kaussellenten, und zumal den vielen Multahs, welche dort wohnen, werden hieher sehr viele Schaven aus Kaferistan und Basdathschan zu Markte gebracht, um als Arbeiter und Knechte zu dienen, an denen es in Yarkand selbst sehlen soll.

7. historische Berhältniffe Parkands in der altesten Beit; gegenwärtiger friedlicher Bustand als dinefische Proving

Die Annaten der han laffen und einen Blid in den alteften heidnischen, und das Pianitian in den altes ften buddhiftischen Zustand dieses Landergebietes vor der mohammedanischen Zeit werfen, durch welche die altesten Zustande der Lander der Stythen und Seren zur Romerzeit einige Er lauterung erhalten.

Die Annaken der Han 88), ein Jahrhundert vor Christi Geburt, nennen, unter den Ländern der Westgrenze des Reichs dieses Parkand mit dem Namen Sobsiù oder Soskiù, was dei Deguignes Chaosche oder Schaotsche geschrieben wird, wo derselbe vom Jahr 74 vor Chr. dis zum Jahr 86 nach Ehr. Geb., also während anderthalb Jahrhunderten, die Regenskenreihe der dortigen Konige aufsührt, dis dieses Königreich durch den chinesischen General Pan tschao (Phantschao bei Ab. Resmusat) 39) unter chinesische Botmäßigkeit gebracht ward. Das mals, sagen die Annalen, wohnte der Landessücks in der gleichs

Opissanie Dshungaria i wosstotschnawo Turkistana etc. b. Pat. Spacinth. St. Petersb. 1829. Sh. I. n. Dr. Schott Uebers.; vergl. Deguignes Sesch. a. a. D. Ah. I. Sinkett. p. 364, wo bie Regententassel ber Schwortsch.

D. Ab. Remusat Remarques sur l'Extension de l'Empire Chinois du coté de l'Occident, in Mem. sur plus. Questions rel. à la Geogr. de l'Asic centrale. Paris 1825. 4. p. 122—126.

namigen Stadt, in welcher 2339 gamilien und 16,373 Mauler (b. i. Seelen) lebten, mit 3049 Mann Rriegsteuten. 3m Gu ben von da find 740 Li bis Geript, jum Eifernen Berge (Tie fdan), welcher grunen Defcheb (Jaspis, b. i. Ju) ber vorbringt. Bur Beit bes Raifers Ginanti (reg. 73 - 49 vor Chr. Geb.) fcentte ber Furft bes Landes dem jungften Dringen ber Rurftin ber U.fun (ber Blonden, von Indo Germanischem Schlage, f. Afien I. G. 432 u. f.) feine befondere Buneigung. welcher Ban nian (etwa Barner?) bieg. Als ber garft tinberlos farb, mar Ban nian am Bofe in China. Durch ibn hofften die Großen von Go bfit fich bas Bohlwollen bes Rais fere und die Befreundung ber Usfun, ihrer im Norden bamals gefürchteten Rachbarn, ju erwerben, beshalb fie ihm den Ihron antrugen. Der dinefifche Raifer mar bamit einverftanden und ließ ben Ban nian durch einen Gefandten nach Go bfiu geleiten. Diefer Pring erwies fich aber als Butherich ; er erregte den Um willen der Magnaten. Chutubichen, ber jungere Bruder bes vor rigen Ronigs, tobtete ibn fammt bem chinefifchen Gefandten, beflieg ben Thron und fiel im Bunde mit andern Staaten von China ab. Eben damals gab General gungsfungsichi einem Gefandten aus Tawan (Rholand, Ferghana) bas Geleite. Dies fer General sammelte bei ber Gelegenheit die Truppen verschiebe: ner Reiche, befampfte und tobtete ben Chutubichen, und feste an beffen Stelle einen seiner Bermanbten, ben Furften von Rafch ghar, ein. Dies trug fich ju im Jahre der Regierung Juanthang (unter Giuanti, b. i. 65 Jahr vor Chr. Geb.).

Mit dem Ende der Dynastie der San, im ersten Jahrh. nach Christo, horen auch auf eine langere Zeit die zusammenhaus genden Relationen mit jenen Westgegenden wieder auf; also in jener Periode des zweiten Jahrh. nach Ehr. Geb., in welcher Ptolem aus in Alexandrien seine Nachrichten über die Raramanenwege aus Sogdiana am steinernen Thurm hinaus, über den Kassischen Berg (Kaschgharpassage), zum Berglande der Seren einsammelte (Ptol. VI. 13. fol. 161). Offenbar hat schon in jener Periode jenes Sodsid (Varkand) mit Kustana (Khoran) in Berbindung und unter demselben Einsluß fremder Eultur gestanden, der sich hier aus Indien und China, dom Suden, Osten und Westen her, begegnete. Jedoch in den drei ersten Jahrhunderten nach Chr. Geburt geben die chinesischen Annalen keine belehrende Nachricht hierüber. Aber im VI. Jahrd. nach

Ehr. Geb. lehren fie uns con), baß bie Ginwohner von Danti, 'b. i. Dertipang ober Dartand, abnliche Schriftzuge gebrauchten wie die Polomen (b. i. bic Brahmanen), und daß daselbst zweierlei religibse Secten Bestand hatten; die eie nen beteten ben Beift bes himmels an, die andern folgten dem Cultus bes Budbha (Roe). Spatere Angaben aus dem VI. Jahrhundert fagen, daß die Schrift in Narkand die der Sindus fen, und baf damit nur geringe Beranderungen vorgenommen wurden. Landeschronifen finden fich aber bei ihnen nicht, wie in Rhotan; nur in ben Ribftern werbe Unterricht in bem Bubbhagefet gegeben. Ihre heiligen Bucher ber Moral und Gefetgebung gleichen gang benen ber Binbus (b. i. die Sanstritfdriften ber Bubbbiften), und wer fie erlernen will, fcbreibt fie ab, um fie bem Gebachtniß einzuprägen. - Co weit die mertwurdige Nachricht im Dian i tian K. 51. p. 7. nach 26. Remufat, woraus wir feben, daß Rhotan in feiner Civilisation feineswegs isolirt stand, jumal ba diefelbe Nachricht uns fagt, baf auch Rafchghar im V. Jahrhundert jum Bub. bhismus übergegangen mar. Alle diefe Civilisationsanfange gingen in ber Deriode ber Arabereinfalle in Burfeftan feit bem VIII. Jahrh., und der Mongholenalleberfalle im XIII. Jahrh. ibe rem' Berfalle, einer Bernichtung und großer Berwilderung entgegen, die in fruberen Beiten bier nicht berrichend mar, und welche auch in ber barauf folgenden Periode der einheimischen Turkischen Berricher, ber Ralmuden wie ber Djungarischen und Delathe Reiche nur ju febr unterftust marb (f. Affen Bolfere und herrichere Bechsel 2c. I. S. 442-472).

Erft seit Raiser Khien lang, als Bernichter ber Deloth und ber Macht ihrer horbenhauptinge (1756), das Land ber neuen Grenze als chinesisches Staatseigenth um ans sabe, und bis zu ben Quellen bes Orus als ein Land ber Colos nien, bes Städteanbaues, der Industrie, der Agricultur, der Berbrecher: Ansiedelungen und neuer Militair: Gouvernements organisirte, kehrte ein innerer Friede, wenn auch nicht eben ein beneidenswerthes Gluck in diese Gebiete zurück, der dort seit einem Jahrtausend unerhort war, und dem wenigstens stärkere Population, größerer Wohlstand und allgemeinerer Anbau nothwendig

<sup>• • • •</sup> Ab. Remusat Recherches sur les Langues Tartares. Paris. 4. chap. VI. Turk Oriental. p. 291 etc.

folgen mußten, wenn auch jeder europäische Fremdling feitbem aus jenen genau bewachten Grenzprovinzen des großen himmlischen Neiches ausgeschlossen blieb.

Alle mohammedanischen Staaten biefer Surfefta: nifchen ganber, beren Babl fo groß ju fenn pflegte, als gefonderte großere Stadte (meift ein Dugend) burch bas Strome gebiet bes Salimu : ober Sarim : Spftems gerftreut liegen , unter dinefifder Oberhoheit, behielten ihre religiofen und civilen Berbaltniffe bei, und felbft ihre einheimischen Oberhaupter aus ih. ren eignen Furftlichen Gefchlechtern, die Safim Beas, Die nur unter Die Aufficht dinefischer Oberbeamten gestellt ju milberer Bermaltung und gur Erhaltung bes Friedens burch dinefifche Militairmacht genothigt murden. Siebei befanden fich bie unterjochten Bolfer fehr mohl, bas milbere Regiment, ber bauernbe Frieden nach außen und die Rube im Innern, ohne jene fruber. bin jabrlich verübten Graufamteiten und Tpranneien. murben nur ein paar mal burch Rebellionen unterbrochen, Die pon ben gefturgten, einft fouverainen Rurftenbaufern, ben Rhobias (j. B. Rhodja Djihangir, f. Affen Bb. I. G. 471) ausaine gen, aber ftete wieder, nicht ohne großes Blutvergießen, gebampft murben. Der einfichtevolle Sandelsmann Saffan Mervi ans Marfand, der felbft bis Defing gereift mar und B. Frafer 691) in Rhorafan von feiner Beimath ergablte, ruhmte wenigstens une gemein den friedlichen Ginn feines Gouvernemente, vorzuglich. weil baffelbe feine Autoritat, wie er fich ausbruckte, mehr burch Die Reber, als burch bas Schwert ju behaupten fuche. sahlreiche Armee ber Chinefen, welche durch bas gange Land garnifonire, werde nie gebraucht. Mirgends fep gegenwartig Ranberei wie ehebem, überall Ordnung, Sicherheit, Die Polizei fen trefflich, die Schuldigen murben fogleich gur Stelle bestraft. "Gin Rind mit Golb in ber Sand tonne burch bas gange gand gen Often bis nach China ficher reifen ohne alle Gefahr." Die bin tigen Greigniffe und Emporungen, welche diefem erzwungenen Briedenszustande, besonders in Yartand wie in Ufchi, Affu, Rafch abar und andern einzelnen Orten Oft Eurfestans vorbergingen, werden gur geographischepolitischen Orientirung in diefem Gebiete am zwedmäßigsten im folgenden Abschnitte nach den Ginzelnbeit , ten ber Stadte mitzutbeilen fenn.

<sup>(\*1)</sup> J. B. Frases Narrat, of a Voy. into Khorasan. Lond. 4 1826. p. 115.

### Erläuterung 3.

Raschghar ober Haschar (Rasch, Chaje), Hascha ha eul ober The schi ho olh der Chinesen; Sule (Choule) oder Khiu scha der altesten Zeit.

### 1. Rafchghar nach Dt. Polo (1280).

Obwol auch icon Ptolemans im II. Sahrbundert bie Rafifchen Berge und Die Sandelsftragen über biefelben bine weg zu den Seren (Casii, Ptol. VI. c. 12-16, b. i. die Berge von Raschahar) fennt, Ebn Saufal im X. Jahrhundert, bas bebeutenbite gand Chaje 92) an ben Grengen von Surteftan mit 25 Stadten und ber Capitale (Chaje ift Rafchahar) ber fchreibt, und auch dem Ebrifi 93) biefe Gegenden feineswegs gang unbefannt blieben, ba: fie eben an ben Oftgrengen ber Ausbreitung bes Roran, in jenen Zeiten bes XII. Jahrhunderts, lagen, und die Missionen bes Islam babin ju ben Turfftammen bes Oftens (f. Afien I. S. 1127) fortschritten, gleichzeitig wie gin ben Regerstammen am Migerftrome, fo bleiben boch jene Lands Schaften felbit noch in bunfeln Schleier verhullt, von bem es auch Die Restorianer in ihren Berichten, Die fich, wie in Samartand fo auch hier, frubzeitig, mit ihren Gemeinden feftgefest zu haben fceinen (f. Afien I. S. 290, in ber Sage vom Priefter Johans nes, baf. S. 283-299), nicht befreien. Erft burch DR. Dolo. ber (gegen 1280 n. Chr. G.) von Babathichan und Bathan am Orus und Bolor: Rlug, über die bobe Pamir, Chene und ben Belur (Beloro, f. ob. S. 320, 327) herauffteigt nach Rafche ghar (bas Siuan Thiang Riefcha nennt) 94), erhalten wir ben erften, lehrreichen Bericht eines Augenzeugen, ber gwar febr fura ift, aber boch hinreicht, und eine Borftellung von ber Bichtigfeit Des Ortes, felbft nach ben Berftbrungen ber Mongholen, feit Efchingisthans Beit, ju geben.

Nach fehr muhfamen Gebirgewegen, sagt M. Polo 96), vom Besten her, erreicht man endlich Rasch car (Casciar in Ed. Baldelli Boni), welches vordem ein selbstständiges Konigreich ge-

<sup>\*2)</sup> Ebn Haukal Orient. Geogr. ed. W. Ouseley p. 265.
\*2) Geographia Nubiensis etc. ed. Paris 1619. 4. Cl. III. c. 8. p. 138 u. a. D.
\*4) Siuan Thang Reife burch Mittet Aften und Indien. Riaproth a. a. D. E. 8.
\*5) M. Polo Truv. ed. Marsden L. l. ch. 29. p. 145—147; ed. Il Millione di Beldetti Boni Firenze 1827. 4. T. I. Lib. l. 37. p. 32.

wefen, das aber gegenwartig dem Rhathan der Mongholen (Rublai) unterworfen fep. Seine Bewohner find mohammedanischer Religion. Die Proving ist sehr weitläuftig, und ent balt viele Stadte und Burgen, von denen Raschcar (Rasch; ghar) nur die größte und bedeutenbste ift.

Dies Bolk hat bort eine ihm eigenthumliche Sprache (ob ein Lurk-Dialect? bas Dschagatal Lurk?). Sie leben vom Sambel und Manufacturen, jumal von Baumwollenarbeiten; auch haben sie schone Garten, Obstpflanzungen, Beinberge. Sie ger winnen bort Uebersuß an Baumwolle, aber auch an Flachs und Hanf. Die Handelbleute von Kaschcar reisen durch die ganze Welt; sie sind aber in Wahrheit ein habsüchtiges, flziges Bolk, das schlecht ifte und mit noch schlechterm Trunt vorlieb nimmt. Außer den Mohammedanern sinden sich unter den dortigen Einwohnern auch einige nestorianische Christen, denen man nach ihren eigenen Gesehen zu leben erlaubt, und die ihre Kirchen haben. Die Provinz breitet sich 5 Tagereisen weit aus. Bon hier schreitet Mt. Polo in seiner Landesbeschreibung nach Karkan (Yarkand) fort.

### 2. Rafcgfar (Cashcar) nach arabifchen Autoren.

Die Stadt Kaschgar seten Rassir Ebbins Safeln unster 440 R.Br. 1060 30' Longit.; Abulsedas Safeln nach Abuls farabich unter 440 Latit. 960 30' Longit., was freilich weit von der Wahrheit abweicht; denn nach Pater v. Hallersteins Observationen liegt es unter 380 19' R.Br. und. 710 15' 30" D.L. v. Paris (nach der Carta centr. de l'Asie bei Klaproth unster 710 37' D.L., was auch nach der chinesischen Reichsgeographie Eb. 1818 das richtigere ist.

Die arabischen Autoren ruhmen alle, nach M. Polos Beit, dieses Rasch far arbi), als die Metropole von Turkes ftan, die sehr groß, ftark bevolkert sen, und auch in allen Zweisgen der Wissenschaften Gelehrte hervorgebracht habe, die, ihr zum Ruhme, sich nach ihr nannten; wie z. B. Sheith Saatsedin von Kaschghar geburtig; Abulseda (1345) sagt, es habe diese Stadt auch den Namen Ardukend gehabt. Während einer Deriode, turz vor Tschingisthans Eroberungen in diesen Land

<sup>•&</sup>gt;•) Abulfedae Descriptio Chowarezmiae ed, Hudson Geogr. Min. Vol. III. p. 79.

## Oft-Turkeftan, Kaschghar nach Habschi Khalfa. 411

Schaften, hatte fich ein vom Often ber einbringenber Borbenfurft, Rur Rhan, ber Rhitanen, ber einen Streifzug bis jum tass pifchen Meere gemacht, diefes Landes bemachtigt, und feine Refis beng, feit bem Jahre 1127, in Rafch ghar aufgefchlagen, well ches er Bu fe u ulh tu 97), b. i. Bufa: Orbn, ben Bof von Bufe nannte. Sierdurch murben bie bort vom Beften ber eine bringenben Dufelmanner mabrend einer Periode von 80 Jahren durch Rampfe gegen diefe vorübergebende Berrichaft in ihren Forte fdritten nach Often aufgebalten, und erft im Jahre 1208 marb Diefes Rhitanen : Reich burch ben Sultan von Rhaream gefturgt, bem aber bald barauf bie Mongholengerftdrung folgte. Daraus ergiebt fich wol die Urfache ber Kargbeit ber arabischen Berichterftattung über biefes Gebiet in jener Periode. Bon ben Rhitanen, fagt bie Gefchichte, baf fich bie übriggebliebenen Refte ihrer Borben in Die bortigen Gebirge gurudgezogen batten, wo fie vielleicht noch beute unbefannter Beise baufen mogen.

3. Rafchghar nach bem Dichihan numa (b. h. Belts icau) 98) des turfifden Geographen Sabichi Rhalfa, um bas 3. 1640 n. Chr. G.

Pater Ben. Goës hat auf seiner Wanderung dieses Kasch, ghar nicht berührt, wol aber giebt Habsch Khalfa eine Besschreibung bavon, in der er wol den arabischen Autoren folgt. Er nennt mit diesem Namen das Hauptreich in Turkestan, welches 15 Tagereisen in Nordost von Andudjan (Andejan) liege, und sich sehr weit in die Länge und Breite ausdehne. Gegen Mord grenze es an die Länder der Moghol, von deren Gebirge mehrere Flüsse herab das Land bewässen. Gegen S. (soll wol richtiger heißen gegen Ost ist das Land Chach und ein Theil von Ritistan (d. i. Sandeland). Im W. zieht sich im Halbe kereis das Gebirge umber, von welchem die Flüsse gegen Ost herabströmen. Das ganze Land liegt am Fuß dieses Gebirges, und zieht sich ost wärts bis in die Länder der Kalmat (Kalsmücken).

Das Konigreich wird gegen Oft, und theilweise auch gegen Sid, durch weite, fandige Seenen begrengt, die voll Walber find (?

Deguignes Geschichte ber hunnen u. s. w. von Dahnert Ah. II.
 p. 570, 592.
 p. 285 — 286.

bavon ift in teinem andern Berichte bie Rebe, f. unten bei Pro-Man gebraucht wol brei Monat, um von Kaschghar, burch Chach, bis in bas Land Turfan zu gieben. In vorigen Reiten gab es in biefen Plainen bewohnte Orte; lest find nur noch die Ramen von zweien berfelben übrig; namlich von Efub und Rent (und gegenwartig umbefannt). Die anbern find unter bem Sanbe begraben, ber fie bebectte und ganglich gerftorte. In tiefen Begenden werben jest bie wilden Rameele gejagt (wir vermutben, daß Sabschi Rhalfa mit bem Lande in der Dabe von Raschabar bie weit oftlichern Sandwuften vermechfelt bat: f. ob. S. 323, 325, 333). Die Refibengftabt bes Ronigs, Rafch. gbar, liegt am Rufe ber westlichen Bergfette, aus ber einige Riuffe bervortreten, welche bie Relber und Meder bewäffern und befruchten. Giner biefer Rluffe, ber Temen, flog, einft, mitten burch die Stadt, die aber gerftort ward. Durch Mirga Abus betr ward fie aber, wie Darfand, wieder neu aufgebaut, boch fo, baß fle gegenwartig nur an einer Uferfeite fteht; baber ber Rluß an ihr vorübergieht. - hierauf wieberholt ber Autor nur, mas fcon von Abulfeba angeführt war.

### 4. Rafchghar, nach Dir Iffet Ullab.

Raschafhar, nach Mir Isset Ullahs Besuch 99), im Jahre 1813, hat nur wenig Auftlarung erhalten. Er stieg barsethst bei einem Laschtenter Rausmann ab, bem er Briefe zu bringen hatte. Der bamalige hatim ber Stadt hieß Yunas, Beg, er war abwesend auf ber Neise nach Ehina, um dem Raisser den Tribut zu bringen, welcher monatlich in 6000 Langa (s. ob. b. Yarfand) besteht. Er fand hier einen Mullah, mit Namen Nabr aus Raschghar, welcher schon zweimal den Bang dieser Provinz (sein Name war Sckander Beg) mit nach Peting begleitet und alle Post fationen dahin aufgezeichnet hatte, von denen Mir Isset eine Abschrift nahm, die aber wegen der sehr verderbten Schreibart der Namen keinen besondern Ertrag für die Orientirung darbietet.

Die Landesbewohner, fagt der Reifende, fprechen ben Ramen ihres Landes durchgebende Rafch far aus (Pater Georgi 700)

<sup>•\*\*)</sup> Voyago dans l'Asie centrale in Klaproth Magnain Asiat. T. II.
p. 35-38.
100) Alphabetum Tibetanum Romas 1762. 4.
p. 344 etc.

feitet ben Damen von Ras, Casii Montes bei Ptolem., obes Rasch, und von Kar i. q. ghar, i. e. "Bohnung" ab). Die Stadt ift burch einen Erdwall geschütt, bat 4 Shore: jeden ' Freitag ift Martitag. Der Pferdemartt, ber hier febr ans febnlich ift, liegt vor ber Stadt; jumal Rirghifen und Raffat (b. i. Rirghis Rafat, Afien I. S. 1111 2c.) bringen febr viele Pferbe bierher jum Berfauf; meift Ballachen, felten Bengfte; gewöhnlich ju bem Preife von 20 Sanga bis ju 1 Da'inu, Die Chinefen gieben die Maulthiere vor, und follen, wie man bem Reifenden fagte, eigene Baftarde von Pferden und Rindern gieben, von benen er aber feins ju feben befam. Der chinefifche Gouverneur und die meiften Chinefen wohnten in ber Borftabt Ralbagh. Sier find mehr dinefische Truppen ftationirt als in Marfand; namlich 5-6000 Mann, ba Narfand beren nur 1-2000 hat. Mur 11 Stunden Weges im Beft ber Stadt, gu Ronah Raraul ift ber Grengjoll und bas Mauthaus, gur Bisitation der Baaren und Daffe (der Aurteng); aber die Route nach Rofand geht noch 17 Tagereifen weiter, am Rafche ghar Strome, b. i. bem Roffu, aufwarts, bis jum Sochges birgspaffe (Davan) nach Teret, im Lande Dermas (baber Darmafa Davan Teret genannt, b. h. Shot, ober Pagber Berge Leret) 1), bis ju beffen Quelle und Baffers fcheibe, an beren Gegenseite ber Gpr, ober Gibun, b.i. bet Strom von Andidjan, hinabfließt. Dies ift die uns befannte norblichfte Querftrafe über ben Belur Lag (f. unten).

5. Rafchghar, nach ben Berichten der turfeftanischen Mettapilger 2) in Bomban, im J. 1835.

Seit der Rebellion von Khodja Djihangir (im Jahre 1826—27, f. Afien I. S. 468—472) hat diese Capitale des alten Königreichs durch Freunde wie Feinde sehr viel erdulden muffen, und ist sehr in Berfall gerathen. Bon Yarkend erreicht man die Stadt in 5 Tagereisen; die Karawane gewöhnlich erst in 6 Lagen; der eilige Reisende in 4 Tagen. Wiele Städte, Dorfer und feste Burgen sind von der hauptstadt abhängig, die allein 16,000 Sinwohner haben soll, deren zugehörige Population aber viel bes

<sup>1)</sup> Voyage dans l'Asie centrale l. c. T. II. p. 38, 41.

<sup>2)</sup> W. H. Wathen Mem. on Chinese Tartary I. c. Journ. Calcutta 1835. 8. ed. J. Prinsep Vol. IV. p. 655.

dentender ift. Der gegenwärtige Usbefen : Chef von Rafchabar beift Labi'rnibi'n Beg; er bat nicht mehr ben Sitel eines Bang, wie bies fruber ber Rall gemefen ju fenn icheint; aber boch ift feine Bertvaltung vollig unabhangig von ber bes Bang in Varfand; fein Rang aber geringer. Dagegen bat biefe Grente Ration weit mehr Garnison ju beberbergen, ftets 8000 Mann reaulaire dinefische Truppen, um gegen ben Rhan von Rofand eine brobende Stellung ju behaupten. Der Sandel von Rafde abar fceint, gegenwartig, gegen ben von Darfand weit gurud aufteben; von dem Bertebr beiber Orte gegen bas ferne Gertope ift ischon früher die Rede gewesen (f. Aften II. S. 600 — 604). Durch die feindliche Stellung gegen Rotand mag ber Bertebe dabin ziemlich unterbrochen fevn. Dagegen ift ber Bertebr gegen Dordoft, über Affu mit Ili, wol belebter ale fruberbin, weil Dies auch die Sanbeleftraft ber Ruffen, von Semipalar tinst über Mi nach biesem Theile Turteftans geworden ift, bas fle Raschtarien nennen, wie fich aus ihren neuesten barüber burch A. v. Rloftermann an Al. v. Sumbolbt mitgetheilten Itinerarien ergiebt 703).

Die Bufabe, welche wir zu obigen Angaben in 3. B. Rras fers Ertundigungen 4) in Rhorafan (im 9. 1822) gefammelt Anden, find nicht fehr bebeutend; doch tommen fie ebenfalls ans bem Munde im Lande febr erfahrner Manner; fie ftimmen meift mit obigen Angaben überein. Danach foll bas land von Rafche abar, im Often ber Berglette, im Gangen weit lieblicher, beffer bemaffert, mannichfaltiger, gruner, beffer bewaldet und febr verschieben fenn von bem nachten, felfigen und tiefigen Boben ber Best feite gegen Balth, ober von ber Sande und Salisteppe gegen Bothara. Die Stadt ward ber Große nach von Einis gen mit Umritfir ber Seith, Capitale (f. ob. G. 58) veralichen: nach Andern foll fie 31 Engl. Miles in Umfang und 10,000 Baufer haben, febr fart bevoltert fenn, jumal burch Rremde. Der Marttplat wird bort Charfur genannt, ju bem 4 Bafare aufammenftogen. Der dinefifche Gouverneur foll in dem gefonberten Caftell refibiren, mit 5 - 6000 Mann Truppen. feinem Oberkommando follen (vor der Rebellion) die 12 Stadte

 <sup>70°</sup>s) Itimeraire VIII. et 1X. p. 289—292 in Al. de Humboldt Fragmens de Geologie et de Climatologie Asiatiques. Paris 1831. 8.
 T. I. (a) J. B. Fraser Narrative I. c. London 1826. 4.
 p. 169—111.

geftanden haben: 1) Affn, 2) Iti, 3) Eurfan, 4) Khotan, 5) Raratafd, 6) Jlitsi (? Cichi), 7) Rerna, 8) Yars, fand, 9) Gouma, 10) Kargarlit, 11) Yengi hisfar, 12) Raschafar.

Der Beg von Raschghar nach Partand mard auf 36 geogr. Meilen (180 Miles Engl.) angegeben; aber bemertt, daß cs auf einem noch weit furgern Bege, felbft in einer eine gigen Nacht (?) erreicht werben tonne, daß diefen Beg aber nur allein die Officiere des chinesischen Gouvernements nehmen durfe ten. Wie bies moglich mare, fcheint nach ber aftronomischen Lage taum glaublich. Aber bas dinefifche Gouvernement, fagte man, halte Alles, mas die Grenzwege des Reiches betreffe, fo lange als moglich verborgen. Gine bortige Gegend, welche burch einen befondern Grasmuchs, eines wie Mofchus duftenben Grafes, gang furglich erft, die Aufmertfamteit erregt hatte, marb auf allen Geis ten von dinefischen Bachen umftellt. Gin Ochafer, ber auf eis nem boben Berge, wohin er feine Beerde trieb, einen weit fich windenden Strom und eine feste Burg in einer ichonbevolferten Cbene entbedt hatte, murbe nach Darfand geschickt und hinger richtet, wie alle, benen er von biefem Gebeimniß gesprochen hatte. Darauf murben bort Poften ausgestellt, um einem abnlichen Berrathe (wahrscheinlich mochte es eine insgeheim erbaute neue Grenze fefte fenn?) juvorzutommen, und die Poften alle 3 Jahr geweche felt. Eben fo ergablte man, bag es von Rafchabar gwar furs gere Bege nach China gebe, die Batims aber, welche man nach China schickte, mußten ftets auf ben Umwegen geben, wogu 6 Monat Beit nothig find. Die mohammedanlichen Officiere, welche wiederum als Oberfpione über die dinefifchen Ginnehe mer angestellt find, werden alle 6 Jahre einmal nach Defing eine berufen, bann aber ftete burch eigens bagu beftellte Escorten, auch Rachts, durch die Buften geführt, worauf 6 Monat Zeit, binger ben follen. Sollten biefe Aussagen von dem Mistrauen ber chinefischen Berwaltung auch nur halb gegrundet fenn, fo ift es fein Bunder, wenn die Grenzverhaltniffe auf den chinefifchen Rare ten, wie g. B. gwifchen ber hohen und niedern Bucharet, auf ber Oft und Bestseite bes Belur fo verworren find, wie wir fie, nach ben Originalen ber Reichsgeographie vom Jahre 1818, in Grimms Rarte von Soch Afien eingetragen feben, fo daß felbst Rlaptoth's Carte centrale de l'Asie barauf Ber. Bicht that, bafelbft ben Often mit dem Weften in Berbindung ju

setzen, was Al. Burnes 705) Berdienst, in seiner Karte bies theilweise wenigstens mit Gluck gewagt zu haben, um so mehr erhobt.

6. Rafchghar, ober Rafchtars Safchar, ober Safches ha eul, auch Rhe fchi ho olh, nach dinefifchen Berichten des Si nu wen fian lo 6). Ebit. Peting 1778.

Rhefdi (Rafd) beißt, in ber Landessprache, "jeder Ort;" bodlb (far) aber "Bobnungen aus Biegelfteis nen." Dies land ift namlich reich an Gebauben jeglicher Art aus Riegelfteinen, baber fein Name; auch fagt man, Diefe Phrafe bebente Schlechthin Reichthum und Ralle. - Go beginnt ber dir nefifche Berichterftatter feine Befchreibung von Rafchahar, bas er ein großes Bebiet ber Soei (Dobammebaner) nennt. Die Bai. Fan (b. h. die auswärtigen Barbaren, wor unter er die Ruffen, die Raffat von 3li, die Burnt, Die Gin: wohner von Rerghana, Bolor, Rothand, Badathichan, Sindoftan, Rabul und Bothara gablt), geben allen Boeirdid (b. i. Bewohr nern von Ofte Turfeftan) ben Damen Rafchghar (Rafchtas rier). Im Nordweften gieht ein Theil des Giue Schan (b.i. Des Schneegebirges); jenseit beffelben ift Alles Bai, Ran Rafchghar ift die bedeutendfte Stadt an der turfestanischen Grenglinie, von Atfu 1000 Li (b. i. 75 geogr. Meilen, welche von ruffischen Reifenden in 15 Tagen gurudgelegt merden, nach M. v. Rloftermann Itinerar.) entfernt, und von Gemingla: tinst ber Ruffen 35 Lagereisen. Sie hat mehrere hohe Staats beamte gur Bermaltung; fie haben jahrlich 36,000 Liang (Un: sen) robes Gilber (gleich 3,600,000 Pul) als Abgabe einzu liefern, und 14,000 Gade (ober Stein) Rorn. (Dach ber Role bei Eimfowefi ift 1 Pul = 5 chines. Eschothi, ober Deniers; 1 Efcothi beift im Turtifchen Warmat. Es batte baber auch ber Ausbruck Narmat beibehalten werden fonnen, ba 1000 Parmat = 1 Unge Gilber, b. i. 2 Gilber : Rubel ansmachen.)

<sup>106)</sup> Central - Asia comprising Bokhara, Cabool, Persia, The river Indus etc. constructed from numerous authentic documents but principally from the Original Msc. Surveys of Lieutin. Alex. Burnes by J. Arrowsmith. Lond. 1834. 9) Timkowski Voy. T. L. p. 406 — 408; Opissanic Dshungaria i wosstotschnawo Turkestana etc. Pat. Spacinth nach Dr. Schotts Ueberf.

## Oft-Durkeftan, Rafdighar, neueste Berichte. 417

Alles dies dient zur Unterhaltung der dasgen Garnison, die aus 10,000 Mann besteht (im J. 1778) unter dem Besehl eines Kriegsgouverneurs (Niangghiun, s. Asien I. S. 312). Suweilen sammelt man an Abgaben noch 10,000 Stuck Leinwand ein, die nach II geschickt werden.

Als Handelsstener wird der zehnte Theil von der Waare genonmen, und das in Natura Eingesammelte wird nach dem Werthe verkauft; dies Geld kommt der Verwaltung zu. Diese besiehlt über 9 Städte, die in einem fetten, markigen Boden liegen, der an Korn und Obst reiche Ernten giebt, duch Granats äpfel, Quitten, Aepfel, Melonen, Gurken, Weintrauben. Fas brikate sind Seidenzeuge, Atlas, Damast, und Arbeiten in Gold und Silber. Alle diese Producte werden als Teibut an den Hof in Peting eingeliefert. Die Städte sind folgende.

1) Rafchghar befieht aus ber Turfenftabt (Rafchghar Boeitsching) und ber Chinefenftabt (Rafchghar Dichins tsching); diefe lettere liegt im Nordoft ber erfteren, beide bes rubren fich. Die Stadt liegt neben der Restung; man gablt'bier 16,000 Stenerfähige. Die Einwohner find wohlhabend, tunfis fertig, verftehen fehr gut bas Schleifen bes Ju, die Goldarbeis ten; ihre Farben find von großer Schonheit. Biele Kauflente find bier und blubender Sandel; von allen Geiten fromen die Fremben hierher gusammen. Das Bollamt ift hier in gleicher Art wie in Affu eingerichtet. Die Raschgharen sind uppig und verschwenderisch; viele Luftdirnen sind bort, welche vortrefflich singen, tangen, die man auch wol in den Wohnungen gang athtbas rer Leute ernahrt, wie die Chinefen ihre Gangerinnen unterhalten. Ille ehren und fürchten bas Gefet und beffen Bertreter (es war vor ber Rebellion), die dinesischen Beginten. Gie haben sieben Grabe unter ben Rangordnungen ihrer Großen; an beren Spige Reht bet 2 thi mu ve thi (Datim Beg).

2) Ynggachar?) Yng a fa dlh; f. ob. S. 400, wo es zu Parkand gerechnet ift, und als Yengi hiffar seitdem uen zur Festung gemacht ift) liegt 200 Li (15 geogr. Meilen) in Sab (richtiger Sudost) von Kaschghar. Darüber geht die allgemeine Straße der Ausländer (Bai-Kan), die in das mohammedas

<sup>7)</sup> Die folgenben Stabteangaben hat bas Greerpt in Timkowski Voy. 1. c. ausgelaffen, welches überhaupt febr unvollständig genannt wers ben muß.

nische Gebiet wollen (die große Karawanenstraße von Raschmir, Indien und Lübet über Ladath und Yarfand nach Raschghar, s. oben); daher es nothwendig ward, dahin eine Militairdis vision zu verlegen, um diese Ausländer in Respect zu halten. Das Land bringt Reis, hanf, Bohnen, Melonen und Obft in großem Ueberfluß.

- 3) Phi fid na man (?) liegt nur 30 & dfilich von Kafche ghar; bas Land bringt Bitriol, Melonen, Baumobft.
- 4) Laschbalig (Thaschipe lithi) liegt von Raraschar 15 geogr. Meilen (200 Li) nordwestlich (nach Rlaproth, Burnes und Grimms Rarten, richtiger, gegen Gubmeft; auf Grimms Rarte ift ber Dame als Lajamelit, nach ber Schreibart bei Mailla 718) eingetragen, und nach Pat. v. Ballerfteins De fervation, unter 39° 6' D.Br., 71° 9' 0" D.L. v. Paris: die richtigere Schreibart ift Safch Balit, b. i. Stadt Safch). Diefes Safch liegt am Damanparigluffe, ber aus bem Raraful (Drachenfee, f. ob. G. 327) von ber Bobe ber Damir , Chene berabtommt. Diefe intereffante Localitat ber berricht also jene berühmte Passage, bie feit ben Jahrhunberten bes Mittelalters, ihrer positiven Lage nach, bis in bie neuefte Zeit ein Gebeimniß geblieben mar; wesbalb D. Dolo. ber ebele Benetianer, auch bier ofter ber Rabelei beschuldigt marb. Das Gi pu wen fian lo fagt bierbei: Als ber Emporer Bo, thi bifchi (b. i. ber bamalige Rhobia ober Landesfürft von Rafchabar, im Jahre 1759, f. Affen L G. 463; vergleiche weiter unten) Rebellion ftiftete, erwarb fich ber nachmalige Safim Beg von Raschahar bas Berbienft ihm zu fteuern, und erhielt bafür bas Land Tafchbalig jum Gefchent. Es bringt nur Obst und Getreide (es ift wildes Bergland, Beibeland).
- 5) Aratuschi (Olathuschi, Entorche wol irrig in Mem. 9) statt Artuche; nach Pat. v. Hallerstein Observat. 39° 36' N.Br., 71° 54' O.L. v. Par.; dieser Ort ist in Mailla's Tasel ausgelassen; er fehlt auch in ver chinessichen geographie Eb. 1818). Es ist eine Station auf der Route nach Affu, 80 Li in N.D. von Kaschghar. Die Felder sind sehr frucht

<sup>708)</sup> Mailla Hist. Gen. de la Chine T. XI. p. 575 Tabl.

Memoires concernant l'Hist. des Chinois. Paris 1776. T. I.
 p. 393 in Positions etc.; vergl. Mailla I. c. T. XI. p. 575.

sar, die Baume fippig wuchernd (das erste chinesische Dorf im Suben des Rowatts Passes, s. Asien I. S. 327).

- 6) Beschiferem (Pieschiffilimu), die erfte Station von Raschaghar auf berfelben Route, nur 10 2i dflich ber Stadt, hat Elima und Sitten mit ihr gemeinsam.
- 7) Ya su nu dih thu schi (? fehlt auf den Karten? liegt 30 li in N.B. der Stadt, dem Schneegebirge schoh nahe, hat also ein kaltes Clima.
- 8) Aragan (Dolftu, ober Artn) liegt 190 Li norboffe lich. im Morben ber Atfustraße. Es lebnt fich an bas Schnees gebirge an (Bier, die Morbfette, am Beftende bes Thians Schan: Syftems, beffen weftliches Glieb ber Duffur Lag ift; besten noch westlichere Fortsetzung jur Nordgrenze Raschghars, auf Riaproths Carte de l'Asie centrale, Gatchal Lat heißt, ber fic westwarts bis jum Teret Sat, an die oberfte Quelle bes Rafchgharstromes [bes Roffu] bingiebt, und bier, fich fut warts wendet, und nun als Beloro Lag gum Ruenlun forte freicht). Daber bat es, bei Aragau, viele Schneebubner und andere Thiere, aus bem falten Clima. Die Mohammedaner bedienen fich aber nur ber Schneehubner, die fie fur bie Ruche maften. Wenn man von hier birect über bas Schneegebirge reifet (alfo nicht die Affu , Strafe, und ihren Gleticher, Daß auf dem Ruffur mablt, ber viel weiter im Often liegt, f. Affen 1. 6. 330, 403), fo fann man 31i in vier Lagen (? faum glaublich?) erreichen. Im Fruhling, herbst und Winter ift es aber unmöglich bies Gebirge ju paffiren; im Sommer murbe es gwar angeben, boch mablt Miemand biefe Gebirgeroute, bin oder her.
- 9) Bopar (110 pa blh?) liegt 180 Li in N.W., und grenzt an das Land ber Burut (b. i. das Gebirgsland an der Sudwestseite des IsekuliSees, oder Tenurtu Mor der Ralmuden, s. Asien I. S. 394); von Wopar ist nichts Näheres bekannt.
- 7. Rafchghar, b. i. Sule (Choule ober Chou), nach ben alteften Berichten, feinen fruhern biftorifchen Bers haltniffen, nach dinefischen Quellen.

Rafchghar wird, nach der alteften dinefifchen Berichters fattung, in den Annalen der Sans Dynaftie, unmittelbar

bor und nach Christi Geburt, jum erften Dale genannt: abet , mit bem Damen Gule 710) belegt, ber bis in bas erfte Sabrtane fend nad Chr. G., bis in Die Endzeiten der Thange Dunge flie it) im IX. Jahrhundert, bei Chinefen noch immer gebrauche lich blieb. Der Rurft von Sule residirte in der gleichnamigen Stadt, in welcher 1510 Familien, 18,647 Dauler (b. i. ber dineffiche ftatiftifche Musbruck für Geelen bei Guropaern). 2000 Rrieger gegablt werben. Im Guben rechnete man 560 Li (280 ober 300 auf 1 Breitengrad; alfo 30 geogt. Meilen) bis Dar, fand. Gule war vor Chrifti Geburt ichon wegen feiner Bage ten martte beruhmt; es jog bamals ichon die große Deerfrage bindurch, westwärts nach Lawan (Ferghana), Rangfin (Sogbiana) und nach Groß, Duetfchi (Land ber Getae, and mol Massageten in Sogdiana, f. Aften I. S. 194 und III. S. 274). In jenen alteften Beiten lagen im Saben von . Sule bis au bem Ruenlun noch viele unbewohnte Gegenden; gegen Bes ften in ben Bergen lag Giufiun; in D.B., an 80 geogr. Meilen (1030 gi) weit, Lawan (Rergbana); im Dorben grenate es an Ufun (bas land ber Blonden, vom indo geringe nischen Stamme, f. Affen I. S. 194, 431). Un einer andern Stelle ber Unnalen wird gefagt, bag bamale bas Land givifden Rafchabar und Narfand, wo jest Ingagar (Dengi Siffar) liegt. En ai genannt marb, welches fubmarts an bas Land ber Sie grengte. Es gab da nur wenig Rorn, Die meifte Nahrung mußte man ans ben beiben fruchtbaren Rachbarlandern zieben. Die Bewohner von Sie und Inai hatten aber übereinftim mende Sitten. Inai war nur eine febr geringe Berrichaft; man gablte nur 125 Familien, 670 Dauler, 350 Rrieger, boch bane es feinen eigenen Rurften.

Dieses Konigreich Sule (Choule) auch Khinscha (barin Raschafda zu erkennen) genannt bei Chinesen, mahrscheinlich die alteste Benennung der Mauerstadt Raschafdar oder Thasis gar, grenzte in jenen antiken Beiten nicht nur gegen Norden an die indogermanischen Usun, sondern es wurde ebenfalls selbst von einem Bolte bewohnt, das gleiche blaue Angen und

<sup>710)</sup> Opissanie Dshungharia etc. bei Pat. Hacinth n. Dr. Schott Uebers. Abth. I. Annalen ber Han. Bergl. Deguignes Sesch, ber Hunnen 2c. Ab. I. 23, 232 u. a. D. 11) P. Gaubil Histoire des Thang in Mem. conc. l'Hist. des Chineis. Paris 1814. 4. p. 388 u. a. D.

blonde haare 12) hatte, wie jene. (Solche blondhaarige an Bart und Saupthagr, fand noch D. Ben. Goes 13) in den wildesten Gebirasthalern auf bem Bestabhange bes Bes lur Sag, bei feiner Ueberfteigung beffelben, im 3. 1603, und bemerkt babei, daß fie nur dafelbft, in Calda? f. unten, einige Dorfichaften bewohnten, und bag er fie nur mit ben Belgiern batte vergteichen tonnen.) Diefes Bolt bante Getreide, Reis und eine befondere Art rothes Buderrobe, bas bem mittlern Uffen eigen fenn follte; besgleichen Baumwolle und Geibe, und producirte Gifen, Rupfer, Auripigment. Jene 1510 Ramillen in Sule waren in der fruheften Zeit der Nebermacht der Bionanu tributbar, und murden von beren Berbundeten, ben Rhoueitfu (d. i. vom' beutigen Rutthe) unterjocht, bis die Erpedition des Chinefer Generals Pantfcao 14), ber bei Surfan fein Lager batte, in die Westlander, fie fchuste und bem chinesischen Scepter zuwandte (im 9. 76 n. Chr. G.).

Gegen bas Jahr 120 n. Chr. Geb. famen, fatt ber Reinbe im Ofien die aus dem Westen; es waren die borthin verdrang. ten Quetchi (auch Detha 15), die Getae, Geten), welche in Sondiana machtig geworden, ihre Berrichaft über viele ber bortis gen Bolfer ausbreiteten, auch ben Ronig von Gute abfesten und fein Land eine Zeit lang beherrichten. In biefer Zeit marb die Buddha: Doctrin in Rafchabar eingeführt, mas uns nan aus unfern frühern Unterfuchungen aber indoffethifche Ro nigreiche und ben Buddhacultus leicht begreiflich ift (f. ob. S. 104 n. f., 284 u. f.). Aber die Ronige von Gule erhoben fich wieder 211 großerer Dacht, fo daß fie felbft große Eroberungen machten, imb que Reit ber Gan Roue (b. i. ber brei Ronigreiche in Ching, die von 224 bis 277 n. Chr. G. dauern), 12 verschies bene Staaten, welche meiß westwarts zu ben heutigen Lands fchaften Botharas gehorten, ihren Tribut gahlten. Es maren: 1) Siching tichung; 2) Gatschhe; 3) Roschi; 4) Rhiuscha; 5) Sine; 6) Ingi; 7) Manli; 8) 3jo; 9) Juling; 10) Siuntu; 11) Sieous

 <sup>13)</sup> Klaproth Tableaux historiques de l'Asie. Paris 1826. p. 166 bis 167; vergi. Abel Remusat Recherches sur les Langues Tartares etc. Paris 1820. 4. p. 291 — 292.
 13) Nicol. Trigantius Belga de Christiana Expeditione apud Sinas l. c. Ed. 1615. 4. p. 549.
 14) Ab. Remusat Remarques sur l'Empire Chinois du Coté de l'Occident. l. c. p. 121.
 16) Ab. Remusat Notices sur quelques Peuplades de la Boukharie de l'Ouvrage de Matouantir in Nouv. Melanges Asiat. Paris 1829. 8. T. 1 p. 240 — 245.

finn; 12) Rin. In ber Mitte bes V. Jahrhunderts fcidte ber Ronig von Oule (Rafd ghar) eine Embaffabe an ben Raiftr Ben tichbing ti (reg. von 452-466 n. Chr. G.) ber Dv. nafie der Bei (Ab. Remufat neunt ihn Raotfung); er ließ ibm ein Gewand bes Shaframuni (b. i. Bubbba) uber reichen. Aus Mistrauen in beffen Aechtbeit ließ es ber Raifer in Die Plammen werfen; aber fiebe barin brannte es bis jum Abend, obne ju verbrennen. Unftreitig ein ans Asbeft -Baumwollenftein, Sung i pumbn, f. oben 6. 259 gefertigtes feuerfeftes Gewebe. [Dag diefe bei Brabma nen 716) in In bien im Gebrauche maten, fagte einft hieroties: powrai de lodfiti derff, tf en netowr aldwr. - Aber bet Geogr. Anonym. unter Conftantinus von Gothofrebus ebitt, fcbreibt Diefe Runft ber Berfertigung ben Geren 17) gu: "inlibata est vestis corum, quae neque insordidari potest, et a hoc coatigit per ignis gladium (i. e. flamma) loturam expetunt," Der Name. ben bie Romer biesem Material, bas nach Plinius XIX. 1. fo toftbar wie Derlen war, von ber Libnichen Stadt Asbufta 18) eer ben, wo es wie in Carpftus auf Euboea auch gewebt werben mochte, war im mittel affatischen Bochlande freilich nicht be-Diefes mertwurbige Gewand ward entweber damals fcon im Lande felbft gefertigt, ober es mußte burch ben Danbel aus ben budbbiftifden Gebieten Botharas, Battriens ober Ropbe mes, unftreitig, bierber auf ber Geren ftrage fcon burch ben Banbel eingeführt fenn. Mus Marco Polo wiffen wir, bag noch ju feiner Beit in ben Bergen bes Thian , Schan, in ber Dabe von Turfan ober Rharafchar (ble Berglandichaft Diculbus, mabriceinlich fein Chinchintalas) eine Asbell, grube bearbeitet murde, aus meider folde feuerfefte, fchnee weiße Gewänder geweht wurden, Die er besbalb, wisiger Beife, Salamander (Salamandra) 19) nennt. Er giebt umftanblic Die Fabrication berfelben an, die ihm ein erfahrner Turtomanne mitgetheilt hatte. Bielleicht, daß diese Beberei burch indifche Buddhiften in fruhern Jahrhunderten bier eingeführt war, ba noch ju seiner Zeit ihr Ibolencultus bort berrichte. Es tiart diefe

Stephanus Byzant. s. v. Βραχμάνες Ed. Berkel. p. 242.
 Bochart Geogr. Sacra. Ed. 1692. i. 28.
 Stephan. Byzant. s. v. Δοβυστα ed. Berkel. p. 176.
 M. Polo Trav. ed. Marsden L. I. c. 38, p. 175—178. Π Millione, Ed. Baldelli Eoni I. c. 46, p. 39.

č

ţ

mertwarbige Stelle ber dinefischen Annalen augleich bie vielen Breitigen Anfichten der Commentatoren, über biefe Art der Rleis bung, wie man meinte, bei ben Gymnosophisten (ben nacttgebens ben Weltweisen, f. Afien IV. 2. G. 657) Indiens volltommen auf: benn es war nicht Tracht, sonbern nur ein selten vortoms menbes beiliges, vielleicht priefterliches Gewand, nur fur gewisse Religiofen ober beilig gehaltene Asceten im Gebrauch. Die Ranige von Onte (auch blos On ober Chon genannt) trugen, nach Befdreibung ber Chinefen, auf dem Ropfe eine Liara, mit einem goldnen Lowen (baran vielleicht ihre Dunggepräge ers tennbar, wie die geflügelte Liara ber Rhotan Ronige) ber jebes Jahr umgewechselt wurde; fie waren nur von 200 Mann Leibgarben umgeben. Sie hatten 12 große Stabte, Die ib. men unterworfen waren, und einige Bebenbe fleinerer Stabte. In mehrern Stellen mar ihr Land mufte, voll Sand und Steine. Die konigliche Familie bieß, nach ben Chinefenber richten, Phoei, ober fin; ber Litel bes Ronigs mar Amos tschi, seine Residenz hieß Raschi (Raschahar). Es wird eine Berbeirathung bes Konigs ber Oule mit ber Prinzessin Tochter eines Rhans der Thutbiu (Qurt) angezeigt. Diefe Thus this unterjochten aber balb nachher bas Reich Sule. In Die fer Periode muß wol die Bemerfung bes Pian itian, K. 56. 6. 7 gelten, welche 26. Remufat 20) anführt, daß die Chinex fen bemertten, bie Schrift ber Sule gleiche ber Inbis fchen (Sanstrit Magari, wie bei benen von Rhotan, f. oben 6. 368); fle fen nur wenig bavon verandert worden. Die Lanbesbewohner feven bem Eultus bes Bubbha ungemein erges ben, batten febr viele Ribfter (Rialan), trieben eifrig theologische Studien, befäßen beilige Bucher, verstanden aber boch nicht ims mer ben Ginn berfelben, und recitirten oft nur im Gebachtniß bie Borter, welche fie aus benfelben auswendig gelernt batten.

Diefelbe Cultur, burch die Buddha Doctrin, verbreitete fich aber auch nordostwärts, bis in die Thaler des himmelsgebirges um Aurfan (Ling & chan und die Buddhabilder daselbst, s. Affen L & 353), und über sie hinaus, bis zur Pentapolis Bischbalit (s. Affen L & 382); wovon schon anderwarts die Rede war, was Ab. Remusat für Koneitsen oder Rieoutseu21)

See) Recherches sur les Langues Tartares L c. 21) Rech. a. L. Langues Tartares l. c. p. 292—293.

der Chinesen balt. Es bestand also eine Zeit, in welcher der Buddhismus durch das ganze Oft, Eurkestan verbreitet war, und mit ihm die elementaren Auffänge Indisch er Eivislisationsverhältnisse, welche erst spater durch das Vordringen des Islamismus verdrängt worden sind, worüber nus freisigd die nähern historischen Daten sehlen. Sehr zu bedanern ist es unstreitig, das uns aus dieser Periode Peikin's vollständige geographischestissische Beschreibung der Westländer (vom Jahr 607 n. Chr. Geb. an) nicht erhalten worden ist, von der nur die Vorrede in der Biographie dieses Obergouverneurs vorhanden blieb, die um so mehr jenen Verlust in der chinesischen ältern Literatur bedauern macht. Schon P. Saubil 723) und neuerlich Neumann 24) haben auf den Juhalt dieser Vorrede, in welcher von den Handelsstraßen der Chinesen durch diese Westländer die Olede ist, ausmerksam gemacht.

Unter ben Dynastien ber Goni und ber Thang im VIL Sabrh. Schiefte ber Konig ber Gule (Rafch ghar) noch einmal burch Gefandtschaften Tribut an China. Gegen bas Jahr 677 nach Chr. Geb., alfo gur Beit Grangfon Gambo's, reg. bis 698, f. Ufien III. G. 230, ju derfelben Beit, ba Lhafa erbaut ward, f. Affen III. S. 238, ward aber bei ber machtigen Ausbreitung bes Reiches ber Sufan auch diefes Konigreich Gule (Rafchghar), wie fo viele ber benachbarten, ben feitbem gewale tig werdenden Enbetifchen 25) herrschern (f. Affen III. S. 177) unterthan, die es auch bis in das IX. Jahrhundert ver walteten, wo es bann wieder an die chinefische Opnaftie der Thang tributpflichtig word. Denn im X. Jahrhundert baben wir febon anderenvo den Berfall der Tubetischen Berrschaft in je nen Gebieten Ofte Eurkestand angezeigt. Diefer Buffand wird von ben Subetifchen Unnalen als die große Berwilderung mit ben traurigften Farben gefchilbert, weil die falfche Religion und die Brelehre ber fdwarzen Gegend (aus ber Terra nigra, f. Mien I. G. 1127, vergl. III. G. 241), b. i. die mos hammedanische Lehre ber fcmar; gefleideten 3)

<sup>782)</sup> P. Gaubil Hist. des Thang I. c. T. XVI. pi 386—396.
34) Reumann, die Hanbelsstraßen von China nach dem Western, nach einem chinessischen Wester aus dem VI. Zahrh., in dessen Asiatische Studien. Leipz. 1837. 8. p. 187—201.
26) Klaproth Tablesux historiques de l'Asia I. c. p. 166.
26) P. Gawhil Histoire des Thang in Mem. conc. l'Hist. d. Chinois, Paris 1814. 4. T. XVI.

Mbbaffiden (im Gegenfaß der weiß gefleideten Ommiabben), aus bem Beften eindrang. Es find die Religionstriege ber Rhas lifen und Arabischen Dynaftien nach bem Sturge ber Saffaniten (Dezbedjerds Familie fuchte im 3. 638 ihr Afpl bei den Chinesen 27), s. Usien I. G. 204), welche in Rampfe mit ben Subetern traten, beren Derrschaft fich bamale über bas weste lichfie Lübet hingus verbreitete, selbst über Raschyghar. Die Liv beter hatten um das 3. 715 nach Chr. Geb. felbft Ginfalle bis Sergbana (Dahanna) gemacht, mo fie mit ben Arabern in Conflict un die Oberberrichaft Weft Eurfestans jufammentrafen. Ihre nordlichen Machbarn, Die Turffiamme in Oft, Turfestan, Die Horben der Thuffin, Soeihu, Hakas, Kirkis u. a. (s. Hakas ober Oft-Rirghisen, Usien I. S. 1122-1129) waren durch Urabische Miffionen, durch Sandelsverkehr und die Politik ber Moslemen aufgeregt, ju zelotifchen Bortampfern bes Koran geworben. Bon der Rordseite des Thian Schan : Systemes berab ernossen sie sich feitbem gegen Gud und Beft wie verheerende Strome über die bis babin bem Bubbhismus ergeben gewesenen Staaten, bie nun ihrem Berfall nicht mehr entgeben konnten, und vollig in Trauerlandschaften versanten, als nach biefer Periode noch bie nachrückenden Mongholenhorden die Berwustungen vollendeten.

Aus den Annalen der Thang. Dynastie ersahren wir, daß die Chinesen, eben so wie die Tübeter, seit dem Anfange des VIII. Jahrh. als Beschüßer Ost-Turkestans in die Kriegsshändel mit den Arabischen Rhalisen im westlichen Turkessanz verwieselt wurden, was nicht direct hätte geschehen können, wenn sie nicht im Besis oder Bunde von Kaschghar und Yarstand gewesen wären. Im Jahr 713 ward 28) Tuhoen, König von Kang (in Transoxiana), von dem Feldberrn Kotba, des Shalisen Walid, der auch Samarkand (Kiping) eroberte, und einen Turkprinzen, der zu Hilse gezogen war, besiegte, geschlagen; Tuhoen rief die Chinesen zu Hilse. Der König von Tübet war im Jahr 715 in das Land Ferghana (Pahanna) eingesals leu, dessen Fürst eine chinesische Prinzessin zur Gemahlin hatte

p. 384; Ab. Remusat Remarques sur l'Extens. etc. in Mem. sur plus Questions etc. l. c. p. 88.

<sup>27)</sup> Ab. Remusat Remarques sur l'Extension Occid. in Mem. sur plus. Quest. 1 c. p. 101.
20) P. Gaubil Histoire des Thang in Memoires concern. l'Histoire des Chinois etc. Paris 1814. 4.
T. XVI. p. 7, 9; pergl. p. 393-396.

und bethalb den Chinefen allitet gewesen, baber beffen gefluchteter Ronig nach Jurfan (bamais ju Ganfp geborig) jog, um bort Die Chinefen ju Buife ju rufen. Diefe brachten auch Bulfe, fchickten ihre Truppen einige taufend Li weit gegen ben Beften por, waren flegreich, unterwarfen fich aber bunbert Stabte und bas Reich ber Lache (barunter werben bei den Thang die Rbas lifen verstanden; bier nathrlich nur eine ibrer eroberten Provingen in Transoriana), nebft noch 8 anderen Staaten. Rachbem ber chinefische General in biefem Beftlande eine Dente faule mit Infdrift ber vollbrachten Giege batte et richten laffen, febrte er nach bem Often jurud. Es war nur ein abgenothigter, ein Repressalientrieg, fagen bie Annalen, um bie befreundeten Staaten gegen bie lleberfalle ber Rhalifen ju fchaben; an Eroberungen bachte man nicht. Aber icon gwei Sabre barr auf 729), im 3. 717, entfteben nene Rampfe in Rafchabar, ba beffen Bewohner, mit ben Chinefen ungufrieden, Die Eruppen ber Inbeter wie der Rhalifen um Beiftand anrufen, worauf jeboch Die Chinesen bie Rube balb wieder bergeftellt baben wollen. Doch sog sich die dinefische Politik feitbem immer mehr, ba fie mit Ach felbft hinreichend im Innern beschäftigt war und ibre Obne macht im fernen Weften wol fühlen mußte, gegen ben Often aurůc.

Weber die byzantinischen Kalfer noch die Khalisen konnten an diesen Nordostgrenzen ihrer herrschaften dem Kampfe einer so großen, gegen den Westen vordringenden Weltmacht, wie der chinesischen, gleichgultig zusehen. Die Kaiser von Constantinopel (La Lsin, d. i. die großen Lsin, bei dem Chinesen genannt, oder Furlin) schickten damals Gesandtschaften an den chinesischen Hof, welche aber den Nord weg Wim J. 719 n. Chr. G. wählen mußten, und über Lubolo (das alte Lurtschan) gingen, weil auf dem Sudwege ihre Feinde, die Mos hammedaner, ihnen den Weg versperrt haben wurden. Mit dies sen Gesandten sollen Missionare, wol christliche (?), zu den Chinesen vorgedrungen sepn; als Geschent wurde ein Lowe mit an den Hof von China gebracht.

Denselben Weg freundschaftlicher Annaherung verfuchten auch bie Chalifen jur Zeit, da fie mit Tubetern in sehr heftigen Rriegestampfen lagen, und baber die Befreundung der Chinesen,

P. Gaubil Hist. des Thang L. c. XVI. p. 12. 10) cheab. p. 13.

im Rucken berselben, ihnen von Werth sepn muste. So soll, nach ben Thange Annalen, im Jahr 798 auch ber Tache Gastun (b. i. der Rhalif Harun al Raschie) 31) eine Gesandts schaft an den Kaiser nach China geschickt haben. Die Woute derselben wird uns nicht mitgetheilt, nahm sie abet den Landweg und die große Karawanenstraße, so wird sie kaum eine andere Bloute als die durch Kaschyghar haben nehmen können.

In biefer Periode icheinen verschiedene Bersuche gemacht wor ben ju fena, die Bewohner Oft Eurteftans, welche bisher uns unbefanntem, einbeimischem Aberglauben ober ber Bubbbas Doctrin' ergeben waren, porzuglich jum Roran ober auch ju ans bern Culten, jum Reuerdienft ober ber Reftorianer, Lebre ju bes tehren 32). Die Nachrichten, welche die Chinesen darüber geben: find aber viel ju navollständig, um binreichenden Aufschluß barft ber ju geben; bagu vermischen fie bfter bie Benennungen, welche fle fur die driftliche Lehre (ber Sa Sfin), die Derferres figion (Rubufu) und ben Buddbacultus (Roe) gebraus chen, und nennen\_auch noch einen Cultus bes Geiftes (Sien), ben fie auch wieder als Fener erflaren. Diefe verschies Denen Guite waren alle vom Beften ber, über Rafchghar, Bartand und Rhotan, mit jablreichen Fremblingen burch bas gange hochland in jenen Zeiten bis nach China vorgebrungen, beffen Berwaltung zuweilen burch biefes Zustromen ber Fremben in Schreden gerieth, beffen altglaubige Anhanger ber Cons fucius Religion ber Bater, wenn fle gumeilen Oberhand und Gebor befamen, fich bann von biefen Meuerungen ju befreien fuchten. Es aab bann fein anderes Mittel, als aus China nach bem Gipu ober ben Weftlandern gurudzuschicken, mas ibe nen von dort aus zugefommen war (f. Affen IV. S. 222). Die Devotion ber Bewohner Oft, Eurfestans gegen ben Bubbha war noch febr groß wahrend ber Regierungszeit ber Thang Dos maftie, vom Jahr 618 bis jum Jahr 924, fo bag febr vicle Tharme (Tha's) in biefer Beit ju Chren Bubbhas erbaut wurden, fagen die Annalen 33). In berfelben Beit mar im dinefifchen Reiche die Bahl ber buddhiftifchen Tempeltlofter, welche von ben Kaifern autorifirt worden, ju 4660, und die ber Brivatstiftungen fogar bis ju 40,000 berangemachen. Diefe

<sup>31)</sup> P. Gaubil I. c. p. 144.

<sup>22)</sup> ebend. p. 149.

<sup>32),</sup> ebenb. p. 225.

Rablung geschahe unter bem Raifer Guen tsong 734) (reg. von 846 - 859), einem Reinde diefer neuen Lebre, vielleicht auch aus Speculation auf Saculaufationen; baber er ben Befehl gab, in feinem gangen Reiche Die Tempel bes Ro gu gerftoren, Die Religiofen berfelben, beren Bahl auf 260,500 angegeben mart, aus Den Albstern zu vertreiben, ihre landereien zu ben tributbaren gu zählen, und ihre Sclaven, beren man 150,000 gablte, ju Unterthanen des Reichs zu machen. Aber auch die Priefter der La Tfin wie der Muhufu sollten in ihre Seimath gegen den Befen urradgeschick werben, und nur von ber aus Indien gefomwenen Ro:Religion, fagte bas faiferliche Defret, follten in ben beiben bamaligen dinefifchen Refibengfabten (Giganfu und Lopang), unter ber Mufficht ber Manbarinen, einige Tempel und Ridfter bleiben. Das Bortgeichen, welches in ber chines fifthen Schrift die Pricfter sowol der La Efin wie der Dus bufu bezeichnet, ift leider baffelbe wie bei ben Bubbbapries Rern, fo bag es febmer ift, fie geborig zu unterkbeiben. Dieje nigen, die auch blos schlechtweg Mubu, (ob Magier? Magorad oder Mobed, f. Usieu IV. 1. S. 618) beißen, von benen wird gefagt, daß fie einen Gelft (Sien) verehrten, namlich im Rorden des Orus, in Transoriana, aber auch in Persien und in Penti, Gule oder Rafchabar. Un benfelben Orten werde aber and ber Foe und ber Geift bes himmels verebrt (mas Sien beißt in ber Religion ber Dubu, tann auch wie Dao gelefen werden). Diefer Cultus, fagen die Thang Annalen, fep aus Perfien in die andern Ronigreiche übergegangen, beffen Unbanger auch Sonne, Mont und Sterne verebrten (Mithras: cultus?) und gewiffe Reinigungen batten, jumal baburch, bag fie mit Moschus Ohren und Dase einrieben. Der Geist Sien fen bas Reuer. Diefer Cultus mochte mit ben fluchtigen Gab faniden Deften auf das Sochland verbreitet fenn. Die Religion ber La Efin wird in benfelben Unnalen givar auch Foes Cultus genannt, ba mit biefem Damen aber nicht ausschlieflich bie Indifche Gottheit, fondern überhaupt auch ber Fremben Gott bezeichnet wird, fo haben die Ichuiten-Missionare, welche und jene Rachrichten zugängig machten, unter ber Religion ber Sa Efin immer die driftliche verftanden, welche dann damals

<sup>724)</sup> P. Gaubil L. c. p. 225 etc.

zuerft durch Ofisurtestan nach China eingewandert ware (f. Asien I. S. 285).

Das Landergebiet Kaschghars und Turkestans mußte immer das Passageland dieser mehr geistigen Bersbindungen abgeben. Darauf führt auch der industrielle Berkehr in jenen Zeiten, über den die Angaben freilich gleich unbestimmt und ungenau bleiben, weil die häusigen innern Berswirrungen 35) der chinesischen Provinzen Centralasiens, zumal gegen das IX. und X. Jahrh, nach Ehr. Geb. unter den Thangsherrschern, keine so positiven und zusammenhängenden Daten über die Bestlander darbieten konnten, wie in den frühern und wieder in den spätern Jahrhunderten.

Doch macht ber Ueberfeter ber Chang. Annalen, ber in ber dinefischen Literatur so gelehrte Dater Gaubil, Die Bemertung, daß die garften von Rafdighar (Gule), fo wie andere in Transoriana bis jum Raspischen Meere, und wie die Sache (Araber), Poffe (Perfer) und Sa Sfin (Byzantiner?), febr viele Dungen 36) von Gold und Gilber in Gebrauch hatten (über jenen fruhen Dangenreichthum f. bei bem Love von Manikyala ob. S. 101, 106, 109, 296 u. a.), welche in jenen Beiten häufig von den Rauflenten nach China gebracht wur ben, und daß die Bewohner jener Bestlander in Runften und Biffenschaften fehr erfahren waren; zumal die westlichen Dache barn ber Rasch gharen in Transoriana waren treffliche Sans belsleute, Arbeiter in Rupfer, Golb, Gilber und Glas. Bielleicht konnten baber einft noch in Chinas Mungfammlungen wichtige Entdeckungen fur die Rumismatit Baftriens und ber Getenlander vor ben Ginfallen ber Mohammebaner gemacht wers ben. Bo auch die fremden Eroberer in jene Lander, als Borben fürften eine (von Turffdinmen, friber von Geten) eingebrungen, ihre nomabifche Lebensart in manbernben Beltlagern fortfegten, ba blubten boch in ben Stadten Sandel und Gewerbe noch fort, wie in fruhern Zeiten. Dit bem Berfall ber Tubeter Dacht im Beften, mit ber Betebe rung ber Turtftamme in Turteftan und mit ber Uebers macht dortiger mohammedanischer Herrschaften 37) horen, wie in Rhotan und Yarfand, fo nun auch bie genauen Berichte über

<sup>36)</sup> ebenb. p. 297 u. a. D.

<sup>27)</sup> ebend. p. 395.

<sup>34)</sup> ebenb. p. 383.

Rasch har auf. Die historischen Zustände Rasch harb seite ben Zeiten Kaiser Kang'his und Khienlongs im XVIII. Jahr hundert hängen mit denen von Khotan, Yartand, Kutsche und ben andern bedeutendsten Städten dieses Ofte Turkestan durch die Empdrungen und die Bandigung der einheimischen Khodja. Ger schlechter so genau zusammen, daß wir erst weiter unten auf diese zurücktommen werden.

### Criauterung 4.

Die Städte und Ortschaften zwischen dem Rorduser bes Zelimu und dem Südgehänge bes Thian Schan-Spstems: Aursan, Kharaschar, Aursi, Butur, Autsche, Alsu, Uschi und ihre Gebiete.

### Ueberficht

Mach biefen umftanblichen Monographien ber fublichen und weftlichen, biftorifc fur bie altere Beit, burch ibre Stellung jur Culturverbreitung in Mittelafien fo mert warbigen und boch bisher taum in Geographien beachteten Berr ichaften und Ortichaften von Rhotan, Partand und Rafch abar, bleibt uns nur noch bie Aufgablung ber Reihe ber Sta. tionen auf ber Morbfeite bes Salimu: Stromes ubrig, von Zurfan, Rarafchar, Rutiche, Atfu bis Ufchi, beren Lage am Subgebange bes Thian Schan. Opftems uns fcon in ihrem Raturverbaltniß ju biefem und ju feinen liebergangen aus frabern Untersuchungen befannt ift. Auch ihre wichtigften Beziehungen gur altern Bolfergeschichte find uns bort icon im Allgemeinen befannt geworben, fo bag wir bier nur ber Reihe nach, von Often nach Beften, die geographischen Ginzelnheiten Derfelben meift ans ber neuern Beit, weniges aus ber altern auf auführen haben. Die Monographie der SamisDafe ift icon fruber vollftanbig mitgetheilt worben (f. Affen 1. S. 357 bis 878). Bon Burfan (im Mongholifchen fo viel ale Refibens ober Enrpan im Burt) in ber Proving Dibfdan, mit bem Bullan Sotice ou (ebend. S. 341), war icon auf ber Grenge ber mongholischen und tautafifchen Gefichtebildung in altefter Beit und als zweiter Beimath ber Uiguren, 7 Lagereifen in Beft von Sami, von bem. es 75 bis 90 geogr. Reilen entfernt ift, fruber bie Rebe (ebend. S. 350-356). And davon, bag c

einst Fenerstadt, und als Sis ber Aiguren Kaotschang seit dem VIL Jahrhundert hieß, als Centrum der 6 Städte in der Ligurengeschiehte die wichtigste Rolle spielte (ebend. S. 342—349), bis in die Oeriode der Mongholenzeit.

Raraschar, im Suben bes Bogdo Dola ober Gottebbers ges, 63 geogr. Meilen im West von Turfan gelegen (ebb. S337), bessen hochfette an ben bortigen Geen vorüberzieht und noch unüberstiegen blieb, liegt am Aufgange bes alpenreichen Dichulbus, wird vom Kaibu reich bewässert, ift von Turtes stanen und Torgute Ralmuden bewohnt, aber seit ber Bersprens gung ber Psungaren verbbet (ebenb. S. 341).

Rutsche, im Suben des Pe Schan (weißer Berg) ober ho Schan (Feuerberg) gelegen, der noch im VII. Jahre hundert rauchend war, und jest noch Salmiakreichhum, Salpester und Schwefel darbietet (ebend. S. 333—335), ift mit feinen 1000 Familien noch immer ein Hauptmarkt der Salze, und war einst das Koneithsus Königreich der Hongmu.

Atin liegt am fablichen Eingange ber großen Paffage bes Sauptgleticher: Paffes über ben Muz Lag (Muffur Dabahn, f. ebend. S. 329—333), ein bebeutendes Emporium, mit 6000 Saufern, 3000 Mann Garnison, ein Sauptzolls amt auf ber großen Rarawanenstraße nach It, ber Sis eines Amban.

Ufch i ober Ufch, Turpan (Ufch, b. h. auch Refibenz), 40 Lagereisen im Westen bes großen, alten Emporiums Turfan, liegt am Subsuß bes Rug Lag, auf bem Wege nach Raschghar, hat seinen Grenzcommandanten seit 1775 erhalten, seit welcher Periode die Stadt auch mit bem Namen Yung. ming belegt warb (ebend. S. 328).

Wir fugen diefen die wenigen speciellen und neueren Dar ten hinzu, die uns über jene Ortschaften bekannt geworden find, aum dann mit der Uebersicht der allgemeinsten, fie insgesammt bes exessionen, natürlichen und historischen Daten unsere Untersuchuns gen über Oft. Turtestan zu schließen.

Da die Lafel der Ortsbestimmungen der chinesis schen Reichsgeographie, neueste Ausgabe (Edit. Peting 1818 des Lan thing hoei tien) 738), von den früher gegebenen, s. Asien I. S. 324, etwas abweicht und in einigen Puntten berichs

Digitized by Google

<sup>720)</sup> Rach Reumann's gatiger Mitthellung im Mfer.

|                                               |     |       |             |   |   |             |     |                |                 |     | ptitā be | en fac       |
|-----------------------------------------------|-----|-------|-------------|---|---|-------------|-----|----------------|-----------------|-----|----------|--------------|
| Benugung einer beffern Kartographie bier bei. |     |       |             |   |   |             |     |                |                 |     |          |              |
|                                               |     |       |             |   |   |             |     |                |                 |     | O.S. von | Parik        |
| 2.                                            | T u | rfai  | n.          | • | • | 430         | 04' |                | 870             | 17' | . —      |              |
| 3.                                            | Rh  | ara   | <b>Sopa</b> | r | • | <b>42°</b>  | 074 | <del></del>    | 840             | 45' |          | _            |
|                                               |     |       |             |   |   |             |     |                |                 |     |          |              |
|                                               |     |       |             |   |   |             |     | <del>.</del> . | <del>8</del> 1° | 55' |          |              |
|                                               |     |       |             |   |   | 410         |     |                | 80°             | 304 |          | <del>`</del> |
| .7.                                           | Øa. | ilin  | nu,         | ٠ | • | 41°         | 41' | <b></b> .      | 7 <b>9</b> °    | 22' | . —      | _            |
|                                               |     |       |             |   |   | 419         |     |                | 76°             | 47' | -        | _            |
|                                               |     |       |             |   |   | 410         |     |                | 750             | 35′ | -        | _            |
|                                               |     |       |             |   |   | 42°         |     |                | 74°             | 42' |          | -            |
| 11.                                           | Ra  | fd) g | 3ha1        |   | • | 390         | 25′ | <b></b> ·      | 719             | 37' |          | _            |
| 12.                                           | Se  | ret   | ul          | ٠ | • | 37°         | 484 | <u> </u>       | 71°             | 38′ | . —      |              |
| 13.                                           | Za  | ras   | •           | • | • | <b>43</b> ° | 50′ |                | 70°             | 02' |          | _            |

1) Turpan, Turfan (Turphan) 730), Tulufan oder Thu bih fan der Chinesen. Diese Stadt ist von M. Polo nicht besucht worden; Pater B. Goës hat sich, wie er sagt, an diesem Marktorte zwar einen Monat lang aufgehalten, aber nichts darüber angemerkt, als daß es befestigt sey. Auch die Rotizen der Mekkapilger in Bomban (1885) über diesen Ort sind ganz ger haltlos. Es bleiben uns also nur die Nachrichten aus dem Sie pu wen kian lo zu referiren übeig.

Turpan ist der eigentliche Name, der von den Mongholen Turfan ausgesprochen wird. So heißt die Hauptstadt einer Herrschaft, welche ebenfalls Turfan oder Pidschan genannt wird, well diese letztere Stadt die ehemalige Capitale des Uisguren. Reiches war. Bu Turfan gehören 6 Olifricte: Enrsfan, Pidschan (Bidsin), Lutuzin (Limtsin), Setengun (Seghin), Totsun und Karakhodjo (Halahodschu), welche von den Turksämmen der Hoei bewohnt werden.

Pidschan (auch Phidschin) liegt 57 geogr. Meilen (770 Li) im Best von Hami, und wird durch seine Situation wichtig, well die große Seerstraße durch diesen Paß in die Südländer hindurchgehen muß. In den Jahren 1723—1736 setzen die

<sup>920)</sup> Si pu wen kan to Eb. Peking 1778. ttebers. aus bem Chinef. von Dr. Schott; besgl. Timkowski Voy. od, Paris. I. p. 395-396. Uebers. von Pat. Spaciath und Riaproth.

Deldth biefem Gebiete febr gu. Gein Furft, ber Rhobja Dming (Dminghodichu), an ber Spige feiner Eruppen, une terwarf fic bem Raifer, und jog mit feinen Leuten nach Raanfi und Scha ticheou (f. ob. G. 325, 321), um den Berheerung gen ber Dfungaren (f. Afien I. S. 447) ju entgeben. Dach ber Eroberung von 3li, unter Raifer Rhienlong, ergaben fic auch Die Manner von Eurfan (1756, f. Aften I. S. 460). Dann bestimmte man bie Grengen von Soei (ber Turf); der Rhodia Dming war bem Becre ber Sieger gefolgt, wofur er bie Burbe eines Rinn , Bang (Bafallen Ronig) erhielt. Die Lage pon Dibidan forberte baju auf, hier eine Feftung ju erbauen,' um die Lander in Baum ju halten. Gie erhielt 5 Li in Ume freis und einen General, Inspector (Don fid ta ticin), eine oberfte Magiftratsperfon (Gib fuan), 3 Secretaire (Di thie fcbi), einen Ober Bolleinnehmer (Ruan ling thunge bichi), einen Polizei. Infpector (Limu, b. b. praefectorum oculus), einen Dajor (Tiching icheu tu fib), 5 Bian gung und Da jung, Sauptleute und Lieutenants, mit 350 Soldaten in 6 Rafernen ober Lagerpiaten. Es murbe aber diefes Didichan bem Batim Beg von Turfan übergeben. Gehr verrufen ift bas Land ber Bufte im Often und Suboften von Dibicon. Dort, fagt man, fep ber Tummelplat gewaltiger Sturme; man nennt diefe Gegenden Gan tian fang (brei Bobnungen), Soi fan fian fang (13 Bohnungen) und Duhantai. Beber ber Winde, ber fich bort erhebt, fommt aus Dordweft (alfo vom hoben Bogdo Dola?). Erft giebt es ein Getofe, wie bei einem Erdbeben; ploBlich bort bies auf und ber Wind fommt Er reift die Dacher von ben Saufern und wirbelt große Steine in ber Luft herum, bag fie ben Simmeleraum fullen. Bagen, und wenn fie mit taufend Pfund beladen maren, were ben fortgefchleubert, und alle Darin enthaltenen Dinge nach allen Richtungen gerftreut. Gingeln gebende Menfchen und Thiere wirft er Sturm 10 bis 100 Li weit (?) und oft ift feine Spur mehr on denfelben ju finden. 3m Frubling und Sommer weht er br baufig, im Berbft und Binter aber außerft felten (alfo mol, senn bei großer Sige die verdunnte Glutatmofphare uber ber eißen Sandwufte burch bie falten, fcmeren Luftmaffen, Die fich om hohen Bogdo Dola berabsturgen muffen, in bas Gleichaes icht gefest wird). Go oft man bei Anbruch ber Morgenrothe, Ritter Grbfunbe VII. 60

fagt ber dineufche Berichterftatter, Die nowlichen und füblichen Berge gang hell und ohne Staub (Rebel) fieht, giebt es an bie fem Tage gewiß teinen Bind. Benn aber ein fowarzlicher Rebel fich weit verbreitet, fo bag man beide Berge nicht feben tann, fo giebt es an biefem Lage ohne 3weifel einen folden De tan, und man barf bann fich nicht auf die Reise magen. der bas Sinu wen tian lo begleitenden Landfarte ift diefe Stelle burch bas Beichen "Rung," b. i. Bind, angebeutet. tonnte biefe Ergablungen fur Uebertreibungen balten, benen jeboch ein bestimmtes Maturphanomen (wie g. B. ber Giftwind in ber Steinwufte bei Jellallabab, f. ob. G. 227) jum Grunde lie gen muß. Denn an berfelben Stelle batte ichan ber Minoritene Mond B. Rubruquis (im J. 1254 nach Chr. Geb.) 740) ein halbes Jahrtaufend fruber gang Diefelbe Machricht mitgetheilt. Er reifet aus Dichulbus (Cailac) ab, und fam nach 3 Tagereis fen an ben großen Gee (Rhatafchar, Gee), ber gwar etwas faltiges, aber boch noch trintbares Buffer batte. Jenfeit beffele ben Sees, gegen Suben und Often, fabe man Berge, und amie ichen benfelben lag ein anderer Ger (ber Lop: Gee). Ein Rlug fliegt hier (ber Rhaidu ober Dichuldus, Flug, aus bem Bostu Ror in ben Lop Mor fliegend, f. oben G. 329) ans bem einen See in ben andern. Bon baber nun wehten, fagt Rubruquis, fo anhaltende Sturme (alfo von R.B.). baf bie Reifenben Befahr liefen, von ihnen in ben See gefchleubert gu werben. Beim Austritt aus biefem Thale, gegen ben Rorden bin, ift Ochneegebirge, wild und febmer zu paffiren. Die Reife Rubruquis ging, fcheint es, nicht über Sami, fondern nordwärts über Barful (auf bem birecten Wege nach Raraforum, f. Affen I. S. 379), fo daß bie Relfenden bier, es mar December, von ber Ralte febr viel gu leiben hatten. — Go weit ber genaue Reifebericht, ber in fcbare fon Bestimmungen zugleich die Localitat unwiderleglich bezeichnet. von der hier die Rede ift, wodurch auch die Lage bes von ibm beschriebenen Cailac ober Cealac,, von Organum und bem Juguren , Lande, im beutigen Dichuldus, im Beften von Rharaschar, bezeichnet ift (f. unten).

<sup>700)</sup> Guillaume de Rubruquis Voyage remarquable Envoyé en Ambassade par le Roi Louis IX. en Tartarie et à la Chine etc. 5.
P. Bergeron. Leide 1729. 4. T. I. ch. 29, p. 61.

Turfa'n mit ben 6 Stadten bilbet eine erbliche Berrichaft bes Rhobja, b. i. bes gurften von Turfan, ber Rung (b. i. Ronig) Sulaman (Goliman) heißt, und ein Gohn je nes Rhodja Iming ift. In allen übrigen Stabten ber Turter ftanischen Linie werden die Beamten von der chinesischen Regierung eingesett, welche nach Ablauf ber gesetlich vorgeschriebes nen Jahre gewechselt werben muffen. Rur Turfan allein macht hiervon eine Ausnahme (mahricheinlich als Belohnung ber Treue bes Mming Rhodja). Alle Boei diefes Landes, heißt es weiter, find Alapatu (b. i. Sclaven) bes Soliman. Es giebt feine erbliche Machfolge. Gin jedes Gebiet der Boei Grenzen ermablt feine Rurften und fest sie ab nach Gelegenheit (fo war es vor alten Beiten, f. unten). Der Familiengahl nach ift Eurfan ber volfreichfte Diffrict, boch beläuft fie fich nur auf 3000 falfo bochftens 20,000 Mauler). Sehr viele find fo arm, baf fie fich felbft nicht ernahren tonnen.

Der Sommer ift fehr heiß, ber himmel flammt, ein glubens ber Bind weht über das Land und wirbelt Stand in die Hohe. Im Sudosten liegt die Reihe der Sandberge (SchaSchan), barauf weder Baum noch Strauch. Benn die Sonne auf ihn brennt, kann man feinen Anblick nicht lange ertragen, deshalb er auch der feurige Berg, hojan Schan, heißt. Im Binter ist wes nig Kalte und wenig Schnee vorhanden.

Die Landesproducte sind Korn, hirse, Sesam, viele Arten Melonen, Wassermelonen, Weintrauben von weit vortrefflicherm Geschmack, als die in den andern Bestländern (vergl. Asien Bd. I. S. 359). Der Boden ist fett und fruchtbar, er giebt Baumwolle und Hulsenfrüchte (Bohnen, Erbsen) in Menge. Im Norden, nicht sern von der Stadt, weben an einer gewissen Stelle so heftige Wirdelwinde, daß sie Esel und Schaase, die über dieselbe hinlausen wollen, mit fortreißen, so daß keine Spur von ihnen zurückbleibt. Im Suden von Tursan ist überall table Steppe (Kobi), wo wilde Rameele und wilde Pferde in zahlreichen Heerden (zu 110) umherziehen. Gegen S.B., an 45 geogr. Meilen weit (500 Li), liegt der Lop Nor. Kharaskhod jo (Halahodsu), im Suden von Tursan, ist der Ort, wo Pantschao, der Feldherr der Han, sein Lager ausschlug (s. oben S. 359).

2) Rharaschar, Salaschala ber Chinefen, und Dichnibus (Yulbuz); Cialis, Cailac, Calacia, Raslacia. Durchreise von W. Rubruquis (1254), M. Polo (1280), von Schah Rots Embassabe (1419) und von Pat. B. Goës (1604).

Rharafchar liegt an 65 geogr. Meilen (870 gi) im Beff von Turfan; es ift ber Gis eines General Inspectors. Die Res ftung ift von den Chinefen erbaut, fie hat nur 3 li Umfang, ein westliches, oftliches und subliches Thor. Die Beborben find ber Saiin, Oberbeamter als Generallieutenant, zwei oberfte Das aiftratepersonen und zwei Secretaire. Die Garnifon befteht aus 800 Mann. Sier wohnen Soci (d. i. Burt) und Lorgnt (b. i. Ralmudenftamme) burch einander. Das land ift febr ausge-Die Bergebene Diculbus (Dulbug), von 1000 Li (75 geogr. Meilen) Umfang, bat fettes Gras und fuße Quellen, und viel Bild; der lange Lauf des Rhaidu (Rhaitu bo) ber maffert fie gut. In vorigen Beiten maren diese Gegenden auch aut bevolfert; Rornfelber und Obstbaume bedectten fie, man nannte fie bas Land bes Boblitandes und bes Ueberfluffes. aber die Dsungaren bort einfielen und ihre Beerden bafelbft meis beten, hielten die Soei diese Plage nicht aus, und manberten aus ihrer Beimath aus. Geit ber jurudgefehrten Ordnung, burch bie Beffegung von Ili, marb ein General. Inspector bieber verlegt: die beiben Ufer bes Rhaidu und die Weideplate murben von neuem bevolfert von horden, die bicht gebrangt in Rile Belten wohnen. Geit einigen Jahren haben fie auch den Acfer allmas lich bauen gelernt. Gie find arm und trager Ratur, rauberifch gefinnt. Raufleute und andere mohammedanische Stamme baben viel von ihnen auszustehen. Das weibliche Geschlecht ift gang unverschamt; an jedem Orte giebt es fich preis. Aber die Runft erinnen im Sticken find vor Allen in ben Landern ber Soei aus. gezeichnet. Gehr arme Danner, Frauen und Rinder vertaufen fich häufig als Sclaven, und zwar in jedem Gebiete ber Boei. Dann fteblen fie Oferde ober Rleibungeftude und fluchten, obne baß man weiß, wohin fie gefommen find. Gie geben auch bem Sand els gewinn nach, bis Babathichan und hindoftan. Aus Pferdemilch bereiten fie das berauschende Getrant Rito (mol Rumifch), aus Ruhmilch ein anderes, Alabichen genannt. Sie ehren gleich ben Deloth bie Lamas.

Bas die Sige des merkwurdigen Cultur, Bolfes der Higu

ren oder Raotsche (d. h. hohe Raderfarren, weil unstrektig die Rader ihrer beweglichen Filzzelte hoher waren, als bei andern der Turkstämme) 741), daher auch ihre Herrschaft das Körnigreich Kaotschang hieß, vor der Zeit der Oschingis, khaniden in diesen Gegenden bis Kharaschar und Oschuldus betrifft, so verweisen wir auf das früher darüber Gesagte (s. Asien Bd. l. S. 343 u. f.). Hier erinnern wir daran, daß uns nach dieser Periode die Reisen durch dieses Land zu vier verschiedes nen Zeiten bekannt geworden sind, durch welche wir ersahren, daß hier wenigstens noch immer wenn auch nur geringe, doch einige Spuren von Civilisation zurückzeblieben waren, welche diese Landschaft vor andern auszeichnete. 1) W. Aubruquis im J. 1254, 2) M. Polo im J. 1280, 3) Schah Roks Emsbassobe 1419 und 4) Pat. B. Gos 1604.

28. Rubruguis tam von ber Morbfeite bes Raspischen Dieeres, von ber Bolga und dem Baschtiren Lande (Dascatir) aber Taras (Salas) und am Subufer bes Temurtus (ober Iffes ful:) Gees vorüber, ju ber großen Stadt Cailac ober Cea. lac42) (Cialis bei B. Goes 43), ibentifd mit Groß, Dichul bus, Oluc Dulbug bei Zeriffeddin) 44). Diefes Cealac, fagt ber Minorit, ift ein großer Marktort, von viclen Raufe leuten befucht. Er verweikte sich daselbft 14 Lage, weil die Reis fegefellschaft ben Secretair bes Batu Rhan erwarten mußte, web der ihre Karawane jum hofe Mangu Rhans, nach Karaforum, begleiten follte. Die Lage bieses Emporiums ift durch obige Stelle genau localifirt (f. oben S. 434). Das wichtigfte, mas bier bet Monch feinem Ronige berichtete, war die Rachricht von den Idola anbetern, die er bort vorfand. Am Sofe Mangu Rhans horte ber Minorit biefes Land Organum nennen; er meinte freilich in feiner einfaltigen etymologischen Grille, weit fie gute Dufifce fenn follten. Man legte ihnen ben Ramen am Sofe Mangu Rhans unftreitig aber barum bei, weit man bort fehr gut mußte, daß ihre nefprungliche heimath bas Land am Orthon ober Orgbon, ber jur Gelenga fallt (f. 2lfien I. S. 528, 344, wo

<sup>\*41)</sup> Klaproth Tableaux historiques de l'Asie L c. p. 125.

<sup>42)</sup> W. Rubruquis Voyage I. c. b. P. Bergeron T. I. p. 52-58.
43) B. Goës I. c. b. Nic. Trigautius. 1615. p. 557.
44) Keriffeddin Hist. de Timur ed. Pet. de la Croix, &d. Delí. 1723.
T. II. p. 45, pergl. 54 Not.

aumal S. 342-349 von ben lliguren bis auf Sichingisthan um fanblich die Rede ift), gewesen war. Die Higuren hatten ibre eigene Sprache und Schrift (bie altturfische, nigurifche, f. Rlaproth über lliquren). Das land war aber bamals von einem Mongholenstamme (Contomanen, ob Comanen?) befest. Dafelbft lebten bie Juguren (Jguren, lliguren) in ben Ber gen von Organum im Often, ale Ibolan beter (Bubbbabie ner); in ihren Stadten wohnten überall neftorianifche Chri ften und Saracenen (Mohammebaner) unter einander. Meftorianer brauchten biefe lliguren , Schrift in ihren Rirden. Bier in diefer Stadt, fagt ber Minoriten:Monch, fabe er die er: ften 3bolanbeter. Er fand bort breierlei Gecten. ibrer Bersammlungen bemertte er, daß fie Rreuge von Dinte auf ber Sand hatten, aber bas Christusbild nicht fannten; auch fabe er bei ihnen eine Art Altar, barauf fie Bachetergen angundeten, wo eine Rigur mit glugeln ftand, die ber Monch mit bem Erz engel St. Michgel vergleicht. Andere Riquren bielten Die Ringer ber Sand wie jur Benediction (namlich die Bubbbaftatuen. beren Damen ber Donch noch nicht fennen gelernt ju baben fcbeint). In andern Berfammlungsorten fand er, bag ihre Tems vel von Oft nach Beft in' die Lange gebaut maren, mit einer Art Chor gegen die Mordfeite, in welches fie einen Raften ftellten, gleich einer Lafel, an beffen Seite gegen Mittag ein Idol geftellt wird. Ein folches fahe ber Minorit in ber Refideng Raraforum, fo groß, wie er in Europa nur "ben beiligen Chriftoph" abgebilbet gesehen. Aber er sabe auch noch größere. Auf die Safel ftellen fie, fagt er, wie auf einen Altar Lichter und Opfer. baben fie Gloden und ziemlich große, wie in Europa die Chris ften; beshalb, meint ber Diond, hatten die Chriften ber orientalifchen Rirche ben Gebrauch ber Gloden verweigert, um nicht Diefen Ibolanbetern zu gleichen. Er befuchte Die Convente ber Ibolanbeter (es waren ihre Rialan ober Rloftertempel), in de nen fie ju 100 bis 200 als Colibataire beifammen lebten, mit ge fcornem Saupthaar und Bart einhergingen, in gelbe Gemander gefleibet. In bem Tempel, auf Banten gereihet, lafen fie in ib ren beiligen Buchern; fie trugen Schnure mit Rugein (Rofens frange) ju 100 bis 200 Stud, bei benen fie ftete die Borte 11 mam bacta vi (er meint die befannte buddhistische Gebetformel Om mani bat fe hum) berfagen, was foviel beigen foll als: "Berr Du weißt es!" 3hr Rloftertempel ift mit einer Mauer umgeben.

Defter, bemerkt ber Minorit, glaubte er fich in ihrer Mitte plaslich in eins ber Rlofter feiner Beimath in Rlandern verfest.

Die Schrift biefer Juguren (b. i. Uiguren) baben auch die Mongholen angenommen, fo wie ihr Alphabet. Gie fangen von oben ju fchreiben an, und fahren in einer Linie nach unten fort, und lefen biefe auch eben fo ab; fo fullen fie auch, von ber Linken gur Rechten fortgebend, ihr Papier. Der Brief Mangu Rhans an den Konig Louis IX. ift in diefer Juguren, (Uigneen) Schrift gefdrieben, aber in mongholischer Sprache abger fast. In ihren Tempeln haben fie eine Menge Ibole, Die fie aber als die Bilber ber Berftorbenen ausgeben, und behaupten, daß fie dieselben nicht anbeten, fondern nur an einen Gott claubten. Dagegen bangen ihre Tempel voll Zeddel mit Zauber formeln in uigurifcher Schrift beschrieben. Diefes Juguten Boll ift von mittler Leibesgroße wie die Frangofen gestaltet; bei ihnen ift der mabre Ursprung der turfischen und komanischen Spracke an fuchen 746).

Bon biefem Cealac (Cailac) reifete 2B. Rubruquis ami St. Andreastage, ben 30. Dov. ab, und fam nach 3 Stunben gu einer Burg, ober einem Dorfe ber Meftorianer 46), wo er mit feinen Gefährten in die Rirche eintrat, und laut fein Salve Regina mit Bergensluft fang, weil fie feit fo langer Beit dies nicht gefonnt batten. Heber die Reftorianer wird weniger als über iene Bubbbabiener gefagt; wir tennen fie in ihrer Bers breitung burch biefe Gegenben schon aus frühern Untersuchungen (f. Affen I. S. 283-299). Rach brei Lagemarichen von bie fem Restorianer Orte, ber nicht namentlich aufgeführt wird, tam ber Minorit an ben See von Rarafchar, unterhalb Dichul dus, von beffen Localitat fcon oben die Rebe mar (f. ob. S. 329).

DR. Polo folgte ein paar Jahrzehende fpater (um bas 3. 1280) biefem Borganger in biefelben Gegenben; boch geht aus feinem Berichte feineswegs bervor, bag er Diefelbe Localitat felbft besucht hatte. Dazu ift feine Erzählung von berfelben zu unge nau und zu wenig ausführlich; auch bleibt er zu wenig in ber mabren Direction ber Reiseroute, von ber er sonft nicht abzumeb chen pflegt, ohne Roth (f. 1. B. Afien III. S. 513-522). Bie vermuthen daß DR. Polo fein Rapitel über Chinchintalas und Die Proving Egrigaia mit bir Stabt Ralacha ober Calacia

<sup>144)</sup> W. Rubruquis I, c. p. 58. 44) ebenb. p. 60-61.

(ibentifch mit Cailac?) nur ans anbern dinefischen Berichten genommen bat, die bier felbft nicht im Rlaren feyn mochten, ober binfictlich ber Lage irrig verftanden murben. Gein Chin Chin. talas 747) ift wol eher bas in Suboften an Rharaschar grens genbe Schenichen am lop: See, ba Salas fo viel als Chene ober Meer (Dalai) im Mongholischen bebeutet. Es grangt, nach ihm, an Sami; er nennt dafelbft, wie 2B. Rubruquis, bie dreierlei dort mohnenden Secten; die Reftorianer, Mohamme baner und Ibolanbeter. hier wird von ihm bie Asbeftfabris cation angegeben, von ber oben die Rebe mar (f. ob. G. 422). Er behnte bieses Gebiet wol weiter gegen Nordwest, in bas Land ber Miguren aus, bas er an einer andern Stelle Egrigais nennt (land ber Ighuren, Enguren), obwol er bied ju Samgut rechnet, mas eigentlich mehr im G.D. ber Bufte liegt. In biefes fest er bie Stadt Ralacha (Calacia, Cailac, Cea. lac, Cialis) 48), wo bie besten Ramelotte gemacht werben. 2Bo DR. Dolo von den Briefen bes Rhan in mongholischer Sprache fpricht, Die aber, wie Rubruquis angab, in Uiguren, Schrift verfaßt maren, nennt er biefe Damen fo wenig, wie bei ber Des ving Ungut, wo von ber Auswahl ber ichonen grauen fur ben Rhan ble Mebe ift; ein Dame ber in anbern Bandfcbriften (als Origiach, Origiathe, Ungrac) unter andern Formen vorfomment. es mahrscheinlich macht, daß hier von bemfelben Lande ber High ren die Rebe ift, beffen Bewohner, Manner wie Frauen, in je ber hinficht großere Auszeichnung genoffen als die andern benach barten Bolferschaften (Die Unfange ihrer Civilifation, ju ga Bians Zeit, als Qui ober Dubou, f. ob. G. 357).

Bur Zeit von Timurs des Welteroberers Feldzügen, wird der Landschaft Olut Yuldus (d. i. Groß: Dichuldus) 20, als einer sehr reizenden Weidelandschaft erwähnt, in welcher nach den siegreichen Schlachten und Berfolgungen des Fürsten der Geten, an dem Saifansee und an der Westseite des Altai, den verschiedenen seiner Truppenabtheilungen, die unter 5 Feldwerrn weiter durch das Gebirgsland auf verschiedenen Marschrousten sucher ziehen sollten, zum gemeinschaftlichen Sammelplate

M. Polo ed. Marsden Liv. I. ch. 38. p. 175—178.
 ebenb. Liv. I. ch. 52. p. 235—236. den p. 16, Not. 24; p. 281 Not. 527. de Timur ed. Pat. De la Croix. Delf, 1723. T. H. p. 45 unb 54 Not.

bestimmt warb. Dort follte ein großes Siegesfest gefeiert werben. von bem Limur bann wieber, gegen ben Beften, in feine Re fibeng Samartand guruckeilte, Die, nach Angabe bes Biographen. 480 Wegestunden (es find wirklich 250 geogr. Meilen) entfernt liegt, wozu eine Karamane 2 Monat Zeit verbrauchte. Damals wurde, auf ben 5 verfchiedenen Begerouten, welche ben 5 Truppenabtheilungen burch eigene Marfchcommiffarien vorgefchrieben maren, bie gange Geten : Population burch bas gange Bergland bes Thian Schan Spftems, gwifchen bem Saifan Bee und Rharafchar, methobifch ausgerottet und vernichtet, benn nirgends follte Darbon gegeben werben. Alles mußte über bie Klinge fpringen; ber Befehl wurde ausgeführt. Die Gegenwehr mar blutig und furchtbar. Das gange Land marb verwüstet und ausgeplundert, und wo noch einzelne Sorbenhaufen ber Bernichtung entgangen maren, ba eilte Eimur felbft, ber fein Lager fcon im lieblichen Oluf Dulbug genommen batte, noch einmal bin, um auch biefe noch nieberzuhauen. Go verfcwindet gar manche Bolterschaft and Inner/Affen, theilmeife ober gang, und schwierig ist es überall die Faben der Bolferhistorien bier zu ent Dint Duldug, ober Groß, Dichuldus, mar von Timur nach volliger Bernichtung ber Geten (es war bas Jahr ber Beg. 791, alfo 1388 n. Chr. G.) jur gemeinsamen Erholung feiner Reiterschaaren und jur Festversammlung ber Sieger auserfeben; daffelbe, mas auch Cialis von Fremden, jumal in Reife routen ber Moscoviten, genannt warb. Dulbus (Dichulbus), - fagt ber perfifche Gefchichtschreiber 51), beiße ber Dorgen fern. Das land, welches mit diesem Ramen (es wird auch ein Rets fcit Dulbug, ober Rlein Dulbug, in beffen Rabe genannt) belegt wurde, war von ben Dichtern befungen wegen seiner Liebe lichfeit, feiner fconen Onellen, feiner berrlichen Beiben, feiner frifchen tublen Lufte. Die Rutterfrauter maren fo gemurzhaft und ftartend, verfichert berfetbe, bag bie magerfen Pferbe in tur ger Beit fich bort wieder erholten, ftart und feit wurden. Diefes Schone Alpenthal ward damals überall mit Zeitlagern und Some merpavillons ber Großen bedeckt, und vor diefen ber Boben mit Teppichen voll Brocat und Goldficereien gefchmidt. Dan er richtete bas faiferliche Belt, und ber Beltfturmer beftieg feinen goldenen Ehron von Shelfteinen ftrablend. Er ließ allen Emiren

<sup>51)</sup> Xeriffeddin Hist. L c. II. p. 56 Not. und p. 54 Not. a.

und Sestmarschällen seines Reiches die Ehre zukommen den kalferlichen Teppich zu tussen. Mit der Krone auf dem Haupte und dem Scepter in der Hand, theilte er hier die Sprenkleider und Edelsteingurtel an die Prinzen, Emirn, Sherists, an alle Großen des Reiches und an die obern Officiere seines Heeres aus, um ihre Dienste auf die verschiedenste Art zu belohnen. In gold denen Schaalen schickte er den thstichsten Wein durch die schonsten Dirnen des Landes seinen Begunstigten zu; das ganze Heer war hocherfreut über die Anerkennung seines Gebieters. Die Herrlichkeit dauerte aber nur eine kurze Reihe von Tagen, woranf Timur seinen Rückmarsch nach Samarkand eiligst nahm, wo in der Residenz neue Festivitäten begannen.

Schah Roths Embassabe im J. 1419 (f. Affien I. S. 216), passirte nut ein halbes Jahrhundert später durch diese Aandschaft, welche in ihrem Berichte Ilduz genannt wird, und damals an das Gebiet des Shir Behram stieß, von wo man welder nach Ost die Imfan (Aurkan) vorschritt, wo anch ein großer Tempel des Schakpamani (Schaf mouni) genannt wird. Bon Pulduz wird nichts besonderes gemeldet; nur daß auf dem Wege von da nach Aurfan die Karawane durch Naubüberfälle geptündert und in Schreden gesetzt ward, und daß, obwol mitten im Sommer, zur Zeit des Sonnensolitüges, man dasethst sehr von der Witterung litt, und erstaunt war, zwei Zoll dietes Sis zu sinden.

Der Jesuiten Pater B. Goes, ber von Kutsche (Encia) in 25 Tagemärschen zur Stadt Cialis (ob Yulduz, ober das hentige Rharaschar, welches erst mehrere Tagereisen dstlich des welbenreichen Alpenlandes erbaut ward, ist nicht zu bestimmen) gelangte, um dann durch Pidjan (Pucian) und Turfan nach China vorzudringen, mußte zwar drei 33) ganze Monat hier verweilen, und erlangte eine hinreichende Kenntnis dieser Tandschaft; aber er hat uns von ihr nur wenig überliesert und sich weitläussiger über seine theologischen Disputationen eingelafsen, und über seine eigenen Aventüren.

In Cialis regierte damals ein illegitimer Sohn bes Ronigs von Rafchabar, ein zelotischer Mohammebaner, ber ben Pater for

 <sup>\*\*\*\*)</sup> Embassade de Schah Rokh fils de Tamerian etc. in Thevenot Relat. d. div. Voy. T. II. Paris 1696. fol. Nouv. Kd. P. IV. fol. Z.
 \*\*\*) Nicol, Trigautiús de Christiana Expedit, L. c. p. 557 — 559.

gleich als Andersglaubigen, ber es magte fein Atelch gu betreten, mit Schmach und Berfolgung bebrobte; aber burch bie mitge brachten toniglichen Empfehlungsschreiben und Patente bald befanftigt, bemfelben fogar gutig feinen Schus angebeiben lief. Der Dynast liebte bie theologischen Disputationen mit ben Dog toren des Koran über fein Gefes, die fo eifrig ausfielen, daß er einst, ba sie fich bis fpat in die Dacht verlangert hatten, noch den Pater herbeiholen ließ, um vor ihnen Rebe ju fteben. jugefandtes Reitpferd und ein Diener entboten ben Erfchrectten sogleich im Palaste zu erscheinen. Da er nichts anders bachte als baf er jum Lobe geführt werben follte, nahm fein Gefährte, ein Armenier, unter Thranen von ibm Abschled, und diefer em hielt für folden Fall auch ben Auftrag, ber Gefellschaft Jesu von beffen Ende Bericht ju geben, auch feine Sinteriaffenschaft ju fichern. Aber ber Pater mar nur berufen morben, um über ben Roran mit beffen Doctoren eine Disputation ju balten. In Die fer Stunde, fagt er nun, war ibm die Gabe ber Rede fo geger ben, bag ber Regulus felbft gang burch feine Gabe überrebet ibm beiftimmte, und mit ben Borten fchlof, die Chriften fepen Die wahren Difermanen (Dufelmanen) ober Glaubigeng er ertenne bies, feine Borfahren batten benfelben Glauben ge habt. Darauf murbe bie Disputation mit einem glangenden Ger lage beschloffen, fo daß der Pater die Racht über im Palafte bleiben mußte, und erft fpat am folgenden Tage in feine Bobe nung entiaffen warb, wo ber Armenier langft an ber Biebertehr verzweifelte.

In Cialis war wieder ein großer Wechsel der Karawane; bie aus Kataja (China) jurucktehrende Karawane, welche dem Pater die freudige Botschaft von der Nahe Petings und seiner dortigen Ordensbrüder brachte (f. Afien I. S. 219), mußte erst abgewartet werden, ehe sich eine neue organisten konnte. Der Aufenthalt von drei Monaten Zeit, welcher dadurch veranlaßt ward, war sehr fostbar, und der Abmarsch wurde es noch mehn da der Pater sich die Erlandniß dazu erst durch neue Geschenke erkausen mußte. Der Regulns von Cialis blieb ihm indeß ger wogen und drang ihm nun seine Eredikve auf; er fragte ihn ob er in denselben einschreiben lassen jolle, daß er ein Christ sen; Ja, antwortete der Pater: den Namen Jsal, den er bisber gehabt, wolle er auch ferner behalten. Dies horte ein alter Priesster der Saracenen; voll Beifall riß er seine Rüße vom Kopf,

warf sie zur Erbe und rief: so rechnet biefer, o König, in bei nem Angesichte auf den Beistand seines Jesu. Anders machen es die Unsern, die mit dem Lande auch den Glauben verändern (qui und cum regione religionem permutant). Und nun bezeigte dieser Mullah auch von seiner Seite dem Fremdling die größte Ehre. So werde im Lande der Finsternis, auch die Wahrhastige keit des Glaubens in Shren gehalten. — Bon Cialis wurde nun in 20 Lagen die Proving Pidjan und die Stadt Anrisan erreicht. Neuere Berichte von Augenzeugen über diese Gogenden sehlen und leider. Nach einem von Mir Isset Ullah mitgetheilten Noutier, soll der Khaidu bei Kharaschar schiffs dar 54) sepn.

- 3) Rurli 55) wird auf ben Rarten Rurungli genannt; benn es tann wol fein anderer Ort als biefer fenn, beffen Lage mit der aftronomischen Orisbildung in der Safel der chinefischen Reichsgeographie Eb. 1818 (f. ob. G. 432), in Gubweft, nicht febr fern von Rharafchar, übereinstimmt. Dag er am Raibugel liegt, haben wir schon oben (f. S. 330) gefeben. Die geringe Madricht bes Si pu wen tian lo über biefen Ort, ben alle andem Berichterftatter ganglich mit Stillschweigen vorübergeben, befieht In Folgendem: In S.B. von Rharaschat, 150 Li fern, liegt Rurli, bas von 700 Familien bewohnt wird. Gie find ein lafe figes und trages, boch ftreitfuchtiges Bolt, und fennen teine an ftanbige Sitte. Das Land wird vom Rai tu bo, b. i. bem Ring Raibu, umfloffen. Es hat viele Fifche, Rrebfe, auch wilbe Banfe, Enten, Reiher und andere Baffervogel. Es bringt Reis, Getreibe, Bifigao (?), woraus man Speifestabchen macht, bervor; auch viele Beintrauben, Delonen und Baumfrachte.
  - 4) Bufur (Bugur, Yongur auf Klapreths Carte centr. de l'Asie) wird auch nur im Si pu wen kian lo erwähnt, deffen Lage aber nach obiger Angabe aftronomisch bestimmt ift. Es soll 590 Li (an 44 geogr. Meilen) westlicher liegen, als Kurli. Frisber hatte es 2000 Familien, gegenwärtig (1778) nur noch 500. Es scheint sich aber seit dem lesten Jahrhundert wieder um Bie les gehoben zu haben. Die Bewohner sollen betrügerisch, fireit

<sup>754)</sup> Magasin Asiatique I. e. T. II. p. 36. 62) Si pu wen Kan le nach Dr. Schott Lebers. aus bem Chinefifchen.

süchtig und die rohesten unter allen hoci (Turt) seyn. Ihr Land liesert Rupfer, Del, Felle von Schasen, Butter und Bild, darunter Luchspelze. Im Suden desselben ift Alles Robi (d. h. Steppenwuste). Drei bis vier Tagereisen zu Pferde sublich tommt eine schone, fruchtbare Bergstäche mit vielem Wilde. Diese muß wol am Norduser des Tarim, Flusses liegen; doch wird seiner hier nicht erwähnt. Es wird nur gesagt, noch weiter im Suden liege ein mit Wasser bebecktes Land, das an den Sternensee grenze (?).

Jenes Rharafchar, von bem oben im Lande ber einftigen lliguren die Rede mar, ift, nach einer Stelle ber chinefischen Reichsgeographie, vom Jahre 1790, Die Rlaproth 56) citirt bat, eine alte Capitale ber Higuren gemefen, welche Danthi bief. In diefem Stadtgebiete fuhrt biefe Geographie, am Ende bes XVIII. Jahrhunderts, noch 10 Begs ober Prinzen auf, welche die bortigen mohammedanischen Dugor beherrschten. Sieraus chlieft ber genannte Orientalift, wie aus mehrern anbern Stele ien, daß nicht alle Uigurenzweige ausgestorben find, fondern beren noch heute bort existiren. Rach berfelben Reichsgeographie liegt enes Dougur (ibentifch mit Bufur?) 686 Li (45 geogr. Deil.) n S.B. von Rharafchar, auf ber Grenze von Rutiche, auch bag is in ber antifen Beit ber Ban Dynaftie Lunthal ober Luns beou bieg; jur Beit ber Thang aber gun thai bian, und um Gouvernement Derthing, b. i. Bifcbalig (Urumtfi, f. Affen I. G. 380 u. f.) gehorte.

5) Rutsche (Khudsche ober Rueiszölne; einft 31010, die Residenz ber Koueisthfu (f. Afien Bb. L. 3.35)67).

Diese Stadt liegt 22 geogr. Meilen (300 Li) in Westen von Butur, und hat 9 Li Umfang. Die 4 Pforten der Festung lehe ien sich an Bergpässe an. Die hinesischen Truppen und Mosammedaner wohnen in einer Stadt beisammen. Die hoei in er Stadt und dem Gebiet belaufen sich auf 1000 Familien. Diese liefern jährlich 2000 Sade Korn, 1080 Kin (Pfund) tu pfer, das von hier nach Uschi in die Munge geschickt wird.

Mem. relatis à l'Asie T. II. 1826. p. 346. b7) Timkowski Voy. T. I. p. 398 — 400; Si pu wen tian lo nach Dr. Schott Uebers. aus. bem Chinesischen.

Ferner 200 Rin Salpeter und 300 Rin Schwefel, bie beibe

nach Bli geben, jur Pulverbereitung.

Das Gebiet von Rutsche ift groß, die Stadt gilt fir ben Schlussel zu Turfestan der Neuen Linie, von der Seite Chinas ber. Nach einigen zehn Li sublich folgen fahle Step, pen, und 3 Lagereisen zu Pferde weiter fommt man zu berrlichen aber unbewohnten Bergthalern, die voll Wild und reißende Thiere sind.

Die Producte des Landes sind Tha lian pu (?, bei Time toweti ift es in Rhabarber übersett? f. Affen I. S. 179—186), dann Rupfer, Salpeter, Schwefel, Ammoniat. Sali (Maoscha, f. Affen L. S. 336). Bon der Gewinnung diefer Producte, aus den phlegrässchen Feldern bei dieser Stadt, ift schon

am angeführten Orte die Rede gewesen.

Mur einmal ober zweimal bes Jahres fällt ein feiner Regen in diesem Lande, und auch zuweilen im ganzen Jahre gar nicht. Felder und Garten muffen deshalb bewässert wergen. Brunnen und Quellen giebt es nicht; aber im Besten der Statt sießt der große Bei tan ho (Ergol steht bei Limtowsti, der es aber nach der Karte nicht senn kann, sondern der Chanar Dar tia oder Utiat). Die Bewohner sind in der Kunst Canale zu graben und das Baster zur Bewässerung zu verbreiten, erfahren. Darum ihre Garten und Fesder sehr einträglich sind. Alle Baums früchte reifen.

Die folgenden Nachrichten find in ber Ueberfegung bei Sim: towsti ausgelaffen: 20 li norblich von der Stadt Rutiche, b.i. eine aute Stunde fern, find die fleinen Bubbhabblen and 60 Li westlich die großen. Oben und unten, vorn und binten, find an 400 bis 500 Stellen Sohlen in ben Bergen. Das Innere ift angefüllt mit Bilbern bes Budbha, Die bunt ber malt und mit Golbichaum bestrichen find. In ber größeften Boble befindet fich ein weiß befleibetes Bild aus Erbe. Unf Die Band ift ein Abschnitt aus bem Buche von ber Seelemwante rung in dinefischer Schrift eingegraben. Es foll biefe Infdrift aus den Zeiten der Thang herruhren (vergleiche die Gruppe bes Ling Schan mit ben hunderttaufend Lohan bei Surfan , f. Mien I. S. 353). Behn Li, in S.B. von ba, liegen bie Ruinen einer Reftung, mehr als 5 li in die Lange; noch find farte und bobe Baftionen bavon übrig. Die Eingebornen fagen, es fep dies ein Waffenort unter ber San Dynastie gewesen. Jeboch last

fich bies nicht ansmitteln. Bu biesen altern Daten fügt bie Machricht ber Metta. Pilger in Bomban nur hinzu 58), daß Rustsche von Yarfand 40 Lagereisen entfernt sen, und daß man von der ruffischen Grenze bis dahin 3 Monat Zeit gebrauche. Die Bevolterung bestehe größtentheils aus Kalmucken, die Reichen wohnen in der Stadt, die Armen in Zelten auf dem Lande. Biete sind Hirten zahlreicher Heerden.

Shanar (Chanar) liegt von ba 160 li (12 geogr. Deil.) gegen S.B., aber nicht mehr an ber hauptstraße. Es ift ein tleines Soei Gebiet, bas bem Latschin von Rutsche angehört. Es fteben baselbft teine dinefischen Eruppen. Sie haben blos Begs vom 3ten, 4ten, 5ten und 6ten Range, und gwar Ginen bon jedem Range. Alle übrigen Bege find vom 7ten. Im Gie ben flieft ber Beitan bo (b. i. alfo ber Chanar, Rlug); Der Boei find 700 Familien. Die jahrlichen Abgaben betragen ungefahr 1000 Chi (?). In Rupfer und Schwefel bringt bas Band, verglichen mit Rutiche, nur 1 weniger ein. Es ift niebrig, feucht und beiß, und taugt baber jum Anbau von Reis, Melos nen und Baumobit. Alle biefe Erzeugniffe find vortrefflich, Die Birnen aber find am allerbeften. Es giebt hier fehr viele Tiger J. Affen IV. 2. S. 690), Buchfe und Luchfe. Rabe ber Stadt ft ber Gee Beibu (auf ber dineffichen Rarte Binghu; Bas a Roul auf Rlaproth Carte centr.). 3m Sommer fommen riftige Duden, wie Rebel ober Stanbwolten. Die Soei machen ich Umbange aus Beug, und nach Sonnenuntergang begeben fich Danner und quen in diese Umbange, um bem Duckenschwarm u entrinnen. Bu diefer Dudenzeit ift die Plage fur die Beers ven febr groß; vom gangen Korper fließt bas Blut berab, bas Bieh brullt unaufforlich. Erft nach ber zweiten Rachtwache bes uhigt es sich.

Das Bolt von Shapar ist nach der chinesischen Berichterstatung, außerst roh, dumm und streitsuchtig. Die Frauen find ille von guter Farbe und im Allgemeinen hubsch; keine sindet sich arunter, die besonders häßlich ware (der alte Ruhm der Schonseit der Uigur hat sich also auch hier erhalten). Im Suden rengt, Shapar an den Hopur Ror (Hop: Nor), was so tel als Sternen: See bedeutet (also wie ob. S. 323 Sings

<sup>\*5\*)</sup> W. H. Wathen Memoir I. c. in Journ, of the Asiat, Soc. of Bengal. Calc. cd. Prinsep. 1835. p. 666.

fur hai). Dieser Hopu-Nor, sagt das Sinn wen klan to, sie ein Aggregat vieler kleiner, zerstreut liegender Seen, die sich mit ihrem rothgelben Wasser wie Sterne ausnehmen, und dem ewis gen Schnee, dessen Schwelzen sich gegen den Süden vertheilen, ihr Dasepn verdanken. (Hier wird die Hypothese von dem Hoangsho wiederholt, und zur Unterstühung derselben angegeben, daß eben so der Jang dizd Klang aus den ähnlichen Wassern des südweste lichen Tübet und Hindostans entstehe.) Dem Hopu Nor strömt der Wei kan ho zu; nach einer Stelle im Sinu wen klan lo, ist der Sing su hai oder Sternensee ganz identisch mit dem Hop oder Hopu Nor; welcher aber hiernach jene ganze sehr große Landschaft bezeichnen wird, von Khotan bis Hinter. Tübet, ein großer Bogen von zehntausend Li, in welchem Alles, wie der Aus tor sagt, Hopu Nor sep.

Sudwestlich von Kutsche kommt man zu Pferde in 8 Lagen nach Hotan (d. i. Rhotan), und suddstlicher, ebenfalls zu Pferde, in 28 Lagen nach Si Zang, d. i. West-Lübet

(f. Afien III. S. 176).

Am Chanar: Daria, oder Utiat: Flusse, aufwarts, ein wilder Gletscherstrom, der von Nordwest ber, aus dem Schneegebirge des Mussur Oola, oder dem Hochgebirge des Mussur Oola, oder dem Hochgebirge des Mussur Oola, oder dem Hochgebirge des Mussur, gegen Subost an Autsche vorüberzieht, zum Larim: Spsteme, liegen weidenreiche Bergthäler, wie die in Oschuld dus am obern Khaidugol. Die Karte zeigt uns hier die Narmen vielerlei Ortschaften, die uns aber sonst unbetannt bleiben. Nur von zweien, durch welche der Nordweg von Kutsche nach Atsus schule in Sudweg, dem Norduser des Larim genäherter, geht eben dahin), giebt das Sipu wen kian le kurze Notik; von Sailumu und Paitsching.

Sailumu oder Sailim ist uns seiner aftronomischen Lage nach in Obigem bekannt (s. ob. S. 432); es ist das Sais vim der Routiers. Es liegt am Fuße des Schneegebirges und der Passage des Mussur Dabahn (s. Asien B. I. S. 331). Darum ist es hier sehr talt; schon im achten und neunten Mospat fallen die Baumblätter sämmtlich ab. Nur Getreide und Bohnen tann man bauen; Melonen und Weintrauben gedeihen nicht mehr; auch giebt es sehr wenig Obstbänme. Das Land bringt Rupser, Salpeter, geschlissene Steine u. a. m. Die Sintwohner sind gutartig und nicht so roh wie die andern Hoei. Sie

lieben füßen Wein und Gefang, was fie mit benen von Kutsche gemein haben.

Paitsching (Bai auf ber Cart. centr.) etwa 7 geogr. M. (80 Li) im Westen liegend von Sairim, ist nur ein tleines Gesbiet, mit 400—500 Familien. Es ist kalt, hat sehr wenig Reis, Melonen, Baumfrachte.

Keiner von diesen Orten wird in Pater B. Goes Rest aufgeführt, obwol er hier 5 Stationen mit Namen nennt, die wir alle nicht kennen; namlich von Oft nach West in folgender Reihe: Kutsche (Eucia), dann Ugan', Saregabedal, Delslai, Casciani, Ditograch Gazo, Aksu. Rur von Eucia allein, wo der Pater einen Monat verweilen mußte, um die fehr ermatteten Lastthiere der Karawane wieder herauszusättern, sagt er mit zwei Worten, daß es eine kleine Stadt sey, von sehr im toleranten Rossemen bewohnt.

6) Affu wird von Sabicht Rhalfa in ber tartifchen Geni graphie. 769) eine tonigliche Stadt genannt, Die einft die Refibens ber Ronige von Rafchghar und Yartand gemefen, und 7 Lager reisen in M. (b. i. M.D.) von Nangihisfar liege, was wol eine andere Refte fenn muß, als bie erft junger erbaute. Atfu's Page im Subweft bes Gleticher: Daffes und an einem reifenben Bergstrome ift uns aus obigem befannt (f. Afien 1. 6. 328, vergl. ob. G. 431). Um von Yarfand nach Affu gu'fommen, brauchte Pat. B. Goës (im Jahre 1604) mit feiner Ravar mane 60), über die Orte Jolci, wo die Paffe revidirt wurden, nuch Sancialir alceghet, Saga beleth, Egriar, Defetelet, Salec, Borma, Thoantac, Aconferfec, Ciacot - une insgesammt unbefannt - 25 Lagemarfche, burch viele Rime pen und mafferlofe Candmuften, durch biefe Rata Rittati Me ichmarge Bufte ber Rataler genannt, weil biefe bort lange Beit verweilt haben follten, ging es auf febr befchwerlichen Bet Damale gehorte Affn jum Ronigreiche Rafthghar, Der Rania batte feinen ambiffahrigen Entel jum Goubertien von Affu eingefest. Bon biefem wurde ber Pater feierfich embfahr gen, ber allerlei Spiclereien als Gefchente brachte, und Wafte mit Confituren und Gufligfeiten aller Urt belobnt wutred. Dem

<sup>75°)</sup> Klaproth Mem. relat. à l'Asie T. II. p. 288. gautius de Christiana Expeditione I. c. p. 556. Stitter Crofunde VII.

Eigenwillen bes Prinzen mußte er fich fugen, ber von ihm ver langte, daß er nach der Sitte seiner heimath tanzen solle. Auch der Mutter des Prinzen und seinen Lehrern mußte er Besuche abstatten und Geschenke darbieten. Bom Orte selbst wird und vichts berichtet.

Atsu, sagt bas Si pu wen fian lo 761), gehöre zu Uschi, bas 15 geogr. Meilen (200 Li) weiter im Besten liegt. Die Stadt sep unbefestigt und habe 6000 Saufer. Das chinesische Si pus wen tian lo, nach Dr. Schotts Uebersetung, giebt 20,000 Famir lien als die Population von Atsu an. Das Zollamt ist hier von Bichtigfeit, da Handelsleute sowol von China als Rustand und Indien hier hindurchziehen. Aus dem östlichen und westlichen Turkestan begegnen sich hier die Reisenden wie aus Rustand und Kaschmir, Taschtender und Kirghisen. Gegen Norden spaltet sich hier die Passage über Guldscha (Il) ab, gegen Suben nach Partand und Ladath. Die Kaschmirer Lausseute zahlen hier von ihrer Baare von 40 Stücken eins.

Das Land ift ausgedehnt und fruchtbar; es bringt Setreibe, Maiben, Gerfte, Linfen, Bobnen, Sirfe, Baumwolle; auch wilbe Mirfiche, Aprifofen, Birnen, Granatopfel, Beintrauben. Manb beerbaume, Delonen und alle Arten Gemufe. Die Einwohner find mobibabend, fie unterhalten gablreiche Becrben von Mindwieb. Schafen, Rameelen und Pferden. Gie haben fehr geschickte Baum wollenweber (Bumafeja heißt eine Art ihrer Gewebe) und Bearbeiter ebler Steinarten; fie verfertigen fcone Gefafe und le bermagren, jumal aus hirfchieber ausgenahte gaume und Sattel Die durch affe Stabte Turteftans verfendet werben. In Geschick lichteit übertreffen fie alle andern Soei. Sie find gutmuthig, aber mie alle Mohammebaner (Soei) ju Streit und Aufruhr geneigt. Durch die Stadt führt die große Landstraße; daber fein Dangel an Boaren und Raufleuten. In ben Darfttagen ftromt febr viel Bolts berbei. hier residirt ein von chinefischer Seite ernann ter Amban, von Obrift Rang, der die Daffe ber Rammenden und Beffenden vifirt, und über gute Ordnung wacht. Er mobnt in einer befondern Borftadt, bie Gulfalb beift und 3000 Dam Eruppen garnisonirt. Mach ber Aussage ber Mettapilger in Bamban (1835)60)

. .

Mem. in Journ. of the As. Soc. of Bengal. ed. Prinzep Vol. IV. p. 656.

liegt Affy, 20 Tagereisen für Karawanen fern von Yengl Siffar. Die Stadt soll gegenwärtig ein sehr blühendes Emporium sepn, für den Waarenumsaß zwischen China, Rußland und der Tatazirei. Es ist jest nach ihnen die Residenz eines Hafim, welcher Ahmed heißt, ein Sohn Uzaks. Er ist ein Usbeke, geringer in Rang als der Bang in Parkand, und auch noch dem Amban untergeordnet, Nach ihnen garnisoniren in Aksu nur 2000 Mann chinesischer Truppen. Die Silbermunze, Tankeh genannt, die im Lande cursirt, wird in der Munze zu Aksu geprägt.

7) Ufc, Ufchi ober Ufchi Turfan 63). Es Wegt 1000 li (75 geogr. D.) im Weft von Rutsche. Die Dohams medaner nennen es auch Turfan (Ufchi Turfan im Gegenfat von Roneh Turfan, b. i. das oftliche, gegen Sami gelei gene); in ihrer Sprache bezeichnet biefes Wort fo viel als Berfammlung oder Bereinigung. Das Gebiet ift fublich gang von Bergen eingeschlossen, und ein großer Fluß (La'ho) windet fich im Morben um baffelbe. Unter ben Dfungaren mar bas land im blubenden Buftande; man gablte bier gegen 10,000 Familien. Bier ift ein Dunghof, die Rupfermunge Dul balt etwa eine Drachme und zwei Theile Silber (?). Auch Rharapulen find bier in Umlauf (Pul, ein arabisches Wort, bezeichnet Rupfermunge. Die Rharapulen, d. i. fcmarges Geld, heißt bei Turfestanen die dinesische aus Meffing geschlagene Dunge, bei benen über 4 Bufat ift. Die turfestanischen Dul haben eine andere Form als die chinesischen, und werden aus Rupfer ge-Auch in Rufland gab ce vorbem Dungen Die Dul schlagen. bicBen ).

Das Gebict von Uschi ift weit ausgebreitet, es erstreckt sich nordwärts bis zu ben Schneebergen, besteht größtentheils aus treffslichen Bergthälern und weidenreichen Gegenden, wo Berg Rirsghisen (Burut, s. Alien I. S. 328, 332) nomadisiren. Gegen den Suden fließen sanfte Ströme durch fruchtbare Ebenen. Die Waifan, d. i. die fremden Kausseute, haben Abgaben, den zehnten Theil von jeder Waare, zu entrichten. Im Jahre 1775, b. i. im vierzigsten Regierungsjahre Kaiser Khienlongs, erhielt Alsu

<sup>\*2)</sup> Timkowski Voy. T. I. p. 400. Si pu wen kian lo, Uebers. aus b. Shines. von Dr. Schott.

ben Namen Dung ning tiching; dazu gehoren die Gebiete Ufchi, Atfu, Pai und Sailimu,

## Erlänterung 5. -

Allgemeinere Berhaltnisse Dft-Turkestans nach dem chineffichen Berichte bes Si pu wen kian lo (1778). Ueber bas Schnesgebirge, Clima, Boben, Producte an Pflanzen, Thieren; Bewohner in Sitten und Gebräuchen. Busak nach bem neuesten Berichte der Mekka-Pilger zu Bombay (1835).

Bir laffen nach diefer vergleichenden Bufammenftellung ber biftorifch geographischen Daten über die einzelnen Ortschaften und Stadte, die allgemeinern Nachrichten über bas gange Gebiet von Oft Turfestan folgen, wie und biese burch den Berfaffer bes Si pu men tian lo überliefert find, ber jene Gegenden als Augenzeuge beschrieb, mit ben Bufaten die wir durch die dort eine beimischen Meffa : Pilger in Bombay erhalten haben, um bann mit ber Angabe ber Beft Daffe und einer biftorifchen Anmer fung über die lettern politischen Buftanbe unsere Untersuchung aber diese Localitat ju beschließen. Wir folgen gang ben Angae ben des dinefischen Autors, querft über bas Schneegebirge, ber uns feine Ueberficht beffelben im Busammenhange giebt, Die freis lich, nach bem, mas wir fruherhin barüber icon im Ginzelnen mitgetheilt hatten (f. Afien I. S. 320-392), une nicht mit neuen Thatfachen bereichert, aber boch überfichtlich wiederholt mas bort gerftreut vorfam.

# 1. Der Sine Schan, b. i. bas Schneegebirge 764) (ber Thian Schan).

Der Sine Schan fangt bei Riaputuan (f. Asien I. S. 210) an, und zieht in Schlangenkrummungen nach Westen. Bald steigt er auf, bald nieder; bald ist er abgerissen, bald zusammen hängend; bald theilt er sich in zwei oder drei Aeste, bald vereinigen sich diese wieder zu Sinem Stamme. Jest erhebt er sich in die Wolken, jest sind seine Gipfel so weit ausgedehnt und ausgestächt, daß sie an 1000 Li im Umtreise haben. Im Saben

<sup>700)</sup> Rach Dr. Schott Uebers, aus bem Chinesischen. Dieser Arnitel ift bei Aimtowäti ausgelaffen.

diese Gebirges liegen Sami, Phidschen, Rharaschar, Rutsche, Aksu, Uschi, Yarkand, Khotan, Kaschyhar und noch andere kleiner Districte, die von keiner Bedeutung sind. Mordlich aber liegen Pali thiuan (Barkul), Arumts, Il, Sarbaghatai und andere kleine Districte, die ebenfalls nicht in Betracht kommen. Alles, was langs dem Gebirge im Suden liegt heißt Nanlu (Suderaße), und die Einwohner sind Hoei (Mordstraße) und ist das alte Land der Dschunder beist Pelu (Nordstraße) und ist das alte Land der Dschunde sich ein Theil des Gebirges gegen S.B. und zieht nach hindostan. Dann hiegt es sich wieder westlich und läuft in gerader Nichtung dem abendländischen Meere zu. Dieser weitere Lauf kann hier nicht untersucht werden, sagt der chinesssche Eind:

1) Der Puthitha pan in Urumtst (Affen I. S. 380) mit 3 Gipfeln. Er steht isolirt und ist außerordentlich hoch. Sein Eis und Schnee haben Kristallglanz. Er reicht in den himmel, Sonne und Mond verdeckend.

2) Der Mu bi thu fist in Rharaschar, dessen Umfang 1000 Li übersteigt (wol der Bogdo Oola). Die Wasser sind flar, das Eras fett und tuchtig zu Viehweiden.

3) Der Musulutha pan zwischen Ili und Uschi (ber Mussur babahn, Afien I. S. 331). Dieser Berg besteht ganz aus Gletschern mit einem Silberglanze. Ueber ihn geht eine Berbindungsstraße zwischen dem Sube und Norde Lande.

4) Der Milithaitha pan (der Mirdschai Dabahn, wo die Jus Bruche, f. ob. S. 382) in Yarfand. In bem Berge ft Alles Sdelstein (er meint den Ju).

5) Der Ping Schan, b. h. Eisherg (offenbar ber Karaiorum-Pag mit seinen Gletschern nach Ladath, s. Asien II. S. 635);
r ist sehr gefährlich zu passiren, doch geht über ihn die handelstraße von Yarfand nach hindostan. Sein ewiger Schnee giebt
bem Suben reiche Bewässerung.

### 2. Clima 65).

Nachdem ber Berfaffer bes Si pu wen fian to von ben ver chiedenen Afpecten ber himmeletorper in Turteftan gefprochen,

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Timkowski Voy. T. I. p. 409-412.

5.

und unter andern mit dem sonderbaren Sate schließt: Das Land liege hoch, so daß die obern Sterne hier eben so stark leuchten wie die niedern, kömmt er auf das Elima und sagt: Hier weben im Frühling und Sommer häusige Winde, aber nicht sehr start, so daß sie weder Sand auswehen noch Bäume ausreißen. Die Eschen, Weiden, Psirsich, Apritosen, Psiaumen, Virnen und Apfelbäume verlieren (dadurch?) ihr Laub. So wie der Wind zu wehen ansängt werden alle Fruchtbäume mit Bluthen bedeckt, die Früchte gedeihen. Auch die übrigen Bäume belauben sich und beschatten das Land. Nach den vielen Winden fallen Nebel zur Erde, welche sie wie der anhaltendste Regen anseuchten. Die Regengusse selbst sind hier schällich, jedoch sehr selten. Fallen sie zur Bluthezeit, wenn auch nur wenig, so welken die Bäume; fallen starke Regen, so ist es, als verbrennten sie (oder als wären sie mit Oel bedeckt) und keine einzige größere Frucht bleibt übrig.

#### 3. Boben.

Das Erbreich ist fett und warm, es glebt reiche Ernten. Rach der Saatzeit leitet man Wasser in die Furchen (Graben) zur Bewässerung. Wenn es im Winter Regen giebt und die Frühlingstegen ebenfalls die Erbe anfeuchten, so satt man früher. Zugleich mit dem Korn saen die Turkstanen auch Melonen. Sie sind von rother, weißer, gelber oder grüner Farbe; bald rund, bald länglich und auch von verschiedener Gute. Im Sommer und Herbst halt man es für die erste Hossichteit, die Gäste mit Melonen zu bewirthen. Man kann alle Kornarten bauen, vorzüglich aber gedeihen Weißen, dann Neis und Baumwolle; Gerste und hirse brauchen sie nur um ein berauschendes Getränke dar aus zu bereiten (Branntwein oder Bier?) und zum Biehfunter statt der Bohnen, Erbsen, Linsen; Gemüsearten können zwar reifen, da die Turkstaner sie aber nicht gern essen, so säet man wenig bavon.

Sobald im Frühling das Eis aufthaut, leiten sie die Basser auf die Felder, nach geringer Anseuchtung des Bodens bearbeit ten und besähen sie ihn. Ist die Saat einige Zoll hoch gediehen, so wird zum zweiten Mal der Boden bewässert, um die Erde zu tranken. Das wilde Unkraut wird nicht ausgegätet, weil man glaubt, daß es den Halm kühle. Welch eine ungegründete und lächerliche Meinung, ruft hier der chinesische Berichterstatter ans, da seine Landsleute bekanntlich ihre Kelder ungemein eifrig acten.

Am gefährlichsten sind die Frühlingsfröste. Ift es kalt, so verlier ren sich die Schneewasser nur spat, wenn aber die zur Saat guntige Zeit verstrichen ist, so muß man von der Saatzeit bis zur Ernte das Wasser aus den Vergquellen herbeileiten, damit das Korn Butzel fassen tonne. Der Negen ist nur nachtheilig; ist er schwach, so giebt es nur wenig Kornmehl; ist er aber start, so überschwemmt er die Felder mit Salzwasser (Koudjir, Soda?).

#### 4. Produtte.

(Sin Probiden dinesischer naturgeschichtlicher Beschreibung fremder Produkte nach dem Si nu wen kian lo, das bei Limkowski nur unvollständig mitgetheilt ift. Die vollständigere Urbersegung ist bier gegeben nach Dr. Schott, aus dem dinesischen Origional 70%). Bieles bleibt und hier unbestimmbar, weil die Produkte selbst bisher unbekannt blieben. Bon den mineralischen Produkten werden außer den schon voon angesuhrten Metallen, Salzen, Asbest, Ju n. a. keine besondern genannt.)

Pflangen.

Schabfao (Sand, Ziziphus; Jujuben, im Rufft, schen durch Finiti, d. i. Datteln überfett). Sie gleichen ben chinefischen Jujuben (f. Afien I. S. 359, III. S. 927), find von hellgelber Farbe; die Frucht hat ein weiches, fandartiges Fleisch, ift fift von Geschmad; dient zur Fermentation beraufchender Getränke.

Suthung (im Chines., b. b. fremder Thung, Thung ift Bignonia tomentosa) oder Tagurakbaum genannt (die Tataren von Kafan nennen den Rhamous paliurus Rarategherek; Tesgherek und Togurak ift nach Klaprath wol derfelbe Name; der Baum war bisher unvekannt). Diese Baume bedecken die sandigen Steppen, so daß sie an manchen Stellen ganze Balds chen bilden, wol eine gute Stunde (10 Li) lang; aber der Baum ist krumm und nicht dauerhast, daber sein Holz auch nicht verzarbeitet werden kann (ob identisch mit dem Saxaul? Affen I. S. 657, 902). Die Turkestaner nennen den Baum nur "Brennsholz," weil sie ihn nur zur Ofenheizung gebranchen. Bei starker Sommerhise schwigt seine Wurzel einen Saft aus, der sich gleich Rirschbarz verhärtet und Togurakselbräuen heist (Ambre

<sup>164)</sup> Timkowski Yoy. T. l. p. 411 -- 417.

jaune); aus der Rinde des Stammes tritt ein weißer Saft wie Mehl, man nennt ihn Logural. Seife (Soude de Togoursk).

Sine lian hoa (Schnee-Nymphaa). Sie wachst sehr haus sig mitten im Schnee bes Sine Schan, eben da, wo die Sine si. die Schneehnhuer) in Schaaren fliegen; sie sind sehr fett, wohlschmedend und von heißer Natur.

Phui pa fab (Pias). Gine Art witter Anoblauch, Die Sandywiehel genannt, engroß, wird von ben hoei gegeffen. Der Geschmack ist sauerlichsing, Die Blatter gleichen benen ber Zwiebel, sind aber inwendig nicht bohl.

Schabschu (Sande Bambus); es gleicht bem Schilfe rohr, ift aber ohne Knoten und Absage. Frucht und Mart wer ben wie bas Rohr zu vielen Arbeiten verbraucht.

Dfi fi gao. Gine gerade, fchr farte und febr glangende Pflange; fie laft fich biegen, aber nicht zerbrechen. Man tann barans Speifestabchen (Meffer, Gabel und Loffel) verfertigen.

Auch werden noch ein paar fremde Producte aus dem Pfangenreich genannt, die durch den Handel aus dem Auslande hier ber zum' Berkauf gebracht werden; namlich Pistazienkerne und eine Burgel.

Die Pistazienkerne (nach Alaprothe Uebersetzung, benn sie werben eigentlich im Chinefischen Bichtenkerne genannt) tommen aus Baifan. Die Schaale gleicht der der Cebern. Der Rern ift blaulichgrun, suß, hat aber nicht den Geschmack ber Eer bernusse (?).

Die Wnrzel ber Pflanze Pa la phing gleicht ganz bem Sanzi (?), ift aber bunkelblau ober schwarz. Sie kommt ans hindostan (ob etwa Rawasch? Rhabarber, s. ob. S. 305). Die hoei holen sie häusig von dort, und vertaufen sie in ihrem Lande zu hohen Preisen als Medizin, die außertiche und innertiche Uerbel, welche sonst unheilbar sind, heilt (?). Aber ohne genanere Prüsung darf man sie nicht anwenden, sagt der chinesische Autor. Bon den Melonen Turkestans war schon bei hami die Rede (s. Affen I. S. 359).

Thiere.

Sia gao tung tichung. Dies fabeihafte Wefen ift im Sommer Pflanze, im Winter Insect. Es fommt auf dem Since Schan zur Welt; es brechen im Sommer die Blatter wie aus einer Art Lauch hervor. Die Wurzel gleicht faulem holge. Im Winter, wenn die Blitter vertrochen, fangt die Burzel an fich

ju regen, und verwandelt fich in Infecten. Mit Arzneien ver mischt ift dieses Product ungemein hisig.

Die wilden Pferde, Rameele und Efel leben in ben Gebirgen und in ber Buftenfteppe, in Beerden umbergiebend.

Die wilden Stiere find von großer Starte und Graufamieit; wenn der Jager fie nicht auf den ersten Schuß erlegt, so ist er verloren.

Much Lingpang im Chinef. (Argali im Turt und Satar. n. Rlaproth) giebt es, eine Art wilder Schaafe mit großen Ropfen und langen gewundenen Sornern (Ammonsborner? ob MRnfis mon? f. Affen I. G. 926). 3hr Fleifch ift fclecht, aber ibr Fell balt warm, und wird zu Pelgtleidern haufig verbraucht. Noch wird ein anderes wilbes Schaaf (?) genannt, bas man in Robrgebufchen findet, deffen Farbe blau und weiß fenn foll. Die Bolle ift lang und schlicht. Es hat die Große bes Efels und ein menfchenahnliches Geficht. Der Bart am Rinn ift 6 bis 7 Boll lang und gleicht bem Menschenbarte. Die Boei halten bies Thier fur einen Benius und magen es nicht gutobten (ob eine Gazelle, Saiga, ober Dieren?- Sfarii 767) bel ben Monghos len, unter beren Geftalt mit einem Sorne, auf ben Bergfetten gegen Eneblet, b. i. Indien, fcon dem Dichingisthan fein Legri, d. i. ber Geist seines Urabns erscheint, um ihn vom Kriegszuge gegen Indien zuruckzuweifen? f. Affen III. G. 98).

Der Zailang (Schafal n. Klaproths Uebersetzung, vergl. Afien l. S. 331), im Gebirgstande einen Fuß hoch, 3 Fuß lang, gleicht ber Gestalt nach dem Wolfe, und tommt zu hunderten in Heerden vor, die selbst dem Jäger die Beute des erlegten Wilbes wieder entreißen.

Ko fen tiao (Tiav ist nach dem Worterbuche Dsid wel, ein großer Raubvogel von schwarzer Farbe, aus dessen Klügelsedern man Pfeilschäfte machen kann), ein schwarzer Adler von 2 bis 3 Juß Hohe; er besigt in seinen Schwungsedern sehr große Krast. Er lebt im Hochgebirge. Weiter westlich von Badathschan erzählt man, gebe es einen snrchtbar großen, schwarzen Tiao, der Die Wolken durchsliegt, nur auf Berggipfeln ruht, und groß sen wie ein Kameel. Wenn er über einem Wohnorte wegsliege, so stieben alle Menschen in ihre Häuser. Oft packe er Ochsen und Pferde und schwinge sich mit ihnen empor. Seine Länge bes

<sup>\*\*\*)</sup> Sfanang Sietsen Mengol. Gefch. b. Schmibt I. c. p. 80.

drage 8-9, auch wol 10 Fuß (wal bas Mahrchen bom Bargel Not?).

Fen theu, ein fleiner Wogel, der Bachtel gleich, mit rorthen Schnabel und Rrallen, findet sich auf dem Eisberge (Ping-Schan). Elfhundert bilden eine Heerde. Seine Sien läßt er auf dem Eise liegen, wo sie bei Kalte plagen und die Jungen austliegen lassen (vergl. Afien I. S. 331).

Da peu niao (ber Fettvogel) soll in Ili und Urumts einheimisch sein. Er ist an Große einem jungen Suhn gleich, ganz schwarz von Farbe. Ift er sett, so kommt er in die Wohn orte und Salger, und giebt klagende Laute von sich. Lockt man ihn, so sliegt er auf Arm und Schulter. Man greift und druckt ihn, worauf er ein Fett oder Del aus seinem After giebt; dann läst man ihn wieder sliegen. Dies ist derselbe Bogel, sagt der Autor des Si pu weu kian lo ironisch, von dem es in einem alten Sprichworte heißt: "Den Ya veu niao druckt man mit einem Steine "und nimmt ihm das Del; dann kann er weiter sliegen."

Den Beschluß dieser seltsamen Produtte macht ber chinefische Zintor mit bem Thiere Datichatichung (bas achtbeinige Infect), welches man überall in ben landern ber Deuen Grenge finde. Geine Befchreibung ift folgende. Es gleicht ci ner Erdfvinne, ift rund und schwarzgelb. Geine 8 Beine find bunn und turz, fein Mund braun und bat vier Spakten. Die großen find wie Buhnereier, die Heinen wie Bu thao (eine Art Beeren). In erleuchteten Raumen lauft es wie Motten in bas Licht; feine Geburteftatte ift die feuchte Erbe, an Baffergraben und in alten Erdmauern. Benn ein farter Bind fich erbebt, fo folupfen biefe Thiere aus ihren Soblen, und werben vom Binde weiter und in die Wohnungen geweht. Ihr Lauf ift fo rafch, wie ihr Flug. Go oft fie auf bem Korver bes Denfchen bin und ber laufen barf man fich burchaus nicht rubren. Dann geben fie von felbft weiter und thun Ginem Richts zu Leibe. Bei ber geringken Bewegung aber beißen fie gleich und ber Big if giftig. Die Schmerzen bringen bis ins Berg und Knochenmart, und wird nicht gleich geholfen, fo geht ber gange Rorper in gaul nif uber, und es erfolgt der Tod. Wenn man das Thier gleich nach dem Biffe wegnimmt und tobtet, fo ift ber Schaben nicht groß; es fpeit einen weißen Faben in bie Deffnung der Bunde. Einige fagen, wenn man ben Gaft ber Pflange Bian (auch Erber Blut genannt) einnimmt, und maleit ctwas bavon an

bie Bunde ftreicht, fo tann bie Genefung erfolgen. Sift aber bas Gift fcon inwendig, fo werben von bunbert Derfonen nicht gwei gerettet. Die Soei fagen, man tonne nur bann am Leben bleiben, wenn man ben Driefter bate aus bem beiligen Buche (Roran) vorzulefen.' Aber ich felbft, fagt ber Berfaffer bes St pu men fian lo, habe immer gebort, bag alle auf folche Art vergiftete Boci, die den Priefter um diefen Dienft ansprachen, noch cher mit ihrem Leben ju Ende maren, als die Lefung aus bem Roran zu Enbe mar.

In Diefem Infect glauben wir mit ziemlicher Sicherheit Gie Uebertreibungen von ihrer Giftigfeit abgerechnet) bie gemeine Schabe ober bie Tarafane (Blatta orientalis Linn.) 766) wie ber ja erfennen, welche mit bem Sanbelsverfehr aus Innere Mfien wol bochft mahrscheinlich erft ihre Banderung nach Sibirien, Rugland und gegen Beft nach Eurova forte gefest hat. Larman, ber fie fcon febr frabzeitig am Baitale See beobachtete (1760; er nennt fie baber Bl. daurica) 69), fagt. baß fie vor 7 Jahren querft in Irfutet, vor 10 Jahren querft an ber Selenga in Danrien beobachtet fen, aber mit unglaublis der Schnelligfeit und reichlichfter Propagation fich weiter verpflange. Emelin batte allerdings fcon fruber bie Taratas nen ober Schaben (im 9. 1733) auf ber Reife von Deterte burg, oftwarts bes Rluffes Toena, ju Tfcubowa in großer Menge vorgefunden. Er meint indeg, daß diefe Art 70) (es mar ficher Bl. Lapponica, nach Linne und Cuvier, also eine von orientalis verschiedene) von den Rinnen ju ben Ruffen übergegangen fen, fich alfo gegen ben, Dften verbreite, worüber er bestimmte Beobachtungen gemacht haben will. Daber er auch Sarafane fur ein finnisches Bort hielt, bas mit ber Sache erft nach Rufland eingebracht worden fer. Dies mag wol diefelbe fenn Die Pontoppiban in Norwegen befchrieb, und die auch in Danes mart befannt ift, wohin fle burch Schiffe und Baaren fam. Berichieben aber von biefer find wieber andere Arten Bl. americana, germanica, gigantea u. a., welche vorzuglich burch Schiffe

mann und Ruthe Sanbbuch ber 300log. 1832. S. 348.

1) Barman Sibirifche Briefe berausgegeben v. Schlöger, Gottingen 1769. 8. S. 48 – 64.

10) Gmelin Sibirifche Reife 1751. 8. **%1.** 1. 6. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>768</sup>) Cuvicr Regno animal. Paris ed. 1829. T. V. p. 174; Bitgs

verbreitet wurden, und fo nach St. Belena 71), Leneriffa 72), in Die Japanifden und Indifden Deere 73), nach Ile be France und Bourbon, nach ben Moluften tamen, und fich auf Amboina 74) 4. B. durch la Billardières Schiff. ungeheuer vermehrten. Db fie noch weiter nach Norben famen, ober ob bort nur Blatta orientalis ju fuchen fen, wiffen wir nicht genau. Rach Langeborf foll bie Laratane aus Ramtschatta, durch eustische Schiffe in Waarenballen, im Jahre 1805 75), erft nach Nordwest Amerita, nach Rodiat und Unglaschfa eingebracht worden fenn, wo fie fruber nicht vorhanden war, wo aber and alle wieder vor Ralte umfamen. Derfethe Maturforfcher meinte noch, dieselbe Art sen es, welche fich aus bem europäischen Ruß land erft nach Sibirien und bis Ramtschatta verbreitet habe (wie die gemeinen Wanzen vor dem Jahre 1740 noch in Ramtschatta fehlten, aber, nach Steller 76), erft von Safut nach Ochost u. f. w. gebracht murben).

Micht zu allen Zeiten war biese Blatta eine folche Band plage wie gegenwartig in Oft Gibirien 77), felbft in ben Alpenthalern des Altai am Korgon, wie in Irfuge oder in Daurien, we fie fogar furchtbar werben fann, Larmann 78) fagt, in Daurien fepen es Gafte, bie aus marmern ganbern famen; querft babe man fie in Rertichinet mabrgenommen, und vor 10 Jahr ren (ctwa 1760) foll fie ein Boiwobe nach Ubinet gebracht ba ben, von wo die Plage nach Seienginst und Riachta fam: von ba aber, wie er fich ausbrudt, burch eine Ercelleng nach Irfust. Rach ibm ift China ihre urfprungliche Beimath. Bir follten fait eber alguben Eurfestan, ba ber dinefische Autor biefes Thier in Burtestan wie ein ihm gang fremdes Wunderthier gu beschreiben scheint, von bem ihm in China nichts befannt mar. Much haben wir dort feine Spur bavon in andern Beschreibung gen porgefunden. Dagegen fcheinen fie eben in Oft, Eurfeftan in ihrer bosartigften Form und als ärgfte Plage überall einheis mifch ju fenn. Auch 3. G. Georgi 79) fand fie in baurifchen

7") 3. Georgi Sibirische Riffe 1772. Ah. 1. 4. S. 189.

<sup>771)</sup> Williamsen East-India Vademecum 1810. Või. I. p. 96.
72) Bory St. Vincent Voyage à l'Isle de Rourbon. T.I. p. 77, 228.
73) Thunberg Voyage ed. Langlès Vol. II. p. 394.
74) Le Bi-

<sup>12)</sup> Thunberg Voyage ed. Langlès Vol. II. p. 394.

14) Le Billardière Voy. I. p. 378.

15) Steller Kamtschatta 1774. S. 198.

27) Steller Kamtschatta 1774. S. 198.

27) Steller Langlès Safecten

26: Sibiriens in v. Lebebour Reise in d. Altai Ab. II. S. 16 App.

34) Le S. 243.

24) Le Ri
25 App.

35 App.

36 App.

37 App.

38 App.

39 App.

30 App.

30 App.

31 App.

32 App.

33 App.

34 App.

35 App.

Bohnungen in erschreckender Menge, und bort galt es als eine ausgemachte Sache, daß fie erft aus ben fudbfilichen Bes genben, aus China und nicht, wie man im Innern Gibirien meinte, burch ben beutschen Rrieg borthin gefommen fen. Die nationalen Uebelnamen Diefer Plagethiere "Ruffen" ober " Prent Ben" Pruffati oder Prustie Larataniso) in Sibirlen ace nannt, beruhen alfo wol auf falfden Borausfegungen 84). Sind fie aber in Turteftan einheimifch, fo wird es begreiflich, wie fie, von ba, nach Daurien ben Baital und Altal ganbern fort febreiten tonnten, und jugleich, feit ber Sandelsernenerung mit China, feit 1768, jumal über Ufteamenogoret am Irtifch und ibbe Somet burd Safchtenter Baaren, wie ber Raturforfchet S. Pallas 2) in Erfahrung brachte, gang Beft. Sibitien als Sausplage überfielen. Die genauere Erforichung ber vill leicht noch verschiedenen Species biefer Infecten muffen wir ans dern Untersuchungen überlaffen; bier lag es uns baran nur ben Draumen nach auf ben bisher gwar mehrfach besprochnen, abet nirgende, felbft ben auch fcon betannten Santthaffachen mad, verglichenen Fortschrift biefer seltsamen Banderung und Berbreis tung bingumeifen.

5. Bewohner, Sitten und Gebrauche, pach den die nefifchen Anfichts) bes Si pu men tian in. .....

Die Kleibung der Turkestamen besteht in einem Obergewande mit großen Kragen und engen Aermeln, darunter sie tam zere oder tängere Schlaftode tragen. Die Manner tragen im Winter lederne Müßen, im Sommer seidene; die Weiber im Sommet wie im Binter derzleichen mit Pelz verbrant und mit Federpuß. Die Stiefeln sind von rothem Leder mit Holzabsähen; die Weiber tragen Pantossein; im Sommer gehen sie battuß. Die Achuns, d. i. die Priester, tragen mit weißer Lesnwand überzogene Turbane. Sine Melonenart, welche diese Korm der Kopsbedeung hat, nennt man turkestanischer Hut. Sie schneid den ihr Kopshaur ab, lasset den Burt wechsen, nur den Schnurbart beschneiden sie, um bequemer effen und irinken zu können.

<sup>\*\*)</sup> Pallás Ruff. Arisen II. S. 263. . \*\*) Blätter für illerarische Unterhaltung b. Brockhaus, Leipz. 1836. Ar. 87. S. 360, über Blatta orientalis. \*\*

\*\*\*) Pallas Ruff. Reise II. S. 543, 664, 659, 668. \*\*

\*\*\*) Timkowski i. s. tl. p. 417—429:

bis um Gurtel, tein Micderfnien, wie bei Chinesen, dies gefchicht mut feit ber Unterwerfung Oft Lutteftans unter China, vor die nefischen Beamten. Ber einem Meltern ober Borgefesten begege net, leat die Arme über die Bruft und beugt den Ropf nieber; bies ift bei Grauen wie bei Mannern ihr Gruß, Salam. wahrend bes Gebetes (Namag) knien fie. Begegnen aber: Meltere ben Jungern, fo beruhren fie fich; bei Frauen wie Mannern, nur mit ihren Schultern, als Zeichen bei Soflichkeit.

Das tägliche mohammedanische Gebet beschreibt ber Chinese fo: In ben großen Turfftabten bes Weftens ift ein hober aufge worfener Erdwall, wo taglich getrommett und geblasen wird. Mach biefer Dufft verbeugen fich die Duffabs und Achans gegen Best (nach ber Raaba) und verlesen ihre Gebete. ibe Ma'mag, bas fich taglich 5 mal wieberhoft, bet Auf . und Untergang ber Conna, und ju ben 8 andern Tageszeiten; Diefe Denfif auf bem Balle (wol fatt bes' Minarets) wiederholt fic bei allen festlichen Begebenheiten.

Die Refte richten fich nach ihrem Rafenber. Sie fangen bas Jahr nicht wie die Chinesen mit Conjunction von Sonne and Mond (Sching fou) an. Ihr Anfang des Monats beainat mit bem Eintritt bes Deumondes; 30 Lage gehoren gu eis nem Monat. Bolljablige und umodljablige, wache bie Chinefen Brobe und Rleine, namlich von 30 und 29 Sagen, nennen, fenwen fie nicht. Auch baben fie keinen Schaltmonat. 3molf Dos nat machen ein Jahr, bas ftets 364 Lage hat. Diese Eintheir tang wird nach ihren Dartten, ober Bagartagen, befimmt: well alle 7 Lage Martitag tft, und 52 folder Martitage 364 Lage ober ein volles Jaht bilben. - .

Soon einen Monat vor Reifahr fangen die Enrieffanen gu faften an. Bom 10ten Jahre un barf bann Miemand nach Sonnenuntergang etwas effen und trinfen; viele magen es bann 'nicht einmal ihren eigenen Speichel zu verschlucken, und biefe gelten für befondere fromm. Dach Sonnenuntergang, wenn bie Sterne aufgehen, barf Jebermann wieber effen und trinten; mir Bein, Branntwein und Umgang mit Beibern bleibt Berbot in ber Raftengelt. 'Alle beten Tag und Macht, nachdem fie fich vorber ben gangen Leib gewaschen. Die Muflahe und Achune ba iben fternaere Raften. - -

Ihr Meujahr nennen fie Jidgi; ein großer Aufzug ver Whater feine Zeier, mobei ber Statthalter gegenwärtig ift. Die Calender (eine freiere Art Derwische) geben vorauf, tanzen und singen; ihnen folgen die Beamten, die Achlun in weißen, runden haten, dann die bewassnete Garbe des Gouverneurs (Atim Beg). Alles zieht in die Mosche, und nach dem Gottes, bienst in das Gebäude des Atim Beg, ihm zum neuen Jahr Bluck zu wünschen. Männer und Frauen singen und tanzen dann zur Endseier der Fastenzeit, oder der sogenannten Art.

Vor der Unterwerfung Oft-Turkestans unter China, war ihedem, nach dem beendigten Moscheenbesuch, eine Versammlung des Wolfs im Gebrauch, in welcher eine Rede über die gerechte der sehlerhafte Verwaltung des Atim Beg gehalten ward, der in Gericht folgte. Ward er für tugendhaft anerkannt, so blieb ir im Amte, ward er vom Gegentheile überführt, so ward er von der Versammlung abgesest, oder getöbtet. Daher, sagte man, jabe sich der Atim Beg seit uralten Zeiten mit einer zahlreichen leibwache umgeben, ein Gebrauch, der auch heute noch fortbesteht. Indes ward der Atim Beg doch wol niemals getöbtet, aber die ausgesprochenen Vorwurfe des Volks dienten ihm schon, sagt der hinessische Autor, als eine scharfe Lection (dies erinnert an früs here Gebräuche in Constantinopel).

An bemfelben Tage begrußen fich, wie in China am Deuabretage alle Chinesen, so auch alle Turkestanen, und 40 Tage nach bem Mit wird wieder ein Jubelfeft ber Stadt ges feiert, bas Rurban Ait genannt. 30 Lage fpater, alfo 70 Tage nach bem Reujahr, besuchen die Turtestanen die Grab. tatten ihrer verftorbenen Bermandten, wobei ein Gottesbienft gefeiert wird. Bei Begrabniffen wird bie Leiche in bas weiße Beichentuch gewickelt, welches die Farbe ber bortigen Trauer ift. Alles Sab und Gut des Berftorbenen wird unter die Armen verbeilt, um bem Sobten feine Seligfeit ju fichern; von dem Werthe Diefer Gaben bangt bas Maag feines himmlischen Gluces ab. Die Leiche wird in die Erbe begraben; die Trauerzeit der nache ten Bermanbten bauert 40 Lage. Ihre Graber haben bie Sarge form; Die Reichen übermoliben fie, bauen Monumente von Back teinen und Ziegeln barüber. Sie errichten fie vorzüglich an ber landstraße, damit die Borübergebenden für die Abgeschiedenen Gebete bringen.

Bur großen Feier bes Lodtenfestes gehort nach 30 Lagen wie ber Gottesbienst und Graberbesuch; aber damit nicht zufrieden, Bitter Erdunde VII. & g

beingen sich die Leidtragenden auch Blutwunden bei. Wiele schneiben sich am halse Wunden zwischen dem Adamsapfel und der Hant, und legen daselbst Buschen zwischen dem Adamsapfel und der Hant, und legen daselbst Buschel von Zwirn (ob Fontanellen?) hincin, zum Angedenken an die Todten. Die Manner schneiben sich hant buscher in die Ohren, die Weiber schneiben sich Hant dier den ganzen Leib herab, sie nennen dies dem Berstorbenen dargebracht Blutopfer Osch ur. Zehn Tage nach der Todtenseier erscheinen Manner und Frauen, Alt und Jung, in neuen Kleidern, mit Midsen, welche Papierblumen pugen; sie versammeln sich auf den höchsten Bergen vor der Stadt; da tanzen sie, halten Pfroderennen, Bogenschießen, unter Trammeln, Pfeisen und Begleitung vieler musscalischer Instrumente, trinken Wein, berauschen sich bis in die Nachtzeit. Dies ist ihr Nurus, Fest.

Sandel, Biehzucht, Jagb' find die hauptbeschäftigneigen ber Lurkestanen. Sie sind zwar keineswegs gute Schüten, aber sie werfen sehr gut mit Stoden nach hasen. Sie ziehen gern Falken zur Jagd auf; die Aermern halten beren einen bis zwei; die Reichen 20 bis 30 Stud; sie werben abgerichtet zur Jagd auf Wolfe (? Schakale), Fuchse, wilde Ziegen, Antilopen, und sind von ungemeiner Schnelligkeit (ob die Bergut? oben

**6.** 894).

Beim handel, bemerkt ber chinessische Autor, meffen und wiegen die Turkestanen bas Korn nicht. Ihr fleinstes Mags ift ein huttopf voll Korn; das größte wird nach Lagar gemessen; ein großer Sac voll heißt Patman.

1 Tagar ist ein Sack aus grober Leinwand, ber etwa ? Pub, ober 160 russiche Pfund enthält. 1 Patman batt 3 Lagar (in Rasan heißt berselbe noch Batman nach Timkowskie Bemerkung). Die Waage der Turkestanen hat 2 Schaalen; se heißt Tscherke; die Waare darauf wird nach dem Gegengewichte gewogen.

6. Ueber ben Sandel in Oft. Eurteftan nebft Bufagen ju bem Borigen, nach bem jungften Berichte ber Mettapilger in Bomban (1735) 784).

Mur abgeriffene, einzelne Angaben find es, bie wir biernach ju ben Obigen, bie und da, bingufügen konnen. Bum Elima,

<sup>789)</sup> W. H. Wathen Memoir I. c. Jones. of the As. Soc. of Beagal. Calentia 1835. Vol. IV. p. 657 — 664.

vaß es im Sommer sehr heiß, im Binter oft sehr talt wird, daß n ben Gebirgen sehr viel Schnee fällt, im Lande der Stadte wer ziger. Der ungemein geringe atmosphärische Niederschlag wird westätigt, und gesagt, im ganzen Jahre regne es daselbst nur etwa wei oder drei Mal, eine Stunde lang, ein feiner Negen, dann iber werde es sehr kalt.

Die Sagen von der vulfanischen Matur bes Bobens ei Atfu und Turfan, werden im Allgemeinen, doch nur auf uneftimmte Art bestätigt; bei bem lestern Orte foll man aus bem Berge jumeilen Reuerflammen hervorbrechen feben. ende Erbbeben maren bier in den Jahren 1831 oder 1832 perrschend, in Badatschan und bem Belur. Gebirge mard Bles es burch ein Erbbeben gerftort (mahricheinlich baffelbe, wele hes A. Burnes 1832 in Labore erlebte, f. ob. G. 57, das uch ju gleicher Zeit in Rofand muthete 85); fo daß die Sphare vieser heftigen Erschutterung fehr meit ju beiben Seiten ber hochs jebirgefetten auszudehnen fenn murbe). Den Gluß bei Darfand, en biefe Mettapilger Buruffcan nannten (eben fo ben Las im, ju bem ber Flug von Affu fich ergießt), foll 3 Monat im Jahre mit Gis bebruckt fenn; mahrend Diefer Binterszeit geben vie Raramanen der Pferde und Rameele über den gefrornen Stram hinweg.

Die Eingebornen des Landes nennen die Mekkapilger Isbeken, von zweierlei Abtheilungen: Af Lak und Kara Lak, die immer gegeneinander in politischer Fehde und Haß stesen, was als die eigentliche Grundursache der letten traurigen, nnern Entzweiungen und ihrer Untersochung durch die Chinesen ungesehen wird. Die allgemeine Sprache ist das Dschag at at Lurki (die Sprache, in der Sultan Baber seine Memoiren chrieb); der reinste Dialect der Lurk Sprachen, weil er am wer nigsten mit arabischen und persischen Wortern gemengt ist. Er wird anch von den Kalmucken verstanden.

Die chinesischen Eruppen in Oft-Aurtestan, schägten bie Mettapilger, ber Bahl nach, auf 20 - 30,000 Mann. Das hinesische Gouvernement sen fehr wenig populair, weil in ihrem Systeme es nur liege bas Land zu beherrschen, aber burche

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) W. H. Wathen Memoir on the Usbek State of Kokan in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Calc. 1834. Vol. III. ed. Prinsey. p. 337.

aus fein Bestreben ba fen, in irgend einer Binficht die Intereffen ber einheimischen Dopulation zu befriedigen, ober mit bem dinefe ichen Intereffe auszugleichen, ju vereinigen. Der Daß gegen bie Chinefen foll burch bie vielen Berfchangungen und Befestigungen ummauerter Stadte fehr vergrößert worben fenn, welche fie in ba letten Beit burch 3mangsarbeiten ber Ginheimischen auf führen ließen. Das Berhaltniß ber muselmannischen Dringen und Rhodias zu ben Chinefen fdilberten die Meffapilger eben fo, wie bas ber Nabobs und Radjas in hindoftan zu bem britischen Gouvernement. Das dinefische Gouvernement betummere fic ebenfalls gleich wenig um bie innere Bermaltung, Jurisdiction n. f. w., und treibe nur allein Einfunfte bes landes zufammen. In Parfand fen es fehr wohl befannt, daß Indien von Feringis (b. i. Franten, Europäern) beherrfcht werbe, und große Jaloufe Ande bei Chinefen, aus Furcht und Angft vor ihnen, gegen fie Statt. Doch meinten fie, es tonne wol ein reifender Europaer, wenn er wie ein Turfeftane gefleidet mit langem Barte, fie auf ihrer Rud tehr von Metta begleiten wolle, in bas dinefische Turteftan eine bringen tonnen. Der leichtefte Gingang murbe über Rofand und Rafchabar mit ben bortigen großen Rafila's Statt finben. Mur muffe er Turti fprechen, weil das Parfi von ben wenigften verstanden werbe. Schon in Rofand spreche bie gange unabban gige Bevollerung nur Turfi. Gelbft bis Deting von Rafchaber portubringen, fen moglich, fobald man nur einen Daf vom Gou verneur in Rafchghar erhalte, ber für Bahlung von 10 Santeb (Langa, f. ob. G. 394) von ben dinesischen Beamten, unter bem Bormande eines Sandels auch nicht fcmer zu befommen fen. Einen Europäer, ber vor einigen Jahren, in feiner fremben Rleibung, nach Yarfand gefommen fen, habe man auf die Torin gebracht, ihm aber Gnade versprochen, wenn er bie Bahrheit fo gen werde. Er bekannte fich als Europäer und ward fofort aufer Landes transportirt. Ein fleines Bortverzeichniß aus dem Surfie Dialect, wie er in Yarfand gesprochen wird, bat Bathen 30 mitgetheilt.

Die Abgaben an die Chinesen werden Albaum genannt. Die Kopffieuer betrage auf jeden Kopf jedweden Monat 1 Aupi und ich der Landesproducte. Spuds, Mullahs, Pitzadehs, Fafics und Soldaten sind nach dem Geseth Lichingisthans von diesem

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. p. 663-664.

Albaum besneit (vergl. ob. S. 393). Bordem mußten von den durchgehenden Waaren durch dos Land auch 2. Procent des Werthes (eins von 40 Stud) gezahlt werden. Seit 12 Jahren (etwa seit 1824?) ward dieser Transstogoll auf kaißerlichen Beschl ganzlich ausgehoben.

Die meisten Nachrichten ber Meftapilger betrafen ben hans bel und Berkehn in Lurkestan mit den Nachberländern, zumal von Narkand und den Nachbarstaaten, weil dieser gegenwärtig am bedeutendsten ist, zumar mit 1) Kafchmir, 2) Bas bakhfchan, 3) dem ruffifchen Gebiet, 4) China und 5) Lübet.

- 1) Bon Kaschmir beingen die Rausseute nach Yarkand Shawls, Kincabs, Chicun, weiße Zeuge, Leder; sie holen dages gen Ambu, d. i. reines Silber, Wolle der Shawlziege, die Libbet heißt, u. a. Artikel.
- 2) Bon Feizabad, der Capitale Babathschans, bringen sie nach Yarkaud vorzüglich Sclaven und Sdelsteine; sie heien dagegen Silber und Thee. Nur einmal im Jahre kommt die Rasila von daher; sie braucht meist 40 Lagereisen, kunnte den Weg dahin in sorcirten Marschen jedoch auch in 20 Lagen zurücklegen. Non Andejan (sprich Andebschan) im Khanat Kokand bringen sie nach Kaschghar allerlei Zeuge und andere Bequemlichkeiten des Lebens, nehmen dagegen zurücktreines Silber, Porzellan, Thee, in Buchsen und Ziegekthee sur die ärmere Classe. Auf Pferden, Maulthieren, Kameslen werden diese Waaren transportiet.
- 3) Die ruffischen Kauflente fommen über 3ti, Affu, Rutiche; sie bringen breite Tucher, Brocate, Silber, Goldducaten, Rupfer, Stahl, Pelzwert; zuruck nehmen sie Thee, Rhabarber, Sak Ammoniak.
- 4) Nach Peking gehen die Karawanen von Yarkand nur auf einex Route, weil andere kurzere verboten sind; jenen Wegkann die Karawane in 3 Monat zurücklegen, aber gewöhnlich werden 5—6 Monat dazu verbraucht. Auf der genannten Route soll eine bose Passage senn, die so enge ist, daß an 20 Schüßen einer ganzen Armee den Weg verrennen könnten. Es ist an diesem Paß ein Usbeken, Commando postirt. An jeder Station ist überhaupt eine Chinesische Ortung, d. i. Post, die aus 7 bis 3 Chinesen und 8 Usbeken besteht. Die Reisenden nach China brauchen gegenwärtig keine Pässe ju haben, und können, wend

fle einmal in China find, baselbst so lange verweilen als fle wollen; es ift beshalb teine besondere taiserliche Erlaubnis nothig. Der Bertehr zwischen China und Yartand ift sehr bedeutend. Sehr viele Seide und große Biebbeerden geben nach Ehina, dagegen fommt von da Thee, Porzellan und sehr vieleriel Kabritwaare.

5) Nach Tubet, nämlich Labath, das nur dem Namm nach unter chinefischer Oberhoheit sieht (s. ob. S. 218), sind 30 bis 40 Tagereisen, in Eilmärschen 17—18 Tagereisen. Dabin wärts sind zwei Stationen, chinesische Ortung (Anrtanglibre nähere Beschreibung auf dieser Route, s. Assen II. S. 638 bis 640) mit 5 Ehinesen und 20 Usbeten. Posten auf jedem, im Inspicirung der Passanten. Die nächsten 20 Tagereisen gehm durch Bergland und Ebenen, ohne Bewohner. Zus dem lehen Posten werden die vom Amban ausgestellten, besiegelten und wisstren Passe zurückbehalten, und erst dem Rückwege zurückgegeben. Doch sollen diese Ortungs leicht zu umgehen seyn. Ban Ladath nach Kaschmir sind 25 Kasila Tage, in Silmärschen nur 15 Tagemärsche; es geht über viele Flüsse und Wald; überal ist Föurage für die Lastthiere.

Im Innern Oft-Eurkestans geben die Metkapilger nur die Route nach Aksu an, wohin 20 Tagemärsche führen, über 27 Ortungs, an denen meist 7 Chinesen und 13 Uebeken postint sind, oder auch wol noch mehr. Der Weg dahin führt durch viel Waldung (s. ob. S. 396). In den letzten Jahren hat das Land sehr durch die Nebellionen gelitten, die freilich ger dämpst wurden, und durch die Verheerungen der Cholera Morbus 787).

7. Sandelsverhaltniffe und politischer Zuftand nach ben Ausfagen turkestanischer Reisenden in Berthara, eingesammelt von Al. Burnes bafelbft im Jahre 1833.

Da wir wol noch eine lange Zeit auf freie europäische Be obachtung im Lande Ofte urte ft ans werben Berzicht thun maßen, so bleibt uns nur die forgfältigste Sammlung und Prufung ber Aussagen einheimischer Berichterstattung übrig, zu welcher wir hier auch folgenden Beitrag fügen, den 21. Burnes ven

<sup>181)</sup> X. a. D. p. 659.

rohlunterrichteten handelsleuten, zumal aus Yarkand erhielt, ie er in einer Theekarawane nach Bothara begleitete, so wie von ielen dortigen Reisenden; die sich viel im chinesischen Turkestan mgesehen. Ein Bericht klart immer den andern auf, bericht igt oder bestätigt und erweitert ihn, wie dies auch hier ei Folgendem 88) leicht einzuschen sonn wird.

Dartand ift bas große Emporium an ben Weftgrene in des dinefiften Reichs, 5 Monat Raramanenmeg meftmarts on Peting; es ift ber großte Marktort fur bie dinefifchen Baaren, die von da nach Bothara und Tubet (Ladath nd Indien) meiter verführt werben. Rein Chinefe überbreitet die Grenze des chinesischen Turteftan; aller Berfchleuß ach außen geschieht burch Mohammebaner, die beshalb bie bes immten Jahrmartte von Dartand beziehen. Wie an ben Gee uften Chinas, eben folche Bachfamfeit wird an ben biefigen andgrengen Turfeftans gegen die Fremden geubt. and felbft gilt bem dinefifden Couvernement, bas febr miss rauisch gegen die Ercue seiner eigenen turkeftanischen Unterthaien ift, nur ale ein Borpoften feinen Reiches gegen ben Beten. Doch ift die Bermaltung ber Stadte in ben Sanden ber Mohammebaner gelaffen. Die dinefischen Truppen (5000 in Partand, 7000 nach obigem G. 398) üben nur die Militairge valt aus. In Narkand ift eine eigene Art ber Recrutirung bore iger Truppen burch ben Tribus ber Tungani (f. ob. G. 398, offenbar die Tugean in Ili, f. Affen I. S. 409). Bon biesen werden Recruten im 14ten ober 15ten Jahre angenommen und then fo viele Jahre im Dienst behalten, bann wieder abgebankt. Diese Tunganis find Mohammedaner ber benachbarten Provingen, nennen fich Abkommlinge von Alexanders Beer, fleiden fich aber auf dinefifche Beife. Gie burfen fich nie verheirathen, ober muffen boch ibre Familie, wenn fie bergleichen haben, bis auf 15 Tagemariche von ber Landesgrenze relegiren, weil man fie als Truppen jum Dieuft in bie Freinde anfieht.

Der hatim Beg von Yartand steht unter Kaschghat (?) und bieses wieder unter bem Dsiangghiun (Junjum bei Burnes) von Iti, bem großen Emporium (Gouldja) das 40 Laggreisen im Norden von Yartand entsernt liegt. Dieses Ili soll gegene

<sup>11)</sup> Al. Burnes Travels into Bokhera. Lond. 1832, Vol. H. ch. VL p. 227 — 236.

wartig 75,000 Einwohner haben (f. Affen I. S. 408 — 414), Yar, fand 50,000. Bu ben speciellen Localverhaltnissen von Yarkand wird nur Bestätigendes ju dem was schon früher angeführt ift, hinzugefügt, und Siniges über bessen Bewohner und handel.

Der Mohammedaner follen 12,000 Familien in Darfand fenn (vergl. ob. S. 397), die einen Eurt. Dialect fprechen, ben man auch in Bothara volltommen versteht. Das Landvolt wird von ben Städtebewohnern Dtoguls genannt, baher die Landes benennung Moguliftan, die auch fur fenen Theil Central Miens im Gebrauch mar, berfommen foll. Um Darfand find, wie um 3li, auch Ralmuden angefiedelt, beren Sauptlinge ben Gebrauch haben fich Sirfchgeweihe auf ihre Pelamusen zu feten, beren Groke und Schonheit Die Bornehmheit bezeichnet. Ralmuden werben von ben Chinefen ju ihren Grenggarni: fonen verwendet. Die Beiber der Mohammedaner in Darfand find freier als irgendwo, verfchleiern fich nicht, baben ben Strem plas im Bimmer, freien Umgang mit Mannern, tragen reichorna mentirte Stiefeln mit boben Abfagen. 3hr Ropffchmuck ift eine bobe Slara von Beug; ihre Gefichtszuge follen febr fcbon fevn. Die Bothara Raufleute, welche ben Martt von Yartand bezie ben, pflegen bort fich (wie in Sami, f. Affen I. S. 360) nur in temporaire Chen einzulaffen, Die fur wolfcile Preife einzurichten find; nach ihrer Beimtehr befingen fie noch lange Zeit Die Schon beit ihrer Geliebten von Darfand. Much driftliche Rauf: leute in dinefischer Tracht, wol Armenier (?), follen ben Martt von Narfand besuchen. Der Berfehr mit Lubet und Boffgra wird ftreng controllirt; die Gingebornen burfen nicht über Dar fand und bie benachbarten Stabte hinausgeben. Beim Gintritt in dinefisches Gebiet werben ben fremben Raufleuten Derfonen zur polizeilichen Aufficht gegeben, die mit beren Seimath befannt find, und fur die ihnen Unvertrauten responsabet gemacht wer Diefer Garveillance ju entgeben foll unmöglich fenn. bort Gingeborner, der verbachtig ichien, marb brei Monate lang verhaftet, endlich aber entlaffen, vorber jedoch eine formliche Be fcbreibung von ihm aufgenommen und juructbehalten. Mehrere Copien des von ihm gemalten Abbildes fogar (wie bei Moorcroft, f. oben G. 218) murden an verschiedene Grenipoften verfendet mit der Inftruction: "wenn biefer Dann fic auf ber Grenze feben lagt, ift fein Ropf bem Rais fer, fein Eigenthum ift bas Eure." Raturlich lief ct

Ift=Turfestan, Sindostani=Route nach Ladath. 473

ich nie wieder an der Grenze feben; er ging in Dienste ju M. Burnes, den er auf seiner Reise begleitete.

Die Chinesen in Yarfand bekummern sich nur wenig um ie Angelegenheiten des Landes, und überlassen diese, wie den dandel, von dem sie jedoch 1 von 30 (also ein erhöhter Zoll, tatt der obigen Angaben von 40) erheben, den Einheimischen. Ihre commerciellen Einrichtungen sind im übrigen billig und gesecht; auf das Wort, das der Chinese giebt, sest man Vertrauen. Niemals variirt der Thee in seiner Qualität.

Der Berkehr mit dem Osten von Yarkand ist acht chinesisch. Die Communication mit China wird Batschin genannt. Die Zeit der Reise wird, wie gesagt, auf 5 Monat angeschlagen. Der Einzelne könnte sie sedoch in 35 Tagen, ja mit Parforcetouren ogar, als Courier, in 20 bis 15 Tagen zurücklegen. Ortungs, der Relais von Pserden (Posten), liegen in Stationen von 8 vis 10 Engl. Miles Distanz; ein Bote darf mit dem andern dies er Posten nie sprechen. An jeder Station sind Scheiterhausen rrichtet, die angezündet werden, sobald eine Invasion der Mos sammedaner Statt findet. Durch diese Telegraphie (vergl. Usen I. S. 218 und Busbeq. de Red. Turcic. cap. VI.) kann viese Nachricht von Yarkand in 6 Tagen Peting erreichen. Auf olches Zeichen setzte sich, bei der letzten Rebellion, eine chinesische Armee von 70,000 Mann, die aus den verschiedensten Provinzen insammenstoßen mußte, in Marsch.

## 3. Sindostanische Route aus Yarfand gegen den Suben über Ladath.

Ueber die Route zwischen Labath und Narkand 789), also gegen Suben nach Sindostan, die wir zwar schon aus Mir Isset Ullahs Reisetagebuch kennen (s. Afien II. S. 633 bis 640) erhalten wir durch Al. Burnes folgende bestätigende Nachricht. Ein Kausmann, der im Marz von Ladath aus relete, erreichte zwar Narkand erst in 60 Tagen; aber viele Unsglücksfälle, zumal Stürme, die ihn im Karaforum Gebirge trasen, hemmten seinen Laus. Die Zahl der wirklichen Reisetage beträgt nur 23. Er gebrauchte allein 7 ganzer Tage zur Ueberzsteigung von Karaforum, das als eine relativ niedere Bergstette beschrieben wird, die aber doch absolut sehr hoch liegen

<sup>100)</sup> Al. Burnes I. c. II. p. 234 - 236.

muß, da sie das Athmen so sehr erschwert, Erbrechen, Rebesteit, Berlust des Appetites bewirkt, wogegen der Thee als ein Specific eum gerühmt wird. Der Nordsturm und das Schneetreiben war so gewaltig, daß die Reisenden täglich nur ein paar 100 Schritt vorwärts dringen konnten. Durch den Sturm wurden Menschen und Lastthiere ermattet, 9 Pferde blieben todt liegen. Die ganze Karawane hätte sast ein gleiches Schicksal tressen muffen; denn schon hatten alle Lastthiere selbst das Stroh ihrer Sattel ausgezicht, ebe sie das von Menschen wieder bewohnte Land erreichen konnten, was erst am 18ten Lagemarsche nach dem Absgange von Ladath hätte geschehen können. Da fanden sie glücklicher Weise einige Hutten von Wasthanis bewohnt (d. i. Sim wohner des westlich gelegenen Gebirgsgaues Wosthan). Diese versahen sie wieder mit Lebensmitteln und Pserdefutter.

2m 17ten Tage erreichten fie ben Dengi Daban, b. L ben Dengi, Engpaß, ber gwifden Bergen 2 febr farte Stum ben anbalt, und gang über Gis geht, barin man Stufen ein bauen mußte. Auf bem Rudwege nach Labath, Mitte 3 uni, alfo im Sommer, mar bas Gis gang verfcmunden, und ba Raratorum felbft vom Ochnee befreit, mas um fo feltfa mer erscheint, ba berfelbe boch weit hoher liegen muß als ber Sindu Khu mit feinen Emigen Schneehohen. Raraforum ift jedoch bie Bafferscheide zwischen Indien und Turkeftan; benn alle Baffer im Gub beffelben gieben burch ben Chaput gum Indus; die im Norden beffelben, aber jum gluß von Dars tand. Un beffen oberm Laufe fuhrt ber Weg burch fo viele Engthaler hindurch, daß man ben Gebirgeftrom felbft bier 360 mal foll im Bickack überfeten muffen. Die lette Paffage, wo ber Weg nun aufhort noch beschwerlich zu fenn, wird Ritaftan ge nannt. Den großern Theil biefer Strecke, ohne alle fefte Bob nungen, burchftreifen nur die Banber Rirgbifen im Coms mer mit ihren heerben. Dann fann man biese Route in 20 Tagen passiren. Die Straße ist jeboch immer fo beschwerlich, baß in der Regel viele Pferbe barauf umtommen, und es ift gar nicht ungewöhnlich, bag bie Eigenthumer berfelben, irgendwo, bie bort wegen eines Unfalls jurudgelaffenen Ballen ihrer Baare, erst im folgenden Jahre wieder anfnehmen und weiter transportiren tonnen. Rauber find bort nicht; bas wilbe Pferb ift ber einsame Bewohner biefer Wildniffe.

9. Die Querftragen über ben Beinr Lagh aus Off, Eurfestan gegen ben Westen nach Bothara. 1) Die Sproctrage nach Kofand; 2) die Gihonostrage nach Babathschan; 3) die directe Gihonostrage über Kartchuf nach Babathschan.

Ueber die Routen aus Off, Turfeftan nach Beff, Tur, feftan, ober aus ber fogenannten fleinen in die große Bucharel, aus dem Sochlande in die Dieberung bes Gpr und Gibon, ober Orus, aus dem chinefifchen Gebiet in das von ihnen indepen, bente Turteffan von Rofand, Babathichan und Bothara, find wir noch immer febr unvollständig unterrichtet. Es find zwel befanntere Sauptftragen, namlich eine norbliche und eine füdliche, jene geht von Raschgbar aus nach Rotand (Bere ghana), biefe geht von Yarfand que nach Babathichan (Diefe lettere gerfällt jedoch wieder in zwei verschiedene Routen, wie fich jeboch erft weiter unten specieller nachweisen lagt). Jene beibe vereinigen fich erft in Bothara. Gie folgen ben Saupt thalern ber beiben großen Beftftrome; man tann fie baber auch Die SpriStrafe nach Rofand und die DrusiStrafe nach Babathichan nennen, jenes bie Mord, Querftrage, biefes Die Gub. Duerftrage aus Oft. Lurteftan nach Bothara. Beibe find burch die letten politischen Begebenheiten, ihrer Orientirung nach, etwas naber befannt geworben, obwol fie fcon feit ben alteften Beiten gangbar gemefen und ofter befchrieben murben, ohne beshalb auf unfern Rarten nachgewiesen werden ju tonnen. 216 bie großen Communicationsftragen zwifden Ofte und Beft-Afien, ale die Sauptzuglinien bes Sanbels und ber Cultur vom dinefischen, mongholischen, turfeftanischen Inner : Afien, nach dem Weften Transopiana's, feit Jahrtaufenben, in die botharischen und caspischen Niederungen, sowol gur Levante bin wie gum turfifchen Borber : Ufien und gum Bolgalande bes tautafischen und pontischen Oft . Europa, verdienen fie besonders beachtet an werben. Bichtige Erlauterungen über bie Matur ber hier zu übersegenden Bergfetten des Bolor und bet Gebirgspaffagen, find in AL v. Sumboldte allgemeinen Ber trachtungen 790) nachzuseben, auf die wir später zurücksebren were

<sup>700)</sup> Al. v. humboldt, über die Bergketten und Bulkane von Inners Asien, s. in Poggendorf Annalen Bb. 94. 1830. S. 16—18, in Forts. 319—322, mit Roten von Alapreth in Nouv. Annales des Voyages T. IV. p. 308 etc.

ben, ba wir es vorziehen, hier zuerft bie betaillirten einzelnen Berichte ber Routiers mitzutheilen, und dann über die Resultate, die sich nach jenen Fingerzeigen baraus ergeben mogen, überzugehen.

1) Die Nord'Querftrafe; Die SpriStrafe 794); Die Ferghana-Route.

Diefe geht von Dartand über Rafchahar am Raiche abar, Strome (bem oftlichlaufenden Rotfu) aufmarts, uber ben Teret. Daß (40° 20' R.Br.), jum befannten großen Gyt und in beffen Thale abwarts nach Rofand in Rergbana. Diese ift die bequemere Strafe zwischen Bartand und bem weft lichen Aurkestan, bas ganze Jahr gangbar, drei Sommers monate ausgenommen, weil bann bie Schneefchmelte ben 28eg unter Baffer fest. In zwei Stellen wird bas Athmen febr fcmer (mas auf febr große, abfolute Bobe binden tet, wie am Raraforum). Diefe Route fann von Rarawas nen in 45 Lagen, von Yarfand nach Bothara, gurudgelegt und wenigstens einem großen Theile nach mit Rabertarren befahren Aber feit ber letten Reihe ber Jahre ift die Route, wegen ber Kriegsbandel zwischen China und bem Rhan von Rofand, weniger befucht worden als in fruheren Zeiten; ja einige Sabre bindurch, feitdem die rebellischen Rhodia's von Bartand und Raschighar in Rofand ihr Afpl suchten, mar fie gang von ben Usbefen geschlossen gehalten worben. Rach Berichten bet Metta Dilger in Bomban, die uber Rofand gingen (1834) 92), fcheint fie aber wieder gedffnet ju fenn. Rach ihnen haben bie Rotander wieder freien Gintritt und Berfehr nach Rafchabar und ben andern mohammedanischen Provingen bes dinefischen Reichs erhalten, jeboch nicht mit ben eigentlichen dinefischen Provingen. Much mobammebanische Bettelmonche, Derwifde, Rafire werben in Rafchabar eingelaffen. Um weiter oftwarts vorzubringen, muß fen fie in Rafchghar erft bie Specialerlaubnif bes Dunis Bang (wol der Dfiangghiun Bang), oder bes jegigen Gouverneurs von Raschabar nachluchen. Die Sauptwaaren, welche gegenwartin Die Raramanen von borther bringen, fint: Seibenzeuge, Satin, Dor,

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 236, 438. \*\*) W. H. Wathen Memoir of the Usbek-State of Kokan in Journ. of Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. ed. Prinsep Vol. III. p. 375-376.

zellan, und Thee in Buchfen und Biegelthee, beffen Cone fumtion gang allgemein burch Mittel : Affen geht. Laftthiere find meift Pferbe; 40-50 Stud Biegelther in großer Badfteins form machen eine Pferbeladung aus. Usbeten bringen diefe Baaren von Raschabar nach Rofand, von wo fie auf Ramcelen nach Bothara weiter geben. Die Rudgahlung geschieht in Shawls, europaifchen Baaren, rober Geide (?) und zumal in Pferben. Die Seideneinfubr, burch welche Rofand berühmt ift, ift mertwurdig; von der Stadt Andejan 93) in Rofand, am Gor, im alten Ferghana, welche an jener Sandelsroute liegt, nennen bie Chinesen alle von Best mit ihnen in Vertehr tretenden Sandelse leute Andejanis. Die Sauptausfuhr gegen Beft ift bet Thee, das Sauptproduct Chinas. Dies bestätigte Al. Burnes Erfahrung auf dem Bagar zu Both ara 94), wo im Jahre 1832, bei feinem bortigen Aufenthalte, allein 950 Pferbelabungen (etwa 200,000 Pfund) von Narfand eingeführt murben. Der meifte hiervon wird in Best : Turfestan selbst verbraucht, nur wenig von Diefem geht von Bothara iber ben Sindu-Rhu nach Sindoftan. Die Eingebornen von Babathichan betreiben biefen Thees handel; fie preifen die Leichtigfeit und Sicherheit des Sandels mit ben Chinesen und beren Billigfeit. 3hr Boll beträgt 1 von Die Theetransporte aus China geschehen in großen Sacen, die in robe Saute eingenaht find, weil die Theebuchfen fonft einen fo weiten Weg nicht ertragen tonnten. Gine Pfers beladung ju 250 Pfund wird in Darkand mit 60 Tillas bes gahlt, in Bothara aber ichon bis'gu 100 Tillas verfauft. Dies ift insgesammt gruner Thee. Die befte biefer Theeforten. Die man in Turtestan auf biefem Wege erhalten fann, tommt von einem Orte Zufht in China, ber an einem Ruffe liegen foll (?, f. Afien II. S. 236, wo von Theedistricten die Rebe ift); fie geht in kleinen Zinnbuchsen über Bothara nach Aftrafan. Sie wird Banta genannt, mahrscheinlich vom Binn, in bas fie eine geschlagen ift (f. Afien IV. 1. S. 438), und wird bas Pfund gu-4 Rupien verfauft; nach Ml. Burnes Urtheil ift diese Gorte von gang vorzüglichem Geschmack, der alles übertrifft, mas er in diefer Art in England tennen lernte - weil diefer Bantasthee nicht über Gee gebt, fondern immer auf bem Landwege bleibt.

<sup>•3)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 236. •4) evenb. p. 434.

aus tein Bestreben ba fen, in irgend einer Binficht bie Intereffen ber einheimischen Dopulation ju befriedigen, ober mit bem dinefie ichen Intereffe auszugleichen, ju vereinigen. Der Sag gegen bie Chinefen foll burch die vielen Berfchanzungen und Befestigungen ummanerter Stadte fehr vergrößert worden fenn, welche fie in ber letten Beit burch 3mangearbeiten ber Ginheimischen aufführen ließen. Das Berhaltniß ber mufelmannischen Prinzen und Rhodias ju ben Chinefen foilberten bie Mettapilger eben fo, wie bas der Nabobs und Radigs in hindostan zu dem britischen Gouvernement. Das dineffiche Gouvernement befummere fich ebenfalls gleich wenig am die innere Berwaltung, Jurisdiction n. f. w., und treibe nur allein Gintunfte bes Lanbes gufammen. In Parfand fep es fehr wohl befannt, daß Indien von Feringis (b. i. Rranten, Europäern) beherricht werbe, und große Nalouffe finde bei Chinefen, aus Furcht und Angft vor ihnen, gegen fie Statt. Doch meinten fie, es tonne wol ein reifender Europaer, wenn er wie ein Turteftane gefleidet mit langem Barte, fie auf ihrer Ruck kehr von Metta begleiten wolle, in das dinefische Turkestan eine bringen tonnen. Der leichtefte Gingang murbe über Rofand und Rafchahar mit ben bortigen großen Rafila's Statt finden. Mur muffe er Turti fprechen, weil bas Parfi von ben wenigsten verstanden werbe. Schon in Rofand spreche die gange unabhane gige Bevolterung nur Turfi. Gelbft bis Deting von Rafchabar portubringen, fen moglich, fobald man nur einen Daf vom Gous verneur in Raschghar erhalte, der für Zahlung von 10 Santeb (Sanga, f. ob. G. 394) von den chinesischen Beamten, unter bem Bormande eines Sandels auch nicht schwer zu bekommen fen. Ginen Guropaer, ber vor einigen Jahren, in feiner fremben Rleidung, nach Parkand gekommen fen, habe man auf die Lortur gebracht, ihm aber Gnade versprochen, wenn er bie Bahrheit fagen werbe. Er befannte fich als Europaer und ward fofort aufer Landes transportirt. Ein fleines Bortverzeichniß aus dem Turfie Dialect, wie er in Narfand gesprochen wird, bat Bathen 786) mitgetbeilt.

Die Abgaben an die Chinesen werden Albaum genannt. Die Kopfficuer betrage auf jeden Kopf jedweden Monat 1 Rupi und ih der Landesproducte. Spuds, Mullahs, Pirzadehs, Fafirs und Soldaten sind nach dem Geses Lichingisthans von diesem

<sup>\*\*\*)</sup> X. c. D. p. 663-664.

Albaum befreit (vergl. ob. S. 393). Vordem mußten von den durchgehenden Waaren hurch das Land auch 2 \ Procent des Werthes (eins von 40 Stück) gezahlt werden. Seit 12 Jahren (etwa feit 1824?) ward dieser Transitozolf auf kaiserlichen Vefehl gänzlich aufgehoben.

Die meisten Nachrichten ber Meftapilger betrafen ben hans bel und Berkehr in Turkestan mit ben Nachberlandern, zumal von Yarkand und ben Nachbarstaaten, weil dieser gegenwärz tig am bedeutendsten ist, zumar mit 1) Kafchmir, 2) Bas bathschan, 3) dem russischen Gebiet, 4) China und 5) Tübet.

- 1) Von Kaschmir bringen die Kausseute nach Yarkand Shawls, Kincabs, Chicun, weiße Zeuge, Leder; sie holen dager gen Ambu, d. i. reines Silber, Walle der Shawlziege, die Libbet heißt, u. a. Artikel.
- 2) Bon Feizabad, der Capitale Babathschans, bringen sie nach Yarkand vorzüglich Sclaven und Edelsteine; sie heien dagegen Silber und Thee. Rue einmal im Jahre kommt die Kasila von daher; sie braucht meist 40 Tagereisen, könnte den Weg dahin in forcirten Märschen jedoch auch in 20 Tagen zurücklegen. Bon Andejan (sprich Andedschan) im Khanat Kotand bringen sie nach Kaschghar allerlei Zeuge und andere Bequemlichkeiten des Lebens, nehmen dagegen zurückreines Silber, Porzellan, Thee, in Büchsen und Ziegebthee für die ärmere Classe. Auf Pferden, Maulthieren, Kameselen werden diese Waaren transportiet.
- 3) Die ruffischen Kaufleute tommen über 3ti, Affu, Rutsche; sie bringen breite Tucher, Brocate, Silber, Goldducaten, Rupser, Stahl, Pelzwerk; zuruck nehmen sie Thee, Rhabarber, Sat Ammoniak.
- 4) Rady Peking gehen die Karawanen von Yarkand nur auf einer Route, weil andere kurzere verboten sind; jenen Weg kann die Karawane in 3 Monat zurücklegen, aber gewöhnlich werden 5—6 Monat dazu verbraucht. Auf der genannten Route soll eine bose Passage senn, die so enge ist, daß an 20 Schüken einer ganzen Armee den Weg verrennen kannten. Es ist an dies sem Pas ein Ukbeken. Commando postirt. An jeder Station ist überhaupt eine Chinesische Ortung, d. i. Post, die aus 7 bis 8 Chinesen und 8 Usbeken besteht. Die Reisenden nach China brauchen gegenwärtig keine Passe, und konnen, wend

fle einmal in China find, baselbst so lange verwellen als fle wollen; es ift beshalb teine besondere taiserliche Erlandnis nothig. Der Bertehr zwischen China und Yartand ist sehr bedeutend. Sehr viele Seide und große Biebheerden geben nach Ebina, dagegen fommt von da Thee, Porzellan und sehr vielerlei Kabritwaare.

5) Nach Tubet, nämlich Labath, das nur dem Namen nach unter hinefischer Oberhoheit fieht (s. ob. S. 218), sind 30 bis 40 Tagereisen, in Eilmärschen 17—18 Tagereisen. Dahin wärts sind zwei Stationen, dinesische Ortung (Aurtang, ihre nähere Beschreibung auf dieser Route, s. Assen II. S. 638 bis 640) mit 5 Chinesen und 20 Usbeten. Posten auf jedem, zur Inspicirung der Passanten. Die nächsten 20 Tagereisen geben durch Bergland und Ebenen, ohne Bewohner. Auf dem letzen Posten werden die vom Amban ausgestellten, besiegelten und visstren Passe zurückbehalten, und erst bei dem Rückwege zurückgegeben. Doch sollen diese Ortungs leicht zu umgehen senn. Bon Ladath nach Kaschmir sind 25 Kasila Tage, in Silmärschen nur 15 Tagemärsche; es geht über viele Flüsse und Wald; überall ist Kourage für die Lastthiere.

Im Innern Oft, Turkestans geben die Meskapilger nur die Route nach Aksu an, wohin 20 Tagemärsche führen, über 17 Ortungs, an denen meist 7 Chinesen und 13 Usbeken positit sind, oder auch wol noch mehr. Der Weg dahin führt durch viel Waldung (s. ob. S. 396). In den letten Jahren hat das Land sehr durch die Nebellionen gelitten, die freilich gebämpst wurden, und durch die Verheerungen der Cholera Morbus 1887).

7. Sandelsverhaltnisse und politischer Zuftand nach den Aussagen turkestanischer Reisenden in Borthara, eingesammelt von Al. Burnes daselbft im Jahre 1833.

Da wir wol noch eine lange Zeit auf freie europäische Ber obachtung im Lande Die Turte fians werden Bergicht thun mußfen, so bleibt uns nur die forgfältigste Sammlung und Prafung ber Aussagen einheimischer Berichterstattung übrig, zu welcher wir hier auch folgenden Beitrag fügen, den Al. Burnes von

<sup>&</sup>lt;sup>787</sup>) X. a. D. p. 659.

wohlunterrichteten Sandelsleuten, zumal aus Nartand erhielt, die er in einer Theefarawane nach Bothara begleitete, so wie von vielen dortigen Relsenden, die sich viel im chinesischen Turkestan umgesehen. Ein Bericht klart immer den andern auf, bericht tigt oder bestätigt und erweitert, ihn, wie dies auch hier bei Folgendem 88) leicht einzuschen son wird.

Dartand ift bas große Emporium an ben Weftgrene gen des chinesischen Reichs, 5 Monat Karawanenweg westwarts von Deting; es ift der großte Darttort fur die dinefischen Waaren, Die von da nach Bothara und Tubet (Labath und Indien) weiter verführt werden. Rein Chinefe über fcbreitet bie Grenze bes chinesischen Turfeftan; aller Berfcbleuß nach außen geschieht burch Mohammedaner, die beshalb die bes stimmten Jahrmartte von Yartand beziehen. Wie an ben Gees fuften Chinas, eben folche Bachfamteit wird an ben biefigen Landarengen Burfeftans gegen die Bremden geubt. Dars fand felbft gilt bem dinefifden Couvernement, bas febr miss trauisch gegen die Ercue seiner eigenen turkestanischen Unterthanen ift, nur als ein Borpoften feinen Reiches gegen ben Bes ften. Doch ift bie Bermaltung ber Stabte in ben Sanden ber Mohammedatter gelaffen. Die dinefifchen Truppen (5000 in Marfand, 7000 nach obigem G. 398) üben nur die Militairge malt aus. In Narkand ift eine eigene Art ber Recrutirung bore tiger Truppen burch ben Tribus ber Tungani (f. ob. G. 398, offenbar die Tugean in Ili, f. Afien L. G. 409). Bon bicfen werden Recruten im 14ten ober 15ten Jahre angenommen und eben fo viele Jahre im Dienft behalten, bann wieder abgebankt. Diefe Tunganis find Mohammedaner ber benachbarten Provinsen, nennen fich Abfommlinge von Alexanders Beer, fleiden fich aber auf dinefifche Beife. Gie burfen fich nie verheirathen, oder muffen doch ihre Familie, wenn fie bergleichen haben, bis auf 15 Lagemariche von ber Landesgrenze relegiren, weil man fie als Truppen jum Dieuft in Die Freinde anfieht.

Der hatim Beg von Yartand fieht unter Kaschghat (?) und bieses wieder unter bem Dsiangghiun (Junjum bei Burnes) von Ili, bem großen Emporium (Gouldja) bas 40 Laggreisen im Morben von Yartand entfernt liegt. Dieses Ili soll gegene

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Al. Burnes Travels into Bokhara. Lond. 1832. Vol. H. ch. VP. p. 227 — 236.

wartig 75,000 Einwohner haben (f. Affen I. S. 408-414), Yars tanb 50,000. Bu ben speciellen localverhaltniffen von Yartand wird nur Bestätigendes ju dem was schon früher angeführt ift, hinjugefügt, und Giniges über bessen Bewohner und handel.

Der Mohammebaner follen 12,000 Familien in Darfand fenn (vergl. ob. S. 397), die einen Eurt, Dialect fprechen, ben man auch in Bothara volltommen versteht. Das Landvolt wird pon ben Stadtebewohnern Doguls genannt, daher die Landes benennung Moguliftan, die auch fur jenen Theil Central-Miens im Gebrauch mar, berfommen foll. Um Darfand find, wie um 3li, auch Ralmuden angefiedelt, beren Bauptlinge ben Gebrauch haben fich Sirfchgeweihe auf ihre Pelamusen ju feben, beren Große und Schonheit bie Bornehmheit bezeichnet. Diefe Ralmuden werben von ben Chinefen ju ihren Grenggarnis fon en verwendet. Die Beiber ber Mohammebaner in Darfand find freier als irgendwo, verfchleiern fich nicht, haben ben Ehrenplas im Rimmer, freien Umgang mit Mannern, tragen reichornamentirte Stiefeln mit hohen Abfagen. 3hr Ropffchmuck ift eine bobe Liara von Beug; ihre Gefichtejuge follen febr fcon fen. Die Bothara Raufleute, welche ben Martt von Yartand begies ben, pflegen bort fich (wie in Sami, f. Afien I. S. 360) nur in temporaire Chen einzulaffen, Die fur molfeile Dreife einzurichten find; nach ihrer Beimtehr befingen fie noch lange Beit die Schon beit ihrer Geliebten von Yarfand. Auch driftliche Raufs leute in dinefischer Tracht, wol Armenier (?), follen ben Martt von Narfand besuchen. Der Berfchr mit Tubet und Bofbara wird ftreng controllirt; die Eingebornen burfen nicht über Dat Fand und Die benachbarten Stabte binausgeben. Beim Gintritt in dinefisches Gebiet werben ben fremben Raufleuten Derfonen zur polizeilichen Aufficht gegeben, Die mit beren Beimath befannt find, und fur die ihnen Unvertrauten responsabel gemacht mer ben. Diefer Gurveillance ju entgeben foll unmoglich fenn. Gin bort Eingeborner, ber verbachtig fchien, marb brei Monate lane verhaftet, endlich aber entlaffen, vorher jedoch eine formliche Befcbreibung von ihm aufgenommen und juructbehalten. Debrere Covien des von ihm gemalten Abbildes fogar (wie bei Moorcroft, f. oben G. 218) wurden an verschiedene Grengpoften versendet mit der Inftruction: "wenn biefer Dann fic auf der Grenge feben lagt, ift fein Ropf bem Rais fer, fein Eigenthum ift bas Gure." Raturlich lief cr

Oft=Lurkestan, Hindostani=Route nach Ladath. 473

sich nie wieder an der Grenze sehen; er ging in Dienste zu M. Burnes, den er auf seiner Reise begleitete.

Die Chinesen in Yarkand bekummern sich nur wenig um die Angelegenheiten des Landes, und überlassen diese, wie den Handel, von dem sie jedoch 1 von 30 (also ein erhöhter Boll, statt der obigen Angaben von 40) erheben, den Einheimischen. Ihre commerciellen Einrichtungen sind im übrigen billig und gerrecht; auf das Wort, das der Chinese giebt, sest man Vertrauen. Niemals variirt der Thee in seiner Qualität.

Der Berkehr mit dem Often von Yarfand ift acht chinesisch. Die Communication mit China wird Batschin genannt. Die Zeit der Reise wird, wie gesagt, auf 5 Monat angeschlagen. Der Einzelne könnte sie sedoch in 35 Lagen, ja mit Parsorcetouren sogar, als Courier, in 20 bis 15 Lagen zurücklegen. Ortungs, oder Relais von Pferden (Posten), liegen in Stationen von 8 bis 10 Engl. Miles Distanz; ein Bote darf mit dem andern dies ser Posten nie sprechen. An jeder Station sind Scheiterhausen errichtet, die angezündet werden, sobald eine Invasion der Moshammedaner Statt sindet. Durch diese Leigraphie (vergl. Assen I. S. 218 und Busbeq. de Red. Turcic. cap. VI.) kann diese Nachricht von Yarkand in 6 Lagen Peking erreichen. Auf solches Zeichen setzt sich, bei der letzten Rebellion, eine chinesische Armee von 70,000 Mann, die aus den verschiedensten Provinzen zusammenstoßen mußte, in Marsch.

## 8. Sindoftanische Route aus Yarfand gegen ben Suben über Labath.

Ueber die Route zwischen Labath und Nartand 768), also gegen Suben nach hindostan, die wir zwar schon aus Mir Isset Ullahs Reisetagebuch tennen (f. Asien II. S. 633 bis 640) erhalten wir durch Al. Burnes solgende bestätigende Nachricht. Ein Kausmann, der im März von Ladath aus retsete, erreichte zwar Yartand erst in 60 Tagen; aber viele Unglucksfälle, zumal Sturme, die ihn im Karatorum Gebirge trasen, hemmten seinen Lauf. Die Zahl der wirtlichen Reisetage beträgt nur 28. Er gebrauchte allein 7 ganzer Tage zur Ueberzsteigung von Karatorum, das als eine relativ niedere Bergstette beschrieben wird, die aber doch absolut sehr hoch liegen

<sup>780)</sup> Al. Burnes I. c. II. p. 234 - 236.

muß, da sie das Athmen so sehr erschwert, Erbrechen, Uebetteit, Werlust des Appetites bewirft, wogegen der Thec als ein Specisicum gerühmt wird. Der Nordsturm und das Schneetreiben war so gewaltig, daß die Reisenden täglich nur ein paar 100 Schritt vorwärts dringen konnten. Durch den Sturm wurden Renschen und Lastthiere ermattet, 9 Pferde blieben todt liegen. Die ganze Rarawane hätte sast ein gleiches Schicksal tressen muffen; denn schon hatten alle Lastthiere selbst das Stroh ihrer Sattel aufgezichtt, ebe sie das von Menschen wieder bewohnte Land etweichen konnten, was erst am 18ten Lagemarsche nach dem Absgange von Ladath hätte geschehen können. Da sanden sie glücklicher Weise einige Hitten von Washanis bewohnt (d. i. Sim wohner des westlich gelegenen Gebirgsgaues Woshan). Diese versahen sie wieder mit Lebensmitteln und Pserdefutter.

2m 17ten Sage erreichten fie ben Dengi Daban, b. i. ben Dengi, Engpaß, ber gwifden Bergen 2 febr farte Stum ben anbalt, und gang uber Gis geht, barin man Stufen ein bauen mußte. Auf bem Rudwege nach Labath, Mitte Juni, alfo im Commer, mar bas Gis gang verfcwunden, und bet Raratorum felbft vom Ochnee befreit, mas um fo feltfamer erscheint, da berfelbe boch weit hoher liegen muß als ber Sindu Khu mit feinen ewigen Schneehohen. Raraforum if jedoch die Wasserscheide zwischen Indien und Turkestan; denn alle Baffer im Gud beffelben gieben burch ben Shaput gum Indus; die im Dorden beffelben, aber jum Rlug von Dars tand. In beffen oberm Laufe führt ber Beg burch fo viele Engthaler hindurch, daß man ben Gebirgeftrom felbft bier 360 mal foll im Bichack überfeten muffen. Die lette Paffage, wo ber Weg nun aufhort noch beschwerlich ju fenn, wird Ritaftan genannt. Den großern Theil Diefer Strede, ohne alle feste Bob nungen, burchstreifen nur bie Banber Rirgbifen im Commer mit ihren heerden. Dann tann man diese Route in 20 Lagen paffiren. Die Straße ist jedoch immer fo beschwerlich, daß in der Regel viele Pferde barauf umtommen, und es ift gar nicht ungewöhnlich, daß die Gigenthumer berfelben, irgendmo, die bort wegen eines Unfalls gurudgelaffenen Ballen ihrer Bagere. erst im folgenden Jahre wieder anfnehmen und weiter transportiren tonnen. Rauber find bort nicht; bas wilbe Pferb ift der einsame Bewohner biefer Wildniffe.

9. Die Querftraßen über ben Belnr Lagh and Ofts Eurfestan gegen ben Besten nach Bothara. 1) Die Spristraße nach Kofand; 2) die Gihonistraße nach Babathschan; 3) die directe Gihonistraße über Kartchuf nach Babathschan.

Heber die Routen aus Off, Turfeftan nach Beff, Tur, festan, oder aus der fogenannten fleinen in die große Bucharel. aus bem Sochlande in die Dieberung bes Gpr und Gibon, ober Orus, aus dem chinefischen Gebiet in bas von ihnen indepen, bente Turfeftan von Rofand, Babathichan und Bothara, find wir noch immer febr unvollftanbig unterrichtet. Es find gwel befanntere Sauptftragen, namlich eine norbliche und eine fubliche, jene geht von Raschahar aus nach Rotand (Bere ghana), diefe gebt von Darfand aus nach Badathichan (Diefe lettere gerfällt jeboch wieder in zwei verschiedene Routen, wie fich jeboch erst weiter unten svecieller nachweisen laft). Jene beibe vereinigen fich erft in Bothara. Gie folgen ben Saupt thalern ber beiden großen Beftftrome; man tann fie baher auch Die SpriStrafe nach Rofand und die DrusiStrafe nach Babathican nennen, jenes bie Mord. Querftraße, bicfes Die Sub, Duerftrage aus Oft, Lurteftan nach Bothara. Beibe find burch die letten politischen Begebenheiten, ihrer Orientirung nach, etwas naber befannt geworben, obwol fie ichon feit ben alteften Beiten gangbar gemefen und ofter befchrieben murben, ohne beshalb auf unsern Rarten nachgewiesen werden zu tonnen. 216 bie großen Communicationsftragen zwifden Ofte und Best Afien, als die Sauptzuglinien bes Sanbels und ber Cultur vom dinefischen, mongholischen, turfestanischen Inner : Afien, nach bem Weften Transoriana's, feit Jahrtaufen, ben, in die botharischen und caspischen Riederungen, sowol jur Levante bin wie jum turtischen Borber Afien und jum Bolgalande des tautafischen und pontischen Oft . Europa, verdienen fie besonders beachtet an werden. Bichtige Erlauterungen über bie Matur ber bier au überfesenden Bergfetten bes Bolor und ber Gebirgspaffagen, find in Al. v. Sumboldts allgemeinen Ber trachtungen 791) nachzuseben, auf die wir später zurücklehren were

<sup>190)</sup> Al. v. Dumboldt, über bie Bergketten und Bultane von Inners Aften, f. in Poggenborf Annalen Bb. 94. 1830. S. 16—18, in Fortf. 319—322, mit Roten von Klaproth in Nouv. Annalea des Voyages T. IV. p. 308 etc.

ben, da wir es vorziehen, hier zuerst bie detaillirten einzelnen Berichte ber Routiers mitzutheilen, und dann über die Resultate, die sich nach jenen Fingerzeigen daraus ergeben mogen, überzugehen.

1) Die Nord'Querftrafe; Die Spr: Strafe 794); Die Ferghana-Route.

Diefe geht von Dartanb über Rafchghar am Rafche abar, Strome (bem oftlichlaufenden Roffu) aufwarts, uber ben Ecref. Daß (40° 20' R.Br.), jum befannten großen Gyt und in beffen Thale abwarts nach Rofand in Rergbana. Diese ift die bequemere Strafe zwischen Partand und bem weft lichen Surfestan, bas gange Jahr gangbar, brei Gommers monate ausgenommen, weil bann bie Schneefchmelte ben 28eg unter Baffer fest. In zwei Stellen wird bas Athmen febr fcmet (mas auf febr große, abfolute Sobe bindens tet, wie am Raraforum ). Diese Route fann von Rarawas nen in 45 Lagen, von Yarfand nach Bothara, jurudgelegt und wenigstens einem großen Theile nach mit Radertarren befahren werben. Aber feit ber letten Reibe ber Jahre ift bie Route, wegen ber Kriegebandel zwischen Ching und bem Rhan von Ros fand, weniger befucht worden als in fruberen Beiten; ja einige Jahre hindurch, seitbem die rebellischen Rhodia's von Yartand und Raschghar in Rotand ihr Afpl suchten, mar fie gang von ben Usbefen geschloffen gehalten worben. Rach Berichten bet Metta, Dilger in Bomban, Die uber Rotand gingen (1834) 92), scheint fie aber wieder gedffnet ju fenn. Rach ihnen haben Die Rotander wieder freien Gintritt und Berfehr nach Rafchghar und ben andern mohammedanischen Provingen bes dinefischen Reichs erhalten, jeboch nicht mit ben eigentlichen dinefischen Provingen. Much mohammedanische Bettelmonche, Derwifche, Rafire werben in Rafchghar eingelaffen. Um weiter oftwarts verzudringen, muß fen fie in Raschahar erft die Specialerlaubniß des Dunis Bang (wol ber Dfiangahinn Bang), ober bes jegigen Gouverneurs von Rafchghar nachfuchen. Die Sauptwaaren, welche gegenwartig Die Rarawanen von borther bringen, find : Seidenzeuge, Satin, Port

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 236, 438. \*\*\* W. H. Wathen Memoir of the Usbek State of Kokan in Journ. of Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. ed. Prinsep Vol. III. p. 375-376.

gellan, und Thee in Buchfen und Biegelthee, beffen Cone fumtion gang allgemein durch Mittel , Affen geht. Laftthiere find meift Pferbe; 40-50 Stud Biegelthee in großer Bacffeine form machen eine Pferbeladung aus. Usbeten bringen diefe Waaren von Raschybar nach Rotand, von wo fie auf Ramcelen nach Bothara weiter geben. Die Ruckjahlung geschieht in Shawls, europaischen Baaren, rober Seibe (?) und zumal in Pferben. Die Seidenein fuhr, durch welche Rofand berühmt ift, ift merte wurdig; ven der Ctadt Ande jan 93) in Rotand, am Gnr, im alten Ferghana, welche an jener Sandelsroute liegt, nennen die Chinesen alle von Beft mit ihnen in Bertehr tretenden Sandelse leute Andejanis. Die Sauptausfuhr gegen Beft ift ber Thee, bas Sauptproduct Chinas. Dies bestätigte Al. Burnes Erfahrung auf dem Bagar gu Bothara 94), wo im Jahre 1832, bei feinem bortigen Aufenthalte, allein 950 Pferbelabungen (etwa 200,000 Pfund) von Marfand eingeführt murben. Der meifte hiervon wird in Best Durfestan felbst verbraucht, nur wenig von Diefem geht von Bothara aber den Sindu-Rhu nach Sindostan. Die Eingebornen von Badathichan betreiben bicfen Thees handel; fie preisen die Leichtigfeit und Sicherheit des Sandels mit ben Chinefen und beren Billigfeit. 3hr Boll beträgt 1 von Die Theetransporte aus China geschehen in großen Saden, die in robe Saute eingenaht find, weil die Theebuchfen fonft einen fo weiten Weg nicht ertragen tonnten. Gine Dfers belabung ju 250 Pfund wird in Darfand mit 60 Tillas bes zahlt, in Bothara aber schon bis zu 100 Tillas verkauft. Dies ift inegesammt gruner Thee. Die befte biefer Theeforten, die man in Turkeftan auf diesem Wege erhalten fann, tommt von einem Orte Tufht in China, der an einem Fluffe liegen foll (?, f. Afien II. S. 236, wo von Theebiftricten bie Rebe ift); fie geht in kleinen Zinnbuchsen über Bothara nach Aftrakan. Sie wird Banta genannt, mahrscheinlich vom Binn, in bas fie eine geschlagen ift (f. Afien IV. 1. S. 438), und wird bas Pfund au-4 Rupien verfauft; nach Al. Burnes Urtheil ift Diese Gorte von gang vorzüglichem Geschmack, ber alles übertrifft, mas er in diefer Art in England tennen lernte - weil diefer Bantasthee nicht über Gee geht, fondern immer auf bem Landwege bleibt.

\*\*) cbenb. p. 434.

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 236.

a) Mir Iffet Ullahs Routier in 40 Lagemarschen von Raschischer nach Koland (1812).

Das einzige genauere Tagebuch eines Reisenden neuerer Zeit, auf dieser haupte Querftraße Centrale Afiens, haben wir von Mir Isset Ullah 798) erhalten (1812), deffen lehrreisther Inhalt uns über folgende Orte aus Rasch ghar bis Roskand führt.

Die erften 16 Lagemariche geben von ber Stadt Rafche abar, lange bem Strome von Rafchghar, ber Roffu ge nannt wird, immer gegen D.D.B., aufwarts, bis zu beffen Quelle im Gebirgelande Beloro, jum Berefipaffe in Ders mas (Darmafa Daman Beret; von Daman im Oftente tifchen fo viel als Daffage, nicht Berg; gleichbedeutend mit Col: Dababn im Mongol., Dabagan im Manbichu) 9). Dann werben 3 Lage jur lieberfteigung ber Berghoben bis ju bem Gebirgestrome bes Gyr verbraucht, nach bem Orte 3re tidilat; und von biefem gebt es wieber in 10 Stationen (55 Stunden Begs), über rauhes Bergland und beschwerliche Daffe, bis jur Grenge von Berghana, ober Rotand, wo die erfte Stadt Ofd erreicht wird, ein großer Marktort. Bon biefem ans, wo bas große Sauptthal bes Gpr Daria, ber aber viel weiter im Often entspringt, erreicht ift, find in birecter Richs . tung gegen Beft wiederum 12 Lagemarfche nothwendig, welche jur Residengstadt bes Rhan von Rofand in Ferghana führen, alfo in Summa etwa 40 Lagemarfche.

1. Lagemarfc. Bon Raschghar 5 Stunden gegen B.M. nach Ritschit Andedschan, ein Posten am Raschghar-Strom, ber nicht weiter bewohnt ist.

2. Tagem. 6 St. B.IN. nach Konah Karaul. Der Pachof (Ortung ober Aurteng) liegt 3 St. B.IN. Die Stadt hat wenig Saufer. hier werden die Passe berer unter sucht, welche die Erlaubniß erhalten haben, aus dem Lande zu teisen. Diesen Paß zu erhalten kostet Muhe; nur dann erhalt man ihn, wenn man dem Hafim Beg von Kaschhar durch Ber mittlung bes kaufmannischen Nathes Burgschaft leistet. Dieser bescheinigt, daß der Reisende ein Kausmann ist, keine Schulden

 <sup>\*\*\*</sup> Mir Isset Ullah Voyaged ans l'Asie centrale in Klaproth Mag.
 Asiat. Paris 1826. 8. T. 11. p. 38 — 45.
 Nouv. Annales des Voy. T. IV. p. 302.

hinterläßt, und bag man für ihn fich verantwortlich mache. Dars auf erhalt ber Reisende bas dinefisch beschriebene Papier, bas er an der Grenze visiren lagt. Beiter bin find keine Saufer mehr erbaut.

- 3. Lagem. 4 St. im B. nach Kentschaghlat, ein verlassener Poften am Buß des Gebirges, beffen Retten fich nach allen Seiten ausbreiten.
- 4. Lagem. 8 St. im B., nach Rifpluli; Die erfte Balfte bes Weges ist gebirgig, Die zweite eben; es war fehr fult, bas Baffer gefror zu Gis, auf beiben Seiten bes Weges standen Rirsghifenzeite.
- 5. Lagem. 3 St. B.4n., nach dem Bleibergwert Schorbulat Rurghafdim. hier wird auf Blei von den Rirghifen gebaut, daber ber Rame (Bulat, d. h. Quelle, Rurghafdim, b. h. Blei).
  - 6. Lagem. 4 St. weftl. n. Schorbulat Malatichap,
- 7. Lagem. 7 St. 28.4M. n. Offchalu; welliger Beg, Baffer und Biehfutter in Ueberfluß.
- 8. Lagem. 2 St. 28.497. nach Dawan mafar; unebener Beg, auf ben Berghoben fieht man Rirghifenzelte.
- 9. Lagem. 5 St. B.4N. nach Schorbulat Deffa Rantichat; wo Feuerung, Futter und Waffer in Heberfluß.
- 10. Lagem. 4 St. in B. nach Deffa Rantichat; man matet bier burch ben Bluß, ber nach Raschghar fließt.
- 11. Lagem. 4 St. in B. nach Ser Kamusch; Sismir Dichatun ist ber Halwlag. Etwa i Ros rechts ab vom Bege, liegt Roh Raf, eine Furth durch den Rasch ghars Fluß, oder Roffu. Nafara tschalam, nicht Notareh Shaldi, wie auf Grimms Karte sieht, liegt am Flußuser; auf der Anhöhe sieht man die Spur eines Gebäudes. Die "Pansten Afrasiabs" sollen hier gestanden haben (des großen, antiten Deldentönigs der Turkgeschlechter, den Ferdust besingt, der als Herrscher in Turan auch der Sieger in Jran wird, und den man als neunten König der ersten Perser-Opnastie der Pischadier ausgählt) 97).
- 12. Lagem. 9 St. wefil. Danghin, wo Rirghifenzeite; ber Weg geht über grune Cbenen.

Digitized by Google

<sup>•\*)</sup> Herbelot Bibliotheque Orientale Article Afrasiab Macstricht. 1770. p. 60.

13. Lagem. 7 St. norbweftl. nach Lufaibafchi (nicht Mufai Bafchi, wie auf Grimms Karte); hier fammelt man holz bas nach Dawan Lesa getragen wird (jum Lesa, Pag); wir fanden hier sehr viel Schnee, fagt Mir Iffet Ullah.

14. Tagem. 5 St. B.IN. zu einem Saltplate; es schneite fo ftart, bag wir ben Beg verloren. Da ich nicht weiter tom men fonnte, suchte ich Schut an einer Bergmand. Alles Baffer

war zu Eis gefroren.

15. Lagem. 4. St. jum Dina Davan Efiset ober zum Etiset. Passe (Akisik bei A. v. Humboldt) 798), 3 wils lings Das. Die erste Halfte bes Weges geht nach W., die zweite nach Stb. Bon 2 benachbarten Bergen, die einander ganz ahnlich sind, wie Zwillinge (d. h. Etiset), hat der Paß seinen Namen. Die Sbene zwischen beiden Bergen ift völlig unfruchtbar.

16. Lagem. 8 St. B.In. fuhrt ber Weg über bie 3wils lingsberge gur Station; man muß 11 Stunden dahin aufe

fteigen.

17. Lagem. 4 St. in B. jur Quelle bes Kokfu, ober Raschighar: Stromes (s. ob. S. 378). Der Weg dahin ift uneben, bergig; man steigt auch über ben zweiten Zwillingsberg so lange auf, wie über ben ersten. Wir schritten über das Eis bes gefrorten Koksu hinweg. An bessen rechter Seite, also gez gegen Norben, erhebt sich noch ein hoherer Berg als die Zwils

linge.

18. Tagem. 3 St. westl. 4 sum Darmasa Das wan Teret, d. i. jum Thor ober Pas des Teret nach Dars was (Dermauz) 99). Ist man den Berg der Kotsus Quelle hinabgestiegen, so solgt der Weg einem engen von Bergen eingesschossenen Hochthale, bessen Gebirgsstrom mit andern vereis nigt den Syr (Sir oder Sihun) bildet, der bei Andejan (Andedschan) vorüber als Syr Daria bekannt ist, und zum AralsSee sich ausgießt. Dies ist nämlich ein kleiner, linker Zusluß zum Hauptstrome des Syr Daria, dessen eigentliche Quelle wol noch 35 geogr. Meilen weiter oft wärts, im Ges birgslande Burut, in S.B. des Temurtu oder IssetulsSees

<sup>700)</sup> M. v. Humbofot über Inner-Affien in Poggenborf Annaka S. 94.

S. 319 Rot. und 320 Rot.

Magas. Asiat. II. p. 41.

ju suchen ift. Diesem kleinen, linken, Justuß, der an der Stadt Osch gegen N.B. vorüberzieht, und sich unterhalb Andejan in den großen Spr Daria ergießt, legt Mir Isset schon den Namen des Spr selbst bei. Auf Klaproth Carte centr, heißt er Andejan: Fluß. Der Rand der Berge des Terek liegt & St. nordl. † westl.

19, Lagem. 10 St. nordl. mieftl. tommt man nach 3re tschilat, ein Ort im Thale, wo Feuerung und Artschah: baume (ficher jene Dinus, Art, Archeb, Die Gultan Baber von Undejan her fannte, und fie auch am Sindu Rhu wieder fand, f. ob. S. 310, ob auch die Jilgugeh? f. ob. S. 246) in Menge fteben. - Dies Scheint wieder ber Unfang ber Die nuswaldung am Weftgehange bes Belur Sagh gu fenn. wovon wir menigstens teine Waldfpur im Often beffelben inners halb des Hochtandes bei den Angaben ber Ginheimischen vorgefunden haben. - Bum Erflimmen des Berges brauchte man 2 Stunden; jum hinabsteigen nach Irtschilaf 8 Stunden. Bon biefer Berghobe fuhrt auch ein Weg in 2 bie 3 Tagen nach Sirful (verschieden von der sublichern, gleichnamigen Station, beren ichon oben ermahnt mart, f. ob. G. 402 und Affen B. III. S. 635; ful oder gul, d. h. Quelle oder Flug). Diese Route ift aber in ber heißen Jahreszeit durch die Schneefchmelze uns wegfam, wegen ber ju großen Bergmaffer. Dann muß man eis nen Umweg machen, um ben bergigen Seret Dag ju vermeis Mir Iffet Ullah bier paffirte, batte eben die falte Jahreszeit begonnen (leider nennt er ben Monat hicht). Der Schnee lag auf diesem Theile des Weges Mannebert, und an nanchen Stellen boppelt fo boch. Die Rafchgharen raumen ibn weg, gur rechten und linfen Scite, damit die Rarawane in der Mitte hindurchziehen fann. Gine gemiffe Ungahl Rirghifen ft mit diefer Arbeit beauftragt und campirt daber bas gange Jahr bier.

Bon Irtschilak bis zur Erenze von Kerghana, rechnet nan 40 Stationen (bis Osch), die größtentheils in der Nichs ung W. In. liegen. Zur Durchschreitung dieser Strecke sind 55 Stunden Weges nothwendig. Die ganze Strecke geht, die 2 bis 3 letzten Haltoris ausgenommen, immer, durch Bergland und auhe beschwerliche Passe. In der, kalten Jahreszeit ist diese Reise sehr beschwerlich. Zwar ist wol noch Fener und Viehfutter

Ritter Erbfunde VII., Sh. ...

un haben, boch fiefen viele ber Laftpferbe unter ihrer gaft. 206 Obbach mußte man frot senn Kirghlfenzelte zu finden, die gar

oft febiten.

Did (im G.O. von Andejan) ift bie erfte Stadt, welche in Rergbana betreten wird; fie ift wol mit Baffer verforgt, fart bepolitert. Sie fiebt unter einem Salim (b. i. Gouverneur), ber Emir von Rotand genannt. Der Beg ju ihr ift eben und gut. Bis babin fieht man nichts als Rirghisenzelte, teine festen Bob nungen. Bwifden Rafchghar bis ju ben Bleigruben Rur: abafdim fteben die dort hausenden Belte Rirghifen unter Dem Stadtgebiete von Rafchghar; fie bringen bahin Brennholi und Roblen ju Martte, haben freien Durchjug und brauchen teie nen Dag, da fie chinefifche Unterthanen find.

Bon Rurghafdim aber, über ben gangen Belur Saab bis nad Dich, find bie BelteRirabifen bem Emir von Rofand unter warfig; fie haben große Wiehheerden, zumal auch Pferbebeerben. Bordem beraubten fie die Landftragen; burch Alem Rhan wurden

Se gebandiat.

Die Gradt Dich ift berühmt unter bem Ramen Saft i Goleiman 800) (b. h. Thron bes Salomon), ein Berg nabe ber Stadt, wo ein Grabmahl Afef Barchias eines Be gier Goliman's fteht, bas man noch bafetoft fieht; es bat febr grofe Dimenfionen. Diefer Ehron Galomons fteht auf ci nem fleinen Sugel in 2B. ber Stadt Dich, und baruber ein Bau mit einer Ruppel. Im Fruhling mallfahrten aus allen bo nachbarten Landern Pilger babin, und bringen jugleich vielerla Baren sum Berfauf und Austaufth mit. In ber warmen Jahredzeit ift ju Dich jeben Dienftag Markttag; man wird bert febr von tleinen Muchen geplagt, gegen welche fich die Einwohn mitten in ihren Wohnungen burch hohe Abschläge, auf denen fie ibr Nachtlager nehmen, ju fichern suchen. Bon Dich aus wer ben ichon nach ben verschiedenften Richtungen ber Landftrafen in den Stadten Ferghana's Rabertarren gebraucht.

Die Lage von Ofch ober Ofchi identisch tit Satt i Ges leiman, ift burch D. v. Sallerfteine Obfervationen gladie ther Beise aftronomisch bestimmt, und hierburch auch dieser Quer pag. Dich (Gasoche bei Mailla) 1) liegt 40° 19' N.Br.. 72°

12' D.C. v. Par.; es ift eine fart bevolferte Stabt.

<sup>\*\*\*)</sup> Mir Isset Ullah Voy. I. c. Magas. Asiat. II. p. 43, 1) Posi-

Diefe febr mertwatbige, obwol leiber febr unbefriedigenbe Nachricht über diefes Denemal wird burch ben miffichen Reis enden Dagarow 2), ber im Jahre 1814 bis nach Marghis an und Andejan borgebrungen mar, vollfommen beftatigt. Der Sor Daria bei Anbejan, fagt er, tritt aus bem Rafche ibar Daman (bem Rafchabar-Daffe) bervor. In bem Bollamte zu Ofch zahlen die China Rarawanen auf ihrem Bere ind Dinwege ibre Abgabe. Rechts am Bege, fagt ber Interpret Ragarow, faben wir im engen Thale bes Rafchabar Dag van zwei alte Webaube, unter benen fich eine große Boble jefindet. Unfer Rabrer fagte une, dies fen ber Latt i Soleis nan, b. i. "ber Salomons Thron," bas Gebau fen aber richt bewohnt (biefes Dentmal, als Chalfatun, b. b. bie 40 Baulen, ober als Steinerner Thurm bes Ptolemans, f. unten, ınd Erdt. erfte Mufl. Eb. 1. S. 513). . Sur jest verfolgen wir orläufig noch die begonnene Reiseroute bis Rofand.

Bon Ofch zählt der Bericht wieder die einzelnen Tagemärsche uf, deren bis Irtschilat 19, bis Osch 29 gezählt wurden. Bon da find 12 Tagereifen bis Rokand 3); nämlich:

1) Bon Dich 2 Tagereifen B. N. B. jur Stadt Nams han (Nimbaghan b. Mir Iffet, Ramfan b. Mailla; nach pat. v. Sallerstein unter 41° 38' N.Br., 68° 22' D.L. v. Par.); eruhmt burch ihre trefflichen Fruchte.

2) Nach Andejan (Andedschan, Andzian nach Mansschuschreibart, baber Antchpen bei Malla; 41° 28' N.Br., 19° 27' O.L. v. Par. nach P. v. Hallerstein). Diese ehemalige sapitale von Ferghana sand Mir Isset verkussen. Sie liegt Lagemarsch in W. von Namghan, und 3 Lagem. in W. In. on Osch. Hier, bemerkt Mir Isset, sep die Restdenz von Sulsan Babers Bater gewesen, wovon weiter unten umftändlicher die Lede seyn wird.

3) Nach Ardaneh 1 Lagem. 8 Stunden in B.IR. eine ebeutender Ort von einem Tribus aus Babathschan bespohnt; also eine Ansiedlung aus diesem süblichen Nachbarlande.

tions etc. 5. Mailla Hist. Gen. de la Chine XI. p. 575; in Mem. concern. l'hist. des Chineis T. I. p. 393.

Phil. Mazarow Voyage à Khekand. 1814. in Klaproth Magazin Aziatique. Paris 1825. T. I. p. 58.
 Mir Isset Ulluh Voy. 1. c. Magaz. Aziat. II. p. 44—45.

Berahmt durch seine Garten. Der Weg führt zwischen Bergen bin, ist aber gut, weil diese doch nicht zu dicht stehen. Hier nes madifiren viele Lurksamme mit ihren Pferdeheerden, du es tress liche Weiden giebt.

- 4) Nach Mangteppeh 1 Tagem. 3 Stunden, ein bedeutender Ort, in einem Lande voll Deerben, deren Besiger, die Enrk und Kiptschak, hier im Frühling und Sommer, das Weiderecht haben. Diese beiden Stamme, an 12,000 Familien, sind von martialischer Gestalt, sehr wohl gebaut, auffaltend von den Kirghisen abstechend, die eiend aussehen, schleche Nahrung, Wohnung, Kleidung haben, und nur wenig Soldaten stellen. Jene beiden Stämme sind dagegen sehr wohlhabend.
- 5) Nach Yulkhaneh, 8 Stunden, 1 Lagemarich gegen Westen. Bon dieser Station ist nordwarts nur ein Lagemarsch bis Andejan, und eine Reine Strecke davon in derselben Richtung der Ort Rei. Auf dem Wege dahin trifft man Kirghisen und Kalmaden, die Mohammedaner sind.
- . 6) Nach Kuperbeg, weftl. Indebl., guter Weg babin; man paffirt die Brude eines Fluffes und tammt an mehrern Saufern vorüber.
- 7) Nach Marghinan (Margalang ber Chinesen, weil es Marghilan gesprochen wird, daher Argalang bei den Mandschu; und 41° 24' N.Br., 68° 52' O.L. v. Par. nach Pat. v. Hallerstein Observation). Sie liegt 6 Stunden sern, in B. N. ist eine der bedeutendsten Städte in Ferghana. Hier, sagt Mir Isset, sep das Erab des berühmten Sekander Dulkarneis (Alexander Magnus?). Man lebe da sehr angenehm; die Sin: wohner seyen von guter Art. Der Gouverneur sey vom Khan von Kosand eingesetzt. Die Einwohner weben viele Shawis, die aber nicht die Güte derzenigen von Kaschmir haben. Die Stadimauern, ein Erdwall, sind in schlechtem Zustande; ein großei Minaret von Ziegelsteinen erhebt sich in dieser Stadt.

Bei diesen Bemerkungen Mir Isset ift zu erinnern, baf Ph. Nazarow 804) auch bis hierher vordrang, als der Khan von Kofand ihn zur Theilnahme an einer großen Jagdparnic hierherschiefte. Kofand liegt nach ihm 250 Werst (36 geogr. M.) noch sern von hier, was aber wol nach den Umwegen zu nehmen senn mochte, die er zu machen gezwungen war. Der Khan hatte

<sup>\*\*\*)</sup> Phil Nazarow Voy. I. c. I. p. 51, 57.

bier feine Beerden und Weiben, und ging einen Monat fann ber Jagd auf Panther, Liger und Bogel nach. Die fpecielle Beschreibung biefer bedeutenden Sight und Seffe verfparen wir auf Die Beschreibung Ferghanas. hier ift fie nur als Paffageort anguführen, von dem Ragano w verfichert, daß bie ichige Stadt nur enge Strafen babe mit Erdhaufern ohne Fenfer; aber in derfelben febe man neine große Menge alter Monus mente und Portifus, deren mehrere in einem auten architectonischen Stul." In ber Ditte ber Stadt erhebe fich ein offener Sempel, in bem man eine Rabne von rother Seide aufgepflanzt, welche, ber Gage nach, bem Pabifchah 3efan; der (Alexander Magnus) gehort haben folk. Die Sage ift, daß derfelbe hier auf seiner Ruckfehr aus Indien gestorben und begras ben fen. Wenn der Ort einen neuen Gouverneur erhalt, werde diese Sahne' von den Prieftern durch ben gangen Ort getragen, mit Gefang und Begrifung bes Gouvernementsgebäudes. neue Beamte bebange die Rabne mit Golds und Gilberftoffen und andern Pretiofen fur bie Priefter, und theile dabei Gela, Brot und Acofel aus. Die Berankaffung Diefer Sagen, wie die Er bauer jener alten Monumente, find uns unbefannt; fie mochten aber bei naberer Untersuchung, in Berbindung mit ben Architectus ren ju Tatt i Soleiman, fur die Geschichte biefer großen Sand ets ftrafe, welche die ber alten Geren war, febr lebrs reich senn. Der Bagar in Marghinan bosteht aus mehrern Reis ben von laden, in denen die fart besuchten Martte gebalten merben; auf Maaf und Gemicht hat die Polizei bier ein mache sames Auge. In der Stodt find mehrere Rabrifen für Golds und Gilberftoffe nach perfifcher Art, auch in Sammet und Scide; biefe Gewebe merben nach Laschghar wie nach Bothara verhandelt.

8). You Marghinan suber werschiedene Wege nach Roland; der eine durch sehr volkreiche Gegenden, der andere durch eine Bustenei. Es scheinen 2 Lagemarsche bis dahin zu sepu; wenigstens werden zu guterletzt noch 2 Stationen dahin ges nannt: 1) Abbig 5 Stunden nach W. M., wo theisweise sehr viele Haufer an der Landkraße stehen, theisweise auch Wüster ift, und 2) Kara Latai, 4 St. W. M., eine Stadt von Kara Kastaiern (ob Chinesen?) bewohnt, die aber Nohammedaner gewars den sind. Bon da gebt es nach Kosand.

Digitized by Google

b) Marschronte eines enstsichen Handelsmannes von Koland und Kaschghar, in 30 Lagemarschen (1832). Nach A. v. Hunboldt Manuscript, Mittheilung, s. dessen Itin. d'Asio nouvelle Sarie Moc.

Da es noch ju febr an genauen geographischen Daten über biefe Gegenden fehlt, so ift es nothwendig für tunftige Forfdung und Bereisung je be aute Quelle, die fich uns barbietet bier m beachten, falls fie auch nicht reichlich fliegen follte. Es ift nicht gu fagen, gu welchen wichtigen Aufschluffen, fur bie Butwuft, gu weilen ein einziges, an fich unbebeutenbes Datum, ein eini ger Ortsname führen tann. Daher schalten wir bier auch bas ruffische Routier ein, bas uns von Rofand aufwärts in 29 bis 30 Lagemarichen (alfo in 10 weniger als bas vorige, jeber gu 14 Stunden Beit gerechnet) bis Rafchgbar fubtt, welches wir ber gutigen Privatmittheilung Al. v. Bumboldts verbanten. Dur gewiffe Sauptnamen find, in Bergleich mit Dir Iffet Routier, barin wieder ju erfennen; boch gebt aus biefen bervor. baß es bieselbe Route ift. Die 10 Stationen, welche zwischen Brtichilat bis Dich, bei Dir Iffet, namenlos gelaffen find, werben in diefem ruffifchen Routier namentlich aufgeführt. Bon Rotand werben nur 6 Dachtlager bis Dich genommen; von ba find 8 Lagemariche nothig bis jum Daman Teret (ber bier Eerjat biman gefdrieben wirb). Bur lieberfieigung feiner Dochpaffe merben brei Tagemariche verwendet, und bam 12 Lagemariche auf die Route von feinem Subfuße bis Rafdghar gebraucht. Wir behalten, die und ichon befannten beffen Schreibarten ber Orte ausgenommen, die mahrscheinlich febr fet-Herhafte Schreibart bes ruffischen Originals bei, ba uns noch bir Mittel gur Berichtigung Diefer Damen fehlen. Rolgendes find bir Stationen:

1. Tagem., von Kotand nach At.it oder Palesan; 2. Tagem. nach Karantschifum; 3. Tagem. zur Stadt Marghin an (Marghiant im ruff. Mscr.); 4. Tagem. nach Mintenn; 5. Tagem. nach Mintenn; 5. Tagem. nach Ariwan; 6. Tagem. zur Stadt Osch, die wohin überall Felder und Ansiedlungen. Osch ist das Jollamt, die Grenzstadt gegen die chinesische Grenze, mit einer Garnison zum Schus vor den Ueberfällen der Ehinesen, oder der schwarzen Kirghisen. Die 8 folgenden Stationen heißen: 7. Tagem. nach Madi, ein Dorf; 8. Tagem. nach Langar am gleichnamigen Fluste, der zwischen Bergen hinsließt und durchsest wird; 9. Tagem. nach

Tiduntidur Sin (Quellen in Gruben), eine Gegend, von. schwarzen Kirghisen bewohnt, Die an Kotand unterworfen find.; 10. Lagem. nach Gurichu (ober Durichu) eben so; 11. Lagem. nach Ratmattam, d. i. Feuersteintoppe, mit einem Bach. und Quellen, wo Obftbaume und Balber; 12, Lagem. nach Alas tat, am gleichnamigen Blug mit einer Brude; 13. Sagem, jum Raftort Alatax (wol in ber Rabe von Irtschilat, in Mir. Mets Routier, gelegen). Bon bier werden 3 Lagemariche jur leberficigung des Daman Teret (Terjat Diman). verwendet; 2 Tage um ihn ju erflimmen, und einer um ihn langs ben Bachen an feiner Gudfeite Unabzufteigen. Zwifchen den Bergen und Thalern, mit'fteinigen Rluffen, nomadifiren Rir abifen, bie auch bier immer noch an Rofand unterworfen find. Bon bier an folgen die 12 letten Tagemariche bis Rafchabar: 17. Lagem. nach Dugai Bafchi über Biefen und Bache gwie fchen Bergen wo Balber beginnen; 18. Lagem, nach Sighin (wol Mangbin?); 19 Lagem. nach Da fara tichalan (Magra fafin im ruff. Mfc., die Paufenfchlager genannt); 20. Lagem. nach, Shara tampid, d. i. gelbes Schilf; 21. Lagem. nach Jaffe titfbu; 22. Tagem. nach Alfalpr; 23. Tagem. nach Rufchijus futichi, b. b. Bogelnachtlager; 24. Lagem, nach Rure gafdim, b. i. Bleigruben (Rurgafchtan im ruff. Mic.); 25. Lagem. nach Rpfpl, b. h. Rothes Gebaude (Ryfiluli, im ruff. Mfc.); '26. Lagem. jum erften dinefifden Dos ften; 27. Sagem. jum zweiten und am 28ften jur Stabt Rafchghar. Die legten 12 Lagemariche nomadifuren Rirghifen. bie ju Rafchghar geboren.

2) Die Sabe Querftrage über ben Beinr Lagh; bie Drus Strafe, bie Babathichan Route; ber Pas mer-Pag.

Diese Route geht von Yarkand und Kaschghar, nicht wie jene nach Nordwest, sondern direct gegen West, etwa unter, 39 10 N.Br. über den Belux Tagh, und zwar über das Hochs. land Pamer, hinab zu den Orus Thalern, daher man sie auch die Pamer, Route 805) genannt hat. Sie wendet sich erst auf der Weststete des Gebirges plossich zum Süden hinab, nach Badashschan, und von da über Khulum nach Balth

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. IL. p. 236, 438.

und Bothara. Sie macht febr große Umwege, und ift weit schwerer juganglich als jene. Diefer Beg, ben die Darfand, Ras ramane nach Bothara wol nimmt, ift fehr unficher und burch bie überhängenden Relfen und Abstifie felbft fehr gefährlich. Das beftige Erbbeben im Jahre 1832 (f. ob. G. 467) im' Januar, rif auf biefer Donte picte Felfen los, jerftorte vicle Dorfet und todtete viele Menschen. Das Athmen wird auf der hoben Das mer Ebe'ne ungemein beschwerlich; jumeilen werden die Reis fenben auch noch von den bort hausenden Wander-Rirghisen überfallen mit beraubt. Alles macht diefe Querpaffage in feder Sinficht natürlich wie politisch zu einer sehr gefährlichen. Dan foll 65 Lagemariche zu ihr gebrauchen. Die Laftpferbe, welche auf biefer Badaffchan, Route im Gebrauch find, werben an bem Marktorte Rhulum mit Rameelen umgetauscht, Die von ba in bem ebeneren Boden nach Bothara gehen. 3mei Pferdelaften machen eine Ramcelladung gus.

Den Eingang von der Pftfeite ber, aus bem ebenern Gebiete von Narfand und Raschghar, am Daman par-Strom, jum Raraful (nicht unter 370, wie oben G: 327 irrig fieht, fondern 39º M.Br.), ober Lungtidi, b. i. bem Drachenfee, über Laschbalik (Laja melik bei Mailla, 39° 6' M.Br., 71° 9' D.L. v. Dar., f. ob. S. 327 und 402) baben wir ichon früher fennen fernen, fo wie bag eben bier Sindn Thang und DR. Dolo die Paffanten im VII. und XIII. Jahrhundert waren. Die Bods ebene Pamer war felt jenen Beiten ben Europäern threr Lage nach ziemlich unbefannt geblieben. Al. Burhes Erfundigungen am Orus bestätigten, daß sie zwischen Babathicon und narfand liege, und daß biefe Bergwildnig nur von mandernden Rirabifen hewohnt werbe. Die Mitte biefer Damer fen ber Gee Gu: riful 806) (Sarifol, local verschieben vom obengenannten Gire tul des Teret, Dasses auf der Gir, Route, und ficher eben fo verschieden bon dem fruber genannten weit fudwestlichen Ser-Eul ober Sarifol im Rorden des Pufchfithur an den Quellen Des Drus, 80 geogr. Dellen, im Beft bes Raraforum : Daffes. f. Affen II. S. 635; woraus fich auch ergiebt, bag im See Ca: ritol, oder boch ihm benachbart, wenn schon die Anfange von Narartes und Drus, f. ob. G. 16, bod feinesmeas, mic

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 207 - 209.

21. Burnes meinte, zugleich auch die Quellen bes Indus ents fpringen, wenn man auch ben Schaput als beffen Sauptquelle anschen will; f. ob. G. 13. Denn biefe lettere liegt, wie gesagt, immer noch an 80 geogr. Deilen weiter im Often ober Suboffen beffelben, bagegen tonnte man etwa bie Quelle bes Babaths fcan etromes, bas ift ber Roffcha, und die bes Rameha ftromes; ober fleinen Ginbe (f. ob. G. 16, 284, 289), ober Sintheou, aus einer und derfelben Gegend des Dufchtithur, mit bem Darfandftrome, herleiten (etwa unter 37º M.Br.). Der Name Sutitul, Sirfut, ber fich hier auch bem Querjode bes Bolor an fo vielen Stellen wiederholt, bat gu mancherlei Beri wirrungen Anlaß gegeben. Darin ift wol der einheimische Name des großen Sor ober Sir Daria felbst ju fuchen, benn ba tul; tol, gol fo viel als Quelle heißt, mag Gyr, Gir, Ger, Gur, wol bie allgemeine Bezeichnung bes Bergftromes fenn, wie anders warte Rin, Don, Elve, Dorg, Banga, Sind, Babt u. a. m.

Diese Hochebene Pamer behnt sich nach jeder Seite bes Sees Surikul (Sarikol) auf 6 Tagereisen weit aus; man soll von da, wie es Al. Burnes erzählt ward, alle anderen Berge wie unter seinen Füßen liegen sehen, so hochgelegen ist sie. Ihre ebene Fläche wird von seichten Wasserbächen durchzogen, und ist mit sehr kurzem Grase bewachsen, das aber eine sehr gute Weide giebt. Sie ist sehr kalt, denn der Schnec verschwindet hier auch im Sommer nicht aus den Vertiefungen. Die Tracht der Kirghisen, die dort von Fleisch und Milch teben, sind Schafz pelze; jeder Andau sehlt. Korn haben sie nicht, Brot backen sie nie, wehn sie Wehl erhalten mengen sie es zur Speise mit ihren Suppen. Sie leben in ihren runden Filzjurten (Khirgah), wie die Turkmanen, und nomadistren.

Man erzählte, bei ihnen lebe ein seltsames Thier, "Ras" genannt bei den Kirghisen und Kaschgbaren; vieses soll nur ale lein auf den Höhrn von Pamer leben. Es set größer als eine Kuh, kleiner als das Pferd, weiß mit herabhängendem Bart am Kinn, und mit mächtigen Hörnern, so groß, daß diese kein Mensch ausheben konne. Liegen sie auf dem Boden, so wersen kleine Füchse in ihre Höhlungen ihre Jungen. Das Fleisch des Raß ist köstlich; daher jagen ihnen die Kirghisen ungemein nach. Das Thier liebt die Kälte; es ist unbekannt, ob es eine Urt Ziege, oder ein Bison, oder Elen ist. Nur zwei Pferde können die Last

13. Lagem. 7 St. nordweftl. nach Lufaibafchi (nicht Mufai Baschi, wie auf Grimms Karte); hier sammelt man holz, bas nach Dawan Lesa getragen wird (jum Lesa, Pag); wir fanden hier sehr viel Schnee, fagt Mir Iffet Ullah.

14. Tagem. 5 St. B.IN. zu einem Saltplate; es schneite so ftart, daß wir ben Weg verloren. Da ich nicht weiter toms men fonnte, suchte ich Schut an einer Bergwand. Alles Baffer

war ju Gis gefroren.

15. Tagem. 4. St. jum Dina Davan Etiset ober zum Etisets Passe (Atisit bei A. v. humboldt) 798), 3 wils lings Das. Die erste Salfte bes Weges geht nach W., die zweite nach Sib. Bon 2 benachbarten Bergen, die einander ganz ahnlich sind, wie Zwillinge (d. h. Etiset), hat der Paß seinen Namen. Die Sbene zwischen beiben Bergen ist vollig unfruchtbar.

16. Lagem. 8 St. B.In. führt ber Beg über die 3mils lingsberge jur Station; man muß 11 Stunden dahin aufs

fteigen.

17. Tagem. 4 St. in B. zur Quelle bes Kokfu, ober Raschighars Stromes (s. ob. S. 378). Der Weg dahin ist uneben, bergig; man steigt auch über den zweiten Zwillingsberg so lange auf, wie über den ersten. Wir schritten über das Eis bes gefrornen Koksu hinweg. An dessen rechter Seite, also gez gegen Norden, erhebt sich noch ein hoherer Berg als die Zwils linge.

18. Tagem. 3 St. westl. 4 subl. zum Darwasa Daswan Terek, d. i. zum Thor ober Paß des Terek nach Darswanz (Derwauz) 99). Ist wan den Berg der Kossus Quelle hinabgestiegen, so solgt der Weg einem engen von Bergen eingesschlossenen Hochthale, dessen Eestrafstrom mit andern vereinigt den Syr (Sir oder Sihun) bildet, der bei Andejan (Anded schan) vorüber als Syr Daria bekannt ist, und zum AralsSee sich ausgießt. Dies ist nämlich ein kleiner, linker Zusluß zum Hauptstrome des Syr Daria, dessen eigentliche Quelle wol noch 35 geogr. Meilen weiter ost wärts, im Gesbirgslande Burut, in S.B. des Temurtu oder IssetulsSees

<sup>7°°)</sup> M. v. Humbofot über Inner-Aften in Poggenborf Annalen B. 94.

6. 819 Rot, und 320 Rot.

9°) Mir lenet Ulleh Voy. L. c. Magas. Asiat. 11. p. 41.

ju suchen ift. Diesem tleinen, linken Bufluß, ber an ber Stadt Dich gegen N.B. vorüberzieht, und fich unterhalb Undejan in ben großen Gyr Daria ergießt, legt Dir Iffet icon ben Namen des Spr selbst bei. Auf Rieproth Carte centr, heißt er Undejan: Blug. Der Rand ber Berge bes Teret liegt 3 St. nordl. 2 westl.

19, Lagem. 10 St. nordl. imestl. tommt man nach Jre tichilat, ein Ort im Thale, mo Feuerung und Artichah: baume (ficher jene Dinus, Art, Archeb, Die Gultan Baber von Undejan her fannte, und fie auch am hindu Rhu wieder fand, f. ob. G. 310, ob auch die Jilgugeh? f. ob. G. 246) in Menge fteben. - Dies icheint wieder ber Unfang ber Die nuswaldung am Wefigehange bes Belur Tagh ju fenn. wovon wir menigstens teine Waldfpur im Often beffelben inners halb des Sochlandes bei den Angaben der Ginheimischen vorge funden haben. - Bum Erflimmen bes Berges brauchte man 2 Stunden; jum hinabsteigen nach Irtschilaf 8 Stunden. Bon Diefer Berghobe führt auch ein Weg in 2 bis 3 Tagen nach Sirful (verschieden von der sublichern, gleichnamigen Station, deren icon oben ermahnt mart, f. ob. G. 402 und Affen B. III. C. 635; ful oder gul, d. h. Quelle oder Flug). Diefe Route ist aber in ber heißen Jahreszeit burch die Schneeschmelze uns wegfam, wegen der zu großen Beigmaffer. Dann muß man eis nen Umweg machen, um ben bergigen Seret Dag ju vermeis Mir Iffet Ullah bier paffirte, hatte eben bie talte Jahreszeit begonnen (leider nennt er ben Monat nicht). Der Schnee lag auf diefem Theile des Weges Mannebert, und an manchen Stellen boppelt fo boch. Die Rafchgharen raumen ibn weg, jur rechten und linken Scite, damit die Raramane in der Mitte hindurchziehen fann. Ginc gemiffe Anzahl Rirghifen ift mit diefer Arbeit beauftragt und campirt daber bas gange Nabr bier.

Bon Artichilat bis jur Grenze von Ferghang, rechnet man 10 Stationen (bis Dfd), die größtentheile in der Riche tung M. In. liegen. Bur Durchschreitung biefer Strecke, find, 55 Stunden Weges nothwendig. Die gange Strecke geht, die 2 bis 3 letten Baltorte ausgenommen, immer burd Bergland und rauhe beschwerliche Paffe. - In der, falten Jahreszeit ift diese Reise sehr befchwerlich. Zwar ift wol noch Feuer und Biebfutter 3 1 . i Shown

. . ·

Ritter Erbtunde VII.

13. Lagem. 7 St. nordweftl. nach Tutaibafchi (nicht Mufai Baschi, wie auf Grimms Karte); hier sammelt man holz, bas nach Dawan Lesa getragen wird (jum Lesa, Pag); wir fanden hier sehr viel Schnee, sagt Mir Istet Ullah.

14. Tagem. 5 St. B.IN. zu einem Saltplate; es schneite so ftart, daß wir den Weg verloren. Da ich nicht weiter tome men konnte, suchte ich Schut an einer Bergwand. Alles Baffer

war ju Gis gefroren.

15. Tagem. 4. St. jum Dina Davan Efifet ober jum Etifet Passe (Atisit bei A. v. humbolbt) 798), 3wils linge: Pas. Die erste Salfte des Weges geht nach B., die zweite nach Sid. Bon 2 benachbarten Bergen, die einander ganz ahnlich sind, wie Zwillinge (d. h. Etiset), hat der Passeinen Ramen. Die Ebene zwischen beiden Bergen ist vollig unfruchtbar.

16. Lagem. 8 St. B.In. führt der Beg über die 3mils lingsberge zur Station; man muß 1 & Stunden dahin aufs

fteigen.

17. Lagem. 4 St. in B. zur Quelle des Kokfu, oder Raschighar: Stromes (s. ob. S. 378). Der Weg dahin ift uneben, bergig; man steigt auch über den zweiten Zwillingsberg so lange auf, wie über den ersten. Wir schritten über das Eis bes gefrornen Koksu hinweg. An dessen rechter Seite, also gez gegen Norden, erhebt sich noch ein hoherer Berg als die Zwils

linge.

18. Tagem. 3 St. westl. 4 subl. jum Darwasa Das wan Teret, d. i. jum Thor ober Pas des Teret nach Dars was (Derwaus) 99). Ist man den Berg der Kossus Quelle hinabgestiegen, so solgt der Weg einem engen von Bergen einges schlossenen Hochthale, dessen Gebirgsstrom mit andern vereis nigt den Spr (Sir oder Sihun) bildet, der bei Andejan (Andedschan) vorüber als Spr Daria bekannt ist, und zum Arals See sich ausgießt. Dies ist nämlich ein kleiner, linker Zusluß zum Hauptstrome des Spr Daria, dessen eigentliche Quelle wol noch 35 geogr. Meilen weiter ost wärts, im Gesbirgslande Burut, in S.B. des Temurtu oder Isseuls Sees

<sup>700)</sup> M. v. Humbofot über Inner-Assen in Poggenborf Annalen S. 94.

S. 819 Rot, und 320 Rot,

Magas. Asiat. II. p. 41.

zu suchen ist. Diesem kleinen, linken, Justup, der an der Stadt Osch gegen N.B. vorüberzieht, und sich unterhalb Andejan in den großen Spr Daria ergießt, legt Mir Isset, schon den Namen des Spr selbst bei. Auf Klaproth Carte centr. heißt er Andejan Fluß. Der Nand der Berge des Terek liegt & St. nordl. Iwestl.

19, Lagem. 10 St. nordl. imeftl, fommt man nach 3re tschilat, ein Ort im Thale, wo Feuerung und Artichah: baume (ficher jene Pinus, Art, Archeh, Die Gultan Baber von Andejan ber kannte, und sie auch am Sindu Rhu wieder fand, f. ob. S. 310, ob auch die Jilgugeh? f. ob. S. 246) in Menge fteben. - Dies fcheint wieder ber Unfang der Die nusmalbung am Weftgehange bes Belur Lagh ju fenn. wovon wir menigstens feine Waldfpur im Often beffelben inners halb des Hochlandes bei den Angaben ber Ginheimischen vorges funden haben. - Bum Erflimmen bes Berges brauchte man 2 Stunden; jum hinabsteigen nach Irtschilat 8 Stunden. Bon dieser Berghohe führt auch ein Weg in 2 bis 3 Tagen nach Sirful (verschieden von der sublichern, gleichnamigen Station, deren icon oben ermahnt mard, f. ob. G. 402 und Affen B. III. C. 635; ful oder gul, d. h. Quelle oder Flug). Diefe Route ift aber in ber heißen Jahreszeit burch die Schneefchmelze unwegfam, wegen ber zu großen Bergwaffer. Dann muß man eis nen Umweg machen, um den bergigen Teret. Daß zu vermeis ben. Ale Dir Iffet Ullah hier paffirte, batte eben bie falte Sahreszeit begonnen (leider nennt er den Monat nicht). Der Schnee lag auf diesem Theile des Weges Mannehort, und an manchen Stellen doppelt fo boch. Die Rafchgharen raumen ibn weg, jur rechten und linten Scite, damit die Raramane in der Mitte hindurchziehen fann. Gine gewiffe Ungahl Rirghifen ift mit diefer Arbeit beauftragt und campirt daber das gange Jahr bier.

Bon Irtschilak bis zur Grenze von Ferghana, rechnet man 10 Stationen (bis Osch), die größtentheils in der Richstung W.M. liegen. Zur Durchschreitung dieser Strecke sind 55 Stunden Weges nothwendig. Die ganze Strecke geht, die 2 bis 3 legten Haltorte ausgenommen, immer, durch Bergland und rauhe beschwerliche Passe. In der kalten Jahreszeit ist diese Reise sehr beschwerlich. Zwar ist wol noch Fener und Viehfutter

Ritter Erbtunde VII.

gu haben, boch fiefen viele ber Laftpferbe unter ihrer Laft. Mis Dbbach mußte man froh fenn Kirghifenzelte zu finden, Die gar oft fehlten.

Ofch (im S.D. von Andejan) ift die erste Stadt, welche in Ferghana betreten wird; sie ist wol mit Wasser verforgt, fark ber volstert. Sie steht unter einem Sakim (b. i. Gouverneur), der Emir von Kokand genannt. Der Weg zu ihr ist eben und gut. Bis dahin sieht man nichts als Kirghisenzelte, keine festen Wospnungen. Zwischen Kaschghar bis zu den Bleigruben Kursghaschim stehen die dort hausenden ZeltsKirghisen unter dem Stadtgebiete von Kaschghar; sie bringen dahin Vrennholz und Roblen zu Markte, haben freien Durchzug und brauchen keinen Paß, da sie chinesische Unterthanen sind.

Bon Aurghafchim aber, über ben ganzen Belur Lagh bis nach Ofch, find die Zelt-Kirgbifen dem Emir von Kofand unters wurfig; sie haben große Wiehheerden, zumal auch Pferdebeerden. Bordem beraubten sie die Landstraßen; durch Alem Khan wurden

Re gebandigt.

Die Stadt Osch ist berühmt unter bem Namen Takt i Goleiman \*\*\* (b. h. Thron des Salomon), ein Berg nahe der Stadt, wo ein Grabmahl Asef Barchias eines Berzier Goliman's steht, das man noch daseihft sieht; es hat sehr große Dimensionen. Dieser Thron Salomons steht auf einem kleinen Hugel in B. der Stadt Osch, und darüber ein Bau mit einer Auppel. Im Frühling wallsabrten aus allen ber nachbarten Ländern Pilger dahin, und bringen zugleich vielerlei Baaren zum Berkauf und Austausch mit. In der warmen Jahrreszeit ist zu Osch seden Dienstag Markttag; man wird dort sehr von kleinen Mücken geplagt, gegen welche sich die Einwohner mitten in ihren Wohnungen durch hohe Abschläge, auf denen sie ihr Nachtlager nehmen, zu sichern suchtungen der Landstraßen zu den Städten Ferghana's Räderkarren gebrancht.

Die Lage von Ofch ober Ofchi identisch nit Takt i Sosteiman, ist durch P. v. Hallersteine Observationen gludlicher Weise aftronomisch bestimmt, und hierdurch auch bieser Quere paß. Osch (Gasoche bei Mailla) 1) liegt 40° 19' N. Br., 72°

12' D.L. v. Par.; es tft eine ftart bevolterte Stadt.

<sup>200)</sup> Mir Isset Ullah Voy. I. c. Magas. Asiat. II. p. 43. 1) Posi-

Diefe febr mertwarbige, obwol leiber febr unbefriedigente Machricht über biefes Den im al wied burch ben ruffischen Reie fenden Ragatow 2), ber im Jahre 1814 bis nach Darghis lan und Andejan borgebrungen mar, vollfommen beftatigt. Der Gpr Daria bei Unbejan, fagt er, tritt aus bem Rafche ghar Daman (bem Rafchghar-Paffe) hervor. In bem Bollamte ju Dich gablen die China Rarawanen auf ihrem Bere und Binmege ibre Abgabe. Rechts am Bege, fagt ber Interpret Mazarow, faben wir im engen Thale bes Rafchabar Dag man zwei alte Gebaube, unter benen fich eine große Soble befindet. Unfer Rubrer fagte une, bies fen ber Latt i Soleis man, b. i. "ber Salomons Ehron," bas Gebau fep aber nicht bewohnt (biefes Dentmal, als Chalfatun, b. b. die 40 Saulen, ober als Steinerner Thurm bes Ptolemaus, f. unten, und Erdt. erfte Mufl. Eb. 1. S. 513). . Sitt jest verfolgen wir porlaufig noch bie begonnene Reiseroute bis Rofand.

Bon Ofch gahlt ber Bericht wieder die ginzelnen Tagemariche auf, deren bis Irtichilat 19, bis Ofch 29 gezählt wurden. Bon ba find 12 Tagereifen bis Rofand 3); namlich:

- 1) Bon Ofch 2 Lagereisen B. N.B. jur Stadt Rams ghan (Nimbaghan b. Mir Iffet, Ramfan b. Mailla; nach Pat. v. hallerstein unter 41° 38' N.Br., 68° 22' D.L. v. Par.); berühmt durch ihre trefflichen Früchte.
- 2) Nach Anbejan (Anbebichan, Anbzian nach Mansbichnschreibart, baher Antchpen bei Mailla; 41° 28' N.Br., 69° 27' O.L. v. Par. nach P. v. Hallerstein). Diese ehemalige Capitale von Ferzhana fand Mir Isset verkassen. Sie liegt 1 Tagemarsch in B. von Namghan, und 3 Tagem. in B. 4N. von Osch. Hier, bemerkt Mir Isset, sep die Restdenz von Sulstan Babers Bater gewesen, wovon weiter unten umständlicher die Rebe sepn wird.
- 3) Nach Ardaneh 1 Lagem. 8 Stunden in B.IR. ein bebeutender Ort von einem Tribus aus Babathichan ber wohnt; also eine Ansieblung aus diesem sublichen Nachbarlande.

tions etc. b. Mailla Hist. Gen. de la Chine XI. p. 575; in Mem. concern. l'hist. des Chineis T. I. p. 395.

Phil. Nazarow Voyage à Khekand. 1814. in Klaproth Magazin Asiatique. Paris 1825. T. I. p. 58.
 Mir Isset Ulish Voy. 1. c. Magas. Asiat. II. p. 44 — 45.

Berahmt burch seine Garten. Der Weg führt zwischen Bergen bin, ist aber gut, weil diese doch nicht zu dicht stehen. hier nos madifiren viele Lurffamme mit ihren Pferdebeerden, da es treffs liche Beiben giebt.

- 4) Nach Mangteppeh 1 Lagem. 3 Stunden, ein bedeut tender Ort, in einem Lande voll heerden, deren Besiger, die Enrt und Kiptschat, bier im Frühling und Sommer, das Weiderecht haben. Diese beiden Stämme, an 12,000 Familien, sind von martialischer Gestalt, sehr wohl gebaut, auffaltend von den Kirghisen abstechend, die elend aussehen, schlechte Nahrung, Wohnung, Kleidung haben, und nur wenig Soldaten stellen. Jene beiden Stämme sind dagegen sehr wohlhabend.
- 5) Nach Yulkhane'h, 8 Stunden, 1 Lagemarich gegen Westen. Bon dieser Station ist nordwarts nur ein Lagemarich bis Andejan, und eine kleine Strecke davon in derselben Richtung der Ort Kei. Auf dem Wege dahin trifft man Kirghisen und Ralmacken, die Mohammedaner find.
- . 6) Rach Kuperdeg, westl. Indrol., guter Weg dahin; man passirt die Brucke eines Flusses und kommt an mehrern Sausem vorüber.
- 7) Nach Marghinan (Margalang ber Chinesen, weil es Wurghilan gesprochen wird, baher Argalang bei den Mandschu; und 41° 24' N.Br., 68° 52' O.L. v. Par. nach Pat. v. Hallerstein Obsetwation). Sie liegt 6 Stunden fern, in B.4N., ist eine der bedeutendsten Stadte in Ferghana. Hier, sagt Mir Isset, sen das Grab des berühmten Sekander Dulkarnein (Alexander Magnus?). Wan tebe da sehr angenehm; die Sinx wohner sepen von guter Art. Der Gouverneur sey vom Khan von Kokand eingesetzt. Die Einwohner weben viele Shawls, die aber nicht die Gute derjenigen von Kaschmir haben. Die Stadtmauern, ein Erdwall, sind in schlechtem Zustande; ein großes Minaret von Ziegelsteinen erhebt sich in dieser Stadt.

Bei diesen Bemerkungen Mir Isets ist zu erinnern, daß Ph. Nazarow 804) auch bis hierher vordrang, als der Khan von Kokand ihn zur Theilnahme an einer großen Jagdpartie hierherschiekte. Kokand liegt nach ihm 250 Werst (36 geogr. M.) noch sern von hier, was aber wol nach den Umwegen zu nehmen senn mochte, die er zu machen gezwungen war. Der Khan hatte

<sup>\*\*\*)</sup> Phil. Nazarow Voy. l. c. I. p. 51, 57.

bier feine Beerden und Weiben; und ging einen Monnt fenn ber Jago auf Panther, Liger und Bogel nach. Die specielle Befcbreibung biefer bebeutenben Stadt und Refte verfpaven wir auf die Beschreibung Ferghanas. hier ist sie nur als Paffagcort anjufahren, von bem Ragano w verfichert, bag bie jegige Stadt nur enge Strafen habe mit Erdhaufern ohne Fenfter; aber in berfelben febe man geine große Denge alter Monumente und. Portifus, beren mehrere in einem guten arditectonifden Stul." In ber Mitte ber Stadt erhebe fich ein offener Sempel, in dem man eine Sahne von rother Seide aufgepflanzt, welche, ber Gage nach, dem Pabischab 3stan: der (Alexander Magnus) gehört haben folk. Die Sage ift, daß berfelbe hier auf feiner Rudfebr aus Indien gestorben und begra ben fen. Benn ber Ort einen weuen Gouverneur erhalt, werbe Diefe Sahnel von ben Prieftern burch ben gangen Ort getragen, mit Gefang und Begrifung bes Gouvernementegebaubes. neue Beamte bebange die Rabne mit Gold - und Gilberftoffen und andern Pretiosen fur bie Priefter, und theile dabei Gela, Brot und Acpfel aud. Die Beranfuffung Diefer Sagen, wie die Er . bauer jener alten Monumente, find und unbekannt; fie mochten aber bei naberer Untersuchung, in Berbindung mit ben Architectus ren ju Saft i Goleiman, fur bie Geschichte biefer großen Sand ets ftraße, welche die ber alten Geren war, febr lebre reich fenn. Der Bagar in Marghinan boftebt aus mehrern Dieis ben von laben, in denen die fart befuchten Martte gehalten wers ben; auf Daaf und Gewicht bat die Polizei bier ein mache fames Muge. In der Stodt find mehrere Rabriken fur Golds und Gilberftoffe nach perfifcher Urt, auch in Sammet und Seide; diese Gewebe merben nach Loschaber wie nach Bothara verhandelt.

8). Non Marghinan führen zwei verschiedene Wege nach Kokand; ber eine durch sehr volkreiche Gegenden, ber andere durch eine Wüstenei. Es scheinen 2 Tagemärsche bis dahin zu sepn; wenigstens werden zu guterlett noch 2 Stationen dahin ges nannt: 1) Abbig 5 Stunden nach W. In., wo theisweise sehr viele Hauser an der Landstraße stehen, theilweise auch Wüste ift, und 2) Kara Katai, 4 St. W. In., eine Stadt von Kara Kastaiern (ob Chinesen?) bewohnt, die aber Mohammedaner gewarz den sind. Bon da gebt es nach Koland.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

b) Marschronte eines eussischen handelsmannes von Koland und Kaschghar, in 30 Lagemärschen (1832). Nach A. v. Hund boldt Manuscript, Mittheilung, s. dessen Itin. d'Asio nouvelle Serie Msc.

Da es noch ju febr an genauen geographischen Daten über biefe Gegenben fehlt, fo ift es nothwenbig für tunftige Forfcbung und Bereifung je be gute Quelle, bie fich uns barbietet bier m beachten, falls fie auch nicht reichlich fliegen follte. Es ift nicht ju fagen, ju welchen wichtigen Aufschluffen, fur bie Butunft, juweilen ein einziges, an fich unbebeutenbes Datum, ein einzi ger Ortsname führen tann. Daber ichalten wir bier auch bas ruffifche Routier ein, bas uns von Rofand aufwarts in 29 bis 30 Lagemarichen (alfo in 10 weniger als bas vorige, jeber an 14 Stunden Beit gerechnet) bis Rafchabar führt, welches wir ber gutigen Privatmittheilung Al. v. Sumboldts verbanten, Dur gewiffe Sauptnamen find, in Bergleich mit Dir Iffets Routier, barin wieder ju erfennen; boch geht aus diefen bervor, baf es biefelbe Route ift. Die 10 Stationen, welche zwischen Brtichilat bis Dich, bei Dir Iffet, namenlos gelaffen finb, werben in diefem ruffifchen Routier namentlich aufgeführt, Bon Rotand werben nur 6 Machtlager bis Ofch genommen; bon ba find 8 Lagemariche nothig bis jum Daman Teret (ber bier Cetjat biman geschrieben wirb). Bur leberfteigung feiner Dochpaffe merben brei Lagemariche verwendet, und bann 12 Lagemariche auf die Route von feinem Sudfuße bis Rafch ghar gebraucht. Wir behalten, die und fcon befannten beffern Schreibarten ber Orte ausgenommen, die mahrscheinlich febr feb-Terhafte Schreibart bes ruffischen Originals bei. ba uns noch bie Mittel jur Berichtigung biefer Mamen fehlen. Rolgendes find bie Stationen:

1. Tagem., von Rotand nach At-ir oder Palestan; 2. Tagem. nach Karantschistum; 3. Tagem. zur Stadt Marghin an (Marghisant im ruff. Mscr.); 4. Tagem. nach Mintenn; 5. Tagem. nach Ariwan; 6. Tagem. zur Stadt Osch, die wohin überall Felder und Ansiedlungen. Osch ist das Jollamt, die Grenzstadt gegen die chinesische Grenze, mit einer Garnison zum Schuß vor den Ueberfällen der Chinesen, oder der schwarzen Kirghisen. Die 8 folgenden Stationen heißen: 7. Tagem. nach Madi, ein Dorf; 8. Tagem. nach Langar am gleichnamigen Flust, der zwischen Bergen binfließe und durchsest wird: 9. Tagem. nach

Elduntidut Glu (Quellen in Gruben), eine Gegent, von. schwarzen Rieghisen bewohnt, Die an Rotand unterworfen find. 10. Lagem. nach Gurichu (ober Durichu) eben fo; 11. Lagem. nach Ratmattam, b. i. Feuerfteintoppe, mit einem Bach. und Quellen, wo Obstbaume und Balber; 12. Tagem. nach Alge tat, am gleichnamigen Bluf mit einer Brude; 13. Sagem. jum Raffort Alatar (wol in ber Mahe von Brtfchilat, in Dir. Mets Routier, gelegen). Bon bier werden 3 Lagemarice. zur Uebersteigung des Dawan Terek (Terjak Diman). verwendet; 2 Tage um ihn ju erklimmen, und einer um ihn langs ben Bachen an feiner Subfeite Mnabzufteigen. Zwischen ben Bergen und Thalern, mit'fteinigen Rluffen, nomadifiren Riv ghifen, bie auch bier immer noch an Rotand unterworfen find. Bon hier an folgen die 12 letten Tagemariche bis Rafchghar: 17. Lagem. nach Pugai Bafchi über Wiesen und Bache amischen Bergen wo Balber beginnen; 18. Lagem, nach Ighin (wol Mangbin?); 19 Lagem. nach Ma fara tichalan (Magra fafin im ruff. Mfc., Die Dautenfclager genannt); 20. Lagem. nach. Shara fampfc, b. i. gelbes Schilf; 21. Lagem. nach Jaffe Bitfbu; 22. Lagem. nach Atfalpr; 23. Lagem. nach Rufcheins futidi, b. b. Bogelnachtlager; 24. Lagem, nach Rure gafdim, b. i. Bleigruben (Rurgafchfan im ruff. Difc.); 25. Lagem. nach Ryfyl, b. h. Rothes Gebaube (Ryfflult, im ruff. Mfc.); '26. Lagem. jum erften dinefifden Dos ften: 27. Sagem. jum zweiten und am 28ften gur Stabt Rafchghar. Die letten 12 Lagemariche nomadifuren Rirghifen. die ju Raschahar geboren.

2) Die Sabe Querftrage über ben Beinr Sagt; bie Drus Strafe, bie Babathichan Route; ber Pas mer-Pag.

Diese Route geht von Yartand und Raschghar, nicht wie jene nach Mordwest, sondern birect gegen West, etwa unter 3930 N.Br. über den Belux Tagh, und zwar über das Hochs. Iand Pamer, hinab zu den Orus Thälern, daher man sie auch die Pamer: Noute 805) genannt hat. Sie wendet sich erst auf der Westsiete des Gebirges ploslich zum Süden hinab, nach Badassschan, und von da über Khulum nach Balth

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. IL. p. 236, 438.

und Bothara. Sie macht sehr große Umwege, und ist weit sthweter jugänglich als jene. Dieser Weg, den die Yartande Rasrawane nach Bothara wol nimmt, sie sehr unsicher und burch bie überhängenden Fellen und Absilitze selbst sehr gefährlich. Das heftige Erbbeben im Jahre 1832 (s. ob. S. 467) sin Januar, riß auf dieser Ronte viele Felsen los, zerstörte viele Borfet und tödtete viele Menschen. Das Athmen wird auf der hohen Pasmer. Ebe'ne ungemein beschwerlich; zuweilen werden die Reissenden auch noch von den dort hausenden Wander-Kirghisen überssehden und beraubt. Alles macht diese Querpassage in seder Sinssicht natürlich wie politisch zu einer sehr gefährlichen. Man soll 65 Tagemärsche zu ihr gebrauchen. Die Lastpferde, welche auf dieser Badasschan, Ronte im Gebrauch sind, werden an dem Marktorte Khulum mit Kameelen umgetauscht, die von da in dem ebeneren Boden nach Bothara gehen. Zwei Pferdelasten machen eine Kameelladung aus.

Den Eingang von der Oftseite ber, aus bem ebenern Gebiete von Varfand und Rafchghar, am Daman nat etrom, jum Raraful (nicht unter 370, wie oben S: 327 irrig fieht, fondern 39º M.Br.), ober Lungtidi, b. i. bem Drachenfee, uber Laschballk (Laja melik bei Mailla, 39° 6' M.Br., 71° 9' O.L. v. Par., f. ob. S. 327 und 402) haben wir ichon frufter fennen fernen, fo wie bag eben bier Sindn Thang und MR. Dolo die Paffanten im VII. und XIII. Jahrhundert waren. Die Boch. ebene Damer mar felt fenen Beiten ben Guropaern threr Lage nach ziemlich unbefannt geblieben. Al. Burnes Erfundigungen am Drus bestätigten, daß fie zwischen Badathichan und Darfand liege, und bag biefe Bergwildnig, nur von wandernden Rirabifen bewohnt werbe. Die Mitte diefer Damer fen ber Gee Gus riful 806) (Sarifol, local verschieben vom obengenannten Sirs tul des Teret, Daffes auf der Gir, Route, und ficher eben fo verschleben bon bem friber genannten weit fudweftlichen Gers tul ober Saritol im Rorben bes Pufchithur an ben Quellen Des Orus, 80 geogr. Meilen, im Beft bes Raraforum Daffes. f. Aflen II. S. 635; woraus fich auch ergiebt, bag im See Gar rifol, oder boch ihm benachbart, wenn fcon die Anfange von Jarartes und Drus, f. ob. G. 16, doch feinesmeas, wie

<sup>\*&#</sup>x27;e\*) At. Burnes Trav. II. p. 207-209.

ML Burnes meinte, jugleich auch Die Quellen bes Inbus enti fpringen, wenn man auch den Schaput als beffen Sauptquelle anschen will, f. ob. S. 13. Denn Diefe lettere liegt, wie arfagt, immer noch an 80 geogr. Meilen weiter im Often ober Suboften beffelben, bagegen tonnte man etwa bie Quelle bes Babaths fcan etromes, bas ift ber Roffcha, und die bes Rameh? ftromes, ober fleinen Ginbe (f. ob. G. 16, 284, 289), ober Sintheou, aus einer und berfelben Begend bes Dufchtithur. mit bem Darfanostrome, berleiten (etwa unter 37º M.Br.). Det Name Gutiful, Sirfut, ber fich bier auch bem Querjoche bes Bolor an fo vielen Stellen wiederholt, hat gu mancherlei Bers wirrungen Anlag gegeben. Darin ift wot der einheimische Dame bes großen Sor ober Gir Daria felbft ju fuchen, benn ba tut, tol, gol fo viel ale Quelle heißt, mag Gpr, Gir, Ger, Gnr, wol bie allgemeine Bezeichnung bes Bergstromes fenn, wie anders warts Rin, Don, Elve, Dorg, Ganga, Gint, Badi u. a. m.

Diese Hochebene Pamer dehnt sich nach jeder Seite des Sees Surikul (Sarikol) auf 6 Lagereisen weit aus; man foll von da, wie es Al. Burnes erzählt ward, alle anderen Berge wie unter seinen Füßen liegen sehen, so hochgelegen ist sie; Ihre ebene Fläche wird von seichten Wasserden durchzogen, und ist mit sehr kurzem Grase bewachsen, das aber eine sehr gute Weide giebt. Sie ist sehr kalt, denn der Schnec verschwindet hier auch im Sommer nicht aus den Vertlefungen. Die Tracht der Kirghisen, die dort von Pleisch und Milch teben, sind Schafs belze! jeder Andau sehlte: Korn haben sie nicht, Brot backen sie nie, wenn sie Mehl erhalten mengen sie es zur Speise mit ihren Suppen. Sie leben in ihren runden Filzjurten (Khirgah), wie die Turkmanen, und nomadistren.

Man ergablte, bei ihnen lebe ein seltsames Thier; "Rag"
genannt bei den Kirghisen und Kaschgharen; vicses soll nur als
kein auf den Höhen von Pamer leben. Es sey größer als eine Ruh, tkeiner als das Pferd, weiß mit herabhängendem Bart am Kinn, und mit mächtigen Hörnern, so groß, daß diese kein Mensch ausheben könne. Liegen sie auf dem Boden, so wersen keine Füchse in ihre Höhlungen ihre Jungen. Das Reisch des Naß ist köstlich; daher jagen ihnen die Kirghisen ungemein nach. Das Thier liebt die Kälte; es ist unbekannt, ob es eine Art Ziege, oder ein Bison, oder Elen ist. Nur zwei Pferde können die Last

eines folden Raf transportiren (es find. die Montoni Salvatichi des M. Dolo) 807).

Es ift, febr ju bedauern, bag wir in neuerer Zeit bier nicht ebenfalls genauere Routiers mitgetheilt erhalten haben, benn alles bisher gesagte barüber ift ungenugend, und giebt uns fein flares Bild von ber bortigen, ficher hochft merkwurdigen lanbesnatur Daß bier die Quellen bes Orus, nach Aussage Sped Mos hammet Baffans ), liegen, zwifchen unbewohnten, unzuganglichen mit ewigen Schnee bebectten Soben, geht icon aus bem porherigen hervor. 3. Macarinen und Elphinstone baben in ihrer Karte 9) bas einzige Routier zwischen Yarkand und Rafchabar über ben Damer, Daß, bas in feinem Detail ber Ortschaften bekannt geworben, über ben Surit Rol und Rara Rol jur Quelle des Orus am Mordgehange bes boe ben Dufchtithur und von ba, abmarte, burch Shehgnan, Dermas und Babathican am Rotica, bis Feigababio (Stadt Babathichan), Salifan und Rundug, und Bothara offenbar ju weit nordwarts eingetragen; aber ben Bericht über dieses Routier felbst nicht mitgetheilt. Gie haben nur im Allgemeinen ibre Ansicht über die bortige Damer Rette und bie Babathichan Rette in allgemeiner Rebe gegeben, die aber nicht ohne Irthum fenn tann, wie fich fcon aus ihrer Unnahme eines boppelten Rafchghar (Rhaufchtaur, wovon oben bie Riche war, f. ob. G. 17) ergiebt.

Die Damer, Rette, unter welcher bier ber Belur Sag gemeint ift, fagt 3. Macartney 11), fep zwar niedriger als der Sindu Rhu (?, noch nicht untersucht!), aber bas Land, burch bas fie giebe, fen bober (b. h. abfolut; ober mit andern Bor ten, fie ift ein dem Plateau aufgesetes Plateaugebirge; fie konnte bann wol relativ niedrig erscheinen und boch absolut febr boch fenn). Reifet man vom hindu Rhu nordwarts, fo ift bas Ansteigen febr bedeutend; benn alle Bergmaffer ftromen bafelbft fub marts gegen ben hindu Rhu, und bann erft wieder nach

11) L. Macartasy Memoir, Face of the country b. M. Elphinstone

Cabul L. c. p. 638.

<sup>\*\*\*)</sup> Il Millione di M. Polo Ed. Baldelli Boni L. I. c. 36. p. 31 T. I. Firenze 1827. 4. \*) Macdonald Kinneir Geograpical Memoir of Persia. Lond. 1813. 4. p. 179. \*) A Map of the Kingdom of Caubul etc. by Lioutn. J. Macartney 3tt Klphinstone 10) J. Macartney Extract from a Memoir, Construction of the Map b. M. Elphinston Cabul App. D. p. 635.

B. and B.R.B. sum Orns, in belleu wefilicher Normaldirection. Im Morben von Rundus um Sugrutiman icheine bas Socio land am Orus aufzuboren, ba moge die niedrigere Stelle amis fchen ber Rette bes Sindu Rhu und ber Pamer Rette fenn. Beil aber die Fluffe, aus der Pamer-Rette, einen Lauf nach Sub haben, von 2 bis 3º, bie vom Sindu Rhu nur von 1 bis 110, beide aber gleich reißend find; fo fpricht diefes fur die weit größere (abfolute) Sohe der Damer-Rette als die der Sindu Rhu , Rette. , Es fehlt biefer Damer , Rette jedoch in ihrem gans gen, großen Zusammenhange ein gemeinsamer Rame (es marb bafür Imaus bei ben Miten, Belur ober Belut Tag in ben spatern Zeiten angesett). Da fie aber, nach ben von ihm bei ber Rarte benutten Reiferouten, fagt 3. Macartnen, überall, als bobe Rette, eine Lagereife breit, babe überftiegen werden muffen, und biese ben größten Theil bes Jahres hindurch ben Ochnee bes mahre, von ihrer Baffericheide aber die Fluffe fowol gegen Mord wie gegen Sud abfließen: so tonne er nicht baran zweifeln, daß es eine und diefelbe Rette fen, die von Atfu und Rafchghar, im großen Bogen über Rhojend vorüber (b. i. burch Rergbang fubmarts und bann fuboftmarts), bis leh oder Ladath giebe, wo ihm die fernere Spur ibres weltern Buges (es ift ber Raraforum) verschwand. Die Strafen. welche biefe Damer Rette, Aberfeben , follen bies fast in gleichen Breiten Davallelen thun (bies lettere ift gang irrig).

Das Hochgebirge an der Orusquelle wird, nach Macarts nens Erfundigungen, die mit Oped Dohammed Saffans fchon fruber von DR. Rinneir 12) eingezogenen Machrichten über einstimmen, ber Dufchtifbur genannt. Die Rette, welche von ihm birect gegen Sab (offenbar ftreicht fie aber gegen B.S.B. wie auf 2. Burnes Map) im rechten Bintel jum Sindu Rhu fireichen foll, und das Thal des Rameh. Stromes im Often oder Suboften mit Chitral (f. ob. S. 14) vom Thale bes Orus, name lich: bes Roticha, ober Babatichan , Stromes im D. und D.B. febeibet, bat J. Macartney bie Babathichan Rette 13) genannt. Sie liegt im Sudmeft von Darfand (unter 37 } ober 380 M.Br.). Die bobe Damer, Chene liegt aber viel weiter

<sup>13)</sup> Kinneir Geographical Memoir of Persia. London 1813. 4. 13) J. Macartney Memoir bti Elphinstone L. c. p. 179. p. 639.

ndrblich, in Dorbweft ben Yarfand, nannich ber Suritfol, Drachenfee, obet Raraful, unter 39. M.Br. Ciphins fone's Map trennt aber ben norbollichen Striful von bem findwestlichen Raraful burch zwei grofchentiegende Stationen. Auf Rlaprothe Carte centr. bagegen ift ber Raraful gegen G.D. gezeichnet, und ein anderer ber Damir Gee ober Riangtul, nach dinefischen Angaben, gegen R.B. A. Burnes Map bat bas gegen ben großern Gee in D.D., ber querft von Lafch balik dm Damannar erreicht wird, Raraful genannt; einen andern aber in G.B., ben Dfarittul bei Baimur, als einen Gee greichnet, burch welchen ber Bolar-Rluß, b. i. ber norbliche Dueflarm bes Drus bindurchffromt, aus dem obern Bergthale Durmag in bas untere Bergthal Bathan ober Bothan (Vocan bei DR. Polo). Der Dufchtithur foll ferner, nach 3. Dacartnen, fo boch fenn, bag er bas gange Jahr mit Schner bebeckt ift. Dort foll er fogar 40 Speere boch liegen, und unter biefer Schneedede ber Drus bervorquellen, namlich ber norde liche Quellarm. In Diefem Gebirg follen viel Gilberminen, Lapis laguli, Gifen, Antimonium ju finden fenn, Die Rubinminen aber weiter abwarte gegen ben Drus und Bas bathichan liegen. Auf dem linten Ufer diefes Orus lagt Macartnen bie Raramanenstraße gieben, die jeden Sag über 2 bis 3 Beraftrome feten muß, die von der genannten Rette berabflicken, fnietief find, und an 30 bis 40 Schritte breit.

Mehr als diefe unbeftimmten Angaben werden uns, ba leider Moorcroft nicht genothigt mar, auf biefem Bege burchzubres den (f. ob. S. 403), aus ben frubern Daten ber britischen Reis fenben nicht geboten. Ge bleibt uns baber nur bie Buflucht gu ben altern Berichten übrig, welche von Ueberfteigung biefer Bebirgemaffen, auf biefer Gud, Querftrage, in freilich ebenfalls fehr unbestimmter Art reben, namlich ber budbbiftische Dilger Bidan Thfang im VII Jahrhundert, DR. Polo im XIII. und Dater B. Goes im Anfange bes XVII. Roch find biefe breierlei Berichte mit benen ber Gegenwart nicht verglichen worden. Der berühmte von M. Polo, burch Pamer, ift von allen Commentatoren, von jeher, mit Sppothesen verschen; ben von B. Goes hatte man bisher ganglich ignorirt. A. v. Sums boldt hat auch hier bas Berbienft in seinem Bersuche über Inner Afien, von einem allgemeinern Standpunfte aus, die Aufmertfamteit ber Boobachter von neuem auf diefen fo characteriftis

# Off-Lurkeffan, Pemer-Routs nad Stugn Mang. 493

schen Gebirgenoten 214) hingeleitet zu haben. Sinan Thangs Bericht ward seitem von Klaproth 15) entbeckt, aber burch Herrn J. Jacquet in Paris, auf Al. v. Sumboldte Ersuchen, aus dem Chinesischen des Sathungsinuti übersetzt, und dieses Manuseript durch letteren mir gatigst mitgetheilt, wo durch also auch die folgende bisher unbekannte Darstellung, diesem gelehrten pariser Orientalisten verdankt wird.

a) Hidan Thsangs Route, aus Schangmi über Pamilo (Phomilo bei Jacquet, d. i. Pamir) und den Drachen. See (Lungs tschi, jest Karakul) nach Khascha (nach Jacquet, der es nicht mit Klaproth als Riescha lesen will) oder Kaschghar (im Jahre 650 n. Chr. Geb.).

Der Pilger Bidan Thfang (f. ob. G. 284) geht, auf feis ner Rudreise aus Indien, burch bas Land ber Afghanen und burch Bactrien, über Schangmi, gegen Rordoft durch bas hohe Gebirge, und durch bas Thal von Damilo nach Rafchghar; Die barüber von Rlaproth auszugsweise gegebene erfte Rachricht, haben wir fcon oben (f. S. 327-328) angeführt. Schangmi ift auch von ihm unerortert gehlieben; einen correspondirenden Damen baben wir bafur nicht auffinden fonnen. Much 3. Jacquet, beffen leberfegung aus einer chinefifche buddhistischen Collection, nach bem Lathung fi nu fi, einem feltenen . Werke, gemacht ift, bas aber bis jest im Original noch nicht nach Europa getommen mar, und weder, in Paris noch in Neumanns dinefischem Schaße in Munchen fich vorfindet, und welche wir 16) nun folgen laffen, hat nur bas Sansfritwort, Schambi, i. e. Felix Regio, beigefügt, von dem jenes die chis nesische Umschreibung senn konnte. Sie erinnert an das obige Utschang, f. ob. G. 289, boch ift und tein indisches Land Schambi befannt. Jacquet meint, es fen vielleicht die norbifche Gegend Schambala im Sanstr. barunter ju verfteben, von der man aber nur fabelhafte Beschreibungen bei buddhiftis fchen Autoren finde; ein Land in bem auch eine Capitale, Aches ju ffe to, aufgeführt wird, die und eben fo unbekannt bleibt.

<sup>914)</sup> Poggendorff's Annalen Bb. 94. 1830. a. a. D. und in Nouv. Annales IV. ebenb. 15) Reise bes chinefischen Bubbhapriesters Hagn Thjang 2c. Aerlin 1834. 8. S. 7 n. s. 16) Jacquet Lettre Mscr. addressée à Mons. Al. de Humbohlt 1836.

Der Lage nach mitfte bas beutige Babathican, ober Bas Gan, bie Stelle ienes Landes etwa einnehmen.

Diefes Schangmi, beißt es nun, bei bem angezeigten chi nefischen Autor, nach Jaquets lieberfegung, fen eine Begend von 2500 bis 2600 Li (300 Li auf 1.), also 125 bis 130 geogr. Meilen Umfang. Gie fen von Bergen und Thalern durchfest. Die Berge find dort febr boch; die Rornernten febr ergiebig. Ge mufe und Beigen machfen in großem Ueberfluß; man findet das felbft viele Beinberge. Diefe Gegend bringt Dehoang (eine medicinifde, noch unbefannte Subftang) bervor; Diefes fammelt man indem man die Felfen zerspaltet (?). Die Geifter diefer Berge von Schangmi find febr übelbringend, fie verurfachen baufiges Unglud. Ilm biefe Gegend ju paffiren muß man ben Geiftern guvor erft Opfer bringen. Der Reisenbe, ber fich ibre Gunft nicht erwirbt, wird von Birbewinden, von Sturm und Sagel verfolgt. Die Luft ift bier febr falt. Der Auftand ber Einwohner ift jammerlich; ibre naturlichen Eigenfchaften find gut, ja lobenswerth; aber fie haben teine anftanbige Lebensweife und ihr Berftand ift befchrantt, Die Balfsquellen ihres Geiftes find fdmad. Die Odeiftjuge, beren fie fich bebienen, find Dieselben wie in Tubolo (DR: Turtefan, f. ob. G. 426; alfo wol ligur, nicht Ragari Schrift); aber die Sprachen find bagegen verschieben. Sie tragen meift Rleibung von Rilg. 3be Ronig ift von ber Race ber Cbe, ober Schafa (b. i. Saten, Zanai). Sie find große Berehrer bes Budbhagefeges; feit ber Beit ber Befehrung find fie biefer Doctein treu geblieben. Es giebt bei ihnen and Riofter (Riglan), barin aber nur eine geringe Bahl Religiofen. — Go weit bas dinesische Original über Schanami, in welchem nun Sinam Ebfang, über Damir. also fortfåbrt:

Pa mi lo (oder Pho mi lo bei Jacquet) liegt 700 Li (35 geogr. M.) im Nordosten ber Grenzen von Schang mi. Nachdem man Gebirge und Thaler, enge Passagen und Precis picen überstiegen hatte, traten wir in has Thal von Pa mi lo (also tein Berggipfel, sondern der Col eines hohen Passagelandes) ein. Dieses Thal hat über 1000 Li, d. i. 50 geogr. Meil. Ause dehnung, von O. nach B., und über 100 Li, d. i. 5 geogr Meil., von N. nach S.; in den engsten Passagen hat es aber 10 Li, d. i. teine-Stunde Breite. Es zieht sich zwischen zwei Gebirgstetten hin, die mit Schnee bedeckt sind. Sehr kalte Nebel

## Off-Turkeftan, Pamer-Route nach Hiuan Thsang. 495

beerichen bier fortwahrend; ber Schnee bort nicht auf, mabrend ber aangen Dauer Des Fruhlings zu fallen, und auch des Some mere: Die Winde fturmen hier Lag und Nacht, der Boben iftmit Satzthellen geschwangert. Der Pflanzenwuchs ift fo fcblecht, daß man nut immer erft in großen Entfernungen von einander einmal wieder ein Kraut oder einen Baum gu feben befommt. So wie man in diese Wildniß eingegreten ift, horen alle menfche lichen Wohnungen auf. Gegen die Mitte jenes Thales von Damito liegt ein Gee im großen Thfungling (Sa-Thfungling, f. ob. G. 320); bafelbft ift die Gegend ber größten Bobe ber Infel von Efchingu (Jambus Dwipa, ber Dorben Sindoftans, bas feiner Wurgel nach also bis bieber an Inner-Afien gefnupft wird). Dies ift bet Lungtichi, b. i. ber Gee ber Drachen, über 300 gi (15 geog. Meilen) von Weft nach Oft lang, und über 50 Li (5 Stunden) von Sub nach Rord breit. Sein Baffer ift flar und glangenb, wie ein Spiegel, Die Oberflache buntelgrun, Die Liefe noch nicht ermeffen! es ift fuß und angenehm fur ben Gefchmad. See wird bewohnt von Alligatoren (im Chinefischen fteht: eine Urt Drachen, mit 4 Pfoten und einem ichlangenahnlichen Rorper; ein Rame, ber aber auch ein gabelthier, die Das gas der indischen Denthologie, wie die in Raschmir, f. Afien II. S. 1098, in Meval III. S. 69 und Cevlon IV. 2. S. 144 ber zeichnen fann). Auch Rifche, Schilderaten und Tho (eine 6 Rug lange mit harter Schildhaut bepangerte Rifchart) leben bier. Die Bogel, welche das Ufer dieses Drachensees besuchen, find Douan pangs (ein Bogel, beffen Ropf ichon roth, beffen Gefieder gelb, beffen Schwang schwarz, ber Ropf mit einem bos ben Federbusch geziert ift; wohl eine Art Reiher? fangt man von einem Parchen bas Gine, fo wird bas jurudbleibende Andere bald melancholisch und ftirbt, fagt die chinesische Ertlarung. Alfo cine Art Inseparable?). Aber auch Schwane, wilde Ganfe und gahme Schmane find bier. Alle biefe Bogel bruten bier ihre febr großen Gier aus, die fie in Refter von Rohr legen, oder auf Gees Migen, ober auf Sanbinfeln.

Aus bem See ergießt sich ein großer Finß gegen Besten in ben Fatsu. Rach J. Jacquet Bakthou; ob ber Fluß von Bacchan? ber auf Al. Burnes Karte Bolor genannt wird, und wirklich jum Drus (Kotscha dem Strom von Babathschan), gegen Gubwest, fallt. Auch Klaproth stimmt

In Sidan Thiangs Bericht 817) bamit überein; er fagt: von bier aus wendet fich ein Strom nach West und flieft dem Fatsu (Orus) ju, verbindet fich mit ihm und geht bann weiter nach Westen; auch nehmen alle Gemaffer, rechts (b. i. unserer Unficht nach fublich) von biefem Thale biefelbe Richtung. Die Rarte bei Ml. Burnes entspricht gang Diefer Unficht, wenn man fich, wie dies nothwendig ift, bentt, daß ber chinesische Mutor mit dem Angesicht gegen China, b. i. gegen Aufgang gerichtet ift, wo ihm bann alle westlichen Buftrame jum Orus gur rechten Sand liegen. Mur geben weber 21. Burnes, noch Rlaproth's Rarten, einen westlichen Ausfluß aus bem genann: ten Gee an, fondern nur einen großen oftlich ftromenden, ben Damannar (f. oben G. 327). Go gut aber, wie auf bem Sanct Gotthardt in der europaischen Schweiz, Die Reufquelle ge, gen Mord und bie Teffinquelle gegen Gub, aus benfelben Geen bes Sochthales im Gotthardtepaffe entspringen, eben fo lagt es fich wol denken, daß auch hier, bei genaucrer Erforschung, die Bafferscheidestelle liegen werde, die gegen Best jum Drus, gegen Oft jum Salimu ihre Baffer nach entgegengefesten Richtungen fendet, wie bies vom dincfifden Reifenden angegeben wird, obe wol unsere Rarten ben westlichen Emissar noch nirgends bezeich nen. Bielleicht, bag ber Riangtoul, ein gesonderter Gee den Rlaprothe Carte centr. etwas weiter im Nordwest vom Rara: Loul verzeichnet, und Pamir nennt, den westlichen Ausfluß dies fee Bochthales ber Wafferscheibe in Belur Lagh, auf ber Soche ebene Pamir, bezeichnet. -

Der Bericht hinan Thsangs, nach Jacquets Hebers seing, sügt hinzu: dieser große Fluß gegen West, der sich aus dem See ergießt, an der Oftgrenze der Gegend Za mo si tie ti (eine buddhistische Benennung, die uns sonst unbefannt, nach Jacquets Ertlärung Dharmasttih, d. h. Erhaltung des Gerseiges, nämlich der Buddhadoctrin), seit seinen Lauf gegen Wessen fort, zum Fatsu (Orus), und alle Wasser zur Nechten des Gees sließen gegen West. Aber aus der Okseite des Oraschenses ergießt sich auch ein großes Wasser (offenbar der Naman par) zum Sitoe fluß (nach Jacquet, der Sitasganga, von Pulana, der durch Bhadraivavarcha fließt bis zum Oste Weere, d. i. dem Lope Nor, nach sanskritischen

Digitized by Google

<sup>\*17)</sup> Reise bes chinesischen Bubbhapriesters a. a. D. S. 8.

### Oft-Lurteften, Pamer-Route nach Siuan Thfang. 497

Puranas — es ist der Raschgharstrom, s. oben S. 328) an der Westgrenze der Landschaft Rhalcha (d. i. Raschghar, nach Jacquets Lesung, und nicht Riescha, oder Rinscha, s. ob. S. 420, nach Remusat und Riaproth's Schreibung). Dieser Sito. Strom setzt seinen Lauf gegen den Osten fort, und eben so alle Wasser zur Linken (d. i. die Flusse im Norden des Draschenses, ziehen alle ostwarts durch Raschghar zum Spstemedes großen Lalimu.

Siuan Thiang fest, am Schluffe feiner Ergablung, ju alle biefem noch bingu: 3m Guben bes Bochthales Da mi lo, jens . feit der Gebirge, liegt die Gegend Do lu lo (nach Rlaproth ibentifc mit Bolor, b. i. Belur, Gebirg, f. ob. S. 321; Jacs quet findet aber biefe chinefifche Umfcheribung bes Wortes nicht gang richtig, obwol biefelbe Gegend bezeichnet werbe; er glaubt im Namen Polu to eber Die Umschreibung des griechischen Opovpor ju finden). In diefer Dolulo Landichaft findet man viel Gilber und Gold; Dies lettere fen glangend wie Feuer (wol mit Rupfer legirt?). Ueber 500 Li, b. i. 23 geogr. Meilen, im Guboften bes Sochthales Da milo, nachbem Sinan Thiang unbewohnte Gegenden und Gebirge überftiegen und Defileen burchjogen hatte, wo er nur Schnee und Gis vorgefunben, alfo in febr großen Soben, trat er ein in Rie pan tho. Die Sansfritschreibart murbe, nach Jacquet, Raband ha fenn. Rlaproth halt bics fur bas Land von Safch Balit, beffen Lage in Beziehung auf Raschghar, von uns, schon im obigen nachgewiesen ift (f. ob. G. 418); es liegt auf bem Bege von Beff ber, als ein Trivium wie Baminan (f. ob. S. 271), fowol nach Rafchghar wie nach Rhotan; beshalb es eben als militairifdepolitifd wichtiges Grenggebiet, als bes herrichenber Schluffel biefer Babathichan : Route, bem treugebliebenen Rhobja von Rhafchar von ben Chinefen jungft verliehen marb. - Birflich erfahren wir aus einem Artifel ber dinefifden Reichsgeographie 848) vom Jahre 1790, in welchem Madrichten aus ben Zeiten ber San Donaffie von diefem Ronigreiche Rie pantho, oder Rho pantho, gez geben werben, bag es, in ber Mitte bes Thfungling gelegen, ringsum von biefem umgeben fen, und bag beshalb bie Chinefen,

<sup>\*1\*)</sup> Tai theing y thoung techi Peking Ed. 1790, in Klaproth Magasia Asiat. Paris 1825. T. I. p. 95.

bie biefen Gebirgsgan erobert hatten, in ben Jahren 713 und 741, in bemfelben einen Beamten mit bem Litel "Bachter bes Thingling," als Grenzemmandanten einsehten, mit bem Auftrage ihre außerfte Grenze von Nganfi von der Scite zu fcuben.

Bir fugen nun noch Beniges biefem Chinefenberichte über die Pamir. Passage hingu, ber jedoch keineswegs die ale tefte Rotig barüber ift. Der altere bubbhiftifche Pilger ga Sian im IV. Jahrh. ermahnt ihrer freifich nicht; bag fie aber schon fruber gangbar mat, ergiebt fich aus Song pun tfe und Poei fenge Pilgerbericht (von J. 518 n. Chr. G.) 819), in welchem diefelbe Localitat Pamire vom Drachenfee nicht ju verfennen ift, olwol ihr Dame nicht genannt wird, und biefe beiden vereinten Pilger, weniger besonnen wie der trefflich beobachtende Biuan Thfang, nach gewöhnlicher Pilgerart, gern ins Rabelhafte alles übertreiben und wenig positive Daten mit Professor Meumann felbst, bem wir diese Ueberfegung aus bem Chinefischen verbanten, hatte bie localitat, als Damir, nicht erfannt, und bie Angabe ber Stadt Domeng, bie in biefem Berichte vortommt, beren Lage vollig unbefannt ift, tonnte fogar über ben Bericht felbst ftuBig machen. hier Die Borte nach Deumanns Ueberfegung aus ber von ihm in Canton et fauften Collection ber bubbhiftischen Dilgerfahrten; nach welcher ber Pilger Song nuntfe bas Sochthal Pamir von De nach Beft, alfo auf entgegengengefette Beife überfteigt, wie fein Dachfolger Biuan Thfang.

Song pun tse fangt, von Khotan ausgehend, über das unbekannte Tichu ku po (ob etwa Tseu ho der neuern Zeit, das in dieser Localität sich sindet? s. ob. S. 356) seinen Bericht der Gebirgspassage, mit dem Namen Han pan to, oder Ropan to 20), d. i. Rie pan tho (Tasch Balik), an, mit weichem Hidan Thsang aushdrte. Bon hier ging Song pun tses Reise, mit seinen Gefährten, noch 6 Monat weiter nach Westen. Sie überstiegen zuerst den großen Thsungling (d. i. die die lich gegen das Binnenland vorgelagerte, erste Hauptsette), und gingen dann 3 Tage westwärts, wo sie nach der Stadt Wos

<sup>10)</sup> C. F. Reumann Pilgerfahrten bubbhiftifcher Pilger von China nach Indien. Leipz. 1833. 8. S. 41, 49. 19. f. Reumann a. a. D. S. 49 Rot. 23.

### Off-Turfefton, Pamer-Route nach Gong nun tfe. 499

meng tamen (bies tonnte wol ber aftefte einheimifche Dame pon bem turtifchen Safch Ballt ber fpatern Beit fenn, ber auch Da meng beißen mochte, und bann an bie Etymologie von Damir, bem westlicher gelegenen Sochthale, anzuschließen mare); Bon Do meng, fagen bie Pilger, tonnte man innerhalb breier Lage nicht über ben Berg tommen (b. i. ben weftlicher geleges aen hochpag). Un diefem Orte fen es febr falt; bes Sommers vie bes Winters gebe es febr viel Schnee. In bem Berge fen in See, ben ein giftiger (?) Drache bewohne. Gines Dales chlugen reifende Rauflente (hier mar alfo fcon vor bem V. Jahrhundert eine Sandelsftrafe nach Badatbichan und Indien im Gange), an biefem See, ihre Belte auf. Dies verbroß ben Drachen, und er tobtete fie, burch Bauberfpruche (?). Mis ber bamalige Berricher von San pan te (Rie pan tho, ). i. Sasch Balig) bies horte, sendete er seinen Sohn nach bem Reiche Utschang (also nach Jellallabad, dem damals buddbe tifch blubenben Dengfieli, f. ob. S. 289, 297, 366), um bie Bauberfunfte ber Brahmanen (? ob Polomen im Original fteht, ober Chamen?) zu erlernen. In vier Jahren hatte biefer Die Runft volltommen erlernt, und febrte nun ju bem Berricherfonige, feinem Bater, jurud. Man wendete bann gegen ben Drachen im See (bem Lungtichi) bie Befchworungsformeln an, worauf er fich in einen Menschen verwandelte (wie in Rhotan, 5. ob. S. 370) und reuevoll vor ben Ronig fam. Der Ronig verbannte ihn, 20 Li (b. i. 2 Stunden) weit von bem See, in dem er gewohnt hatte, in das Gebirge Thsungling. Bon der Beit bis zu bem jest regierenden Ronige (im 3. 518 n. Chr. G.) find 13 Generationen verfloffen (jede ju 22 Jahren angenommen, gabe bies 286 Jahre; jene Begebenheit hatte fich alfo um bas Jahr 232 n. Chr. Geb. jugetragen, offo in ber Beit bes Il. Jahr bunberts, bald nach Ptolemaus Tobe in Alexandria, nach dem gleichzeitig auch die Bandelsstraße am Steinernen Thurm, weiter über ben Mordpaß im Gange mar.

Bon hier aus, fährt ber Pilgerbericht Song pun tse's weiter fort, nach Besten zu, sen der Weg auf 1000 Li (b. i. 50 geogr. Meilen, nämlich 300 alter U auf 1°) sehr steil und abschüssig, gefahrvoll, mit Abgrunden auf allen Seiten. Noch gefahrvoller machen ihn aber die Räuberbanden, die sich in den Paffen, Schluchten und Hohlen aufhalten und barbarisch hausen. Unter

folden Gefahren ging man viet Lage lang, Sibritt vor Schritt, aber Die bochften Swigen bes Thfungling, und zwar in ber Mitte . bes Sommers. Das Ronigreich San pan to, b. i. Rie pantho, liege febr boch, ober wortlich auf bem Gipfel diefer Berge. Bon beren Belfeite fliefen alle Baffer jur meftlichen See (Caspifches Meer). Die Lanbescinwohner fagen : Diefer Ehfung ling liege in ber Ditte zwischen himmel und Erbe. Sie bewaffern bort bad Feld (namlich an bem Beftabfange deffelben) und befåen es bann (fie marten alfo die Regenzeit nicht erft ab). Als fie borten, bag man bagegen im Dittele reiche (wol Dit Surfeftan, wober bie Dilger eben famen) anf Regen warte, bis man ausfat, fagten fie: Rann ber himmel auch Allen es gleich machen? Deftlich von ber Stadt (von welder? ob noch von Do meng die Rebe fenn mag?) muß man über einen großen Strom feten, ber norboftlich fliegend (es mare ber Daman par) fich in ben Sand verliert. Auf bem bochften Gipfel bes Thfungling machft meder Baum noch Strauch. Bab. rend bes achten Monats mar es icon febr falt; ber Mordwind. trieb die milben Ganfe vor fich ber; und bas Schnegestober er ftrectte fich wol auf einen Lanbstrich von 1000 Li.

In dem zweiten Drittheile des neunten Monats kamen die Reisenden nach dem Konigreiche Do ho 821) (es soll, nach Rensmann, Bothara senn, obwol' die nun folgende Landesbeschreibung eber auf das gebirgige Bamipan, als auf Botharas ebene Landesnatur past).

Dies ware ber einzige Bericht, den wir über bas hinabs fieigen gegen Besten, aus bem hoben in bas niedere Enritesian erhalten haben, da alle andern von Best gegen Oft hinaufskeigen; wie auch M. Polo und B. Goes, ju beren Berichten wir pun übergeben.

b) M. Polo's Noute aus Badathschan und Wochau, über das Sochthal Pamer und den Beloro nach Kaschghar 22) (um das Jahr' 1280 n. Chr. Geb.).

Diefer Weg führt, nach M. Polo's eigenem Ausbruck, burch bas Land Belor, bas ift burch ben Belux Tagh ober

Digitized by Google

ed. Marsden Liv I. ch. 28. p. 141—145; ed. il Millione n. Baldelli Boni I. c. 36. p. 31—32; nach ber beutschen settenen Quartzunsgabe b. Fr. Creufiner zu Rurnberg im J. 1477 gebruckt.

bas Querjoch Botor (in MiB. von Balti; oder Beft Liter [. Affren IL . 6. 645), bas im Highitrifden, nuch Riaproth, bent Mamen Boutstagh, b. h. Bolfengebirge, führt, wegen bes, wie Mil v. Gumboldt bemerte 28), in biblet Breite allere binge fonberbaten umunterbrochenen Regens, ber beeft Donate im Jahre anhalt. Diefes Factum iffifirt. Batwi ?4)! in, inbem er binguffigt, in biefen brei Regenmonaten, mo 'es auch' ibneie, fen ber himmel bann fo bebedt, baff man bie Gonnenchelbe nicht feben tanne. Don bemfelben Gebiegelande, bat auf? or japanifden Karte ber bubbbiftifden Pilger aus bem VII. Saes. J. ob. 6. 323) Potuto heißt (baber bier bas Reich Potutoe. Rue eingezeichnit ift), follen die Berafrostallt, bie bort von arbie er Schonheit vortommen, ben Ramen Betur im Perfifchen mb Turtifeben enhalten haben. Im Ehrfifchen murde Beluth: Lagh ein Gifengebirge bezeichnen. 3m Beft biefes. Querr oches Belur, bemerte At, v. Bumbolbe, liegt die Station? Damir unter 39 to D.Br. (nach Klaproths Karte, wenn bee' Riangful als ber See an biefer Station augenominen wieb, und ! ticht ber Raraful, ber, nach abigem, unter 390 N. Ber. liegt, mo. 3. 327, biese Babl nur burch einen Drudfehler in 370 entftellt and alfo gu verbeffern ift). Diefes Damir murbe von ben biss : jerigen Geographen, feitdem es D. Dolo als bobe Chene gen: raunt hatte, bald zu einer Gebirgetotte gemacht, balb zu einer: igenen Proving, ba es boch, wie fich aus Siunn Shfange angeührtem Berichte ergiebt, ein febr bochgelegenes Abpenthal nit Seeboden fenn muß. Dem Phpfifter, fagt Al. v. Sumi: botht, bleibt biefe Gegend merkwurdig, weil hier M. Dola bie: erfte Benbachtung anftellte, welche er felbft fo oft auf groe Bern Soben der amerikanischen Cardilleren wiederholte, wie fchwies rig es fen bafelbft bas Leuer angulchuren, und bie Slame. me jufammengubalten.

Des ebeln Benetigners Bericht ift nun Polgenber:

Bon Banbascia (bei Bald. Boni und im Cad. Pucca b: i. : offenbar Babathican, bas in andern Sandfchriften Balant fcan, ober Balafia beift) geht man gwotf Sagereffen (20) in deutsch. Zusg. 1477), gegen Merboft, aufwirts, an einem Stiffe, :

 <sup>23)</sup> M. a. Sumbelbt fiber Inner Migen in Moggenberff's Annales.
 1830- Bb. 94. S. 17 und in Nouvell. Annales. Paris T. IV.
 p. 239 Not.
 24) Bakoui in Extraits des Meer. de la Biblioth. da Roi T. Il. p. 472.

wo dele Cassells und Wohnungen-sind, die der Bruder des Alenigs von Baudascia damuls beherrschte. Die Bewohner sind Mohammedaner. Nach drei Tagen erreicht man (erst in 12 Tagen nach Balb. Boni) die Provinz Bokan, die selbst nur Nein ist; da sie sich nur Tagereisen weit ausbehnt (es ist das heutiger Wakt an, Wach an, Wakt hi, West hab, ver schiedener Autoren). Die Einwohner sind Mohammedaner, stolz, haben eine eigene Spratze, sind un Badalpschan unterthan; sie sind civilisiert in ihren Nanieren und sehr tapser im Ariego. Sie verstehen die Aunst auf verschiedene Arten Jagd auf das Wild zu machen.

Bon ba, brei Lagemarfche weiter, in berfetben Michtung, ftelat man von Berg ther Berg, ju einer Sobe, die man fur bie bochte ber Erbe balt (si dice la piu alta Montagna del Mondo). Dier bemertt man gwifden gwei Berggugen einen gros Ben Gee, and bem ein fooner Strom flieft (nach welcher Beltgegend wird nicht gefagt). Er giebt weit fort, burch eine lange Ebene woll herrlichen Beibelandes, beffen Butter trefflich genng ift um bas magerfte Bich in 10 Tagen fett ju machen. In biefer Chene giebt es Bilb in großer Menge, jumal Schafe bode von besonderer Große, deren Sorner 3, 4 und felbft 6 Dal men Lange haben (bie Montoni salvatichi, f. ob. S. 489). Darans verfertigen die Birten ihre Schaufeln, Loffet und Gefcbirr, um ibee Lebensmittel binein'au thun. Mit benfelben machen fie auch Behege, ober Barben, um ihre Beerben vor ben Bolfen ju fchagen, Die unter biefen, wie unter jenen wilden Boden, ofter große Die beringen anrichten. Da man bie Borner und Gerippe in großer Menge bafelbit vorfindet, fo bauft man fie auch an ben Begen auf, als Mertgeichen für bie Reifenben gur Winterszeit, wenn Somee bas land beift. Bridtf Lage giebt wien entlang bie fes Bochthal, welches Damer (Pianura di Pamer) genannt wirb: und die gange Strede findet man feine Bobnung: alle Lebens mittel muß man mit fich führen. Reinen Bogel fieht man bort fliegen, wegen ber großen Siche und Ralte; ja felift bas Fener giebt feineswegs biefelbe Barme wie anbermarts, und bient weniger gum Rochen ber Lebensmittel (eine befannte Erfahrung, g. B. auf den hospig des Sanct Berubart, wo man fich beshalb des Papinianischen Lopfes zum Kochen bebienen muß).

hat man biefe 12 Lagereifen zurückgelegt (namlich im Doch-

thale Pamer), so hat man noch 40 Lage in bersetben Richtung fortzugehen, über viele Berge und Thaler, in beständiger Aufeinsanderfolge, über Flusse und durch Wilknisse zu sehen, ohne Wohnungen der Menschen, oder auch nur Grasungen zu sehen. Alle Mahrung muß man mit sich sühren. Dieses Land heißt nun Beloro (vergl. Asen II. S. 645). Doch lebt mitten unter den höchsten dieser Berge ein wilder Bolksstamm, bösartig, Gögendiener, der von dem Wild lebt das er aus der Jagd erlegt, in dessen Felle er sich kleibet. — So weit M. Polo's Bericht, der damit schließt, daß man endlich nach allen diesem Kaschahar erreiche.

Die wilde Natur biefes hohen, machtigen Gebirgsstock nashert sich schon ben Massen bes Duschtithur und bes Karaforum, welche ahnliche schaubervolle Gebirgspassagen barbieten (f. Affen II. S. 635). Diese Babathschans Route scheint an Unswirtsbarkeit und Rauheit bei weitem bie Nordpassage ber Fersghana Noute zu übertreffen. Wir gehen zum jüngsten Berrichte, ben wir durch ben Jesuitens Pater hinsichtlich einer dritten noch süblichern Route erhalten haben, über.

e) Pater Ben. Goes Noute von Badathschan (Badascia) über Kartchn (Ciarciunar) nach Sirful (Sereful, Sarcil) und Thetr chet, lag Dawan (Ciecialith) durch das sübliche Gebiet Kasch, ghars, in das Königreich Yarfand (im J. 1603. n. Thr. E.).

Bir versuchen es zum ersten Male, diese bisher ganzlich uns verständlich und unerläutert gebliebene, merkwurdige Ronte des Jesuiten. Paters in die Karte eizutragen. Wir haben schon früs ber ihre Differenz von der eigentlichen Pamire Noute ans gedeutet; hier ist der Ort ihre Lage näher zu bezeichnen, die wes nigstens 30 geogr. Meilen weiter sudwärts, als jene, liegt, und nicht sowol, wie jene, aus Kaschghar, sondern von Yarkand aus, die directeste Route nach Badathschan bildet. Man muß sie also eigentlich die dritte große QueraStraße über das Querjoch des Belur Lagh nehnen, obwol dieses Ras mens nicht mehr erwähnt wird.

Wenn die Pamir, Passage, nach obigem, etwa unter 39° 31' N.Br., der Osteingang zu ihr aber, bei Laschbalit, unter 39° 6' N.Br. (nach oben S. 418) bestimmt ift; so liegt dagegen diese Querfraße, etwa unter 37° N.Br., weil Karttou (Kartchou, oder Hatchoute, unter 37° 11', s. oben

6. 402), und Sirful (Geretoul, ober Sglefoneulb, bier Sarcil, unter 37º 48', f. ebend. und G. 432), ebenfalls ibre Ofteingange bilden. Gie führt aber nicht erft auf nordweftlichem Umwege am Bolor: Fluffe (bem Nordarm des Orus) hinab, burch Durmas und Bathan, nach Babatbichan am Gub arm bes Orus, ober bem eigentlichen Roffcha; fendern birect in ihm, freilich wie es scheint über ein wildeftes Gebirge, bas eben Deshalb Moorcroft im Fall ber Roth zu seiner Durchfincht in nehmen projectirt batte (f. ob. S. 403). Es ift wol eben in neuesten Zeiten, Diese Passage, die Route ber politischen Rluchtlinge geworden, die unter den rebellirenden Rhobjas von ben Chinesen gegen Weft verbrangt, ihre Buflucht in Babathican suchten (f. Affen L. S. 471), worüber weiter unten noch Daber res mitgutheilen ift. hier baben wir allein ben Befuiten Dater ju unferm Rubrer ju nehmen, mit bem wir, von Beft nach Dft, bas bobe Turfeftan bis Siarchan (f. ob. G. 391) binaufe fteigen, obne Rafchgbar ju berühren.

Ben. Goes reifet, von Rabul aus, nordwarts burch bas Gebirge bes Binbu Rhu, und erreicht von ba nach etwa gwei Monat Zeit, im Morben, Die Station Salhan 825), offenbar bas bentige Talighan im Oft von Rundus (f. ob. S. 271) auf bem großen Raramanenwege nach Babathichan, jum obern Rolfca Thale. Bon bier bis Babathichan war große Roth Durch Raubüberfalle, vor welchen felbe die Escorte bes Ronigs von Bothara, welche bie Rarawane begleitete, feinen binreichen ben Schuß gemabrte. Unter fleten Raububerfallen, mobei feine fichere Berichterstattung moglich war, fam man mabrend 8 Sage marfchen, auf fehr folechten Wegen, endlich nach Tengi Babafcia, worunter unftreitig an der Oftgrenze von Babath. fcan, ber Gebirgepag verftanden werden muß, ber gur feie len Gebirgebobe binauffuhrt. Sengi, fagt namlich ber Pater, werde ein febr befdwerlicher Weg, ein enger Gebirgepaß ger nannt, ber nur fur Gingelne unter bem febr boben und feilen Ufer eines Rluffes burchgebbar fen.

Che man den Gebirgspaß burch bas enge Defile bes Gebirgsfromes hinaufflieg, hielt die Rarawane 10 Lage Raftag; bie Bewohner ber Stadt (ihr Name wird nicht genannt) übere

<sup>\*28)</sup> Nicol. Trigantius de Christana Expedit. apud Binas Ed. Aug. Vind. 1615. Lab. V. c. 10. p. 549—531.

sielen mit einer Kriegerschaar die Karawans und planderten steaus. Der Pater verlox dabei brei seiner Lastpferbe, die er jedoch

nachber burch fleine Gefchente gurudfaufte.

Dann brach bie Raramane auf burch ben Engpaß (Zengi). und etreichte 'in einer Sagereife (follte bier wol nicht eine Babl von mehrern Sagereifen in bem Excerpte bes Pater Trigant ausgelaffen fenn?) Ciarciunar, was wir, wegen bes nachfole genden, als Rartichu, bas am obern Strome von Yarfand, an beffen außerstem Westarme liegt, ertennen maffen, wenn es fcon unglaublich scheint, bag man es aus bem Engpaffe fcon nach bem erften Tagemariche erreicht baben follte. Sier wurde man 5 Lage im freien Belbe burch Platregen aufgehalten, und von Dieben überfallen. Bon ba brauchte man 10 Tagemariche nach Gerpanil (? ob Geret), eine mufte Gegent, ohne Dens fcben. Ohne Rubrer batte man ben boben Berg Sacrith ma (? fonft unbefannt) ju erfteigen, beffen Sobe nur die ftartften Pferde ju erklimmen im Stanbe maren; bie anbern mußten auf einem bequemern, aber viel weitern Umwege geführt werben. Saumpferde bes Paters wurden burch Binfen unbrauchbar; man ließ fie also juruct; aber die Thiere bintten von selbst der Raras mane nach, um nicht in ber Ginbbe jutidgubleiben.

Nach 20 Tagereisen erreichte man die Provinz Sarcil (ofe fenbar Sereful, ober Sirkul, Selekueulh), wo sehr viele Ortschaften beisammen lagen. hier wurden zur Erholung der

Laftpferbe zwei Rafttage gemacht.

In 2 folgenden Tagemarschen kam man zum Fuße bes Bers ges Cie cialith, er war noch mit vielem Schnee bedeckt als man ihn überstieg; viele wurden von todtlicher Kalte ergriffen. Auch der Pater war in großer Lebensgesahr; benn 6 ganzer Tage mußte er in diesem Schnee zubringen. — Es ist dies offendarder Thethetlagh. Dawan auf Raproth Carte contr. im Norden von Sirkul ganz nahe gelegen, unter 38. N.Br., ein Bergpaß, den die Route nach Parkand wie nach Kaschghar übersteigen muß.

Dieses sublichste Ende der Proving Raschahar wurde bei bem Orte Langhelar erreicht, wo aber den Begleiter des Paters, den Armenier, das Unglud traf, vom Pferde ins Wasser zu stuer zen, so daß er lange wie entseelt da lag, aber doch endlich wieder zum Leben zurücksehrte.

Bon diefer Station waren noch 15 Tagemariche bis gur

Stadt Ja conich (?) juridjulegen, wohin bie Wege fo abichen lich fur die Laftbiere waren, baß bem Pater allein 6 von ben feinigen fturgten. Darauf eilte berfelbe allein in 5 Lagen, auf beffern Wegen, ber langfam nachziehenden, fchwer belabenen Raramane, bis Siarfan (Dartand) juvor, und erreichte biefe Capitale glactich im Dovember bes Jahres 1603, wo uns beffen Aufenthalt icon aus fraberem befannt ift.

Einige Erlanterungen über bie Matur und politische Bich tigfeit biefer dreierlei Paffagen über bas Querjoch biefes Betoro, ergiebt fich, nebft Auftlarung über noch einige Localis taten berfelben, und ihrer Rachbarfchaft, aus ber folgenben Dars legung der hiftorifd politifden Begebenheiten, jumal ber Rebellionsfriege an biefen Beftgrengen Eurteftans, In bem letten balben Jahrhundert, welche in Berbindung und Rolge, ficon mit ben fruber mitgetheilten Dfungaren Banbein an ber Mordgrenze Lurfestans flehen (in ben Jahren 1756 und 1826), auf beren frubere Auseinanderfegung wir beshalb auch bier gus endweisen (f. Aften 1. G. 453-463, 468-472).

#### Erläufern ng

Rebellionen ber Rhodjas gegen die dinesischen Usurpationen in Oft-Turkestan, zumal in Yarkand, Raschghar und Ufchi, . feit Mitte bes XVIII. Jahrhunderts. Politifche Grenzverbaltniffe gegen Babathichan und Rotand.

Die altere Unterwerfung ber verfchiedenen Staaten Ofts Turteftans unter dinefifche Oberhoheit nahm naturlich, feit per Mangholenherrichaft auf bem dinefischen Thron, eine andere Gefalt an, als zuvor, und mit ber Mongholen Bertreibung aus China mußte die Berbindung ber neuen, balb turfifch gebliebes nen balb mongholifch geworbenen Populationen, aller Ruhmung ber Ming. Annalen ungeachtet, in ben Jahrhunderten ber Ming-Dynastie, feit dem XV. Jahrhundert, die teine Gewalt im Beften, außerhalb ber Grengen bes eigentlichen China, ausjuuben im Stande mar, nur fehr loder bleiben (f. oben 6. 374). Als aber die friegerische Dandschus Dynaftie ben dinefischen Thron bestieg, und ihre eigene Beimath auf bem Plas teaufande, im Often, fie in vielfache Beruhrung mit ihren Nachbarn ben Mongholen fammen im Beften feste, ward

von neuem ber Anfang jur Unterjochung ber Beftanber (Gipu) gemacht, ber mit ber Unterwerfung ber Rhalfas und anderer Mengholenzweige im Morben und Beften begann (f. Affen II. G. 394), und mit berjenigen ber Deidth, Dfungar und Burgut endete (f. Afien I. S. 463-468). In diese Berwirrung gen aber wurden, chen fo, bie bort einheimischen turtifchen Bob fergefchlechter, beren Sanvtlinge feit Limurs Beiten vielfach mit ben Dichingiethaniben fich vermifcht batten, verwickelt, fo ball nut eine fortschreitende Unterwerfung aller biefer vielfach rebele lirender monabolischer und turfischer Donastien, ben wiederfebe renden Brieben bauernd gu fichern im Stanbe war. Diefen of ter wiederholten Rebellionstriegen verbanten wir nun, feit einem Sahrhundert, die genquere Renntnig der innern Boiter, und Landesverhältniffe, wie im Perlu, b. i. ben Landschaften im Morben bes Thian . Schan & Syftems, namlich von Bartul, 364 Larbagbatai u. a. (f. Affen I. S. 463), fo auch im Ranitu, ober im Siben bes Thian : Schan : Spftems, bas ift also in Die fem eigentlichen Oft, Turteftan, welches feitbem baber auch bas dinefifde Sarteftan genannt werben fann, und welches mit dem Deeln gufammengenommen bas Land ber neuen Grenze, ober Sinu, bas Beftland, bilbet.

Die Sauptmomente biefer Rebellionstriege im Nau-In (benn im Perlu sind sie schon früher nachgewicsen), durch welche noch manche specielle Landes, und Bolterverhältniffe ihr gehöriges Licht erhalten, sind im Wefentlichen folgende. Ihre Berichterstattung geht zum Theil von officiellen Documenten aus, da die Kalfer, wie Kanghi 826) (1696) und Khienlong 27) (1757), seibst liter

Amiot Introduction a la Connaissance des Peuples qui ont etélou qui aont actuellement tributaires a la Chine in Memeires concern. l'hist. etc., des Chinois p. les Missionaires de l'eting. Paris 1789. 4. T XIV. p. 1—238.

27) Mailla Histoire generale de la Chine. Paris 1780. 4. T. XI. p. 638—588. Hist. de Klédenlong (reg. 1736—1790); Amiot Monument de la Conquête des Rieuths in Memoires conc. l'hist. etc. des Chinois, Paris 1776. 4. T. I. p. 329—399. Relations des Troubles de la Dzoungarie et de la Petite Boukharie trad. du Chinois p. Klaproth in Magasin Asiatiq. Paris 1826. 8. T. II. p. 187—208. Memoires sur le Thibet et sur le Royaume des Kleuthes nouvellement subjugué par l'Empereur de la Chine avec une Relation de cette Conquête in Lettres redifiantes et curleuses etc. Nouv. Edit. Paris 1781. 8. T. XXIV. p. 4—50.

partichen Antheit un ber Rebaction ber Kriegsberichte über ibre Diege nahmen, in welche fie ben größten Rubm ibrer Serrichaft festen (Mien I. G. 467). Bon ber jungften Rebellion (1826 bis 1827) war schon früher die Rebe (f. Affen I. S. 468 - 472). Raifer Ranghi fagt und, baf die Bewohner von Gipn vorbem Lou eulb fan (In enlb, b. L Turtu, und gan, b. L Rrembling) biegen, bag fein Borfabr aber im Jahre 1647 Diefen Namen in Lou tou fan umgeandert habe, weil bies. bem Laure ihrer eigenen Aussprache naber tomme. Diese Damens anderung fen bei ber Unfunft ber Embaffabe bes Sultan Abtunmuban in Defing gescheben, welche bem bamals erft feit wenigen Jahren auf ben dinefischen Ihron geftiegenen Raifer (Chuntchi, feit 1642) ungemein fchmeichelte. Diefer Gulian war namlich ein Dichingisthanite, aus bem Baufe Dichagatai, und feine Ergebung war die erfte Unterwerfungsacte 828), feit 200 Jahren, eines Machfolgers Dichingisthans.

Der Kalfer nahm ben Tribut an, bestimmte wegen großer Entfernung die Zahlung besselben nur auf alle 5 Jahre, und die Tributkarawane sollte nur aus 100 Personen bestehen; ber Tribut war nur auf 2 Handpferde und 10 Zugpferde sestgesest. Die Eintäuse der mit der Karawane gekommenen Handelsleute sollten nicht von ihnen selbst in Peting gemacht werden, sondern aus besonderer Guade unter dem Schuse bes Fremdene Tribus nals, damit sie nicht betrogen werden könnten.

Der Kaiser ließ Nachforschungen über die alte Distorie die ser Sou lou fan, oder Turkn, anstellen, und es fand sich, daß der Ansang ihrer Herrschaft, in Turkan, in die Zeit der Thang. Dynastie (in das Jahr 746 falle). Die frühern Bemühungen, seit dem Ansange des XV. Jahrhunderts, sie für Ehina zu gewinnen, waren vergeblich gewesen. Mit dem weit sernern Westen, mit den civilisertern Beherrschern von Samaeulh han, d. i. Samarkand, war man zur Zeit Timurs und seiner Nachfolger (Schah Rolls Embassade, im J. 1414; s. Asien I. S. 214 u. f.) allerdings schon früher in China wieder in Berbindung getreten. Die Memoiren Kaiser Kanghi's führen an<sup>29</sup>), daß König Tismur von Samarkand im J. 1388 und 1395 nach China Tribut (d. h. Geschenke und Embassade) geschickt habe: Kameele und

<sup>434)</sup> Amiot Introduction in Mem. conc. l. Chineis T. XIV. p. 15. 39) ebenb. T. XIV. p. 33.

Pferbe; eben fo im Jahre 1407 und 1425 Baly (b. t. Rhalil, Sohn Miran Schabs, brittem Sohne Lamerlan's). Auch vom Jahre 1478 habe Abema (b. i. Abmed, ber Entel Rhatile) 2 Lowen gefdickt, und im Jahre 1482 fepen wiederum Embaffaben von Samartand in China angefommen. Seitbem aber fcheint ber Berfehr mit bem Ginu, bis auf bas genannte Jahr 1647, ausgeblieben ju fenn, wesbalb biefe Unterwerfung um fo ermanfchter mat.

Jedoch scheint fle von keinem fruchtbaren Erfolge gewesen au fenn, ba nun bas Deloth Reich bes Galban (1696) und das Djungaren , Reich des Amursana in Turfan, bis jum Jahre 1756 bie dinefifden herricher in beständige Rriege gegen ben Weften verstrickte (f. Afien I. S. 460).

Dit ber Rlucht bes Amurfang nach Sobolet und feinem Sobe (1756), wie mit Ausrottung ber Dfungaren macht und ber Unterwerfung von 31i, maren aber die mohammedanischen Dynaften ber Soeihei, ober Turtftamme im Guben bes Thian . Schan . Spffems noch feineswegs unterworfen. Dun erft mußten auch Darfand, Rafchahar, Ufchi und bie andern bavon abhängigen feit Galban Tferens Beit von ben Dfungaren unterworfenen herrschaften in Besit genommen werben (Afien L **©.** 463).

Amursana's Partei hatte noch ihre Anhanger, Die fich neue Gewalt zu verschaffen suchten. Der angesebenfte ber Pringen Ofte Turfestans, ober ber fogenannten Rleinen Bucharei (Res gion Soamen, ober auch Soeipu, b. h. Sorbe ber Dos bammebaner genannt), war Rahmud Rhodja (Sotichan bei Mailla) gewefen, ber gang abhängig von dem Ofungaren Rhan (Davatfi), ihm Tribut jahlen mußte. Bon feinen Unterthas nen fehr geliebt, hatte er beffen Beifall fo gang ju gewinnen ges wußt, daß biefer ihm bie Abminiftration aller Stabte bes Landes anvertraut hatte, die von den Gebirgen bes Ebfungling und bem Thian Ochan umgeben waren (alfo gang Oft/Turteftans). Seitbem war Dabmub Rhobig als Gouverneur ber (Rleis nen) Bucharei angefehen und hatte feine Refibeng in Dartanb aufgefclagen. Die Zuneigung ber Stabter gab ibm Macht, und fcon geneigt fich jum Deifter bes Landes ju machen, marb fein

Digitized by Google

<sup>20)</sup> Lettres edif. l. c. XXIV. p. 22; Relation des Troubles in Mag. Asiat. II. p. 194.

Berrath jedoch vom Dsungaren Khan durchschaut; er ward nach Ili entboten, und auf mehrere Jahre nach Abakaselet gefangen geseht. Dann durste er zwar wieder frei umbergeben; war aber stets unter polizeilicher Obhut bis zum Einmarsch der Chinesen gesblieben. Er wurde, nach der Erzählung Maillas, in der Regier ungsgeschichte Kaiser Khienlongs wil, von diesem alsbald, durch den General Panti, in Preiheit geseht, erhielt seine Staaten in Turkestan zurück, mit dem Bersprechen kaiserlichen Schuhes. Khienlang gab ihm auch seine Großen zurück, heißt es, und überrschüttete ihn mit Wohlthaten. — Aber er wurde undankbar. Das Joch der Chinesen ward ihm bald eben so unerträglich, wie das Joch der Deldth. Sobald die chinesische Armee nur ein geringes Unglück hatte, zeigte er sich treulos. Er scheint jedoch bald seinen Tod gefunden zu haben; denn es wird seiner nicht weiter gebacht; wol aber sogleich seiner Sohne im Jahre 1758.

Ihn überlebten seine beiben Sohne: Bulatun, ober Djas gan Rhobja genannt, und Rhan Rhobja, ober Rhobjids jan, welche bei dem Bolke nur unter dem Namen des alten und des jungen Rhobja, oder wie Mailla sagt, als gros her und kleiner hotschan, bekannt waren. Der Ofungaren Rhan hatte den Bucharen Ost. Turkestans num Gesetze gegeben, ihnen Tribute auferlegt, sie seinen 21 Mganki untergeben, die er mit erblichen Ländereien begabte. Die Großen des Landes hatte er mit der Berhastung Mahmud Rhodjas ebenfalls aufgreisen lassen, und unter die Oeldth Chefs als Sclaven vertheilt, so daß die Nation der Bucharen in ihrem nationalen Zusammenhange aux keinen Bestand mehr-batte.

Als 311 von bem dinesischen Beere erobert, und Amursana zum König der Oeloth erhoben war (s. Asien I. S. 459), schickte der siegreiche chinesische General Panti auch diese beiden Prinzzen in ihre heimath zuruck. Der altere Bruder, den Mailla Khodja (hobschan) von Yarfand nenut, wunschte zwar dort alle Stadte zu vereinen, und sich mit ihnen dem Kaiser von China zu unterwerfen. Aber der züngere, der Khodja (hodsschan) von Kaschghar, nach Mailla, der gleich so vielen anvern häuptlingen, als Geißel nach Peting geschiept zu werden fürchtete, wollte zu den Wassen greisen und alle Verbindung mit China abschneiden. Geschwächt und halb verhungert, war seine

<sup>\*\*1)</sup> Mailla Hist, Gen. de la Chine T. XL p. 663.

Anficht, konnten jedesmal nur die chinefichen heere, bis zu ihren Stadten im Sipu vordringen. Sein Empdrungsplan ging durch; die Gouverneurs der Stadte und die einheimischen Fürsten, die hafim Begs, geboten durch das ganze Land in Stadten und Odrsern, Pferde und Waffen bereit zu halten und den Besehlen beider Khodjas gewärtig zu senn. Fast alle Bucharen, heißt es nun, an 100,000 Familien erhoben sich in Masse.

Doch hatte die Ruckfehr beider Khodjas die Plane einiger andern Großen durchkreuzt, die in Feindschaft mit der Familie dieser Khodjas lebten. Es war der Sakim Beg von Autsche, Odo ui genannt, und sein Sohn Prinz Othman; desgleichen der Hakim Beg von Bai (oder Paitsching, s. oben S. 449), Kadamet genannt, und sein Sohn Prinz Abdurrahman u.a. m. Auch Chadi berdi von Aksu und sein jüngerer Bruder Aksbek, von den Unternehmungen der Khodjas überrascht, sieden über das Schneegebirge nach Ili und begaben sich in den Schus der Chinesen.

Die Gebrider Rhodjas wurden dadurch zu offener Empdorung geführt; sie warfen nun die Maste scheinbarer Ergeben beit ab, viele Städte traten auf ihre Partei, und der Junge Rhodja, voll List und Thatigteit, ward der Leiter der Ganzen.

Da die Stadt Rutsche als der Schlissel zur neuen Linie (s. ob. S. 446), oder dem ganzen bevollterten Theile Offs Turkestank, die kleine Bucharei genannt, angesehen wurde, so ernannte er den Abdul Kerim, einen der kreuesten seiner Offisciere, jum hatim Beg daselbst, und verstärkte die Garnison dies ser Feste durch Kerntruppen.

Als Tich ao ho ei, Commandant von Ili (f. Afien L. 460), zuerst von diesen Unruhen Larm schlagen bortes schickte er ein Observationscorps unter General Imin tu, aus 100 Mandschn und 100 Bocharen bestehend, welche Odou's und Kadamet anführten, mit 2000 Deloth, gegen Kutsche. Dies Corps übersstieg das Gebirge Moltus (sonst Mussur dabahn, s. Afien L. S. 331-), direct, gegen diese Stadt, als beabsichtige es nur zu souragiren; es war aber mit recognosciren beaustragt. Bor den Stadtmauern sand man ermordete Bucharen, Berwandte bes Odoui; dennoch wagte sich Jmintu in die Stadt, ward aber erkundet und ermordet.

Der taiserliche Befehl von Peting tam auf Diese Rachricht an ben General, Inspector in Bartul (f. Afien I. S. 379)

Jartha Ahan 837), mit 10,000 Mann Chincsen und Manbichu, durch Turfan zu marschiren und Kutsche zu züchtigen. Die besessige Stadt widerstand einen Monat lang' der Bsosade. Die beiden Khodjas von Yartand tamen mit 10,000 Mann ause erwählten Truppen, worunter 8000 Mustetire von den Dzandar las (?) waren, zu hulfe. Sie durchzogen auf fürzestem Wege die Wusse von Alfu, und lieserten den Chincsen im Suden von Aussche eine Schlacht, die einen ganzen Tag währte. Der Sieg blieb auf Geite der Chinesen; 6000 der Hulfsvölker blieben todt auf dem Schlachtselde, die Uebrigen mit ihren Khodjas warfen sich in die Stadt.

Rutiche, fagt ber dineffice Armeebericht, ift an ben Auf ber Gebirgefette geftust; bie Stadtmauern und Balle find aus Raschinen und Sand schuffest gegen Ranonen aufgeführt. Chinesen fingen eine Li von ber Stadt ibre Minen an; aber fcon weit in benfelben vorgebrungen, murben fie von ber Stadt garnifon entbedt und unter Baffer gefest, wobei 10 Officiere und 600 Solbaten erfoffen. hierburch murbe bie Belagerung verzögert, und Oboul rieth icon jum Abmarich, weil fich bann ber Rhan Rhobja mit feinen Truppen nach Darfand guruck gieben muffe. Dabinmarts tonne er auf nur gwei moglichen Begen ihrer Berfolgung nicht entgehen. Rahme er namlich ben Rudgug birect burch die Bufte (Rhefchel Gobi), fo fen fein Une tergang gewiß; mable er aber bie große Karawanenstraße, weste warts über Affu, fo muffe er im Beften von Rutiche bie Ges birge im Eribus ber'Beigan (wol Bai) burchfegen, mo die Rlug Rurth (am Uffat, f. ob. S. 448) allein fur Menschen und Bieb einen Uebergang gewähre. Stelle man nun bier, in Die Engraffe ber Beigan, nur 1000 Mann, so murte wenig pon ber Rhobjapartet ihnen entschlupfen fonnen.

Der chinesische General setzte aber ungeirrt die Belagerung fort. Beibe Rhobjas entfloben im Dunkel ber nächsten Nacht aus dem Westthore der Stadt Kutsche, von ihren Bucharen ber gleitet, durch die westlichen Gebirgspasse. Noch war es im chinessischen Lager nicht bekannt geworden, als die Rhobjas schon vor den Thoren von Alsn anlangten. Aber diese Stadt, so wie die solgende, Uschi, verschloß den Resellen ihre Thore, und sie war

<sup>\*\*\*)</sup> Mailla Hist. Generale des Chinois T. Xl. p. 554.

ren genothigt ohne alle Berstärkung, gang erschöpft an Rraften, nach Harfand beim zu geben.

Nun diffnete bie Stadt Kutiche ihre Thore den Chinefen; an taufend bucharische Soldaten wurden sogleich von diesen beim Einmarsch in die Stadt niedergehauen. Obouis Sohn, Otha man, deffen gange Berwandtschaft in der Stadt ermordet war, ward jum hatim Beg von Kutsche eingesett.

Als bem Raifer Rhientong ber Armeebericht gutam, wore aus er erfannte, bag ber General-Inspector Dartha Rhan bie Schulbigen hatte entweichen, die Unterwurfigen in der Stadt aber maffacriren laffen, ergurnte er und verurtheilte ibn jum Lobe. Bu gleicher Beit aber befahl er bem Efcaoboel, als Generals Inspector, und beffen Abjutant Fouté mit frifchen Eruppen in die Bucharet (das bevolkerte Oft-Aurkestan) von 311 aus einzus ruden. Dies geschabe mit folder Schnelligfeit, daß die Armee fehr bald fcon (bas Fugvolt traf erft fpater ein) vor ben Thoren non Affu ftand; Fouté mard mit 2000 Mann ber besten Trups ven der Solon und Manbichu als Avantcorps nach Narfand abs geschickt. Sier trat ber erften anlungenden Salfte bes Corps for gleich ber Rhan Rhobig, aus ber Stadt, mit 10,000 Mann in Schlachtordnung entgegen, und brangte die Chinefen, Die weit geringer an Babl maren, bicht an ben guß bes Berges; als Fouté mit der andern Salfte bes Corps nachtam, bedrobte ibn ahnliches Schickfal. Der Borftand bes Revolutionerathe follte ihm mit taufend Mann, burch Lift, Sand und Staub erregend, als ructe ibm eine weit großere Bewalt entgegen, von feinem Bege ablenten; aber Foute gelang es bennoch, fich mit bem übrigen Chinesen Corps ju vereinen, und den Reind ju fcblagen. ber fich in die Stadt Martand guruckog. Die chinefische Armee gog fich ebenfalls wieder gurud und nahm ihr Quartier in Affu ein.

Der Kaiser von der schlechten Wendung der Dinge benachs richtigt war genothigt ein neues heer Mandschu, Solonen, Tsathar, Mongholen und Chinesen ausbrechen zu lassen, das auch in Eilmarschen zeitig genug in Aksu eintras. In dies ser Stadt ward Khoda birdi als Commandant eingesetzt, das große heer unter dem Generals Inspector mit dem Abjutanten Foute, und dem Prasidenten, marschirte gegen Parkand, dessen man sich auch in kurzem bemächtigte. Der Khan Khod ja,

Mitter Erbfunde VII.

Digitized by Google

melder ber fo verftarten Chinefen Armee nicht mehr Biberftanb leiften tonnte, flob, von feinen Bermanbten und einigen taufend Gefahrten umgeben, aus Parfant nach Blitfi, ober Rhos tan (f. ob. S. 352). Die Parfandbewohner trugen ben Chine fen Erfrischungen frohlodent (fagt ber dinefische Bericht) entge aen. Die Stadt ergab fich und Efcaoboei,833) jog triumphir rend ein. Seine Borte, in bem Armeebericht an ben Raifer, lauten fo: 3ch trat ju bem einen Stadtthore ein, und jog jum andern wieder binaus; bas Bolt batte fich in allen Strafen, Die ich burchzog, in langen Reiben auf bie Rnie geworfen, und blieb in biefer Stellung mabrend meines gangen Durchjugs. 3ch fprach son Beit au Beit ihnen einige ermuthigenbe Worte au, und fuchte ibnen das große Glud begreiflich ju machen, bas ihnen ju Theil werben wurde, wenn fie fortan bem Scepter Emro Majeftat et treu fenn murben. - Es ward ihnen übrigens versprochen in Sitte und Religion feine Menderung bei ihnen vorzunehmen.

Aber Tichas boei jog weiter gegen Jitfi (Rhatan), wo Rhan Rhodia ibm in Schlachtordnung entgegentrat; in Parfand wat Obui ale Batim Beg zuruckgeblieben. Scharmageln, die vor Blitft bald in Bang tamen, marb ein Pring ber Bucharen Abbul Rerim, ber burch Ruhm als Rrier ger beruhmt war, burch ben Pfeilschuß eines Solonen getobict. und dies jagte feiner Partei fo großen Schrecken ein, baß fie for gleich die Rlucht ergriffen und ben Chinesen bas Schlachtfelb überließen, worauf auch Rhotan in ihre Sande fiel. Diefer par mifche Schrecken erklart fich, wie wir aus Ml. Burnes erft ans bem Munde ber Partanter jungft eingesammelten Nachrichten er fahren, wol baraus, daß die Glieder ber Ramilie der Rhodias 31) ibre Autorität burch religiofen Ginfluß, als Mobammeba ner, befagen, und ber Bahn beim Bolle Statt fand, als tonn ten fie dem Reinde jedweben Schabernack anthun und jeder Gie fabr fich ausseben, ba fie fur unvermundbar und fcuffef galten, ein Aberglaube, ber feines innern Widerfpruches mit ber Erfahrung ungeachtet auch beute noch bier fortbeftebt, und baber die Meinung, jeden muffe Unglud treffen, der einen Rhodig ber leidige.

Relation des Treubles in Magas, Asiat. II. p. 201; Mailla Hist, Gen. l. c. T. XI. p. 565. Lettres edif. XXIV. p. 24; Mem. cone. l'hist. d. Chin. I. p. 389. 44) Al. Burnes Trav. L. C. И. р. **227.** 

Bierauf eilte Efcabbei, nachbem er in belben Stubten feine Ginrichtungen getroffen, auch nach Rafdghar, mo fic Die Bauptftadt fogleich auf Difcretion ergab; fie murbe von bem Sieger gleich milbe behandelt; benn die Partet bes Rhodja ente Mit größter Rube, Maßigung und Ordnung war diefe Besignahme geschehen und mit wenigen Mitteln 35), durch the große Klugbeit und ben Character bes Reldberen Tichaohoei febr viel erreicht. Er war faft ein ganges Jahr ohne Rachhulfe geblieben, ohne Pferbe, ohne Gelb, ohne Proviant, nur mit 300 bis 400 Mann fich felbft überlaffen, in unbefanntem Reindesgebiete auf allen Seiten umringt, wo ihm überall gallftride gelegt mas ren. Er batte fich ju erhalten ja ju vertheibigen gewußt, bis jur Ankunft ber erbetenen Sulfe, mit ber er nun erft nach einiger Raft und Erholung der Truppen in den Stadten die Berfolgung ber rebellischen Bauptlinge bis nach Badath ich an 36) fortan feben im Stante war.

Sehr lehrreich über den Zustand des Landes Raschghar ist der Rapport, den der General-Inspector Tschao hoei aus dem Lager an den Kaiser nach Peting schrieb, von welchem Absschriften an die Großbeamten des Reiches vertheilt wurden, da er für musterhaft galt, und so als ein officielles Actensstück 37) auch in die hande der Jesuiten Missonare kam, von denen Railla und Ampot ihn mitgetheilt haben.

Er ift batirt im Lager vor Kaschghar, vom 13. Sept. 1759 (ben 22sten bes 7ten Monats bes 24sten Regierungsjahres Raiser Khienlongs).

Außer den beiden Sauptstädten Yarkand und Rafch; ghar, fagt der Rapport, kamen in dem Lagde der Mohammedaner (hoeipu, d. i. die kleine Bucharei) noch 17 andere große und kleine Städte, und 16,000 Odrfer und Beiler in die Gewalt der chinesischen faiserlichen Truppen.

In dem Gebiete von Kafchghar brachte die Bahlung ber burch die chinesischen Beamten revidirten Register zwischen 50 bis 60,000 Familien, ohne die, welche den rebellischen Rhodijas auf der Flucht gefolgt waren, und ohne 12,500 jum Exil

R! 2

Lettres Edif. T. XXIV. p. 35.
 Mailla Hist. Gen. de la Chine T. XI. p. 565 — 572; Mem. conc. l'Hist. d. Chin. T. I. p. 383 — 396; Lettres Edif. l. c. XXIV. p. 25 — 54.

Berurtheilte, die nach Ili geschieft wurden, um bock ben Ader zu banen. Dies war die Strase, welche die zurückgeblieber nen Nebellen tras. — Diese Summe von 60,000 Familien ift wahrscheinlich nach den folgenden einzelnen Aufführungen von dem ganzen eroberten Lande zu verstehen, da weiter unsten von Kaschicht ar allein nur 16,000 Familien zu 100,000 Mäuler veranschlagt, nach demselben Documente aufgeführt werden. In derseiben Proportion wurden die 60,000 Familien zu 375,000 Mäulern, oder Seelen, zu berechnen sepn, als Popus lation des Ganzen.

Efcaoboei versichert, in allen biefen und ben folgenden Angaben seines Napports an ben Raiser, bie größte Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit angewendet ju haben, beren er fabig fep. Die fatiftischen Notizen, die er feinem Gebieter vorlegt,

find Folgende.

Die Stadt Kasch ghar habe etwas über 10 li Umfang (vergl. ob. S. 416), enthalte aber, da sie sehr entvolsert und vergarmt sen, gegenwärtig nicht mehr als 2500 Familien. Oftwärts davon, die Usch umd Atsu, liegen die 3 Städte, Poi sons pat hotchil (Poi sou pa hotchel), Poi inte (beide uns unber kannt), Eutorche (Aratuschi, s. ob. S. 418), und zwei große Dorsschaften: Perserguen und Arvouat (beide uns unber kannt), zusammen von 6000 Familien bewohnt.

Im Best von Raschghar wohnten die Purut Ertchis pen (bei Mailla; Antchien bei Amiot; es ist wol Andidjan gemeint, in Rofan; s. ob. S. 483). Zwischen beiden liegen die Städte Paha ertouche (wol ein westlicheres Aratuchi, das uns unbefannt), Opil (?) und Tajamelik (das uns bekannte Tasch balig, s. ob. S. 418); so wie die Odrfer Sairam und Sokon.

fat jufammen mit 2200 Familien.

Im Suben von Raschghar liegen auf dem Bege nach Markand: 2 Stadte, Infatsarhan (b. i. Ynggachar, s. ob. S. 417) und Ralik (? uns unbekannt); mit 2 Fleden: Toforhun und Ravalkar, welche 4 Orte zusammen 4100 Familien (bei Mailla, 4400 bei Amiot) enthalten.

Im Morden von Raschahar wohnen die eigentlichen Purut (Burut, s. ob. S. 451); ehe man ju ihnen über die Grenze gelangt, passirt man die Stadt Arfout (wol Aragau, s. ob. S. 419) und das Dorf Horhan mit 800 Familien. Die Summe aller dieser Familien, an 16,000, schlägt Tschaohoei

auf 100,000 Mauler an. Diefe werben, fahrt er weiter fort, von 15 Oberbeamten regiert, namlich: von einem Safim, bem Infpector aller fladtifchen Angelegenheiten, und dem Sichehan feinem Gehulfen. Bu biefen tommen 1 Sabji, ale Richter; 1 Marab, ale Ginnehmer und Inspector ber Meder und BBaf. fer; 1 Deteb, ale Auffeher ber Arbeiter; 1 Datachab, als Polizeiinspector; 1 Dotachep, ber Auffeher von Schulen und Tempeln; 1 Dutufoli, ale Intendant Des Commerges und ber Ober : Polizei; 1 Toutouan, als Ober : Postmeifter und Reife: commiffarius; 1 Dutchifer, ale Bollinfpector; 1 Rerentfchas rab, ale Inspector ber fremden Baaren; 1 Brabab, als Bolleinnehmer in ben Dorfern; 1 Chehoun, ale Erecutor unter ben Loutean (ob die Lugean, oder Lungani, f. ob. G. 471); 1 Da Emaitar, ale Inspector ber Garten und Beinberge, und 1 Minbet, ber mit 1000 Mann Garnifon ber Rriegsgauver neur ift. Der neue Satim Beg ward vom Raifer felbft be-Bimme; Die übrigen Chargen murden vom General Inspector cre nannt, ihnen die Grade und Mandarinate ertheilt, und der Eribut bictirt, ben fie an ben hof ju Defing zu entrichten hatten.

lleber die Abgaben giebt Tichaohoei seinem Gebieter nahern Ausschluß zu kunftigen Einrichtungen, und um seine vorzläusig genommenen Maaßregeln zu rechtsertigen. Unter der frühern hern herrschaft des Galdan und dessen Nachsolgers, des Tse Bang Arabdan (f. Asien I. S. 452), hätten die Landessürsen ein jährliches Eintommen von 26,000 Tenke (d. Tanga, s. ob. S. 394) gehabt. 1 Tenke sen = 1 Taël Silber Chines. (1 Taël Chines. ist = 1 Unze Silber in China; damaliger Zeit an Werth 7 Livres 10 Sols nach Amiot; = 2 Silber, Rubel nach Timkowski, s. ob. S. 416).

Unter dem Galdan Tsereng (f. Asien I. S. 458) waren die Abgaben bis auf 67,000 Tenke (Tanga) gesteigert worden; außer 40,800 Pathma an Korn (1 Pathma = 45 Teou, oder chines sisches Maaß); 1463 Tharaf Baumwolle (1 Tharaf = 10 Pfund Chines), und 365 Tharaf Safran. Außer diesem hatten noch zwei besondere Tribus, die Kofak (d. k. Kirgis Kasak) und Thoka des, jährlich 26,000 Tenke Tribut zu zahlen, wordber diese unter einander einig geworden waren, in der Abstragung jährlich zu alterniren.

Die Gilbe ber Raufleute gabite, außerbem noch, einen Tribut von 20,000 Tente, 4 Stud Leppiche, eben fo viel Stud

Sammet, 26 Stude andere Stoffe und 26 Stude Filz, worans Lamas und Moscoviter ihre Kopfbebedung machen.

Die Deldth, welche in Raschghar angesiedelt waren, zahlten außer ben gewöhnlichen Abgaben, gleich ben andern, auch noch 10 Ungen Gold fur jebe gehnte Kamilie.

Die Gigenthumer ber Garten und ber Beinberge was ren, ju 7 und 7, in Register verzeichnet, bie jedesmal, gufammen, 1000 Dfund trodne Beintrauben von ber gelben und blauen Sorte einzuliefern batten. Unabhangig von bem vorbergenannten, hatte bie Raufmannschaft, jahrlich noch 500 Pfund rothes Rupfer einzuliefern; Diejenigen aber, welche mit ben Dosco: vitern Sandel trieben, ober nach Sindoftan (Quentuftan), mußten ein Bebntheil ihres Gewinns abzahlen, wenn fie beim fehrten; bie nach andern, fremben ganbern aber nur ein 3manglatheil. Go mar ber alte Brauch und die Tributein treibung, welche auch von Efchaohoei, im Ramen bes Raifers bestätigt warb. Aber, nur felten, bemerkt ber General, Inspector in feinem Rapport an ben Raifer, murben diefe bestimmten Ans gaben auch genau entrichtet. Die fo verringerte Bahl ber Be wohner des ungemein verarmten Rafchghar empfahl derfelbe bem Raifer aus Mitleib ju tunftiger Gnabe, ba bas Ungluck ber Beit biefelben nur ichon zu beflagenswerth gemacht habe.

Unter dem letten Rhodja schon hatte sich der Tribut an Geld bis auf 20,000 Tente vermindert; in Korn auf 2564 Partham n. s. w., und der Verfall des Landes war sichtbar.

Bei dem schlechten Ackerboden war auch an kein schnelles Auftenmmen zu benken. Denn der Ackerboden, bemerkt Tichao, hoei, sen keinestwegs fruchtbar; in guten Jahren konne man nur auf das 7te und 8te Korn rechnen, in den gewöhnlichen Jahren auf das 4te und 5te, in den schlechten hochstens auf das 2te und 3te. Die Ländereien der verjagten und bestraften Rebellen hatte Tschaohoei den Pächtern zur Eultur überlassen, unter der Berpflichtung der hälfte des Ertrages an den Kaiser abzuliefern.

Die 7 Garten 238) des Khan Rhodja von Kaschghar liefer ten jährlich 1000 Pfund trodne Tranben, ober Rosinen, ohne Kerne, vom lieblichsten Geschmade; Tschao hoei hatte seine Besehle gegeben, auch dies Jahr die ganze Ernte zu dorren,

<sup>\*\*\*)</sup> Mai'la Hist. Gen. de la Chine T. XI. p. 579.

und für das nächte Frühjahe zu hofe nach Peting zu schaffen. Nur im Schatten, bemerkt er, könne man dieses Dorren ber Rosinen vornehmen, deshalb es viele Zeit koste, ehe sie zur Vollkommenheit kämen. Außer diesen 7 hatte der Rhodja noch 15 andere Wein berge, in verschiedenen Lagen befessen, die er ges waltsam dem einen und dem andern seiner Unterthanen entrissen hatte, deren Franen und Kinder noch lebten.

Sinfichtlich der Landesminge hielt der General Infpector Efcaoboei es fur nothwendig Beranberungen ju machen, um dem febr gefuntenen Bertehr wieder aufguhelfen; fein Borfchlag an ben Raifer fagte; ben allgemeinften Eurs im Lande von Rafche ghar, Yarfand, Rhotan und ben anbern Stabten umber, hatten bie Dungen aus Rupfer vom Gewicht 2 dinef. Cafc, ober von to einer chinefischen Unge. Diese hatten auf ber einen Seite, unter bem Galban Efereng, bas Bilb bes Pringen jum Geprage erhalten, auf der andern Seite einen mobammebanischen Sprud. 50 biefer Gelbftude fen = 1 Tente (Langa in Partand, oben 8. 394, Santeh in Atfu, ob. 6. 451) (= 1 Lael Chinel). Da hier das Rupfer felten fen, fo brauche man, da die alte curfirende Munte gum Bertebr nicht ausreiche, nur etwa 10,000 Lente in 500,000 Stud in fleinfter. Munge auszupragen, weil bics fur bas Bedurfnig bes einheimischen Bagar in jeder ber Stabte binteichen werde, um ben Umfas nicht ftoden ju laffen. hierzu konuten einige ber in Raschabar vorgefundenen, sonft une brauchbaren Ranonen, bie 7000 Pfund wogen, bie gerade 500,000 Stuck folder Mingen geben wurden, benugt werben, and ein zweckmäßiges Gepräge wurde die nene Munge burch bie 1 Charactere erhalten: Rhienslong : Loung : Dao, b. b. Rhienlongs Rupfer, Dunge, mit ber Legenbe auf bem Reverd: Rafchghar, in mobammebanifcher fo wie in Danbidu Schrift ausgeprägt.

Bur Erhaltung ber Unterwürsigfeit ber nenen Eroberung verstheilte Tschaohoei überall hin durch dieselbe Garnisonen, von 450 Mandschu und 900 Mann chinesischen Truppen, die von Yongking und Kountschu aus ihre Marschrouten und Commandos exhielten; in die Posten von geringerer Bedeutung, wie nach Opil, Lajamelik, Licht, Aratusche, Paisupath (ob Paistsching? s. oben S. 449), aber nur 100 Mann chinesischer Soldaten, die von Yensiang che aus commandiet murden. Die Mohammedaner wurden verpflichtet diese Truppen zu verschieden

Digitized by Google

proviantiren, wofar fie in ben conranten Preisen bezahlt werben follten.

Herauf schließt der Napport des chinesischen Generals mit der Bemerkung, daß diese Einrichtungen far jest getroffen waren; sollten aber andere nothwendig werden, so werde er darüber an den Kaiser berichten und die Befehle abwarten; in 3 Tagen sen bereit, nun auch aus seinem Lager von Kasch ghar nach Varkand ausgewechen, um daselbst die selben Einrichtungen zu treffen, und dann die Rebellen auszusuchen und sie zu schlagen. — Ende des Rapports.

Die dinesische Armee brach wirklich am 18. Sept.- 1759 ger gen Yarland auf, wo biefelben Anordnungen in Gang kamen, Tribut und Gericht eingesetzt wurden.

Beide Rhobjas, von Jarfand wie von Raschghar, die sich ihrer festen Plaze beraubt und ohne hinreichende Macht sahen, zogen sich indes gegen den Westen, mit ihrer Partei, in die Wishnisse des Belur Lag zurück, wohin ihnen der Abjutant Fouté zur Bersolgung schon sruhzeitig nachgeschiest ward. Dieser er reichte sie zuerst bei Atchours. unstreitig was wir im obigen als Khartchu auf dem südlichen Gebirgspaß nach Badathschan nachgewiesen haben (s. ob. S. 503), obwol keiner der bisherigen Commentatoren diese Locatität nachzuweisen wußte.

Da wir in dem folgenden Armeeberichte bes General Jouté, über seine Campagne im Belur Lag, die einzige meuere Quelle über die bortigen Gebirgsübergänge nach Babathschan erhalten haben, welche bisher von den Geographen ganz außer Acht gelassen war, diese aber unsere obigen Angaben über dieselben noch mit einigen Details bereichert, so theilen wir den Bericht hier nach allen topographischen Einzelnheiten, die barin erwähnt sind, vollständig mit, so unbedeutend diese auch an sich senn mögen.

In Parforcemarichen, ju 100 Li jeben Lag, hatte General Boute ben Bluchtlingen im Gebirge nachgefest, aber es war ihm boch nicht gelungen in bem erften Gefecht, bas fich hier mit bem Feinde entzündete, diefen zu vernichten; er entfloh. Am 2. September (1759) melbeten die Spione, daß man, um den Gebirgspaß gegen Babakhfchan, eine große Menge von

<sup>•••)</sup> Mailla Hist. Gen. de la Chine T. XI. p. 572; Lettres Edil. T. XXIV. p. 38 etc.

Mohammebanern bemertte, die hin und her gogen, worans man fcbließen muffe, ber Reind babe fein Lager im Gebirge feibft, auf faft unguganglichen Soben aufgefchlagen. Cogleich ward ber Schloffen ihn in feiner Retraite aufzusuchen; ein Durnt (b. i. ein Berg : Khirgife) ber feit langem hier im Lande fich nieberges laffen und beffen Gelegenheit genau fannte, gab bem General felbft folgende Aussage: Dein Feind hat icon ben Berg über-Airgen und ift nicht mehr fern von Sabathfchan (vgl. ob. S. 504). Aber vorher, che er bort anlangen tann, bat er noch einen febr boben Berg ju paffiren. Diefer liegt zwifchen zwei Seen; ber welcher Dieffeit liegt, beift Dou loung tol (wol Bolore See), ber welcher auf ber andern Seite bes Berges liegt, heißt Miltol (Michiltul). Obwol es Rufpfabe an beiben Seen bin giebt, fo find biefe doch fo enge, bag ein Beer nur einzeln, Mann for Mann, hindurch befiliren tann, bochftens etwa 2 Reis ter neben einander in Front durchdringen tonnen. Sat man ben Dou loung tol. See paffirt, fo muß man den Berg erflettetn, ber febr feil ift. Auf beffen Sobe angefommen, entbeckt bas Auge Das Babathichan, Land (es ift alfo jener Tengi Badafda f. ob. G. 504, ber Grengpaß). Dann flehft bu vielleicht bes Reindes Beer; benn febr weit tann es bavon nicht entfernt fenn. - Go weit ber Bericht bes Durnt.

Man wird auf Grimms Rartenzeichnung von Soch Affen biefe beiben Geen, bie auf allen andern Rarten fehlen, nach Angabe ber dinefischen Originalfarten (f. ob. S. 347) eine getragen feben; offenbar aber find fie, nebft bem Fluflaufe des Bolor auf dem dinefischen Original, und banach auch bei Grimm, viel zu weit gegen ben Rorben bin ausgebehnt, wie fich bies aus Diefem Purutberichte unmittelbar ergiebt, und vergleichungsweise auch aus Ml. Burnes Karte vom Bolor-Fluffe bestätigt. Uns fcheinen die beiben genannten Seen ein paar Sochalpenfeen nabe ber Quelle bes Bolor, gluffes felbft fenn ju muffen, unmittelbar an der directen Gebirgepaffage nach Badathichan. Statt bes Ramens Dou loung tol ftebt bei Grimm, nach ben chinefifchen Originalfarten, Enstul; wol eine Berwechstung mit bem Ifilint ober Istul, ber bem Dfarifful, bei Al. Burnes, ju entfprechen scheint. Die beiben bier in Rebe ftebenben Seen glauben wir auf Burnes Rarte bicht an Die Quelle feis nes Bolor: Fluffes, eintragen ju muffen; weil bier bie bis recte Gebirgspaffage von Rhartichn liegt, die wir burch Ben.

Goes tennen, und ber Rame Douloung, offenbar, im Chine fifchen bie Umfdreibung von Bolor ift. Bebricheinlich ift aus General Routes Armeebericht jene Rartenzeichnung en in ben dinefifchen Atlas aufgenommen worben. In bemfel: ben Jahre, 1759, war es auch, bag, bei Belegenheit biefer Giege, ber Pater gelireb'Arocha, Prafibent bes mathematifchen Trie bungle vom Raifer bochft eiligft in jene neveroberte Dros vingen gefchicht mart, um jene aftronomischen Ortsbestim mungen behufs einer neuen Reichefarte ju machen, bie wir oben icon angeführt haben (f. oben G. 432). Denn fein Brief, mit ben erften Diefer Bestimmungen ift von Rafchabarsu) batirt, vom 20. Movember 1759; und fein 2ter, vom 8. Der cember beffelben Jahres, aus Dartanb. Sitte er in jenen Gegenben, ba er bis Poloeulh 41), b. i. Bolor, bas nach ibm unter 37º M.Br. und 70º 24' D.L. v. Dar. bestimmt und barnach and in Grimms Rarten richtig, von Ml. Burnes aber um eis nen vollen Langengrad ju weit oftmarts eingetragen murbe. vorbrang, auch die Lage ber Ceen, bes Schlachtfelbes am Don lung tol angegeben, fo wie bie Babathichanroute angebentet, fo mare ficher feitbem auch in bem Gebirgstande felbft bie Rarten: zeichnung beffer berichtigt, als es gegenwartig ber gall ift, wenn nicht andere politifche Daafregeln, etwa Jaloufie gegen bie Grengnachbarn, jene abfichtliche Entftellung veranlaften (f. ob. 3. 415). -

Die Gefahr schreckte ben Chinssen General Fou te nicht von einem gewagten Ueberfalle gurud. Mit Sonnenuntergang ließ er sein Truppencorps in größter Stille ausbrechen; in einis gen Stunden war das Seeuser paffirt und die Mitte des Berges erreicht. Hier gab er dem ganzen Hausen Befehl, mit Flinnen und kleinen Feldstuden, die man (auf Mantthieren) bei sich fahren, eine volle Ladung abzuseuern, um einen panischen Schrecken in der Nacht zu verbreiten. Die List gelang; alsbald horte man schon aus der Ferne das Geschrei von Weibern und Kindern, die erschreckt um Gnade und Erbarmung riesen. Dies verrieth die Stellung des Feindes, auf den nun mit Sturmschritt vorgedrängt

Lettres Edifiantes etc. Nouv. Edit. Paris 8. T. XXIV. p. 27, vergl. p. 483.
 Positions astron. in Mem. conc. etc. l. p. 393; Mailla Hist. Gen. XI. p. 575.
 Mailla Hist. Gen. de la Chine T. XI. p. 573; Mem. conc. l'Hist. des Chin. l. p. 303; Lettres Edif. XXIV. p. 30.

ward, mit wiederholtem Abseuern. Wirklich war man schon sakt n das Lager seibst eingefallen, und das Handgemenge beganm die Scharmüßel dauerten bis zum Anbruch der Nacht ließ zwischen Baum und Gebufch manchen Schuß zut Seite gehen. Die Rhodjas und ihre Oberofficiere entsamen durch die Klucht nach Badathschan; außer den Gefallenen kamen Biele der übrigen in die Eewalt der Chinesen. Man zählte, als es Lag geworden, 12,000 der Gesangenen, Männer, Weiber, Kinder; man erbeutete 10,000 Wassen, Klinten, Sabel, Bogen, Köcher, Feldstücke, über 10,000 Kinder, Schafe, Esel und einige Pserde. — Dies der Ars meebericht des General Fouté, datirt vom 23. Novemb. 1758 (4ter Lag des 10ten Monats des 24sten Regierungsjahres Khiew longs).

Der entstohenen Rhobjas habhaft zu werden (nach einer Sage sollte der eine derselben im Gefechte geblieben sepn), die sich in das Gebiet ihres Glaubensgenoffen des mohammedanischen Sultan von Badathsch an unstreitig nur um ihren Durchzgang nach hindostan zu nehmen, gestücktet hatten, ergingen sogleich an denselben Aufforderungen, sie auszuliefern. Die Oriese des General Fouté enthielten deshalb Bersprechungen und Drochungen zugleich. Der Sultan Schah von Badathschan ante wortete, daß er zu wenig über den Streit der Ehinesen mit den bisherigen Landessürsten vertraut sep, um hier den Schiedsrichter zu spielen; übrigens verbote ihm seine Religion mohammedanische Glaubensgenossen ohne gerechte Gründe in die Handeln, sich aber treu zeigen, sich genau unterrichten, und wenn er die Rhodjas schuldig sinde, sie selbst abstrasen, nach Landesrecht und dem Gersetz bes Koran.

Der Chinese war wenig mit dieser Antwort befriedigt; aber bas Schieksal begunstigte ihn. Der eine der Rhodjas starb bakd barauf an den empfangenen Wunden; der andere hatte den Sultan in einem seiner Berwandten schwer beleidigt, indem er diesen wenige Monate zuvor grausam hatte ermorden lassen. Zugleich ersuhr der Sultan andere Ungerechtigkeiten, welche die Khodjas begangen hatten, da man ihnen Schuld gab, von mehrern Terristorien seiner Alliteten Tribut eingetrieben und die Bewohner eines der Dorfer, das sich widersetzte, massariet zu haben. Dies tostete ihm nun jest seinen Kopf, den der Sultan von Badatse

schan bem General Jonté, mit Betheuerungen seines Respectes gegen ben Raiser, zusandte, da er den Rhodja als schuldigen Berbrecher bestraft habe. Bugleich erbot er sich, eine Gesandtschaft an den Raiser nach Peting zu beordern, wenn ihm dies gestattet werbe, um seine Devotion mundlich durch seine Stellwertreier ver kunden zu lassen.

Dieser gluckliche Ausgang bes gefahrvollen Rrieges erregte beim Raffer in Deting eine übermäßige Frende, als Trinmph aber feine Beinde, den er fogleich mit allen ablichen Ceremo mien 843), ju Ehren feiner Altvordern ju feiern befchloß, voll Stol ben Rubm flegender Mandichu über bas gange dinefifche Reich verfanden ju laffen. Er fetbft feste ihr Clogium auf, und lief es in alle offentlichen Zeitungen einrucken. Bon bem Babathe fchan Sultan murben die Refte ber Rhobja : Leichen eingeforbert, um on ihnen, nach wahrer Barbarenart, in Peting Die Der frummelungen vorzunehmen, die man als Opfer für die Abnen ber Manbichu Donaftie anfab (f. Affen I. S. 92-96). Da Schabel bes überfandten Rhobja ward im eifernen Rafig ba Schauluft bes Bolts in Peting bargeboten, ber Friede proclas mirt, Tichaoboei, ber perfonlich Bericht abflattete, vont Raifa jum Range eines Rung 4), b. i. Pring ber Sten Claffe ( Comte fagen bie Miffionaire), mit allen Burben ber Regulot erhoben; andere Ehren wurden an die Generale Sonte und amei andere Oberbefehlshaber (die unter andern auch barin ber Rand, in ten hof bes Raiferpalaftes ju Pferbe einreiten gu but fen) übertragen. Unberen anbere, und burch eine Proclamation ward versprochen, daß tein Einziger, der an dem glorreichen Sch guge Theil genommen, unbelohnt bleiben folle. Foute murbe erblicher Debu, alle treu gebliebenen Bucharenbauptlinge mut ben mit Burben und Pfauenfebern belobnt. Der Rban por Babatbidan und feine Generale, ber Bi ber Burut und 19 Chefs ihrer horben (Aimon), die gleich anfangs gegen Rhan Thodja aufgetreten maren, erhielten Lanbeigenthum. Affentliche Rechtfertigung vor ben Mugen ber gangen Ration, Die Raifer Rhienlong fich felbft, wegen ber wider ben Rat feines gangen Ministeriums unternommenen, blutigen Rriege, bie

<sup>\*41)</sup> Lettres Edif. L c. XXIV. p. 45-56.

Relation des Troubles etc. im Magazin Ariat. L. c. T. II. p. 202.

venigstens einer Million Menschen 45) (in Summa, Freund und feind) bas Leben gekoftet, schuldig zu senn glaubte, und daher so riumphirend zu Werke ging, geschahe im Jahre 1760.

Seit dieser Zeit wurden alle Stadte Turkestans der chinestichen Berwaltung einverleibt; doch hat es von Zeit zu Zeit, bis zu der schon früher angezeigten großen Nebellion, im J. 1826 und 27 (s. Asien I. S. 468—472), daselbst, nicht an Bersuchen zesehlt, sich dem Chinesenjoch wieder zu entziehen, obwol die genauesten Nachrichten uns darüber sehlen. Doch geben uns die inngsten Berichte zu verstehen, daß die westlichen Grenzstreiche, wie Ladath und Badath schan (s. Asien I. S. 471), und neuerlich vorzäglich das nordlichere Gebiet von Ferghana; also ringsum das ganze burgartig umtreisende Grenzzeitige des Belur Lagh, auf mamichfaltige Weise mit in diese turkestandsschen Händel verwickelt worden sind, weil die geographische Stellung dies kaum anders möglich macht.

Die Nevolte der Stadt Ufchi im J. 1765, affo balb nach jener Pacification, ist uns in ihren Details historisch übers liefert 46), und obwol fur sich isoliert stehend, und auch vollstämbig wieder unterdrückt, verdient sie doch, zur Kenntniß der dortigen Bevölkerung wie des gegenwärtigen Zustandes jener Landsschaften, von denen wir so wenig specielle Nachrichten erhalten, hier in ihren Sauptresultaten, die wir wortlich nach dem Origie

nal anführen, nicht übergangen zu werben.

Abb allah, Satim Beg von Ufchi (f. ob. S. 451) war aus Dami geburtig, so wie alle seine Diener. Die Unterthanen bes Printen Isaat (wol in hami) waren wirkliche Sclaven, indes Die Bauern in den andern Districten und Landern der Kleinen Bucharei burgerliche Rechte genossen, und ihre Klagen vor Gerricht bringen konnten. Abballah ware gern dem despotischen Beis spiele jenes Prinzen auch gegen seine Unterthanen gesolgt. Er wollte die Strafe der Knute bei ihnen gegen Schuldige wie ges gen Unschuldige, nach Willsuhr, einführen; so daß seine Sprannei bald zum Sprichwort ward. Desgleichen wußte er sich unter jede webem Borwande Geschenke zu erpressen, und seine Diener wurden bald frecher als ihr Gebieter. Den Bucharen von Uschi

Potocki Voyage dans les Steps d'Asthrakan ed. Klaproth. Paris 1829.
 Vol. I. p. 59 etc. Nota,
 Revolte des Habitans de la Ville d'Ouchi en 1765. Trad. du Chinois par J. Klaproth in Magasin Asiat. Paris 1826.
 T. II. p. 203 — 208.

ward bies in die lange unerträglich; ber chinefische General Su tiding, Commandant ber Stadt Ufchi, war bumm und lieben lich; fein Cobn, noch schlimmer, fing mit Bewalt die jungen Mabeben meg. Die Bucharen fannen lange auf Rache; ein ge ringer Umftand brachte die Glut jur Rlamme und jum Ausbruch. Ein Buchare, ber Befehl erhalten Effecten ju transportiren, und ben Safim Beg beshalb nach bem Orte feiner Bestimmung fragte, erhielt von ihm Deitschenbiebe fatt ber Antwort. Der Buchart eilte Diese Beleidigung dem oberften Borftande bes Rriegerathe anzuzeigen, der erboßt, daß ber Mensch ihm beschwertich falle, Ratt fich bei ben Unterbehorben ju melben, noch 30 Siebe baju auffahlen läßt. Die Erbitterung verfammelte bald 300 Ber fcmorne, Die Rache fcnaubend in ber Racht Abballah mit fei nem gangen Gefolge ermorben, bann eben fo ben Commandan ten Su tichbing, mit feinen Domeftiten, Goldaten, und nun bat Blutbab über die gange Garnifon und die chinefischen Raufleute beingen.

Der nächste Stadtcommandant von Affu, General Biantascha, eilte auf die erste Nachricht dieser Revolte mit einigen 100 Bucharen Truppen nach der Stadt Ufchi, in der aber die 400

Infriegenten Die Thore fest verschließen.

Mun nimmt die ganze Stadt Antheil an der Insurrection; fie wählt sich in der Person des Arabdallah einen neuen Datim Beg, und zieht zum Gefecht vor die Stadtthore. Biantaffia ward in die Flucht gejagt; eben so das heer des General Obas, der von Kutsche mit bucharischen Soldaten zu hulfe kam.

Auf diese bose Zeitung eilte der General Nachitoung von Kaschghar nach Ili, wo größere Macht garnisonirte. Dinschout, General en Chef und General Youngtuei mit 10,000 Mandschu und Chinesen Truppen, überstiegen den Gletscherpas von Mussur dabahan, um sich vor Uschi zu vereinen. Aus der Belagerung vor Uschi sandten sie ihren Bericht über die Begebenheit nach Peting. Biantatha ward zum Tode verurtheilt, eben so Nachitoung wegen ihrer Bersaumnisse. Uschi scharf ber lagert wehrte sich in Verzweiflung.

Indes war Odoni, nach. Obigem (f. ob. S. 514), noch hatim Beg in Yarfand. Seine Gemahlin Je'im war zufällig mit ihrem Sohne Othman (hatim von Rutiche) nach Rentiche gereifet, als eben die Nebellion ausbeach; und da fie die Nachgiebigtelt ihres Gemahls fürchtete, kehrte fie mit Erlaubnis ber

Beborbe fogteich nach Partand juruck, um bemfelben jur Geite in fteben, ber Rebellion feinen Borfcoub zu leiften. Die fubne Frau burcheilte in 5 Lagen eine Strede von 3000 li (ju 200 auf 1º maren 225, jn 300 auf 1º = 150 geogr. Deilen) bis Parfand, wo icon Alles jur Emporung bereit mar. Dooni war rathlos, die Athouns schwantend, Lift und Duth ber Jeim ichlug bie Unruhen nieber. Auch in Affu gluhte bas Feuer ber Emporung icon im Berborgenen; beffen Satim Beg, Setie barbi, mar auf bem Rudwege von Defing, eben in Suticheon ingefommen, wo er die erfte Machricht ber Unruben erhielt. Gogleich feste er fich ju Pferbe, legte 6000 gi in 7 Tagen jurud 200 Li auf 1º maren 450, 300 auf 1° 300 geogr. Meilen; alfo uf 7 Tage vertheilt, taglich über 60, ober 40 geogr. Deilen. vas felbft mit Rameelrennern fast unmöglich fcheint) bis Affu, vo er ben Ausbruch ber Emporung nieberfchlug. Dun führte Ithman, ber Safim Beg von Rutiche und Abjutant bes chine ifchen Obergenerals, ein heer gegen Ufchi. Diefe vereinten Imftande formachten ben begonnenen Ausbruch burch hemmung er weitern Fortpflanzung, fo bag ohne Nahrung von außen balb åhmung erfolgen mußte.

Die Bucharen sind ungemein mistrauisch, sagt der Chinesenericht; sie tonnen leicht getäuscht werden. Wenn fie in friedliben Zeiten seben, daß sich Autoritäten versammeln, so benten
ie gleich es solle ihnen ein Uebel bereitet werden, aber es sehlt
hnen zugleich an Besonnenhelt durch verständigen Plan diesem
u begegnen.

Uschi ist an den Abhang eines Berges gegen Sud anger ehnt; gegen Nord zieht nur eine halbe Li fern ein großer Fluß Taho) vorüber; von der Seite deckt ein dichter Wald den Amslick der Stadt, und hindert es, mit Kanonen eine Bresche in ie Stadtmauern zu schießen. Die Belagerung zog sich daber om 4ten bis zum Iten Wond in die Länge. In einer Nacht hlugen die Einwohner thdrichter Weise den Wald nieder, und ntblößten dadurch Wall und Graben. Diesen Umstand benutzte ie chinessiche Armee, rückte näher heran und schnitt alle Austänge ab. Im Innern erhoben sich Parteiungen und Streitz staddallah, der Hakim Beg, ermordete sich selbst und bald ward un Usch mit Sturm erobert.

Des Raifers Befehl mar: alle Einwohner ber Stadt ju boten, ben Sig bes Generals an einen andern Ort ju verlegen,

und das Land von Ufcht burch andere Bucharen Eribus zu con lonisiren. —

Solche Revolten haben sich in neuern Zeilen wiederholt; die zulest bekannt gewordenen des Khodja Djihangir (1826, s. Asien L. S. 471), den Moorcroft im Jahre 1822 847) schon, am hofe Omar Khans von Ferghana tennen lernte, so wie Anderer, vorher und nachber (von Ai Khodja, Kun Khodja u. a. m.), über welche wir aber nicht genauer unterrichtet sind. Dieser Ai Khodja war ebenfalls ein Nachtomme der alten Law besschiefen; wenigstens derjenigen, die als solche in den Augen der mohammedanischen Einwohner dafür gelten.

Das Ansehn biefer Rhobjas unter ben bortigen mobam medanischen Boltern bat freillich eine eigene Bewandtschaft; et geht nur in die mobammedanischen Beiten guruck und ift eine religible Burbe. Rhobja, ober Rhobjo 45), beißt eigentlich nur Berr, Meifter, Doctor bes Roran, und ift ein bei ben weft fichen Mobammebanern fehr befannter und an fich febr venerio ter Litel, mit dem aber ursprünglich gar feine Souverainitat ver . bunden ift. Dier aber, in biefem Oft Turteftan, fubrten die in bevendenten Landesfürsten Diesen Titel, als sogenannte Machton men bes Propheten, ober richtiger ber Asthab, b. i. ber Schie Ter bes Dropheten, welche im Lande querft beffen Gefes ange nommen und weiter verbreitet haben follen; weshalb mit biefem Bitel eine Art Beiligkeit verbunden ward, die ihnen erft eine politische Macht gegeben ju baben icheint. Daber ber Babu, daß fie unverleslich, schuffest seven (f. ob. S. 514), daber die allgemeine Berehrung und Anhanglichkeit ber Landesvolker an iber Gefchlechter, worin die Quelle ihrer immer moglichen, nenen Rebestionen gegen die Manbichu und Chinefen licat, die diefen Re fpect durchaus gegen fie nicht theilen. Das Bolt ber Proslemen aber fieht dort allgemein bas Berderben, welches den Furfien bon Babathichan traf, beffen land turglich eine Beute bei ranberifchen Ruhamed Murad Beg von Rundus geworben lft, als eine gerechte Strafe 49) bes himmels für bie Treule: Agfrit an, die er wiederholt gegen feine Glaubenebruder, bie Rhodias und Machtommen des Propheten, begangen babe.

Wathen Mem. L. c. Journ. of the As. Soc. of Bengal Vol. IH. p. 669.

Set T. Davis Notices on Western Tartary in Transact. of the Roy. Asiat. Soc. of Gr. Brit. Lond. 1829. Vol. II. P. 1. p. 199 Not.
 Klaproth Not. in Timkowski Voy. ed. Paris T. L. p. 385.

Wie dies Berhaltinis auffam und unter den Mongholen Khapien war, ift uns unbekannt geblieben; unter der herrschaft der talmuden (Deloth) saben wir, daß das Ansehn des Khodja ju darfand wenigstens, als Statthalter, herrschend blieb, und pater erst durch das Zwischentreten der Chinesen und durch die Empörungen gefährdet war. Aber nicht blos dieser au fere Einsluß führte die Verwirrungen und Schwächungen der einheimischen Khodjas herbei, durch welche bei der Nebellion von 1826 s. Affen I. S. 471) in einem einzigen Jahre, von sieben Khodeas, 4 in den Schlachten getädtet, 2-als Gefangene nach Peting eschicht wurden, und nur der sieben te, Sarnm sak Rhodjaso, lach der großen Bukharei glücklich entschlüpft seyn soll.

Unter ihnen felbit muthete feit langer Beit, außer der Epran. ien ihrer Besieger, der Deloth, und außer der verheerenden furchte aren Dodenpeft, welche die Großen ber Unterworfenen wie ie ber Berricher traf, und Dunderttaufende bamale von ihnen pegraffte, noch bie Seuche ber innern Entzweiung, melde ene Spaltungen ihrer Unternehmungen zu allen Zeiten berbeit ief, fo bag in ihren Empornngen gegen die Ufurpatoren ber De bth, Dfungar, Dandfchu und Chinefen, niemals Ginigkeit berr, dend war. Wir haben ichon oben (f. S. 467) ben politischen jag ber At Sat und Rara Sat nach bem eigenen Urtheile er Eingebornen angeführt, beffen nabere Urfache uns unbetannt leibt. Bon biefem borte auch Dir Iffet Ullab. Der Rurft on Dartand war Rhobja ber Rara Taghlit (b. i. ber Schwarzen Bergbewohner) 51), des Stammes ber mit ben talmat (Deloth) verbunden mar; ber feindlich gefinnte Stamm er At Lagblit (b. i. Beige Bergbewohner) mar an ili unterworfen, ihre Großen maren in 3li unter ber barten Controlle und Buchtruthe ihrer Tyrannen figen geblieben. eren Pringenbaus burch bie Deft faft gang verobet und ibre berrichaft vollig geschwächt mar, erhoben sich die Af Laghilf Efe vang Arabban, ale Dfungaren , herrfcher, f. Affen I. 5. 453), und griffen Die Rara Tagblit an und unterfochten eren Land; erschlugen einen dinesischen Gefandten und jogen fo iun auch fpaterbin bas Ungewitter von China uber gang Ginu jerbei, daß nun auch, durch bes Rleinen ober Jungen Abodias

<sup>\*\*)</sup> Timkowski Voy. I. c. \*1) Mir Isset Ullah in Magas. Asiat.
T. H. p. 30; vergl. Fraser Rarrat. of a Voy. I. c. App. p. 113.
Ritter Erblunde VII.

(Rhobaibjan) rebellifche Gefinnung, welche feinen altern Bru ber ben Großen Rhobja (Boulatun) aberftimmte (f. oben 6. 510), die Rhodjas ber Rara Laghlif Dartei, fammt ihrem Umbange, aus bem Lande gejagt wurden, mit feibft bei ben Sultan Schab von Babatbichan fein ficheres Afri mehr fanden. Bu Mir Iffet Ullah's Beit (1812) regierte in Ba bathfchan Mir Dohammeb Ochah, ber Gohn bes Gultan Soah. Die Sohne und Entel bes bamals bingerichteten Rhobios lebten noch im Schute von Bothara; mas auch von 3. Fras fer bestätigt ward. Aber diese konnten nicht rubig im Auslande Aben bleiben. Die Detta Dilger nannten ben vom Badaffe i fcan Sultan gulest an die Chinefen ansgelieferten Shobis, Mi Rhodia, und erzählten beffen Gobn und Entel femen nach And ejan entfloben, mo, nach des Baters Lobe, ber Gobn Diir hangir Rhobja 852), ein Jungling, ben Schut bes Ugbefen Rhans von Rofand genoß. Bon ba aus machte er feinen flegreichen Ginfall bis Darfand und Rhotan, der aber fein Jahr Dauer hatte (1827, f. Afien I. G. 471 - 472). Seine cie gene Lyrannel jog ibm ben Saf der beflegten Stadte ju, und einem dinesischen Beere von 60,000 Mann tonnte er nicht wi berfteben. Gein Schickfal, bas in Europa unbefannt blieb, und Die Rolgen, haben erft die Detta Dilger und ML Bur: nes 53) befannt gemacht. Dihangir Rhobja jog fich in bi Gebirge jurud, und feine Gulfstruppen, die Rirghifen um Andejanis aus Rofand, retirirten, wie ju erwarten mar, ibn ben Beine Sag in ihre Beimath, und fchleppten, nachdem fi Dft Lurteftan weiblich ausgeplundert, unermegliche Beute beim Es bauerte nicht lange fo mard Dihangir von feinem Reben bubler, 3 fchat, bem Rhodja von Rafchghar, durch Berrath an ben dincfischen General in Affu ausgeliefert, ber ihn nach W ting schaffte, wo er hingerichtet math; ber Berrather ward bafür jum Bang, ober Pringen von Rafchghar erhoben; aber fcin Berrlichkeit dauerte nicht lange, benn bald darauf nach Pefing berufen, ift feine Perfon, mahrfcheinlich burch Bergiftung, tor, ben Augen seiner Landsleute verschwunden, und die Lockfpeife & nes Bang war nur eine vorübergebende Laufchung (f. ct. 6. 414). Er geborte, fagten ble Metta Diiger , zur Secte ber

<sup>\*\*\*)</sup> Wathen Mem. l. c. p. 660. Al. Burnes Trav. U. p. 228,

<sup>\*\*)</sup> Wathen Mcm. p. 661;

## Welthiftor. Einfl. ber Chinesen auf Central-Afien. 531

Radaris, den Kara Lak anhängend, da feln Gegner zur Secte der Magschhandi gehörte, die auf der Seite der Al Lak stehen, die einander gegenseitig bis auf den Lod hassen.

Anch dieser Bersuch einer Restauration der Usbeten herrsschaft in Ost-Autlestan ist also misgluckt, der Khan von Roland, als Theilnehmer, hat sich jedoch des Feldzugs wegen, den seine-Truppen gegen die Ungläubigen mitgemacht, den Titel Ghazie,

bes Glanbenshelben (f. ob. G. 205) angemaßt.

Bei dem Ausbruche dieses Krieges sollen wiederum einige Glieder der Khodja Familie nach Badathschan gesichen seyn (?), wo der Sultan sie ebenfalls hinrichten ließ. Für diesen Freunds chaftsdienst, hote A. Burnes, habe ihm der Kaiser von Ehina, vährend der letzten Reihe von Jahren, wo sein Land vom Mir, der Rurad Beg, van Kunduz erobert war, jährlich ein Geschenf zugesandt. Die Khodjas sind daher, gestügt von dem bis jotten Khan von Kotand, der in Feindschaft mit Badathschan lebt, noch immer gefährliche Nachbarn für das chinesische Reich, und die Route nach Kotand war deshalb eine Zeit lang geschlosen, der Handelsverkehr dahin ganz gehemmt (s. ob. S. 476).

### Biertes Rapitel.

Belthistorischer Einstuß des chinesischen Reiches auf Sentral= und West=Asien, bis zu dem Uferlande des Aral und Caspischen Meeres, von altester Zeit bis in sie Gegenwart, in politischer und commercieller Hinsicht, wie auf Bölkerentwicklung und Bölkercultur überhaupt.

g. 6.

#### ueber sicht

Der welthistorische Einfluß bes dinefischen Reis bes reicht in moderner Zeit von seiner Basserseite weit über en indischen und großen OftsOcean hinaus, durch seinen Berschr, bis nach Beste Europas Continent und die britischen Inseln, vie nach NordsAmerika, jumal in die Bereinigten Staaten hinsiber; aber von seiner Landseite bringt derfelbe schon seit Jahrs

tausenden in alle Staaten, und Bollerverhaltniffe Centrals Aflens unmittelbar ein. hier berührt er alle hinterindischen Boller, und auch heute die Briten in Indien, die Afghanen und Perfer, die Butharen in Best Turkestan, das ruffische Neich in Sibirien auf directe Beise, viele andere affatische Berhaltniffe auf mehr in directe Art.

Diefer directe Ginflug reicht von Defing bis Bothara (von 135 bis gegen 80° D.L. v. F., an 58 Langengrabe) gegen 800 bis 700 geogr. Deilen welt, weftwarts, bis in bas Stufenland bes Orus und Jarartes (Gihon und Sibon), ju ben Lane bern am Aral , See, ja faft bis jum oftlichen Rufe bes uralis ichen Meridiangebirges, bis jur außerften Brenge Oft-Em ropas (f. Rudwanderung ber Turgut, Deloth aus ben Beibelane bern der Bolga, 1771, Afien I. S. 463). Denn wenn die polie tifche Macht bes Chinesenstagtes, gegenwartig, auch unmittelbar nur bis ju dem Baffericheiberd den zwifden ben Ofts und Beft Stromen in Belur Sag geht, fo wittt beffen Ginfluß boch überall auf jene Grengstaaten von Babathichan, Bos thara, Rotand u. a. ein, und zumal auf ungablige fener Banberhorden, die von Oft gegen Beft immerfort jene Lane bergebiete burchftreifen, beleben, leicht bin' und ber gieben, in ibe ren Sigen und Unterwerfungen unter ben einen ober ben andern Scepter medfeln, und banach ihren Seerdenreichthum temporair friedlich weiden, ober, oft momentan und plustich, ja oft gleiche geitig und fortmahrend, ale Raubhorden die Rachbarlander verbeeren und deren fostgesiedelte Ginmohner in fortwahrende Gorge und Bebrangniß verfegen. Diete allgemeine Erfcheinung geht aus unfern zuvor mitgetheilten Thatfachen, fur Die Gegenwart und neuere Beit, nothwendig hervor, und bennoch ift fie noch feines wegs in allen ihren Theilen weber von Geographen, noch von Ethnographen und Siftorifern in bem gangen Umfange ihres Ginflusses auf Weltgeschichte so gewürdigt wie sie es verdient. Es ware aber gang irrig diefen Ginfluß blos etwa nur fur eine gue fallige, moderne, ephemere Erscheinung ber gegenwartigen politiichen Staatenverhaltniffe Oft Affiens und ber dinefischen Berry schaft anzusehen, und fie beshalb in ber Gefammtbetrachtung ber Bolfer., Culturen: und Staaten : Berhaltniffe Afiens, wie es ber kommlich bieber geschehen ift, ale etwas blos jufalliges, gang aus Ber Acht liegen ju laffen. Dur die frubere gangliche europaifche Ignorang in der winefischen Literatur und Geschichte fonnte Diese

bisberige Lude in bem Gefchichtszusammenhange ber Welt, und Bolter Sifterie entschuldigen. Bir find aber gegenwärtig fcon hinreichend, wenn auch nur elementarisch, in den Quellen ber dinefifden Annalen ber frubern Jahrhunderte bewandert, um gu wiffen. daß icon feit zwei vollen Jahrtanfen ben berfelbe chinefiche Ginfluß auf die Westlander Affens, Chinas auf Eransdriana, und den daffichen Boden der Bettgefchichte eingewirft hat, wie nur ber Cultureinflug Indiens und Derfiens ju Alexanders Beit auf agyptische und macedonische Geschichte, ober ber Romer auf die germanische gurudwirken mußte, wie ber grabische Orient in bein Mittelalter auf ben driftlichen Occibent feinen Ginfluß behauptete, und wie überhaupt jede in fich abgeschloffene Culturwelt, die auf lange Jahrhunderte mit einer ans been Civilisation in directen Berfebr tritt, auf Diese machtig um. geftaltend wirten muß.

Auf unserer Wanderung burch gang Ofte Affen hat es gu unfern Sauptaufgaben gehort, Dicfem lebenbigen Ginfluffe ber Ratur, und Bottervorbaltniffe bes Oftens auf ben Beften nachzuspuren, und ihn übergli in feinen geheimften Begen im Besondern und Allgemeinsten den Raumen und Localitat ten gemäß nachzuweifen. Auf ber Grenze Oft Afiens gegen Beft Aften angelangt, glauben wir, ichon bei Indien, auf ber Gudseite bes himalana , und hindu Rhu, Spfteme, ein febr reichhaltiges Beld diefer übergreifenden Ginmirtungen auf Die perfisch arabisth europäische Westwelt nachgewiesen gu baben. Sier an ber Mordfeite ber indischen Schneeketten fteben wir, am Belur Lag, bem Imaus ber Alten, auf einem, für Beft Affen und Mittel, Europa, feinen turtifchen, flovifchen und germanischen Bolferschaften nach, seit ben alten Griechen, bis gu ben Bnjantiner, und ben neuern turfifchen und ruffifchen Zeiten, nicht minter bedeutungevollen Uebergange von Suran nach gran, auf dem gleichguttig ober geblendet, wie bisber gang ge-Dankenlos in den Raumen fortunschreiten, am wenigsten die Aufe gabe einer wiffenfchaftlichen und allgemeinen vergleichenden Erd. funde fenn tann, die nicht die Mcchanit des Mebeneinanderftebens der Theile, sondern bas Ineinandergreifen der tellurischen Formen und ihrer Rrafte wie die Functionen ihrer Gliederungen und Organe burch alle Reiten und Raune zu erforfeben fich zur Lebense aufgabe gestellt hat. Daber wir auch hier, obwol uns noch Bieles verborgen blieb, was erft bie fpatere Bufunft aus der fruber

sten, um auf das hier zu Beachtende, was uns bis jest schon flar vor Augen liegt, nachzuweisen, ehe wir aus unbekannten zu se kannteren Fernen fortschreiten.

Seit zwei vollen Jahrtaufenben bat China, b. i. ber Often Afiens, in feinem politifch großten Berbande, in brei verfdiedenen Derioden, im Jahrhundert vor und nad Chr. Geb., im VII. nnb VIII. Jahrhundert unferer Zeitrechnung, und wenn man die unbegrengte, gerftorende boch and neugestaltende Rluth ber Mongholenzeit auch ganglich übergeben will, wiederum in ber Gegenwart, nomlich bem XVII., XVIH. und bem num begin nenden XIX. Jahrhundert, von der Continentalfeite den größten politischen und Cultureinfing auf die Bolter und Staaten Mittels und Beft. Aftens ausgeubt, ber fich fcon aus iber ungemein reichhaltigen geographisch biftorischen und oft aberreschend detaillirtesten Renntnif Diefer Landschaften von fetbik er giebt, wie aus ihren Geschichten und Staatenverhaltniffen, ans bem Gange bes Sanbels, und aus ben verschiedenen Guftemen und Mitteln ber versuchten Beberrichung ober Civilifirung; burch biefe wird nach vielen Seiten bin febr frubzeitig über bie Beitge noffen und Nachbarn ein oft überraschendes Licht verbreitet, bas für vergleichende Geo und Ethnographie inebefondere un Schätbar genannt werden muß. Es find wenig Boller ber Erbe die fo fruhzeitig und gabireich auf Entbeckungen ber gander und Bolfer ausgegangen find, wie bie Chinefen gu lande, gleich ben Phoniciern ju Baffer, und fo genau, wie fie, Buch und Rechnung über ihre Entbedungen geführt, und biefe ber Nachmelt überliefert batten. Welch ein Gewinn fur afrikanische Menfchengeschichte, wenn wir ein gleiches von Aegopten ober Rav thago aussagen konnten, beffen Geschichte in berfelben Zeit unter geht, in welcher burch dinesische Unnalen bie positive Bolterge schichte Central : Afiens hervorsteigt (f. 'ob. S. 344).

Es find vorzugsweise: die Zeiten der hans Dynaftie (von 163 vor bis 196 nach Ehr. Geb.); die der Thange Dynaftie (von 618 bis 907 n. Chr. G.), und, abgesehen von der Monghortenzeit (von 1280 bis 1341 n. Chr. G.), die der Manbschus Dynastie, von der Mitte des XVII. Jahrhunderts bis auf die Ecgenwart, welche zu den einflußreichsten gezählt werden muffen. In jenen beiden frühesten Epochen ging dieser Einfluß noch weiter als in der Ecgenwart; nämlich seihft bis zum Caspischen

Meere, als noch feine fo fcharf geregelten politifchen Staatens verhaltniffe ber dinefischen Politit, wie beut ju Lage, entgegentraten, und bie Culturftufe ber Chinefen noch verhaltnigmäßig überfrahlender über die der Barbaren des unmittelbaren Beffens (Die septhischen, maffagetischen, getischen, bakischen und turkischen Bolfer) war, als in der Periode des mohammedanisch gewordes nen Mittelalters und ber beutigen Gegenwart. Fur Die Geschichte ber affatifchen, bem dinefischen Reiche benachbarten Landschaften. fagt ber trefflichfte Renver chinefischer Literatur und Korfcher auf Diesem Gebiete 854), ift, seit bem II. Jahrhundert vor Chr. Geb., fein Staat, tein Rurftenthum von einiger Ausbehnung, es ift teine Emigration oder irgend eine bedeutende Invafion, feine Begebenheit von einiger Bebeutung gescheben, Die fie nicht bemertt, nicht aufgezeichnet batten. Mit ihrer Sulfe lagt fich bie Gefcbichte des Orients von Mittel-Affen, die uns fonft vollig verloren gegangen ware, in ihrem wefentlichen Bufammenhange wieber reconstruiren, und wir glauben dieses in ethnographischer und geographischer Beziehung durch bas gange nun guruckgelegte Gebiet unferer vergleichenden Erdfunde, wenn auch mubfam genug fur ben Arbeiter und beschwerlich fur ben lefer, nicht ohne mannichfachen Erfolg fur die Geschichte ber Erbe und ihre Bewohner an feht vielen Stellen burchgeführt ju haben.

Alles, vor dem II. Jahrhundert vor Chr. G., ift aber in dies fer Begiehung weit dunfler, und obwol auch ba noch viele wichtige Thatfachen ju fammeln und fehr wichtige geographische Trabitionen 55) aus ber chinefischen Literatur ju erortern fenn murben, welche die bortige Eritif aber felbst in ihren Unfangen mehr vernachlässigt bat, so bleiben biefe boch erft funftigen Forfcungen gur Ermittelung vorbehalten.

Die fo baufig wechfelnben Grengen bes dinefifchen Reiches, Die burch ben Manbel ber einander folgenden Donge ftien, die fich bald nur auf Erhaltung ihres eigentlichen

asa) Ab. Remusat Remarques sur l'Extension de l'Empire Chinois du coté de l'Occident in Mem. sur plusieurs questions à la Geographie de l'Asie centrale. Paris 1825. 4. p. 129. 65) Bergi. Ab. Remusat Mem. sur la Vie et les Opinions de Lao Tseu Philosophe Chin. du VI. Siècle av. Jes. Christ. Paris 1823. 4. H. Kurz Mem. sur l'état politique et relig. etc. de la Chine 2300 ans avant notre ère selon le Chouking in Nouv. Journ, As. 1830, T. V. p. 401 -436. T. VI. p. 401-451; Brosset Relation du pays Ta euan du Saéki de Saematalen in Nouv. Journ. As. 1828. T. II. p. 418-450.

China befchränten, balb wieber als machtige Eroberer weit gegen ben Sinn, ober ben Beften, burch bie gange Lartarei bis jum 3maus ausbreiteten, feten bem Giuffuß biefer Unterfuchungen, für die Bergleichung ber mit ben Zeiten gewöhnlich auch wech felnben Ramengebungen ber Bolter und Lander, eie genthumliche Schwierigfeiten entgegen. Diefe muffen ben Unterfuchungen nothwendig eine größere Breite geben als fonft wun schenswerth fenn mochte, die jeboch wegen ber nothwendigen ethno, und geographischen Spnonymit, antifer, mittelaltriger und neuerer Beiten, in dinefifchen und anbern affatischen Sprachen ber Ginbeimischen und Rremben, von ben Griechen und Romern an burch bie Araber, Perfer, bindurch, bis ju ben Indern, Turt, Tubetern, Chinefen, Mongbolen, un. Die Chinefen felbst baben diefe Bergleis umachbar bleibt. dung und Synonymie icon in ihren Annalen burchgefabet, bis in die Zeiten ber San, b. i. bis in bas zweite Jahrbunbert vor Chrifto, weiter jurud aber nicht, wodurch bie vergleichende Geographie feit jener Periode auch fur uns moglich und bo burch fo fruchtbar geworden, daß fie ein vollig neues biftorifches Licht auf den fruheften Bertehr ber Boller und Reiche Des Orien. tes und Occidentes ber Erde geworfen, von bem noch vor einem halben Jahrhundert taum eine Ahndung bei ben Siftoritern vor handen war, wenn fcon Gingelne, wie Deguignes, burch barofe Hebertreibungen faft die Moglichfeit der Erkenntniß Diefer That Bu biefer befchwerlichen Spnonpmie fachen noch erfcmerten. tommt eine gweite Schwierigfeit fur die fruchtbare Unwendung berfelben zu erfreulichen, hiftorifchen Ergebniffen, welche in ber orientalischen Methode liegt, die Geschichte ju fcreiben, ba bie politischen und wiffenschaftlichen Unfichten und Ideen ber Chino fen, in diefer Sinficht, fo verschieden von denen der weftlichen, ctaffifch gebildeten und europäischen Culturvoller find, bag es oft fehr fcwer ift die lieberlieferungen nicht blos der chinefischen Ane tiquitaten, fondern auch die Daten ihrer Annalen, aus ihrer bie forischen Zeit an die Begebenheiten, die uns aus andern Quellen bekannt find, oder an die gleichzeitigen bes Mterthums, des Dit telalters ober felbst ber Gegenwart geographisch und zeitgemäß anzureihen. In manchen Perioden muffen wir daher auf den Gewinn, ber baraus bervorgeben fonnte, noch gang Bergicht thun, weil une noch die positive Grundlage, die Bafis fehlt, von der wir ausgehen mußten um das Verflandniß gir gewinnen; in

andern Rallen find aber burch gluckliche Umflande ober burch tie feres Eindringen Die Schwierigkeiten ichon gehoben, wie wir benn in Obigem, burch die Monumentenfunde ber Stupas und Die Pilgerfahrten ber Bubbbiften, für die Beiten bes VII. bis VIII. Sahrhunderts bochft wichtige positive Daten gur vergleichenden Geographie bes affatischen Mittelalters gewonnen haben (f. ob. S. 98-115, 271-303); wie durch 26. Remus fats Berichtigung 866) ber burch Deguignes in ber Orientis rung begangenen Gerthumer ein glangendes Licht, über bie noch frubere Periode ber San Donaftie, fur bas lette Jahrhunbert ber romifchen Republit und Die beiben erften Jahrhunderte Der romifchen Raiferzeiten, bervorgegangen ift. Bedenkt man, wie au ben Beiten ber romifchen Cafaren ber Rhein und bie Dos nau Jahrhunderte hindurch den Limes Imperii Romani repras fentirten, über welchen binaus, als von ficherer Bafis, alle ans been geographischen Entbedungen bes bamals auch gang ambufterten germanischen Mittel-Europas ausgingen, daß eben fo ber Tha Thfungling (die Blauen Berge ober Belur, f. ob. S. 320 u. f.) als ein folder Limes Imperii Sinici gegen ben Beften betrachtet werben tann, bis zu welchem bas bimms lifde Konigreich ber Mitte 67) feine weitschattenden Rlus gel ausbreitet, fo fteben wir hier an ber mertwurdigen Grenge bes beftanbigen Uebergreifens antifer, geo. und ethnographischer und bistorischer Berhaltniffe, fur Mittels und Weft Affen, wie bort fur Mittel ., Oft, und Rord , Europa, bes ren Bebentung fur bie Entwicklung ber gangen Rolgezeit fein Einfichtiger verfennen wird.

In jenen beiden altern hauptepochen des Einflusses des so machtigen Reiches der Tsin, der altesten Benennung der Rosmer und Byzantiner für China, wegen des Glanzes der Tsins Dynastie (reg. von 265 bis 420 n. Chr. G., von der noch ale tern Tsins Dynastie Shi Hoangtis, s. unten), der auch bis zu dem romischen Kaiserreiche hinüberstrahlt, daß durch sie wame 589 Tsin, Tchina, Sinhe, Tivas, früher Givas, Gebrae, Tzivas, früher Givas,

<sup>\*\*\*</sup> Ab. Remusat Remarques sur l'Extens. etc. l. o. p. 113 etc.

\*\*\* Rady b. Thangdou Lib. CXXI. p. 3 and CCXXI. p. 2 bti Ab. Remusat Remarq. l. c. p. 63.

\*\*\* Noms de la Chine in Memoires relat. à l'Asie. Paris 1828. & T. III. p. 257—270; Neuv. Journ. Asjat. T. XI. p. 188.

fommt, ward fener Ginfing ungemein burch bie Statthalter: fcaften und Bafallen fchaften verbreitet und erweitert, welche die dinefische Politif in' bem Sinn, ober ben Weftlam bern, auf ihre eigenthumliche Art einzuführen und festzustellen bemubt war. Hierzu tam bas Rusammentreffen ber Belteroberer in jenen Gegenden Transopianas und Turteftans, wo gleichfam die Bogen beranflutbender Deeresmaffen fernfter Eroberungs guge, wie ber Eprischen Monarchie, Alexanders, ber Saffaniden, Rhalifen und Anderen, fich ftets eben fo brechen mußten, wie der Einfluß ber Bolferguge, Colonisationen ber Politif und Religions fofteme, die von Indien, ober Bygang, ober von Metta aus, bort Eingang fuchten, oder von ben ganbern ber Mongholen, Sata und Turf ber, Transoriana mit den verschieden redendften bow ben ju neuer Bernichtung ober Unfiedlung überfcwemmten, ober burch Gewalt und Lift, wie Bionannische, Lubetische, Migurische, Chinefifche Beereszuge und fchlaue Politit, in dauernde Reffeln au fchlagen verfuchten, was endlich allein nur dinefischer Politik und Confequeng gelingen fonnte.

Ein dinefifder Oberbeamter, ber in der Mitte Oft-Enr teftans feine Refibeng nahm, batte in jenen frubeften Jahrhunberten im Namen seines Raisers alle jene Lander zu verwalten, Die von dem umfreisenden Gebirge Raschabars (f. ab. S. 321)' umgrenzt werden; er hatte aber auch die Berpflichtung, alle jene politifc zu beauffichtigen und naber tennen zu lernen, Die fich von da bis jum Beft , Deere, d. i. jum Caspifden Gee bin erftrecken. Diefe flug burchgeführte Diplomatie batte jum Erfolg, daß in gewiffen Perioden fehr viele, ja oft die meis ften und zuweilen alle Fürften, jener vielfach in fich zerfpaltenen Donaftien und Landschaften, den Druck naberer Eprannen und Gewalthaber fürchtend, gern bem Protectorat bes fernften Machthabers fich hingaben, felbst temporair unterwarfen, fo lance es ihnen wirflich Schus ober Gewinn gewährte, fur Gegenge fcbente degen fogenannte Tribute, ober auch fur Chrentitel und Embaffaben, welche nicht felten ber Eitelfeit fleiner Berrichaften, von bem großen Weltmonarchen ausgehend, fcmeicheln mußten, ber unter bem Namen des himmlischen Rathans der Efin Jahr taufende burch gang Central Affen benfelben Ruhm genog, mel der den Namen des Groß-Moguls einige Jahrhunderte hindurch im Guben Affiens begleitete. Gelbft in ben Epochen, in benen die Chinesen auf ihre naturlichen engern Landesgrenzen sich ein:

## Belthiftor. Ginfl. ber Chinefen auf Central-Afien. 539

zuschränken genöthigt waren, ging boch siets, durch ofter wieder, botte, einzelne Expeditionen, oder durch den Handel, wie zus mal durch den Seidenhandel, der Karawanen aus ihrem Reiche in die fernsten Regionen herausiockte, oder immerfort habe sichtige Embassaden und begierige Fremdlinge zu ihnen hineins sührte, die Erinnerung an die Macht, die Erdse und den Reichsthum des Reiches der Tsin durch alle Welt im Süden, Norden und Westen, und übte fort und fort ihren Einfluß aus, der um so bedeutender war ze weniger er zur Sprache kam, wie dies viele Jahrhunderte hindurch ganz auf gleiche Weise mit dem indischen Einfluß auf den Occident der Erde, seit den Macedonierzeiten, der Kall war.

Die Noth zwang endlich, fagt Ab. Remufat, am Schluß feiner lehrreichen obengenannten Abhandlung, die Chinesen, wie einf ben venetianischen Staat, ber in hundert Staatenberührun. gen ftand, bem feine biplomatifchen Embaffaden gum nothwendigen Lebenselemente geworben maren, ficts über bie politischen Berbaltniffe aller benachbarten Furften unterrichtet gu fepn, welche bie Lander im Beften ihrer großen Mauer bewohnten; weil hier nie gende noch politische Staatenspfteme fich foftgestellt hatten, wie Diefe die neuere Zeit und die Gegenwart berbeigeführt hat, bas gegen dort viele Jahrhunderte hindurch noch Alles im Riuß und im Berben blieb. Bei ben dinefischen Antoren find baber biefelben geographischen und ftatiftischen Daten über alle jene Beftlander Central, Afiens ju fuchen, die wir bei ben Benes tianern bes Mittelalters fur Mittel- Europa wiebergefunden baben, und wenn diese lettern selbst bis Rambalu (Defing), bis ju ben Moscovitern und Engroneland im amerifanischen Rorben Aufschluffe geben, fo fann es nicht langer Wunder nehmen, wenn die politisch fo frubzeitig ausgebildeten Chinesen, auf diefelbe Weise, wenn auch nach anderer Dethode, selbst dronologie fche, genaueste Daten von ben Labit ober Poffe in Berfien (1. B. von Roufabo, d. i. Rhosroes, Iffetfe, d. i. Isbebjerd, ober Itatchi, b. i. Arbichir, ober Chabin Schabs, Groftonigen ber Saffaniden gegen den Stury ihrer herrschaft. f. ob. G. 425) 859) geben, ober vom Un Thun ber Thaz Tfin.60) (D. Antoninus, Raifer in Rom, um das 3. 166 n. Chr. G.) mittheilen. Ober von den Sa Efin im VII. Jahrbung

<sup>\*5°)</sup> Ab. Remusat Remarq. i. c. p. 104. . \*0) ebenb. p. 123.

bert (bojantinifche Raifer, f. Aften L S. 210, bie fie bann Fonlin nennen) berichten, ober wie fo baufig in ben Unnalen ber Thang geschieht, Machrichten von' ben La, che 861) (b. i. ben arabifden Rhalifen, fepen es Schwarzrode, b. b. Abafft ben, ober Brifrode, Ommiabben, f. ob. S. 425) in Transoriana mittheilen, poer felbft von ben vielerlei Staaten Siantbous, wie von Utchang, Rivin, Ranthowei (b. i. Bindoftant, f. ob. S. 297, 289 u. a. D.) reben. Ja in ben babei vortome menden Ramen felbft tommen, wie in den Indifchen, ungablige Sanstritbenennungen, nur in Umfcreibungen, vor, welche ben innern Character und bie Documentirung ihrer Aechtheit in fich tragen, und über jene lacherliche und europaifch bochmutbige Aftergelehrfamteit fruberer Beit erheben, in welcher man bergleichen Renntniß im fogenannten barbarifchen Auslande für bloße inbultleere Rictionen eitler Autoren erflarte, wo pon felbst Schloger in Beziehung auf ben Often bes Ptolemaus noch nicht gang frei mar. Bas murbe berfelbe große Siftorifer, bem wir fo großes Licht auch über ben Morden und Often verbantten, fagen, wenn felbft rein griechifde Benennungen in ben dinefischen Odriftgugen ibm aufgebeckt murben, bie nur aus biefem langen Berfchr bes Orientes und Occidentes ibre Auflosung erhalten. Go ift es mit ber Benennung bes bosantinifden Reiches, bas, nach bem Saithfing i toung toi, feit bem VII. Jahrhundert, den Ramen Folin (ober irrig Foulin) erhalten batte. Gine Gefandtichaft fam von daber, im Jahre Schingfouang bes Raifer Thaitfung, b. i. im 3. 638 n. Chr. Geb., nach China, und burch diefe erfuhr man dafelbft, bag ienes Reich bamals Folin 62) hieß. Der scharffinnige Orientalift E. Jacquet hat, in einer febr intereffanten Abhandlung, auf bas überzeugenofte bewiefen, bag bies die getreucfte lebers febung vom griechischen nober mar, womit schon in jener fruber ften Beit die Residengftadt Conftantinopolis bezeichnet mard, welche die Griechen verfurzt Bolin nannten, daber auch Die Orientalen, wie Araber, und nicht erft die Turfen, barqus Stanbolin (ele rar noher) machen fonnten, wie bies fcon

<sup>P. Gaubil Hist. de la Grande Dynastie des Thang in Mem. conc. l'Hist. d. Chin. T. XVI. p. 9; Ab. Remus. Rem. l. c. p. 88.
L. Jacquet Origine du Mot Folin des Chinois in Nouv. Journ. Asiat. 1/32. T. IX. p. 456—464; und Silv. de Sacy in Chrestomathie Arabe Fragment de Masoudi.</sup> 

## Welthiftoe. Einfl. ber Chinesen auf Central-Afien. 54#

Massindi im A. Saee. erflärt, woraus dann der Name Stams bul durch ben ganzen Orient sich verbreitet hat. Der Jerthum, den Namen der Capitale auf den des ganzen Reiches zu überstragen, werden europäische Geographen villig verzeihen mussen, die fast kein einziges Bolk und Land Ofts und Suds Assens mit demselben dort einheimischen Namen, sondern nur mit antiquirten längst verschollenen (wie Perser, Inder, Chinesen u. a.) nennen, oder mit völlig singirten, die niemals in demselben Sinne eristirt haben.

Der Ginfluß, ben felt ber Mitte bes vorigen Jahrhunderte Chinas Eroberung auf fo jahlreiche Eribus ber Bolfer burch bie gange Mitte bes turfestanischen Affens ausgeubt, ift uns burch Die Untersuchungen des letten Rapitels beutlich genug geworden. Die bedeutende Angahl alter Stadte, zwischen Sami und Surfan bis Rhotan, Darfand und Rafchghar, mit ihren weitlauftigen Stadtaebieten, behielten zwar ihre Autonomie, bie einheimifchen Oberhaupter vom Satim Beg abwarts bis jum Ding Bet (bem geringften Sauptling über Laufend, ein Chiligrah), und ihre Burben, aber nicht ihre Dacht; benn überall wurden ihnen que , Seite dinefische Inspectoren, Statthalter und Garnisonen, wenn auch nur von geringer militairischer Bahl, eingefest. Wenn ans: fanglich icon 100 Mann Mandichu und Chinesen felbft fur bei beutende Posten an ber Rirghisengrenze, nach bes General Tichaos boeis Urtheil, fur hinreichend gehalten murben, weil nachruckenbe chinefische Scere jeden Ungehorfam rachen fonnten, fo mußten Diefe Garnifonen boch, in manchen ber rebellischen Cantons, wie berholt vermehrt werben, und ernstere Maagregeln famen bingn, wie militairische Colonisationen, Berbrecher Colonien, Reffungse und Stadte, Bau, Pofteneinrichtungen, Telegraphie, blutige Rriege. guge, um ju erhalten, mas mit Dube gewonnen mar. Die Baupte politik ber Chinesen bestand aber vorzüglich darin, die einheimit fchen Tribus und ihre Sauptlinge, unter fich, in Uneinigfeit und Archde au erhalten, wie a. B. die Parteiungen ber Af; und Raras Rhodias, um bei beren gunehmender Ohnmacht ihres eigenen Sus premates besto gewisser ju fenn.

Bwei große haupte Militairstraßen von Oft gegem Best, auf ber Nord, und der Subseite bes Thian Schans Buges, über Bartol nach Ili (ber Pelu, ober Nordweg), und über Turfan nach Raschghar und Yartand (Nanlu; ber Sudsweg), burch eine Rette gesicherter Festen und Garnisonen, mit

immer machfenben und nach allen Seiten fich ausbreitenben Bet zweigungen über viele neue Ortschaften, welche ben Manbichne triegern als tangliche Stuppuncte ihrer militairischen Dacht et fcbienen, find, nach vielen Jahrhunderten Unbahnung, gulett gu einer gewiffen, regulairen Ginrichtung gefommen, welche bas gange, weite Land mit feinen turbulenten Boeben in giemlicher Sicherheit umftrieft balt. Denn, wenn auch, wie die Erfahrung gelehrt bat, einzelne Daschen besselben zerriffen, so wirft boch bas Gange in seinem Busammenhange fo fort, daß die Dampfung bet Sumulte, bei ber immer abnehmenben Energie ber Unterbructen, wol noch lange hin die Oberhand behaupten wird. Die Menge Bleiner forts zwifchen ben großen, ferner die vielen geringen auf allen Routen vertheilten Wachtpiquets, die zahlreich angelege ten breifachen Linien ber Bollbaufer, Bagvifitationen, Die Doft Rationen und Estafetten ber Beamten für ben Raiferhof, Die Birthebaufer fur die Beamten bes Gouvernements, die von Strede ju Strede jur Befchleuniqung aller faiferlichen Comme nicationen angelegt wurden, mabrend bie ber Privaten auf gewiffen angewiefenen Routen nur hemmungen und Befchrankungen erleiden (f. ob. G. 415, 473 u. a. Q.), find insgesammt eben so viele Mittel, damit sich die Herrscher zur gegenseitigen Unter-Rubung mit der größten Schnelligfeit die Bande reichen, um die außerften Westgrengen bes Reiches immer fester an ben Thron im Often ju binden. Die Miffion, welche ber Raifer Rhienlong bem Prafibenten bes mathematischen Tribunals, dem Pater Fes lir b'Arocha, jur aftronomifchen Ortsbestimmung ber Reuen Reich sgrenge (f. ob. G. 522) mit leidenschaftlicher Befchlen: nigung auftrug, zeigte ben Plan ber bochften Seftftellung aller jener neuen Eroberungen, und febr mertwurdig ift es, daß ber Pater noch überall über bie firirte Grenze binaus, in die bem noch unabhängig gebliebenen Gebirgegane bes Belur Lag, jur Orientirung baselbst vorbringen mußte, wodurch wir auch die Ortebestimmungen von einem Dutend nichtdinefis fcher Stabte erhalten haben, die jenseit in ben Grenglandern liegen, welche man wol gern ju ben Bafallenftaaten, ober ben tributairen am hofe zu Defing gezählt batte, um wie in antifen Beiten immer weiter binuber ju greifen in bie cultivirteren und fruchtbarern Landschaften ber Turfestanen ober ber heutigen grofen Butharei. Diese Orte mit ihren oft febr entstellten Ramen im Chinesischen wollen wir, jum Beften ber Rattenorientirung

### Belthiftor. Einfl. der Chinesen auf Central-Afien. 543

und gur Benugung fur die folgenden Untersuchungen, als Anhang an den obigen Safeln beifugen (f. ob. S. 346, 432):

Belir b'Arodas aftronomische Ortsbestimmungen am Bestgehänge bes Belur Lagh, ober im turtefta, nischen Alpengebirgslande, außerhalb ber dinestifden Reichbarenze 803) im Jahre 1759.

|                            | , ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |             | -  |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|----|
|                            | M.Br.                                   | D.L. v. Par | \$ |
| 1) Andidjan (Antechpen)    | 410 28                                  | 69° 27′     |    |
| 2) Ifitalchan (? Salithan) | 419 48'                                 | 68° 56'     |    |
| 3) Marghilan (Marholan)    | 410 24                                  | 68° 52'     |    |
| 4) Namghan (Ramfan)        | 410 38'                                 | 68° 22'     |    |
| 5) Rhofand (Haohan)        | 41° 23'                                 | 68° 6'      |    |
| 6) Uratupa (Altoubei)      | 410 33'                                 | 660 52      |    |
| 7) Safchtend (Tachetan)    | • 43° 3'                                | 66° 29′     |    |
| 8) Babathichan             | 36° 23′                                 | 70° 12'     |    |
| 9) Sitnan (Chefonan)       | . 36° 47'                               | 69° 16'     |    |
| 10) Drofdan, b. i. Urufche | en                                      |             | •  |
| (Gaelochan?)               | 36° 49'                                 | 68° 36'     |    |
| 11) Bathan (Quahan)        | 38° 0'                                  | 686 534     |    |
| 12) Bofor (Poloeulh)       | 37° 0′                                  | 70° 29′     |    |
|                            |                                         |             |    |

Diese wie alle vorhergebende Ortsbestimmung turkestanischer Stadte gefchabe jum Behuf bes bafelbft einzuführenden taifers liden Staatsfalen bers 64), gleichfam bas Siegel bes vollen beten Staatseinfluffes auf Die Unterwerfung ber Lantichaften. So febr ift diefer Ralender bei ben Chinefen und ihren Rach. barn respectirt, bag es binreichend ift benselben anzunehmen, modurch man sich als Unterthan und tributbar erklart. Das Zurudweisen beffelben ift Rebellion. Doch ift man babei nicht fo confequent, ihn beshalb jeden befondern tributairen Chefs augu fcbiden; ber Geborfam manifestirt fich fcon auch auf andere Beife. Die Absicht ift babei Gleichformigkeit und Ordnung in Die Operationen ber gangen Staatsmafchine, und Uebeteinstime mung mit bem mas in Deting gefchieht, ju bringen; gleiche Ceremonien, gleiche Festfeiern ju baben, unter gleichartiger Bus fimmung ber himmelberfcheinungen an allen Orten. zu den Acten der Administration und des Gouvernements, deren

T. I. p. 393. Maills Hist. Gen. XI. p. 575. (\*) Mem. conc. les Chinois T. I. p. 393. Maills Hist. Gen. XI. p. 575. (\*) Mem. conc. les Chinois T. I. p. 392.

Requiatio im alten patriarchalifden Staatsbausbaite bes bimme lichen Reiches, unter bem bochften Schupe bes Lian (Beiffes, oder bes Dao) biefe aftronomifche Grundlage bilbet. Das ber wird jedes Jahr im mathematifchenftronomifchen Eribunal bie Stunde des Aufe und Unterganges ber Sonne. Die Lange ber Rachte und Lage, ber Anfang ber 24 Abtheilung gen bes Jahres fur bie Capitalen ber 18 chinefifchen Provingen und ber 3 Mandidu Provingen berechnet, fo wie fur bie-Baupt orte ber lander ber Mongholen und ber Quet, mo Garnisonen fteben, und hiernach jebe meteorische Erfcheinung, jumal Sonnenund Mondfinsterniffe u. f. w. bestimmt, weil biefen gu begegnen, ober die gludlichen planetarifchen Conjuncturen ju benuten, fo gut wie Rrieg und Frieden, Geburtstage, Sobtenfefte ber ver ftorbenen falferlichen Abnen, Anfangstage ber Dynaftien n. f. w. als zu den Staatsangelegenheiten gehorig betrachtet werben. Die fes aftronomische Band bes Zusammenhalts mußte allen Rache barftgaten, als ein gleichsam vom himmel ausgebendes imponis ren; es hat burch alle einen gewissen Ginfluß gewonnen, und Aftrologie ift baburch überall bin, wie einst mit Babyloniern und Chaldaern vom Euphrat aus, fo auch von China aus, weftwarts mit allen turfestamischen Bolferschaften vorwarts gerückt, von wo Diefe Art Aftraldienst vielleicht ursprünglich ausgegangen fenn mochte.

Bon diesem Einstusse Chinas auf den Westen Asiens, der sich außer ben unmittelbar politischen Berhättnissen auch intebesondere hochst wichtig in allen jenen commerciellen offene bart, von denen oben vielsättig die Rede war, nämlich in dem gegen wärtigen weit mehr geregelten Bolkerzustande ber letten Jahrhunderte, den wir vorzüglich bisher nur während der Mandschunderte, den wir vorzüglich bisher nur während der Mandschunderte geiten über. Denn wir übergehen die der Mings Dynastie Beiten über. Denn wir übergehen die der Mings Dynastie des Territorium innerhalb der chinesischen Mauer zurückzog, so wie die der Puew Dynastie, oder die mongholische Kaiserzeit der Dschingischaniben (1280—1341 n. Chr. G.), welche zwar wiel gewaltiger auf den Westen der Erde aber andersartiger, mehr zerstörend und verschiebend, als ausbauend und organisiernd eins

<sup>766)</sup> Ab. Remusat Remarques 1. c. p. 70.

wirfen mußte, worliber nur andere Bekrachenngen in Berbinbutta mit den europaischen biftorischen Begebenheiten lichtgebend fenn tonnen. Daber geben wir bier nur ju ben bei ben befannter gewordenen Alteften Derloben bes Ginfluffes China's auf ben Beften Afiens aber, ber geftaltent genannt mee ben muß, und burch welchen une bie bamaligen, alteften Bus Ranbe ber gander, Bolfer und Staaten Centrafi Aflen's hervordammern; Diefelben, welche eigentlich die Grunde Sage ber alten Geographie Mittel-Afiens abgeben, aus benen uns erft Einiges ber claffifchen Beit ber Griechen. Romer, Byjantiner, wie ber mobammebanifden Arabergeit bes affatifchen Mittelaltere flar wird. Dieraus erhalten wieberum fo manche Berbaltniffe ber Gegent. wart ihr Licht und ihre Aufflarung, die bieber obne jene Grunde Tagen im Beften Affant, gumal auch für beffen Literatur, Cultue and Untiquitaten gang unverftanblich bleiben mußten.

# Erlauterung 1.

Einfluß bes chinefischen Reiches auf West. Assen unter ber Dynastie der Han (163 vor bis 196 nach Chr. Gebiert). Aschangkians Entbedung von Ferghana, Sogdiana, Back trien und der Handelsstraße nach Indien, um das I. 122 vor Chr. G.; Phantschao's Entdedung des Caspischen Seek 66 vor Chr. G. Renntniß von Ta Asin und Asi, oder dem romischen Reiche und dem Parther-Reiche. Handelsverbindung zwischen dem Osten und Westen der alten Welt über Indien und auf directem Wege, zu Zeiten Kaiser Marg. Untoninus, 166 nach Chr. Geb.

Ginklicher als mit dem Untergange des an Rennents InnereAfritas so reichem Rarthago, burch ben barbarischen Saß der Romer, von welcher uns leiber auch fast gat nichts von Bedeutung gerettet ward, beginnt, gang gleichzeistig, die genauere Rennenis InnereAsiens, durch bas Aufblichen der Chinesened praftie der San (von 163 vor bis 196 nach Ehr. Geb.), die bis gegen bas dritte Jahrshundert nach Christo, also bis gegen die Zeit der Berlegung der romischen Raiserrestdenz von Rom nach Byzanz, der Nachwelt,

Ritter Erbfunde VII.

# Aff ... Wefte Affen. L. Mifchelltato fa fie inditt

in ihren Ingalen, der no ofoglich genan geregelte: und gut ge pednete: Nachrichten hinterlassen hat, die von unschäscharen Wertha für Geographie und Geschichte des Orients genannt werden mussen. Aber kaum ist erst der Bugung zu dem Originalquellen dieser chinesischen Annalen und der Weg durch wenige Sinologen gebahnt, aus doren Arbeiten wir bier binsichtlich der so eben berührten, wie hinsichtlich der solgenden Periade, wur das Hierbergehörige anzudeuten haben.

Male die Wassen der Chinesen bis zum Occident. In diese Zeit segm die meisten ihrer Historiser und Geographen ihre Entdeckung ber Aben dander (Khaï-Sispu), 200); als nur anderts halb Jahrhunderte sakter, als der macedenische Alexander sitt das Abendland das Morgenkand, Indien und Backrien, entdeck hatta. Cianlich unbesaunt sonnte ihnen der Westen nicht gestlichen sern, da auch ihre ältern Schriften, mie die philosophischen eines weit gegen den Westen gewanderten Weltweisen Laotseu. Ind hoai nantseu, und ihre saktreichen Cosmographien "von den Meeren und den Bers weit gesen der Und den Bers weit gesen der Westen und den Bers weit gesen der Seinen und den Bers weit gestoniern ein Ktestas oder Herodot u. A. von Indien (Asien IV-1. S. 444—449) ein gewichtiges Urtheil im besondern haben sonnten, eben so wenig die chinesischen Autoren der frühern Zeit über Sipu im Westen der Beloro.

Seit der 55 Jahre lang dauernden Regierungszeit des Rai fers hia wonti (reg. von 142 bis 87 vor Chr. Geb.) fangen die regelmäßigen Berichte ans dem Occidente an, die in China cinlaufen, und wie in allen phyfirdlifchen Schock nungen nur erft, nicht blos momentane Wahrnehmungen, sow dern periodisch wiederkehrende durch wiederholte Beoback tungen, ju Naturgesesen suhren, so auch kann hier erft, im bistorischen Sinne, nur von Bolter, und Länderverhältnissen, die nun nach und nach aus dem Dunkel und der Dammerung

ber Bergangenheit hervortauchen, die Rede fenn.

Ab. Remusat Remarques sur l'Extension de l'Empire Chisois de coté de l'Occident in Memoires L. c. Paris 1825. 4. p. 113 bis 126.
 Ab. Remusat Memoire sur la Vie de Lao Tses Philosophe Chinois du VI Sièclé ayant Jes. Christ. Paris 1823.
 4. p. 12.
 Ab. Remusat Remarquès L c. p. 129.

# Transoriana burch Ifchanglian entbedi 122 v. C. G. 547

Man zählte, zu Kaiser hiawoutis Zett, 36 Staaten fremder Boiter, die alle im Westen des großen Chinesenseindes, der Hingsnu, der hier dieselbe Rolle Jahrhunderte lang wie der germanische Römerseind am Rhein und Jster spielte, liegen sollten, und im Suden der Usun, oder richtiger Usun (s. Asen. 1944, 352, 431—437), deren frühere Sige im Osten, nahe dem eigentlichen China, vor ihrer Bolterwanderung 69) gegen den Westen, und aus Obigem bekannt ist.

Dier ift der Ort, unter diesem Raiser feines chinefischen Ges nerals, Efcang tian 70), beffen wir icon fruher einmal gedache ten (f. Affen I. S. 201, 195), genauer ju ermahnen, ale bes Entbeders Sogbianas, bes Caspifchen Deeres und In biens, nicht als Eroberer, fondern als politischer Diffionar, um bad Jahr 122 vor Chr. Geb., auf welchen schon Deguignes 71) aufmertfam gemacht batte, obwol feine geographischen irrigen Ausleaungen- erft neuerlich burch Ab. Remufat berichtigt worden find. Da diefe geographischen Irrthumer von Deguignes, aus Deffen bistorischen Schriften, in so viele andere feiner Rachfolger Bergegangen find, fo lohnt es wol hier ber Sauptfehler 72) an gebenten, aus benen alle anbern nothwendig, wegen falfcher Orientirung, hervorgeben mußten. Er ertannte in ben Labia noch nicht die Dahae ber Classifer. Die Afi las er fehlerhaft Ganfle, er halt das Land ber Rhang ober Rang fur Raptichat. Da es doch Sogdiana (Samarfand) ift. Deshalb wurden viele andere. Dertlichkeiten geographisch verruckt und andere nicht aner-Fannt, 3. B. in Deimorg erkannte er nicht bie Di, in Sous tuidang noch nicht Osruschna, in Dachivo noch nicht Mathfab, in Tiaochi noch nicht die Tabjit, in ben Gai noch nicht die Saten, Sacae, in Ripin noch nicht Korbene u.

Thang in Mem. conc. l'Hist. Chinoise de la Grande Dynastie des Thang in Mem. conc. l'Hist. d. Chin. Paris 1814. T. XVI. p. 391 bit 396.

7°) Pian i tian Lib. XLIII. p. 2 etc. in Abel Remnast Remarques l. c. p. 114 u. f.; vergl. beff. Foe Koue Ki l. c. Not. p. 14 und ch. VII. p. 36 Not. p. 37—39.

7¹) De Guignes Reflexions generales sur les Liaisons et le Commerce des Romains avec les Tartares et les Chinois in Memoires de Literature des Registres de l'Academ. Roy. des Inscriptions. Paris 1773. 8.

T. LVIII. p. 176; Defficient der Sunnen 2c. Ueberf. v. Odts mert Gini. E. 33 und 2h. I. E. 160—169, wo er aber irrig Afhangs liao genannt ift.

72) Ab. Remusat Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 188—189 etc.

١

f. m. an. Seit Ab. Memufat's Berichtigung biefer Punct folgten auch Rlaproth in seinen verschlebenen Schriften, und St. Martin' in seiner Hist. du Bas Empire u. a. D., biefem Borgange, wie wir hier.

Die von den hiongen u gegen den Weften verdrüngten und gtausam bis nach Sog diana verfolgten Inetschi (Duethe, Queti, Getas), hoffte der Kaiser hiawouti, im Rücken seines Grenzseindes, zur Allianz wider diesen zu bewegen, und deshalb ward der General Sichang kian zu ihnen mit mehrern Officie ren ausgesandt, fie in ihrem damaligen Wohn orte seibst auszusuchen. Dieser General ward nun, um fie zu erreichen, viel weiter gegen den Untergang der Sonne verschlagen, als er wol seibst aufginglich beabstichtigt oder gedacht hatte.

Die Queti batten, von ben hiongnu verfolgt-(feit 165 ver Che. Geb.), in nordwestlicher Bergweigung, Die Ea Queti ober großen Geten genannt (im Gegenfas ber fleinen Duett, die ihr Afpl gegen G.B. in Labet fuchen), ben Thim Schan überfliegen, fanden aber in den Gigen am 3li fcon die Alfinn, ihre Leibensgefährten und frabere Rachbarn, am ber Elinesengrenze als Zestgefiebelte vor. Diefen mußten fie baber aus weichen, gegen G.B., nach bem heutigen Transoriana gu. An fangs batten fie fich des weidenreichen Landes 873) ber Sau, ober Bai (Zanut, Gaten, f. Afien I. G. 432), von benett hinan Ebfang noch gurudgebliebene Spuren in ben Gebirgethalern am boben Pamer im VII. Jahrhunderte (f. ob. G. 494) vorfant, bemachtigt, so bag biefe über ben Gibun (Gur ober Jarartet) fibmarts ausweichen mußten, wo fie ben battrifchem Thron ber matebonifden Donaftie ftitzten (f. ob. G. 109 u. f.). Die Ufeun am 3li und Iffelnl, im varmaligen ganbe ter Sai (Zanai), aber von neuem gebrangt, burch bie noch imma gegen Weften machtig fich ausbreitenben Siongnu. Riegen nus auch bie Dueti (Getae) über ben Jarartes, fo baf bort Geten ben Gaten folgten. Diefen batte im Beften, nach ben dine fifchen Autoren, bas Reich ber Arfi (Parther) Wieberffant geleiftet; nun mußten fie gegen ben Guben vorbringen. Queti, ihrerfeits, wurden wieder von ben Itfinn gebring, welche, begierig bas vordem von den Sai beseffene Landergebiet einzunehmen, jene mit Rrieg überzogen, fo bag bie Dneti (Getae)

<sup>679)</sup> Klaproth Tableaux historiques de l'Asie. Paris 1826. 4. Pemple de Race blende. p. 163—166.

and ihrer anfänglichen Unffeblung in Lawan, ober Schafc (Rerabana), nach Sabia (land ber Gai, ober Caten, Zanan Dacen) fortschreiten mußten, jur Dorbseite ber Orndufer, ober in bas fogenannte Transoriana ber Alten. Die Dueti, wie bie Sai (Getae und Saeae, ober Dacae), mußten nun bei fernern Bebrangniffen immer weiter nach bem Suben vorbringen, alfo enblich Siantu (Mart Bindoftan, f. ob. G. 285, ober bie nordlichfte Unfichlung bes Eribus der Chintu, wie im Dianitian, fieht Lib. XLIII. p. 2) erreichen. hier nun auf ber Gubfeite ber Schneeketten finden wir fie als bie Eroberer burch gang Rabul (Ripin, Rophene, Utfchang) und Randahar (Riam tho wei) bis Belludichiftan (Foelwuticha), ja bis Sinbe' (Jat, Jut, f. ob. S. 179), ale indesfenthifche Dynafiden und Eindringlinge, burch die folgenden Jahrhunderte, übers all auf bet Beffeite bes Inbus wieber (f. ob. G. 296), worüber die oben angeführten Mangen und Monumente die wiche ften neuen Belege geben.

In jener Beit ber Ablberverbrangung Inner Affens mußte bet dineffche General Efchangtian, ber von ben Beftthoren ber großen Mauer alliging (f. Affen I. G. 202), au erft ganber durchziehen, die von den Sionanu beberricht wurden. Diefe bald von bem 3mede ber Senbung unterrichtet, fcnitten ibm ben Beg ab, und jehn Jahre lang ward Efchangtian mit feinen Befährten von ihnen gefangen gehalten. hier hatte er fich verr beirathet, es maren ibm auch Rinder geboren; er tounte fich, une ter ben hiongnu fast nationalifirt, von ihren weiten Streifereien und etoberten Berrichaften Renntniffe einfammeln, die früher une befannt geblieben waren. Der Zwed feiner Gendung entging tom nicht, und endlich gelang ibm fogar mit feinen Gefährten Die Rlucht; nach mehr als gebn Lagereifen erreichte er Die Grene gen von Lawan (Kerghana). Die Bewohner diefes Landes fannten den Reichthum und die Racht Chinas von Borens fagen; aber fie batten teine birecte Berbindungen mit ihnen gehabt. Sie unterftugten ben Flüchtling, ber bei ihnen erfuhr, baß bie Dueti bie Eroberer von Labia (bem ganbe ber Saten, Transoriana) geworben maren, in feiner Beiterreife, und er gee langte 74) durch Rhangtin (Sogdiana) ju den Queti und Sas bia am Gubufer bes Orus (elfo im alten Bactra, im bene

<sup>74)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 116; Foe Koue Ki p. 37.

tigen Balth). Die Onete in ihrer neuen Anfieblutta zeigten durchaus fein Interesse in die Borfchlage bes dinefficen Generals , von Seiten feines Raifers einzugehen. Sie wollten ein fo reiches, fruchtbares Land (Baftrien) nicht wieder verlaffen, um in bie Buften ber nachmaligen Satarei, jest noch ber Biongnu, ju trudjutehren, und biefe, ihre Bedranger, benen fie taum erft glad: lich entgangen waren, von neuem mit Rrieg gu überziehen. Da dinesische General, fefte unzufrieben mit bem Ausgange feine Embaffade, mablte, jum Rudwege, um ben hiongnu auszuwei chen, eine andere fublichere Route burch Subet (vielleicht bir füblichfte Babathican : Nonte, über Rartchon, f. oben G. 503, nach Yarfand, Rhotan, Rering, f. ob. S. 326-327 u. f. w.). Aber auch bahin weit nach Suben brangen bamals moch (nam lich bis ju' Pantschaos Zeit, s. ob. S. 359) bie Streifereien ber gefürchteten Siongnu vor, und gum gweiten Dale von ihnen gefangen, entschlupfte er nur, burch ble Bermirrung, welche ba Tob des regierenden Tichen, pu (f. Afien I. S. 432. d. L. der Raifer ber Siongnu) veranlaßte, begunftigt, und tehrte nach einer Abwefenheit von 13 Jahren feltfamer Fata nach China gurud. Bon 100 Personen seines anfanglichen Geleites tamen nur zwei gluckich mit ihm zurück.

Die von ihm mit eigenen Augen gefehenen Lander maren, nach Efcangfians Berichte: jenes Laman, ober Soafd (Rerghana und Lafchtend), Sa Queti, b. i. bas Land ber großen Getae (Transoriana), Sabia (Bactria ber Dabae ober Gai) und Rhangtin (Gogdiana, b. i. bas land awifchen Samartand und bem heutigen Bothara), beren bamalier Grengen genauer ju bestimmen freilich wol feine Schwierigteiten haben mag. Aber zugleich hatte er noch genauere Rachrichten bon funf bis feche anbern benachbarten, großen Staat ten eingesammelt, von benen er in feinem Reifeberichte an bei Raifer manche Mittheilung machte. Er mar es zugleich, ber gur erft feine Landsleute bie Sindus fennen lehrte, unter bem Ra men ber Chinto'n, ober bes landes Thiantou; er unterrid tete fie, bag man von Setichuen aus, icon mit Bactriane und India Sandel getrieben hatte, ohne bither biefe ginbn und Bolfer, mober bie tofflichen Baaren tamen, ju tennen. Er theilte eine Sandelsroute bahin mit, welche bie babin fib renden Bebirge auf weit furgern Daffen burchfette, als auf berjenigen, welche er felbft babin gnorft (namlich bie Morbroute

batte et wel bore Ferghana genommen) eingeschlagen. Diefer Bericht veraniaste ben Raisen, mehrere Bersuche machen zu lassen, quer bunch Lübet nach Indien norzudringen; aber die bosen Wege und die damalige Barbarei der Einwohner (es war ein; halbes Jahrtausend vor threr Bekehrung zum Buddhismas) legsten unüberfteigliche hindernisse in den Wege. Mehrere der chinessischen Gesandten murben auf dieser Koute erschlagen.

Die specielle Nachricht über diese attrite Berichterstatung: Tschangkians in ben Annalen ber ham. 875) enthalt. bas: merwurdige Factum, daß schon damals ein bedauten ber handel chinefischer Waaren durch das Land bet Tahok, d. i. der Dahae, Daken bei herdend Arrian, oder Saken bei ben spätern Ptotem., der Sakas bei hindus, d. i. der Sai: (b. iv Transoriana), nach Ind ien hin und zurud Bestand hatte, daß dieser also nicht erst später, im II. Jahrh. nach Eht. Geb., wie man nach Ptolemäus Angabe von der Serenstraße am Steis mernen Thurm etwa vermuthen mochte, in Gang kam (s. ob. S. 483, 485). Obwol und nicht Alles ganz beutlich ist in dies sem Berichte, segen wir ihn doch des lehrreichen Theils seines Ins haltes wegen, für jenen Verkehr im höchsten Alterthume, hier her.

Bei ben Sabia, fagt Efchangtian, bemertte ich Bam. busrobre von Khiung (?) und Zenge von Tichu (Em?). Muf meine Frage, woher? fagten die Labla, daß ihre Raufleute bis in das land Chintou (b. i. Gind gber hindu) handel ten (b. i. ein Theil von De Siantou, oder Mord, Sindoftan, pamlich wol auf ber Westseite bes Indus ober Gind gelegen). Chintou liege im Suboften von Sabia, einige taufend Li fem. Die Sitten und Trachten ber Ginwohner biefes Landes fepen bes new der Sabia abulich. Aber ihr Land fen niedrig, beif. feucht (alfo bas tiefe, schwile, regenreiche Industhal). Dort witen fie auf Clephanten, wenn es in ben Rrieg gebt. 36r land grengt an bas große Wicer (ber Ocean am Indus Delta). Das Land ber Tabia mag nach meiner Schapung noch an 1200 i in S.B. von China liegen (ob von der chinefischen Beftrenge?). Da Chinton einige taufend Li im Gudoft der Sabia egt, und man bafelbst Waaren von Tfchu (Chu) findet, fo tann ies Land nicht fern von bem letztgenannten liegen. Deshalb sollte ich burch bas land ber Rhiang (b. i. Tubet) ben Rud

<sup>\*\*\*)</sup> The san han chou Lib. LXI. p. 1, 5 north Ab. Remusat im Foc-Kone Ki L c. p. 88.

weg vehmen: Aber ich gerieth etwas zu weit norbild und ward ein Gefangner ber hiongnu. Doch muß es leicht senn, burch bas gand ber Ischn (Chu) herque zu kommen; benn von Rämbern hat man ba nichts zu besorgen.

Mis Raifer Siawouti erfuhe, baf bie Lawan; Sabia, Mfi (Unfi bei Deguignes, and, obwol nach falfcher Lesart, Ganfi, auch Afiani) und anbere Bolfer, bort große Reiche bilbeten, in benen man viele Roftbarteiten vorfinde, daß diefelben viel Aebnlichkeit mit bem Beiche ber Mitte batten, aber wenig triegerifch fepen, und bie chinefifchen Baaren febr boch fchatten, ba er ferner mußte, daß bie nordiften Großen Dueti, bie Rhangfin (b. i. bie Sogbianen), und andere machtige und friegerische Boller, burch Reichthumer angelockt wurden; ba er ferner bebachte, bag, wenn man biefen bie Gerechtigfelt ein pragen tounte, bem dinefischen Reiche eine Musbehnung ber Lanber von 10,000 li (b. i. 500 geogr. Meil.) offen fiebe, und baf bann bie guten Sitten und die Lugenben (b. i. die dinefice Civilifation) bis ju ben 4 Meeren, b. h. nach allen Beltgegenben fich ausbehnen wurden; fo ging ber Raifer in bes Gene ral Tichangtian Projecte ein. Bon Tichn (Chu? umbefannt; follte es etwa Beft , Tubet oder Labath fenn?) aus wurden auf seinen Befehl mehrere Gefandte ausgeschickt. Sie gingen nach vier verschiebenen Beltgegenden, und legten an 1000 und 2000 gi (75 bis 150 geogr. Meil.) gurud. Aber im Rorden fanden fie die Routen geschlossen durch die Li und die Lfo (?); eben fo im Suben burch bie Soni und bie Rouenming, bie ohne gar ften nut als Maubhorben lebten und mehrere ber Gefanbern er fchlugen. Es konnte also nach biefen Richtungen bin keine Ber bindung in Gang gebracht werben. Dagegen erfuhr man, baf taufend Li im Beften fich bas Ronigreich befinde bas Thian (hlantou) beife, wo man fich ber Clephanten jum reiten ber Diente. Dort nehmen die Baaren die von Efchu (Chu) tamen ihren Durchaug. Ginigen ber Abgefanbten gelang es babin ju tommen. Indem man es nun fo auf biefe Beife verfuchte mit benen von Labia (ben Daten, Zaxac) in Berbindung ju tro ten, fingen die Chinefen zugleich an auch bas Land Thian tennen ju lernen. Schon viele Berfuche batte man juvor ec macht, um Berbindungen mit ben Barbaren im Subweften anger fnupfen; aber ohne die Berichterftattungen bes General Lichang tian, bag es moglich fen, auf biefem Bege ju ben Labie ju

Transopiana burch Lichanglian entbett 122 v. C. G. 553

geleichen, wurde man bergleichen Werfnche fernerhin aufgegeben haben.

Später führte Tich ang kian ein Kriegsheer gegen bie Hongnu, weil seine Landerkenntnis unter diesen seindlichen Nachbarn sehr vortheilhaft für die chinesischen Unternehmungen war. Er gelangte im Jahre 123 vor Ehr. Geb. zu einem sehr hohen Posten im Reiche; aber zwei Jahre darauf, 121; ward er bennoch von den Hisngnu bestegt und beshalb zur Strase degraudirt. Doch erhielt er durch die besondere Gnade des Kaisers Paridon. Er konnte noch lange Zeit nühliche Nachrichten über die politischen Berhältnisse der Fürsten der Hisngnu, der Ustun, der Yueti (Geten) und über die Unterjochung der Saten (Sal) durch die Jueti, so wie über viele andere Staatsbegebenheiten der Bölter von Sinu oder dem Westen einziehen.

Es beginnt in diefer Zeit die Periode der immer fortschreie tenben Schwachung ber Macht ber hiongnu an ben Beffgrene gen Chinas, welche nun fortan weniger burch ibre Attaten beuns rubigt murben, und bie Beftvolter merben gugleich freier von ben Ueberfällen und dem Druck biefer Barbaren (f. Afien L. 6. 202). Chinefifche Politit bagegen wird es, von nun an, fic in ble Streitigfeiten ber Pringen biefer Beftvollter ju mifchen; eine Politit, ble durch ihre Ginrichtung bet 4 Riun (Terris torien, feit 39 vor Chr. G.) und die Ginfegung ber gmei Ges neralcommandanten in benfelben, bie bald, weit burch ben in fich geschwächten und vielfach gerspaltenen Sinu ihren Ginfluß berbreitend, feit ben altern Zeiten ber Schenschen (f. db. S. 332) bis in die neuesten der Rhodias (f. ob. S. 506 n. f.) immer dies felbe geblieben ift (divide et impera). Um bas Jahr 5 vor Chr. Geb., unter Aiti und Phing ti, fagen bie San-Annalen 876), mar bas Beftlanb in 55 fleine Staaten getheilt, beren gurften Bafallen von China biegen. Die Babl ber bort functionis renden dinefischen Beamten mar 376, namlich als Stabtecoms mandanten, Chefs von Tribus, Abministratoren von Landschaften und überhaupt als eingefeste Dagiftratsperfonen, welche mit Gurteln verfeben waren und ihre taiferlichen Inflegel batten. Aber unter biefen, beißt es ausbrucklich, waren jeboch nicht ber ariffen, bie Ronige ber Große Dueti (Getae), Rhangtin (Sogdiana), Asfi (Aft, Affani, ober bfliche Parthifche), Dui

<sup>\*74)</sup> Ab. Remusat Remarques L c. p. 120.

und Andere, Die auch bafür galten, obwol fie weit entfernt war ren um folche wirflich ju fenn. Man lernte in Diefer Beit nun lebon bie verschiedenen Weftstraßen burch Sipu, als Morde und Sub , Straffan tennen (f. ob. S. 322), und fand bequemere mitte lere Strafen awifthen jenen aus. Buche von Beit au Beit ein mal wieder, die noch immer nicht ganglich vertilgte Macht ber Biongnu, wie 4. B. um bas Jahr 75 nach Chr. Geb., wo fic Diele im Mignren-Lande festgesetst batten (f. ob. G. 437); fo 309 man die eingesehten Commandanten aus jenen Gebieten unter bem Bormande: "die Rube von China nicht dem Bobl ber Bar baren aufzuopfern" (eine dinefifche officielle Rlostel, wenn bie Ernvven geschlagen waren), wieber an fich, und martete bas felten lange anhaltende politische Unwetter ab, um bann wieder in die alten Doften einzurucken.

So geschabe es auch biesmal 877), schon 3 Jahre fater, nachdem die Siongnu aus Roueitfen (b. i. Bifcbalit, ober der nigurischen Bentapolis, f. Alien I. S. 382) vertrieben maren, bag fogleich wieder 50 Staaten in bas Berbaltnig iener Bafallen gurudgefehrt, b. h. wieder tributair geworden waren. Man nahm in biefer Beit unter andern auch die Unterwerfung ber Labjit (Perfifch rebende), Die bier zuerft genannt werben, und ber Afi an, und aller Bolfer, die bis jum großen Beftmeere (b. i. bem Caspischen See) wohnten, obwol biefe Entfernung bis auf 40,000 Li angegeben wird, mas freilich febr übertrieben (300 alte Li au 1 Breitengrad gerechnet), 1900 geogr. Reilen betragen marbe, in birecter Diftang, von der mabren Lange vielfach ges frammter Routen und Ummege jedoch nur wenig abweichen måchte.

In biefe Periode fallt (9 Jahr nach Raifer Mingtis Lobe, 75 Jahr vor Chr. Geb.; alfo um bas Jahr 66 vor Chr.) bie Entbedung bes Caspifden Meeres burdbie Chines fen. Der General Commandant Dhantichao (ober Dans tichao) mar es, ber ben General Ranving in Diefer Beit aus fandte, bas Meer bes Occidentes 18) (Casvifches Meer, Meumann verfteht barunter bas Mittellanbifche Deer) 79) gu bereifen; beffen Expedition brachte naturlich eine Menge von

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remusat Rémarq. L. o. p. 122. 14) Red Pien i tian Lib. LVI, p. 2 b. Ab. Remusat Remarg. l. c. p. 122. 19) . G. Reumann Tsatische Studien, Leipz. 1827. 8. Ab. L. S. 194.

### Caspifches Meer burch Phantichao entb. 66 v. C. G. 553

Kenntnissen und Dingen mit in die heimuth, die unter den von rigen Dynastien unbekannt geblieben waren. Bon Wöltern, Siebten, Producten, Traditionen, Rostbarkeiten vieler Landschaften und Konigreichen wurden, nach chinosischer Weise (die unserm neus enropäischen, gemengten und zerhackten, innerlich wenig zusammenhängenden geographischen Compendienstol, der auch Alles Zusfällige mit dem Wesentlichen und Seltsamen zusammenraffe, nicht unähnlich sieht, als wäre sie Musterbild gewosen), eine Wenge von unverbundenen Daten mitgetheilt. Unter den entferntestem der Königreiche werden die von Wengti (?) und Teonle (?) genannt, deren Fürsten Basalen werden wollten, und deshalb kaiserliche Insiegel erhielten.

Dhantich aos Abficht war gewefen, fein Abgeordneter folite vordringen bis in das Reich der La Efin (Imperium Romanum. d. i. wortlich überfest "groß wie Efin ober China," b. i. das Große Reich, welchem biefer Chrenname gegeben ward, weil es im Occident ber Erbe als basjenige galt, was bas himmlifche Meich ber Efin, b. i. ber Chinefen, gegen ben Aufgang mar, bas oberfte in jeder Art). Aber, als General Ramping, beift es, am Ufer des Westmeeres angelangt war, stellten ihm die Ladjit (Der Afch rebende), bei benen er war, vor, daß bie Schiffahrt bie et unternehmen wollte ju gefahrvoll fep. Sie fagten: bei gutem Binde brauche man 2 Monat Beit um über bas Meer ju fchife fen; aber jum Rudwege brauche man, wenn ber Bind nicht gunftig fep, 2 Jahre Beit, fo daß die Schiffer, Die nach bem Sa Efin gingen, ben Gebrauch hatten, fich mit Borrathen auf 3 Jahre m verfeben. Das waren bie Schwierigfeiten die man ibm machte, ober bie er vorgab, um fich wegen feiner Rucktehr ju entschuldie gen; weshalb, diesmal alfo, auch das La Tfin oder Imperium Romanum nicht mit in die Reibe der tributgiren Provinzen eine registrirt werden fonnte. -

Diese erfte Nachricht von der Ueberschiffung des Casspischen Meeres ift ganz gleichzeitig derjenigen, welcht wir aus Sext. Pompejus Erkundigungen daselbst durch Plinius (Hist. N. VI. 19) erfahren, der die Anzahl der nothwendigen Tage zur Landreise von Kolchis nach Baktrien wol angiebt, aber nicht die ver Geeuberfahrt. So sehr diese auch, bei den Tadjit, für den Chinesengeneral, übertrieben ward, so muß man doch nicht verziesen, daß nicht sowol die räumliche Breite sie schwierig machte, sondern die Unsicheriet der Winde und Sturme, die bfter

and beut gu Sage feine fichere Berochung ber Ueberfahrtbieit milat: und wie unficher man babei war, zeigt bie Borficht ber Berpropientiums auf Jahre.

Seit biefer Beit gabiten bie dincffichen Annalen nun, aufer ben genannten oft turfestanischen Konigreichen, auch noch west turkestanische bis zum Caspischen Meere zu ihren tributairen Bafallenstaaten, weil sie mit ihnen in politische Relationen getreten waren, namlich die von Transoriana, Samartand, Bothara ober ber Mfi, b. i. offliche parthifche Provingen, von Berfien, name lich bas Land ber Sabjit und felbft Indien, namlich Rabul, Landabar u. a., wobin ber Sanbel ging, und von mober vie lerlei Seltsamfeiten als Baaren aus La Efin famen, die, wie ber dinesische Autor fagt, bamals mit ben Bewohnern Indiens in Verfehr fanden; was auch durch die in den Lopes von Manitvala gefundenen Nomermangen bestätigt ift (f. ob. S. 106). welche fich nun ichon von Jul. Cafar an bis auf die Beiten Theobolius bes Großen 395 und Marcianus 457 p. X.n. in benen von Jellallabab fürzlich (1834) 880) nach Maffons Ausgrabungen vorgefunden haben.

Das mabre Motiv iener Expedition jum Caspischen See fcbeint, bei ben damaligen Chinefen, bas Intereffe gewesen ju fenn, eine birecte81) Sandeleverbindung mifchen ben beis ben Efin im Often und Weften, b. i. zwifchen bem dinefie fchen und bem romifden Raiferreiche ju Stande ju bringen. damit ber Transport ber munichenswerthen Baaren nicht erft durch Indien ju geben brauchte. Dies fcheint aus einer mert warbigen Stelle eines chinefifchen Autors, aus einem etwas foge bern Jahrhunderte hervorzugehen, die folgendes ausfagt:

Die Ronige von Sa Efin (b. i. ber Romer, fpater ber Ros lin, b. i. Byjantiner), eines großen Reiches voll Ctabte und Ronigreiche mit febr großer Capitale, prachtigen Palaften, toftbae ven Rleibern, weißbedeckten Wagen u. f. w., hatten ben Bunfc geaußert, mit Chinefen in Berbindung ju treten; aber Die Afi (Parther, and wol mit ihnen an ber Oftgrenze vermischte Stamme). welche ihre Stoffe benen von La Sfin verhandelten, batten fets

<sup>\*\*\*)</sup> Letter from M. Masson to Capt. Wade 15. Jul. 1824. in Journ. of Asiat Soc. of Bengal ed. Prinsey Vol. IV. p. 234.

<sup>41)</sup> Ab. Remusat Remarques I. c. p. 123; Deguignes Reflexions sur le Commerce des Romains avec les Chinois I. c. Mem. T. LVIII. Paris 1773. p. 126.

### M. Antoninus Carbaffabe n. China 166 n. C. G. 2537

Die Monten gehelm gehalten, und bie birecte Communication ide fchen beiben Reichen gehindert. Diefe Berbindung warb wirftig einmal angefnupft, ale einer ber Berricher von Sa Efin unter bem chinesischen Raifer Sonanti, in beffen neuntem Sabre Danbi, b. i. im Jahre 186 n. Chr. Geb., Gefanbte nach China fchicte, namlich Unsthun. Alfo Raifer Darc. Antoninns (reg. 161-180 n. Chr. G.); bas Jahr 168 ift bas mertwurbige, in welchem er Ciefiphon am Ligris eingeafchert und ben Paribet-Rrieg gludlich beendigt batte, worauf eine Embaffabe acatn ben Offen, jut Ereffnung eines birecten Sandels mit bem die nefischen Reiche auch hierzu bie gunftigfte Periode feiner Megle, rung war. Ded famen biefe Gefandten, nach ber Erzählung bes chinefischen Antors, nicht auf bem Lanbwege (bem Dein, ber Morbroute), fondern auf bem Waffermege über Jinan (b. 1. Lonfing) nach China; es war in bem was fie mitbrachten jeboch feine Roftbarfeit von Bebeutung.

Spater, im IH. Jahrhundert (zur Zeit der San Kaun, d. i. der brei Konigreiche, rog. 221—277 n. Chr. Gl.) wind inde detwäets in den chinefichen Annalen gesagt: die Ginwohner von La Tsin hatten seit langen Zeiten den Wunsch Studien in des Reich der Mitte zu schieden; aber die Asi (Parther) hatten sich dem entgegengestellt, aus Furcht den Gewinn des Zwes sich end and els zu verlieren. Die von La Lsin versertigten Stoffe, die besser gefärdt sind und von schönern Farben als Miss was im Osien des Meeres (des Caspischen) gemacht ward. Das gegen fanden sie es sehr vortheithast, die Geide aus dem Ras nigreiche der Mitte (d. i. China) zu tausen, um darqus die Zeuge nach ihrer Art zu weben. Dieses war der Erund ihres Berfehrs, der sie mit den Assi (Parthern) und den abeigen ber nachharten Wölsern verband.

Hiermit erhalten wir also durch gleichzeitige Chinesen den Aufschluß über den altesten berühmten handel der Geren, mit der roben Geide, gegen gofärdte Staffe (wol: Puront), prolithen dem anfersten Oken und Westen des Erbe, durch die Bermittung der Arft, Mannen oder Parther, prositien dem Chinesen, und Romer, Reiche.

Diefes Motiv ber Geheimhattung einnest, wie 216. Remusfat bemerkt, an die Intriguen von Catulf; Konig der Ephthaliten, am hofe Choscars, deren Erfolg, ngch Menander war, daß die Sogdianen die Lurfftamme einluden, fich direct an die

Biener zu menden, um Answege für ben Gelben-handel ign eröffnen; die Ra Thane der Luck am geofen Aftai hauseten ibaselbe unter seiden en Gezelben (f. Aften I. S 479).

Nach dem Untergange der Parther fingen nun die Perfer, d. i. die Saffaniden, an, auf gleiche Weise jede directe Admerverbindung mit China zu unterbrechen; der Unweg durch Inden war zu lang und beschwerlich um zusammenhängenden Berbet zu dewicken. Doch ward der Handel nicht ganz unterbrochen. Im Jahre 284 882) erschienen wiederum zwei römische Gefandte in China (also nach Antel. Probus Tode, z. 3. von Dieseleian; nicht wie Klaproth in Todd. diet. p. 191 ierig sagt, unter dem 100 Jahr spätern Kaiser Theodossus), und der Berkehr ward, wie wir aus Cosmas Judicopl. ersahren, bis in das VI. Jahrd. sorigeseigt. Das, genauere Stedium chinessischer Annalen wärde diender nach wichtige Linschielle zu geben im Stande sepn, und wir müssen wichtige Linschielle zu geben im Stande sepn, und wir müssen Sorschungen 83) über diesen Handelsverfehr aus dem sinschiede Vriginalquellen nicht veröffentliche worden sind.

In diefer Periode ber zweiten Romer, Embaffade herrichte Die Donaftie ber fpatern Tfin (reg. von 265-420 n. Che. Beb.), ju unterfcheiben von bem weit altern Donaften : Stamm Thfin, Shi hoanghtis, im III. Jebrh. vor Cbr. (f. Affen it. 6. 189). Obwol beide Damen burch gang verschiebene Chor machene gefchrieben werben, fo bat ihre Ansfprache boch faft aleiche Laute, und baber trug mahricheinlich, wie Ab. Remus fat fcon bemerkt.84), diese lettere allerdings febr glanzende Dy-'maftie, obwol fie nicht sehr lange berrfchte, und fich felbft theile meile spaterbitt auf bas eigentliche China beschränten mußte, bei ben Austandern bagu bei, den feit fraberer Bpit fcon ruhmvollen Mamen ber Tfin, b. i. Chinas (bas Sinim im Propheten Refaind 49 v. 12) 6), bei allen Rremben zu verpetuiren. erften Beit biefer Efin : Dynaftie (welche Remufat, gum Unter Schied von ber altern, ohne b fchreibt), um die Jahre 277, 285 blieb noch ber birecte Bertebr zwischen China und bem Sion frei und offen, bis nach Samartand bin, beffen Beberricher dine:

peguignes Refinitions I. d. p. 127.

\*\*2 Ab. Remnant Remarques I. c. p. 123.

\*\*4 Ab. Remusat Remarq. I. c. p. 100;

vergi. Klayroth sur les Noms de la Chine in Mem. relat. à l'Asie.

T. III. p. 257.

\*\*5 Gesmins Commentar über Sesais 1821.

Rh. II. p. 134.

fiche Anel annahmen, bis erft fpaterhin bie wieder um fich greit fende Anebrestung der Hiongnu von neuem eine Barriere zwifchen China und Sogdiana anfwarf, die in diefer Zeit jede Rachtliche von dort ber underbrechen mußte.

### Erläuterung 2.

Einfluß bes chlieffichen Reiches auf Weft-Aften, unter ben Dynastien ber Wei, ber Sui, ber Thang; die brei Ju, Naturabthellungen; Peikiu's brei Bucher über die Fremben, bessen erste Landkarte von Sinu, und die brei Handelsstraßen gegen ben Westen (im Jahre 607 nach Chr. Geb.),

. Mit ben Donastien ber Wei (398-534'n. Chr. G.), bet Soui (von 581 - 619) und jumal der Thang (von 619 - 907) eroffnet fich ber Beften von neuem für China, und führt bas durch auch une bon dort aus eine Daffe von Renntnig, wie uber das nun icon burch Clafffer befanntere Scythia extra Imauni, oder Berica, b. f. Dff Eurfestan, fo auch über Beythia intra lmaum, . i. Weft, Surteffant, ober Transoxiana ju, welde noch mancher etkischer Afbeit airs ben Driginalquellen bedutfen wird, um in allen ihren Theilen geographisch vollständig zur Evle beng ju gelangen. Die Rurften ber Beir Dynaftie 86) fanmile ten aus bem Rorben Affens, aus ben Baifaftanbern Sibirtens; fie hatten Berbindungen beibehalten mit ben Tribus die jenfett bes Baital wohnten, bis jum Obi' und Gismeere. Dafer war ben Chinefen gu feiner Beit ber Morben Afiens befannter als bamals. Biele fibirifche Stamme wurden fehr forgfältig befchries ben, auch mit ben findweftlich angrenzenden Bblfern fand Berbind bung auf bem Borbwege (De lie) Statt; jumil mit Schaft (Safdfend im Dorben Rerghanas) ober Rouelsichan; mit ben Soute oder Manen; mit den Ladfit ober Perfern; mit ben Aft (Parther?) angestebelt in bem heutigen Bos fhara; mit ben Ufinn, mit ben Bewohnern von Balth, Randabar u. a. Bbillern in Ginin Chinefifche Officiere, ble bamals, vom Lai Bouti, in die Beffgegenben ausgesandt maren, irachten die Machricht von den drei Just), ober den drei Regionen (Raturabtheilungen) mit, die fie in ben Landern gegen

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Ab. Remusat Remarq. L s. p. 106. <sup>27</sup>) tomb. p. 108.

Mortweft mahrgenommen hatten. Die erfte Region; ober 3u. liege wischen ben beweglichen Sandmaffen (Schamo) der Bobi and ben Blauen Bergen, bier unftreitig ber Thian Schan. Die zweite Region, ober Ju, enthalte bas land Bifch Balit, und breite fich fubwarts (b. i. fubwestwarts) aus, bie ju ben Doneichi, b. i. ju ben Dueti (Betae) in Transoriana. Die britte Region, ober Ju, liege zwifchen ben beiben Dees ren, Ab. Remufat erklart biefe für das Caspifche und Schwarze; ober vielmehr ben einst früher gegen R.O. reichenden Palus Macotis; ober vielleicht ben Morb Decan. Diefe Region, fagten fie, fen im Morben nur von großen Moraften bebedt, welche bie dinefifchen Geographen in bas norbliche, fogenannte Raptfod perfesen. Diefelbe Gegend ift es, wohin andere chinefische Auts men bie altefte Beimath ber Danthfai (b. i. die Alanen, wie fe 120 Jahr vor Chr. bei Chinefen beifen) verfeben, und von Diefer Gegend, bem lande ber Danthfai, fagen, es liege 80 Lis 100 Stunden in M.B. von Rhanglin (b. L. Sogdiana), nabe "ben großen Moraften obne Ufer," 888) wormnter unftreitig die Mordfeite bes Aral und Caspifchen Gees verftanden mirb, und wo in fruben Zeiten, nach Chinesenberichten, bis nach Sibirien, in die Irtofchfteppen binein, fich bittre Seen und Morafte, Atichi Dengis, ausbreiteten, von bemen erft mei ter unten nabere Erbrierung gegeben werben fann.

Die Donastie der Souis) dauerte nur zu kurze Zeit, um Wichtiges für die Westentdeckung zu leisten. Sie erdssinete einen großen handelsmarkt an ihren nächsten Westgrenzen, zu Kantschen schlen L. Alien L. S. 223), wo sehr viele handelse leute aus dem Sipu sich versammelten, zu deren Zügelung einzene Polizeiausseher ernannt werden mußten. Diese sammelten alle erkundbaren Nachrichten über, die Kremden aus dem Sim ein, und entwarsen eine Landkarts (wal die erste dieser Gergend die wir sennen ternen; etwa gleichzeitig mit den Entwürsen von Agathodaemon's Karten zum Ptolemans), auf welcher die 44 Fürstenthämer der Westländer, nach ihren dreisuchen In, oder Raturabtheitungen, werzeichnet waren. Es begann diese Karte mit dem Berge Sikhing, der da liegt, wo der Louanasso

\*) Klaproth Tableaux historiq. 15 204 - 206.

<sup>\*\*\*)</sup> Kiapreth Tableaux historiques de l'Asia p. 175, Mem. sur quelques Antiquités de la Sibirie in Journ. Asiat. T. IL. p. 7; in beff. Mem. relat. à l'Asia T. I. p. 277, 464; Asia pelygiotta p. 232.

## Sinu, Laubfarte bes Peiffin, Im J. 607 n. Chr. G. '561

in China eintritt (f. Afien III. S. 492 u. f.). Sie reichte gegen Beft bis jum Caspifchen See. In ihrer Mitte fabe man bas Sochgebirge von Mord : Tubet, ben Ruenlun (collective) ber Chinefen (f. ob. S. 321), und die brei Sauptrouten, welche ge gen Weften führten. Die Anficht ber Demoiren und biefer fie begleitenden Landtarte erwedte dem Raifer Dangti ber Soui eine folche Begler, Gebieter und Schiederichter Diefer vies len Bestreiche zu fenn, daß er seine Großen mit ber Unterwerfung berfelben brauftragte, was benfelben auch gefungen fenn foll, obwol biefelbe von teiner langen Dauer gewefen fenn tonn, ba bie Soui fehr bald von ber Thang Dynaftie verbrangt warb. Die Thang führten nun balb in ben Beftlandern wirklich ans. was von ihren Borgangern meist nur projectirt war; sie traten in mehrere Jahrhunderte lang bauernben politifchen Bertebe mit den Beft voltern, beffen Ginfluß fur die folgenden Jabes hunderte noch von einer gang andern Bedeutung geworben fenn murde, wenn nicht, eben bier, Die Bildung ber Rhalifens periode aus Arabien, ber bubbhiftifchen Periode ber Politit ber Raifer von China, fo triegerifch, traftig alles gerftorend, ober verschlingend, ober verjagend entgegen getreten mare.

Die Geschichte biefer erften Landfarte Centrals Mfiens bis jum Beft Deere, b. i. bem Caspifchen See, die leider uns noch nicht wieder im Abbilde vorgetommen, und viele leicht gar nicht mehr vorhanden, ba bas zugehörige Schriftmert ebenfalls untergegangen ift, verdient bier noch, ehe wir ju ben Beiten ber Thang felbit übergeben, einige Erlauterung.

Schon Pater Ganbil batte aus diefem merfwurdigen Des cumente bes Peilin (er fchreibt diefen Mandarin Denin) feine Rachrichten aber die brei Best-Routen 90) gezogen, von bes nen feitbem, so oft bei andern europäischen Autoren die Rede ift. Deumann 01) hat neuerlich bie vollftandigfte lieberfesung beffen, was von diesem Documente noch vorhanden ift, aus dem chines fischen Originale mitgetheilt (f. ob. S. 424).

Deftin, ein angesehener chinefischer Beamter und berühms

<sup>90)</sup> Pat. Gaubil Hist. des Thang I. c. in Mem. T. XVI. p. 383-386. \*1) C. g. Reumann Sanbeleftragen von China nach bem Beften, nach einem chinefischen Werte aus bem VI. Jahrhundert n. Chr. G., in beff. Affatische Studien. Leipz. 1837. Ab. 1. S. 187 — 201.

Ritter Erbfunde VII.

der Relbberr, wie feine Borganger Tichanglian, Phantfcae, Ranping u. 2., erbielt von Dangtien, dem Granber bar Soui Dynastie (ber ale Raiser Den Litel Benishoangti führt), im 3. 590 n. Chr G., bas Commando, gegen bie WiderArebenden im Beften, im Ginn. Unter bem nachften Raifer Dangti, bem Sieger in Corea und auf ben Liquejod Infeln, bem Stifter pan Afademien und Bibliothefen, und bem Bieberberfeiler des handelsvertehrs nach dem Sinu, mart er in bas große Emporium, an der Bestgrenze Chinas, nach Rantfcheon (f. Mien I. S. 223) als Statthalter gefchieft, jur Infpection ba Rremben, im 3. 607 n. Chr. G. Bon biefen nun for: Derte Diefer, wie er felbft berichtet, fets Mustunft über ibre heimath. Go entftand eine Sammlung von Rad: richten über die Lanber ber Fremben, in brei Bu, dern, nebft einer Landfarte, welche er feinem Raifer uber reichte. Leider ging dieses Wert verloren; nur die Borrebe beffet ben bat fich in ber Biographie bes Generals Deifin, in einer dinefischen Collection 602) erhalten, aus welcher folgende Daten über die Beftlander entnommen find. Bick Der Notigen über bie Beftrolfer, welche fich in Matuanlin's Bibliothet bis jum 3. 1224 (er ftirbt erft im 3. 1325), als Er cerpte 93) vorfinden, und welche Ab. Remufat barans mitgeweilt hat, mogen urfpringlich auch mit in diefer nun verloren gegangenen Schrift niebergelegt fenn.

Er wußte, bemerkt Peikiu, bis wohin die Landers und Boltker, Kenntniß seiner Borganger hinausreichte, die aber in der letten Zeit sehr verdunkelt war. Deshalb sammelte er von neuem die Nachrichten über 44 Kanigreiche der Fremden, und gab zu jedem eine Specialkarte (dieser Atlas wurde also ert die Taseln des Agathodamon, nach Ptolemaus, über die Officie der Erde erganzen). Sie breiteten sich aus vom Berge Sikhing sim heutigen Kansu, im District Liangtscheou, s. Affen l. S. 225) nach dem West. Meer, und vom Nord-Reer nach

<sup>. \*\*\*)</sup> Sa Peikiu's Vita im Suischu, Bud LXVII. Bl. 6 und dem Tangschu, Buch C. Bl. 5, vergl. Tangkian des Seemakuang B. CLXXX. Bl. 3 und CLXXXI. Bl. 9 in Affat. Spid. a. d. D. S. 190.

<sup>36)</sup> Affatische Studien a. a. D. S. 152; Ab. Remusat Notice sur quelques Peuplades etc. de la Boukharie de l'Ouvrage de Matouanlin trad, du Chinois in Nouv. Melanges Asiatiq. Paris 1824.
8. T. I. p. 200—257.

Sinu, die deel Weftstraßen des Handels im I. 607. 563

ben Siben ju, an 20,000 Li weit. "Diefe Länder, fagt Peis fin, werden überall von Sandelslenten burchzogen, burch welche man auch ohne felbst dahin zu reifen, alle Schwächen jener Reiche tennen lernen fann. Daburch wird auch die Eroberung berfelben leicht."

hierauf führt Peifin seine drei Weft: Strafen bes handels an, welche alle brei, wie er fagt, fammtlich bewohnt feven.

I. Die Nordstraße 94) gehe über Ign (eine Stadt im Morben von Schatscheon) nach Pului (LopeSee), in das Land bes Stammes Liele (d. i. ein Uigurenzweig, der zwischen dem Lula, und Baikal, See mohnte), und von da gehe es nach der Residenz des Ka Khan der Lukiu ei (Lurk, ob an dem Fuß des Altai? s. Assen L. S. 479), wo man über einen nordsließenz den Strom (ob Irtysch?) sest, und so nach Folin (s. ob. S. 426, das bezantinische Neich) und zum West, Webere (Caspischer See oder Mittellundisches Neer) komme.

II. Die Mittlere Straße gehe über Kartschang (b.i. ligurenland, s. ob. S. 431), nach Penki (d. i. Karaschar und Kutsche, s. ob. S. 436); von da nach Liule (Soule, d. i. Kaschyshar). Dann überschreitet man auf ihr den Thungling (Besloro, hier unstreitig der Darwaz Dawan Terek, s. ob. S. 480); dann gelangt man nach Fahan (d. i. Ferghana), Sutuischana (Sutruschna, jest Osruschna), nach Khang (Samarsland, s. ob. S. 425), und zu den Konigreichen Thsao und Ho. Weiter hin zu den Reichen Groß und Klein Ngan (Bothara nach A. Remusat und Klaproth). Dann zum Königseich Ru (oder Ruhu, anch Meou, Magier; s. ob. S. 428, wahrscheinsich Werv oder Weru), zu den Possc (Persten) und zum Weste Weere (Caspischer See).

III. Die Substraße geht, nach Peikin's Berichte 16), burch Schenschen (im Suden des Lop-Sees, s. ob. S. 332), nach Intien (Apotan); dann durch Tschukin, Potschang, Duanto (sonk unbefannt); so kommt man nach Humi, Tuspolo (Lokhari, d. i. Locharestan, Turkestan), zu den Jeta (Nuete, d. i. Getas) nach Fannan (Bamipan). In dies

<sup>•4)</sup> Reumann Afiat. Stadien a. a. D. Ah. I. S. 194. •6) Magnain Asiatiq. Paris T. I. p. 122. •6) Reumann Afiat. Stub, a. a. D. S. 196.

fem Bege, ber etwas duniel bleibt, aber wol nur auf bie fablide Paffage iber Pamer (f. ob. S. 493), ober Rartchu (f. ob. S. 503) fich beziehen fann, muffen wol bie brei fleinen Gebiraskaas ten 897) Chiffini, Soumi und Riumi liegen, welche in ben Thang-Unnalen als mit ben Chinefen befreundete aufgeführt mer ben, bie im 3. 646 Eribut nach Sofe schickten, beren Ronig von Chithini mit ben Chinesen 100 Jahr fpater gegen Die Purnt in ben Rampf ging, wo er umfam, im 3. 747, wofür fein Gobn und Rachfolger gur Belohnung jum General ber Linten erhoben warb. Im mittlern Damen Sonmi ift jenes auf bem Bege ju ben Tuholo genannte humi gang ibentifch; es tane nur im Gebirgenbergange bes Belur Lagh felbft gefucht werben, und ba mit ftimmt auch 26. Remufats Ertideung überein. fagt, bag biefe 3 im Gebirge von Lothareftan, im Suben bei Drus liegen, und im Rorben bes Beho, b. i. Abifiah, ober bes Schwarzen Binfies? in Often von Balt und Termed.

Bon Fannan, welches wol Baminan senn mag, da es ebenfalls bei Fa hian stets Fannanna heißt (s. ob. S. 272), kommt man, nach Peikius Bericht, der nun hier bald fein Bid erreicht hat, nach Thfao (wol das westliche Thfao, ob Afghainstan?), dann in das land des nordlichen hindostan und mem westlichen Meere (hier, wol nicht der Caspische See, sondern das Indisch Arabische Meer).

So weit die Borrebe ju Peifiu's brei Bachern aber bie Lander ber Fremben, deren Inhalt leider, wie gefagt, im

Originale verloren ging.

Peifiu fingt noch bingu, daß die drei genannten Weftren ten auch unter fich Berbindungsftraßen hatten, so daß man anf ihnen auch in allen Richtungen, nach N., E. und B. gelangen tonne; Ign, Kaotschang und Schenschen sepen aber als die der Pforten an den Eingängen zum Sidn zu betrachten, und alle drei concentrirten sich in Schatschen saber dem Lundpang. Seine Bemühungen in Erforschung dieser Berhältnisse wurden vom Kaiser Jangti beiohnt mit 500 Stiele Beidengen, graße Beitbem brachte es Peikin durch Unterhandlungen, graße Bestechungen und vielertei Bereisung jener Länder wirklich daßin, daß viele der dortigen Staaten, wie z. B. der König der kligmern und 27 andere Reguli der Barbaren, den Soni am ihren hof

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remusat Remarques sur l'Extension etc. L c. p. 92.

tebutbeingende Embaffgben schieften; womit ber Raifer fich nicht wenig fcmeichelte. Aber meber bas byjantinifche Reich (Bolin, ober Sa Sfin) noch Inbien (Thian, Sianton, ober De hianton) wurde von Peifin jemals felbst bes fucht, obwol Dequienes einft ibn irrig babin reifen lief. Er erlebte noch die Befteigung bes chinefichen Thrond burch bie Thange Opnaftie; fein Lod fallt erft gegen die Mitte bes VII. Jahrhunberif. Bon Jubien konnte man in China fcon feit 200 Jahr ren, burch ga Sian's Dilgerfahrt (um bas Jahr 400, n. Chr. Geb.) unterrichtet fenn, wie burch Undere, und unter ben Thang beitte Binan Thiang (um bas Jahr 650 n. Chr. Get.) von menem, diefes, wie fur Macedonier fo auch fur Chincfen, nene Sant ben Bunber und ber Reichthamer auf (f. ob. C. 272).

#### Erläuterung 3.

Das Weffland zur Zeit ber Thang : Dynaffie (619 - 901 n. Chr. Geb.) bis in die Periode ber Araber : Eroberungen, und der Mohammedanisirung von Aransoriana, Balth, und Rabulestan.

Der Thange Donaftie, währent ber Periode ihred ruft. gen Reichtbefiges gelang es endlich an ihren 4 Breng pronins sen, gleichfam ibnen 4 großen Greng, Darten, gegen bas Austund, eigene Beneratgouverneure fwie die Marigrafen bes Rarolinger Reiches, und ber Ottonen, gegen die Slaven im Dien und Museimanner im Westen) einzusehen, welche ben Aufe trag erhielten, bie Bach'e andunthen über bie Ronigreiche ben gremben (gan). Unter ihnen flanden Generalelieutnants und wiele Officiere, bavon die einen vom Ministerium bes Mitus abbingen, Die undern nom Kriegeminifterium. Unter biefen lete twen waren folde, welche, die Erforfibungen gu machen batten, iben bie Geagraphie ber Lander.08) und die Sitten ber Bolter, die ihre Productionen zu verzeichnen, ihre Trachten, ja felbft ihre Pentraits und Mbbilber in fammein hatten. Bei bem . Gilonge Diefer Dynaftie und ber weiten Berbreitung ihrer Macht, fammelte fich auf diese Beife, im Thangchon (ober in bem großen Berte über Geographie biefer Onnaftie, im Allgemeinen,

Digitized by Google

<sup>9-9)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 79-80.

aus 450 Buchern beftehend, woju 5 Bacher Botrebete und Chi leitung gehoren), und in manchen andern Literatur , Berten 100) biefer Beit, ein Schap von geographifchen Thatfachen, ber icon bon ben grundgelehrten Deguignes und Ganbil, bem aemifict haftesten ber Jesuiten Datres, theilweise Que) bekannt worden war, welcher aber 26. Remufat, ben fpatern Rorfder in bemfetten, 'in Bermunberung feste, und ber bis heute noch teineswegs gang gehoben ift. hier nur die wefentlichften Ergebniffe aus des qu nannten Sinologen Untersuchungen, in Beziehung auf unfet befondern 3mede, bie vergleichenbe Geographie Dit: teliAfiens im Mittelalter. Bent 4 Grengmarten men ben, nach allen Seiten fin, über bie anfänglithen Geengen wit Simans, ungemein erweitert. Am meffen fant bies aber mit ber Grenamart am mittlern Soangsho (fie bieß Loungpeon, und begriff bas beutige Schenfi, und einen Theil von Setichun, f. Aften I. S. 201) Statt, bereit Gig bes General Goubernems Salb nach Raotschang (Aurfan) verlegt warb, von we aus Deffen Commando burch alle Konigreiche bis Perfien binuber reichte. Mamlich bis jum 3. 787, wo durch eine allgemeine Em porung (?) gwar biele ber tributair gewordenen gutftenthumer wie ber abfielen, boch auch viele, wenn auch nur fceinbar freiwillig, mehft ihrer eigneif Sandeltvortheile willen, Ach wietiel burth Lie bettbarreichungen bent Einbaffaben an Re anftbloffen. Sein. VII. und ·VIII. Johrh. war ber din Mifche Besftanb ben Biffern bei Sipu, im Rampfe mit einbringenben Arabetheeven von reellen Berthe; daber bie genaueste Armbe ber: Ebinefen über bem bamak gen Instand ber ganber und Bolfer, gwischen Raftigbar bet jam Caspifchen Meere, beren Ronige fie mach ihrer betannten Manier ibre Bafallen nennen, ohne bag biefe es barum gu fenn branchen. Die Ruchen jener Reiche, et schmeichelt burch Protectionen, Litulaturen, Embassaben bes erher benften Raiferhauses und burch Gefchente, wie burch reelle Schatund Sandels Bortheile in ber Dabe und gerne, liegen fic bie fogenannte fle taum berührenbe Obeihobeit, ihre Littlaturen bei Frembrebenben, ihre Provinzial Eintheliung foger in chierefiche Bou, Liceon, Sian, b. i. Diftriete erfter, zweitet

<sup>\*\*\*)</sup> Reumann's Angabe einiger berfelben in Asiai. Stud. a. a. D. Sh. I. S. 201. \*\*\* Gaubil Hist. des Tang I. c. in Mem. T. XVI. Nota IV. p. 383—395.

und Pritter Ctaffe, wol gefallen, und bug jede diefer Abibeis lungen in ben taiferlichen Registern in China unter besonbernchinefischen Ramen eingetragen wurde, die bald nur Lautubers tragungen ober Laut: und Cachellmichreibungen ber einbeimischen Benennungen waren. Gludlicher Weise haben bie-Chinesen mit graßer historischer Genauigkeit, wie in Chronologie, fo auch in Sprache ftets gir ihren neuen Benennungen, Die fo oft mit ben Dynastien wechseln, auch die alten, dort ein beimis ich en beigeschrieben, woburch allein eine Bergleichung berselben mit alter und neuer Reit, wenn auch oft nicht ohne Schwierigleit, boch möglich geworben ift. Solche Bafallenlanber, beren Fürften bei ben Chinesen als taiserliche Gonverneurs ber Prosingen angeseben werben, baben ben Titel Parmi 1); baber murs. en alle Staaten der damals besiegten Fürsten in Eurfestan ju folchen Dami; ihre Beberfcher erbielten Die Sitel Tou tou fou (b. b. Bouverneur; es ift bie Burbe eines Ronigs). Die gerins. tern, welche die Chinesen nicht als sonvereine Ranige anerkennen: vollten, nannten fie Lou tou tfen ffe (b. i. erbliche Bicea idnige); beren Tribut tam nicht in die taiferliche Raffe, sondern pur in die ber dinefischen Generalgouvemeure.

In der Halfte des VII. Jahrhunderts, also zu derseten Beit, ils die Araber ihre Ueberfalle aus Persien in Transorian as eganuen, und die Aursthämme in Ost-Aursestan vom chinesischen kaiser Laitsoung unterworsen waren, zählte man daselbst 31. Districte jener ersten und 190 jener zweisen Einste; welche n 4 Tschin oder Militairgon vernem ents vertheilt wursen, unter den Namen 1) Konettsu (d. i. Kutsche), 2) Picha d. i. Rhotan), 3) Panti mit Partigang (Rharaschar und Partand), 4) Sule (oder Choule, d. i. Kaschyhar). Ienseit ieser 4 Tschin, in N.B. und B., rechnete mundusere sensuch, als Pamis, oder Schuziander: 16 Königreiche, som rsten Naug (Ton tou su), und 72 Tscheon, oder Som zweiten kange. Unter heiden zählte man 110 Hian, oder Städte, und n Allem 126 Militairlager, mit chinesischen Garnisonen versehen, velche Kiun genannt wurden.

Rur diese westlichen 16 Konigreiche sind es, die uns hier enauer aufzugablen obliegt; ihre trockne Liste mit vielen uns uns

<sup>1)</sup> Ab.-Remusat Remarq. L. c. p. 83.

verflindlichen Ramen wird in der Reichsgeographie der Thang

auf folgende Beife aufgefährt 902):

1) Ronigreich ber Donecht bei ben Chinefen, son Pneti (Betae ber daffifchen Antoren); Lothareftan nach 26. Remufat; mit der Refibeng Abouan; bagu 26 Diftrice weiter Claffe (Echeou) geborig, mit eben fo vielen Bauwtorten. bie wie bei allen folgenden nach ben neuen dinefischen wie nach ben einheimischen Namen angeführt find, die aber ofter beibe und. binfictlich ber Orientirung, unbefannt beiben. Dennoch führen wir iene 16 Ronigreiche für tunftige Forfchung vollftantig auf, wie fe aus ben Originalquellen burch A. Remnfat eruirt find. Gen 6 unmöglich warbe es fenn, wie hier, and ben fteten Bechfeln bet politischen Grenzen und herrschaften ber fribern dineflichen. 6 ans der fpåtern mehammebanischen Zeit, alle Wechfel ber politie fchen und Lerritorialverbaltniffe auf bas fpecielifte nachweifen m wollen. Doch treten immer Lingelne Lichtpuncte für Bas Gonze und far die Ralaezeit ju weiterer Ergrundung, aus dielen Rele tionen hervor, baber fle nicht an überseben find.

2) Ronigr. Saban, b. i. der Petha, die Getae, mit der Restdenz Holo, mit 15 Districten (es mogen wol damals zwei Gennherrschaften nebeneinander gleichzeitig bestanden haben, da deren Beiche sich stets in mehrere Zweige vertheilt haben, wie dies durch den neuausgefundenen Rangschaft vollständig erläu

tert wird).

3) Ronigr. ber Liaotchi, d. i. Ladjie, ber alten Einwohner, die persisch reben; Ko tha lo tchi genannt, mit ber Ro fibenz Fou phao sse thian und 9 Licen. Es ift die Lands schaft bes dflichen Khorasan.

4) Ronigr. Sofou, mit bem dinefficen Sitel Ebianme,

und ber Refibengftabt Couman, mit 2 Diffricten.

5) Rouige. Rabul, mit ber Refibeng Sou ton chi pao du und 2 Diffricte.

6) Das Königr. Lipin (fonft Lophene, hier zu Raus Dahar gezogen, erhielt ben Eitel Sieoufian, und die Residen; Robe, mit 6 Districten.

7) Ronigr. Schi tching, bei den Chinesen Sie foung, ma

der Residenz Lolan und 4 Tcheon. Dies ift Bamipan.

8) Ronigr. Chibanna, Sopan genannt, mit 1 Echece.

<sup>•02)</sup> Ab. Remusat Remarq. I. c. p. 85-87.

## Transoriann, Die XVI Abnigseiche g. S. ber Bang. 569.

- 19) Könige: Son di klan, Richa genannt, wit Asmi Sie als Restonn und 2 Acheou.
  - 10) Königr. Tamou, genannt Loume, mit 1 Difer.
- 11) Konigr. On la to, genannt Linfang, mit ber Reffa beng Moto.
- 12) Konige. To lettan (Lalefan), genannt Konenhion, und Bestoen Li pao na.
- 13) Könige: Kiumi, genannt Tehipa, mit der Refidenz Tehhufe.
- 14) Landschaft how mi to, genannt Riao fc, mit der Renfidenz Moulou (d. i. Abodjend), mit 1 Diftekt.
- 15) Lanbschaft Lieon ponei te kiany genannt Wange thing, d. i. Konigkerstbeng in ber Stadt Pousse.
- 16) Landichaft Perfien im gleichnamigen Kingeriche, mit ber Stadt Tfiling.

Diefer trodne Catalog einer willführlichen Benennung und Ginthellung jur Ginreghfrirung wurde außer bem allaes meinften Ergebniß bes Befanntgeworbenfenns, für unfere Bwede, faft gang werthlos bleiben, wenn ibn nicht folgende bift grifche Erläuterungen begleiteten, bie mehr über ben bemang ber Dinge in diefen einzelnen Abtheilungen Aufschluß geben, obwol fich diese trineswegs aberall genau in jene nominelle Abtheilune gen unterbringen laffen. Doch bient hierzu ineffefondere, jur Orientirung in den Westlandern Transprianas, als eine febr wiche tige Beihutfe, jur Bergleichung, bie von uns fcon deter angeforte Landtarte 3) Dittel, und Oft. Afiens, "Sipu Thian ton toi thon," b. i. "Rarte ber Oflander und ber ganf Indien," f. Erbt. Affen B. I. S. 192 u. a. Q. beren Materialien aus bem VII. Jahrhundert fammen, und welche zur Erflärung ber Chromologie ber Wanderungen bubbhis Auchen Datriarchen bem 46ften Bolumen ber japanifchen Ene epclopabie Lib. LXVI. p. 31 beigegeben ift. Auf ihr find viele ber fonk untenntlichen Konigreiche, nach ihrer Lage zwischen Bers

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Klaproth Eclaircissements sur une Carte Chinoise et Japonaise de l'Asie et de l'Inde in Mest. relatifs à l'Asie T. II. p. 411; Ab. Remusat sur la Succession des 33 premiers Patriarches de la Religion de Bouddha in Journ des Savans 1821. p. 6—15; f. Foe Koue Ki Carte de l'Inde d'après les Chinois, avec l'Itineraire de Hiouan thang, mitterpolt mod bem japonisaire Originale ges atbest.

gen, Stuffen, Gent und andem Reitsen, nach bem banmilgen Stande ber Erdenntnis mit ziemlicher Sicherheit eingetragen und ungemein licherten ficon von Ab. Remufat und Klaproth eilatest.

Aifterifde Erläuternngen, gu, ben weftlichen Ronigreichen.

i. The and history, helben, in R. und M.W. von Samartand, die dort ausgebreiteten Landschaften. Der delliche Theil der studies ist Gudulich and, eigentlich Gudulich ah, esovon Osunschand, in D. von Globe Berschmundung; slegt in Sad von Lasselbend, in O. von Gomartand, in S. von Ferghana. In Jahre 618 — 626 schliche der Adnig von Ost. Thao eine Sun Institut; seine Westbenz hieß Seithen. Im J. 742 schiefte er Tribut; 11 Jahre später vereinigte er sich mit dem Adnig der Afi (wo seit Botharen), und beide suchen nun die Sulausdiss nuch gegen die Schwarzedete, d. i. die Abassiden der Araber, zu Felde zu ziehen. Damals hatte der König von Thead noch in seinem Tempelceremoniel goldne Basen is seine Westaben von den Kaisern der Opnastie Han vor alten Zeiten einmal erhalten hatten.

H. Det gant Schafd (Chaje, jest Laschtent, me hente Kirgie Kaifaten haufen) zahlte im J. 618 - 649 Tribut; 858 erhielt beffen Reftbeng Rhantie ben Chrentitel Ronigreich von Sawan, ein antiter Mame, ber fcon jur Beit ber San-Donaftie bier einbeimifc mar. Der Landesfürft marb als Chan eitigefchrieben; im J. 713 aber wegen feiner Berbienfte gum Ro nige erhoben, und im 3. 740 ethielt er ben Strentitel Chuns femang, b. i. Ronig, ber bem Recht geborcht. Deffen Rachfolger fcrieb im 3. 714 an ben Raifer in China, daß feit ber Unterwerfung ber Turt unter dineffichen Scepter, Die Rube allein nur noch durch die Araber geftort werde; gegen ihre Rank Aberfalle bat er um Bulfe, die er aber nicht erhielt. Deffen Sobn aber mart im 3. 742 mit Liteln abgespeiset, und Konig Soais boa, b. i. "ber innern Befehrung," genannt, und fein Diplom auf Stahl eingegraben. Einige Zeit barauf fchicte ber General Gouverneur einen General in Diefe Landichaften ber

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 38. \*) P. Gaubil Hist. des Thang L. c. Mein. T. XVI. p. 393.

Na offia nicht sies, um die Fesben daciger Fürsten bestungen. Der König von Schasch, oder Taschtend, unterwarf sich gleich ben andern, und schiefte darunf Gesandto an den chinessichen Geanenle Gouverneur, die aben dieser unthaupten lies. Solche Grant samtelt brachte alle: Könige im Abendlande zur Empdrung. Der Godnedes Königs von Schasch rief num die Araber als Gulste truppen an, erwerte mit ihrem Beistande Tarab (Tabab, im West des Bhaitasch, s. ob. S. 321), sching die chinessiche Armes des Generals aus dem Felde und bieb seitdem Basall der Araber. Doch sagt das Thangchon, Lid. CCXXI. p. 7, er habe im Ji: 762 noch Tribut und Embaside nach China geschießt.

III. Das Ronigreich ber Youechi Mouetchi ober riche tiger Dueti), b. i. bas beutige Thotharefton. Bon 618 bie 649 Schickte es mehrmals Tribut; im Jahre 650 brachten bie Gee fanbten von ba nach China einen Rameelvogel (Rafvar ats Gabe. ' Bon 656 - 660 marb Abonan gur Refibengflabt erhoben und erhielt ben Damen Douel chi fou, the murben 24 Scheou mit ben übrigen Stadten zugetheilt, und ber Rould Affena jum Loutou erhoben, beffen Rachfolger fpater, im K. 755, ale Ihon, ober Ronige ber Douedi, b.i. ber Getae. anerfannt murben. Als diefe von tubetifchen Eroberern mit Rricas. überfallen bedroht murden, erhielten fie Beiftand von einem dine fifchen Beneral, ber die Tubeter gurudichlug. Großer Geminn mag babel nicht gewesen senn; benn im 760 revoltirten 9 mefte liche Ronigreiche gegen die Chinesen, worunter auch tiefes Sothas restan war, obwol fie wieder unter die Obbut des General. Come mandos tamen, und fowol von Geten als von ben Rilan, ges wiffen Bergtribus im oftlichen Totharestan, wo mehrere indeven Dente Bolfer figen blieben, wie etwa noch heute die Schwarzen ober Berg : Rirabifen u. 2. (f. ob. G. 481, 486 u. a. D.), Ges fandtichaften wie Tribute zu wiederholten Malen feitdem in China einliefen.

IV. Bon ben brei baran grenzenden Gebirgestaaten Chisthini, houmi, Riumi mar schon oben die Rede, beren Lage auf der Subseite des Orus wenig befannt ist. Die wol eben so independent blieben, obwol auch sie nebst den Se mou, im Suben von Schasch, und den Juphan, die Samarkand be-

<sup>4)</sup> Ab. Remusat Remarq. L c. p. 90.

nachbart wohnten, in ben Jahren 648 unb 667 ju bem tellintal

zen gerechnet wurden.

V. And von Janyanna, b. l. Bamtyan, war feb her die Ntre (f. ob. S. 272), bessen Jäcken seiten zu daz Tribut an China zu zahlen ausingen (atso kurz vor hinan Thiange Besuche). Im Jahre 658 ward die Stadt Lolan, und sonst unbekannt, zur Capitale dieses Königreichs erhoben, Jon ch i zur zweiten Districtsstadt mit dem Litel Si wan ichem. Der Law dessürft ward Commandant und General aller Truppen in den 5 Districten des Innern (mahrscheinlich der keinen Gebirgsstaaten des hindunke, deren Passage er zwischen R. und S. natürlich dominiere) erhoben. Seithem beachte Burmipan rogelmäßig seinen Tribut dar.

VI. Das Königreich do, im Morben von Samarfand, sag am Sudufer bes Spr (Jarartes), hatte eigene Fürsten, die im J. 641, 650 und 655 Gesandte schieften, worauf das Land den Litel Kouel douang erhielt, von den 5 Fürstenthämern, in welche zu den Zeiten der Han Sogdiana getheilt war. Der Landesfürst Tschao woup o ta ward zur Wirte eines Landrichters oder Friedenstichters erhoben, wastr der Gesandte Potichi den Raifer in China den Dank übertrachte. Der Landesfürst von Ho, sagen die Thang. Unnalen, hatte Sale in denen die Ubs bilder Auf und Inder (Poloman, d. i. Brahmanen); auch die der Turk und Inder (Poloman, d. i. Brahmanen); auch wach Pat. Gaubils Erklärung, persischer und griechischer Lonige (wol römischer Edsaren?) waren, denen er und seine Prinzen, zu gewissen Zeiten, Opfer unter gewissen Erremonden zu brinzen pflegte.

VII. Der König von Kharesmien (am untern Orus), dessen Capitale Gorbisch, bessen Staaten von den Chinesen als Machbarn von Versien geschilbert werden in S.W., und der Rhasars (Chazaren?) gegen N.W., schickte zweimal Tribut in den Jahren 751 und 762; doch nicht als Basall, denn weder er noch sein Land erhielten chinesische Litel.

VIII. Königreich Cha se pi, d. i. Resch, bas berühmte, ber Limutibenzeit im Guben von Samartand, warb im 3. 660 unter bem Namen See, ober Che, jum Licheou erhoben, und ber Fürst erhielt ben Litel eines Theu see, d. i. Erimie

<sup>••?)</sup> P. Gaubil Hist. d. Thang I. c. Mem. T. XVL p. 393.

## Transoriana, die XVI Konigreiche j. 3. der Thang. 573

matrichters im Lande. Er war vom Geschlecht ber Großen Buetis, also ein Gete. Noch in den Jahren 742 — 755 wurde diesem Staate der Shrentitel La' we't eue zugetheilt. Auf diese Weise wurden die kleinern Herrschaften abgesundentzeine bedeutendere Stelle nimmt Samarkand ein.

IX. Der König von Samarkand (Samaeulh han der spätern Chinesen) o), früher von westlichen Turks gedrängt, im Jahre 631, wünschte Wasall bes Thang Kaisers Taitsoung zin werden, um dessen Schuß zu genießen, was dieser aber für jest zurückwies, weil es ihn in ferne Kriege verwickelt haben wurde. Jedoch ward in den Jahren 650—655 der dort herrschende Meigent, Fou han man (Bahman nach Ab. Remusat) 10), mit dem antiten dort schon früher einheimischen Titel eines Königs von Khangkin beehrt. Samarkand heißt daher auch Khang. Dieselbe Ehre widersuhr dem Sohne des Königs (Tou so pati, im J. 696) und dessen Enkel Nie nie se. Nach diesem aber krönten die Eingebornen einen gewissen Thou hoen zum Land desserrn.

In ben Jahren 731 - 741 schickten die Einwohner von Rhang (d. i. Samarfand) indef aus eigenem Intereffe Tribut nach China; benn ihr Konig Ou le tia war in einen ungluck lichen Krieg mit den Arabern verwickelt; wahrscheinlich derselbe. welcher von armenischen Siftoritern vom Jahre 741 angeführt wird, in welchem ber grabifche Felbberr Abballah bas Bolt ber Dien (Chinefen) an den Ufern des Orus betriegte. Erft fpår ter tonnten bie Chinefen wieber beffen Sohnen Soubo und Mtchoue, benen fie die Sitel als Konige von Thiao und Di verlichen, ju Gulfe tommen (Ebfao baben wir oben ale Oskuschnah fennen lernen; Di ein kleines Territorium liegt im S.D. Samartands). Der genannte Erbpring Loubo marb als Ronig Rinboa titulirt (d. b. "respectvolle Betebrung"). Seine Mutter, Die Ronigin, Chatun (Rhotun, der tartifche Sitel) genannt, warb mit bem dineffchen Chrentitel Riun. fou iin (b. b. Dame ber Refibeng), mas bem fribern entsprach, beehrt.

X. Das Ronigreid Mi, ober Meimorg, im Gaben

10) Ab. Romant Remarq. I. c. p. 93.

Digitized by Google

<sup>4)</sup> P. Gaubil Hist. d. Thang I. c. ') Kanghi Mem. in Mem. Conc. l'Hist. des Chin. Paris 1789. 4. T. XIV. p. 27.

von Samartand, anfänglich ein seibsteländiges Färstenthum mit der Capitale Posite, ward in den Jahren 650—655 von den Arabern erobert. Doch muffen sich diese wieder zurückgezogen haben, da dies Gebiet im J. 658 unter dem Namen Sudlisches Mei, oder Melmorg, als ein District zweiten Ranges eingerichtet ward, und dessen Landesfürst Chaowont har thouse mit dem Litel Theusse (Eriminalrichter) beehrt ward. Erft im J. 742 ward er zum König erhoben, und die Königin Mutter, die Khatun, zur Kiun sou sin.

XI. Der Rurft ber Alan von Rhodjend Q11) warb im 3. 656 — 660 unter bie Bafallen bes Reichs aufgenommen und um Theuffe erhoben. Sein Staat Alan genannt, erhielt Damit ben neuen Ramen Mfitcheou, b. h. Diftrict der MfL Unter biefem Mamen werden alle Bolfer, oft ohne Unterscheidung ibeer Individualitaten, die im Beften gwifden bei ben Stedma Spr und Gibon (Jarartes und Orus, also bem Mawar al no bat ber Araber entsprechend) wohnen, genannt. Der bamalige Rurft, Pring Tichao wou cha, fagen bie Chinefen, war von bem berühmten Gefchlechte ber Efchao won, beren verfchiebene Bweige bamals alle Throne von Transopiana befagen; wol altefter Bertunft. Die Stadt Rhodjend (in bem berühmten Ferghans gelegen) ward ju einem Theou erhoben und Moulon gengnnt: thr Landesfürst Difi (Tschao wou pifi) ward zum Theuffe ge macht. 3m Jabre 726 fchictte ber gurft A filan poti von Rhodjend feinen jungern Bruber, La fou tan fali, als Ge - fandten nach China, und 8 Jahre fpater (733) noch einmal Eri but, in perfifchen Pferben und feltenen Roftbarteiten. Seine Bo mablin, die Rhatun, b. h. Ronigin, mas die Chinefen gewöhnlich für einen Ramen ansehen, schickte schone Teppiche und gesticke Stoffe mit, wofür ber Rurft einen Ruraf und Gartel, Die Sie fin reiche Rleiber erhielt.

XII. Das Konigreich Bothara 12) erscheint noch ger sondert von jenen Gebieten, wie insbesondere aber raumlich ger schieden, ift schwer zu ermitteln. Obwol die Chinesen damals, bemerkt Ab. Nemusat, auch in Berbindung mit den Aft von Bothara ftanden, und von ihnen Embassaden erhieten, so rechnen sie diese doch nicht unter die tributairen Botter, oder Basallen Chinas, eine Anszeichnung, die jene Unterwer-

<sup>\*\*11)</sup> Ab. Remuent Remarq. L c, p. 96. 18) comb. p. 98.

. Transoriana, Die XVI Ronigkeiche j. B. ber Thang. 575

fung der vorhergenannten Herrschaften wenigstens nicht bios imaginale macht.

Das Gebiet von Bothara ift, nach ihnen, im Beften bes
grenzt vom Oxus, ihre Capitale heißt Alanmi, beren Bewohner nennen sich aber selbst Tokie, das beiße in ihrer Sprache
"die Tapfern." Im J. 618 626 zahlten sie Tribut; im J.
627 nahm Raiser Taitsoung, der Thang, ihre Embassade mit
großer Gute auf, und sagte ihnen, die Unterwerfung der
westlichen Turk werde auch kunftig die Berbinduns
gen und Reisen der Raufleute zu ihnen sehr erleichs
tern. Bom einer Unterwerfung dieser Asi, oder der Bewohner
von Bothara (dem Namen nach leicht zu verwechseln mit Alanen,
von indosgermanischer Rage, auch Ansi genannt) ist feine Rede.

XIII. Das Ronigreich Ferghana, Diefes fpaterbin fo beruhmtt Reich am obern Spr Daria (f. ob. S. 476 u. f.) hatte bis jum Jahre 627 n. Chr. G., bis jur Beit ber Thang-Donaftie, feine eigenen Fürsten gehabt; in biefem Jahre mard Fürst Rhipi, vom Do no tou, bem Ronige ber Beft Eurt, erfchlagen. Afe nachuni bemeisterte fich ber Stadt. Dach feinem Tobe feste fan Cohn Rho po toi, ben Deffen bes Rhipi, Aliaotfan, in ber Stadt Soumin auf ben Thron, fich felbft erhielt er auf dem Thron der Capitale Sofe. 3m Jahre 656 fchicfte jener Rho: po tchi eine Embaffade an ben Raifer Rao tfoung, die guadig aufgenommen ward; und 2 Jahr barauf ward hofe jum Gouver nement Sieoufiun erhoben. Dies mar ber Dame, ben ble Chinefen in alter Zeit (vor Chr. Geb.) ber großen Nation ber Dufiun (Ilfiun, Ufun, f. ob. G. 420 u. a. D.) gegeben bat ten, melde gang verschieben von ben andern bortigen Bolferftame men auch in Berghana eingebrungen war und fich viel weiter ausgebreitet batte.

A lia o t fan erhielt den Titel Thfensse (Eriminalrichter). Seit dieser Zeit zahlte Ferghana regelmäßig seinen Tribut, und erhielt einen regulären Berkehr mit China. Es erhielt, im Jahre 739, für seinen tapfern Biderstand gegen den Tuttschriten Ihons ho stan, den Litel Kinhoa wie Samartand. Im J. 744 ward dem Konige eine kaiserliche Prinzessin zur Gemahlin abersandt, und seinem Neiche der Litel Ningpouan, d. h. "Ferner Friede." Im J. 754 ward der junge Prinz Sies in mit einer Embassade nach hose geschieft, mit der Bitte eine Zeit lang daselbst verweilen zu dursen, um die chinesische Sitte und Eti-

quette zu erlernen, was ihm anch verstattet ward. Er ward zun General der Linken erhoben, und blieb einer der trenesten Diener der Sbang Dynastie.

XIV. Das Land Rivin 913) fcheint in feiner Musbehamy mancherlei Wechsel erlitten ju haben. Bur Zeit ber San man Diefer Rame, ber junachft an Rabul ober Ropbene erinnent, bem bitlichen Theile von Rhorafan beigelegt, und bem eigentlichen Bactriana. Aber unter ben Sui und Thang ructe ber Rame weiter fubwarts nach Kanbahar. Der Konig von Ripin refibire im Jahre 619 in Steou fian und ichickte Pferbe als Tribet. 656 ward es zum Gouvernement mit-bem Namen der Resden 3m 3. 705 erhielt ber Ronig bas Truppencommando umb Befehl über 11 Icheou. 3m 3. 719 fchicte er eine Em baffade und erhielt ben Litel Tere von Rota lo tol 755 schiefte berselbe Tribut an Oferden. Bei biefer Gelegenbeit bielt Raifer Laitsoung eine Rebe an feine Sofleute, in bet er die Unterwerfung ber vier Claffen, b. b. im D., D., G. und B., ber Barbaren , Boller bem tiefen Frieden gufchreit, ber in seinem Reiche herrschte. Im J. 748 murbe bes Ronigs Sohn als Erbpring von Rivin und Utchang einregistrict (f. st. 6. 289). Derfelbe schickte bis jum Jahre 758 Tribut.

AV. Groß und Klein Polin, b. i. Pourut 14). So nennen die chinesischen Geographen der Thang Dynastie ein Lins dergebiet zwischen Kaschghar und Kaschmir gelegen (also das heutige Gebirgsland in S.B. von Yarkand, gegen den Puschtikur und Karasorum, sammt Klein Lübet, nämlich Baltistan und Ladath); dieselben Gebirgslandsschaften, welche außerhalb der Herstraße von China nach Transoriana und Persien oder Kabulestan lagen, die aber wichtig wurden, als die Tubeter im VIII. Jahrhundert ansingen ein großes Reich in Central Asien zu errichten (s. Asien III. S. 274). Denn diese Landschaften lagen als Passageland zwischen Tübet und Transoriana. Bei Matouanlin heißt es, nach Ab. Nemusate Ileberschung: Postiu liege gerade im Westen der Tübeter; GroßePolin grenze an Klein-Polin, sein Westheil grenze an Rorde Indien und

<sup>\*15)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 97. 14) themb. p. 98—101; pergl. Article Pourouts in Ab. Remusat Notice sur quelques Perplades du Tibet et des Pays voisins tirée de Matouanlin in Nouv. Annal. Paris 1822. T. XV. p. 296 unb in Nouv. Melanges Asial. T. l. p. 194.

an bas Land Utchang (wogn Raschmir in jener Zeit gerechnet fenn konnte, ba beide Lander, wie in neuerer Afghanenzeit, mehre mals aleiche Berricher gehabt haben).

Der Ronig von Rlein-Pourut refibirte in ber Stadt Diento am Sois gluß gelegen; in Weft bavon erhebt fic ein hober Gebirgerucken und jenseit beffelben liegt die große Stadt. Rabul. (Biernach fann fast nur Baltistan, Gilgit ober Chitral, f. ob. S. 14 u. f. und S. 215 u. f., bamit gemeint fenn.)

Der Ronig von Groß Dourut wohnte weiter im Often-( bas mare also etwa im beutigen Ladath?); bennoch hatte er weniger Berbindung mit China; wol wegen ber vielen bort fich Durchfreugenden Gebirgefetten, welche fich ben birecten Begen entgegenstellen. Diefes Groß : Pourut ward von Tubet unterfocht. Doch hatte beffen Ronig (Sou fou che li tchi li ni), von 696-713. au drei verschiedenen Dalen Eribut nach China geschieft; auch dessen Nachfolger (Sou lin tho i tobi) schickte Tribut und mard als Ronig einregistrirt.

Der Ronig Dou fin mang von Rlein Pourut fam im St. 713 an den Sof in China, wo ihn Raifer Stouantfouna anabig aufnahm und beffen Gohn bei fich behielt. In bes Bae ters lande ward ein lager unter bem Titel Soul pouan ffun (b. h. Troftlager fur ferne Regionen) errichtet. Dies hinderte jes boch die lleberfalle ber Tubeter feineswegs, welche, wie fie felbit Sagten, nicht ber Besigergreifung willen geschahen, fonbern, weil bies Land auf bem Bege lag, ben fie ju ben 4 Efchin ober Militair : Gouvernements zu nehmen hatten, um Diefe zu attatie ren (namlich aus Weft : Tubet, über Labath, burch ben Rarafos rum Dag nach Yarfand, Raschghar und Rhotan). Dach einie aer Beit murben bie Tubeter auch herren ber 9 Stadte, welche Rlein Pourut ausmachen, beffen Ronig Dou tin mang fogleich um Sulfe bat. Wirtlich Schickte auch ber General Lieutnant ber Chinefen in Rafchghar Bulfetruppen, und beide vereinigt fchlugen Die Tubeter volltommen und entriffen ihnen bie 9 eroberten Stabte wieder. Dafür murde eine Dant-Embassabe nach China geschickt. Der Rachfolger auf dem Thron von Rlein-Pourut bieß Manni. und beffen Succeffor, fein altefter Bruber, Da lai bi. Diefes Cobn, Couchili, ward Ronig, und verheirathete fich mit einer tubetifden Pringeffin. Seitbem entftand eine Alliang gwie fcben Rlein-Pourut und Lubet. Bugleich fielen noch 20 andere Ritter Grbfunbe VII. a Q

Digitized by Google

Konigreiche bes Nordwestens ab, und zahlten teine Tribute mehe an die General. Gouverneurs der Westprovinzen. Dreimal wurden Bersuche gemacht die Abtrunnigen wieder zu unterwerfen, aber vergeblich.

Doch gelang es im Jahre 747 bem chinesischen Beneral Raofian toi, burd lift, in Große Dourut einzudringen; er schnitt die Brude auf bem Soi, Rluffe ab (ob Schaput? ober obere Indus, der in Ladath noch heute Efchu, oder Gingto Ischu, ber Indussetrom beißt, f. Afien II. S. 607, was im Chi nefischen wol burch Soi umschrieben werben fonnte). Bei De tugnlin wird die Brude Dhoni genannt. Bierburch murbe bes tabetifche Beer von bem feiner Berbundeten getrennt; fo go lang es jenes vollständig in die Flucht ju schlagen und diefe w unterwerfen. Großen Rubm verbreitete biefer Sieg in jenen Go genden. Alle Stgaten ber barbarifchen Rationen, welche von Arabern und Romanen (Foulin, d. i. Byzantinern, f. ob. S. 540) abhingen, sollen, nach ben wol zu ruhmredigen Aussagen dines icher Autoren, bamale vom panischen Schrecken ergriffen (es fol len ihrer 72 gewesen sepn), die Gnade und die Freundschaft Die na's erfleht baben. Dies will aber in der Sprache der Dolitik jener Zeit nichts Anderes fagen, als daß diefer Sieg über die Sie beter die Chinesen Dynastie auf den Gipfel ihrer Macht erfok Matuanlin fagt, bag eine Befatung von 10,000 Mann dino Mober Truppen in diese neue Eroberung verlegt marb. burd bffneten fich nun bie Sanbelsmege au ben Derfern und bem Bnjantiner, Reiche, mas bisber burd Die Menge ber fleinern in beständige Darteiungen gerriffenen Stou ten jener Routen nicht möglich gewesen mar.

Der König und die Königin von Pourut wurden als Ge fangene in die chinesische Capitale gebracht; aber der Raiser wignadigte den König Sou chili, erhob ihn sogar im Raiserwille zum General der Rechten mit dem violetten Talar und dem Goldgurtel; aber er durfte das Hoslager nicht wieder versaffen. Sein Land wurde von chinesischen Truppen beseth, unter dem Litel eines Lagers von Kouessiu (d. h. "der Wiederteht zur Pietät"). — Hierbei ist zu bemerken, daß es in spätern Zeit weit nordlichere Pourut oder Burut giebt, die dsiiv chen und die westlichen Burut, worunter die Berg, Kirghisen verstanden werden (s. ob. S. 451 u. a. D.) und die große Horde der Kirghisen, der Hasa, wie von Ili bis zum Ife

tul. See (f. Asien I. S. 1120—1121), beren herkommen in Oble gem nicht angegeben werden konnte. Aber in der chinesischen Reichsgeographie Edit. 1790 915) wird, im Rapitel von den Burut, ausdrücklich gesagt, daß sie früher unter den Thang in kleine und große Pulu oder Poliu, d. i. Pourut, gestheilt waren, und daß sie ihre Wohnsige im Guden von Ost- Turkestan gehabt, in den Gudgebirgen, d. i. dem Ruenlun; später aber erst hatten sie sich in der Nordkette (d. i. im Thians Schanschsteme) sesseget, und zwar seit der Dynastie der Thang. Es ist sehr leicht möglich, daß eben in diesem Siege vom Jahre 747 die Ursache ihrer Nordwanderung gelegen haben mag.

XVI. Unter Sieju und Rothalotchi verstehen die Chinesen zur Zeit der Thang ben Theil von Oft. Persien, melcher Sistan, oder Selistan, entspricht, darin sie Gagna als Capitale nennen. Dreierlet gemischte Nagen bewohnten dieses Land: die Inrt, die Eingebornen von Kandahar und die Totharier (von diesen weiter unten).

Die Einwohner von Kandahar (Kian tho lo) vertheibigten . sich am tapfersten gegen die Araber. Anfang 710 schiekten sie einen Tribut an China, wurden aber bald darauf von Musels-mannern unterjocht (f. ob. S. 273). Im Jahre 720 erhielt der Landesfürst (er wird Kieli fa chi Khion eul genannt, wobei schon die Anmaßung der Wurde des Khalisen mit in das Spiel gekommen zu sepn scheint) vom chinesischen Kaiser den Königstitet; 742 zählte Ko tha lo tchi noch einmal Tribut, und daselbst wurde ein Gouvernement der Ladist (Liao tchi) eingerichtet.

Die Forschungen in den chinesischen Quellen geben Berichte von Begebenheiten 16), welche zwar aus den Schriften der wests assatischen Autoren genauer bekannt sind, jedoch immerhin die Runde der Zeitgenossen, unter den Chinesen, und die Art ihrer Renntnis von Transoriana bezeugen. Persien war, nach ihnen, zur Zeit der Souis Dynastie (581—619 n. Chr. Geb.) den Ueberfällen der Lurk sehr ausgesetzt; der Lurkfurst Rhakans Ihou (Ihou khokan) tödtete den Sassaniden Ronig Rhossvoes (Ronsaho; es ist Rhosru Parviz bei Mirthond 17),

The thing y thoung tschi Edit. 1790. Notic. Geogr. et historiq. trad. p. Klaproth im Magasin Asiat. Paris 1826. T. I. p. 112.
 Ab. Remusat Remarq. I. c. p. 101.
 Mirkhond Hist. dee Rois de Perse de la Dynastie des Sassanides Trade du Persan p.

der von ben Emien und Pratorianern feines Reiches abgefest mar). Deffen Cobn Schirouieh folgte ibm, regierte aber un ter ber Protection ber Eurf (nach ben Chincfen; feiner Emirt, nach Mirthond). Rach beffen Tobe verstießen fie die Sochter Rhobroce vom Throne und tobteten fie. (Es ift wol Arzemis Dotht bei Mirthond) 918); ber Gohn Schirouiehs, mit Re men Santier, flob ju ben Romern (Bnjantinern). Aber beffen Sohne riefen ihn gurud, und er wurde gum Arbefchir (Sta: thi, b. i. jum Großtonig, Rhatan, oder Schabinichab) gemacht Mach beffen Tobe folgte ihm ber Cohn feines alteften Bruden Isbedierd (Iffetfe ber Chinefen; es ift Degbedjerd, ba bei Mirthond ein Gohn Schahriars genannt wird) 19). Diefer Schickte im Jahre 638, im Gebrange ber einrudenben Araber Beere, noch eine Embaffabe nach China, unter Mou ffe pan, um 'Tribut ju bringen; aber balb mart er entthront, und auf da Rlucht nach Sotharestan ward Dezbed jerd von ben Araben eingeholt und erschlagen. Sein Sohn Phiroug entfam glud lich nach Totharestan, beffen er fich bemachtigte. Derfelbe berich tete im Jahre 661 nach China, daß ihn die Araber (Sache) at tafirten. In Efiling, feiner Capitale, mart ein Gouvernement erfter Claffe errichtet, er felbst jum Ronige (Loutou) erhoben, mas freilich nur bloger Titel blieb. Denn überall, von ben fie gend nachruckenden Arabern verfolgt, flob Phiroux gang ju ben Chinesen, wo er junt General bes faiferlichen Saufes gemacht mart. Mach feinem Lobe folgte ihm fein Gohn Dinieiffe in allen Rechten; auch war es Project ihn im 3. 679 burch eine dinefe fche Armee wieder in feine Staaten einzusegen. Der lange Beg machte jedoch, daß an den Grenzen des General Gouvernements von Sinu, auf der Route nach Talas (d. i. Taras, im Mor ben von Ferghana) bas dinesische Beer icon wieder auf die Rud fehr bedacht fenn mußte. Pring Rinteiffe feste jedoch feinen Marich fort und ward in Totharestan auch gastlich aufgenommen. In den verschiedenen Jahrzehenden waren aber alle Theile feiner einstigen herrschaften fo auseinandergesprengt und nach allen Sei ten gerftreut, daß an feine Restauration mehr gu benfen mar. 216 er felbft im Jahre 707 nach China gurudgefehrt und gum General der Linken erhoben mar, fand er bafelbft feinen Sob. -So enbet, nach dinefischen Berichten jener Beit, bas geffürzte

<sup>918)</sup> Mirkhond I, c. p. 413. 19) thenb. p. 415.

und verdungte Konigsgeschlecht ber Sassaniden, welches dem Khaslisat in Bagdad und Schiraz Platz machte, welches zu seiner Zeit wieder durch die Nache eines chinesisch mongholischen Prinzen-Hulagu Khan 20) gestürzt ward (dem Bruder Margu Khans, dessen Eroberung von Paotha, d. i. Bagdad am Euphrat, im Jahre 1258 n. Ehr. G. bekannt ist).

Noch westlichere Provinzen des Sassanidenreiches in Persen, behaupteten etwas langer ihre Unabhängigkeit gegen die Araber, und suchten deshalb, durch Anschuß an die oftliche chinessische Macht eine Stuge zu finden, dis sie endlich alle in die Fluthen des Nohammedaner. Oceans untertauchten. Von der Flucht eines Theils derselben im Saden des Gebirgszuges, als Guebern nach Indien, ist anderwarts die Rede gewesen (s. Assentischer dinesischer Einstuß vordrang, scheint Labare fran gewesen zu sepn. Von den Jahren 713—755, in der Zeit der größten Noth durch die Araberabersälle, ist in den chinesischen Annalen von 10 Embassaden der Perfer zu ihnen die Rede.

Der perfiche Statthalter von Sabareftan, bas, dis pon brei Seiten, von hoben Gebirgen umgeben geschilbert wirb. bem im Morden bas fleine Meer, ber Caspische Gee, porliegt. mit ber Cavitale Sari (meftlich von Aftrabab), mar bejahrt und batte die Burbe eines großen Generals im Orient (vielleicht ber Statthalter von Rhorasan, was stets bie große Ofts Proving, das Schild von Gran hieß). Er wollte den Arabern fich nicht unterwerfen. Im Jahre 746 hieß er Sou lou ban, fchicte eine Embaffabe nach China, und ward mit bem Sitel Roueifie Bang (treuergebener Ronig) ausgezeichftet. Er fendete 8 Jahr fpater feinen eigenen Gohn Hoeilo, ber Wes neral bes Raiferhanfes warb, vialetten Salar und ben Gartel mit den goldnen Rifchen als Ehrenzeichen erhielt. Er blieb am Bofe in China; aber fein Surffenthum in ber Beimath mard von ben Mrabern gerftort. Go werden die Embaffaden ber verschiedenen Derferprovingen, aus jener Beit, von ben Sahren 647 bie 742 n. Chr. G., in ben Thang : Unnalen aufgezeichnet, und in ben Jahr ren 742 bis 755 schicken noch folgende 8 kleine Konigreiche ihre

Digitized by Google

<sup>2°)</sup> Meber Houlsgous Exoberungegug f. Son houng kian lou Liv. XVHL. p. 5 in Ab. Remusat Mem. sur la Ville de Karakorum p. 37 etc.; beff. Relation de l'Expedit. de Houlsgou in Journ. Asiat. 1823. p. 291; in Nouv. Melanges Asiat, T. I. p. 184 etc.

Embassaben, die von Rhinlanna, Chems, Belornan, Soutilifa wolan, Soulisitan, und den Städten Rian, Non de be und Rhin wei genannt werden.

Der Staat von Khluwer, der auch Changmi genannt wird, hatte Ache ju seto zur Capitale, die im Norden der Schneegebirge und des Flusses Pourut liegt (also im Norden des Genegebirge und des Flusses Pourut liegt (also im Norden des obern Indus oder Stromes von Baltistan und identisch mit Schambi, s. ob. S. 493). Dessen Bewohner hatten sich stets an die Einwohner von Rlein Pourut und also an China angeschiese sen. Nouchehe, d. h. die Neue Stadt (es ist Nou Sherder) in der Landessprache, nämlich im Persischen, sagen die Die nese, lag im N.O. von Schasch 100 Li fern. Diese vene Stadt ward seitem von den Karlout (?) unterjocht.

So weit reichen, in jener Beit, die Chinefenberichte, an ber nen wir noch bingunehmen muffen, was fcon fruber ans ber felben Quelle über Ra chimilo, b. i. über Rafchmir (f. Affice II. S. 1111-1114), aus berfelben Periode ber Thang-Donaffie. mitgetheilt murbe, woraus fich ergiebt, welche bedentenbe Rolle bas dinefifde Reich in jener Beit fur Mittele und Beft. Aften fpielte, die wol mit bem Ginfluffe veralie den werben fann, ben bas Romer. Reich, turg vorher, jenfeit bes Limes Imperii Romani, über Abein und Donau binans. anf Mittel, und Oft. Europa ausgenbt hatte. Dit Ginmit ligung bortiger Rurften murben bie Grengen ber Ebfin, ba mals, bis in das Stromgebiet des Orns offenbar erweitert, wie ein Ager Decumatus, wie eine Dacia Trajana in Mittel : Germanien und Ungarn entftanden, und jur Beit ber Martomannen friege, unter beiden Antoninen, ber Romereinfluß in Der Germania Magna bis ju Quaben in Mabren, Gothinen in Ober fcbleften und andern Boltern in Dacien und jenfeit bes Ifter bis aum Dontus bin befannt ift.

Das Reich ber Thin hat also wirklich ju gewissen Zeiten seinen Antheil an Bactriana und Transopiana gehabt, daher and sein Mame bis dahin ausgebehnt erscheint. Daher, daß Abu Ischaf Ibrahim nach Son hantals Angabe, die Grenzen bes Landes Sin 1921) an die Grenzen von Mawarasnahar und an die außersten Wohnstee der Muselmanner floßen läßt; daher, daß der arabische Dichter, Abu Djumanah Bahelp, sagen fonnte,

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remusat Remarques L c. p. 106.

baß ber General Kotasbah, Sohn Moslems, vom Tribus Barbelp, im Lande Sin beggaben ward, da es aus Abul Joktans feines Autors bes ersten Jahrhunderts ber hegira.) Zeugniß berkannt ift, daß dieser Feldherr in Ferghana gestorben war, im turkestanischen Gebirgslande, das allerdings damals zum chinestschen Neiche gezählt werden konnte, als Basallenstaat.

#### Fånftes Rapitel

Ethnographische Verhältnisse Mittel=Asiens nach dem Fortschreiten seiner Volkergruppen gegen den Westen: die Hiongnu, die Uigur und Hoeibe, Hoeihou, Thuskin, Usbeken. Die Puett (Getae), Sai (Sacae), die Usun, die indosgermanische Volkergruppe der blaus augigen Blonden. Die Tokharen, die Ladjik, die Geren.

#### S. 7.

She wir das ditliche Aurkestan ganz verlassen, um zu dem westlichen Aurkestan nach dessen Gebirgsgauen überzusgehen, wird es nothwendig senn, nachdem wir alle seine Dertlichzeiten, so vollsändig als es für jeht möglich scheint, erforscht has ben, und im Einzelnen auch das Schicksal seiner Bewohner, wie den Einstuß seiner Beherrscher die Gegenwart nachzuweissen uns bemühten, doch zuvor noch gewisse Hauptmomente seiner eth nographischen Berhältnisse, welche in die ganze Wolster, Staaten, und Eultur, Geschichte Mittels und West Assens nicht weniger als jene politischen Berhältnisse eingegriffen haben, etwas genauer und im Zusammenhange ins Auge zu salfen, als es bei der ansänglichen Orientirung in den Einzelnheiten möglich war, die wir nun als bekannt voransseszen können.

Es ist das Auftreten und die Berbreitung der Siongnn in den altesten Zeiten durch einen großen. Theil Mittels Asiens, und ihr Zurucktreten; es ist das Borkommen der alten Thus tiu, der Uiguren und der Turks. Bolker, und ihr gegens seitiges Berhaltniß in alter wie in neuer Zeit; desgleichen dass jenige der, gegen den Westen, durch das ganze Mittels Asien forts geschobenen, antiken Wölker der Yueti und Usiun, nämlich der blauäugigen, blonden Rage des sogenannten ind der

germanifden Stammes, im Gegenfas jenes Turffiden. ober eines Tubetifchen, Mongholifchen, Chinefischen, von bem fe baufig die Rebe mar. hierzu gefellen fich ferner noch die gragen, wie, außer ungablig bavon abgezweigten Sorben und Glieberum gen, noch auf bemfelben Boben bie fo oft genannten Sabjit, Bucharen, Usbeten, Rirghifen n. A. mehr, fich ju jenen verhalten; wie die Stabter ju ben Domaben, wie die ge genseitigen Begrenzungen in ihren turtifchen, uigurifchen, inte germanifchen Sprachen, wie in ihren Ochriftfpftemen mb Literaturen; wie das Sanstrit, Spro : tligurifc, Drongbolifc, Chinefifch, Arabifch, Perfifch und Anderes auf fie vom Beffen ber, wie vom Guben und Often ber, übertragen wurde; wie fich bier Bubbhacultus mit Foecultus, mit ber antiten dinefifchen Religion bes Rhung gu bfd, mit bem Brabe maismus ober bem Boroaftercultus, und bem einbeimifden alten Aberglauben berührten, und wie die Lehre bes Roran au allen als verschmelgendes und weit eingreifendes Element bin autam.

Obwol hier gar manche Fragen noch unerdriert und viele noch in einem gewissen Salbdunkel bleiben muffen, fo tonnen boch auch manche, die vor einem Biertelfahrhundert noch unauf Idebar genannt werben mußten, hier in einem hellern Lichte ber portreten, ju benen fortgefeste Sprachforschungen und Literatub Rubien noch welt mehr Aufflarungen mit ber Beit bingufugen werben, als es uns hier beren Resultate ichon mitzutheilen ge genwärtig vergonnt ift. Doch werben wir auf einem an Labe rinthen fo reichhaltigen Belde vorzüglich bemuht fenn, nur bie ben hiftorischen Originalquellen entnommenen Ergebniffe ter Forfcher gebrangt gufammen gu ftellen, ohne und felbft in bie etomologischen Erorterungen berfelben einzulaffen, die bier eine Rulle lebendiger Sprachkenntniffe voraussehen, die wir nicht be fiben, und die uns in ein gang anderes Gebiet als bas geographifch ethnographische, namlich in das antiquarische mythologische nothe wendig hinübergiehen und im birecten Fortschritte hemmen warben, welches wir andern, baju geeignetern Forfchern, die es auch ichen mit großer Beharrlichfeit und überraschender Originalitat 922) an gebaut haben, ju glangendern Refultaten überlaffen.

<sup>\*3\*)</sup> Dr. A. Halling Geschichte ber Stythen. Erster Band Affen. Bertin 1633 &.

# Erläuterung 1. Die Gruppe ber Off-Burt.

1. Die hiongnu, ein Aurtstamm ber altesten Beit, als herricher in Oft-Aurtestan.

Rach dem, was icon früher von den Siongnu ihrem Aufi bluben, threr Dacht, ihrem Berfall an ben Grengen Chinas, nnb ihrem Fortleben in nordlichen und westlichen Bergweigungen gefagt worben ift (f. Affen 1. G. 241 - 245), haben wir nur wie ber baran zu erinnern, bag ihre große Dacht, Ende bes erften Jahrhunderts nach Ehr. G., durch die Chinesen vernichtet mar, baß feitdem ihr weites Land bie Beute innerer Unruhen und ber Ueberfalle ihrer Nachbarn blieb; bag felbft als Bafallen ber Chi nefen das fortdauernde Anfehn ihrer Tichennu, mit bem Jahre 216 n. Chr. G. am In Schan und hoang be, vernichtet mar. Daber treten feitbem nur noch gegen D.B. gerfprengte, fleinere, Independente Staaten berfelben, von Beit gu Beit, noch einmat in benfelben Gebieten auf, wo fie anfänglich die von ihnen gegen Beft verbrängten Bolter ber Ufun und Dueti noch weiter verfolgten, wie am Ili und Thfungling, ober fich bis jum Gibai, bem Weftmeere, hier wol 'nur ber Balfhafch , See (f. Affen L. 6. 432, 434), verbreiteten.

Die Kaiser (Tschen nu) der Hoingnu 23) führten den Litet: Tangrikutu, d. i. Sohn des himmels, wie die chinests schen Kaiser sich ebenfalls titulirten bis heute, und wie derselbe auf die Mongholen Herrscher überging. Unstreitig hatten sie, wie die Thutiu, oder Ost Turks, dem Tangri (Thian der Chinesen, Coelum, wie Deus) ihre Opfer gebracht, die jedes Jahr im Sten Monat, den 10ten und 20sten Tag, Statt sanden. 500 Li im West des Lagers ihrer Khane verehrten sie auch einen Po Tangri, d. i. einen Gott der Erde, nach dem Wen Hian thoung thao R. 341 S. 7. Die Westzweige der Thukiu, welche die Byzanstiner im VI, Jahrhundert am Altai kennen lernten, unter dem Namen Turcae, verehrten, nach deren Berichten, zwar Fester, Luft, Wasser, sangen auch der Erde Lobgesänge; aber doch betes ten sie eigehtlich nur Gott den Schöfer aller Dinge an, und brachten ihre Pserde, Ochsen und Schase zu Opfern. Bis zu

<sup>22)</sup> Ab. Remusat Rech. I. c. p. 297.

ben hiongnu brang feine Spus ausländifcher Meligioneffpftem burch Miffionen vor.

Der lette ber pon ben Sionann unter bem Ramen ber nordlichen Liang gestifteten Staaten an ber Befigrenge -Morti Chinas, ward im Jahre 460 n. Chr. G. gerfidet, und Richt biefer letten verjagten Turtenborben fanden unter ihrem Anfah rer Affena noch in ben Thalern bet Rin Schan (Golbberge), ober bes Altal, ibr Afpl, mo fie unter bem Mamen ber Thus thiu (b. b. Belm von ber Bereform bes Rin Schan, f. 2ffen I. G. 438), feit bem V. Jahrhundert mit ihren jahlreichen, ser wandten Bolfern ber Ofte urt (Thuthiu) im Gegenfas ba Beft-Lurt (Lurtue, wol identisch mit Lotharen, f. unten), uns icon aus frühern Untersuchungen bekannt find (Affen L 3.351). Diefer Namensunterschied ift in ber That fo wenig wis berfenige ber hiongnu, die auch zum alten Turfftamme geboren, nach der angegebenen Etymologie, fein mabrer Grund, diefe bei ben 3meigt beffelben Bolferstammes im Often und Beften, bem Menschenschlage und ben Sprachen nach, trennen zu wollen: benn bas bitliche Thufbin ift nur lautumschreibung bes wefilb den Turt (Tert beift auch im verfischen Gifenbelm, wie im Turti, und von Turt ift Atrat ber Plural) 224).

In ethnographischer hinsicht aber wird wegen der großen von ihnen eingenommenen Landerstrecken, eine solche geographische Unterscheidung nothwendig, um einer noch größern Berwirrung in der Benennung ihrer Horden und Corporationen, als ihr no madisches hin, und herziehen an sich schon-bewirkt, wo möglich auszuweichen.

Als alte fte Stamm vater ber Enrigeschlechter 29, beren Name also erft nach dieser Legende, seit Mitte des V. Jahr hunderts beginnt, sind die hiongnu merkwurdig; feine Sage von den Turt geht bei ihnen selbst oder bei Chinesen auf eine altere herrschaft als auf die der hiongnu jurud. Das Land, das eink die hiongnu einnahmen, ift dasselbe, aus welchem alle Turtsnationen, die uns bekannt gewoeden sind, ihren Ursprung genommen haben. Bekannt werden die Turt im B. als Eroberer aber

Niaproth Mem. sur l'Ideatité des Thou khieu et des Hieng nous avec les Turcs in Journ, Asiat, VII. p. 257—268; berf. sur l'Origine des Huns in Mem. relatifs à l'Asie. l'aris 1826.
 T.-II. p. 380—389.
 Ab. Remusat Recherches L. c. p. 324 bis 329, unb Asia Polygiotta p. 210—212.

erk, die Lochari der Miten etwa ansgenommen, felt dem V. Jahrh. pachbem Die Biongnu aus ihren bftlichen Sigen an ber Morbgrenge Chings verbrangt find. Alle Borter ber Biongnet, welche uns burch bie Geschichtschreiber aufbewahrt wurden, find Turte Barter. Benn bas Shonann-Reich in feinem weitesten Umfange einst unch viele Tribus der Lungufifchen (s. B. Die Schenfchen balt Rlaproth fur vom Tungufenstamm); Mongholischen (?), Sibirischen, Inbes germanischen und Rinnischen Bollerschaften umfaßt baben mag: so ift es doch gewiß, daß der hanpttern des Reichs und die darin vorberrichenbe Mation ber Turf. Stamm war. Die duffere fen Grengen bes Siongnus Reiches bezeichnen baber and Die Grengen ber primitiven Ausbehnung ber Suriges gefchlechter uraltefter Beit. Gegen Dit fagen ihnen bie Bolter ber Sunghu, b. b. bftliche Barbaren, ein vaget Ausbend, ber mabricheinlich Bolter Tungufifchen und Mongholischen Schlas ges zusammenfaßt. In G.D. bie Chinefen in Schensi und Schanfi. In Sub, 200 Jahr por Chr. G., die Duachi, ober Dueti, die fie nach bem Beften verjagten. In G.B. bie Sai (Sacae), die ursprünglich im Mord und Nordost des Caspie fchen Sees wohnten, aber burch bie Queti gegen Gub verbrangt wurden, alfo bie Borganger ber Geten. 3m'Beft fafen ibnen Die Ufun, die fie vertrieben hatten, die Blonden Blandugigen, welche also damals den westlichen Limes der Turfrace, bilbeten, wie die Singling und andere, mit ben Rirgbis gee mifchten, fibirifchen Bolterschaften im Norben.

2. Die Uigur, Dui, Soeihe, Soeihon, Kinfan, Rufau, Kaotiche, Weion eul; ihre Berbreitung, Schrift, Cultur. Die Usbeken, Gus ber Araber bes XVI. Jahrhunderts.

Obwol schon oben (s. S. 430, 434, 439) und in ben frühern Untersuchungen (Asien I. S. 342—349) bei der ersten und zweiten heimath dieses Bolles im Selenghalande (am Orthon), und im Morden wie im Suden des Thian Schan (Bischbalit, Aurfan und Kharaschar), so wie in ihrer westlichen Colonie, der Thieisle am Bhaltasch: See (s. Asien I. S. 440—441) auch schon von ihren wechseinden Schickslen, durch ihre eigene Eivilisssung, wie durch die Uebermacht ihrer Nachbarn, zu denen ansfänglich die Ehinesen, dann ihre Stammverwandten die nomadisschen Pakas (die sich als ihre Besieger seit 648—769 auch Kas

Khane ber Hochte nannten, s. Affen I. S. 1128 n. (.) und ende bis Mongholen gehörten, die Rede war, so wird es doch hier, im ihres durch alle Jahrhunderte bis auf die neueste Zeit forte gesetzten Ginsusses (auch hente noch danert ihr Name Hoe i in threm Ursipe, s. ob. S. 438, fort) nothwendig, an ihre ethnographischen Berhätinisse, in ihrem innern Zusammenhange, gegen die Wechsel ihrer Nachbarschaften zu erinnern, zumal da sein herbin so viele blos hypothetische Ansichten über ihre Abstammung, Sprache, Schrift und Eultur verbreitet waren.

Die Bebeutung und Schrift ber Miguran gur Beit ber Siftung bes Mongholen-Reiches unter ben Dichingisthaniben er senate verschiedene Sagen über ihre Cultur und Abftammung, be nar erft in neuelter Reit durch Sprachforfchung und Beroffentlichung authentischer Documente berichtigt werben fonnten. Lan ales 926) der Begrbeiter der Mandichu Sprachen (Alfabet Mandehou Ed. 3. 2. 51) batte ibre Civilifation bis auf 300 Jahr vor Chr. G. pu ridführen wollen; berfelbe feitete von ihnen (Rapport sur les tray, de la Classe d'Hist. Paris 1811. 4.) eine große Angabi von Colonien ab, welche basselbe Bolf ber Ulgur feit jenen 300 Jah ren burch Afien ausgesendet haben follte, wobon aber feiner ber dinefischen Autoren bas geringfte Datum giebt. Bisbelon, Dater Gaubil und Dequianes, in ihren befannten biffori fchen Werten, bielten ben Mainen ber 3gur, ober Uigur D, für gang ibentifd mit bem ber Soelbe, und fcbrieben irriger Beife eine Menge von Eroberungsjugen, Shatfachen und Ant breitungen ben Uiguren ju, die nur den Soeihe oder Oft-Surf im Magemeinen jugefchrieben werben tonnen. Der neuere Bergus geber von Sfanang Sfeisens mongholischer Geschichte batte bie Migur nicht ale ein Bolt von turtifcher Race, fondern von tans autischer 28) ableiten wollen, mogegen Rlaproth, 26. Remufat und Samader 29) mit den Beweisgrunden bis dabin

<sup>. \*2°)</sup> Ab. Remusat Recherches sur les Langues Tartares T. I. p. 283.

\*7) Ab. Remusat ebend, I. p. 324.

\*2°) A. I. Schmidt Einweite gegen die Spoothesen Klaproths über Sprache und Schrift der Uir guren, in Fundgruben des Orients Th. VI. 3. Heft S. 321—332; dess. Forschungen im Gebiete der altern religiblen, polit. und Arrar. Bildungsgeschichte der Boller Mittel-Assens, zumal der Mongheim und Lübeter. St. Petersburg 1824. 8.

\*2°) Ab. Remusat Beck. sur les Langues Tart. 1. c. p. 250—296; Klaproth Besenstung und Widerlegung des Huns J. S. Schmidt. Paris 1824; dess. desse l'Identité 1. c., und Mem. sur l'Origina des Huns L. c.; desse

unbekannter Originalien hervortraten, welche gegenwärtig die Auch Abstammung außer allen Zweisel setzen, wie dies auch Steine inscriptionen, aus der Oschingisthaniden Zeit in monghos lischer Sprache mit Uigur-Schrift 30), d. i. in einem dem Sprischen nachgebildeten Alphabete, in Stein gegraben, und in alten Ruinen am Fluß Kondooi, im Territorium von Nertschinst, neuerlich erst wieder aufgefunden, beweisen.

Schon Rubruquis (im 3. 1254) hatte, vielleicht zu alle gemein, gefagt: unter ben Juguren fep die Quelle und ber Urfprung ber Eurf: und Comaner, Sprache (f. ob. G. 438). In noch altere Zeiten geht bas Beugniß 31) bes Bar Bebrau's gurud, ber felbst im Mongholen , Reiche lebte (im S. 1226, ein Jahr vor Dichingisthans Lobe geboren), und im Chronicon Syriacum, an zwei Stellen, G. 437 bie Grenzen der Mongholen, gegen Beft, an die Iguri Turcae bezeichnet, und G. 440 fagt, daß eben diese Mongholen die Turcas Iguros besiegten und von ihnen Tribut erhielten. Bierzu fugt berfelbe S. 439, daß biefe-Iguren (ober Uiguren) auf Dichingisthans Befehl ben Mongholen, die noch ohne Schreibfunft maten, die Schrift lehrten, und bag Mongholen feitdem Uique ren. Schrift im Brouche hatten, wie die Megnpter Die griechis iche und die Perfer Die grabische Schrift. Da bas nigurische und mongholische Alphabet einerlei Urfprung und Forni haben, Diefes lettere aber aus mehr Buchftaben befteht, als jes nes (es hat nur 14 Lettern), fo mußte wol bas einfachere Uigurische auch bas altere fenn, und bas Mongholische erft bas jungere baraus gebildete. Die Schrift ber Iliguren felbst wird aus dem fprifden Alphabet 32) ber Reftorianer abe geleitet; es hat nicht die geringste Mehnlichkeit mit dem Devanas gari, oder dem gleichzeitig burch bas Sochland mit den Budbhiften verbreiteten indischen Schriftspftem, eben so wenig mit benen bes

Observations critiques sur les Recherches relatives à l'histoire polité, et relig. de l'interieur de l'Asie, in Mem. relat. à l'Asie 1826. T. II. p. 303—410; beff. Tark-Uigur in Tabl. histor. de l'Asie p. 121—130; beff. Asia Polyglotta, Paris 1823. 4. p. 212—216. H. A. Hamacker Stc. in Bibliotheca critica nova ed. Bake, Geel, Hamaker etc. Lugd. Batayor. 1825. Vol. I. p. 181—224.

Hamaker etc. Lugd. Batavor. 1825. Vol. I. p. 181—224.

3°) Asiatic. Journ. New Series. London 1833. 8. Vol. XI. p. 197.

11) Hamaker I. c. Bibl. crit. p. 190.

21) Klaproth Observat. crit. l. c. T. II. p. 316—321, 328—331. Tabl. hist, l. c. p. 125;

Ab. Remusat Recherches l. c. p. 254.

Beblivi und ben Reitformen bes Bend. Jene Analogie mit ben Turifden ober fabaifden ift Beweis bafur, bag unter ber aablreichen, driftlichen Secten auch einige, icon in febe friber Reit .. burch bas tentrale Afien verbreitet maren, wenn es and fcmer balt beren Ginführung jenes Alvbabetes bestimmter nach anmeisen (f. Reftorianer, Afien I. S. 285 u. f.). In Diefer Schrift ift die Steininscription 933) von Rertschinst, Die neuer lich nach Detersburg gebracht fenn foll, auf einem grauen Grai nitfein, ber 5 Rug boch und über T Rug breit ift, eingenre ben, in 4 fentrechten Reihen, bie von ber Linfen jur Rechten et lefen, nach Schmidt, folgenden Unfang einer Befch morungt: formel an die Elipas (b. i. geftügelte Damonen) enthalten: "Dichingisthan nach feiner Rucktehr von ber Unterwerfung ba "Sartagol, nach Bertilgung bes alten Saffes zwischen allen Sie "bus der Mongholen, an alle 335 Elipas" . . . . . Sartagel iff Abara Rhatan, davon Kafchghar die Capitale, welche der Man man Rhan Guschluf Rhan befest hatte, ber 1219-1220 befirt ward. Alfo ein Salisman gegen die Ruckfehr bes Saffes ba Elipas, betten bier wol Gelubbe ober Opfer gebracht fenn moen.

Da die Uiguren, nach bem oben von Dichingisthan an geführten Befehle, nach Beflegung burch die Mongbolen, mit ib ren Characteren, als "Schreiber 34)." bei beffen Sofe und ben Großen, wie überhaupt feitbem lange Zeit auch bei Enrf und Derfern als beren Schreibfundige in Dienken fanden, is auch gewiffe turfische Dialecte mit Ulgur Characteren geschrichen wurden, so bat man oft und lange Zeit die Turf. Sprache iber baupt Higur: Sprache 35) im Mittelalter genannt, Rrim (Gazaria) wurde ber Tractat ber genuefifchen Bei amten mit ben tartarifchen, bas heißt turtischen Dringen, iber ibre Besitzungen am Schwarzen Meere, im 3. 1380 n. Chr. G. wie fich die Documente, nach Silv. de Sacy's Unterfuchungen, in ben Archiven von Genua vorfinden, in diefer Schrift und Sprache abgefagt, welche von ben Gennefen "Lingua Ugaresca" genannt warb; ein Diplom von Limur Rutlut vom 3. 1397 ift noch in Uiguren fchrift abgefaßt (über frubert Bermedelung ber Latar mit Lurt, f. Affen L. G. 281 - 283).

<sup>&</sup>lt;sup>929</sup>) Asiat, Journ. 1833. Vol. XI. p. 197. <sup>94</sup>) Ab. Remusat Recherches I. c. p. 255. <sup>95</sup>) Klaproth Observat. crit. L c. p. 368; Ab. Remusat Rech. L c.; v. Sammer in Sunbgruben bes Eximit. Vol. IV.

Außer einigen Uiguren Bortern in Abut Ghafis biftorifchem Berte und ben nigurischen Ramen ber zwolf Thiere im foger nannten Turf , Sartarifchen Epclus, ben wir als eine Erfindung der alten Turt, fcon fruber bei den Satas, angeführt haben (f. Affen L. S. 1124-1125), war fruherhin nur Beniges von bies fer Sprache befannt, als Rlaproth im 3. 1806 ju Uft Rame. nogoret feine 84 Borter von einem Bewohner Surfans, beffen Muttersprache Die Uigurische mar, einsammelte, welche bis beute Die noch lebende Sprache aller Städtebewohner zwischen Rafchahar und Sami ift.

Diefes aus ber lebendigen Rebe, nicht aus ber Schrift anf, gezeichnete fleine Bocabular, murbe burch ein zweites, fur ben talferlichen Ueberfegungehof in Defing, von einem einger bornen Dolmetich verfertigtes, großes Bocabular 36), im Higurifden und Chinefifden, 914 Borter enthaltend, und burch Pater Amiot ber Parifer Manuscripten Gammlung in Migur: Schrift einverleibt, ungemein vervollständigt. Es ber weiset unwiderftoflich die radicale Identitat bes Higurie fchen in Oft. Affen mit bem Surtifchen in Conftantinopel (& B. Langri, Simmel; Dulbus, Stern; Burgorti, Don. ner; Rhar, Schnee u. a. m.) 37). Diefem find 15 Briefe 38) ober Supplifen von gurften aus Bami, Turfan, Rhotcho, 3lie bali u. a., in ligur, mit dinefischer Ueberfetung vom Dat. Amiot beigefügt, welche bie Grundlage jum erneuerten Studium ber Grammatif und bes Baues diefer Sprache abgegeben haben, Die nicht fowol, wie man nach Rubruguis Ausbruck glauben konnte, Die Quelle, d. h. also ben Stamm ber Burt, Dialecte bilbet, sone bern nur als der gelehrtefte der orientalen altern Burt. Dias lecte anzuseben ift, und nicht sowol ale ber alteste berfelben, sons bern nur als ber burch Schrift zuerft feftgestellte Surts Dialect

Im gangen Ban ber Higur Gprache finbet fich, nach Ab. Remufat, feine Spur von einem febr hoben Alterthume, weber von einer primitiven Ginfachbeit ber Grammatit, wie in

Ab. Remusat Rech. L c. p. 257 - 280.

<sup>\*5)</sup> Klaproth Asia Polyglotta L. c. p. 214 Not. f. beffen Sprachatlas S. XXVI—XL. <sup>27</sup>) Sergt. bamit Wathen Vocabular von Yors. Sanb, in f. Memoir en Chinese Tartary and Kothan in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal ed. Prinsep. Vol. IV. p. 663—664.

[38] Mem. concernant l'hist. d. Chinois T. XIV. p. 272—279; vergt.

ber dinefifden Sprache, noch von ber conftructiven finnen Rulle, Die fich gewächsartig nach allen Seiten immer frisch und lebendig treibend burch fo viele andere Sprachmeige verbreitet. wie im Sansfrit; beibe nach ben Ertremen bin gugleich ben Beweis ihres bochsten Alterthums in fich tragend, mabrend fo viele 3mifchenftufen durch gewohnlichere Sprachelaffen, gleich bem ligur, ausgefüllt werben, die feinen biefer Charactere ber Urfprunglichkeit in fich tragen, sondern zu den abgeleiteten um gemodelten, mit Fremdem vermifchten, nicht aus fich felbft ent falteten Sprachen gehoren, die weder die bochfte Ginfalt bewährt, noch jur bochften philosophischen Entwicklung in ihrem Sprach baue fortgefchritten find. Es liegen im Higur nur bie allgemei nen Sprachelemente oftafiatifcher Abstammung eines einft nome bifchen Bolfszweiges ber Burf, ber fich in Stabten festfiedelt, gum Grunde, ber fremde Formen in fich aufnahm, von feinen Machbarn einige Renntniffe erhielt, und felbft ce bis gum Schrie ben einiger Bucher brachte. Go 3. B. die verloren gegangenen nigurifchen Unnalen, aus benen wol die Bigiere Ala: eddin und Rafdideddin, die perfifchen Geschichtschreiber ba Mongholen Dynastie viele Nachrichten Schöpften; doch brachte c Diefer Sprachameig barum zu feiner eigenthumlichen Quiturent wicklung, obwol er eben burch jenen gewonnenen Borfprung bald feine illiteraten Nachbarvolter überragen mußte. Die Chincfen, welche in fruhern Jahrhunderten feineswegs blind ober gleichgib tig gegen frembe, bobere Civilisation, wie j. B. gegen die ber Bindue, Perfer und ber La Ifin im Welten blieben, faben bod in den Higuren nie ein altes Culturvolt, fanden bei ihnen teine ancigenungewerthe Gelehrsamfeit, feinen religiofen, politie fchen, literarischen Ginfluß, nur etwas meniger Barbarei, als bei ben übrigen nordlichen Bolferftammen Affens. Diefe Anficht ec mannen fie von ihnen, weil diese in Stadten lebten, ben Chine fen fich unterwarfen, ihre Institutionen annahmen, ben Rhung-Ru bfu ehrten, beffen Werte felbft ftudirten, und ju bem Go brauch der Schriftcharactere noch andere Lettern fügten, Die ib nen bas Ausland mittheilte. hiermit ftimmt auch ibre Geschichte, Die aus den dunkeln Unfangen ber Turkgefchlechter fpat, aber boch frubzeitiger ale viele der andern bervortritt, weshalb der Mame der Uigur, Jgur, Eigur, Hoeide, spater Hoeihou bei Chinefen, auch frubzeitig von ihnen auf viele andere Ent flamme übertragen ward (f. Afien I. S. 342 - 349).

In ben fruheften Jahrhunderten ber hiongnumacht werben de Utquren gar noch nicht genannt; unter bem fpater wieber verschwindenden Ramen Roufgu, oder Riufgu (bei Dequianes rrig Defe, bei Ab. Remufat itrig Echbeffe) 939), ber Bous ause ufprechen ift, findet fie 26. Remufat jum erften Dale 40), m J. 99 vor Ehr. G., als Bafallen ber hiongnu, in ben Anialen ber San aufgeführt, aber nicht als Städtebewohner, fonern auf der Mord, und Sudseite bes Thian Schan in zwei fleine Borden vertheilt: Die vordere Borbe, aus 700 gamilien befter end, mit 6050 Maulern, bavon 1865 Rrieger, und bie bintere us 595 Ramilien, 4774 Maulern und 1890 Kriegern bestebend. Iber nach etwas fpatern Daten, die wir icon fruber angeführt f. Mien I. S. 343), fagen ihre Bermandten und Borfahren auch in der Gelengha und am Orthon; pon benen, in ben Unna. en ber Thang Donaftie, eine Bunberfage 41) ihrer Auswans erungegeschichte nach ihrer zweiten Beimath (ob. G. 430, 137), von Sami bis Turfan, bem Lande Iligur, mitgetheilt ift. vohin beiberlei horben fich zogen. Dies ift ber Schauplat ihrer ernern befannter werbenben biftorifchen Begebenbeiten. Geit bem Jahre 239 n. Chr. Geb., von ba an, follen die 3 buthu, ober bi Rut, b. i. bas unter fich verwandte Gefchlecht ihrer Berre cherfamilie, 970 Jahr, bis auf bie Unterwerfung unter Dichin. sisthans Scepter (im 3. 1209) ben Thron von Kaotschang, b. i. ion ligur, behangtet haben, aber verschiedene Ronigreiche follen ion ihnen ausgegangen fenn, fo wie verschiedene horbenbaupt inge die herricher bes Throns von Higur murben. Dag fie nach ber vorübergegangenen Periode ber hiongnus Macht mehr nals ber Obergewalt anderer turfifcher herricher, wie in ber er ten Beit dem Rhan ber Thufin (Oft Zurt), bann aber feit bem 711. Jahrhundert auch gang Fremden, wie ber Chinesenmacht. er Thang Dynaftie und ben Kitanen fich hingeben mußten, ift chon fruher gefagt, bis fie an die Mongholen fich anschloffen Mien I. S. 345-346). Wir bleiben hier nur bei ihren ins iern Angelegenheiten fteben.

crit. l. c. T. II. p. 332.

<sup>\*\*\*)</sup> Klaproth Observat. crit. I. c. T. II. p. 349; Tabl. hist. de. l'Asie p. 121; beff. Asia Polyglotfa. Paris 1823. 4. p. 213.
\*\*) Ab. Remusat Recherches I. c. p. 283.
\*\*) Klaproth Observ.

Mitter Gebtunbe VII.

2016 ber bubbhiftifche Pilger ga bian, im Jahre \$99 n. Chr., vom Lop : See (f. ob. G. 331) noch weftwarts bes Ronig reiche Schenschen, 15 Lagereifen welt vorradte, bis gum Ronia reich Qui 942), b. i. die turgefte Rorm fur lighur, fo fand et daseibst schon 4000 Religiose, welche streng nach bem Budbba gefes lebten; er wurde zwei Monat und einige Lage im Laen thres Ronigs Roung fun jurudgehalten, feste aber bane feinen Banberftab weiter fort, weil feine dineflichen Patente, Die er bei fich fahrte, von bem Konig ber Qui respectirt wurden. fcon bamals mar ber Buddhacultus bis bahin vorgebrungen, was auch andere dinefische Rachrichten fpaterer Reit beftatigen, Die fagen, bag ihre flegreichen Baffen (eigentlich Die ber Roneis tfen, d. i. Bischballg ihrer nordlichen Stammervermandten, f. Mien I. G. 383), im IV. Jahrhundert bis Darkand Dome brungen waren, wo fie ben Foe Eultus hatten tennen lernen, Die Bolfer von Yarfand, fagt bas Wen bian thoung thas R. 336. S. 14, waren burch bie Dueti (Quete, Getae) in Nahre 478 n. Chr. Geb. befiegt worden. Sie erbaten fich von bem Ria ber Riufgu, b. i. bem Ronig ber Higur, ber febr machtig geworden, beffen Sohn jum Statthalter. Dies vergrit Berte noch feine Dacht, er ahmte Die Ginrichtungen ber Chinefen nach, und fahrte beren Beamten, Sitten, Gebrauche ein. thals ift jum erften Dale von ben Schriften ber Higuren bie Rebe. Es heißt: "ber Ria, b. i. ber Ronig, hatte in fei nem Rathefaale bas Gefprach bes Ronigs Lou mit Rhung fu bie Y Confucius) abmalen laffen; er hatte von Staatsmegen Chres miten ichreiber jum Aufzeichnen ber Begebenheiten angefiellt, Beine Unterthamen fchrieben mit dinefifden Characteren, ubet fie brauchten auch eine barbarifche Schrift," alfo mol Abon damals jene westliche Schriftart? Ober erhielten fie diefe weffliche, mit dem fprifchen Alphabet, erft fpater, und batten fichen eine frubere, felbftgebildete? Diefes lettere ift et. was Rlaprothim) für am mahrfcheinlichsten halt, und biefe für ibentifch mit berjenigen ber Boeibe (b. L. Bafas, ober Rit. ghis, f. Afien I. G. 1130 - 1131), und vieler anbern oftweie iden Stamme balt, welche, nach ihm, die Grundlage ber

<sup>\*\*\*)</sup> Foe Koue Ki L. c. ch. H. p. 7.

sur l. Lang. Tartares l. c. p. 292, 284.

\*\*) Ab. Remusat Recherches

sur l. Lang. Tartares l. c. p. 292, 284.

\*\*) Klaproth Tabl.

hist. de l'Asie p. 130.

Insthriften mit noch unbekannten Charatteren seyn mag, welche man durch das subliche Sibirien, bei den Hakas und ans dern am Jenisei, Jetysch und Obi auf Felsen and andern Denkt malen vorgesinden hat (s. Aften II. S. 326 u. a. A.). Die Uisguren hatten aber damals schon die Bucher Shiking von Waochi, Lunju das Buch des kindlichen Gehorsams, und "eisnige Chraniken," wol einheinnsche Landesgeschichte, wie die von Khotan (?, s. ob. S. 364). "Die Sohne ihrer Großen ginzgen in die Schule und lernten den Inhalt der Schriften; aucht trieben sie Poesse." — Dieser Geschmack an der chinosischen Litestratur wuchs noch im Lande der Uigur, so daß sie in den Jahren 515—528, sich durch ihre Embassaden von China, die S King, verschiedene historische Werke und den chinosischen Gelehrten Lieoux; sie ausbaten, um bei ihnen die Elemente der chinessschen Sprache an lehren, was ihnen auch vom Kaiser zugestanden wurde.

In bem VII. Jahrhundert breitete fich bie Macht ber bfille chern Berrichaft ber Boeihe, ober ber Raotiche, fpater Raos t fchang (b. i. ein vom Morben ber nachgerudter nomabifcher Eurtstamm, ber biefen Damen von feinen boben Rabertarren ers' bieft, f. ob. G. 437, ibentifch mit ben Rantli, nach v. Same mer), ber fich ber Berrschaft ber Boeihe bemachtigte, auch weis ter westwarts, auf die Subseite bes Thian Schan, in bas eie' gentliche Uigur aus, wo nun die hoeife, gewöhnlich hoef. hoei genannt, in ber Ditte ber Jahre Duanho, b. i. jur Beit' ber Thang Dynastie, namlich von 806 - 820 nach Chr. Geb., bei ben Chinefen Soeihou 46) genannt werden, ober bei ben Monabolen Bei ou eul ober Oni gou el' gefdrieben, was eben! identisch ift mit Higur, worunter man alfo eigentlich nur erft Diefe fpåterm liguren, nach ber Bennischung ber infprungfichen Riufin, die aber Fa Stan auch schon Ont nentt, mit ben Soeibe, au verfteben: hat.: นาว รัฐประชุม ทั้ง

Dhuwi: alle brei, die Dut, die Soeihe und die Ravtfcfe, welche von Kitanen aus ihren Gigen 46), une ben fiblichen Bab-1 faifandern, verdrängt waren, und beshalb woshwärts und fu b'-1 wärts. neue Bohnfigt auffinden mußten, von glofice Race und von unter fich; wie mit ven hiongim verwandten turffcen

Sprachstamme waren, so sind ihre Wohnsige, ihre Geschichten, ihre Eulturzustände boch von einander zu unterscheiden, was bei Bernachtässigung dieser Umstände zu mancheriei Berwirrungen ihrer Geschichten, zumal auch megen ihrer noch weitern westlichen Berbreitung Veranlassung gegeben hat, die beihalb noch immennicht ganz entwirrt genaunt werden können.

Diese Untersuchungen dem Fortschritt für den Wessein ans bewahrend, so ist hier noch zu bemerken, daß durch die Ucker macht der Poelhe keine große Beränderung in der Uigurus sprache vorgegangen zu seyn scheint, aber auch die Eustur des Law des ehen dadurch nicht besonders gefordert wurde; denn die Ein nesen, welche von solchen Fortschritten sehr genaue Erkundigungen

einzuziehen pflegten, fcmeigen 47) bavon ganglich.

Bon dem Buffande, in welchem ber dinefifche Gefandt Bam Den te 48), im Jahre 981, die bamalige Landescapitale ber Miguren fand, ift schon fruber die Rebe gewesen (f. Affen L 6. 347), woraus fich beutlich ergiebt, daß eben bier bie dinefv fche Civilifation im X. Jahrhundert bem Ginfing von Beften her eingebrungener, breifacher religibfer Diffionen bo acanete: bem Budbhacultus mit indischer, bem Boroaftercultus mit versischer Literatur, und bem bes Danes (Doni), ber bir feinen Tempel hatte (barunter auch die Meftorianer, Lebre, nach Obigem, G. 427, 438, verftanden werben fann); mit beffen Drio ftern bann mol die Elemente bes fprifchen Atbhabetes bier berat bracht fenn konnten, fo daß die Meftorianer fcon fruber burd gang Mittel-Afien als die Scribae ber gurften (f. Afien L &. 285) bekannt, in dieser Runft auch die Lehrer ber Miguren geweste fenn, und ihr fprifches Alphabet ber Lutefprace ba lliquiren angepaft haben mogen, ba bas Devanagari nur Die fansfritifche Schrift ber Budbbabgetrin blieb, und Die dines fifden Charactere, nur fur dinefifche Literatur gerignet, feine Inmendung auf die Higurensprache etteiben fonnten. Die Berbreitung ber alten Perfer, D. L. in ber Saffanibengeit, mit den Lehren Boroaffers und ber Anbetung von Simmel, Erte, Sonne, Mond, Waffer und Fener, wie bas Thangebon S. 221. S. 2-u. 10 fich aufbructt; wie iber Gerten bes Danes und

<sup>47)</sup> Ab. Remusat Regherches sur les Lang. etc. L. z. p. 284.
40) Ab. Remusat Reghe L. a. p. 285; Kingresth Wahlesu historiq. de l'Asie p. 124.

bet Meftorianer in gewiffen Beiten in biefer Richtung nicht gering mar, fagen viele Stellen dinefficer Annalen 40); und bier selben Miffionen ber Bubbhadoctrin, die wir oben bei Rhoton und Narfand mit ber indischen Schrift fennen ternten, brangen auch, wie wir oben bemertten, bis jum Gudgehange bes Thians Schan auf ben Sandelsrouten aus bem Suben und BBeffen, bis ju ben liguren vor, wo ber Miffionar 28. Anbruquis fie vorfand (f. ob. S. 438). Außer bem, was fcon fruber aus Bam Den te's Bericht vom Jahre 981 über Die retigibfen Buftanbe Der Higuren Capitate angeführt iff, fugen wir gur Characteriftit fener Beit auch noch folgendes aus bemfelben nach Bisbelou's 50) Heberfegung bei. Die Capitale, ober vielmehr die Refidenz Ria otfchin batte 1840 Schritt in Umfang und mar mit einer Mauer umzogen. 3m Audienzsaale war ein Ronig abs gebildet, wie er Rhung fin bfu über Die Staatsverwaltung um Rath befragt. Die hofdmier waren wie die Mandarinate in China; man gabite 18 Stadte im Ronigreiche und 46 Garnifor nen. Sochzeitgebrauche und Sodtencultus mar wie bei Chinefen, ibre Sitten glichen benen ber Latche (Latar). Die Danner gingen in Barbaren Tracht, die Beiber wie Chincfinnen; beibe rrugen ihre Saare in Bopfflechten auf bem Ruden berabhangenb. In Saltung, Grofe, Musfehn glichen fle ben Roreern (f. Affen III. G. 894); fie baben tiefliegende Angen und große Rafen (alfo teine monghotifche Gefichtebilbung). In hrer Rleidung lieben fle Stickerei und Goldput. 3hr Land liegt boch, ift fteinig, fandig, tragt alle Arten Rorn, außer Saracenie ches (?). Es a trefflich gur Geiben jucht geeignet, und bat ict Obst aller Urt, jumal Trauben, and benen fie Wein bereiten. Ein Bufchwert tragt eine Frucht, abnlich bem Cocon bes Sele emwurms, baraus man fehr feine weiße Faben fpinnt, genannt Ebieslie. Die Ginmobner bringen die baraus gefertigten Beuge n den Sandel (ob die Bergfeide? f. ob. G. 351, vergl. G. 372 is 373). Auch eine Urt Batte haben fie, ober fo beiß machende Baumwolle, daß icon eine chinefische Unge binreicht bamit ein anges Rleid gu futtern; thut man mehr binein, fo ift bie Barme ar nicht auszuhalten (ob etwa die feinen Dunen ber Shawl

Digitized by Google

Ab. Remusat Recherches l. c. p. 287 — 289; no meterre berfels ben nachtuseten.
 Bibliotheque Orientale p. Herbelet Supplément p. C. Vindelou et A. Galand fol. 1780. p. 137 — 138.

molle?). Onher haben die Chinesen dies ho tian mien; d. i. "Feuer. Seide," genannt. Auch Steinsalz ift bei ihnen, wiehes und weißes, und ein Rraut Yamla, darauf ein sehr sürs Honig machst (ob eine Manna: Art?). Sie brauchen ihre ein gene Schrift, aber auch Chinesische; auch die arabischt. Sprache wird daselbst gesprochen. Sie glauben nur an einen himmels: Gott (Langri oder Thian).

Dicht blos bie Politit, auch ber Sanbel mar es, ba frubzeitig und zu verschiedenen Epochen die Chinefen zu ben Uis quren geführt batte; und von ihnen noch viel weiter über ten Besten hinaus betrieben ward. Daß bies schon febr frubein felbit gegen Beften dinefifde Colonifationen von Rami leuten führte, fagt uns g. B. ber bubbbiftifche Pilger Sinan Ebfang, ber in ber Mitte des VII. Jahrhunderts, über Rufde westwarts vom Temurtu. See (Iffeful, f. Afien L G. 394 bis 398), 25 geogr. Deilen (500 Li) weiter felbft zur ehebem to rubmten Stadt Onne, am Tidui, Flug, und ju bem Gau ber Saufend Quellen (Ding Bulat) fam, wo er mehrere be nachbarte Stadte befchreibt, unter benen er auch eine Coler nie 951) dinefifder bort anfaffiger Raufleute nennt .von benen er bis Salas (Saras), und von da nach Sicht ichi, ober Schasch, bas heutige Saschten b, reifet. Chen fr führen dinefische Geographen, nach Remusat's Zeugnif 62), i ben Gebirgen in R.D. von Ferghana eine folche Colonic von 300 dinesischen Familien an, welche die Thoufin & bin transportirt hatten, und welche, obwol fie fich gum Theil mi die Turk fleibeten, in deren Mitte fie baselbst lebien, Doch in ibm Sprache und in ihren Gefegen die Spuren ihres Urfprungs be - behielten. Diese Colonie wird nicht mit Mamen genannt, ba te . Geographen aber fagen, fie liege nur 10 Li in Guben ron in Stadt Supe (beren Lage auf unfern Rarten nicht eingetrage ist), so ist es wol sehr mahrscheinlich, daß sie eben dieselbe just genannte fen, die schon Siuan Thjang gleich im erften Jahr feiner Reife, etwa um 631, besucht batte, boch behauptet 21. Au mnfat, daß viele abnliche Daten fich bei ben dinefifchen bie rifern vorfinben.

 <sup>51)</sup> Siuan Ahfang Steife burch Mittel-Aften u. f. w. a. a. D. 5.4
 52) Ab. Remusat Rochorches I. c. p. 286.

Mach dem A. Jahehundert ift unset Raiser Jin tsennge Regierung, vom J. 1022—1062, von mehrern Embassaben die Rede, welche die Uigur nach China schiedten, worauf sie jum Gegengeschenke eines der Bucher des Fo, nämlich das Fokings it sang 53) erhielten; in welcher Sprache wird nicht gesagt. Die Motia steht im Dian i tan R. 51. S. 27.

Rach ber Berbrangung ber Oberherrschaft ber Boeibe, ober Raotiche, burch bie Rhitan, batten bie Higur Rootich ang wie ber ihre eigenen Ronige erhalten, Die gur Beit ber Rhitan, ober Liao, beren Bafallen geworben, und als biefe ber Mongholonger walt weichen mußten, mar ber lliguren , Ronig febr beelfert fich bem Dichingisthan, im Jahre 1209 ju unterwerfen 54), eine Dolitit, burch welche er feinem Bolte, bas nun feit langer Berftum. melung feines Mamens (Dui, Duite, Goeihe, Boeihe, Boeihon, Bei on enl) wieder richtig Higur genannt ward, wie fcon oben gefagt, ben ehrenvollen Ginflug ficherte, Die Ochreiber bes monaholischen Kaiserhauses zu werden, als welcher fich nun ihr Rubm. mit ihrer Runft, burch alle Provingen bes weiten Mongholens Reiches verbreitete. 3m Jahre 1237 wurden auch alle übrigen nomadischen Higuren, ober vielmehr Soeihou, unter benen ber Islam durch die Berbindung mit ben Arabern gar manche Fortchritte gemacht batte, ebenfalls von den Mongholen unterjocht. Bumal die Nachfolger Dichingisthans hatten bald fo viete ber nigurischen Scriptores in ihre Cancelleien und fonftige Dienfte genommen, die auch als Rechnungsführer und Ges ich afteleute ihnen bald unentbehrlich wurden, und wie Abulghafi 55) bemerft, ju ben bachften Stellen ben Ginnehmer, Financiers und Gouverneure ber Provingen, burch bie gange Monaholei, Transoriana bis Derfien erhoben murden, daß ber eigenthumliche Boltsname biefer Berftreuten bald werfchwand. woraus mir uns Mt. Dolo's Stillschweigen barüber entlaren tonnen (f. ob. S. 440). Unstreitig ift auf Diese Beise auch die große Berehrung ber Ralligraphie, mit ihren Stammes, genoffen, ben fpater auswandernden Usbeten, nach Bothara ge-

Abi Resmisat Recherches sur les Dang. Tartares f. c. p. 292.
 Kieproth Tabl. histor. de l'Asie I. c. p. 124.
 Bayadur Khan Histoke Genealogique des Tatars etc. S. Leyde 1726. p. 97.

fommen, wo bie Borliebe an bicfer Kunft auf bem Throne von Bothara 955), bis in die neueste Zeit fo vorherrschend blieb, und får ble Anlegung ber Bibliotheten får bie fconften Manufcripte bes Orients fo michtig murbe.

Unter ber Ming. Dynaftie hatten bie Bewohner bes ab ten Mauren landes von Dami, Turfan, Bifchbalig, Karafchar & f. m., burch bie fuccoffiven Ginwanderungen ber Thu Ein, Boeile, Rao tiche, ber Chinefen, Rhitanen, Mongholenzweige und anderer Befindler, fich gewiffermaßen verjungt, ober fo vermifct, daß man nicht mehr die unvermischte Characteriftit früherer Uis guren bei ihnen fuchen burfte. Ihre urfprungliche Babt hatte me freitig 50) fo febr abgenommen, baf ber großte Theil ihrer Go fcblechter mol burch bie bingugetretenen jungern Turf. Eribus feit langem erfest mar, und bag nur blos noch ber Dame, bet an ibre Schriftjuge gefnupft mar, bei ben folgenben ger mifchten Bolferichaften Die frubern Generationen überlebte, was allein geschehen tonnte, weil auch bie jungern gemischten Sti bus insgesammt daffelbe Oft. Turti als ihre Muttersprache erhab Micht bie liguren von Geschlecht, fontern bit Stabtebewohnenben und ber Schrift tunbigen Ofi Enris, traten feitbem in einen Gegenfas mit ben nomabis fden Eribus in Oft, Burteftan, Der noch beute fortbeftebt.

Durch ben Ginfing ber Araber und ber westlichen aum So ran feit bem Jahre 1000 vollftanbig übertretenben Turffamme und der Satas im Morben (f. Afien I. G. 1132) waren fie felif au Mobammebanern geworben; foon 2B. Rubruquit, der noch Meftorianer und Buddhabiener bei ihnen fabe, lemt bod auch icon bie Saracenen im 3. 1254 bei ihnen gennen, Dater Ben. Goes fpricht aber, im 3. 1604, gar micht met Den Bubbhiften in Cialis, fonbern nur von gelotischen Diferme nen (f. ob. S. 443). Die Geographie ber Ming (3 thoumathi R. 24) 57) faat, bag fie auch bie Mufelmanner in ihrer Lleu bung nachgeabint, aber ftets' bie Grache ber 28ei ou eul. b. i. ber Miguren, b. i. Df: Eurf, beibehalten batten.

L a. p. 292.

<sup>\*\*\*)</sup> Jes. Sankowski Hietzire de la Domisation des Uzbeks Tral. du Perma de Mouhammed Youmens el Mouaschi file de Khose Begn. St. Petersbeurg 1824. 4. p. 95 Not. it. c. D. <sup>54</sup>) Ab. Rostweet Recherches L. c. p. 296, <sup>57</sup>) Ab. Rostweet Recherches L. c. p. 296, 57) Ab: Romand Rock

So treten benn in neuern Zeiten die Stamme ber Off: Anet, noch immer in bemselben Lande der Uiguren, aber auch des ganzen weiten Landergebietes von Oft. Turkestan, mit den bes wahrten Dialecten und Schriften des einheimischen Oft. Turki, aber keineswegs mehr mit dem Namen der Uiguren in der politischen Geschichte auf, der seit Jahrhunderten, durch die Wechsel der Osongaren und Deloth, der Galdam und Khodjage schlechter in den etwa zwolf städtischen Konigreichen (s. oben S. 343, 432), längst verwischt ist, und seit der Mongholenzeit schon, noch mehr aber seit der Mandschurenzeit jede locale Bes deutung verloren hat.

Dagegen tritt ein anderer Rame aus bemfelben Gebiete bers Dor, ber aber nicht baselbft einheimisch wird, sondern gegen ben Beften burch Beft, Turfeftans Gebirgelanbichaften bis ju ben Aral, und Raspischen Chenen fich ausbreitet, burch Das Bolt bei Usbeten 58). Diefer Stamm berfelben Ofts Turt, welcher feit bem Anfange bes XVI. Jahrhunderts als gladlicher Eroberer von gang Mawaralnabar bafelbft, bis beute Die Throne von Bothara, Ferghana, Samartand, Chiwa u. a. behauptete, batte vorher feine Sige im Guben des Thian Schan. in Sami, Burfan, Rhotan, Rafchghar, von wo feine heere gegen Beften flegreich über ben Belur Taba binmegfchritten. Unter fele nen Rabnen fammelten fich viele Turttribus, und auch bie Refte ber Uiguren Stamme, mit Raimanen und andern Zurfres benden Gefchlechtern. Die Entstehung ihres Mamens, der im Beften fo gefürchtet ward, liegt wie bie erfte Beranlaffung ihrer Emigration im Dunteln. Aber ber Chrentitel ber Bet, ober Begs, d. i. herren, Fürsten, Gebieter, ber ihnen beigelegt ward, ift an fich tlar. Beg ober Bep ift in gemeiner Turtfprache in Atfn und Rafchabars) fo viel ale Pring, ein Sitel ber auch beute von Manbichn Raifern verliehen wird, ben ichon Rais fer Constantinus Porphyrog. im X. Jahrhundert bei den Rhazas ren Delngen, neg anführt, de Administr. Imper. ed. Mours. c. 42 p. 129. Der urfprungliche im Canbe ber Dui, liguren, einf beimische Rame, mit bem fie fich nach chinefischer Schreibung Roufin ober Rinfan felbft nannten (f. ob. C. 593), murbe

<sup>50)</sup> Jos. Senkowski Histoire I. c. 50) Ab. Remusat Rech. I. c. p. 302 etc.

ftets von ben grabifchen Antoren G'us ober Gus Queil bier bas & bas weiche R in ber dinesischen Aussprache ist) geschrie ben. Daher benn burch bie mohammedanischen Autoren Die Er vberungen ihrer einst unter den Timuriden so beruhmten Provingen Mawaralnahars (Transorianas) in ben Siftorien unter bem Ramen der Usbeten, ober Ugbeten Groberung, aufgeführt wird, ebenfalls ein Ehrenname, ber seitbem (nach andern Ablei tungen von Usbet Rhan aus Dichingisthans Gefchlecht, f. un ten) bei ihnen felbst in Gebrauch tam. Ihre Lebensweise, als Stadter, wie als Nomaden in Bothara, ober Ackerbauer in Gie wa, entspricht auch beute vollfommen ihren ofteurfischen Sitten: fle find zelotische Doslemen, ihre bochfte Runft und Bib fenschaft ift Ralligraphie und ascetisches Leben. bem westlichften Theile ihrer Eroberung im Rhanate Chima, mo Me biefelbe oft, turtifche Sprache reben, nennen fich fogar einzelne ber Usbeten Stamme noch beute, fowol ligur als Maiman, woraus es wie aus allem obigem evident icheint. bag auch unter ihnen bie mahren Refte fruberer uig urifcher Bribus ju verfteben find. Bu ber Gefchichte ber Usbeten, welche icon ben Islam aus Dit Turfestan wieder mit nach Befte Burteftan jurudbrachten, werden wir erft in Bothara gurud lebren.

Hier noch jum Schluß nur Weniges über die die Befetzungsperiode der Oft: Turk jum Koran und dessen Gesetz, wormit die größte neuere und vollständigste Umwandlung derfelben sich zugetragen hat, so daß sich in Wahrheit behaupten läßt, daß gegenwärtig kein Land in Asien mehr übrig sey, in welchem die Turkstämme nicht überall zu Muselmännern geworden wären. Die ersten aller zum Islam bekehrten Turk, mußten die nächsten Nachbarn der Perser im Orusalpenlande gegen Baktrien in Marwaralnahar seyn (s. ob. S. 373 u. a. O.). Seit dem K. Jahrt, hatten diese Turk, welche als kriegsgefangene Knechte und Sclaven, von den Samaniden so unpolitisch unter Aras dern und Persern eingeführt wurden, sehr schnell die neue Reitigion ergriffen, die ihnen als tapfern Leibwachen bald den Zugang zu den höchsten Ehrenstellen (wie z. B. Sebekthegin, Stifter der

<sup>•••)</sup> Klaproth Asia Pelygiotta l. c. p. 217-219.

Gagnaviden, Mien IV. 1. S. 532) trug unstreitig dazu bei, auch andere nach dem Westen ju locken, aber boch das Gefes des Ist sam unter ben Lursstämmen weiter zu verbreiten.

Die Boethe ober Boeibu, gemeinbin Boeiboei genannt, Die lette ber Turk-Nationen, welche eine mahre Dacht im innern Sochlande Affens gegrundet, hatte wie ihre nordlichen Nachbarn und Stammesverwandte bie Safas (f. Afien I. S. 1126-1128), bei ihrem noch febr einfaltigen religibsen. Buftande, mit einer allgemeinen Berehrung gegen einen himmelsgott (Langri, wie die Sionanu), die Lebren des Roran um fo leichter angenommen, ba Die Dogmen des Buddhathums, oder bes Boroaftercultus, jenen ben Zugang ju ihnen noch nicht fehr erschwert hatten. Durch fie wurde baber ber Islamism burch bie weitlauftigen Raume ber fogenannten Latarei allgemeiner verbreitet, und deshalb nahmen bamals die Chinesen den Ausbruck 61) Soeihoei an, um bamit alle Dohammedaner feltbem ju bezeichnen. In Mefer Des riobe, feit bem X. Jahrhundert, auf turge Beit, fo lange bie Oft Surt ben Jelam erft burch ihre westlichen Burt Machbarn übertamen, aber noch nicht vollfommen zur Renntniß bes Roran übergegangen maren, gefcabe es, daß bas ligur Alphabet ihrer Stadter, auch von ben ichon jum Islam befehrten Dit gurt, als Schrift, gebraucht, und felbft nach Dawaralnabar verpflangt ward, wo es nach Arabschah (ed. Manger T. II. p. 914) ju Timure Zeit in Gebrauch mar, und mo ed feitbem für die Turtfprache (Dichagatai Turfi) im Gebrauch blieb, wie bei Abul Ghafis Siftorien, Sultan Babers Memoinen u. a. Jene Ausbreitung in fruber Belt bewog unftreitig auch Dichingis. than biefelbe Schrift anzunehmen. Als aber, nur um iBeniges fpater, die gahlreichen Turtftamme, die mit mongholischem Erober rern in Mamaralnahar, Perfien und Oprien vorgedrungen mas ren, bem Weften Affens, feinen Wolfern und Culturen befreundes ter wurden, ward es naturlich, daß die Gemeinschaft der Relie gion, bes Roran und ber theologischen Sprache, ber wingigen, welche feitdem in ber Literatur ber Mohammebaner bervortrat. auch mit ber baburch entftehenden Umwandlung bes Bieft Eurt in die turfischen Dialecte (burch Bereicherung mit arabifd)en, perfifchen und andern MBortern, Rormen, Gebanten) auch bie bit;

<sup>61)</sup> Ab. Romusut Recherches I. c. p. 298.

liche Uignren. Schrift gurudbrangte, und die arabis fche Schrift felbft, für die Oft. Turk bis Turfan und Sami bin, die Oberhand erhielt, so daß jene fast ganglich barüber bei ben Westvollern in Bergessenheit gerathen konnte, aus der sie erft durch gelehrte Untersuchungen wieder hervorgehoben werden mußte.

## Erläuterung 2.

Die indo-germanische Bollergruppe Ost-Aurkestand. Die verbrangten Boller aus Central-Assen. Die Usun, oder die Gruppe der blaudugigen Blonden.

Bir haben biefer mertwurdigen Bollergruppe ichon frib ber gebacht nach ihren Sauptgliedern; ben Ufun, ober Oufinn (Dieoufun), auch ber' Dueitchi, ober Dueti, und Ggu, ober Sal, roch ihrer altesten Beimath an ber Grenze Mord Chinas, threr Bertreibung burch bie Biongnu, ihrer Anfiedlung in 31i, (b. i. ber modernen Djungarei) und Transoriana (bem mobernen Mawaralnabar), nach ihren innern Fehden unter fich, nach ihrer: Gestaltung und Sprache, wie nach ihrer Sturgung bes Battrifchert Reiches (136 J. vor Chr. Geb.) und ihrer theilmeifen Berzweigung gegen Nord und Nordwest gegen Europa bin. (Um ftanbliche Erwähnung berfelben, f. Afien I. S. 193-194; 350-352, 431-437). Bir haben fie julept wieber als Saten (Záxas), Geten (Getae) und Indos Stythen in ihren Bar zweigungen von Baktrien aus, burch Indo Stothen bas gange Indus . Spftem entlang in Monumenten und Bolferreften (3et, Sat, Jint) bis auf ben beutigen Lag und in ihren temporairen Ueberfallen felbst auf Die Offfeite bes Indus binuber, als Erobe rer einieger ber Gangeslander fennen lernen (f. ob. G. 105-115, 286-303, 150, 420-421; IV. 1. S. 552, 574), and benen fe Bicramerdityas auf die Bestseite bes Indus jurudwies. Bir ba ben anti allen jenen Stellen und Nachweisungen es fur bochft wahrsche inlich halten muffen, bie in fo vieler hinficht, topifch, chronologisch, sprachlich auf einander sich beziehenden Bolferglieber Im Beft en fur ibentifc ober boch verwandter Entwicklung mit ben ana logen im Often ju nehmen. Doch ift bas Relb bie fer Untersuchungen über fo weite Raume und gabireiche Bob terftammi noch feineswegs erfchopft; es tann nur burch immer tiefetes Cindringen in ihre Specialverhaltniffe mehr und mehr

ans bem bisherigen Duntel, ja ant ber bisherigen volligen Am beachetheit hervorireten, wogn die nachste Reihe der folgenben Erlanterungen über Ethnographie Central : Miens im Mittelalter bas ibrige beitragen mogen, entweder biefen vielbezweifelten Ges genstand über allen Zweifel zu erheben, ober ihm burch neues Licht neue Bahnen ber Erforschung ju bereiten. Es ergiebt fich ferner als Gesammtresultat aus allem Obigen, daß es, im IL. Sabrhundert vor Chr. Geb., eine Beit gab, wo in Oft, Zurfeftan, von Ching bis zum Beier Lagb mabricbeinlich noch gar feine Turtftamme fagen, fondern wo erft die Lurtftamme ber Sionann burch Bertreibung ber Mifiun und Dueti, die gleich vom Ine fang an unter fich vermischt maren, von benen jene indagere manifchen Stammes, Diefe nach Rlaproths blos hopothetifcher Anficht, Tableaux histor, de l'Asie p. 132 Not., tubetischen Stame mes gewesen fenn follen, wol vom Rorden ber in biefe Gegens ben einzogen, denen dann fpater erft die hoeihe als berte fcher nachructen, bis fich auch beren machrudenbe Stammesaes noffen nit ihnen burch gang Ofte Turkeftan verbreiteten. mochten biefe indoggermanischen Stamme im Morten mit ben tubetischen im Guben, Die Populationen Diefes Landes aus, beren Berbrangung gegen Beften uns aus bem Obigen bekannt ift, indes die chinesischen Annalen von threr Geschichte in ihrer urfprunglichen Beimath volliges Stillschweigen behaupten. Bei biefer Berdrangung fcheinen bie Queti (Getae) mehr ben Submeg, die Ufiun mebe ben Mordmeg gezogen ju fenn; benn jene faßen (im 3. 165 vor Chr. G.) schon in Ili, als diese vor ihnen sudwarts, also wol durch Raschahar, über ben Japartes. ober Sibun ausweichen mußten. Und ein Zweig ber Duett, Die Rleinen genannt, wich gegen Gudwesten aus und verdranate Die Rhiang, bein Tubeter, aus thren Gigen. Diefer 3meig blieb bort figen und tam nie wieber in Berbindung mit bem ndrolichen Zweige ber La Dueti. Beil Die Rleinen Queti. nach den Aussagen dinefischer Autoren, Die tubetifche Sprache redeten, die fie aber eben fo gut bei den Rhiang angenommen haben tonnen, stellt Rlaproth die Sppotheje auf, bag bie Emfen Dueti ebenfalls von tubeter Race gewesen fenn. Gin anderer Grund ift dafür nicht vorhanden. Im Beften aber fanden biefe Großen Ducti (Getae) fcon bie Sal ober Szu (Gaten) im Often des Caspifchen Mecres figend ver, welche nun von ihnen gegen ben Suben verbringt wurden. Dag biefe Sin, ober

Sai, and ben Inbern als Gafas feit alter Beit befannt waren, und schon im Maha Bharata zu den Westvollern der Barbaren: Gafas, Parabas, Bavamas (f. Affen IV- 1. 6. 441) gezählt merben, die burch Bicramabitpas Siege über fic, von ber Oftfeite bes Indus aus Indien gurudigeworfen werben (Aera Vicramaditya 56 %, por Chr. Geb.), ift burch Cotebroofe mid Laffen 962) nachgewiesen. Dag aber berfelbe Rame ber Saten (Zana), bei Derfern, alle fentbifden Bolfer aufammengenommen bezeichnete, baß fie ju ben "vier" damails größten Bollerichaften im Anfange ber Eprischen Perfet monarchie gehörten: Gaten, Inber, Acthiopen und Affn. rier, deren Rriegstruppen in Berres Beer unter Spffaspes Commando als Baftrier und Safen vereinigt fanden, ander marte mit Raspiren jufammengeftellt werben, und alfo einen machtigen Antheil ber Population Inner Affens ausmachten, ift ans Berobet (III. 93, VII. 9. 64) befannt genug.

Diefelben bier vielfach in Transoriana gufammengebranaten Baller waren es, die nach bem Sturge bes baftrifden Ehrons, ben feit Alexander beffen Rachfolger die Macedonier behauptet botten, nun auch ihre Dacht nicht blos gegen ben Guben nach Andien manbten, fonbern auch wieber gegen ben Often gus rudwirften, und gegen ben Dorben und Beften fich mei ter verzweigten, wo und jedoch ber Raben ihrer Geschichte wieder perfeminbet, und uns nur ju hopothefen über ihr weiteres Kort febreiten verleiten fann. Oben haben wir gefehen (f. 421), daß Die Queti im 3. 129 n. Chr. G. wieber fich ju herrichern in Rafchghar aufwarfen, ja bag fle im 3. 478 n. Gr. G. fogar noch einmal die Eroberer von Martant murben (f. ob. S. 594). Mus Obigem ergab fich, bag auch vor ihnen fcon in Rafch: abar ein blondhaariges, blauaugiges, alfo mahrscheinlich inter germanisches Bolt wohnte (f. ok. S. 420), welches aber später ben Turtstämmen gewichen fenn ning; bag ibm ferner unmittel bar im Mord die indo germanischen Usiun wohnten und im Beft in ben Bergen bie Siufinn, b. i. bas weftliche Uffinn laa: daß fie alfo gang von indo germanifchen Boltern umgeben waren, beshalb auch noch fpater beren vereinzelte Stammgenoffen. von Ben. Goes, bort im Gebirgelante wieder aufgefunden wetben Bonnten.

<sup>\*\*\*)</sup> Chr. Lassen Pentapotamia Indica p. 26, 56.

## Central=Affen, indo=germanifche Bollergiuppe. 607

Bir fernten einzelne biefer Bollergruppen als Stifter madhe tiger Ronigreiche in Sogdiana fennen (f. ob. G. 568, 571), von wo jumal die Dueti, (Gefae) den Buddha Entius, den fie felbft erft' aus De Bian thou, ober bem Rorden Sindoftans jugeführt erhalten hatten, nach Rafchghar (f. ob. G. 421) verbreiteten. Bir fahen gablreiche tonigliche Dynaftien ber Indos futhen, unter beren Mamen bei Griechen und Romern man wol gar manche gegenwärtig nicht mehr ju entwirrende Bolfes und Ges folechtevermifchungen bet Geten und Gaten, und vielleicht auch einiger nordlichern Uliun ju verfteben bat, ihre Sprons viele Jahrhunderte lang burch alle Lander zwischen Derfien und dem Indusftrome vom Tfchui, Talas (f. ob. S. 570), burch gang Sogbiana, Bactrien, bis jum Indus, Delta verbreiten, wo ibt Mame, ihre Religion, ihre Cultur, die aus bem Beffen und bem Norden hereinsturmende Arabers und Mongholen, Fluth fast nur in ihren Dungreften überlebt bat, mahrend bie einheimischen Rampfe ber gegen fie in Totharefign auftretenben tothas . rifden, b. i. bort anfaffig geworbenen weft turfifden Stamme, Die fich gang bem Islam in Die Arme warfen, den fie auch mit Reuer und Schwert verbreiteten, fie mot ganglich aufrieben und vernichteten, woraus Limurs Bertile gungsfriege gegen bie Geten im Morben bis gum Saifane See und Dlut Dulbug (f. oben G. 440), wie die im Gua ben bes himalana : Gebirgs, gegen bie Betenvolfer im Induse Pendjab, fich binreichend ertlaren (f. Afien IV. 1. 6, 574), falle wir, wie es uns mahrscheinlich ift, biese fur bie letten ertenne baren Refte jener nicht mobammedanifch geworbenen febr gerfreuten getischen Bolferftamme Central : Affens aufehen burg fen. Da une die einheimische Geschichte Diefer Balferarunde gange lich fehlt, ihre geographische Stellung fie aber in fo viele Raume und Beit. Berhaltniffe eingreifen machte, wovon die ungus bleiblichen Wirfungen in ferne Raume und Zeiten vielfach mabre genommen werben, fo fonnen wir es nicht umgehen, hier, wenige ftens in ihrer zweiten gewonnenen Seimath. auf ber Scheidung von Oft, und West Turteftan, ober im Often, Morben und Beften bes Belur Sagh, die furge Ueberficht ber gangen Gruppe, von ber wir bisber nur bie eminenteften Glieber genannt hatten, wie fie aus dinesischen Quellen befannt gewore ben ift, einzuschalten, andern die etymologischen Ertlarungen und Machweisungen überlaffend, ob diefe battrifden, fogbianis

fchen Sige, zwischen Jarartes und Orus überhaupt, vielleicht in weit früherer urältester Zeit 963), mit so vielen, ja allen am bern Boltern Afiens, einst schon bas von ben vier großen Saupte strömen umflossene Land Ebens und ihre absolut primitive Urbeimath gewesen.

Aus der Angabe der Grenzen der westlichen Verbreitung der Biongnu, zwischen den Sai (Saken), den Duetl (Geten) und Ufun in S.B., B. und N. (s. ob. S. 586), und wielen aus dern Stellen, die Ab. Remufat aus den Originalschriften der Chinesen gezogen hatte, ergab sich ihm, daß diese Bolter, wie er es ausbrückte, zu dem gothischen Bolter famme gehörten; seine Beweise, die er dafür im zweiten Theile seiner Recherchen über die tartarischen Sprachen mitzutheilen 3 gedachte, sind nicht an das Lageslicht gekommen.

Schon Pat. Gaubil, nachst Deguignes, hatten von ber weftlichen Berbrangung und Ausbreitung diefer Bolter, nach ben Annalen ber Thang, die ersten, wichtigen Mittheilungen gemacht.

Die bestehen in Folgendem 65).

In Su bo lo, b. i. Tothareftan, in ber Mabe ber Opule Quelle im Often von Balt mar die Sitte ber Polpandrie: eine Prau batte oft zwei bis brei Bruber zu Mannern (wie bei tuber tischen Bottern). Diese bort wohnenben Bolter, in Su bo lo (ob Totharen, ober fcon westliche Burt?), maren bie trieger rifden Bolter ber Bestlander. Bon Balf gur Quelle bes Orus und bis jum Gir, alfo im beutigen Turteftan, bem Beftabfall bes Imans ober Belur Tagh, gab es überall fleine Berrschaften bie Den bamaligen Surften biefes Landes unterthan maren. Das thien (Babathichan) wird bier als bie größte Stadt genannt, Aber fast alle andem Bolter zwischen ben Fluffen Jarartes und Orne, und biefen entlang, im Guben, waren bis gegen beffen Munbung ben Dringen von einer Familie unterworfen, welche bie Titel Tichaowu (Chaowon bei 26. Remufat) und ben Ramen Quen (Ben, Ban bei Ab. Remusat) führten .- Auch Diefe Rorften batten 200 Jahr vor der driftlichen Zeitrechnung. vom Roto, Mor burch Oft, Turteftan gefessen. Ob ihr Geschlecht

Digitized by Google

<sup>1835.</sup> B. I. G. 414 u. a. (a) Ab. Remusat Recherches sur les Lang. Tart. p. 327. (b) P. Gaubil Hist. de la Grande Dynatie de Thang in Mem. conc. l'Hist, des Chin. l. c. T. XVI. p. 391 - 395.

verwandt war mit ben nachfolgen Dueti, mit benen sie, wie die nesische Autoren fagen 66), spaterbin in Sogbiana vermifcht fort, lebten, wird und aus der Rargheit der Daten, die wir über fie besiten, nicht flar, doch ift es mahrscheinlich. Jedenfalls aber blies ben fie in ihren herrschaften noch lange Zeit in Sogbiang, politifch getrennt von ben Dueti Derrichaften (f. unten).

Diefe La Dueti, Großen Dueti (La Duechi), maren ges gen Weft am Gibon in Transoriana eingewandert, hatten Bertrige mit ben Ufi gefchloffen (bamals botharische Landesberren, in beren Buffande auch die Parther, unter bem Namen 2ft. bei Chinesen Ginfluß gewannen). Sie unterjochten bas gange Land vom Sihon, Schasch und Taras (f. ob. S. 571) und bas große Land Den tfan, oder Dan thfai, d. i. das Land ber Alanen 67) nach altefter Benennung am Aral und Caspischen See bis zum großen Strome (Bolga, nach Gaubile Meinung). Aber ihre unerbittlichen Reinde die hiongnu verfolgten fie im Ruden unaufhörlich, und auch won ben Ufun, welche bie Lans ber am Ili und manche Gebiete Beft Turfeftans bewohnten, batten fie febr viel zu leiden. Ihnen wurden mehrere befegte Lande schaften wieder entriffen, wie Da han na (Ferghana), Chet (wol Chaje, b. i. Rafchghar, ob. S. 409) und andere, fie vereinigten fich baber, boch wol nur eine tutze Beit lang, mit einis gen westlichen Fursten in Turkestan und gablten ihnen Tribut. Seit den Zeiten ber San, alfo furz vor und nach Chr. Geb., traten fie aber, ohne fich tributbar zu machen, in Freundschaft mit ben Chinefen, und eben fo jur Beit ber Thang (f. ob. G. 550).

Bahrend' biefer Queti Eroberungen in Sogbiana wird boch. neben ihren bort gestifteten Reichen, bes großen Unfebens ber Efchao wu Gefdlechter ermahnt, als deren Familien Dbers baupt ber Ronig von Rhangtin (Samarfand, fein Land grie ichen Bothara und Rhodjend gelegen) anerfannt war; wo, nach ber Aussage bes dinefischen Aftronomen Bing pouelu, am Bofe deffelben ju Rhang, die hauptniederlage ber claffis fchen Bucher Duffe, ober ber Gefegbucher ber Dolo: men (d. i. Brabmanen, hier ber Indier), ber Roediener, namlich

<sup>••)</sup> Thai thing y thoung tachi Ed. 1790. f. b. Klaproth Notices Geogr. etc. in Mugasin Asiat. T. I. p. 89 Not. 1) Klamoth Tabl. Hist. de l'Asie p. 175.

Ritter Erbfunde VII.

das sanskritische Buddhageset, als befonders merkwirdig erscheint. Diese alte Nachricht wird durch die Annalen der Thang zu ihrer Zeit bestätigt, welche sagen, daß im Lande Rhang (Samarkand) der Fo verehrt ward, daß zugleich auch dort der himmelsgott, Geist des himmels (Hien, Thian), angebetet werde, und daß es da Feuerdiener (Magier) gebe. Dies weiset wol auf ein besonders reges religidses Interesse in diesem alten Culturskaate hin, wo man demnach auch eine besondere Schreibschule der Manuscripte der Buddhadoctrin nach jenem obigen Ausdrucke Hing poue lous annehmen durste.

Diefelbe Ergablung jener alten Familie ber Ban, Ben (Quen b. Gaubil) wirb, nach Ab. Remufats 968) Forfchungen, sum erften Male in den Annalen der Beis Donaftie (res. 398 - 543 n. Chr. G.) aufgeführt, wonach fie in ben Thalem bes Thian Schan, im Morden von Sami, ihre Beimath batte, und von ba von ben Siongnu gegen Weft verbrangt, fich alles Landes im Dit und Mord bes Sihai ober Caspifchen Deer res bemachtigt hatte. Dach ben Thang Annalen follen (f. Hist. d. Wei Descr. d. p. occid. und Hist. d. Thang im dings ichen Orig. R. 211 Ende, Pian i tian R, 47 G. 4), Die Ebnfin Diefes Gefchlecht verdrangt haben, mobei aber offenbar nur bir Rachfolger ber Siongnu, namlich Thufiu, unter bem befannten jungern Ramen, an die Stelle bes ichon unbefannter geworte nen ihrer Borfahren, gefest murben. Diefe Tradition ift es, bie in allen fpatern Werfen wiederholt wird. Das Oberhaupt biefer alten Ramilie, heißt es, in derfelben dinefischen Urfunde, mußte alle feine Bermandte ju Berrichern ju machen, weil es bie ber gen ber Bolfer ju gewinnen mußte. Die von bemfelben gefifter ten Dynastien behielten ben Ramen Tichao mu (Chao men) bei, jum Andenten ihres Ursprungs. Diefer Rame erhielt fic bis in bas VII. Jahrhundert, nämlich bis in die Zeit ber Ansbreitung des Islams. Durch Bermablung mit Tochtern ber Ibn: fin Prinzen wurden biefe Ifchao wu . Fürsten aber zuvor fchen Bafallen von diefen, beren Uebermacht von Oft gegen Beff por fcbritt, wie ihre eigene vorgeschritten gewesen mar. Beiter unten werben wir nur einer einzigen Stelle ju gebenfen baben, me Dueti und Tichao mu, aber freilich erft im VII. Jahrb. n. Che.

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remusat Rech. sur I. L. Tart. I. c. p. 319.

in gentalogischer oder politischer Berbindung in Rhangkiu aufges führt werben.

Bie diese Uebersicht nur fragmentarisch senn kann, eben so ift alles nur Bruchstuck, was wir von jeder vereinzelten Gruppe zu sagen haben, obgleich wir vollständig erschöpfen was unis darüber an authentischen Quellen zu Gebote steht; und doch ist auch dieses Benige für das Ganze der Bollergeschichte ein ungemein tostbares Vermächtniß zu nennen, das nur erst seit einem Bierteljahrhundert eröffnet ward. Wir gehen nun zu den speciells sten Daten der einzelnen Glieder bieser Bolfergruppen über.

Die Usun, ober die Gruppe der blaudugigen Blons ben, d. i. der Sechs sogenannten indozgermanis schen Bolter Central: Asiens in ihren Sigen am Nord, und West: Nande Oft: Turkestans.

Wir bleiben hier nur bei ihrer geographischen Stellung stes, ben, und gehen nicht zu ihrer historischen Berzweigung gegen ben Besten über, weil dieser Faben, den wir schon einmal früher versolgt haben (f. Borhalle S. 153, bei Budinen u. a. O.), grunds icher erst im kaukasischen Westen Assend wieder aufzunehmen seyn vird. hier genügt es, zur Kenntniß der Landschaften Turkestans, n ethnographischer Hinsicht, daran zu etinnern, daß die Usun, on denen schon hinreichend die Nede war, nicht die einzige, son ern nur die bekannteste Wolkerschaft dieser Wolkergruppe mit em entschiedensten Nagencharacter war, der so wie ihr muthenasslicher Sprachdaracter es bewirft hat, daß die früher gesannten Sinologen, nach Angaben chinesischer Quellen, eine ganze nzahl von 6 Wolkerschaften unter diesem generellen Character zur immengestellt haben, um sie von andern, sie damals umgeben, n Wolkerschlägen, zu unterscheiden.

Diese 6 Bolter 69) sind: 1) die Usun; 2) die Choule, ichule, oder Sule; 3) die Houte, oder Rhoute; 4) die ingling; 5) die Hakas, und 6) die Yan th saï, oder lan. Wir wiederholen nicht was wir schon früher hinsichtlich rer gemeinsamen physischen und sprachlichen Verwandtschaft uns: sich, und mit den Sanskritredenden Volkern hindostant im aben, wie mit ihren europäischen, slawischen und germanischen

Paris 1826. 4. p. 161 — 186.

muthmaßlichen Brubern im Raufafus (Offeten), und westwirts ber Wolga gesagt haben (zumal Afien I. S. 434—437).

1) Die Ufiun, ober Ufun, erinnern mir bier nur, mo ren, nach Rlaproth's Berichten, ber feine dinefifchen Quellen, aus benen er gefchopft, wie leiber fo oft, geheimnigvoll verfcwie gen hatte, auch fcon in ihrem zweiten, weftlichen Gise, wie ber ju Bufallen ber Biongnu geworben, als fie burch Efdang: fians Expedition (f. ob. G. 547) ju Berbundeten ber Chi nefen wurden. Damals foll ihr alter Ronig Ruenmo, anfang lich, vom dinesischen General, ber ihm faiserliche Geschenke brachte, Diefelben Ceremonien verlangt haben, die er fetbft als Bafaft ben Sionanu geleiftet, wozu abet Schangfian fich nicht versteben wollte. Qualeich follen Parteiungen unter ben Ufun gewesen fenn, welche den Ruenmo abhielten nicht mit bem chinefischen General zu mi terhandeln, obwol biefer ihm eine faiferliche Pringeffin gur Bo mablin anbot. Gie begriffen aber bie Bichtigfeit biefer Prepa fition nicht, weil sie bie Macht bes Chinesen, Reichs nicht fans ten, und weil der alte Ruenmo lieber ben Druck der Bionam erleiben wollte, als in fo ferne Gibe feiner Borfahren gurudie mandern (baffelbe mas die Dueti fagten, f. ob. G. 550). & wollte ichon burch Gegengeschente bie gange Berhandlung abie nen, ale eben die Drohungen ber Hongnu, die davon Wind be fommen hatten, die Beranlaffung jur Schliefung eines Bind nifice murben, in welchem auch die Berheirathung mit einer de nelischen Pringeffin bestimmt ward. Diefe fand aber erft einig Beit fpater Statt, weil ber Sichennu ber hiongnu, bem Rucus guvor, noch eine von feinen Pringeffinnen gur Gemablin an brang (im 3. 107 vor Chr. Geb.). Bon ber bebauernswerten Lage und bem Rlageliebe ber chinefischen Pringeffin mar fcbes fruher bie Rede (Afien I. S. 433). Obwol nun diefe Ufun noch immerfort unter bem Ginftug ber Siongnu blieben, fo be ftand boch feitbem auch ihre Berbindung mit ben Chinefen foch Der genannte Ruenmo ftarb fcon im J. 105 vor Chr. G., beffer ameiter Machfolger auch Ruenmo genannt, ftarb im 3. 60; a bieg Ung fuei mi und batte ben Titel Rei wang (dinefila, Bang, b. i. Ronig). Deffen Gohn Il baleuthu jog fich, al durch die Trennung in die Großen und Rleinen Ruenmi ihre Macht bedeutend gefchwächt war, und er bie lettern be berrichte, mit ihnen aus ihrem Sanptlager Efchy tu efcbing

jund, in die Gebirge des Nordens, werauf ihr Druck durch die Sianpi und ihre zweite Emigration erfolgte (im IV. Jahrhundert), der ihre weite Zerstreuung gegen den Westen, und im J. 619 die Unterwerfung ihrer im Transoriana zur uct gebliebenen Reste an die Thukiu (Turk) erfolgte, mit denen sie fich vermischt haben sollen, und seitdem verschwinden.

Anmerkung. Die Geschichte ber Usun von Raiser Wutt und Aschangtian, 122 var Chr. Geb. bis in bas erste Zahrzehend nach Chr. Geb. Aus bem chinesischen Oris ginal der Annalen der Hans Dynastie des Pat. Cyatinth überseit von Dr. Schott.

Da wir gang turglich burch Pater Spatinth gum erften male bie Mittbeilung ber Annalen ber altern San (reg. 163 vor bis 196 nach Chr. G.) felbft aus bem feltnen dinefischen Driginal erhalten haben, in welchen ber vollftanbigfte Bericht aber biefes mertwate bige Mittelglieb inbosgermanischer, centralsasiatischer Belterftamme, namlich über bas Bolt ber ufun (nach feiner Schreibart Us fun) fich befinbet, ber bis jest noch unbefannt blieb, und veber von Ab. Remufat noch Rlaproth quellenmäßig mitgetheitt varb, bie beibe nur fpatere dinefifche Excerpte (wie aus Das uantine Wen bian thoung thao ober beffen großen Encyclopas ie vom 3. 1321 n. Chr. G.) . 70), ober aus ben Thang : Annalen, ber anbern, getannt gu haben fcheinen, fo laffen wir biefes, fur bie Befdichteanfange ber blaudugigen Blonben, einzig gu ennende Fragment bier vollftanbig folgen, nach Dr. Schott's tlebers thung nur aus ber ruffifchen Hebertragung, ba bas Bert ber dines fchen Annalen ber ban freilich uns noch im Driginal fehlt, jeboch in deter Spatinthe Befit war. Die Ueberfehung, die von einem trefftie jen Sinologen herrührt, ber auch in bem Ruffifchen ?1) ben Sinn bes sinefifchen Driginals wieber gu finben weiß, ift boppelt bantenswerth. eiber geht bies Fragment nur von Ichhangtians Reifebericht bis im Jahre 20 nach Chr. G. bes altern Raiferhaufes ber San,

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ein Fragment über die Usun aus dem Szeki (historische Mesmoiren) des Szematzien (bluht um das Jahr 100 v. Chr. G.) gab aus dem Chines. Brosset jeune in Nouv. Journal Asiat: T. II. 1828. p. 418—450. 71) Opissanie Dabungharia i wosstatzehnawo Turkistana, d. i. Beschreibung der Oschungarei und bes öfil. Turkstana, ditern und heutigen Zustande. Aus dem Ehlussichers. dier dem Konch heutigen Zustande. Aus dem Ehlussichers. die Usund den Ronch hopakinth. St. Petersb. 1829. Erster Th. Aus den Annalen des altern Kalserhauses der Han. Zweite Abtheis lung: die Usun.

und betrifft weniger bas Bolt felbft, als nur beffen politifche Ber binbungen mit China; aber auch biefe finb bei bem volligen Manat aller anbern biftortiden Daten mertwurbig genug fur bie anfchauliden Renntnif ber bamaligen Bolterverhaltniffe Gentral : Affens. Bir laffen bas Fragment vollftanbig folgen, obwol Manches bavon fcon aus ben frubern Angaben befannt ift, burch biefes Gitat aus ber aleidzeitis gen Driginalquelle aber (wobei bes großen gleichzeitigen chines fchen hiftorifers Sfematfiens Fragment oon uns mit gur Bergie dung gezogen ift) entweber feine Beftatigung, auch wol Berichtigun; und febr vieles bebeutenbe Erweiterung erhalt. Doch barf man mie ver geffen, bag man von einem Bolle ber Fremben bier nur einfeitige dineffiche Anfichten erhalt, bie um fo intereffanter find, weil es ben Sh nefen, ungeachtet aller Barbarei und politifchen Berwirrung, bie fie bei ben Ufun vorfanden, boch fo febr angelegen mar, mit biefem Belt : Berkehr zu bleiben und felbst beshalb bebeutenbe Opfer zu bringen, mei boch nicht füglich hatte gefcheben tonnen, wenn bie Berbinbung mit ber Ufun ihnen nicht auch bie Mussicht auf positive Bortheile gewährt ban, woburch bie Bagichale fur bie Bebeutung biefes Boles, in jener 3ch, in unserer Anficht fteigen muß; obwol bie Chinefen beffen Gigenthambe Leit und sonftiges Berbienft, wie bei frinem ber Barbaren lobend eber preisenb anertennen. Wir fügen nur bie und ba in Rlammern mier eigenen erklarenben Worte hingu. -

Die Ufun (Usfun, nach D. Spafinth). Der große Runn: (Ronig, ober Ruenmi u. a. analoge Ramen, f. ob. G. 357, 362 wohnt in ber Stadt Afchifu (Afdystustiching, f. Aften Bb. i. 6. 434), bie 445 geogr. Meilen (8900 &i) von Afchangngan lag; mis lich 30 geogr. Deilen (610 &i) im Rorben von Atfu (alfo am Biz bes Temurtu, ober Iffetul= See, im heutigen Sti und Guibica). In gablte bei ihnen 120,000 Ribitern (b. i. Familien), 630,000 Mauler m 188,800 Rrieger. Gegen Often find 86 geogr. Dellen (1721 &) H gum Gie bes chinefifchen General-Infpectors (f. ob. G. 538, damel a Ulei im Lande Riufu, b. i. ligur) und gegen Beft 250 geogr. Ride (5000 &i) bis gu bem Orte Fanmi, in Rhan'gtin (bies letter it Cogbiana, Camartanb). Das Land ift eben und gradreich, bas Gie: rauh und regnerifch. Die Berge find mit Rabelholg und bem Benn Dan, bewachsen (nach Rlaproth, Aannen und Larin). De Bewohner, Romaben, bie ben Banbbau nicht verfteben, glichen nach Ge ten und Gewohnheiten ben hiongnu. In biefem ganbe giebt es mitte Pferbes bie Reichen befigen Seerben wol von 4000 bis 5000 Git, bas Bolt ber Ufun ift rob, habgierig, treulos und ber Rauberei fer ergeben. Bormale waren fie von ben hiongnu abhangig; in ber grig aber erftartien fie, und wollten fich beren Oberherrichaft entgieben.

Grengen. - Im Often an bie Stongnu, im Rorbweften #

Ahang tin (Samartand und Ferghana, Alchtenb); im Westen an Tawan (Mittel : Sogbiana); im Suben an verschiebene andere Reiche.

Ursprünglich gehörten biese Gegenben bem Bolke ber Se (Sai, Zázae). Die großen Nueti (Nuebschi schreiht Hpaskinth; es sind die Getae, wol identisch mit Massa Getae) schlugen den Fürsten der Se (Saken) der über "den hängenden Paß" zur Flucht genötsigt ward (ob Sihon oder Orus-Passage? s. ob. C. 476 oder 487). Parauf ließen die großen Nueti sich in dessen Landschaften nieder.

Rachmals schlug ber Runmo ber Ufun auch biefe großen Dueti aus bem Reibe, und fie wandten fich nach Beften, wo fie bes Lanbes Sabia (in Transoriana) fich bemachtigten; ber Runmo nahm bagegen ihr Land in Befig. - Roch gegenwärtig (gur Beft ber hans Dynaftie, im I. Saec. n. Chr. G.) wohnen unter ben Ufun gerftreute Stamme ber Se (Saten) und ber guetf (Getae). - Daber unftreitig bie große Region ber Saten (o. Zaxas), bie Ptolemaus, noch in bemfelben Lanbe, im II. Jahrhundert n. Chr. Geb., zwifden Scothen und Cogbianen, von bem untern Sarartes bis gu ben Comebischen Bergen und bem 3maus gum Dag am Steinernen Thurm bis binauf nach Gerica, bort als einbeimifch, freilich fcon mit ben Ginbringlingen vermifcht, bes Schreiben tonnte, Ptol. VI. c. 13. Auch noch viel weiter im Guben was ren folde eingelne Stamme ber Se (Zanar) in ben Gebirgen figen geblieben, baber Ptotemaus fie bis gu ben Imaus-Bergen wol angeben tann. Denn bas Heine Bolt ber Siufiun mit feinem eigenen Fürften, bas wir auch icon fruber ermabnten (f. ob. G. 420) war in Rleibung und Sitten gwar ben Ufun, wie auch ber Rame, febr vers wandt, aber wie bie San - Annalen ausbrudlich fagen, als nomabis firenbes Bolt in feinen Burben wohnenb, gang gleichen Stammes mit bem alten einheimischen Bolfe ber Se ober Sfe (Sacae) 372). und biefelbe Bewandtniß hatte es mit ihrem benachbarten Eleinen Gebirgevolle ben Riuantu, bie im Thale Dantun fubwarts Rafche abar wohnten, in ben Gebirgen bes Tjungling. Daß ber Bubbha-Pilger biuan Thfang einen Ronig von biefem antiten Gefchlechte. ber St, Che ober Schata, fogar noch im VII. Jahrhundert auf bem Damirgebirge fand, ift oben (G. 494) gefagt.

Rach Schhang tians Bericht (122 a. X. n. f. ob. S. 549) nomabifirten bie ufun ursprunglich mit ben Huett gusammen, in ber Gegend von Tunboang, Obgleich nun ber Fürst ber ufun, nach ihrer Ausmanderung, mächtiger geworden war, so ware es boch möglich

<sup>•13)</sup> Opissanie Dshungharia etc. b. Scjott Ih. I. Mfcr.

gewesen ibn vielleicht burch Kreigebigteit babin gu vermögen \*78), bes er in feine frubern offlichen Bohnfige gurudtehrte, und burch Berbeiras thung mit einer dinefifden Pringeffin, ein Bermanbler und Bumbesgenoffe gegen bie Siongnu murbe. Daber fcidte Raifer Buti, ale er ben Thron bestiegen, borthin ben Ifch bang tian mit toftbaren Ge fcenten. Diefen empfing ber Runmo als Ronig. Der Seneral baris ber betroffen fagte: "Der Sohn bes himmels bat bir Gefchente uber macht; willft bu ihm nicht hulbigen, fo gich bie Befchente gurud." Der Runmo ftand auf und vollzog bie Dulbigung. Der Runmo batte 10 Cobne. Der mittlere Cohn Dalu (Salo bei Sfematfien) war ein tapferer und geschichter Felbherr. Er haite an 10,000 Reiter bei fich, mit benen er abgesonbert wohnte. Gein alterer Bruber mar gum Throe folger bestimmt. Deffen Cohn bicf Genbfeu (Intfi b. Gfematien). Der gewählte Thronerbe ftarb frub, und lag bei feinem Tobe bem Tunmo an, ben Genbleu gum Thronerben gu bestimmen. Der Runmo fiet ibm feinen Billen, worauf Dalu entruftet fich mit feinen Bermanten gegen biefe Rachfolge erhob. Deshalb murten bem Dalu 10,000 Reiter übergeben und ein besonderer Diftrict jum Anbaus fur fich bebielt ber Runmo eine gleiche Angabl Reiter.

Co mar nun bas Reich in 3 Theile getheilt, jeboch unter be Dberherrlichfeit bes Runmo. Diefem eroffnete nun Schang Bian, baf ber Raifer, mofern er feine verlaffenen Bohnfige im Guboften wieber beziehen wolle, eine dinefifche Pringeffin gu geben willens fen, und mit itm gemeinschaftlich gegen bie Siongnu ju agiren beabfichtige. ber Berricher bon Ufun hatte wegen ber Entfernung Chinas noch tie nen Begriff von ber Große biefes Reiches. Außerbem wohnte er ben Slongnu's nabe, und befand fich fcon lange in Abbangigteit von ihmen; und endlich wollten faft alle feine Großen von einer neuen Um fieblune nichts wiffen. Der Runmo mar ein bejahrter Mann, und hatte me gen ber Theilung bis Reiches nicht volle Dacht in Sanben. pfing nach Sematkens Bericht ben Abgefanbten bes himmilifchen Reids mit benfelben Geremonien, mit benen er bieber bie Gefanbten ber Tidennu ber hiongnu empfangen hattes was Tichangtian mit um willen erfüllte. Auch erhielt biefer vom Ruenmo nicht bas Patret feiner Submiffion. Diefer ließ ben Afchangtian nur burch eine Ge fanbtichaft von 10 Perfonen gurudgeleiten, und ichidte bem Raifer and Ertenntlichkeit eine gleiche Angahl Pferbe. Der Gefanbte bes Rumme fab bie Macht und herrlichteit bes dingfiden Staates, und fehrte bann in feine Deimath gurud. Bon jest an bewiefen bie Ufun ben Chinefen

<sup>973)</sup> Mergi. Seeki bes Sze matzien b. Brosset Nouv. Journ. Azist. 11. p. 429.

Spejurcht. Afchangtian flarb im folgenben Jahre, nachberk er aus : Ulun gurückgeftebet war 7.).

Als die Hongnu von ber zwischen Shina und den Usun bestehenden Freundschaft ersuhren, wurden sie ausgebracht und machten Einfalle in deren Land. Um dieselbe Zeit reisten chinesische Gesandte durch die süde Segend, von Usun nach Lawan und Große Lueti (Sogdiana). Der Lunmo von Usun, in Angst gerathend, schickte Botschafter mit Pferden (siets ein erwunschtes Geschent, s. Asien I. S. 246) nach China, und erklarte seinen Wunsch, durch Vermählung mit einer chinesischen Prinzessin, des Kaisers Verwandter zu werden.

Der Raifer berieth fich mit ben erften Burbentragern, und erflarte fich bann, ihrem Gutachten beitretenb, gang willig, eine Pringeffin gu fenben, wenn ber Runmo juvor angemeffene Gefchente übermachte. Birftich fchicte berfelbe 1000 Stud Pferbe und in Folge beffen tam "bie Tochter eines garften in ber Gigenfcaft einer Pringeffin" nach Ufun (im 3 107 vor Chr. Geb.). Der dines fifche Sof gab ihr Bagen, Rleibungsfrude, Rofibarteiten, Sofbeamte und einige bunbert Gunuchen als Musfteuer mit. Der Runmo von Ufun. machte fie zu feiner zweiten Gemablin (ber rechten Seite fagt Sfee ma tfien) 76); ber Than ber hiongnu gab bem Runmo feine eigene Toche ter, bie berfelbe gu feiner erften Gemablin (ber linten Geite nach Sfe ma tfien) erhob. Die dinefifche Pringeffin lief fich im Banbe Usun einen Palaft bauen. Alle brei Monat tam fie einmal mit bem Runmo gufammen , bei welcher Belegenheit fie ihm einen Schmaus gab und feine Magnaten befchentte. Der Runmo war alt und verftand bie dinefifche Sprache nicht. Die Pringeffin machte aus langer Beile folgenbes Lieb; (vergl. baffelbe Gebicht aus Matuanlins Bibliothet fruben mitgeibeilt, Afien I. S. 433; bier, nach ben Unnalen ber San.)

Meine Berwandten haben mich hinausgeschickt Ins ferns Land.
haben mich hingegeben in ein fremdes Reich, Dem Kürsten von Usun.
Er bewohnt eine drmliche hütte Mit Filz gebeckt;
Seine Speise ist Fleisch,
Und Mich sein Getrank.
Wenn ich meiner heimath gebenke,
So möchte ich eine wilde Sans seyn,
Daß ich zurückstegen könnte ins Baterland.

Mis bies bem Raifer gu Ohren tam warb er von Mitteib ergrife feng er fchicte ihr jahrlich einen Botfchafter, mit Belttuchern unb

<sup>74)</sup> See ma taien b. Frosset I, c. II. p. 432. . . 15) thenb. p. 436.

Seiben ftoffen. — Rachbem ber Aunmo sein hohes Alber erricht hatte, wollte er die Pringessin seinem Enkel Sendsen geben. Die Pringessin wollte ihm nicht willsahren, and berichtete barüber an ben kaiferlichen hof. Der Kaiser im Untwortschreiben rieth ihr ben Sitten jenes Landes sich anzubequemen, damit der Zweit Shinas, die Hiongm mit dem Beistand ber Usun zu vernichten, erreicht wurde.

So heirathete benn Gen bfeu die Fürstin, und bestieg nach bem Tobe bes alten Aunmo ben Ahron. Sie gebar ihm eine Tochter Schaofu. Rach bem Tobe bieser Fürstin gab ber chinefische Hof bem Sen bfeu eine andere Prinzessun, Dfie pu, zur Frau. Bon seiner hiongnuischen Gemahlin hatte Gen bfeu einen Sohn der Rimt bief. Als Gen bfeu dem Tobe nahe war, übertrug er dem Untuimi (dem Sohne des Dalu seines jungern Oheims von vaterlicher Geite) mit folgenden Worten die herrschaft: "Wenn Nimi erwachsen ift, so gieb ihm ben Thron zurüch."

Rachbem Unkulmi Khan geworden mar, nannte er sich Feiswang, heirathete die chinesische Dsiepa, und erzeugte mit ihr brei Sohne und zwei Adhter. Der alteste Sohn ward Nuankulmi gwannt, der zweite Wan nian (nachmals Fürst von Yarkand, s. ch. 406), der britte Dalu; bieser wurde Oberselbherr. Die alter Zochter Dili wurde bem Dsiangping, Kürsten von Kutsche, die jungent Sokuan aber einem Basallen zur Gemahlin gegeben.

Unter ber Regierung bes Kaisers Dichaoti (reg. 86 — 74 ver Spr. Eeb.) berichtete bie Farftin bem kaiserlichen hofe, es hatten be Piong nu ein Corps Reiterei in bas Land ber Rufzu (Uigur, s. ch. 593) auf bie Zagb geschickt, und beibe Bolter vereinigt, seven in Usun eingefallen; sie bat um hulfstruppen. Wahrend biese ausgerüstet wurden starb ber Kaiser. Als Siuanti (reg. 73—49 vor Spr.) deffen Thron bestiegen, kam neue Melbung von den Einfällen der Hongen in Ufun, daß sie einen Theil bessen Landes in Besig genommen, die Bewohner als Gesangene fortgeschleppt und einen Gesandten mit der Ausschrung geschickt hatten, die chinesische Prinzessen auszuliefern, den Bund mit China zu brechen; der Kunmo selbst wolle mit 10,000 Reistern den Hongen begeguen, wosern nur der Kaiser ein Schucher schiedete.

In Folge bessen stellte ber chinesische hof 150,000 Reiter ins Feb, und 5 Generale machten sich gleichzeitig in verschiedenen Richtungen auf ben Marsch (wie Timurs Expedition, ob. S. 440). Den General Aschang do i schiede ber Kaiser bem usunschen heere zu hulfe. Der Kunmi brach selbst an der Spige von 50,000 Reitern auf, und marsschiede in das Gebiet der westlichen Kull Fünsten, und machte an 40,000 Gefangene, barunter die Verwandten bes Khans und sehr viele vormehme Ofsteiere sich besanden. Als Beute nohm'er mehr als 700,000 Stud

Pferbe, Kameele, Hornvieh, Schafe und Efel. Dies geschabe im britten ber Jahre Penschi (b. i. das 3te Jahr Sinantis, namlich im 3. 71 vor Chr. Seb.). Der chinefische Hof schiedte ben Tschangchof mit versschiedenen Seschenten an diejenigen Großen ber Usun, welche sich anss gezeichnet hatten.

3m 3. 64 vor Chr. Geb. (bas 10te Sahr Stuantis) melbete ber Runmo von Ufun bem Raiferhofe, burch Ifchang doi, bag er ben Duantuimi, ben Entel bes Saufes San von weiblicher Linie, gum Thronfolger ernennen wolle, und mit einer chinefifchen Pringeffin gu vermablen muniche, um burch biefe boppelte Berfchmagerung, bas Band, bas ihn noch an bie Hiongnu fnupfe, ganglich zu zerreißen. Er begleitete biefes Sefuch mit einem Gefchente von 1000 Pferben unb Maulthieren. Der Raifer ließ bie Grofwurbentrager beshalb fich bes rathen. Siao wang bichi ftimmte bafur, bus man ben Runmo mit feinem Besuche abweise, ba Ulun gu fern liege und fur beffen Trene teine Burafchaft fen. Der Raifer aber wollte, wegen ber bieberigen mes fentlichen Dienfte, bie ibm bie Ufun geleiftet, nicht mit ihnen brechen. und ließ ihm vorlaufig bie gnabige Unnahme feiner Berlobungegefchente melben. Darauf fchicte ber Runmo (nun ftets Runmi genannt) eine Embaffabe von beilaufig 300 Perfonen, um bie jungere Pringeffin in . China abzuholen. Der Raifer gab ber jungern Schwefter ber Rurftin von Ufun, bie er fur ben Thronfolger beftimmte, einen Sofftaat von 100 Perfonen, und ließ fie in ber Sprache ber Ufun (alfo im Deuts fchen?) unterrichten. Bier dinefifche Gefanbte follten bie junge Rurftin nach Ufun geleiteng allein fie maren taum über bie Grenze getommen. als fie ben Tob bes Ronigs Unfuimi von Ufun erfuhren.

Die Großen von Ufun ermabiten nun, in Folge fruberer Abrebe, ben Sohn bes Sen bfeu, Ramens Rimi gum Runmi, und nannten ibn Ruang Wang. Afchang thoi trug barauf an, man moge bie junge Pringeffin einftweilen in Tun boang (an ber Grenge) laffen; ibm felbft aber erlauben fogleich nach Ufun zu eilen, bie bortigen Dagnaten wegen Uebergehung bes Duan tue mi gu bestrafen. Dann wolle er gurude tehren und die junge Furften nach Ufun geleiten. Die Ungelegenheit tam im Staaterath gur Sprache. Siao wang bich blieb bei feiner frubern Deinung: Die Ufun, war feine Rebe, halten es mit gwef Parteien; baber fen es fcmer mit ihnen eine Uebereintunft gu treffen. Die frubern Pringeffinnen lebten über 40 Jahre in Ufun, und boch warb teine aufrichtige eheliche Liebe offenbar; bie Grengen haben noch nicht beruhigt werben tonnen. Run fen es als ein Glud fur ben chinefifchen Dof angufeben, bag cr, ohne ben Mustanbern fein Bort gu brechen, bie Pringeffin, ba Duan fiu mi nicht gum Throne gelangt fen, wieber gurudnehmen tonne. Diefem Rathe folgte ber Raifer und ließ bie junge Pringeffin gurudtebren.

Ruang Bang, ber burd Babl ber Großen auf ben Thron erhobene gurft ber Ufun, verheirathete fich mit ber gurftin Dfieni, bie ihm einen Gohn Dichimi gebar; boch lebte er in 3wietracht mit feiner Gemahlin. Geine Aprannei gog ibm ben haf feines Boltes gu. Der Raifer ließ einen Pringen, ber bei Sofe gebient hatte, burch bie Geperale Beicoi und Ching tichang gurudbegleiten. Die Fürftm fagte ihnen: Ruang Bang brude feine Unterthanen, es fen leicht ibn aus bem Bege zu raumen. In Folge beffen verabrebeten fie ein Gafis mabl, bei welchem ein Chinefe ben Runmi mit einem Gabel verwum bete. Die Bunde mar nur leicht, es gelang biefem baber noch gu Pferte bie Flucht ju gewinnen. Gein Gobn Giten fen fammelte bie Truppen und belagerte bie Partei ber beiben Chinefen Generale, mit ber Rurftin, in ber Stabt Ifchitu. Diefe Belagerung bauerte einige De nate, und murbe erft aufgehoben, ale bie Aruppen bes dinefischen Ge neralinfpectore Didingti, bie berfelbe aus verfchiebenen Banbern gu Bulfe fanbte, anlangten. Der dinefifche Bof fcidte einen Erpreffen mit Argneien gur Beilung bes verwundeten Ruang Bang; aufer bem erhielt berfelbe 20 Ungen Golbes und einige Seibenftoffe als Gefcente. Die Benerale Weichoi und Shingwang murben gefeffelt, in tie nem Rafich, nach ber Refibeng gebracht und bort enthauptet. rector ber Rriegscanzellei Dichangpung murbe abgefanbt, wegen bes Attentats ber Fürftin gegen ben Runmi eine Untersuchung anzuftellen. Die Fürftin geftand nicht, Dichangpung fcalt fie bafur aus, und folie ibr auf ben Ropf. Die Fürstin beflagte fich beshalb bei bem Raifer, und fo murbe auch Dichangpung nach feiner Rudfehr gum Tobe verues theilt. Ginem Argte, Ritu genannt, ber mit jenem Erpreffen angetome men war, und ben Furften behandelte, gab letterer ein Befolge von 10 Reitern. Als Ritu in bie Sauptstadt Chings gurudtebrte, machte man ibm beshalb ben Prozes, weil er, obgleich miffend, bag Ruang Bang ben Tob verbiente, bie Belegenheit ibn gu tobten nicht benugt batte. warb eingekerkert. Inbessen hatte sich, als ber Kuang Wang verwundet worben mar, Rintu (fpaterbin auch Ubfiutu genannt), ber Goba bes vorigen Regenten Untuimi, von beffen hiongnuifder Ges mablin, mit ben ubrigen Großen bes Lanbes, aus Schrecken in bie norblichen Berge geflüchtet. Er verbreitete nun bas Berucht, es fen ein Sionanu-Seet im Anmarich; worauf bas Bolt fich um ihn verfammelte. Run überfiel er ben Ruang Bang unvermuthet, tobtete ibn und fcwang fich felbst auf ben Thron. Run wurde ber chinesische Seneral Sin wu fian gegen ibn mit 15,000 Mann nach Tunboang gu Relbe gefcidt. Leute murben ausgefanbt, einen Canal zu graben, von Das lung tui nach Weften, bamit man borthin Getreibe fchaffen tonne und Magagine anlegen, für ben bevorftebenben Rrieg.

Bum Gefolge ber gurftin Dfie pu geborte gung liao, eine febr

gescheibte und in Geschäften erfahrne hofdame; bisweiten ward sie von ihrer Gebieterin in die Stadt geschickt, um die vom hofe übermachten Geschiefte zu vertheilen. Allerwärts bewies man ihr Vertrauen und Ehrsurcht. Sie wurde die Gemahlin eines sudalternen heerführers in Usun. Da bieser heerführer, mit Ubsiutu befreundet war, so ließ der Generalinspector Dschingki dem Ubsiutu durch die genannte Dame sagen, daß die chinessischen Aruppen bereits gegen ihn im Anmarsche seinen, und daß er seinem Untergange nicht entgehen könne, wosern er sich nicht unterwärfe. Ubsiutu von Schrecken ergriffen erklärte seine Bereitwilligkeit einen niedern Rang anzunehmen. Der Kaiser Sinanti ließ die Dame Fungliao an den hof entbieten, und befragte sie persons lich iber das was sie gethan. Darauf ließ er sie durch Groß-Würdend träger zurückgeleiten; sie reisete in einer mit Damast überzogenen Kaslesche und einem Roßschweise in der Hand.

Buan tui mi (ber Entel ber Dan) murbe nun boch noch Gros for Aunmi, und Ubfiutu, Rleiner Runmi, und beibe empfinigen chinefiche taiferliche Inflegel. Der General Sin mu fian, weischer bie Grenze noch nicht überschritten hatte, trat ben Rudmarich ans ber Krieg war erspart.

Spaterhin fchictte ber Raifer ben General Dichangchoi mit einet Garnison nach Tich ibu (ber Capitale in Ufun). Diefer verthellte bas

Bolf und bestimmte bie Grengen.

Der Große Aunmi erhielt 60,000, ber Aleine Aunmi 40,000 Familien (Kibitten, ober fahrbare Sezelte?). Das Bolt aber war im Allgemeinen bem Kleinen Kunmi mehr zugethan. Yuan kinimi und bet Prinz Dichimi starben beibe an einer und berselben Krantheit. Die Fürstin schrieb, daß sie sich als bejahrte Matrone wieder in ihre Deis math sehne und zurückzukehren wünsche, auf baß ihre Gebeine in Chinas Boben ruhten. Der Kaiser bavon gerührt, erlaubte ihr mit dreien ihrer Enkel nach ber Residenz zu reisen. Dies geschahe im 23sten Jahrer Siuantis, d. i. im I. 51 vor Chr. Geb. Die Fürstin hatte damals ihe 70stes Lebensjahr erreicht. Der Kaiser schenkt ihr ein Landgut, ein Schloß, manntiche und weibliche Dienerschaft, und alle Bequemlichkeit bes Lebens. Nach 3 Jahren starb sie, und drei Enkel hüteten ihre Grabstätte.

Siumi, ber Sohn bes Juan tuimi, wurde fein Rachfolger als Großer Aunmi. Die Dame Fung bia o erbat sich vom Hofe die Erslaubniß nach Usun abgehen zu burfen (sie hatte also wol ihre Gebieterin bis zu ihrem Grabe als Gefährtin begleitet), um ben jungen Prinzen auf seinem Throne zu befestigen. Man gab ihr 100 chinesische Soldaten als Escorte mit. Der Generalinspector Chan finan trug bei Hofe barauf an, bas man ben Groß-Würdenträgern von Usun goldne Spiegel an Purpursch nuren geben möchte, um die Wurde des

Großen Aunmi zu erhöhm. Der hof bewilligte bies. Als aber berfelbe Oberbeamte barauf antrug, man möchte ben Simmi, als einen schwachen und kleinmuthigen Menschen bes Thrones erlebigen, und bafür bessen Oheim, ben Oberselbherrn Le zum Aunmi ernennen; so wurde bieser Antrag abgelehnt.

Ils Choeib sung das Amt eines Generalinspectors erhalten hatte, rief er die chinesischen Ueberläufer zurück, und beruhigte sie. Rach Siumi's Aobe wurde bessen Sohn Zülimi Kleiner Kunmi, und nach Ubsiutus Aobe kam dessen Sohn Fuli an seine Stelle, der aber durch seinen jüngern Bruder Shier ermordet ward. Der chinesische Dof ließ den Anschi, einen Sohn Fuli's, zum Kleinen (?) Kunmi erwennen. Shier sich nach Kang kiu (Samarkand). Der chinesische Dof sichte eine kleine Garnson nach Kumo, um bei Selegenheit über den Flückting herzusallen. Drei durch Ansch i abgesendete Magnaten, derunter Kumoni, stellten sich als Flücktlinge, gelangten zu Shier, und töbteten ihn. Der Generalinspector Lianpao verehrte dem Kumoni und dessen helfershelsern ein goldnes Idol von 20 Ungen Gewicht, und 300 Stück Seidenzeug. Rachmals wurde auch Unschie von seinen Unterthanen getöbtet. Dessen jüngerer Bruder Mod schen Lich murde von den Chinesen zum Nachsolger erhoben.

um biese Zeit regierte Zulimi, als Großer Auenmi, mit Festigkeit, und die untergebenen Fürsten fürchteten ihn. Er ließ öffend bich bekannt machen, daß Riemand sich unterstehen solle in seinem Ser biete zu nomadisiren. Sein kand genoß eines tiefen Friedens, wie unter der Herrschaft des Unkumi. Der Aleine Aunmi Mobschens, wie unter der Herrschaft des Unkumi. Der Aleine Aunmi Mobschens dien fürchtete von ihm abhängig zu werden, und ließ demzusolge den Züsimi durch einen Magnaten, der ihm verstellter Weise seine Dienste andieren mußte, erstechen. Der chinessische Hos wollte den Modschenkian dafür mit gewassneter Hand abstrasen, jedoch es unterdlieb. Der chinessische Generalinspector ernannte einen Enkel des Erstochenen, den Itschimi, zum Großenmi. Auch der Kleine Auenmi Modschenkian wurde von einem Basalen des Großen Kuenmi getöbtet, und Antim wurde Kleis ver Kuenmi im Jahre 11 vor Chr. Geb. (nämlich im Lien Jahre Punnyan, b. i. im 20sten Regierungsjahre des Afchingti).

Pich uanbichi, ber jungere Bruber bes Mobich entian, ber an ber Ermerbung bes Großen Auenmi Antheil gehabt hatte, nahm gesen 80,000 Eingeborne, bie ihm ergeben waren, mit sich, und wanderte nordwarts nach Kang tin aus, wo er ein halfsheer zur Unterwerfung beiber Auenmi erbitten wollte. Beibe erschrafen und sehten ihre gange Hoffnung auf ben chinesischen Generalinspector (ber in dieser gangen Periode ben Aitel eines Protectors hatte).

Unter Raifer Rgaitt (im 3. 1 vor Chr. Gb.) reifte ber Große Ruenmi, Itfdimi, gugleich mit bem Rhan ber Diongnu, an ben

binefifchen Sof, wo man ihn ehrenvoll empfing. Bier Jahr fpater (im 3. 3 nach Chr. Geb.) tobtete jener Dichuanbicht, um fich bei bem binefifchen Sofe in Gunft gu fegen, ben Magnaten Ufchilian, welcher tuf Mobidentians Befehl ben Bulimi ermorbet batte. Der dinefifche bof ertheilte ibm gum Bobn ben Rang eines Rurften. Beibe Runmis varen fomach, Dichuanbfi unterbrudte fie; beshalb marb er bon bem Generalinipector Suntian burch ploglichen Ueberfall getobtet. Beithem bas Reich Ufun in zwei Rhanate getheilt mar, fagt ber Annalift, batte ber dinefifche Sof viele Sorgen und tein Jahr ging volllommen rubig vorüber. hiermit (im Sahre 9 n. Chr. Geb., b. i. im britten Regierungsjahre Phingtis, bem ber Ufurpator Bangmang folgte) inbet bas Gefchichtsfragment aus ben Unnalen ber San; mas auch als tein besonberer Berluft erscheint, ba man aus bem bisberigen Bergang ber Dinge fcon fo giemlich bie Characterifilt jener Gefcichtspes riobe erbalt, die freilich vom Bolle nur febr wenig ergabit, bes geringfte Detail aber in Begiebung auf bie dinefifche Politit angugeben nicht une terläßt.

- 2) Die Schule (Chou, Choule), Sule, oder die Rhins cha, mit blauen Augen und blonden haaren, haben wir schon oben, als die zweite Gruppe in dem spater genannten Gebiete von Kaschghar (f. ob. S. 420) vollständig kennen lernen.
- 3) Die houte, oder Rhoute. Schon 216. Remusat 976) hatte fie fur ein Bolf gothifchen Stammes gehalten, und Rlaproth fprach fich besgleichen fur diefe Sprothefe aus, die freilich nut Wahrscheinlichkeit, feine Gewißheit geben fann (f. Affen I. S. 194, 434). Diefes Land 77) lag, nach den dinesischen Das ten, in Mordoft von Sogbiana, und in Beft bes Gebirges Thfungling, wie bes Landes Ufun (alfo, gang in ber Gegenb bes heutigen Safchfend, Otrar, Turfestan, auf ber Mordofffeite bes Onr Daria, wo Gothenstamme allerdings figen tonnten, wenn fie fpater jum Nordufer bes Caspischen Gees und jur Bolga porrutten an beren Beftufer bie Bolfermanberung fie vorfindet). Man gabite übrigens biefer Rhoute nur 2000 Krieger. waren Domaben, hatten theffliche Pferde, viele Bobelmarber. 3m 3. 177 vor Chr. Geb. brang ber Statthalter ber Siongnn der Bestscite, bis ju biefen Rhoute vor, und unterjochte fie. In der erften Salfte des III. Jahrhunderts batten die Chincfen

 <sup>&</sup>lt;sup>916</sup>) Ab. Remusat Recherch. sur les Lang. Tartares l. c. p. 327 etc.
 <sup>72</sup>) Tableaux historiq. de l'Asie p. 167.

einigen Bertehr mit diefen Rhoute. Rahmen wir fie bier wit lich als eine Spur gothischen Schlages in Anspruch, wie die Um als germanische u. f. w., so ift boch barum noch nicht acfaet. baß die europäischen Gothen, ober Germanen, von biefem 3weis fein herfommen muffen, weil es uns ganglich unbefannt, baf fe Die Burgel bes Gangen find. Aber auch in Diefem Falle mir ben barum die europäischen Gothen und Germanen boch nicht mit diesen affatischen Rhoute, oder Ufiun, in großere Uebereinfim mung zu fegen fenn, ba, wie ber aus einer Burgel bervormich fende Baum, in Stamm, Acften, Zweigen, Blattern, Bluten, Rruchten, immer eine andere Rorm und Erscheinung barbitt, fo noch weit mehr die wandernden und fortschreitenden Billw ftamme, in ihren Gliederungen fich umwandeln 978), worther mi anderwarts (f. Borhalle S. 307 - 316), hinfichtlich bet leibt und der Seele der Bolfergefchlechter, fcon bas bier ju benchtent angebeutet ju haben glauben.

4) Die Lingling, bas vierte Wolf, mit blauen Augm mb rothen Saaren. Ihre Tribus Scheinen fehr weit verbreitet gemin au fenn; benn 100 Jahr vor Chr. Geb. werden fie von den die nefischen Siftorifern angeführt, als berührten fie bas Beftent id Baifal : Sces, und fagen im Morben bes Landes ber Ufun, bi gum Thale bes Obi, und noch weiter im Rrange umber, bis it ben Mordosten und Morden von Rhang Riu (Sogdiana). 34 Mame bezeichnete, fagt der Chinese, in der Sprache der Uim fo viel als: "die respectabeln Alten," wie Rhodja in Turtifchen - etwa Aeltling? analog wie Jungling; "img" Scheint freilich fremd, nicht so "ding" 79). - Die Tribus an Baifal wurden aber von ben Siongnu, icon im III. 340 hundert vor Chr. G. unterjocht. 216 im 3. 65 vor Chr. G. Die Chinefen die Siongnu nothigten fich aus den Landern De Turfeftans: Rafchghar, Rhotan, Yartand, jurudjugieben, attativ ten die Tingling, vom Morden ber (aus denselben Gegenden welche spaterbin die Samojebenftamme und nach ihnen die halb einnahmen, f. Aficn I. S. 1113), die Sorden der Siongnu, und -waren ihnen drei Jahre hindurch gefährliche Rrieger; denn ft fchleppten ihnen viele Gefangene und Beute binmeg, felbft in Angesicht von 10,000 Reitern, die ihnen die Sjongnu entgege

<sup>97°)</sup> Bergl. Dr. W. Schott Bersuch aber bie tatarischen Sprache. Berlin 1836. 4. Einl. S. 4 2c. thologie. Gotting. 1835 S. 248.

fcbickten. Um bas Jahr 48. vor Chr. Geb. wurden bin meftide ften der Lingling, von dem Tichenou der Weit Siongnu untere focht; als aber, ein Jahrhundert fpater, die Biongnu bes Dock bens vernichtet wurden (gegen 85 3. n. Chr. G.), erhoben fich Die Lingling von neuem ju Incurfionen in beren ganbergebiet. In ber letten Salfte des II. Jahrhunderts n. Chr. Geb. wurde ein Theil des Erlbus der Tingling, die im fudlichen Gibirien an Dbern Jripfch und Db fagen, von den Gianpi beffegt. Baib. befreiten fie fich aber wieber von beren Joch, und traten felbe wieder als machtige Nation auf, welche die Nachbarn im Raume bielt. In der fpatern Beit, um bas Jahr 507 n. Chr. G. wich von einer Borbe ber Joui joui gesprochen, welche bie Einge ling aus ihrem Beibelande verjagte, bie nun gegen Beften meis ter zogen. Ihr Dame wird wol noch ofter in ben fpatern dinge fifchen Annalen genannt, aber ohne baß fie noch ferner eine, pae litische Rolle spielten, und es ift mahrscheinlich, daß fie mit ben Horben ber ihnen verwandteren Gefchlechter ber Safas gufame menschmolzen.

- 5) Die Klan fuen ober Hakas. Bon blefer Gruppe der blandugigen blonden Hakas mit den gelbrothen Gestatern, die, anfänglich mit den Lingling gemischt, später mit den Hoeise verschwistert zu Kilikis (Kirkis) wurden, und als solche türztische Sprache statt germanischer annehmend, sich weit über den Westen Asiend bis zu den indozgermanischen Stämmen verweisteten, wo ihre Geschlechter noch heute unter den Abtheilungen der dreierlei Kirghisen-Horden bekamt genug sind, war schon früher umftändlich (s. Asien I. S. 1110—1138) als Ursassen am Obern-Jenisei die Rede.
- 6) Die Yan thfai (An Thfai 6. 26. Remnsat) 'ober Alan (Alanna)'79), welche die westlichste Gruppe der blaus augigen, blonden Bolter dieses indo germanischen Schlages bils den, führen wir hier nur vorläusig mit auf, da sie seit dem Jahre 120 vor Chr. Geb. von den Chinesen in Nordwest von Sogdiana in ihren Sigen bis zu den Sumpfgegenden des Nord' Aral und Caspischen Sees, Nord meer bei Sematsien 80), also bis gegen

--- Me.

<sup>7°)</sup> Tabl. Histor. de l'Asie p. 175 — 182; Klaproth Memoire Gansle quel on prouve l'identité des Ossètes peuplade du Caucane avec les Alains du Moyen Age. Paris 1822.
°°) Sse ma étien b. Brosset i. c. Neuv. Journ. Asiét, T. II. p. 424.

vie Wolgalander bin genannt werden. Da fie dis zum II. Jahn hundert n. Chr. G. auch da noch den herrschern Sogdianas nu verworsen, aber dann frei geworden vom Joch ihrer Gebieter est seit dem III. Jahrh. als Alanen in ihren westlichen Berührungen mit dem Romer Reiche und am dklichen Rausasus für uns be dentend werden, und ihre Geschichte einem ganz andern Krieze heater angehder, so werden wir auch später erst, auf ihrem eigentlichen Boden, zu ihren ethnographsten Berhältnissen zurich kebren. Hier genügt es, aus den Annalen der Han wir im Deiginal seißt, wie nach Matuanlins Encyclopädie, die mit jenen vollig übereinstimmt, nur folgendes anzusähren, was auf die üb bere Zeit ihrer Sies in Sogdiana Bezug hat.

Die Danthfai ") find aus ben Beiten ber San (163 per bis 196 nach Chr. G.) in Rhangtiu, b. i. in Sogbiane, be dannt, von mo fle gegen Weft bis an ben La Tfin (anm Rie mer-Reithe) fich ausbreiten. Gie haben wenigftens 100,000 gniz Bogenfchüten (wie die Stothen); ihre Sitten gleichen benen von Rangfin, b. i. ben Sogbianen, von benen fie abbangig find. Das Clima ift gemäßigt; thr Land ftoft an Die großen Seen, ober an bie Gumpfe, Die meber Ufer noch bestimmte Grengen baben, bas nordliche Deer genannt (f. ob. S. 560, 574). Man febt bei ihnen febr bobe Richten, Bachebaume (?) und Deth fao (was Ab. Remufat und Rlaproth nicht anders, als durch weißes Rrant au erfieren wiffen). Sie find Momaden und bahnen fich mit ihren Gerben bis ju bem Mordmeere (?) and Bur Beit ber ban veranberten fie ihren Ramen in Alanns (ibentisch mit Asii, bem Scothenstamme bei Strabo S. 511, Aniani nach Ab. Remusat). Gie bewohnen auch Stadte, und sablreiche Raufleute famen von diesem Bolle nach Lians (b. i. in ber bstlichen Lartarei), wo fie vortheilhaften Sandel trie ben, jugleich aber auch als Rauber gefürchtet murben. Bu bet Beiten ber zweiten Bei Dynaftie werben biefe Dan thfai, Thefu, ober auch Ben na cha genannt. In ben Jahren 452 bis 465 fcbicte ibr Ronia Soueul, deffen Ramilie erft feit 3 Generationen ben Thron behauptete, Tribut nach China. 9. 564 werden die letten ihrer Tribute ermahnt. Bon den meft

<sup>\*\*1)</sup> Opissanie Dsbungharia etc. bts Peter Spatinth b. Dr. Schott Reberf. \*\*3) Ab. Remusat Notices sur les Peuples de la Boukharie etc. de Matouaniin etc. in Neuv. Mel. Asiat. Paris 1829. T. I. p. 229 -- 249.

lichen Manen erhalten wir erft burch Ammian Marcella ume ftanblichere Rachrichten. Bon biefem altern Bolte in feinen die lichen Gigen fugen wir zu biefen dinefifchen Daten Rian. rothe Anficht bingu, ber fie mit ben Daffageten 3) ber frie bern Beit identificirt.

Der Mame Massageten (Masoayerae Berod. 1. 204 mp 205 am Arares wohnend), worunter im hoben Alterthume bie Alanen mitbegriffen waren, warb, wie es fcheint, bem arbiten Theile ber indogermanischen Race, welche aber febr frubgeitig mit Geten (Queti) vermische mar, gegeben, die am Nord : und Offellfer Des Caspifchen Deeres und Aral Gees weithin gegen Often wohnten; benn Ptolemaus (Lib. VI. 13) fest feine Daffageten ein balbes Jahrtaufend fpater noch in gewiffe Thaler bes Being-(Imaus), an ben Steinernen Thurm, neben die Saten. Diefe affatischen Stothen auf ber Oftfeite bes Aralfees lebten von ib ren heerben, boch bauten fie auch ben Ader, und hatten, wie Die dinefischen Autoren ausbrudlich fagen, auch ihre Stabte Als Alexander M. in Bactriana und Spadiana einfiel, fand e bort fcon eine Menge febr reicher und bevolferter Stabte amie fcben ihren Gebieten. Die Momaden lagerten am untern Drus und Jarartes. Ste theilten fich in zwei große Zweige. Der Bestimeig, Die Daa'i (Jaor b. Berob. I. 125; Jaar de and ta Tavaidoc b. Arrian) 84), bewohnte die Caspischen Chenen! ber Ofigmeig, die Maffageten und Daten, jogen an ben Ufern bes Jaxartes umber. Uns ift es mabricheinlich, bag Diefer Dame ber Daffageten ber bem La Dueti (großen Beten) ju entsprechen scheint, fcon in fich einen gingemeig barbiete, baß fie nur ein alteres Glied ber, im II. Jahrh. von Ehr., gegen Transoriana einricenden Queti (Getae) maren; weber von Ufun noch von Dueti und von den La Ban und Sahia (Daoi, Dacae) absolut unterschieden, sondern zu jener weit perbreiteten großen Bolfermaffe, ber Stothifden, geborie Die aus febr vielen Bolferschaften bestehen mochte.

Diefe alten duar find offenbar die Sahia ber dinefischen Mutoren. Bor alten Beiten bieg bet Japartes (Gre Daria) auch Lanais. Als Alexander Maracanda (Samarfant) ver laffen batte, ging er an den Lanais. Diefer bief, wie Arrige

Pabl. histor. L. c. p. 181—182. Arriani Nicomed. Expedition. Alexandri Lib. Ht. 31, 4; 28, 23; V. 12, 3.

nach Aristobulos anfibrt, auch Orxantes, Oxuartes (Arriani Kxpedit. Alex. L. III. 30, 13. VII. 16, 6) Deffen Quellen liegen, wie die des Orus, nach ihm, im Mons Caucasus (b. i. hindu Rhu, Imaus) und beffen Erguß im Sprfanischen Meere (Caspi ichen See). Er unterscheibet ihn von bem andern befaunteren. weftlichen Sanais auf ber Grenze Europas. Dan hatte bie / fraber für einen Jerthum gehalten, ben Sanais, Gibun (Gor Daria) und Jarartes für ibentisch zu nehmen. Aber die Bil ter, welche am Ufer beiber Lanaisstrome fagen, sprachen, bement Rlaproth, diefelbe Sprache, waren identifc. Die Sprache ber Mlanen am europäischen Sanais, gleich ber ber Da ffageten: Alanna, am turfestanischen Lanais, habe fich erhalten in Ibiom ber Offeten im Pontischen Raufasus: Gebirge; bei bie fen heiße bis beute Don, ober Dan, Baffer, Fluß; baber Danubius, Danastris (Dniefter), Danapris (Onepr), Langis im Der wie im Jagartes bes Aral Bee's. Bur Entscheidung tommen mit hieraber vielleicht erft burch Sjögrens neuefte Forfchungen unter ben Offeten (Ossi, Iron).

## Erläuterung 3.

Die Fruppe der Ursassen in West-Aurkestan oder Aransopiane:
Die La Wan, Tahia (Daoi, Daken, Sakas, Lance) und
bie 9 Staaten der alten Herrscherz Familie der Aschaowen
von Khangkin (Samarkand).

Die vielfach wieberholten und sich immer gleich bleibenden auch in ben Chronologien übereinstimmenden Angaben der chine ffichen Autoren, seit den Annalen der han und den Zeiten bes größten ber antisen chinesischen historiter Se matsien tien (100 J. vor Chr. Geb.), bis auf des größten spätern historiters Matuanlin Zeit (vom II. Jahrh. vor die zum XIII. Jahrh. nach Ehr. G.), über die Auswanderung der Yueti aus, weltwarts nach Transoriana (s. Alien I. S. 194, 432, vergl. oben G. 420 u. f.), leiden wol keinen Zweisel mehr, daß seit der Mitt Bes II. Saoc. a. A. n. eine große Beränderung durch die Ballerwanderung in die Lander zwischen Japartes und Oras

Socki bet Seems trien. b. Brosset tred, du Chineis in Nouv. Journ. Atiat. 1828. T. II. p. 419 — 421.

vorbrang, welche bie feit Alexander MR: und feiner battrifchen Nachfolger Beit bort fruber bestehenden Bolferverhaltniffe vollig umgestaltete, obwol fie nur vielleicht eine Wieberholung ichon frie herer Einwanderungen von berfelben Gegend ber gemefen febn Eine Bauptfolge berfelben war, daß die Gruppe ber jenigen Bolter, an beren Spipe bie Ducti (Getae) fanden, Die bellenifch, battrifde Berrichaft an fich rif, Die von Safen (Strabo S. 511) furz zuvor gestürzt mar, und daß bie Dueti, Getae, bie herrichenben bes Landes wurden, in bem fie burch ihre Uebermacht bie bortigen Lanbichaften (Sa. hia's, d. i. ber frubern Daai, Dahae, Sacarum Regio bei Dtos lemaus) in 5 große Reiche vertheilten, und eine Reihe von Jahrhunderten hindurch nun Transoriana wirflich beberriche ten. Gben diefe maren es, um beren greundschaft bie Chie nefen fich, feit ben Beiten ber San, burch ihre Embaffaben Sabt. hunderte hindurch mubfam bewarben, um ben Raramanenhandel ber fofibaren Producte und ber Waaren jener Lander in ihre Staaten ju leiten, obne fie (wie dies doch mit den fcon gefcmachteren Urfaffen, g. B. ben Sa Ban, Sabia, Afi, Rhange fin und Andern geschahe, Die von ben antifen 9 Efchaowous Dynaftien 86) beherricht murben) gu ihren tributairen Ro. nigreichen gablen ju tonnen, wie benn fehr haufig, bei ben Bes fchreibungen berfelben, ausbrucklich hinzugefügt wirb, bag biefe 2) ueti teines wegs bem bimmlifchen Reiche unterworfen feven, und teinen Tribut gahlten. Auch hatten jene erobernben Bol fer, wie ber antife Geschichtschreiber Ofe ma tfien bestimmt feinem Berichte über Echhangfians Erpedition zu ben Dueti hinzufügt, formlich bie Unterwerfungsacte verweis gert 87). Diefer Umftand ift es, nach welchem ber Siftoriter Sfe matfien in jener Zeit, in feinen Gefchichten fich ber beftimmten Bauptabtheflung fener Gipu, ober Beftlans ber, in innere (interior, das ift, wie er felbft fagt, folche, bie Tribut bezahlen) und in außere (exterior, Pays exterieure nach Broffets Ueberfegung) bedient, d. i. folde die nicht tribus

Digitized by Google

<sup>\*\*)</sup> Ab. Remusat Remarq. sur l'Extens. l. c. p. 95; btfi. Notice sur les Peupl. de la Boukharie etc. p. Matouanlin in Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 227; Klapsoth Notic. Geogr. et histor. du Thaithsing y thoung tachi Edit. Peking 1780. in Magasin Asiat. Paris 1825. T. I. p. 104—106 Nota. \*\*) Saeki des Sae ma taien I. c. N. Journ. As. II. p. 421, 432.

tair waren. Da nun diese eine am Beinr Lag (Imans) recht officielle, conventionelle, politisch bedeutsame Bezeich: nung ward; so könnte man sich daraus wol die so eigenthum liche Benennung jener Hauptabtheilungen der Länder diesseit und jenseit des Imaus, bei Ptolemäus, dem Zeitgenoffen jener Han. Periode erflären, wo die Scythia intra et extra Imaum (Å errog' Imaou und Å errog etc. Ptol. Lid. VI. e. 14,15) gewiß nicht eine blos rein geographische Bedeutung bezeichnen konnte.

Der Austand Transorianas in jener Zeit zeigt alfo offenber zweierlei Bolterfcaften, Die Sieger und Die Beffeer ten, Unterworfenen; mabrend unter jenen bie ?) ue ti (Getae) berverragen, find unter diefen bie La Ban und Sabia (Daai, Dahae) beren nomabistrende antife Tribus wol eben die Ec Cai (Sakas, Záxus, Die wir oben schon nannten, f. ob. S. 604), bie ausgezeichnetesten im Often und bie Un ober Dagan (Aff) im Beften. Gie bilben gleichsam ben Rern ber alten und neuen Landesbewohner, Die fich aber aus Diefen beiben Samt gruppen in viele gesonderte Stamme und herrschaften gerfpalten, beren genaueke genealogische, dronologische, geogra: phifche, politifche Entwirrung begreiflicher Beife ibre große Schwierigfeit haben muß. Denn gegenseitige Difcungen und Accommodationen werden außerdem, bag auch noch von ben ale tern Urfassen fich gewiffe Theile frei und unabhangig von ber Queti erhielten (wie die La Ban, die erft burch Gemalt tem Raifer Bouti ber Ban im 3. 98 vor Chr. G. tributair wurden), swiften ben Urfaffen und ben aus bem Often gefommenen Eindringlingen bier fo wenig wie in andern ber Art eroben ten Reichen gefehlt haben, jumal wenn, wie es faft fcbeinen mochte, die Urfaffen (wie La Ban, Labia, Tfao u. M. bie auch nur relativ gegen bie jungern Cinwanderer als folche gel ten, ba auch bei ihnen Spuren alterer Ginwanderung ihrer Dem scherfamilien ber Tschavwu vorfommen) in Race und Sprace von ben Quett feineswegs abfolut verschiedenartig gedacht wer ben mußten. Begreiflich mare es noch obenbrein, wenn bie Die nefen felbft, ihrer minutibfeften Ertundigung der ihnen biploma tifch wichtigen Berbaltniffe biefer Bolferschaften ungeachtet, in ben verfchiebenen Beiten ber Jahrhunderte boch mande Bermechelungen ober Bermirrungen binfichtlich ihrer Bermandt fchaften und Abstammungen bei Bollern und Reichen veranlast

batten, beren Sprachen und innere Angelegenheiten ihnen fo une befannt blicben, und die immer an taufend Deilen von ihnen entfernt, doch immer nur von einzelnen politischen ober banbels treibenden Miffionen von Beit ju Beit befucht werben fonnten, beren Berichterstattungen uns in ihren eigenen Demoiren ober fpatern Sammlungen überliefert find. Unter biefen Umftanben muß man ben Scharffinn' und die Aufmertfamteit ber Chinefen noch in der That bewundern, jumal wenn wir fie mit andern ibrer Zeitgenoffen jener Deriobe (ben macebonisch-griechischen Quels len) ober ben Reitschriftstellern ber europäischen Boltermanderung vergleichen, wie vieles Specielle fie mit größter Gemiffenhaftigfeit eingefammelt und überliefert baben. Ginen geweinfen gemeinfo men Unhaltpunct finden wir bennoch in ber genauern Une gabe ber Chinesen, über die bortigen Gebiete barin, welche Bollter feftgefiedelte find, mit Acerban und Gewerben in gemauers ten Stadten wohnen, und welche nicht - ferner, welche in Site ten und Gebrauchen unter einander gleich ober abnlich, und welche ferner in ihren Oprachen verschieben ober fich gegenseis tia perftandigen tonnen.

Es geht hieraus boch außer ber Möglichkeit ber innern Exitik ihrer eigenen Daten auch eine Borftellung bes Gesammtzuftanbes jener merkwurdigen Zeit hervor, wenn wir auch nicht im Stande senn werden, jedwedes Einzelne auf das genaueste critisch zu besteuchten; jene Borstellung reicht indeß vollfommen hin wichtige Aufschusse über die Gesittung und historischen Zustände jener Landschaften vor dem Ueberfalle der Araber zu erhalten, Aufschüsse, die uns aus allen andern Quellen vollig fehlen, wenn wir nicht die chinessichen zu halfe nehmen, die hier aber nur in ihrer geographischen und ethnographischen Form

ste Xus ben Annalen ber San in Opissanie Dshungharia i wosstotschnawo Turkistana etc. nach D. Spalinth I. c. und Dr. Schott neberf. Ab. I. Aus bem Socki des Soc matsien (d. i. dessen bistorischen Remotern vom R. 100 vor Chr. Seb. nach Brosset I. c. N. Journ. Asiat. T. II. p. 418—450; Aus dem Wen hiang thoung khao, oder der Bibliothet des Matuanlin vom R. 1325, in Ad. Romusat Notice sur quelques Peuplades etc. de la Boukharie in Nouv. Melanges Asiat. Paris 1829. T. I. p. 200—257. Aus dem Thai thing y thoung tschi, Ed. Peking 1790. d. i. der neuen chinessische Reichsgeographie aus dem Chines. übersest von Alaproth, in Notic. Geographiques et distoriques sur Khokand, Andudjan, Marghilan, Namanghan, Taschkand, Badakhshan etc. in Magas. Asiatiq. Paris 1826. T. I. p. 81—122.

an das licht treten. Die genauste Auseinanderhaltung ber Ursassen und Eindrindlinge in den folgenden Beschreibungen wurde zwar nach den vorhandenen Daten unmöglich senn, auch haben sich unsere Borganger wol gehütet eine solche Scheidung zu versuchen; doch glauben wir dadurch, daß wir die beiden Hauptstamm der sieden Dauptstamm der schinesischen Auseren (nännlich Dahae und Getae) gesondert vor an kellen, und die andern Bolterschaften mit hinweisung auf ihre Analwisen und Differenzen (Verwandtschaftsverhältnisse, oder nur Mischungen, Eulturaustausche, wenn man will) folgen lassen, die liebersicht, des so Berschiedenartigen zu erleichtern und lehrreiche für die Gesammtresultate zu machen, bis uns neue historische ihr quellen in der chinessischen Lieberatur, die sicher noch reichliche Ansbeute geben können, zugänglich geworden sind.

218 Ifcanglian nach feiner zehnjabrigen Gefangenicheft ben Siongnu entflohen war, fam er nach einigen geber Sagereifen nach La Ban, b. i. Groß, Ban (Ferghana, ober bas beufig Rhothan, Rhotand), wo er wol empfangen wurde und mit Rib rern und Transportpferben verfeben, die ihn nach Rhan gfin (Ou martanb) geleiteten, von wo er bem Ronige ber La 2) ueti (ba großen Getge) übergeben mart, bemfelben, beffen Bater (Schange lun) von bem Tichennu ber Hiongnu (Laochang) ericblagen mar. aus beffen Schabel jene einen Trintpotal gefertigt batten. Duetl'989) maren gegen Sa Ban gezogen (alfo mol iber tie Rafchghar, Noute hinabgestiegen, jum Opr Daria, f. ob. S. 483). batten bie Sahla bie einheimischen Berwandten ber Sa BBan (welche lettern aber in ihren Bergfiten im Nordoften geblieben fenn muffen, mahrent jene auf bie Gubfeite bes Orusufers ver brangt murben) in einer Schlacht befiegt und fich unterworfen, Rugleich batten fie ihr Konigelager auf dem Nordufer Des Queis Bluffes (es ift ber Bendname Behrub, b. i. Bluß Beb, ba Bendavefta, f. Bundetefb 6. VII., Oxus ber Bricchen) ant geschlagen, und sich bafelbft festgeseht, wo sie nun vom chinesischen General getroffen murben, wie er felbft fagt, "in bem fetten, fruchtbaren Lande, bas fruber ben Sabia geborte, mo Friede berrichte und mo teine Rauber maren" Daß sie hier (awischen Sibon, der durch La Ban und Duei, b. i. Orus, ber im Morben ber Sabia floß), alfo in Mamen

Sas ma trien I. c. b. Brosset N. Journ. Asiat. IL. p. 420, 424.

alnahar, oder Transoriana, durch nichts zu bewegen waren in ihre alten Sisse an der Chinesen. Grenze zurückzutehren, ift noch begreislicher, als dies auch, wie wir oben sahen, bei den Usun der Fall war. Mit Betweigerung selbst eines schriftlichen Unters werfungspatentes, sagt der antite Historiter, mußte der General mismuthig über seine vereitelte Sendung den Nückweg antreten. Er drang "durch die Queti (Getae) zu den Tahia (Daoi, auf die Subseite des Orus) vor," unstreitig durch das Gebiet von Baktrien, oder Tosharestan, um dann "über den Berg Pingman durch Tubet" zubet" zuräckzutehren (ob Karakorums Paß, s. ob. S. 550 u. f., wo auch sein ferneres Schiekfal erzwähnt ist).

So fpricht Tichangkian nun als Augenzeuge von Las' Ban wie von Lahia, zwischen deuen beiben, im R.Q. and S.B., die Queti wohnten.

1. La Wan, die großen Ban (Phohan, Pahan, Fashanna, Ferghana nach Ab. Remusat, Khokhan nach Alaproth und Hyafinth, jest Khokand) nach Lichangs kian, 123 vor Chr. Geb., und Sematsiens Berichte, 100 J. vor Chr. Geb., wie nach den Annalen der Han (163 vor bis 169 nach Chr. Geb.).

La Ban 90) liegt im S.B. ber hiongnu und birect im B. ber han, 500 geogr. Meilen (10,000 Li) fern; die Einwoh, ner sind sehaste Acerbauer; Beigen, Reis und Bein aus Potao (Trauben), sind ihre Erzeugnisse. Sie haben treffliche Pferde, die Blut schwigen und von einem himmlisschen hengste herstammen. Sie leben in gemauerten Stade ten und Wohnhäusern; sie jählen zu ihren Verbündeten 70,000 große und kleine Ortschaften, Es sind 100,000 Menschen; ihre Krieger sind Bogenschügen, Pikenträger und Schügen zu Pferde.

Die Annalen ber han 91) geben noch genauer folgende Bablen: Die Residenz bes Farsten von La Wan ist Kueisschan, 627 geogr. Meilen (12550 Li) fern von ber chinesischen Grenzstadt Tschangngan (b. i. Sian, in Schens). Der Familien sind 80,000, ber Seelen 300,000, ber Krieger 60,000. Es residiren hier 2 chinesische Bevollmächtigte, ein Fnwang und ein

oo) See ma trien I. c. p. 422.

Dr. Schott I. c. 2019, 1.

In to wang. Im Often find 215 geogr. Meilen (4310 Li) bis zur Residenz des General-Inspectors; im Norden 150 geogr. M. (1510 Li) bis zur Stadt Pitian in Khanglin; im S.B. 14 geogr. M. (690 Li) bis zu den großen Queti.

Sse ma tsien giebt die Grenzen so an: Im Morden liest Khangkin (was durchgängig für Samarkand gilt; dann abn müßte sich La Wan wenigstens viel weiter nach Süden verkeitet haben als das heutige Ferghana, oder jenes nach Norden, das ihm Samarkand hätte im Norden liegen können). Im Westen La Yueti; im S.W. Lahia; im N.O. Usun; im O. Hanso und Yuthi (Khotan). Die Usun wohnen 100 geogr. M. (2000 K) im N.O. von La Wan.

Der Boben, das Clima, die Probucte von TaBan, sagen die han Annalen, sepen hier, wie in Lahia (Daoi) und Ansi (Bothara); das hauptproduct aber sind die Edstlichsten Oferde.

Bon Ufun aus hatte der General Tschangfian auch seine Botschafter ausgefandt zu den La Wan 1922), Khang fin, Zw Yueti, Tahia, Unst, Shinto (Hindu), Yuchi, Hanso und in ale Nachbarsande. Durch ihn, den Entdeder der Neuen Best welt (Sinu), war auch der Weg in dieselbe erdsfinet worden, weshalb er den ehrenvollen Titel Povangheou (d. h. Prince très penetraat nach Brosset) erhalten hatte. Dieser Name er warb sich den größten Respect bei allen Bollern im Besten, und selbst bei den nicht tributairen Bollern (Pays exterieurs) galt a vollsommen wie ein Creditbries. Nach seinem Tode (im J. 220 vor Chr. G.) fehrten diese Botschafter aus den verschiedenm Landern an den hof von China zurud.

Als die Usun, wie oben gesagt, durch den Oruck der Siongen geangstigt, für ein Brautgeschent an Pferden um die erfte dino fiche Prinzessin warben, wurde die Sache im Staatsrath überlegt, und ehe der Entschluß gefaßt war, ob man die Brautwerdung annehmen solle oder nicht, sagt Se ma tsien, habe der Laiser Bouti den Ving berathend (wie ein Sibyllinisches Buch) aufgeschlagen, und zur Antwort erhalten:

"Die gottlichen Pferde muffen vom Nordwesten tommen. "Die ber Ufun heißen himmlifche Pferde, aber die da "Za Ban, die Blut schwigen, sind weit robustever An.

<sup>\*\*\*)</sup> Sse me telen L. c. p. 432.

"Mennt funftig bie Pferbe von Ufun "Boflfommenbeit "bes Occidents:" aber die ber Sa Ban "himmelse "Dferba"

Diermit follte unftreitig, feitbem, ben Pferben ber Sa Ban, ober ben turteftanifchen Pferben, bet großte Borgug einges raumt fenn.

Mun murbe bie Dordweft.Route eröffnet nach ben ferne ften verschiedenften Berrichaften, bis ju ben Unfi, Danthfat (Manen), Chinto (hindu); vor allem aber war Raifer Bouti begierig, auf die Pferde von Sa Ban. Emiffaire und Bote Schafter auf Botichafter murben auf jene Ronten ausgefandt, fo daß einer ben andern ju unterflugen beauftragt mar, burch ben Sandel bie Producte fener fernen Lander gu gewinnen. Die gros fen Karawanen tamen in Gang aus einigen 100, Die Kleinen nur aus etwa 100 Mann befiebend. Go lange Ifchang tian ges lebt hatte gab es gute Proviantvorrathe und Sicherheit auf fenen Routen. Jahrlich gogen wenigstens 5 bis 6, bochftens etwa bis 10 folder Raramanen gegen ben Weften aus. Die weiteften Reisen bauerten 9 Jahre, bie nabern nur einige Jahre. Der gleichen Karamanen gingen in einem Jahre 10 bis Tabia 93): benn es war Alles vorbereitet worben diese Communication zwie fcen ben Ban in China und ben Lahia in Gang ju bringen. Ja es fchien icon, als wurden die dinefischen Baaren in bein Sinu exterior, b. i. bei ben nicht tributairen Beftvolfern ju ges mein, und blieben nicht mehr fo preiswurdig wie juvor. Es ents fanden aber bald allgemeine Rlagen ber Sandelsleute, die biefen Berfehr betrieben, über bie Falfchheit jener Barbaren, die ihnen bie Lebensmittel nur febr theuer verabfolgen ließen, um fie gu nothigen ihre Waaren fur geringe Preife ju verschleubern, ober aber die vielen Begelagerer, Ranber und Morber, welche bie Rarawanen, jumal burch Siongnu , Streiflinge, in Die griffte Bes fahr brachten,

Deshalb murbe nun im Jahre 107 vor Chr. Geb. Die erfte Rriegserpedition gegen diefe Wegelagerer vollführt.

In biefer Beit brang bie erfte Raramane ber Chinefen fogar in ben außerften Weften, bis zu ten Unfi 94) (Afi, Bos thara) vor. Der Konig ber Ansi fam berfelben mit 20,000 Pferden bis an die Ofigrenge feines Reiches entgegen, Die ein

<sup>\*4)</sup> ebenb. p. 427. \*\*) See me teien 1. c. b. Brosset II. p. 433.

nige 1000 Li (an 100 geogr. Meilen) von seiner Mestdengstatt entfernt lag. Auf bem Wege zu ihm traf man über 10 ge mauerte Stadte, und eine so ftarte Population, daß von einer Stadte, und eine so ftarte Population, daß von einer Stadt zur andern fast keine Unterbrechung war. Also auch die Ansi (Bothara), gleich den La Ban und Lahia, gehörten zu den anfässigen, cultivirten nicht nomadisirenden Wöltern, die in gemauerten Städten wohnten. Auf der Rucktehr wurde diese chinesische Karawane von dem Gosandten der Ansi begleitet, um die Erdse des himmlichen Reichs der han tennen zu lernen. Diese nahmen Sier von ihren großen Bogeln (Straußen) als Geschenke mit, und geschicke Jongseurs von Litan. Beide wurden von den Chinesen bewand bert und jene mit großen Basen verglichen.

Dicfem Beispiele folgten selbst mehrere kleinere Farfien, bie ebenfalls ihre Gesandten schickten, wie die von Rouantsien und Lap im West der La Wan, die Rouchi, Ranso, Subiai und Andere im Often besselben Landes, um durch Geschenke dem großen Raiser im Gesolge der Rarawane ihre huldigungen darzubringen, der, wie Se ma tsien berichtet, darüber eine sehr große Frende

empfand.

In seiner Restory in China geschahe nun Alles, um bei Fremden durch den Glanz, den Reichthum und den Lurus anzwziehen und die Botschafter zum Anstaunen der Größe des himme lischen Reiches zu bringen; man gab Festivitäten, vertheilte Bein und Fleisch unter das Bolt, sührte die Fremden zur Beschaunng in den Schatz und lin die Magazine, gab dem Bolte öffentliche Spiele und Unterhaltungen aller Art. Seitdem liesen ununter brochen die Karawanen aus dem Nordwest ein, selbst aus La Ban und andern Westländern, die anfänglich dem Ritus des Mittele Reiches sich nicht hatten sügen wollen. So triumphirte, sagt Sematsien, das himmlische Reich über die anfängliche Berachtung der Fremden.

Aber noch immer war die Obermacht ber hiongnn, beren Einfluß von den Ufun bis zu den Anfi reichte, für die Raramanenführung sehr nachtheilig; benn benen, die mit Patenten vom Ischennu versehen waren, führten diese Lebensmittel entgegen, und tein Staat hatte es gewagt solche handelskaramanen zu hindern oder zu plundern. Den Raramanen der han dagegen wurden nur erst, wenn sie die Bazare betraten und ihre Stoffe jum Austausch boten, Lebensmittel und Fourage verabreicht, aber

gu den Bochften Preisen; fo vielmehr waren bort noch die Siongan als die San gefürchtet.

Mit blefen Karawanen wurde, was bisher unbeachtet gebileben war, die Eultur der Weinrebe und die Weinsbereitung aus den Ornsländern nach China verspflanzt, mit ihr aber zugleich kamen die trefflichen Ragens Pferde von La Wan und das Kraut Moso (eine Art Klee), ihr Lieblingsfutter, ebenfalls als Anban nach China. Semastsiens Datum darüber ist Kolgendes:

Die ganber gur Rechten und ginfen von Ban (ober La Ban), b. i. im Suben und Morben beffelben (f. ob. S. 496), machen Trauben, Bein, Damlich Bein von Dotao 906) (nach Broffet; Phou thao nach Rlaproth; dies ift fein oris ginal dinefifches Bort, fondern ein aus bem Sinu eingeführ tes, bas von Japanefen ebenfalls als Frembling "Boubo" aus. gesprochen wird; vielleicht von Borong eine unvollfommene Ums fcbreibung bes Mamens der Traube im Abendlande. General Tichangkian lernte bies Gewächs im Jahre 126 a. X. n. zuerft in La Ban fennen). Die Boblhabenden machen bavon große Borrathe bis tu 10,000 Daag; ber Bein wird mehrere Jahrgebende aufbewahrt, ohne ju verberben. Diefe Sa Ban, fagt Sfematsien, lieben ihren Bein fo fehr, wie ihre Pferbe bas Rraut Dofo (bei Broffet; Moufon bei 26. Remnsat; Dufin nach Dr. Schott; eine Art Rlee nach ber Hebereinftimmung ber Commentatoren. Dies erinnert an bie Herba Medica ber dem bochften Gotte bei ben Derfern geweihten fo beruhmten nifdischen Pferbe Herod. VII. 40; Brissonii de Regio Persarum Principatu Argentor. 8. 1710. p. 363, 668). Die Ban Raufleute sammelten bie Saamen Diefer Gemachfe und brachten fie mit nach China. Damals (vor bem 3. 120 vor Chr. Geb., fagt Gfe ma tfien) facte ber himmels Gohn, Raifer Bouti, jum ersten male bie Dofo und Potao in China, wozu er bas paffende Erdreich auswählte. Da nun wirklich die Race der himmels Pferde von La Wan in größerer Angahl nach China eingebracht murbe, fo maren Dofo und Potace bie man flets bei ben Stationen, ben ifolirten Staatsger

<sup>\*\*\*</sup> Sse matzieh b. Brosset L c. II. p. 439; vergl. bit chinef. Rasturgefchichte Penthao Kang mon Kio. XXXIII. fol. 9 etc. in Nouv. Journ. Asiat. T. L p. 99;

banben und befeftigten Thurmen berfeiben entenfaen pflegte, von großem Duben. - Dies ware bemnach bie meit wurdige Periode, in welcher die Cultur bes Beinftode und Des Ricebaues jugleich ans Central Affien in China einman berten, wo es juvop, nach ber dinefischen Raturgeschichte, ben Denthiao, nur in Lungfi (b. i. Weft, Schenfi, ober bem bentigm Ranfu) Trauben gegeben haben foll. Die Cultur ber Rebe auf biefer Banberlinie, in Rhotan, Rafchabar, Sut fan und Sami, und von da nach Peting, ift und aus fraberen befannt (f. ob. S. 345, 376, 435, 518 u. A.). Der 2B einbauss) ift bis beute noch bochft ausgezeichnet in Beft. Enrfestan, ba urfprunglichen Beimath bes toftlichften Traubenfaftes. eroft versichert, bort gebe es Wein in vielen Barietaten von arbfiter Gute: eine Gorte von rothen Trauben, bort gefeltert, fo dem beften Dorto ober rothen Ermitage gleich; eine andere Gett fen bem besten Burgunder gleich; bie Shir Lat und andere Ems ben geben ben Defertwein, welcher nur bem Micante, Malast Lacrymae , Christi und Tofaper ju vergleichen fen.

Dicfelben Karawanen, burch welche biefe und andere Probucte aus dem Westen nach China tamen, brachten aber noch teine von der Raçe ber himmelspferde von La Ban mit. Der Kaiser, der sie sehr huldreich empfing, befragte sie beb halb; ihre Antwort war: Die Pferde der Landes Raçe der La Ban werden verborgen gehalten, zu Euschitching; man will sie den Kausseuten nicht mitgeben. Dem Kaiser, der ein großer Liebhaber dieser Pseche war, gesich biefer Bescheid sehr wohl; denn er beschloß nun durch eine eigene Embassade sich zu diesem Schaße zu verhelsen.

Im Jahre 104 vor Chr. Geb. sandte er 97) feine Botschafter Echang ffe und The ling mit 1000 Goldstücken und dem Bilde eines Pferdes aus Gold an den König von Ta Ban (der hier immer nur Wan genannt ift), und begehrte von ihm Pferde der Rage von Eulchi (dieser Name kommt weder in den Han-Annalen noch bei Matuanlin vor, sondern nur bei Ste matsien; da die andern Quellen sie nur stets die him melse pferde nennen. Merkwürdig ist es, das Moorcrost in neueste

<sup>\*\*\*)</sup> Moorcroft Letters Jun. 1825. (a Asiat. Journ. 1836. Wel. EXI. p. 713.
\*\*\*) See ma taien b. Brosset l. c. II. p. 440.

Beit Diefen Pferben in Aurkestan 98) ebenfalls ben Borrang vor allen andern gab, über beren Aufsuchung aber seinen Lob fand (4. Nov. 1825).

Die La Wan fanden vieles an den chinesischen Anforder rungen und ihren Waaren auszuschen; es sep viel zu weit zu thnen hin durch die Bustenstriche dis zum Lop. See, wo Futter und Wasser für die Pserde sehlte, wo nur hie und da an einzelnen Orten Lebensmittel für Menschen zu haben wären, wo man von Näubern überfallen werde, wo von Hunderten die den Weg dahin zurücklegten, kaum die Hälfte glücklich durchtäme. Sine zahlreiche Armee, dachten sie, konne ron Eulich dagegen, welcher Schaf sey dies; ihr Eigenthum, nur ihr Besig! Sie schlugen daher der kaiserlichen Embassade es rund ab, sie auszustiefern. Diese machte ihnen heftige Vorwürse, forderte ihre 1000 Goldstücke und ihr goldenes Pserd zurück, und eilte davon; die La Wan aber legten ihnen Hinterhalt sie zu tödten.

Der erzürnte Kaiser Wouti ließ sogleich ein Aufgebot von 6000 Mann Reiterei und einigen Tausenden anderer Krieger zur Buchtigung gegen die Ta Wan aufbrechen. Aber ein gewaltiger Zug von Heuschrecken, der in demselben Jahre aus dem Osten kam, und in Tunhoang (am Eingang des Westthors Jumen, f. Assen I. S. 203) verheerend rinsiel, und Hungersnoth brachte, vereitelte die Unternehmung. Den Kaiser erbitterte dies um so mehr, daß man ein so kelnes Wolk wie die Ta Wan nicht zum Gehorsam bringen konne, zumal da die Tahia nun auch in diez sen schonden Ion der Verachtung mit einstimmen und die Himse melspserde von Ta Wan gänzlich ausbleiben würden. Indes ward im J. 102 vor Chr. G. <sup>99</sup>) ein weit größerer Kriegszug bereitet.

Es wurden 60,000 Krieger, 100,000 Pferde, 30,000 Efel und Maulthiere zum Transport, und viele tausend Ochsen zusammengebracht. Das Heer, 30,000 Mann stark, ruckte wirklich in La Wan ein; die erste Schlacht an der Grenze verloren die La Ban, die nun in ihre Stadt flohen. Yotching, oder die Capitale Yo, der La Ban, hatte keine Brunnen; die Hydrauliker

beff. Letter 17. Aug. 1825. ib. XXIIL p. 170 u. a. D.

\*) See ma trien 5. Brosset L c. II. p. 444 — 450.

Digitized by Google

<sup>\*\*)</sup> Moorcroft Letter 15. Apr. 1824, in Asiat. Journ. XIX. p. 179; boff. Letter 17. Aug. 1825, ib. XXIII. p. 170 H. c. S.

ber Chinesen riethen baber ber Stadt ihre Bafferleitungen obju schneiben, und ben Fluß gegen die Stadtmauern zu richten, un diese durch sein verändertes Bette zu zerstören. Dennoch murte auch die Stadt belagert, und schon nach 4 Tagen waren die Borkidte erobert und zerstört; die Großen der Ta Ban zogen sich in das Innere der Stadt, um in ihrer Angst zu Rathe zu geben.

Der Kaiser ber Han bekriegt uns, sagten sie, weil King Boumon (Mutu in den Han-Annalen nach Dr. Schott) die Ragen, Pferde verborgen balt und seine Gesandten erschlagen hat. Last uns Borymou töhten und die Pserde ausliesern, so werden sich die Chinesen zurückziehen. Bleiben sie, so haben and wir noch Zeit zum Sterben. — Dieser Nath ward befolgt, Bow mou der Kopf abgeschlagen (also nicht der Wittwe des Königs, we irrig bei Ab. Nemusat 1000) nach Matuanlin übersetzt ist und den General in das Lager der Han getragen, mit dem Bortrage: Sche die Belagerung auf, wir liesern dir diesen Pferde aus; wwählst unter ihnen was die beliebt; wir liesern die Lebensmitt. Hörft du nicht auf uns, so tödten wir unsere Pserde die auf die letzte Spur und Khangkiu (Samarkand) steht uns bei. Stehen die uns auch nicht bei, so werden wir schon der Han-Armee genung Schaden anthun. Fasse nun deinen Entschluß.

Das Bolt von Khangkin hatte jeden Augenblick den Ueber fall der han Armee gefürchtet; angreisen wollte es nicht. Die drei hinesischen Feldberren, welche das Kriegscommands führten, hatten Wind erhalten, daß Leute der Tin (romische oder griechische Architecten), die kürzlich in die Stadt eingeführt waren, die Kunst verständen Brunnen zu graben, und daß die Stadt große Magazine von Lebensmitteln besitze. Ihr Kriegerath nahm daher die Proposition an. Die La Wan lieferten die Magen. Pferde ans, zur Auswahl nach Gutdunken, sie lieferten Lebensmittel in Ueberfluß.

Einige Dugenbe (eigentlich Schner; benn überall ift im Sinne des Decimalspstems die Bestimmung gegeben) der schok sten murden auserwählt, und 3000 Stuten wie hengste von ter geringern Qualität. Dann erhoben sie einen Großen der La Ban, Meitiai (Meithsai bei Matuanlin n. 26. Remusat, Mogai bei

<sup>1000)</sup> Ab. Remusat Notice aur L. P. de Benkharie in Nouve, Mel-Aniat, L. p. 202.

Schott), ein Trefflicher des Landes, der von seher gegen die han wolgesinnt gewesen war, auf den erledigten Ihron, und der Bluteid wurde ihm abgenommen. Die Feindseligkeiten horten auf; ohne daß Chinesen in die Stadt selbst eingedrungen waren, zog die Armee, nachdem sie die Klee. Ernte und Weinstese erst mitgemacht hatte 1), sich wieder zurück. Wiele andere kleine vorher rebellischen herrschaften kehrten nach dieser Bestes gung der La Wan nun wieder zum Gehorsam zu den han zurrück. Zehntausend ruhmbedeckte Krieger zogen triumphirend durch das Ihor von Jumen in ihre heimath zurück, und Officiere wie Soldaten wurden reichlich belohnt. Wier ganze Jahre hatte der Kriegszug gedauert.

Aber schon im folgenden Jahre (97 vor Chr. G.) war Melstia i als Schmeichler der Chinesen, dem man das Unglud von La Ban zuschrieb, seinen Landsleuten verhaßt worden. Sie ermordeten ihn, um den Bruder des hingerichteten Boumou, den Prinz Tschenfong (Tschanfung 6. Schott), auf den Thron von La Ban zu sehen, der seinen Sohn 2) als Geißel den Han übersandte, und sich anheischig machte, dem chinesischen Hofe alljährlich ein paar Pferde von himmtischer Abkunft zu verehren. Diese ließen den Prinzen abholen und schickten nach einander 10 Karawanen nach La Wan, um dessen koftbare Producte und die der umliegenden, zumal der noch westlichern Länder zu erspähen, einzusammeln, und deren Gelegenheit, Clima, Wölfer u. s. w. genauer kennen zu lernen.

Seit dieser Zeit datiren also auch die Berichte, die wir hier ferner noch mitzutheilen haben, und welche wir, gleich den vorigen, mit um so größerer Zuversicht geben, da sie das Resultat sorgfältigster Bergleichungen sind, die wir, aus so ganz von einsander verschiedenen Originalquellen, anzustellen glucklicher Beise im Stande waren.

Die Uebereinstimmung von Boben, Clima, Producten in La Ban, Lahia und Anfi ift im obigen schon nach ben Han, Annalen angegeben. Zwar fegen dieselben an einer Stelle hinzu, auch in Sitten; aber bies wird in einer folgenden doch naher motivirt, und ganz daffelbe wiederholt was auch der fehr genam Ge matfien hieruber angiebt: Ungeachtet der Ber-

<sup>1)</sup> Bei Natuanlin I. e. II. p. 202.
2) Rach ben Annalen ber Han in Opissanie Dalungaria etc. b. Schott Ah. 1. Mfcr.
Ritter Arbfunde VII.

ichiebenheit ber Sprachen 3) (Dr. Schott iberfeist wol burch Dunbarten richtiger, wenn wir und unter jenen Boffern bod mol Sprachvermanbte au benten baben) in ben Landern zwifchen Sa Ban und Anfi, bemertt er, fen boch in Sitten fete viel Aebnlichteit, und fie verfteben fich gegen feitig. 20 Diefe Bolter haben tiefliegende Mugen, febr Rarten Bart und Schnurbart, find treffliche Bandelelente, verfteben fich auf be geringften Preife der Baaren. Sie zeigen den größten Refped por ben Rrauen (alfo wie in Rhotan, f. ob. G. 363, gang gegen Die fonft gewöhnliche orientalische Sitte); ber Dann thut feine Rrau Alles an Billen. Aber in biefem Lande giebt es feine Seibe (febr mertwurdig, ba eben Ferghana fpaterbin zum be rubmteften Lande ber Seidenzucht wird) und feinen gienif; fie verfteben bas Detallgießen der Dungen (?) nicht (nach Broficis Heberfebung). Einige Gefchaftsleute ber Ban Regenten, Die fic au ihnen geflüchtet hatten, und einheimifc bei ihnen geworten maren, lehrten fie bas Schmelgen ihrer Detalle, fo tigten ihnen ihre Baffen, und ba bie gelben und weißen De talle ber ban bafelbft auch befannt waren, fo fertigten fe barque auch Gefage. - Bier weichen bie Ban : Annalen, nas Dr. Schotts Uebersehung, aus bem Ruffischen bei Dat. Dos tinth bedeutend ab, indem fie fagen: Gie wiffen Seide un Lad ju bereiten, aber bas Schmelzen ber Metalle war ibna unbefannt. Nachdem fle burch chinefische Gefandte und lieber laufer bes Chinesen Deeres mit ber lettern Runft befannt ge macht worden, bezogen fie Gold und Gilber ans China und machten aus diefen Metallen Gerathichaften, aber feine Gelbi finde. (Statt biefer lettern Phrafe, die bei Broffet fcon fit ber überfest scheint, fteht an diefer Stelle bas fur die Metak unverständliche "mais on ne s'en servit pas pour les étoffes" t Bross. l. c. p. 439).

Ueber die Race "der himmelspferde von La Ban, sagen die Annalen der han, sie sepen sehr schon; die La Ban selbst behaupten diese "blutschwißenden Pferde" stamma von "himmlischen Rossen" her. Auf einem sehr hohen Berge bes Landes, sest eine Glosse zum chinesischen Text der Annalen hinzu, gebe es Pferde, die man nicht einfangen könne. Ma

<sup>3)</sup> Secmatsian b. Brosset l. c. II. p. 439; vergl, Mateaulie b. Al-Rerausat Not. in Mel. Asiat, I. p. 202.

beinge Stuten von alleriei Farben jum Sufe bes Berges (ob bies ber Gulchi?), und biefe werfen bann blutichmitenbe Ruffen. Das ber nenne man fie "himmels : Roffe," dann wiederholen fie nur bas fruber ichon Gefagte. Diefelbe Erflarung von bem boe ben Berge, auf beffen Gipfel ein Pferb mobne, bas man nicht bandigen tonne (follte es etwa bas fune, finchtige, milbe Pferd, Riang, fenn, bas Moorcroft in ben Gebirgehoben in Rudeln ju 12 Stud, nordwarts von Labath, fennen lernte? Affen II. 6. 562, 619), bat Matuanlin jur Ertidrung ber Abstammung ber blutschwisenden Pferbe in feiner hiftorischen Bibliothet wies derholt 4).

Aber auch an einem andern Orte wird, sowol' in Matuans fine Encyclopable, wie in ben Samminngen feines Borgangers Tuneou aus ber Beit ber Thang Dynaftie, in bem Artifel "Sothareftan (Soubolo) 5)," ben 26. Remufat und Reue mann vollständig überfest haben, von ben blutichwigenden Pferben gesprochen. In diesem Lande (am obern Orus) ift ein Berg Doli (ob Polu? Bolor: Gebirge, f. ob. G. 497). auf beffen rechter Seite (b. i. gegen Gub) ift eine Boble, barin ein gottliches Bunberpferb. Dabin bringen bie Landeseinwohner ihre Stuten on ben guß bes Berges auf bie Beibe; aus ber Bermifchung werden bie Pferde geboren, Ru genannt, melde Blut fcwisen. Dies fceint bemnach, jenen Rebenumftand abe gerechnet, ba vielleicht eine Art heidnischer Berehrung damit verbunden gewesen, fier eine Bermifchung mit den noch ungebandige ten wilben Beschälern ber Riang ju sprechen, in bem fetoft ber Dame Ru, ober Rt, noch einen Antlang haben mag.

Bemertenswerth ift es gewiß, bag fortwahrend 6) und noch bis in die neueste Zeit in berfelben Localitat von biefen Pferden in den dinefischen Annalen nämtich felbft unter den Mantschur Raifern die Rede ift. In der taiferlichen Reichsgeographie, Ebit. Defing 1790 7), fieht in ber Beschreibung von Rhothan (Rhoe fand, b. i. Rerghanah): Unter ben Gefchenken von Shothan

**S**12

<sup>4)</sup> Wen hian thoung khao Liv. CCCXXXVII. p. 13 b. Ab. Remusat Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 200.
5) Ab. Remusat I. c. I. p. 246;
G. F. Rumann, Ueber Persien, Thateffian und Tocharestan pach chinesischen Quellen, in Asiat. Studien. Leipzig 1837. S. 180.
6) Matuanlin b. Ab. Remusat I. c. Nouv. Mel. Asiat. I. p. 203.

<sup>1)</sup> That theing y thoung techi Ed. 1790, in Magas. Asiat. I. p. 87.

an den Raifer Rhienlong waren "Pferde welche Blut fcwißen," fie werden hier "Argamat" genannt, es fint schone Ligerpferde von größter Schnelle; mit ihnen tamen guß Abler und weiße Kalten zur Jagd. —

Der Mame La Ban (Groß, Ban), ber von ber Beit be erften Entbedung vor Chr. Geb. bis in bas V. Jahrhundert nat Chr. Geb. berrichend blieb, ward, im VII. Jahrh., unter ben Du nastien der Soul und Thang, in Phoban (auch Pholo) und Daban umgeandert, baraus bas Rouigreich Sabanna with in welchem ber einheimische mohammedanisch gewordene Ram bes fo berühmten Berghana, jur Glangeit ber Simuriben nicht zu vertennen ift. Diefe Synonymle 8) giebt die dineffice Reichsgeograpie Eb. 1790, und beckt badurch ben Jerthum Ra tuanlins in feiner biftorifden Bibliothet auf, ber nach ben Lande La Ban, in einem barauf folgenden Rapitel bas Rinie reid Rabanna 9), alfo baffelbe land, zweimal als verfchied beschreibt, indem er von biefem lettern nur die spatern Rachrich ten ber Beis, Efine und Thange Dynaftien mitteil Diefe find badurch mertwurdig, bag wir barque einige charge riftische Schilderungen ber Sitten ber La Ban, fo wie bie ef Spur eines Bechfels (im 3. 627 n. Chr. G.) ihrer Bericon, namlich bie Bebrangung ber antifen La Ban (dies, Berobots und Arrians, Dahae, bie fpatern bort angefiebelten Sizat, Sacae bei Ptolem.) burch bie spater vorherrschend merter ben Turtftamme in Beft, Turteftan, mit benen baftif bie Araber in Rampf treten, fennen lernen. Bis auf biefe 3d blieben die bort einheimischen La Wan, auch als Bewohner fo hannas, ben Chinesen ergeben, wie sich aus Rolgendem ergiebt:

Dieses Fahanna, sagt Matouanlins historische Bibliotel, hatte zur Zeit ber Beis Opnastie 5 große Stadte und an 10 fleinere. Die Geschichte ber han gab bem Lande La Wan ? große und kleine Stadte, von benen Roueischan als die griß genannt wird, beren Bestimmung uns nicht naher nachweille ist, statt welcher aber, seit 398—588, Sikian im Morden ma Tschintschou zur Capitale erhoben ward. Der vollständigere Nasjener alten Residenz Rouei wang schan, b. h. "Berg bie ebeln Konigs," ist wahrscheinlich eine Lautumschreibung cief

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) That thaing y thoung tachi l. c. p. 81. 

\*) Matuanlia 5, Ab, & musat l. c. Nouv. Mel. Asiat, T. I. p. 203 — 296.

antiten perfischen oder sanskritischen, vielleicht Zendnamens. Daß zu Son Hautals Zeit Ath si, und unter Sultan Baber Anded, jan die Residenzen von Ferghana waren, wird sich weiter unten ergeben. Jenem Fahanna liegt 50 geogr. M. gegen Ost (1900 Li) Sule (Kaschafar); und 100 geogr. M. gegen R.O. das Lager des Khans der Lurk (Hoeihe); 25 geogr. M. in N.W. liegt Chi, Shasch (d. i. Laschkent), 75 geogr. M. (1500 Li) gegen Sud Son toui cha na (Osruschanah), waraus die Localität des heutigen Khokand wei nicht mehr zweiselhast sepn kann.

Die Landesbewohner erreichen ein fehr hohes Alter. Ihr Rd. nig ift von der gamitie ber Efcaowon (f. ob. S. 610); er bat ben Litet Atithfi. Seine Capitale hat 4 Li ins Gevierte und mehrere taufend Solbaten. Geine Gemahtin tragt einen Ropfichmud von Gold mit Blumen geziert. Der Ronig fist auf einem Bette von Goto in Geffalt eines Bibbers (eine Art Sopha, wie ber Thron ber Perfer und Turt, ob ein golbenes Bließ?), Das Land giebt Binnober, Gold, Gifen. Babrend ber Bei und Efin Dynastien (265 - 534 n. Chr. G.) fand bei ibren Ronigen eine ununterbrochene Succession berfelben Berrichaft Statt. Unter ben Soul, in ben 3. 605-616, schickten fie Eris but; im Anfang ber Thang, im 3. 642 ward ibr Ranig Rhipt von einem Rurften ber westlichen Thoutbiu-10), b. i. ber Burt (er wird Affena Chuni, wot Rhan, genannt, ber feis nen Gis in Gilian aufschlägt), getobtet, und beffen Sohn Dpotchi folug feine Refibeng in ber Stadt Rhofe (Bofe) auf, die im 3. 658 jum hauptort ber Proving Sicoufinn (Gius fiun, f. ob. G. 420 und 575) erhoben warb. Es ift intereffant Diesen Chinesenbericht burch Abulfebas mostemische Annalen ber ftatigt ju feben, ber ju bem Jahre 642 bie Bemertung macht, baß damals ber lette ber Saffaniben Ronige Jegbebjerd, aus Rhorafan ganglich vertrieben, feine Buflucht in Ferghana 1) gefucht habe, unter bem Schut ber Eurt, von mo er, ober viel mehr fein Sohn Phirus, bemnach, wie Mirthond fagt, fich nach Tothareffan (f. ob. S. 580), b. b. unter dinefischen Schut begeben mochte. Seitbem gabite jener, offenbar aus feiner alten Refibeng nun verbrangte Ronig ber La Ban, ber fich in bas mehr geschütte

<sup>1°)</sup> Matuanlia a. a. D. b. Remusat unb Thai thaing y thoung tschi I. e. p. 80. 11) Abulfedas Annales Moslemici ed. Reiske. Lips. 1754. 4. p. 74.

Bebireiland Sin finn vor ben Imf guruditieben mußt, t er den Chinefen , Litel Louton, D. i. chineficher Gemenn ober Kriebensrichter erhielt, jahrlich feinen Tribut an China; in mur von be fonnte er Schut erwarten. Go wird nun unter it Thang biefer fleine Staat, fatt jenes großern, immer neb i Daffetbe Reich aufgeführt, wenn feine gefchwächten Reguli git andere Litel und Boirben erhalten, die eben ihre Midwide und Abbangigfeit beurfunden, bis ju bem Sabre 754, m Annalen gang von ihnen fcweigen, unftreitig weil feiten Mobammebaner mit ber Obernewalt ober bem Beifinte im ner Interieger fich feiner gang bemeiftern. In biefen eint Beifpiele, bas uns flar in feiner Metamocybofe ter In liegt, feben wir nun auf eine belehrenbe Beife bas Schiffel # ber andern bortigen Reiche und ihrer Blieberungen, Abspeltung Berbrangungen, Umwandlungen, Ramenwechfel, Dynaficial sel, Ortswechsel, wie wir sie nicht überall gleich bestimmt wil weifen im Stande find; eine auf bicfem Felbe unferer litte dungen boch ja ju beachtenbe wie an vielen anbern Stela lich gelegentlich eingeftreute Bemertung, um umfer vielleich !! chem in einzelnen Theilen ju fichn und zu wen, nicht gezu! grundet febeinenbes Berfahren in ber Inordmung ber til araphifden Berbaltniffe auf feinen richtigen Gitt punct ju fiellen, in wie weit es auftig feon fann, und juit bie hauptpuncte, fo weit es bier weglich, ju nichte: Bir fibern beelvilb and nech souloid bie wenigen Dan: Phone Unnalen über biefes veründerte Fabanna mit ber # Ronigieriben; Those bei (vielleicht Did, bas geun bei in bas innere Erbirgiland gelegen ift, f. ob. S. 482, 486), ben fperiefte Loge wir nicht naber nachweisen gamen.

Der Sbeig von hievnsimm (Sinfinm) mach in gin. Die. E. wogen feiner den Deinesen geleisten Dienste, wig der respectivollen Bekehrung" gemannt; sin derheit im J. 744 den Litel Ringpnan (d. h. "ferner erhielt im J. 744 den Litel Ringpnan ibe Amslicht eins den Ben"); dem König Leon ward soger die Amslicht eins den Benne, jem Sang einer dienessischen Pringesim erhälte, der demohin ibersande. Im Jahre 754 schiefte der Kluig ist der, den die hinessischen Linnelen Ledonngtsischen der Linisten, den der dienessischen Gesten und ber Linisten Bei der Linisten der Beiten um Gelentore bei Losse und ber Sinte um Erlantore bei Losse um Bellen, um Gestellen, um Gestellen gestellen, um Gestellen gestellen, um Gestellen gestellen gestellen, um Gestellen ge

chinesischer Sitte und Bissenschaft zu instruiren. Diese Gunst ward ihm gewährt, und der Titel General der ersten Classe verzliehen; die Treue dieses Prinzen im Dienste der Idang wird sehr gerühmt, er scheint sein Reich nicht wieder erhalten zu haben, das wahrscheinlich durch die allgemeine Fluth der mohammedanisschen Araber und Turk verschlungen ward. Wenigstens schweizgen von demselben die IhangeAnnalen. Dasselbe Schicksal wird diese letzten Sprössinge der alten Ta Wane Fürsten von Fahan na getroffen haben, wie dassenige, welches die letzten Sprossen der Sassanischen bei Chinesen in Vergessenheit brachte (s. ob. S. 645). Won dem mohammedanisch gewordenen Ferghana unter den Turk, Timuriden, Sultan Babur und seinem heutigen Zustande als Kholand unter den Usbeken kann erst weiter unten die Nede sepn.

2. Tfao (auch Si Tfao, b. i. Bestiscao), Sou touls chana (Sutruschnah), später Obruschnah). Auch Si Tfao genannt, wahrscheinlich um es von Khangfiu ober Samarkand zu unterscheiden, mit dem es auch zu Zeiten zus sammengehörig genannt wird (f. ob. S. 570),

Bie Fergharta nur einen Theil bes mahrscheinlich einst gros fern Sa Ban (Ban, ober in alter Zeit Ben, mit bem Bufat "La," b. i. groß genannt), und hie ou fiun wiederum nur eine Proving von jenem ausmacht, fo ift es auch mit bem Ronigreich Tfa o (ober Thfa o) 12). Dies wird in ben altesten Beis ten ber San noch feineswegs als ein fur fich bestehendes aufges führt, fondern ausbrucklich bemerkt, daß es erft feit ber Gouis Dynaftie, der es Tribut jahlt, also Ende des VI. Jahrhunderts als foldes befannt wird, obgleich es auf bem Wege bes General : Tichangkian lag, als er von La Ban ju ben Dueti ging, es heißt ber Gebirgegau zwischen Rhodiend und Samartand, nach ber ale tern richtigern Bezeichnung ber Araber Gutrufdnab, welches bie dinefische Umschreibung gang genau in Sou toui da na wiedergiebt, woraus burch fpatere Berftummelung erft bas neuere Osrufdnah geworden ift. Da aber biefes Efao boch auch icon in ber Beschreibung von Rhangtin (Samartand), als eins der 9 Ronigreiche ber beruhmten Familie ber Efchaowou

<sup>12)</sup> Matouanlin 5. Ab. Remusat Notice etc. in Nouv. Mel. Asiat. T. J. p. 227, 235 — 237; Thai thoing y thoung techi 1. c. Mag. As. I. p. 106.

Gebirgeland Sin finn vor ben Turt gurudgieben mußte, m er ben Chinesen , Titel Louton, b. i. dinefischer Gonvernan, ober Rriebensrichter erhielt, jahrlich feinen Tribut an China; ban nur von ba tonnte er Schut erwarten. So wird nun unter ba Thang biefer fleine Staat, fatt jenes großern, immer noch al daffelbe Reich aufgeführt, wenn feine geschwächten Reguli gleich andere Sitel und Burben erhalten, Die eben ihre 26fcwichum und Abhangigteit beurfunden, bis ju bem Jahre 754, wo bir Unnalen gang von ihnen ichweigen, unftreitig weil feitbem in Mobammebaner mit ber Obernewalt ober bem Beiftanbe eine ner Burtfrieger fich feiner gang bemeiftern. In Diefem eines Beifpiele, bas uns flar in feiner Detamorphofe vor Amen liegt, feben wir nun auf eine belehrende Beife bas Schieffel nie ler andern bortigen Reiche und ihrer Gliederungen, Abswaltungen Berbrangungen, Umwandlungen, Ramenwechfel, Donaftiennet sel, Ortswechsel, wie wir sie nicht überall gleich bestimmt nachm weisen im Stande find; eine auf biesem Felde unferer Untrie dungen boch ja ju beachtende wie an vielen andern Stellen ab lich gelegentlich eingestreute Bemerkung, um unfer vielleicht Da chem in einzelnen Theilen zu fuhn und zu nen, nicht genau to grundet fcheinendes Berfahren in ber Anordnung ber ethes graphischen Berhaltniffe auf feinen richtigen Stant punct ju ftellen, in wie weit et gultig fen fann, und gmele Die Bauptpuncte, fo weit es bier moglich, gu rechtfertin Bir fugen beshalb auch noch fogleich die wenigen Daten & Thang Unnalen über biefes veranderte Rabanna mit ber not Ronigerefiben; Rhofe bei (vielleicht Ofd, bas gegen ben Te in bas innere Gebirgsland gelegen ift, f. ob. S. 482, 486), & ren specielle Lage wir nicht naber nachweisen tonnen.

Der Konig von hieousiun (Siusiun) ward im J. I.
n. Ehr. G. wegen seiner den Chinesen geleisteten Dienste "S:
nig der respectvollen Bekehrung" genannt; sein Keit
erhielt im J. 744 den Litel Ringpuan (d. h. "ferne: Frie
den"); dem König Leou ward sogar die Qualität eines Par
zen vom Geblut des Kaiserhauses beigelegt, und eine Pais
dame, zum Rang einer chinesischen Prinzessin erhäht, ihm F
Gemahlin übersandt. Im Jahre 754 schickte der König des S
des, den die chinesischen Annalen Loungtsi (d. h. geret
und treu) nennen, seinen Sohn Sieston an den Kaischenit der Bitte um Erlaubnis bei hofe zu bleibeu, zum sich:

pinesischer Sitte und Wissenschaft zu instruiren. Diese Gunft ward ihm gewährt, und der Titel General der ersten Classe versiehen; die Treue dieses Prinzen im Dienste der Thang wird sehr zerühmt, er scheint sein Neich nicht wieder erhalten zu haben, ras wahrscheinlich durch die allgemeine Fluth der mohammedanischen Araber und Turk verschlungen ward. Wenigstens schweizen von demselben die Thang-Annalen. Dasselbe Schiessal mird iese letzten Sproßlinge der alten La Wan-Fürsten von Fahan na setrossen haben, wie dassenige, welches die letzten Sprossen der Salsanischen bei Chinesen in Vergessenheit brachte (s. ob. S. 645). Bon dem mohammedanisch gewordenen Ferghana unter den Turk, Limuriden, Gultan Babur und seinem heutigen Zustande als Khotand unter den Usbesen kann erst weiter unten die Rede seyn.

L. Sfao (auch Si Sfao, d. i. Best/Sfao), Sou tonis chana (Sutruschnah, später Obruschnah). Auch Si Ssao genannt, wahrscheinlich um es von Khangtiu ober Samarkand zu unterscheiden, mit dem es auch zu Zeiten zus sammengehörig genannt wird (f. ob. S. 570).

Bie Kerabana nur einen Theil bes mabricheinlich einft gros iern Sa Ban (Ban, ober in alter Zeit Ben, mit bem Buas "Sa," d. i. groß genannt), und Sieoufiun wigberum nur ine Proving von jenem ausmacht, fo ift es auch mit dem Ros rigreich Efac (ober Thfao) 12). Dies wird in ben alteften Beis en ber San noch feineswegs als ein fur fich bestehendes aufgeührt, fondern ausbrudlich bemerft, daß es erft feit der Souis Dynaftie, der es Tribut jahlt, also Ende des VI. Jahrhunderts ils foldes befannt wird, obgleich es auf dem Wege des General Efchangfian lag, als er von Sa Ban zu den Queti ging, es beißt er Gebirgegau zwischen Rhodiend und Samartand, nach ber ale ern richtigern Bezeichnung ber Araber Sutrufdnab, welches ie dinefifche Umfdreibung gang genau in Sou toui da na viedergiebt, woraus burch fpatere Berftummelung erft bas neuere Isrufchnah geworden ift. Da aber diefes Efao boch auch chon in ber Beschreibung von Rhangtiu (Samartand), als ins ber 9 Ronigreiche ber beruhmten Familie ber Efchaowou

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Matouanlin 5. Ab. Remusat Notice etc. in Nouv. Mcl. Asiat. T. l. p. 227, 235 — 237; Thai thing y thoung techi 1. c. Mag. As. I. p. 106.

mit aufgeführt wird: fo folgt baraus, baß es allerbings zu ben antiten Befigungen ber Urfaffen, in ber vorepuetifden Einwanderung gehort, worauf auch bas Eigenthumlide führt, bas aus ber folgenben Befchreibung, bie uns Datuans lin erhalten hat, hervorgeht.

Lao ist eine alte Stadt, abhängig von Rhangkiu; sie bat keinen besondern Fürsten; sondern ber König von Khangkiu seine bort seinen Sohn Niaokian jum Regenten ein, der 1000 Mann Truppen unter seinem Commando hat. Die Lage, keine volle 8 geogr. Meilen (100 Li) fern gegen N.D. von Khang (Samar

fant), ift hierdurch genau genug bestimmt.

Der bfliche Theil bes landes Tfao beift auch Sone fon cana (Soutouicana, Rierpon tflou na und Sou tou di na), alles nur verschiebene Berfuche ber Chineken. ben ihnen zu barbarifch flingenden einheimischen Ramen Des enfonab bei Abulfeba, Raffir Ebbin und Ulug Beigin ober vielmehr richtiger Sutrufdnah, wovon jenes nur eine Berstummelung 14) ist (Setrufhtch bei Ebn hautal Orient. Geogr. p. 261), in ihrer Sprache und Schrift wieder gu geben. Diefer bfiliche Theil liegt im Norben bes Berges Dofi, wo man Berichangungen und Graben eines Chinefen Beeres geigt, bas in ben Beiten ber Ban bis hierher einen graufamen Efchennu ber Biongnu verfolgte, ber fich nach Rhang (Samarfand) geftückt Bon bier gegen Gub find 25 geogr. Meilen (500 Li) bi Totharestan (bies murbe die heutige Landschaft hisfar in R.B. von Babathichan genau bezeichnen), bas alfo-fich an bas Dorb ufer bes obern Drus ausbreitet (f. unten). Daß eben bort ein Stamm ber Detha (verschieden von ben Queti) nur noch 50 geogr. Meil. weiter (1500 Li von Derufchnah) als ben Locharre ftammen benachbart fich ausbreitet, wird ans bem Folgenben ber porgeben. hier bemerten wir bies nur, weil in jener Rerne von 25 geogr. Meilen sudwarts gegen Sofbarestan gefagt wird: De febe man bie Stadt Detcha (nicht Detha), Die einen Comman banten habe. Daselbst opfere man jabrlich zweimal einer Sobte gegenüber, aus welcher Rauch hervorgehe; ber erfte ben biefer Rauch ober Dunft treffe fen bes Tobes. De eine Mofette? # bies eben bas Opfer war?

Hudson Geogr. Min. T. III. a. p. 6<sup>8</sup>, b. p. 113, 145.
 Bergf. Klaproth Mag. Anat. I. c. I. p. 129.

Im Lande Thiao ist ein Gott, Test (wie Bens, Dew) ger nannt, den alle Einwohner der benachbarten Königreiche andeten, bis zu dem Westmeere hin. Er wird als eine Statue von Gold von Pholosous (ob Balt?) abgebildet, die 15 Juß hoch ist, sehr wohlgestalt von aben bis unten. Jeden Mond opfert man derzseiben 5 Kameele, 10 Pferde, 100 Hammel. Mehrere tausend Menschen leben vom Fleisch dieser Opfer, ohne sie ganz aufzuzehr ven. Dies hlutige Opser von weder indischer noch persischer Artzist wol dort einheimischer alter Gögendienst, nach alter Massagesten und Stythen Art, von dem wir hier die erste Erwähnung sinden,

In den Jahren 618 — 626 schickte Lsao im Berein mit Khang (Samarkand) einen Gesandten nach China, der seine Am vede bei Hose folgendermaßen begann: Man zählt mich zu den Lapfern meines Bolfs; als man die himmlischen Thaten des Rais sers der Lsin (Chinas) erfuhr, wollte man, daß ich unter seinen Fahnen dienen sollte. — Diese Worte, heißt es, schmeichelten dem Raiser sehr.

Dun wird noch von einem weftlichen und von einem mittlern Tfao folgendes ausgesagt. Das westliche Tfao Ift feit ben Beiten ber Soul betannt; es grengt gegen Guben an Sfe tipo tan (wol Gfe, Ge, ber Reft ber Gai, Safen, me Das Giferne Thor; f. unten); feine Capitale ift Seti ben. Ge gen D.D. in ber Stadt You eijuti (unbefannt? Ab. Remufat vermuthet, bag in biefem Abschnitt bes Wen bian thoung thao, bem biefe Daten entnommen find, manche verberbte Mamen vortommen) ift ein Tempel bes Gottes Tefi, bem Die Ginmobner Opfer bringen. Es ift bafelbft eine Bafe aus Gold und DRufchetn, welche ihnen einft ein Raifer ber Ban Dynaftie verehrt haben foll. 3m Jahre 742 Schickte ber Konig Ro to pou lo von Tfao einen Tribut von Landesproducten an ben Raiferhof, und erhielt dafur ben Sitel Boaite (b. b. Lugend im Bergen). Er zeigte an, daß feine Borfahren fiets bem bimmlifchen Raifer gugethan gewesen, und bag and er maniche mit ihnen in gutem Einverftandniß zu leben, und ben Sohn bes Simmels in allen feinen Unternehmungen ju unterftuben. 3m Jahre 752 riefon die Könige des offlichen Liao und ber Mi ben Raifer Siouane foung um Sulfe gegen bie Lachi mit fowarger Eracht (b. i. die Abaffiden ber Araber), was jeboch in Gnaben abgefolagen wurde. Seitbem fdweigt die Gefchichte von ihnen. -

Das mittlere Efao, eine befondere Witheilung, liest in Dien bes Bestlichen und im Morben von Khang (Samarfant); feine Capitale ift Rig ti tobin, und feine Bewohner find groß va Rorverban und febr friegerisch gefinnt.

3. Die neun fleinern Ronigreiche ber berahmten Tidaowu Berricherfamilie, ber frubern Urfaffet ober vielmebr nur alteften Gingemanberten.

Rhangtin (Sogdiana) ober Rhang (die Stadt Camar fand), von welchem weiter unten insbesondere Die Rebe ift, wit als das Saupt gefchilbert, von welchem 9 fleinere Ronigreiche ale bangig waren, Die aber insgesammt von Pringen aus bet gar milie ber Efcao wou (Chao wou) beherrscht wurden. W folde werben aufgezählt, außer 1) Efao: 2) ho; 3) Di; 4) Ofe (Gan b. Rlapr.); 5) An (Maan b. Rlapr.); 6) Ritint An (Mgan); 7) Mafepho (Nachepho b. Riapr.); 8) Danas (Ounafo b. Klapr.); 9) Mou.

Bon diefer toniglichen Ramilie fagen Die dineffica Annaliften 16), bag diefe Efchaown in fruberer Zeit auch Btl hiefen (f. ob. S. 608, 610; alfo wie die La Ban, die großen Ban, die auch Ben gebeißen baben follen), daß fie aber in erftern Ramen erhielten, weil fie die Stadt Efchao wou b wohnt batten, welche in ber Gebirgetette Rilian, Schan is bem boben Schneegebirge (f. Afien I. S. 187), am großen, offin chen Thore ber Boltereingange. Ferner, bag auch fie, von ba Stongnu einft verbrangt, gegen West jogen und fich Sogbias na's bemachtigten, wo ihre Stamme mit benen ber nadruden ben Dugti vermischt murben. Bu Spren ihrer Beimath batten fie fich Tichaowu (was die alten Perferantoren, nach 26. 96 mufat 17) als Schameb Schah wiedergeben follen; Ghall ift allerdings, nach dem Bundebeich e. IX. b. Rleufer IU. p. 74 ber ditti dite Refdvar) genannt, mas die Chinesen durch "rubu. voller Beld" erklaren (wie bas perfische Deblvan). Jene 9 Reiche ber Efcaowu, Die ibre berubmte Ronigsfamilie be

Las Annalen ber San, in Opissanie Debangharia etc. v. Pat. fre Binth L. c. n. Dr. Schott Ab. I. Mfcr. 3 Matonanlin b. Ab. Remusat in Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 227 etc.; Thai thingy thoust tachi, Ed 1790, I. c. in Magas. Asiat. T. I. p. 104 etc.

14) Klaproth I. c. Magas. Asiat. T. I. p. 106 cf. Not.

<sup>12)</sup> Ab Remusat Nouv. Mel, Asiat. L. p. 237.

berefchte, batten Rhangfin gu ihrem Mittelnunct, von welchem alle 9 abbangig waren. Diefetbe Ergablung wird auch noch in . ben Annalen ber Thang wiederholt, und gefagt: "Diefe Bewohner von Rhangtiu batten große Augen und vore fpringende Rafen (b. i. Raopi). -

hiernach icheinen biefe Eichaowou, welche von ben Queti als Urfassen vorgefunden und auch als solche von ben dinesischen Autoren unterfchieden merben, doch nur altere Gingemane berte, und wenn auch nicht eben Boller, boch weitverbreitete, ruhmvolle herrichergeschlechter gewesen ju fenn, die ju ben Beiten Eprus und Berobots wenige hundert Jahre fruber mol als mafe fagetifche gurften (groß getifchen Stammes) gebacht werben tonnten, welche an ber Spige ber Boltermaffe fogenannter afiatifcher (unftreitig ihnen gleichfalls verwandter und feit ale tefter Beit weit gegen ben Caspifchen Gee reichenber) Stythen Ranben. Diefe werben, ale Turanier, manche feinbliche Ber ruhrungen mit ben Graniern erlebt haben, ebe noch ihre muthe maglichen, obwol boch wieder von ihnen politifch und chronolos gifch verschiebenen Stammesverwandten, Die Dueti (Getae, wie etwa die Oft-Gothen gegen die Best-Gothen) ihnen, nach ber Mitte bes II. Jahrh. ver Chr. G., in diefelben fogbianischen Gige nachrudten, die von ihnen fruber eingenommen maren. Debmen wir biefe, wie es uns scheint einfache, und ben, freilich ofter giemlich unausreichenden Daten sowol der Chinesen, wie der wefte lichern Ueberlieferungen nicht ungemäße Erflarungsmeife bies fer Bolterverhaltniffe, als die unferer jegigen Ginficht nach mabre fceinlichfte an: fo ordnet fich baburch menigstens die bis jest blos nach den Original : Quellen wiedergegebene, febr ver wirte, compilatorifche Darftellung ju einem in ihren Sauptmaffen gufammenbangenben Gangen. fich ju einem Spfteme ber innerafiatischen Bolterwanderung, in bem man freilich immer noch mehr Schatten als Lichtseiten aufe finden wird, mas aber noch weniger als bei der Geschichte ber europäischen Bolfermanderung in Bermunderung feten tann. Bor allem ift bier, vorläufig, der mertwurdige Punct noch fest ju halten, daß in West , Turtestan, in biefer antiten Periode noch feine turfifche Dopulation vorbanden mar, oder wenn and icon ein Thubolo ober Tochareftan am Gubmeft abhange des Bolor eriftirte, boch biefes noch fein Eurteftan war, nur mit feinen eigenthumlichen Stammesgliebern auf viel

ldiebenheit ber Sprachen 3) (Dr. Schott aberfest wol burch Mundarten richtiger, wenn wir und unter jenen Bolfern boch mol Sprachvermandte ju benfen baben) in ben ganbern zwischen Sa Ban und Anfi, bemertt er, fen boch in Sitten febr viel Achnlichfeit, und fie verfteben fich gegenfeitig. 20le Diefe Bolfer haben tiefliegende Augen, febr farten Bart und Schnurbart, find treffliche Sandeleleute, verfteben fich auf bie geringften Dreife ber Baaren. Gie zeigen ben größten Refpect por ben Rrauen (also wie in Rhotan, f. ob. S. 363, gang gegen Die fonst gewöhnliche orientalische Sitte); ber Mann thut seiner Rrau Alles ju Billen. Aber in Diefem Lande giebt es feine Seide (febr merfwurdig, ba eben Berghana fpaterbin aum berubmteffen Lande ber Seibengucht wird) und feinen Rirnig: fie verfteben bas Metallgießen ber Dungen (?) nicht (nach Broffets Hebersepung). Einige Geschäftsleute ber Ban Regenten, Die fich au ihnen geflüchtet hatten, und einheimisch bei ihnen geworben maren, lehrten fie bas Ochmelgen ihrer Detalle, fer tigten ihnen ihre Baffen, und ba bie gelben und weißen Detalle der San daselbft auch befannt maren, so fertigten fie baraus auch Gefäße. - Sier weichen die San : Annalen, nach Dr. Schotte Ueberfetjung, aus dem Ruffischen bei Dat. Snafinth bedeutend ab, indem fie fagen: Gie wiffen Seide und Lack ju bereiten, aber bas Schmelgen ber Metalle mar ibnen unbefannt. Nachbem fle burch chinefische Gesandte und lieber laufer bes Chinefen , Beeres mit ber lettern Runft befannt ge macht worden, bezogen fie Gold und Gilber ans China und machten aus diesen Metallen Berathschaften, aber teine Beld. finde. (Statt biefer lettern Phrafe, Die bei Broffet icon fra ber überfest scheint, steht an diefer Stelle bas fur die Metalle unverstandliche "mais on ne s'en servit pas pour les étoffes" b. Bross. l. c. p. 439).

Ueber die Race "der himmelspferde von La Ban," sagen die Annalen der han, sie seven sehr schon; die La Ban selbst behaupten diese "blutschwisenden Pferde" stammen von "himmlischen Rossen" her. Auf einem sehr hohen Berge des Landes, sest eine Glosse zum chinesischen Tert der Annalen hinzu, gebe es Pferde, die man nicht einfangen konne. Man

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Securateien b. Brosset l. c. II. p. 439; vergl, Mateantie b. Ab. Remusat Not. in Mel. Asiat, I. p. 202.

beinge Stuten von allerlei garben jum gufe bes Berges (ob bies ber Eulchi?), und biefe werfen bann blutichwisende Ruffen. Das ber nenne man fie "himmels, Roffe," bann wieberholen fie nur das früher icon Gefagte. Diefelbe Ertlarung von bem boe ben Berge, auf beffen Gipfel ein Pferd wohne, bas man nicht banbigen tonne (follte es etwa bas tubne, finchtige, milbe Pferd, Riang, fenn, bas Moorcroft in ben Gebirgeboben in Rubein ju 12 Stud, norbwarts von Labath, fennen lernte? Mien II. 6. 562, 619), hat Matuanlin jur Ertiarung der Abstammung ber blutschwisenden Pferbe in feiner hiftorifchen Bibliothet wies berbolt 4).

Aber auch an einem anbern Orte wirb, sowol in Matuans fins Encyclopable, wie in ben Sammlungen feines Borgangers Eupeou aus der Beit ber Thang Dynaftie, in dem Artitel "Sothareftan (Souholo) 5)," ben 26. Remufat und Reut mann vollständig überfest haben, von ben blutich wisenden Pferden gesprochen. In Diefem Lande (am obern Drus) ift ein Berg Poli (ob Poln? Bolor, Gebirge, f. ob. G. 497). auf beffen rechter Seite (b. i. gegen Sub) ift eine Boble, barin ein gottliches Bunberpferb. Dahin bringen die Landeseinwohner ihre Stuten on ben Bug bes Berges auf Die Beibe; aus ber Bermifchung werben bie Pferbe geboren, Ru genannt, melde Blut fcmigen. Dies fceint bemnach, jenen Rebenumftand abe gerechnet, ba vielleicht eine Art heibnischer Berehrung bamit verbunden gewesen, fer eine Bermischung mit den noch ungebandige ten milben Befchalern ber Riang ju fprechen, in bem felbit ber Rame Ru, ober Rh, noch einen Antlang haben mag.

Bemertenswerth ift es gewiß, daß fortmahrend 6) und moch bis in die neueste Beit in derfelben Localitat von diefen Pferden in den dinefischen Annalen namlich felbft unter ben Mantichur Raifern bie Rebe ift. In ber taiferlichen Reichsgeographie, Chit. Defing 1790 7), fieht in ber Befchreibung von Rhothan (Rhor fand, b. i. Ferghanah): Unter ben Gefchenten von Thothan

<sup>4)</sup> Wen hian thoung khao Liv. CCCXXXVII. p. 13 6. Ab. Remusat 

<sup>7)</sup> Thai theing y thoung techi Ed. 1790, in Magas. Asiat. I. p. 87.

an den Raifer Rhienlong waren "Pferde welche Blut fch wißen," fie werben hier "Argamat" genannt, es sind schone Ligerpferde von größter Schnellez mit ihnen kamen gußt Abler und weiße Ralten zur Jagb. —

Der Mame La Ban (Groß, Ban), ber von ber Beit bn erften Entbedung vor Chr. Geb. bis in bas V. Jahrhumbert nach Chr. Geb. berrichend blieb, marb, im VII. Jahrh., unter ben Du nastien ber Soul und Thang, in Phohan (auch Pholo) mit Daban umgeandert, baraus bas Ronigreich Rabanna with, in welchem ber einheimische mohammebanisch geworbene Ram bes fo berubmten Rergbana, jur Glanzteit ber Simmiben, nicht ju vertennen ift. Diese Synonymie 8) giebt die chinefifde Reichsaevarapie Ed. 1790, und dectt badurch ben Irrthum Ra tuanlins in feiner hiftorifden Bibliothet auf, ber nach ben Lanbe La Ban, in einem barauf folgenden Rapitel bas Sonip reich Rabanna 9), alfo baffelbe land, zweimal ale verfchieben beschreibt, indem er von biefem lettern nur die snatern Radrid ten ber Beis, Sfine und Thange Dynaftien mitheil Diefe find baburch mertwurdig, bag wir baraus einige chamen riftifche Schilderungen ber Sitten ber La Ban, fo wie bie af Spur eines Bechfels (im 3. 627 n. Chr. G.) ihrer Berrichel, namlich die Bedrangung ber antifen Sa Ban (dan, herobots und Arrians, Dahae, die spätern bort angesiedelten Dixat, Sacae bei Ptolem.) burch bie fpater vorberrichend werter ben Turfftamme in Beft, Turteftan, mit benen bafelif Die Araber in Rampf treten, fennen lernen. Bis auf Diefe 3d blieben die bort einheimischen La Ban, auch als Bewohner gu hannas, ben Chinefen ergeben, wie fich aus Folgendem ergiebt:

Dieses Fahanna, sagt Matouanlins historische Biblioche, hatte jur Zeit der Weis Dynastie 5 große Städte und an 100 kleinere. Die Geschichte der han gab dem Lande La Wan Prope und kleine Städte, von denen Koneischan als die griße genannt wird, deren Bestimmung uns nicht näher nachweiser ist, statt welcher aber, seit 398—588, Sikian im Norden wit Tschintschou zur Capitale erhoben ward. Der vollständigere Nass jener alten Residenz Konei wang schan, d. h. "Berg bei edeln Königs." ist wahrscheinlich eine Lautumschreisung eine

<sup>1)</sup> That thing y thoung tachi I. e. p. 81. ') Matnanlia 5. Ab. Brausat I. c. Nouv. Mel. Asiat, T. I. p. 203 — 206.

antiken persischen oder sanskritischen, vielleicht Zendnamens. Daß zu Son Hautals Zeit Akhsi, und unter Sultan Baber Anded, ian die Residenzen von Ferghana waren, wird sich weiter unten ergeben. Jenem Fahanna liegt 50 geogr. M. gegen Oft (1000 Li) Sule (Kaschghar); und 100 geogr. M. gegen R.D. das Lager des Khans der Zurk (Hoeihe); 25 geogr. M. in N.W. liegt Chi, Shafch (d. i. Taschfent), 75 geogr. M. (1500 Li) gegen Sud Bon toui cha na (Obruschanah), waraus die Localität des heutigen Khokand wol nicht mehr zweiselhaft sepn kann.

Die Landesbewohner erreichen ein fehr hohes Mter. 3hr Rde rig ift von ber gamitte ber Ischaowon (f. ob. G. 610); er pat ben Titel Afithfi. Geine Capitale hat 4 Li ins Gevierte and mehrere taufend Goldaten. Geine Gemablin tragt einen Ropfichmud von Gold mit Blumen geziert. Der König fist auf inem Bette von Gold in Geftalt eines Bibbers (eine Art Sopha. vie der Thron der Perfer und Luck, ob ein goldenes Bließ?), Das Land giebt Binnober, Gold, Gifen. Babrend ber Beis und Efin Dynastien (265-534 n. Chr. G.) fand bei ibs en Ronigen eine ununterbrochene Succession berfelben Berrichaft Statt. Unter ben Soui, in ben 3. 605-616, ichickten fie Eris out; im Unfang der Thang, im 3. 642 ward ihr Ranig Rhipi pon einem Rurften der westlichen Thouthiu-10), b. i. ber Burt (er wird Affena Chuni, mot Rhan, genannt, ber feis nen Gis in Sisian auffchlägt), getobtet, und beffen Sohn Dootchi folug feine Refibeng in der Stadt Rhofe (Bofe) auf, die im 3. 658 jum Sauptort der Proving Sicoufiun (Gius fiun, f. ob. G. 420 und 575) erhoben marb. Es ift intereffant piefen Chinesenbericht burch Abulfebas moslemische Annalen betatigt ju feben, ber gu bem Jahre 642 bie Bemerkung macht, baf bamale ber lette ber Saffaniben Ronige Jegbebjerb, aus Rhorafan ganglich vertrieben, feine Buflucht in Ferghana 1) jefucht habe, unter bem Odus ber Surt, von mo er, ober viele mehr fein Sohn Phirus, Demnach, wie Mirthon'd fagt, fich nach Tothareftan (f. ob. 6. 580), b. h. unter dinefifchen Schut begeben mochte. Seitbem gabite jener, offenbar aus feiner alten Refibeng nun verbrangte Ronig ber La Ban, ber fich in bas mehr geschüßte

<sup>1°)</sup> Matuanlia a. a. D. b. Remusat unb Thai theing y thoung techi l. c. p. 86. 21) Abulfedae Annales Moslemici ed. Reiske. Lips. 1754. 4. p. 74.

Gebirgeland Sin finn vor ben Turt jurddziehen mußte, w er den Chinesen : Litel Louton, d. i. dinefficer Gomernen, ober Rriebensrichter erhielt, jabrlich feinen Tribut an China; benn nur von ba fonnte er Schut erwarten. Go wird nun unter ten Thang biefer fleine Staat, flatt jenes großern, immer noch all daffelbe Reich aufgeführt, wenn feine geschwächten Reguli gleich andere Sitel und Burben erhalten, Die eben ihre 216fcbmichung und Abhangigfeit beurfunden, bis ju bem Jahre 754, mo bie Annalen gang von ihnen fcweigen, unftreitig weil feitbem bie Mohammebaner mit ber Obergewalt ober bem Beifeande einich ner Turtfrieger fich feiner gang bemeiftern. In Diefem einen Beifpiele, bas uns flar in feiner Metamorphofe por Inem liegt, feben wir nun auf eine belehrende Beife bas Schieffal no ler anbern bortigen Reiche und ihrer Gliederungen, Abfpaltungen, Berbrangungen, Umwandlungen, Ramenwechfel, Dynaftienmet fel, Ortswechsel, wie wir fie nicht überall gleich bestimmt nachm weisen im Stande find; eine auf biefem' Felbe unferer Untefe dungen boch ja zu beachtende wie an vielen anbern Stellen abe lich gelegentlich eingestreute Bemerkung, um unfer vielleicht Das chem in einzelnen Theilen gu fubn und zu neu, nicht genau to grundet icheinendes Berfahren in ber Anordnung ber ethne: graphifden Berhaltniffe auf feinen richtigen Stand punct ju ftellen, in wie weit et gultig fenn tann, und angleit Die Dauptpuncte, fo meit es bier moglich, ju rechtfertien Bir fügen beshalb auch noch sogleich die wenigen Daten te Thang Unnalen über biefes veranderte Rabanna mit ber nem Ronigerefibeng Rhofe bei (vielleicht Ofd), bas gegen ben De in bas innere Gebirgsland gelegen ift, f. ob. S. 482, 486), & ren specielle Lage wir nicht naber nachweisen tonnen.

Der Konig von hieousiun (Siufiun) ward im J. 73 n. Ehr. G. wegen seiner den Chinesen geleisteten Dienste "Linig ber respectivollen Bekehrung" genannt; sein Sied erhielt im J. 744 den Litel Ringpuan (d. h. "ferner Frieden"); dem König Leou ward sogar die Qualität eines Dassen vom Geblut des Kaiserhauses belgelegt, und eine Paleidame, zum Rang einer dinesischen Prinzessin erhäht, ihm ju Gemahlin übersandt. Im Jahre 754 schickte der König des Les, den die chinesischen Annalen Laboungtsi (d. h. gerecht und treu) nennen, seinen Sohn Sieston an den Kaiserheimit der Bitte um Erlaubnis bei hofe zu bletten, und fich is

chineficher Sitte und Wissenschaft zu instruiren. Diese Gunft ward ihm gewährt, und der Titet General der ersten Classe verzliehen; die Treue dieses Prinzen im Dienste der Thang wird sehr gerühmt, er scheint sein Neich nicht wieder erhalten zu haben, das wahrscheinlich durch die allgemeine Fluth der mohammedanisschen Araber und Turk verschlungen ward. Wenigstens schweizgen von demselben die Thange Annalen. Daffelbe Schicksal mird diese legten Spröslinge der alten Ta Wan-Fursen von Fa dan na getrossen haben, wie dassenige, welches die legten Sprossen der Salsaniden bei Chinesen in Vergessenheit brachte (s. ob. S. 645). Von dem mohammedanisch gewordenen Ferghana unter den Turk, Timuriden, Gultan Babur und seinem heutigen Zustande als Rhotand unter den Usbeten kann erst weiter unten die Nede sepn.

2. Tfao (auch Si Tfao, b. i. Beft, Tfao), Sou tonis chana (Sutruschnah, spater Deruschnah). Auch Si Tfao genannt, wahrscheinlich um es von Khangfiu ober Samarkand zu unterscheiben, mit dem es auch zu Zeiten zur sammengehörig genannt wird (f. ob. S. 570).

Bie Kerabana nur einen Theil bes mabricheinlich einft gros Bern Sa Ban (Ban, ober in alter Beit Ben, mit bem Bus fas "La," b. i. groß genannt), und Sieoufiun wiederum nur eine Proving von jenem ausmacht, fo ift es auch mit bem Ro. nigreich Efao (ober Thfao) 12). Dies wird in den alteften Beis ten ber han noch keineswegs als ein fur fich bestehenbes aufgeführt, fondern ausbrudlich bemerft, daß es erft feit ber Gouis Dynaftie, ber es Eribut gahlt, also Ende des VI. Jahrhunderts als folches bekannt wird, obgleich es auf dem Wege des General Tichangkian lag, als er von La Ban gu ben Dueti ging, es heißt ber Gebirgegau zwischen Rhodjend und Samartand, nach ber ale tern richtigern Bezeichnung ber Araber Gutrufdnab, welches Die dinefische Umschreibung gang genau in Soutoui da na wiedergiebt, woraus durch fpatere Berftummelung erft bas neuere Osrufdnah geworden ift. Da aber biefes Tfao boch auch fcon in der Beschreibung von Rhangfiu (Samartand), als eins der 9 Konigreiche ber beruhmten Ramilie ber Efchaowou

<sup>13)</sup> Matouanlin 6. Ab. Remusat Notice etc. in Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 227, 235 — 237; Thai theing y thoung techi 1. c. Mag. As. I. p. 106.

mit aufgeführt wird: fo folgt baraus, bag es allerdings zu ben antiten Besitzungen ber Urfassen, in ber vor puetischen Einwanderung gehort, worauf auch das Eigenthumliche führt, bas aus der folgenden Beschreibung, die uns Matuaus lin erhalten hat, hervorgeht.

Liao ist eine alte Stadt, abhängig von Khangkiu; fie hat keinen befondern Fürsten; sondern der König von Khangkin setze bort seinen Sohn Niaokian jum Regenten ein, der 1000 Mann Truppen unter seinem Commando hat. Die Lage, keine volls 8 geogr. Meilen (100 Li) fern gegen R.D. von Khang (Samar

fanb), ift hierburch genau genug beftimmt.

Der dftliche Theil bes Landes Tfao beift auch Soufon cana (Soutoui dana, Rierpontfiou na me Sou tou di na), alles nur verschiebene Berfuche ber Chinefen, ben ihnen zu barbarisch flingenden einheimischen Ramen Des rufdnab bei Abulfeba, Maffir Ebbin und Ulug Beigh, ober vielmehr richtiger Sutrusch nah, wovon jenes nur eine Berftummelung 14) ift (Setrufhtch bei Con Saufal Orient. Geogr. p. 261), in ihrer Sprache und Schrift wieder ju geben, Diefer offliche Theil liegt im Norben bes Berges Pofi, wo man Berfchanzungen und Graben eines Chinefen Deeres geigt, bas in ben Beiten ber Ban bis hierher einen graufamen Efchenpu ber Siongnu verfolgte, ber fich nach Rhang (Samarfand) geflücht Bon bier gegen Gub find 25 geogr. Deilen (500 Li) bis Tothareftan (bies murbe die heutige Landschaft Biffar in D.B. von Babathichan genan bezeichnen), bas alfo-fich an bas Dorb ufer bes obern Orus ausbreitet (f. unten). Daß eben bort ein Stamm ber Detha (verschieben von ben Queti) nur noch 50 geogr. Meil. weiter (1500 Li von Osrufchnah) als ben Locharm flammen benachbart fich ausbreitet, wird aus bem Rolgenben ber vorgeben. hier bemerten wir dies nur, weil in jener Rerne von 25 geogr. Meilen fubwarts gegen Sotharestan gefagt wirb: De febe man bie Stadt Detcha (nicht Detha), Die einen Comman banten habe. Daselbst opfere man jabrlich zweimal einer boble aeaenuber, aus welcher Rauch hervorgehe; der erfte ben biefer Rauch ober Dunft treffe fen des Todes. Ob eine Mofette? w Dies eben bas Opfer war?

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;, 1s) Hudson Geogr. Min. T. III. a, p. 62, b. p. 113, 145.
18) Bergf. Klaproth Mag. Aniat. L. c. I. p. 120.

Im Lande Thiao ist ein Gott, Tesi (wie Zens, Dew) ges nannt, ben alle Einwohner der benachbarten Königreiche anbeten, bis zu dem Westmeere hin. Er wird als eine Statue von Gold von Pholosous (ob Balt?) abgebildet, die 15 Juß hoch ist, sehr wohlgestalt von oben bis unten. Zeden Mond opfert man derzselben 5 Kameele, 10 Pferde, 100 Hammel. Mehrere tausend Menschen leben vom Fleisch dieser Opfer, ohne sie ganz auszuzehr ven. Dies blutige Opser von weder indischer noch persischer Art, ist wol dort einheimischer alter Edgendienst, nach alter Massagesten und Stythen Art, von dem wir hier die erste Erwähnung sinden,

In den Jahren 618 — 626 schielte Lao im Berein mit Khang (Samartand) einen Gesandten nach China, der seine Answede bei Hofe folgendermaßen begann: Man zählt mich zu den Lapfern meines Bolfs; als man die himmlischen Lhaten des Rabsfers der Lim (Chinas) ersnhr, wollte man, daß ich unter seinen Fahnen dienen sollte. — Diese Worte, heißt es, schmeichelten dem Raiser sehr.

Mun wird noch von einem weflichen und von einem mittlern Tfao folgendes ausgesagt. Das westliche Tfao Ift feit ben Reiten ber Soni befannt; es grenzt gegen Guben an Sfe tipo tan (wol Gfe, Se, ber Reft ber Gai, Gafen, me Das Giferne Thor; f. unten); feine Capitale ist Seti ben. Ge gen D.D. in ber Stadt You eifuti (unbefannt? Ab. Demufat vermuthet, bag in diefem Abfchnitt bes Wen bian thoung thao, bem biefe Daten entnommen find, manche verberbte Ramen vortommen) ift ein Tempel bes Gottes Tefi, dem Die Ginwohner Opfer bringen. Es ift bafelbft eine Bafe aus Gold und Du fchetn, welche ihnen einft ein Raifer ber Ban Dynaftie verehrt haben foll. Im Jahre 742 Schickte ber Konig Ro to pou lo von Tfao einen Tribut von Landesproducten an ben Raiferhof, und erhielt dafur ben Litel Boaite (b. b. Lugend im Bergen). Er zeigte an, daß feine Borfahren Rets dem himmlifchen Raifer gugethan gewesen, und bag and er maniche mit ihnen in gutem Einverftandniß gu leben, und ben Sohn bes himmels in allen feinen Unternehmungen ju unterftugen. 3m Jahre 752 riefen die Konige bes offlichen Tfao und ber Aft ben Raifer Siouans foung um Buife gegen bie Lachi mit fowarger Eracht (b. i. die Abaffiden ber Araber), was jedoch in Gnaben abge folagen murbe. Seitbem fdweigt die Gefchichte von ihnen. -

Das mittlere Lfao, eine besondere Abtheilung, liegt im Often des Westlichen und im Norden von Chang (Samarkand); seine Capitale ist. Riatitchin, und seine Bewohner sind groß von Körperbau und sehr kriegerisch gestunt.

3. Die neun fleinern Ronigreiche ber berühmten Sichaowu herricherfamilie, ber frühern Urfaffen ober vielmehr nur alteften Gingewanderten.

Khangliu (Sogdiana) oder Khang (die Stadt Samar kand), von welchem welter unten insbesondere die Nede ist, wird als das Haupt geschildert, von welchem 9 kleinere Konigreiche abhängig waren, die aber insgesammt von Prinzen aus der Fasmilie der Tschao wou (Chao wou) beherrscht wurden. Als solche werden aufgezählt, außer 1) Tsao: 2) Ho; 3) Mi; 4) Sse (Sub. Klapr.); 5) An (Mgan h, Klapr.); 6) Kleine An (Mgan); 7) Nasepho (Machepho b. Klapr.); 8) Onnas (Ounaso b. Klapr.); 9) Mou.

Bon biefer toniglichen Ramilie fagen bie dinefficen Annalisten 16), daß diese Ischaown in fruberer Zeit auch Ben biefen (f. ob. S. 608, 610; alfo wie die La 2Ban, die großen Wan, die auch Wen geheißen haben follen), daß fie aber ben erftern Ramen erhielten, weil fie bie Stadt Efcao won ber wohnt batten, welche in ber Gebirgetette Rilian. Coan leg, bem boben Schneegebirge (f. Afien I. S. 187), am großen, bfilis chen Thore ber Bollereingange. Ferner, bag auch fie, von ben Stongnu einft verbrangt, gegen Beft jogen und fich Cog bia: na's bemachtigten, wo ihre Stamme mit benen ber nachruden. ben Dueti vermifcht wurden. Bu Ehren ihrer Beimath batten fie fich Eichaomu (mas die alten Perferantoren, nach 216. Re mufat 17) als Schameh Schah wiedergeben follen; Shave ift allerdings, nach bem Bundebeich c. IX. b. Rleufer III. p. 72. ber dftlich fte Refcvar) genannt, was die Chinefen durch ... rubm. voller helb" erklaren (wie bas perfifche Deblvan). Sene 9 Reiche ber Tichgomu, die ihre berühmte Konigsfamilie ber

11) Ab Remuset Nouv. Mel, Asiat, L. p. 227.

Ling I Amalen ber San, in Opissanie Delangharia etc. v. Pat. Spetiath i. c. n. Dr. Schott Ab. I. Mfcr. 3 Matouantin b. Ab. Remusat in Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 227 etc.; Thai thingy thouse tschi, Ed 1790, i. c. in Magas. Asiat. T. I. p. 104 etc.

14) Klapreth I. c. Magas. Asiat. T. I. p. 106 cf. Not.

berefchte, hatten Rhangfin zu ihrem Mittelnunct, von welchem alle 9 abbangig waren. Diefetbe Ergablung wird auch noch in ben Annalen ber Thang wiederholt, und gefagt: "Diefe Bewohner von Rhangtin hatten große Augen und vore fpringende Dafen (b. i. Raopi). -

hiernach icheinen biefe Sichaowou, welche von ben Queti als Urfaffen vorgefunden und auch als folche von ben dinefischen Autoren unterschieben werben, bod nur altere Gingewans berte, und wenn auch nicht eben Bolter, boch weitverbreitete, ruhmvolle Berrichergeschlechter gewesen ju fenn, Die ju ben Beiten Eprus und Berodots wenige bundert Jahre fruber wol als mafe fagetifche Rurften (großegetischen Stammes) gebacht werben tonnten, welche an ber Spige ber Boltermaffe fogenannter affatifcher (unftreitig ihnen gleichfalls wermanbter und feit ale tefter Beit weit gegen ben Caspischen Gee reichenber) Stutben ftanden. Diefe merben, ale Euranier, manche feindliche Ber rubrungen mit ben Graniern erlebt haben, ebe noch ihre muthe maßlichen, obwol boch wieder von ihnen politisch und chronoloe aild verschiebenen Stammesverwandten, Die Dueti (Getae, wie etwa die Oft-Gothen gegen die West-Gothen) ihnen, nach ber Mitte bes II. Jahrh. vor Chr. G., in biefelben fogbianischen Gige nachrudten, die von ihnen fruber eingenommen waren. Dehmen wir biefe, wie es uns icheint einfache, und ben, freilich ofter giemlich unausreichenden Daten sowol ber Chinefen, wie ber wefte lichern Ueberlieferungen nicht ungemäße Erflarungsweife Dies fer Bollerverbaltniffe, als bie unferer jegigen Ginficht nach mabr. Scheinlichke an: fo ordnet fich baburch menigkens bie bis jest blos nach ben Original : Quellen wiedergegebene, febr verwirte, compilatorifche Darftellung ju einem in ihren Sauptmaffen jufammenbangenben Gangen. Es fugt fich ju einem Softeme ber innerafiatischen Bollerwanderung, in bem man freilich immer noch mehr Schatten als Lichtseiten aufe finden wird, was aber noch weniger als bei der Geschichte der europäischen Bolterwanderung in Bermunderung feten tann. Bor allem ift bier, vorläufig, ber mertwurdige Dunct noch fest ju halten, daß in Beft , Turteftan, in diefer antiten Periode noch feine turtifche Population vorbanden mar, ober wenn and icon ein Thubolo ober Tochareftan am Gubweft abhange bes Bolor existirte, boch biefes noch fein Eurtefan war, nur mit feinen eigenthumlichen Stammesgliedern auf viel

engere Gebirgegane eingeschräntt bleibt, und eigentliche Turte Population erft feit bem VI. Jahrhundert, auf diefem Boben Transorianas zu einer allgemein verbreiteten vors berrichen ben werden tann.

Der Gis bes Sauptes ber Efcaown gamilie mar, nach Hebereinstimmung ber dinesischen Unnalen ber altern Beiten bie Stadt Alonty 18), am Ufer bes Sapao, gluffes, b. i. Rhang (Samarfanb), ale die Capitale von Rhangfin; wovon weiter unten die Rebe fenn wird. Dort waren auch zwei Bicetonige, beibe von toniglichem Geblute ber Sichaowu; ber eine jur Rechten, ber andere jur Linten. Bon biefem Rhangfin waren insgesammt jene 9 Konigreiche abhängig, beren genanere Orientirungen an ben angegebenen Stellen nachzuseben find. Da fie alle nur in geringen Entfernungen von Rhang, aber nach verschiebenen Beltgegenben jumal aber gen Guben bin gerftrent liegen, fo find fie im bamaligen Zustande nur als Theile des centralen Sogbianas ju betrachten. Ab. Remufat hat ihre De men mit folgenden befannteren Diftricten ju identificiren ") versucht. Di ift Meimarg, Thia o ift Odruschnab, An ift Af, besgleichen die tleinen Un; Rafepho ift Rathfcheb. Die Se, die wir icon oben nachgewiesen baben, bie Qunao und Mou (er meint Meru) lagt er unbestimmt. Alle biefe Bero fchaften waren fich ihres gemeinsamen Ursprungs, ihrer fürftlichen Benealogie, bis in fpate Beit bewußt geblieben. Sier nur Eine gelnes von biefen aus Datuanlins biftorifder Bibliothet, ba in ben gleichzeitigen Ban : Annalen noch feine Unterscheidung bes Reiches Rhangfiu von biefen untergeordneten Staaten gemacht wirb. Doch finden wir bei Sfematfien (100 3. v. Chr. G.) einen Ausbruck, ber es mahrscheinlich macht, daß biefe 9 Ronigreiche gleichfam aus Grengmarten entftanden fen mogen. Diefer Biftorifer fagt 20) namlich: Rhangtin (Camartanb) grenit an La Ban; fleine Ronigreiche im Guben ichusen Die Rhangun vor ben La Queti, im Often vor ben Siongnu. -Außer ben Efao folgen nun als Tichaowou Donaftien:

1) Ho 21) (Rhor b. Chrifi, vergl. ob. S. 527 Mr. VI.) nur 150 Li (7 geogr. M.) in Weft von Tfao (Osrufchnah); aber

beffen Capitale im Guben bes Damps gluffes (ben Riaproth für ben Berufichan ober Sogb balt) gelegen. 3m Beften von ihr bis jum Lande der Afi find nur 300 Li (15 geogr. DL). Der Ronig hat 1000 Mann Truppen; Die Sitten ber Einwohe ner find diefelben wie in Rhangtin; ber Ronig ift ein Bermandter ber Rhang. Auf ber hordlichen Band eines Sommerhauses feines Palastes fieht man die Portraits ber Raifer von China abgebilbet, auf ber meftlichen Band bie ber Rulin (bygantie nifches Reich, ob. G. 540); auf ber bftlichen die ber gurften ber Thutiu und hindu. So jablte unter ben Goni, in ben Jahren 605-616 (ans welcher Zeit Matuanlin wol jene Dotis mittheilt) Tribut, und fchiefte auch im 3, 641 eine Embaffabe nach China. 650 - 655 erboten fie fich ju Proviantleiftungen für ein chinesisches heer, bas im Westen operiren murbe (mol gegen Die Araber), und bafürerhiett ber Ronig ben Litel als Richter.

3) Mi 22), bas Land der Mimo (Mei marg, f. ob. 6. 573 Mr. X.), im Beften bes Rluffes Damp gelegen, batte teinen Ronig, fondern nur einen Dringen ber Efcaowu, Ditfoue titulirt. jum Borftande. Es find 200 Li gegen G.B. bis ju ben Sfe.

4) Se (ober Sak, Sai, ein Deft ber Safas, Saten 23) 2 wo jest Subs ober Cheri Subs, b. i. Die Grune Stadt, frie ber Resch jur Beit ber Timuriben, bas Giferne Thor) liegt 10 Li im Suben bes Rluffes Loumu (b. i. ber Blug von Rarchi). Der Ronig ift von der Ramilie der Efcaomou, bem Rhanglin verwandt, bat über 1000 Solbaten. Die Sitten gleichen benen von Rhangfin, bas 230 Li (feine 12 geogr. Meilen) in Rorbmes ften entfernt liegt (wodurch die Identitat mit dem heutigen Oubs vollfommen bestimmt ift). Sie gabiten Eribut unter ber Sonie Dynastie, wurden bann machtiger; ju ihrer Capitale, beren antifer Rame Subiai, fpater Ichhou ang tian fi ffe titulirt, geborten 1000 Li Gebiet, fie batte 20,000 Familien ju Bemobe nern. hier ift bas "Eiferne Thor" (ein Daß, ber in ber Ges fchichte ber Limuriben fo berühmt wird), mit unerfteiglichen Ges birgen jur Rechten und jur Linten. Die Felfen haben Gifte farbe, ber Dag bient als Grenge zweier Ronigreiche (wele cher? wird nicht gesagt), und wird mit metallenen Thos ren gefchloffen. In ber Stadt find Tempel, ben Geiftern

<sup>23)</sup> ebend. p. 233. . 31) ebend. p. 238; Tai thing y thoung tachi i. c. i. p. 107, 121.

gewihmet, denen man 1000 Schafe auf einmal opfent (also Spur fenes bintigen Opfercultus, wie bei den Lau, ein Bewels, daß fle weder Buddbas noch Ormuzbiener geworden).

Im Jahre 642 kam aus Sie noch Tribut nach China; 656 bis 660 ward es als Gouvernement Khiucha genannt, und der Ronig erhielt den Litel als Richter. Im J. 727 brachte man von daher eine Länzerin, die als Tribut gezahlt ward. Diese Berbindungen blieben bis zum Jahre 755, wo der Litel des Laudes in Las weisene, d. i. Rone oder "Königreich der zus neh menden Majskät" (s. ob. S. 573 Nr. VIII.), umgewandelt wurde.

5) und 6) Die An (bei Matuaulin Ngan; Sa Mgan, b. i. Groß, Mgan, im Laithfing 2c.) und die Kleigen, vber Destlichen An (Siao Ngan, b. i. fleine, Lung Mgan, b. i. Destliche); auch Pouho (Buthara) und Ansi bei Sematsien. Die Asi n. Ab. Remufat (verschieden von den westlichern Asi oder Ases, welches die Parther sind) 24).

Das Wort Doubo (Buthara) hat zweierlei Schreit art im Chinefischen, aber nur einen Laut; biefe Stadt wird jur Reit der erften Bei Dieoumi genannt; fraber bies fie Mlane m v (vielleicht von ihren frühern, wur temporgiren Beberrichern, den Un Thfai, ober Alan, genannt, f. ob. S. 560). Der Rame wie die Benennung ber Lage biefes Gebiets im Best von Rhang Bin, nur 100 li im Beft ber bitlichen ober Rleinen In, ober Dagn, und auf bem Morbufer bes Quei, ober Qubon (Beb: rub, b. i. Orus, f. ob. G. 632), ber baffelbe im Beften begrengt, macht es unzweifelhaft, bag bier bas beutige Bochara im alten Sogbiana ju verfteben ift. Es ift bas antite land ber Ronige von Ri, es ift ein fleinerer Staat als Rhangfin (Samarfand); bennoch gablt man bei ihnen 40 große Stabte und 1000 Docfer (f. oben, wo von ber bicht gebrangten Population im Lande bie fer Anfi die Rede war S. 636). Die tapferften Soldaten beifen The fici (oder To fiei), was in der Sprache des Konigreiches ber Mitte (so wird La Rgan auch als Mittel : Maan genannt) Rrieger beiße. Die mertwurdigfte Rachricht von biefem Unfi, bem antifen Buftande bes bentigen Butharas, icon 100 3.

<sup>34)</sup> Matouanlin i. c. b. Ab. Remusat, in Nouv. Mel. Asiat. I. p. 231 bis 233; Tai theing etc. Mag. As. 1. p. 106 — 108.

# Central Affen, Die 9 Sichaowu Berrichaften. 655

por Chr. Beb., alfo nur furge Beit nach bem bas bactelfche Reich burch bie Saten und Geten gefturgt mar, und bie ale tere Civilifation ber griechifch bactrifchen Deriode bier noch fortbauernben Ginfluß zeigen mußte, ber Ort, felbft noch, wie es fcbeint, feine einbeimifchen gurften batte (gang wie bie Eint Rhobias in neuerer Beit, unter dinefischer Berrichaft in Surteffan fortbesteben, ober bie indischen Rabobs unter ben Briten in In bien, f. ob. G. 496), giebt uns der chinefifche attefte Siftoriter Sfematsten 26). Die Anfi, fagt er, einige 1000 gi im 2B. ber La Queti (Getae), find ein feftgefiedeltes Bolt (nicht wie bie Queti nomabifirent) und Acter bauer. Ihre Meder geben Reis und Traubenwein (Bein von Potav); ibre gemanerten Stabte find wie die ber La Ban (Ferghana's). Die Babl ihrer Berbunbeten, große und fleine, beträgt an 100. Das Land ift febr groß und tann nach allen Seiten 1000 li (50 geoc. Meilen, also die damalige Ausbehnung der Entur Dase Bochas ras, b. i. jenes Theils von Sogbiana) betragen. Es ift gelegen bis jum Quei (Beh, Orus). Dort find Marttorte, die Rauf, leute bedienen fich ber Raberfarren und ber Rlufbarten, um eis nige 1000 Li weit in frembe lander ju tommen. Gie fiaben Gelbmungen von Gilber mit bem Bilbe bes Ronigs (alfo bactrifches und indosfenthisches Geprage, f. ob. S. 101-111). Dit feinem Tobe wechselt ber Stempel fur ben neuen Ronig: fchiefe Striche, ober Schriftzuge, abnlich in einander verschlungenen Gemachfen (woburch bie griechischen und bactrifcben Legenden ber Mangen fur einen Chinefen bochft chae racteriftifc bezeichnet find, im Gegenfas feiner Schriftcharactere) Dienen als Daten. Im Beften ber Unfi wohnen bie Sigo. tol (Labiit, b. t. Derfischrebenbe); im Dtorben bie Dans thfai und Liban (Mlan). Mit biefer auch unfere übrigen Schon angeführten Orientirungen bestätigenden Angabe, beschlieft Sematfien feinen bochft lebereichen Bericht, ber uns ben aus Schaulichsten Blid in jenes Jahrhumbert vor Christo nach Sogbiana geivährt.

Diesen fügen wir aus den spätern Jahrhunderten die folgende Angabe-hinzu:

<sup>24)</sup> Szeki de Szematzien b. Broszet, in Nouv. John. Aziatique 1828. T. II. p. 424. Die hiervon abheleitete Rotig bei Matuanim, f. b. Ab. Remusat Nouv. Mol. Aziat. L. p. 217—219.

Im Jahre 618—628 schiedten fie Tribut, 627—649 and Rostbarfeiten ihres Landes, mit Gesandten, die vom chinesischen Raiser sehr gnadig empfangen wurden. Sie sagten, daß die Unsterwersung der West. Turk an China den Raramannmeg practicadel mache, und fur alle Bewohner von Sinu (Sisan, Barbaren im Westen) sehr erfreulich sep. Ihr Konig Kolingstia gab' Na gen pferde als Tribut, und versicherte, daß sine Opnassie seit 22 Generationen die herrschaft im Lande suhre sin 30 Jahren angenommen, wurde dies in die Periode zur Zeit vot Ehr. Geb. zurücksuhren).

In demselben Jahre schiedten anch die Konige ber öftlichen An, oder der Kleinen An (Siao, oder Tung Mgan), ihren Tribut, und sagten aus, daß ihre Familie, Ting (s. oden Tingling S. 624) genannt, seit 10 Generationen dem Sceptet sühre. Ihr Neich heiße auch Hoch (was Ab. Nemusat für das antike Kesch halt). Es liege im Norden des Namy (was nach obigem der Zerasschan, oder Sogdsluß; also allerdings vom süblichern Kesch, in Se am Toumu, verschieden); noch 200 Li von demselben entsernt, also ein Gebirgsgau. Die Capitale ist Hos han (Gahan, oder Yosin, auch Hock), sie steht aber unr an der Spige 20 anderer großer und 10 kleiner Ortschaften. Im In 656—660 ward die Stadt der Alan (wol Alan my) jum Hauptort der Proving Asi erhoben, und der König von der Tschao wou Familie, erhielt den Titel des Richters.

Yofin war als Capitale der Provinz Moulan eingerichtet und beren König Tichao mu pi si (also von derselben herrscherfamilie) gleichfalls zum Richter erhoben. Im Jahre 726 schiefte derselbe Tribut an Pserden und Panthern; 734 zwei wilde Esel (Onager) aus Persien, und ein Ping kie ou (eine Art Leppich), bestickt mit einer Landfarte von Folin (des römischen Reiches); zugleich auch Yofin (? Steinhonig, eine Art Parfum). Die Khatun, d. i. König in dieses Reiches der Kleinen An (As), überschiefte zwei große gestickte Leppiche; dagegen erbat man sich einen chinesischen Mantel mit Gurtel und Schloß, Kuras, Lanze und Frauenkleider für die Khatun.

7) 8) und 9) Bon ben brei letten biefer Tichaowu Reiche: Refepho, Dunao und Mou 20) wird nur wenig berichtet.

<sup>\*\*)</sup> Matouarlin & c. I. p. 233 — 234; Taithaing I, c. Mag. Anni. I. p. 122.

Na fe pho, oder Na che pho, ist Rathscheb, oder Raffef ber Araber, deren Stadt Karchi genannt wird; besonderes wird bavon nicht mitgetheilt.

Dunao bei Matuanlin, wird in dem Kaithsing, auch La Ngan (Groß Ngan), 400 li in S.B. gelegen von Klein Ngan (Siao Ngan), genannt, auf dem linken Ufer des Ouei, oder Uhu (Beh, Orus), was mit der Lage der Stadt Amol, oder Amu, zusammentrifft. Matuanlin sagt, es liege im alten Lande der Asi; der Konig vom Tschaowu. Geschlechte der Khangstiu Herrscher habe den Litel Fochi (was Ab. Remusat durch Mangeur de Buddha überset), woraus man, bei dem vorherrsschenden blutigen, heidnischen Opfercultus vieler von Tscharwu beherrschten Bolterschaften, sast auf eine feindliche Gesinnung gegen die Buddhadoctrin schließen sollte. Auch sie schiekten Tris but aus Landesproducten bestehend zur Zeit der Souis Dynastie nach China.

Mou ist die sublichste und entfernteste der 9 Tscheowus Herrschaften, die im Westen des Quei-Flusses (Behrud, d. i. Orus) dem Qunao benachbart liegt; denn ce ist nur 200 Li gegen West davon gelegen und 500 Li im S.W. von Asi (Buchara), zu dem ce früher gehorte. Auch wird dem Könige der Name der Capitale der Asi, nämlich Alanmy, als Litel beisgelegt. Es ist unstreitig Merv, die seit dem hohen Alterthum berühmte Stadt, die häusig auch Meru genannt wird, und wests warts Balt, mit dieser Capitale in analogen Berhältnissen zu Persien steht. Die Capitale, deren Name nicht näher angegeben wird, hatte 3 Li ins Gevierte und 2000 Mann Truppen. Man schickte auch selbst noch aus diesen entserntesten Gegenden zur Zeit der Soui-Dynastie Tribut, d. h. Geschenke an Ching durch die Handelskarawanen, deren Ansührer dann als die Gesandten ans zuschen sind.

4. Rhangfiu, bas Ronigreich von Rhang (b. i. Sammarfand); Sogdiana ber Alten im eigentichen Sinnt.

Rhangtin hat einen allgemeinern 27) Ginn, ber nicht nur fich auf bas Sogbiana ber Alten bezieht, sondern auch noch weis

<sup>2&</sup>quot;) Magas. Asiat. I. p. 120, 103-105. Ritter Erbtunbe VII.

ter gegen Mordweft, auf ble Steppe im Morben ber Bucharci angewendet wird, weil bafelbft bie Romaden (Danth fai, ober Alanen) noch lange Zeit in Abhängigfeit unter Rhangfin fanden, f. ob. S. 626, oder weil fie beibe gemeinsamen, ober boch ver mandten Urfprungs fenn mochten. Daraus erflart fich ber 30 weilen icheinbare Biberfpruch ber dinefischen Angaben, ba Rhang (Samarfand) boch wirflich in S.B. von Sa Ban (Rerghana) liegt, wenn in ben Unnalen von Rhangfin gefprochen wird, als 100 geogr. Meilen (2000 Li) im Mordroeften bes lettern gelegen (bas mare an ber Mordoftfeite bes Aralfees, mo bann von bem abhangigen Sige ber Panthfai die Diebe ift, bie auch in ben San 2nnalen, alfo in ber alteften Beit, mit in bem Abschnitt von Rhangfiu wirflich abgehandelt werden. Bei Sfematsien 28) ftebt fogar, Rhangfiu fen ein Domadenvolf im Morden von La Ban, mas benn keineswegs auf bas fublide Samarfand bezogen werden fann, auch wird von Diefem gefagt. es gleiche febr ben Queti.

Diefe Rhang tiu find befannt, feit den Zeiten der hans Dynastie 29), beren Annalen genau mit Matuanlins 30) bifter rifchen Memoiren, und den Angaben der chinesischen Reichsgen

graphie 31), Cb. 1790, übereinstimmen.

Daß in Rhang das haupt der Tschaowu, Familie mn, ber dortige Konig also die Oberhoheit jener 9 Tschaowu Stauten, und wahrscheinlich auch die über La Wan und Lahia besat, ist früher bemerkt worden. Rhang ist die Stadt Samarikand, aber zur Zeit der Souis Dynastie, Ende des VI. Jahr hunderts, ward auch das ganze zugehörige Königreich, schlechweiz nur Khang genannt; und damals soll dieselbe Dynastie 600 Jahre hindurch in ununterbrochner Succession auf dem Ihren von Khang (Samarkand) geherrscht haben.

In der Geschichte der han wird von einem Binterlager dieses Konigs in Lo pouen il (?, Lo que ny bei Klaproch) und der Stadt Pithian, 7 Lagereisen zu Pferde fern von je nem, gesprochen, deren Lage und unbekannt ist, auch gesagt, das der Konig in der Stadt Sou bia i (b. i. in Sie, s. ob. S. 653)

<sup>20)</sup> Ssematsien b. Brosset L. c. Nouv. Journ. Asiat. T. II. p. 423.
20) Opissanie Dahungharia etc. bes Pat. Spatinth, überf. b. Dr. Schott Mfcr.
20) Matouanlin l. c. b. Ab. Remesat, Not. is Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 225 — 234.
21) Magas. Asiat. T. I. p. 103 — 105.

gewohnt habe. Jenes Pithian war den Chinesen nicht tributairz bas Sommerlager des Königs war viel weiter im Often, und dieser Theil des Landes ofter den Hiongnu unterworfen. — Diese Nachrichten lassen vermuthen, daß eben hier noch von den nos madischen Berwandten der in vor, puetischer Zeit eingewanderten herrscher der Tschaown die Rede sep, die aber zu Gebiestern der sestgesiedelten, civilisiertern Städter und Agricultoren Sogdianas geworden. Dieselben sind es, welche wir zum Untersschiede der später eingewanderten Queti (des Getenstammes) die Ursassen genannt haben, die aber auch von einem nur früher ges wanderten Stamme (von dem die Yanthsai auch nomadisch bliesben), nämlich dem Hause der Tschaown, zu den Dahae und Saten gehörig, beherrscht wurden.

Diefer Umstand erklart ce, wie die han Annalen sagen konnen, baß zur Zeit der Regierung Kaiser Siuanti's (73—49 vor Ehr. G.) der Lichenyu der hiongnu, Thytschi, der einen chinesischen Gesandten erschlagen hatte, und deshald von den Chinesen verfolgt wurde, sich nach Khangkiu stücktete, wo er aber von einem nachrückenden chinesischen Heauptet ward; worauf der Konig von Khangkiu in der Zeit der Regierungsjahre Kaiser Tschingti's (32—8 vor Chr. G.) eine Embassade nach China schickte.

Die große Entsernung dieses Khangkin machte aber die Chinesen mistrauisch gegen die scheinbare Unterwürsigkeit seiner Bewohner; der chinesische General Rouochun schilderte das Bolk der Rhangkin als stolz und falsch, das nur unter der Maske von Freundschaft sich dem chinesischen Throne, seiner eigenen Hans delsvortheile willen, nahe. Deshalb, und weil die Reisen der chis nesischen Rarawanen zu ihnen zu beschwerlich und unsicher was ren, knüpste man keine so engen Relationen mit diesen Bewohs nern im Norden Transorianas an, als mit denen gegen den Saden, die zu dem Romer Reiche, zu den Persern und dem reichen Hindostan die Wege bahnten. Dies giebt wenigstens Mastuanlin als die Entschuldigung an, warum die Chinesen über den Alteren Zustand von Khangkiu so wenig unterrichtet sezen.

Mur aus dem Ill. und IV. Jahrh., jur Zeit der Efin. Dps nastic, wird weniges von Shang fin gemelder: der Konig resto dire in Suhiai, das Land sen fruchtbar, warm und bringe treffliche Pfexde, Wein von Potas und ben Ehounglieous baum hervor (?, schwerlich nach Ab. Remusat die Bignonia tomentosa, die diesen Namen in China hat; Klaproth meint es
sep von einer Art Weide die Rede, Karatal, der jedigen Kirghisen, die dort sehr allgemein senn moge, von russischen Botanisten
Balix arenaria genannt). In den Jahren 265—274 schieste der Konig Napi von Khangkiu, Tribut an Pferden. Als sie in den Jahren 435—439 Tribut schiesten, nannte man ihr Land Thechi (wol Kesch, von einer ungeordneten Proving).

Die wichtigsten ber folgenden Nachrichten, bei Datuanstin, sind wol aus den Sans Annalen, aber auch aus den weit spätern der Thange Annalen gezogen, weil darin schon von der Befehrung zum Foes Eultus gesprochen wird, und eine Bergleichung der Sitten mit den Turk gegeben ist, ja sogar, wie es uns scheint, eine Anspielung auf die Feier von huffains Sodens

feste aus der Periode ber Mohainmedaner portommt.

Ru Enbe ber Soui Dynastie marb bas Ronigreich nur fcblechtweg Rhang genannt; man erhielt im 3. 605 - 616 von da Tribut; ber Ronig mar von ber Ramilie Ben, ein geborner Dueti, beffen Borfahren, vom Riliangebirge im Often vertrieben. feit ben Zeiten ber San im Gipu bie Berrichaft fortgeführt bau ten. - Ob biefer ein Ufurpator auf bem Throne ber Tichaowa war, und fich nur an diefen glanzenben Serricberftamm genenles gifch anschließen wollte, ober wirklich mit ibm verwandt war, bleibt uns undeutlich. Merkwurdig ift es aber, daß wir feines einzigen andern Datums ermabnt finden, bag ein Rach vom Dueti-Stamme (Getae), mit ber antifen herrscherfamilie ber Afchaowu in Berbindung gebracht mare, obwol fie in gang Sogbiana bie Oberhobeit an fich geriffen, und ibr Ginfluß jum dominirenden eines Eroberungeftaates von Barbu ren gegen die altere Gesittung ber einheimischen, anfaffigen Uni culturvolfer und Stadteerhauer geworden mar.

Matonanlins Ben hian thoung thao fagt nun: 3 Rhangthiu, bas nicht an China tributair war, zählte man 20,000 Familien; ihre Sitten waren benen ber La Yueti (grefen Queti) abnlich.

Die Capitale von Rhangfin war die Stadt Alonti es Fing Sapao 32) (ob dies identisch ift mit Rhang ober &

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Matouanlis I. c. 5. Ab. Remusat, Neuv. Mel. Asist. T. I. p. 228.

markand am obern Zerasichan (Sogle Klus)?. Der Konig trug Haarslichten und eine Liara mit Edetsteinen, Goldblumen, ges stidte Stoffe und Zeuge von weißer Wolle. Die Königin trug ihre Haare in Knoten gebunden mit weißem Luche bedeckt. Die Männer scheeren sich das Haupthaar ab und tragen gestickte Mänstel. Das Königreich ist wol mächtig zu nennen, ihm sind viele Reiche im Westen unterthan; die Einwohner haben alle tiefsliegende Augen und vorstehende Nasen (Kaopi) auch sehr starte Bärte. Sie sind tressliche Kausleute; viele Barbaren kommen zu ihnen um Pferde zu erhandeln. Bei ihnen giebt es große und kleine Trommeln, Guitarren, Lauten mit 5 Saiten und Floten verschiedener Art. Die Hochzeitgebräuche und Todtenbestattungen sind ganz wie bei den Lurk; duch betet man den Foe an und schreibt Bücher in barbarischer Sprache.

Das Landesetima ist mild, gemäßigt, gut geeignet für Ackerban, trefflich zu Gartencultur, Baumzucht, Blumengartnerei, Gemisseban. Khangkin ist reich an Heerden von Pferden, Kammeelen, Maulthieren, Ochsen mit Buckeln; auch an Gold, Ammoniakfalz (Naocha), an sußen Pinien (?), an Asana (ein Parschm), an Phipha? und Früchten. Es giebt hier Hirschhaute, Teppiche, gestickte Wollenzeuge, sehr viel Traubenwein, davon die Wohlhabenden bis tausend Chi in Worrath haben, ohne daß er in der Zeit mehrerer Jahre verderbe.

In einer Hifforte der Barbaren bes Westens (Sisfanki genannt) von Beitsi (die Zeit dieses Autors ist under kannt, doch muß er aus späterer Zeit, etwa des VII. Jahrhumderts, senn, weil er schon vom arabischen Einsusse Spuren zeigt) eitert Matuantin 33) Folgendes. Die Einwohner des Königs reiches Khang sind geschickte Kaufleute; schon vom sunsten zieches Khang sind geschickte Kaufleute; schon vom sunsten zuch den handel ausgeschickt. Sie steben die Musst; ihr Jahr ber ginnt mit dem ersten Tage des sten Mondes. An diesem Neussahretuge kleiden sich Fürst und Bolt neu, scheeren sich Bart und Hantstage fleiden sich Fürst und Bolt neu, scheeren sich Bart und Hantstage kleiden von Pferden herab mit Bogen und Pfeil. Gegen Ende dieses Exercitiums "wird eine Gold munze nor eis nen Papierbogen angebracht, und wer dies Ziel

<sup>\*\*)</sup> Matopanlin I. c. I. 229; vergl, 244.

trifft erbalt auf einen Sag ben Sitel Ronia." - Of: fenbar nach dinefifden Beitdroniten bier alfo ber Urfprung bes Ocheibenichießens und bes Ochabenfoftes mit bem Cougentonig, bas wir fo allgemein und characteriftifc bei germanischen Bolfern Mittel-Europa's vetbreitet finden. Diefe Barbaren, fahrt ber dinefifche Autor weiter fort, beten ben gotte lichen Geift (wol Thian? ober hien, f. ob. S. 428, Coelum) an, und find babei febr eifrig in ber Berebrung. Sie fagen : Der Sobn Gottes fep im 7ten Monat gestorben, feine Gebeine feren verloren. Jeben Monat tragen die Dersonen, die diesem Eultes ergeben find (alfo wol andere, als jene bie ben Thian anbeten), und insbesondere in bem genannten Monat, alle andern Ginnob ner überhaupt, auch fcmarge wollene Tranerfleiber. Sie geben barfuß, schlagen fich bie Stirn mit großem Bebeul unter Stromen von Ehranen. 305 Perfonen, Manner wie Bei ber, merfen Gras und Rrauter (ftreuen wol Blumen), burchlaus fen die Rluren um die Gebeine bes Gottesfohns ju fuchen. Dick Ceremonie endet nach 7 Nagen. - In diefem Trauerfeste fcheint uns ber chinesische Autor anzudeuten, bag er einige freilich wi febr unfichere Runbe von bem Tobtenfefte Bouffains, be Sohnes 201's erhalten hatte, welches baburch febr begreiflich if daß bie Secte ber Aliden durch Perfien, Rhorafan und Trans oriang die größten Unhanger fand, wie denn beute noch die Der fer und Midbeten Shitten find, von der Secte Alis, und wie te Abaffiden, die Gegner der Ommajahden, fo auch beute bie De fer bas Tobten feft bes als Martyrer erfchlagenen Douf. fain 34), noch im Befentlichen auf Diefelbe Beife im Bag genn Die Sunmiten feiern. Der Gobn Gottes, beffen Gebeine verloren gegangen, bezeichnet wol ben Tob Ali's, Mohammeds erften Cob ler, Deffen Grab, nach Abulfedas Angabe, febr lange verborges blieb. Gein Andenken, jumal aber bas feines Gobnes, Soufe fain, bes fogenannten großen Martyrers, wird burch Rlagen Schrei und Thranenguffe mabrend 10 Lagen bes Mobarram (30 nuar) gefeiert. 2B. Dufelen bat bemfelben in Leberan felt beigewohnt, und umftandlich Bericht gegeben, wobei ibm bas a arabische und persische ritterliche Ceremoniel auffiel, das ibn me

<sup>44)</sup> Houssain Artic. in Herbelot Bibl. Orient. Maestricht. 1776. Feb. p. 429 ibid. Artic. All p. 87 etc. at ) With Ouseley Travels at Various Countries of the East, more particularly Persia, Loadse 1823. 4. Vol. III. p. 162—171.

gemein an das germanische früheste Mittesalter erinnerte. Die wilden Lanze der nackten und verwundeten Arieger, die Enthauptungsgeschichte Houssains und andere dabei vortommende Relifeiem, haben einen wildscribischen Character.

Daß biefem Berichte von dem Trauerfefte wol, wie in ahnlichen Mittheilungen damaliger Zeit, bei Chinesen, mancher Brethum beigemischt war, folde Rachrichten manche Entstellung be, gleitete, tann bei ber volligen Unverftanblichfeit ber Sitten bet Beftvoller (Sipu) fur die der Oftvoller nicht auffallen. Go bezieht fich unzweifelhaft die gleich auf jene Angabe folgende Rotiz bei bemfelben Autor, wol nicht auf ben mohammebanischen Cultus, fondern auf ben Parfencultus, wo er fagt; Mußerhalb der Refidenz (Rhangtiu, ob vielleicht eine Derfer-Colonie, die bort anaefiedelt war? auch anderwarts folde Sitte felbft bei tubetis fchen Bolfern, f. Afien III. G. 94) find 200 Ramilien, Die fich gang insbesondere ber Sorge fur die Lobten ceremonien ans nehmen. Gie bauen offene Gebaube, in benen fie Bunbe fut tern; ftirbt ein Dann, fo holen fie feinen Leichnam, legen ibn in eins der Gebaude und laffen ibn von Sunden verzehren; gulegt aber fammeln fie bie Gebeine und begraben fie. - Schwerlich wird man in diefer Erzählung bie Schilderung eines Lodtenackers ber Ormugbiener verfennen, wie er noch beute in Bombai bekannt ift (f. Afien IV. 2. S. 1091). Dag die Religion Boroas fters ober ber Dagier (Muhufu) bier frube Gingang gefunden, ift fcon oben (f. S. 427-428 u. a. a. Q.) gefagt. Sollte man Ameifel gegen die Authenticitat Diefer Chinesenberichte über ihre so frühzeitige Renntniß von der Mohammedaner-Lebre hegen, und 3. B. fagen, wenn die Schwarzrode ber Lache auch wirflich bie Abaffiben ber Araber bezeichnet haben mogen, wovon oben 6. 424, 576 die Rede war, fo fen es boch taum glaublich, daß . schon vom Jahre 753 bei ben Thfao bie Rede and von einem Unariffe gegen die Abaffiben gewesen fenn, tonne, ba biefe erft 5 Jahre vorher, feit 749 den Ehron von Bagdad befa gen bate ten, fo biene Folgendes jum Gegenbeweife.

Allerdings bestieg Abu Abdallah als erster Khalif der Abassiv den den Thron zu Bagdad erst im Jahre 749; aber eine Hauptsstütze des neuen Abassiden war Abu Mostem, seit langem der Statthalter in Khorasan 1869 und Al Gebal, dessen Gebirgs:

<sup>\*\*)</sup> Abulfedae Annal. Moslem. ed J. Reiske, Lips. 1754. 4. p. 138, 143.

land (welches Abulfeda noch mit dem Namen Parthien aus alter Reminiscenz belegt, obwol seit Jahrhunderten keine alten Parther mehr existirten), wie die nordangrenzende Sbene, die Chinesen mit Asi, und damit auch die außersten ihnen bekannten Westwolker bezeichnen, nämlich die Bewohner des heutigen Bocharas, und die Perser wie die Parther.

Die Abassiden Deere tampften daher, gleich Anfangs ihrer Thronbesteigung, auch am Orus, und mußten hier die herrschaften der Thsao (Samartand), Ostuschnah, Ferghana allerschings gleich in den ersten Jahren mit ihnen jahrlich wiederholten Ueberfällen bedrohen. Abu Mostem, der kriegerische Mann, der eine Macht von 60,000 Mann Truppen, nach Abulfeda, befehligt und eine sehr lange Zeit in Khorasan herrschte, wird wahrscheinlich versucht haben auch die ersten Jahre der neuen Abassidenherrschaft gegen die Ungläubigen in Sogdiana durch Siege zu ver herrlichen, und viele Jahre vor 37) der Thronbesteigung der Abassiden war für ihre Partei schon in Khorasan, an der Grenze Transorianas, geworben und gestritten.

Wenn nun Souffaine, bes Mi Gohne, Martortod fcon in bie 61ste Begira, b. i. in bas Jahr 680 n. Chr. Geb., fallt: fo liegt nichts Unwahrscheinliches barin', bag ju Rhangtin (Samer fand) fein Lobtenfeft fo frubzeitig gefeiert worben fen, als bie Baffen ber Abaffiden fich babin verbreiteten; benn mol icon porber mochte diefe Secte borthin ihre Miffionen gefchidt haben. - Benn man ferner es ben Chinefen auch vielleicht jugeben wird, baf fe nicht bamit prablen wollten, noch im Jahre 740, 741 (nicht 714 wie oben G. 570 ficht) und 742, dem Lande Schasch (jest Safch tend) Ehrentitel verlichen ju haben, weil fie fogleich felbit es gefieben, wie fich ber Ronig ber Schafch gegen fie emporte, und ben Arabern als Bafallen bingab: fo wird ber Eritifer, ber gegen dineffiche Unnalen noch Mistrauen begt, es bagegen viele leicht für die mohammedanischen Antoren gang widersprechend halten, und fur eine bloge Prablerei ber Chinefen ausgeben, mene fie fagen, daß bas noch weit entferntere gand Ripin (Rophene) ihnen noch in ben Jahren 742 - 755 Tribut an Pferben gefchicht habe (f. ob. S. 576). Dennoch finden wir in den mostemiichen Annalen Abulfedas, vor dem Jahre 769 n. Chr. G. unter Rhain 21 Manfur feine Befinnehmung biefes Gebietes; indirfem Saber

<sup>\*\*)</sup> Abulfedae Annales ib. I. c. p. 136, 145.

erst horen wir von dem ersten Felding. Does Statthalter Homaid von Khorasan nach Kabul (jenes Kipin), der aber noch lange keine Eroberung ist, und die Besignahme dieses Landstrichs beginnt erst fast 200 Jahr später, unter Sebesthegin, eine dauernde zu werden (l. ob. S. 274). In dieser ganzen Zeit können daher immer noch Relationen dortiger Fürsten mit dem Chinesen-Reithe Statt gefunden haben, wie dies auch die fortlausenden Berichte der Chinesen/Annalen zeigen, die durchaus nicht im Widerspruch mit den Araberberichten Kehen. Ihre Berbindungen fanden unstreitig nicht durch die von Mohommedanern besetzten Wege des zugänglichern Transorianas Statt, sondern wie wir aus vielen andern Daten im obigen nachgewiesen haben, auf den Gebirgswegen durch den Hindu Khu, Badashschan, Baltistan und West-Tübet.

Um bas vorberrschende Borurtheil, als sepen die Annalen bet Befirditer, von vorn berein, bier immer gultigere Autoritaten, 2. B. arabifche und perfifche Autoren, als die ber Oftvolter wie Der Chinesen, so bemerken wir hinfichtlich biefes Transorianas und Des Gebirgslandes von Ofte nach Beft : Turteffan nur: bag eben Chinesen bier icon seit mehr als einem halben Sahrtaufend (felt Aschangtions Beit 126 a. X. n.) einheimisch, bei allen bortigen Wolfern genannt werden muffen, the die Araber nur als Rricger und zelotische Betebrer bort zum ersten Dale auftraten, Die noch viel weniger als Chinesen fich um die Sitten ber Fremden und Die einheimischen Untiquitaten fummerten, ba fie nur auf bie Befebrung jum Roran mit Rener und Schwert, fpater erft burch Sandel und friedliche Miffionen, wie auf Beschreibungen jener Lander (Ebn Sautal im 3. 950) ausgingen. Wie genau aber felbft im Einzelnen bie Chinefen unter den fogenannten Beftbare baren beabachteten, darüber haben wir in Obigem ichon viele Beis fpiele angeführt; hier noch eine, bas uns die Urfache wol aufe bedt, warum fie die Abaffiden und ihre Secte ber Lache (Araber), in jener Beit fo characteriftisch als Och marg: Rode gu bezeichnen veranlaßt wurden, weil chen zu berfelben Beit eine anbere Secte bicht an ihrer Grenze fich die weiße garbe 30) ju

<sup>38)</sup> Abulfodae Annal. ib. p. 151. 30) Auf ber bubbiffischen Karte ber Westländer seit bem VII. Jahrh. aus ber japan. Enepclop. sind bie Tache mit weißer und schwarzer Kleibung sogar zu beiben Seiten als Uferbewohner bes Oxus eingetragen. f. Carte des Pays vecid, et des eing Thian tehu, f. Asien Erdk. 38b. L. S. 192.

ihrer religibsen Jahne und Anszeichnung von jenen erwählt hatte. (Oben hatten wir S. 425 biese Bezeichnungsart mit A. Remnsat und Alaproth vielleicht irrig für einen bloßen Gegensaß gegen die Ommajahden gehalten, ehe uns die hierber gehörige Stelle bei Abnifeda, wie wir dafür halten, den richtigen Fingerzeig gab. Die arabischen Autoren selbst geben uns hierüber den Ansschluß.)

Farft Abulfeda ergabit 40) von bem Jahre 779 n. Chr. G. in scinen Annalen, in welchem er von ben Truppen fpricht, bie ber Rhalif 21 2Rabbi aus Rhorafan gegen bas Romete Deich zu Relbe schickte (gegen Raiferin Irene in Byzang), mit dem man also auch am Orus feineswegs unbekannt bleiben tonnte, bag in berfelben Beit ber verruchte Betriger Al Dotanna, "ber Berichleierte" ober ber Rhorafaner au nannt, fein Ende gefunden habe, ber burch allerlei Blendwerf bei Bolt betrog, und ausgab, wie in Abam und Road und andem Propheten, fo auch Gott in ihm fich jeige. Er hatte fich im Morben bes Drus, ju Sena, im Gebiete von Refc (f ob. S. 572 Mr. VIII. und S. 653, alfo in einer ber Efchaome Berrichaften), eine Burg erbaut, und gablreiche Anbanger in be ren Bertheidigung gegen die Ueberfalle glanbiger Mostemen ge funden, bis fie endlich boch mit bem Stifter und feinen Gefahr ten crobert ein Raub der Flammen ward. Seine Unbanger aber bildeten die aus Indien entlehnte Lebre, fagt Rebm 41), nach Elmafin und Abulfarabich, von ber Bertorper rung ber Gottheit (bie Budbhamerdung ober ber 2matar) weiter aus, und nahmen, als außeres Unterfcheibungs, geichen, von den Unbangern der Abaffiden, für ihre gahnen und Gewander die meife Rarbe an. Dies wird binreichent Die damaligen dinefischen Annalisten auch in folden Puncten, über die uns die grabischen Autoren feinen erläuternden Aufschluß hinterlaffen haben, gegen den Bormurf eigener alberner Erfindum gen fichern, wenn es fcon jugegeben werben muß, daß fie nicht felten ohne febr. tief in ben innern Busammenbang ber Dinge einzudringen, fich gewöhnlich nur an beren au fere Unterfchei dungszeichen halten, aber diefe in ihren Chroniten und Bericht erstattungen doch mit einer in jenen Beiten des Mittelalters felte nen Gemiffenhaftigteit und Genauigteit, ohne welche ihre gange

<sup>44)</sup> Abuliedae Annal. I. c. p. 155. (41) Dr. Fr. Rehm Handbuch ber Geschichte bes Mittelatters B. 11 2. Abth. Kassel 1833. S. 14.

Führung ber Reicheannalen auch nur ein Unbing gewefen und ein Chaos geworben sen wurde, zu verfahren pflegen.

Bie in jener Beit ber religiofen Crifis in Queteftats, bei den Jahrhunderte lang fortbauernden Religionefriegen bas felbft, gur Reftstellung bes neuen bem Often Afiens fo fremben Dogmas "Gott ift Gott und Mohammed fein Provbet" überall Berwirrungen ber Ibeen, neue Meinungen, Geeten burcheinanbergeben und ineinander einwirten mußten; bavon girbt nur we nige Jahre juvor, vom 3. 758 n. Chr. G. Abulfeda in berfelben Stanhalterschaft Rhorafan, welche bamals die Grensmart bet glanbigen Rorandiener gegen die unglaubigen Bewohner Turfestaris in Transoriana und hindostan am Indus genannt werben fann, ein mertwurbiges Beugnig, in ber Ochmarmerfecte ber Ramenbier 42) (von Ramend, mas Mhabarbet bandler beißen fann, einem Rhorafanen), welche durch die indifche Echre ber Seelenwanderung, aus einem Menschenleibe in ben andern (alfo wie ber Bubbbismus), bie Lehre bes Roran zu verfälschen bemubt mar, und ebenfalls wie manche andere große Sumulte erreate.

Wenn chinefische Autoren in ihren Relationen folche Beger benheiten mieverfteben, ofter fogar seltsam verdreht haben mogen, so fann dies doch gewiß nicht in Berwunderung segen und ihrer ganzen übrigen Berichterstattung zum Borwurfe gereichen.

Daß ju gleicher Zeit neben dem einheimischen, gewilfers maßen altsenthischen, blutigen Opfercultus, und dem eingeschirten der Persers und Araberslehre, und andern Religionsformen, auch noch die Budhalehre dort Statt fand, ist ischon früher aus geführt worden. Der chinesische Autor scheint noch einmal in einer andern Stelle 43) dasselbe, obwol etwas verändert, zu wieders holen, wo er sagt: im Konigreiche Khangkin sind 30 große Städte und 200 Odrfer; sie verehren den Feouthou (doch wol nur derselbe, den er oben Fo, d. i. Buddha, nannte, obwol der solgende Jusaß noch eine besondere Modification dieser Secte potsauszusehen scheint); sie bringen den bosen Geistern Opfer und treiben magische Kunste. Beim elsten Mond wird die Trommet geschlagen, um Kälte zu bekommen, und das Geräusch des Wasters, das sie bei der Geleggnheit ausgießen, dient ihnen als Musit

41) Matonanlin b. Ab. Remusat 1. c. l. p. 230.

<sup>42)</sup> Abulfedae Annal, l. c. p. 146; vergl. Mrhm a. a. D. p. 10.

(biefe leste Ueberfestung, die faft finnlos genannt werden muß, bemertt fcon Ab. Reinufat, der Ueberfester, laffe auf einen verbenbten Tert zurückschließen).

Wir enden das Kapitel über Khangklu mit den letten Embassabenberichten ") von daher, die Matuanlin mittheitt. Im Jahre 627 und 631 kam Tribut von da nach China; man nennt einen Löwen und andere Thiere, auch einen Pfirsichbaum von Gold und Sitber. (Golde kleine Kunstdamuchen, aus Sechsteinen und ebein Metallen mit Bogeln u. dal. geziert, wie sie noch beute Lieblingsgaben in Oft. Asien zu sepn pflegen, als Tribut zu überschieden, vielleicht als Symbol der Basallenschaft wie bei den alten Persern Erde, Wasser und ein Baum gefordert ward, haben wir schon früher bei andern buddhistischen Wolsen angefährt).

In den Jahren 650—655 wurde der Konig von Khanglin jum, dinesischen Gouverneur erhoben; im J. 713 zahlte bersette Tribut in Eisenarbeiten, jumal in Karassen und Schlößern, in Erystallbuchsen, Agathvasen und Straußew eiern. Der königliche Prinz war in Krieg gegen die Tachi (Araber) verwickelt, und da er dieselben nicht hatte bestegen konnen, so erbat er sich dinessische Hilbertruppen, die aber der Kaisen wegen zu großer Entsernung versagte. Später ward derfelbe (a bieß Thouso) zum Könige der Th sa (Obruschnah) erhoben, und Metchoue erhielt den Titel als König der Mi (Meimarg). Sie waren also wol aus ihren angestammten Königreichen durch die Araber gegen Nordsten in geschützter Gebirgsprovinzen zurückgeworsen worden, aus denen aber diese Art der alten Herrsschaft sehr bald gänzlich verschwand.

5. Die Lahia 45) (Jáor bei Herod. I. 125, Jáur Arr. Exped. Al. III. 28, bas Wort identisch mit den westlichen Jáxor nach Strado 304; Jáur und Zúxur bei Ptol. VI. 10 und 13; die Dahae bei Plinius VI. 19).

Die La fia find befannt seit den Zeiten der han; daß sie von den La Yneti (Getae) aus ihren frühern Sigen, aus frucht baren Landergebieten Transorianas im Mordosten, verdrängt wur

<sup>44)</sup> Matuanin 5. Ab. Remusat I. c. p. 230. 45) West bian thoung kluo Liv. CCCXXXVIII p. 1 5. Ab. Remusat Notic. in Konv. McL. Asiat. T. I. p. 219—220.

ben, haben wir im obigen aus Sfematftens Berichten mit Beftimmtheit 46) erfahren (f. ob. S. 632). Efcangtian fand fie im Jahre 122 v. Chr. Geb.-ichon auf Die Gubfeite des Quei, ober BeifRluffes (Bebrud, ber Orus), verdrangt, in lebe baftem Sandelsverfehr mit Indien ftebend (f. ob. G. 551). Gie haben Stadte und Wohnhaufer; ihre Gewohnheiten gleichen, nach ben dinefischen Berichten, febr benen ber La Ban, die wir oben als ihre Stammvermandte fennen lernten, von benen fie bamale, an 100 geogr. Meilen (2000 li) entfernt, gegen Gub. meft, wohnten. Anfänglich mar bei ihnen, fagt ber Annalift, fein großes Oberhaupt ober fein Furft von Bedeutung; jebe Stadt, jeder Riecten hatte fein befonderes Oberhaupt. 3bre Beere waren bamals fcwach, fie furchteten ben Rrieg; aber fie trieben fehr farten Sandel. Auch wurden fie bei dem Ginmarfc ber La Queti, ober Großen Geten, von diefen befiegt. Gie nab. men die Gesandten ber San sehr wohlwollend auf (wol weil fie in ihnen eine Stuse acgen ihre Berbranger zu finden bofften). Die Labia tonnen ein heer von 10,000 Mann bilben; fie baben Marttplate jum Saufchandel, wo man alle Urs ten Baaren vorfindet. Sematsien giebt ihre Bahl auf eine Million Menfchen an, und nennt ibre Capitale Landie Er begriff also wol mehrere ber ihnen verwandten Stamme unter biefem Namen, ber allerdings wol allgemeiner gu faffen war, als bei Matnanlin. (Die Lage Labias icheint ibentifch mit ber bes beutigen Balt ju fenn.)

Im S.O. der Tahia liegt das Konigreich Pintu (d. i. Chintu bei Sematsien, oder Hiantu, Hindostan, s. Asien B. II. S. 1112, s. oben S. 549, 551 u. s.), das ebenfalls den Großen Yueti unterthan ist (den Getae, d. i. den Indo-Stythen). Mit dem Namen dieser Tahia sehen wir, wol mit hochster Wahrscheinlichteit, von den Chinesen, dasselbe Wolk benannt, das früher in den Kriegsgeschichten Alexanders unter dem Namen der Daai (xau Daul Adai 47) of and võ Tavasõos) noch am Tanais, d. i. hier der ditliche Jarartes (Sihon, Sir Daria), anssässig war, von wo es wol vorzüglich erst durch die Yueti, mit seinen Stammgenossen den Ta Wan, gegen Süd verdrängt worden zu seyn scheint. Derodot zählte die Daoi (Daoi Derod.

41') Arriani Exped. Alex. HL c. 28, 13 unb 16.

<sup>5)</sup> Saematsien b. Brosset N. Journ. Asiat. II. p. 421.

I. a. 125) ju ben perfifchen Bolfern, ober zu benen bie unter perfiicher herrschaft ftanden; und wirklich war Beffus, ben Alexander M. verfolgte, auf seiner Flucht, nach Arman, von Truppen ber Baftrianen und Dage begleitet. Alexander befiegte, nach Juftinus XII. c. 6, die Dahae, bie mit ben Chorasmiern zugleich genannt werben. Strabo (Lib. XI. 511, Juut) fennt die Dage noch als ein febr jahlreiches Domabenvolf, auf ber Offeite bes Caspifchen Meeres, welches er mit Daffageten und Saten, als die großen fepthischen Bolfer Inner Affens im Morden Battrianas jusammenstellt (Strabo XI. 508, 511; dau); obmol et nicht viel von ihnen zu fagen weiß, unftreitig weil, wie fruberbin die Massageten, so spater die Saten, als siegreiche Bollet mehr von fich reben machten als bie Dabae. In ber erften Stelle fagt Strabo, bag die Dagi auch Parni beifen, an ber ameiten, bag ein Theil von ihnen Aparner, ein anderer Zan: thier, ein britter Diffuter beiße, und bag bie Aparner Die nachsten gegen Syrkanien (am Sudostwinkel des Caspischen Sees, mo Dahestan nach ihnen) wohnenden fepen. Bon bem Jarartes, mo sie zu Alexanders Zeit nach Arrian Exped. l. c. noch ibre Beimath hatten, muffen fie alfo allgemach gegen G. und S.B. verdrangt worden fenn, und wenn fie fruber auch weiter oftwarts in Baftrien gewefen; fo fcheint ihr Dame doch bafetbit auf bem Uebergange ju Indien burch ben Damen ber Saten (wie alle Stothen von ben Perfern genannt wurden: Persae illos Sacas in universum appellavere, Plin. H. N. VI. 19) jurudgebrangt worden ju fenn. Denn diefer Dame fam, wie bei Perfern, fo auch bei Inbern (Gatas) ausschließlich für alle, aus dem ftythifchen Afien in Indien einwandernde Ablter, in Gebrauch. Der Name ber Sahia, ober Dabae, ward aber wenigkens weit nach bem Beften, bis Europa gum Iker, verschlagen, wo bie bekannten Daten nach Strabo's Deis nung, in alter Belt auch Davi biegen, und gleichfpracig mit Geten waren (Strabo VII. 304). Daß Strabo biefe jeboch nicht von ben ffpthischen Daern herleiten will, weil ibm biefe gu fern im Often wohnten, tann une hier fur jest gleichgultig fenn; dach erinnern wir bier nur gelegentlich an die merfwurdige Er Scheinung, bag bort im Be ft en bes Caspifchen Meeres, am Ihr Daten (Dahae), Geten und ffnthifche Bolfer neben einander in fpaterer Beit auftreten, wie in fruberer Daai, Dueri (Getae) und Daffagetifche im Often beffelben, am Japartes

und Orus. Plinius in H. N. VI. 19 gablt bie Dabae auf ber Offfeite des Caspifchen Gees noch, nebft Gaten und Daffas geten, ju den berühmteften Bolfern, Die den Parthern Biders ftand leifteten, und XXXVII. c. 33 führt er ben Callais (Viridi pallens, Burfis) als ben Ebelftein an, ber im Lande ber Safen und Dahae gefunden werde. Im Mordrande Rhora, fans, im mabren bamaligen Siglande ber Sabia, besuchte 3. Frager 48) neuerlich felbst die Zurfisminen von Mischapur, welche nebst benen zu Rhodjend am Gir (Jarartes) die einzigen befannten Turfisininen find, mo ber mabre Ralait vortommt. Dto: lemaeus VI. 10, feste bie Dabge noch, mit Strabo's Borten, ju Maffageten und Darni; Amm. Marcellin tennt nur noch eis nen zersprengten Zweig berfelben am Pontus Eurinus (in Rape padocien: Dahae acertimi omnium bellatores XXII. 8. 21, verat. Luc. Holst. Ann. p. 89); und Stephanus von Bnjang (s. v. Juai) nennt fie blos noch als Stythenvolf im Allgemeinen. Wenn diese Dahae nun vollends als felbstständiges Bolt auf a fiatifcher Seite ganglich verschwinden, und nur ihr veranberter Dame noch im Lande ber Dafen (Dacia) am Aftros forte lebt : fo ift dies wol eben dem Umftande zuzuschreiben, daß fie. wo einst ihre hauptfraft war (Extremi hominum, indomiti Daliae, Scil. ad Araxen, Virgil. Aen. VIII. v. 728), im battrifchen Lande, am Jarartes und Drus, ale Beffegte ber Dueti (Getae), fich in Die stammverwandte Daffe ber Sieger verlieren. Diefe aber find es, die nun mahrscheinlich nach einem ber fcon fruhe fortgeschobenen Stamme, ber bei Chinefen Sau, Ge oder Sai beißt, unter bem allgemeinen Damen ber Sacae (Zaxat bei Griechen und Perfern, Safas ber Sindu, worunter bei ihnen wie bei Derfern, mas icon Berodot weiß, VII. 63, alle fenthischen Bole ter begriffen find) auch einen allgemeinen Rubm in ben affatischen Angelegenheiten, und zumal als Bernichter bes bels lenisch baftrischen Reiches, wie Strabo ausbrudlich bie Safen nennt (Lib. XI. 511), bavon tragen. Reiner ber alten Classifer weiß außer bem Mamen, ber Site und ber Sapferteit des alten Bolfs der Dabae, etwas genaueres von ihnen ju fagen;

<sup>49)</sup> J. Frazer in Transact. of the Geolog: Soc. Sec. Ser. Vol. I. P. II. p. 412; beff. Narrative in Khorasan 1825. 4. p. 407—420; vergl. W. Ouseley Trav. Vol. I. p. 210. E. Stirling in As. Journ. N. Ser. 1831, Vol. V. p. 87; Gotth. v. Fifther Rachtichten vom Türlis in Gilb. Unnal. 1819, 286. LXII. C. 335.

den Chinesen-Berichten verdanken wir daher die einzigen speciellen Machrichten über-sie. Ihre Lahia sind aber unstreitig keines megs das ganze Bolk derselben, sondern nur eine der politischen Abtheilungen derselben, die als eine mehr dem Handel ergebene Colonisation auf der Subseite des Orus, ihre Ausmerkamseit vorzüglich in Anspruch nahm, während deren Stammesverwandem in den früher genannten Bolkergruppen zu suchen senn werden, oder in noch andern nomadisch gebliebenen Horden überhaupt, die sich mannichsach unter einander gemengt haben urden.

### Erlauterung 4.

Die Gruppe ber Yneti (Getae); nach ben Annalen ber Han und nach Matuanlin. Die Se, Sai, Sacae (Diece) und Sakas ber Perfer und Inder. Die Großen und die Kleinen Yueti; die Foeleoutscha, Metschhas, Beludschen. Die pin (Cophene), Kabulestan; Fanyan, Bamiyan.

Ju dem obsiegenden Bolferstamme (der Yueti) der genanten Gruppe der zulest Eingewanderten, welcher so viele andere Bolferzweige in sich verschlungen zu haben scheint, und selbst wieder unter fremdartigen Namen (Sakas, s. Asien IV. 1. S. 485 u. a. Q.) in seinen sublichen Stoderungen auftritt, gehen wir zulest, in dieser Aufzählung, nach den Chinesen Annalen, über, weil es so vielleicht möglich wird, nach leberschauung aller frühern Angaben, in diesen höchst, verwickelten und gewisst auch nie ganz zu entwirrenden ethnographischen Berhältnissen Sentral Asiens, doch wenigstens einiges Licht nach verschiedenen Richtungen hin zu gewinnen, und einigen wenn auch nur mehr oder weniger wahrscheinlichen Jusammenhang so wichtiger, welt historischer Begebenheiten, der uns in der That früherhin auch ganzlich gesehlt hat.

Die chinestichen Annalen der altern han Dynaftie biftimmen hier über die sen Bolferzweig (von Mitte der II. Jahrh. vor bis 20 J. n. Chr. G.) glucklicher weise volltommen in allen hauptpuncten überein, mit dem Sett des antiken historikers

<sup>4°)</sup> Opissaufe Dahungharia i wosstotschnawe Turkistana v. Pat. Sper-Hath I. e. n. Dr. Schott Erfter Aheft Mfer.

Sematsien 30) (100 J. v. Ehr. G.), wie mit der historissichen Bibliothet Matuanline (aus dem XIII. Jahrh.). Ans dieser lettern erhalten wir hier, nach Ab. Remusat, unter zwei Artikeln die Berichte über dieselben: nämlich unter den Abschnitten der Eroßen und Kleinen Youeichi (Yueti) 51). Die zwar dem Namen nach verwandten Vetha (Yta) eines ebem daselbst vorsommenden dritten Artikels bleiben ihrer Absstammung nach für uns noch unsicher, zwischen den Wistern getischen und turkischen Schlages übrig; wir lassen die Notiz über sie zuletzt folgen.

Die La Yneiti oder La Ynete (nach Ab. Remusals anfänglicher Lesung La Youeichi). Diese Großen Ynetisind seite den Zeiten der Han bekandt. Bon ihrem Eroberungszuge gegen West in das Land der La Ban (Ferghana), und von ihrer Bestegung der Lahia (Dalae) war früher die Nede (f. ob. S. 420, 421, 548, 568). Ihre Sprache und Abstammung, wie wir schon früher bemerkten, ist und durch kein positives historisches Zeugniß bekannt; sie werden von den Chinesen nur als ein von den Usun verschiedenes Bolk angegeben. Daß sie früher (s. Assen L. S. 193—194, 352, 432 u. a. D.) als Wölser tübetisschen Schlages von uns ausgeführt wurden, ist wie gesagt, nicht Angabe der Chinesenberichte, die ihre ursprüngliche Berwandsschaft unberührt lassen, sondern nur eine Ansicht der Sinologen 52), von der schon oben S. 605 die Rede war. Auch ist über die Sprache keine weitere Notiz bekannt.

Auch davon, daß die La Yneti anfänglich die Stämme der Szn, Se, Sai aus dem nordlichen Sogdiana, bei ihr rem Einzuge in La Wan, sudwärts zum Oxus verdrängten, ist früher die Rede gewesen (s. Asien I. S. 432), und dieses wichstige Factum ist neuerlich durch die Annalch der Han 53), aus ihr

Journ. Asiat. T. II. p. 420—425.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Laproth Tabl. hist. de l'Asia p. 33; mad bem Wen hian thung kao Banb 98, 205th, 337, bes Exemplars bet Parlier Bibl. Nr. 57 bes allen Gaz talogs, ber die eigentliche Luelle ber explen Riaprothschen Unters suchungen über die Usun und Dueti war, welche von ihm in seinen Tabl. histor. aber verschwiegen wurde.

Liv. Exemplaration de Pays de Table Table von ihm in seinen Tabl. histor. aber verschwiegen wurde.

Liv. Exemplaration de Table T

rer Originalquelle, volltommen beftätigt (f. ob. 6. 615). Daraus wird es begreiflich, wie Caten, beren Dame in ba Sai, ober Se, burch Chinefen wiebergegeben marb, die Bett nichter bes bellenisch, bactrifchen Reiches (Strabo 511) merten, ba fie von ben Dueti bagn gebrangt find. 36r Mame, ber m ftreitig fruber icon als allgemeiner Stutbenname bi Derfern und hindus (als Sakas, Zunau) in Bebrand war, und auch, von Berobot, als eine der vier großen Bollw schaften ber Erbe im Allgemeinen gilt (Gaten, Inbet, -Affprier, Methiopen VII. 9), fommt aber gur Macconim Reit nur als Bezeichnung ber Truppen im Dienfte ber Pafo beere vor (namlich als fenthische Bogenschüßen ju Pfat, nicht als freics Bolt ober Konigreich, f. Arrian Exped. Alex. II 8, 5 und 11, 5; VII. 10, 11, so auch bei Berod. III. 93, VII. 6% Daß er erft fpaterbin, im Abendlande, ju einem rubmvolles, als Besieger battrifcher Bellenen, bei Griechen und Romen, m den konnte, namlich feit dem zweiten Jahrh. vor der dufft. Im beareift man leicht. hieraus aber ist es wol eben fo extlator, w ber Name ber Safen auf ihre nachruckenden Berbranger, Die me jablreichern Dueti (Getae), welche in ben Augen aller fublichen Wolfer, wie ber Perfer und Inder, gu benen fie mit jenen, ren Borgangern, vorschritten, übergeben mußte: wie auch, baf k in Rriegführung, Sitte, Sprache und Cultur als ben freibifchaif nahe verwandte Bolferschaften erschienen fevn werben, und dieft jenen als nur ju einem und bemfelben Stamme, bem ber Gi tas gehörig, betrachtet wurden, was bei bem fchroffen Gegenis zwischen Indern und fenthischen Wolfern auch febr begreiflich " Daß jenen beiden aber, unter fich, überhaupt aller triegenicht Rebde ungeachtet, fein abfoluter Gegenfas, vielmehr eine gene Berwandtschaft in der That eigen war, wird wol auch schon b durch mabricheinlich, daß die chinesischen Annalen sowol bemein wie von Anfang an, fdon in ibrer Beimath, an der Ging Chinas, die Quete mit den blaudugigen, blonden Ufun gemifdit lebten, wie auch daß nach ber Wanderung und Berbrangung # gen Best, was die San Annalen ausbrucklich sagen, immer mi Tribus ber Ge (Gafen) und Dueti (Getae) unter ben Ufi fiben geblieben (f. ob. S. 615). Diefelbe Erscheinung des Duch einanderwohnens biefer verschiedenen Tribus mußte fich bei im

Tableaux histor. de l'Asie p. 132

stein Fortschrolten in andere Territorien, bei thren Wanderungen und Eroberungen, bei ihrer steien Zerszaltung in vielsache Herrsschaften immer wiederholen, und zumal bei der Duldung der Ber siegten (Hörigen) durch die Sieger, welche nicht auf Ausrottung der Bölker, wie die Mangholen, ausgingen. Dieses im Occident bekanntere Berditmiß ist zumal in dem Arsachen-Reiche, oder bei den Parthern<sup>35</sup>), die nach Justinus auch nur ein Zweig des großen Stothenstammes, oder ein Theil dieser Bölkermasse waren (nam Scythico sermone Parthi exsules dieuntur, Iustin. 40. 1), durch genauere Forschung nuchgewiesen worden.

#### 1. Die Großen Queth

Die speciellen Nachrichten über jene Puett find nun fob gende, jur Zeit der han. Donastie: Im Westen wohnen ihnen die Asi, im Suben die Lahia; ihre Capitale ift Lanch i (derselbe Name, wie oben bei den Tahia), im Westen der Ta Ban, 2000 bis 3000 Li (100 bis 150 geogr. Meilen), im Norden des Beis Flusses (Orus) gelegen. Bom Norden her (von wo?) sind 40 Lagemärsche bis Rhangsiu.

Man jahlt hunderstausend Familien der Yneti. Land, Clima, Landesproducte, Sitten der Einwohner, Mungen, Waaren, die man von daher erhält, Alles ist wie bei den Asi (s. ob. S. 654). Anfänglich waren die Pueti Romaden mit ihren heerden umgen ziehend, und ihre Lagerorte wechselten nach Art der hiongnu, obe wol sie diese verachteten. Man zählte bei ihnen hunderttausend Bogenschützen.

Sie theilten, nach ihrer Besignahme, bas Land ber Lahia in 5 herrschaften; über 100 Jahre später (etwa im I. Jahrh. n. Chr. Geb.) 56), hatte einer ber 5 Gebieter dieser herrschaften, Prinz Roueichouang Truppen ausgehoben, mit benen er die 4 andern unterjochte und sich zum Konige erhob; beshalb Rdz nig Roueichouang genannt. Derseibe (ober bessen Machfolt ger) unterwarf sich auch die Betha und Ripin (nach Ab. Remusat ein anderer Zweig ber Geten und Rophene), bemächtigte sich ihrer Bestungen, wobel auch Raofu (Rabul) und hantha (Randahar?) genannt wird. Andere vortommende Namen sind

<sup>54)</sup> St. Martin Discours sur l'Origine et l'Histoire des Arsacides in Journ. Asiat. 1822. T. L. p. 65—27. \*\*) Foe kous ki L. c. Not. 9 p. 83.

noch ungewiffer. Go warb er auch herr von Dintin (Chintu Bigntu, Rorbe Sinboftan). Die Ronige ber Quett bebieb ten bie Berrichaft in biefen Gegenden bis in bas III. Jahrb. Anfang bes V. Jahrh. ift noch von-ihren lieberfällen in India bie Rebe. Seit jener fruheften Beit maren bie Duret i vine reiche und machtige Mation; sie blieben bies auch, namtich ichen in ib ben norblichen Gigen bis ju ben Beiten ber zweiten Dan Done Rie; als aber die Jonan jouan im Morben an fie beran rad ten, wurden fie von denfelben ofter durch Ueberfalle beimgefnot Sie jogen baher gegen S.B., und fiebelten fich in ber Stat: Polo (Balth) an, die 100 geogr. Reilen (2100 Li) von St ticha (?) entfernt ift. Spaterbin fammelte ibr tapferer Ronig Li-Colo eine Armee, überflieg gegen Guben bas Docharbirgi (hindu Rhu) und fiel vom Rorden her in Indien ein. 216 Land im Norben von Ran tho lo (Randahar), and 5 Reide bestehend, unterwarf sich ihm. - Dies ware also, nach chins fchen wieberholt bestätigenben Angaben, bie Eroberning ber Roct weftseite bes Indus durch die fogenannten Indos Senthen.

Die Landeseinwohner, sagt der chinessiche Bericht bei Metnanlin weiter, sahren dort auf Karren mit 4 Rabern von 1 6 bis 8 Ochsen gezogen, je nachdem jene groß sind. Zur Zeit de Wei-Dpnastie (im IV. und V. Jahth. nach Ehr. Geb.) kann Kausseute von den Yneti, und rühmten sich der Kunst Steizus schweizen und daraus Glas in allen Farben zu bereite. Sie verfertigten dies von der schönsten Art, und erhielten die Er laubnis in der chinessischen Capitale eine Fabrit der Art anzuk gen; seitbem ward der Gebranch des Glasts allgemein, und hän auf eine Kostvarkeit aus der Fremde zu seyn. Denn vor Zeiter gehörte das Gias zu den Kostvarkeiten aus dem Lande der Yueti. Auch war bei ihnen von einer Art merkwärdiger han mel die Rede, deren Schwanz die Opfund wiegen soll, und wolcher vorzüglich zu Opfern (bei Persern) diente.

2. Die Rleinen Yueti, Die Foeleoutscha, Mietsch'h. Beludschian, Beludschen.

Die Kleinen Dueti (verschieden von dem zwischen Chim und Tubet sigen gebliebenen Sudzweige) wohnten ursprünglich ebenfalls an der Grenze von Schensi, im nordwestlichen China. Ihre Kleidung glich sehr derjenigen der Khiang (Tubeter). Ibn fie folgten ihren heerben, mit denen sie in die Ferne zogen. Sie

wurben, gleich ben Banbalen in Europa, am weiteften gegen Weft und Sudwest verschlagen. Ihre Capitale liegt im Sudwest von Pholo (Balth); fie heißt goe leou ticha (f. ob. S. 549), worin wir icon oben ben Ramen Belubichen, ber gemobne lich fur weit junger gehalten ward, nach 26. Remusat ertennen mußten. Ihr Konig war Sohn von Ritolo, bem bicfer jenes Gebiet zum Schut übergab, als er burch ben lleberfall ber norbischen horben ber Jouan jouan vom Gianpi : Stamme gende thigt ward gegen ben Westen auszuweichen. Daber erhielt feite bem biefer Abzweig bes Bolfes ben Ramen ber Rleinen Queti. Sie Schlagen Dungen von Gold und Silber. 10 Li im Often ihrer Stadt fteht ein Thurm (Sutupo), dem Bubbha (Foe) beilig. Er bat 300 Schritt in Umfang und 80 Rlafter Sobe. Seit der Zeit der Erbauung bis jum achten Jahre Buting (b. i. im 3. 550 n. Chr. Geb.) fint 842 Jahr verfloffen er mard hiernach alfo icon 292 Jahr vor Ehr. Geb. erbaut (f. oben S. 297). Dies nennt man ben Plan ober bas Bilb Bubbhas. — Diefe Erbauung bes genannten Sutupo geht nach diefer Chinefen Angabe in zwei Jahrhunderte vor-den Gin : fall ber indo fenthischen Bolterschaften in jene Gegenden guruck, in jene Beiten tury nach Alexander Dt. Rudfehr aus Indien nach Babylon, wo alfo fcon hiernach weit fruher Buddhacultus auf ber Bestseite bes Indus verbreitet gewesen mare. -

Man wird sehr geneigt senn dieses fruheste Auftreten des Namens der Beludschen, die man seit Pottingers Reisen und Forschungen 57), in ihren heutigen Sigen, erft seit dem XVI. Jahrhundert kennt, oder nach unsern eigenen frühern hins weisungen 58) nach Ebn Haufal im V. Jahrh. der Hegira, also im XI. Jahrh. n. Chr. G. daselbst, um das Jahr 1000 n. Chr. G., und dann wieder zu Timurs Zeit, um 1400, glaubte als bloße Räuber der Wüssen 59) hervortauchen zu sehen, sür eine Fasbelei der Chincsen zu halten. Mit Pottinger, der ihre Kenntnis wieder in die heutige Ethnographie einsührte, nahm man seitdem an, daß als die ersten Seldschuten in Khorasan einbrachen, mit den Kämpsen Toghruldess gegen die Ghaznaviden, zum erst en

Travels in Beloochistan, Lond. 1816. 4. p. 250, 268, 275:

\*\*) Erbtunbe 1818. erfte Aufl. Th. II. S. 67.

\*\*) Ebn Haukal in Oriental, Geogr. ed. W. Oouseley p.

<sup>\*1)</sup> Pottinger historical Memoirs of the Countries explored during a tour through Beloochistan and a Part of Persia etc. in bell.

Travels in Beloochistan, Lond. 1816. 4, p. 250, 268, 275;

male ber Dame ber Beinbichen in bemfelben ganbe genannt werbe, in welchem fie noch heute ihre Sige haben (fudmarts Ram dabar nach Relat). Pottinger hielt fie fur einen Reft turfoma nifder mit den Gelbichuten verwandter Stamme, Die nach un gludlichen Rampfen sich in diefe ihre beutigen Afple, in bas talte Sochland bes fubbftlichen Gran guruckzogen, wo fie noch beute in Gefegen, Gebrauchen, Religion ihm gang turtomanisch erfchienen, nur nicht der Sprache nach, da fie perfifche Dialecte angenommen. Aus dem mas wir oben S, 150, 179, 184, 187, 549 und andern frubern Stellen angeführt, ift es wol gewiß, daß ein großer Theil ber bentigen Population auf ber Beftfeite bes Indus, fab warts Rabuleftans, aus ben Bollerreften vielfacher inbor fenthischer Ginbringlinge aus jenen frabern Jahrhunderen Indosffythischer Reiche berftammt, Jener Thurmbau im Rouis reich goe leon ticha murbe aber noch in eine weit altere 3ch surudgeben, in welcher noch von teinen indorftythifden Boltern (Die erft feit bem Sturg bes hellenischen Baftriana bet eindringen, 136 vor Chr. G.) im Guben bes indifchen Raufafr Die Rede war. Ab. Remufat felbft trante feinen Augen fann, als er im Boetonetiw), b. i. in ga hians Dilgeereife, vom Jahre 400 n. Chr. G., gang entschieden burch biefen Mugen seugen bas Borhanbenfenn ber fehr bubbbiftifch gu finnten Beludichen (Foeleoutcha) bestätigt fand. Fi Dian besuchte felbft von Randahar (Rianthomei ber Chi nefen, b. i. Banbhara bei ginbus) aus, 4 Lagereifen gege Sub mandernd, bas Ronigreich Foe leon toa, durch welche nach bortiger Legende, vor alten Beiten Bubba (Roe. babe Die dinefifche Umschreibung bes Sansfrittautes) mit feinen Ede lern gewandert mar, und jelotische Berehrer gefunden batte, te burch Thurmbauten (Reliquien, Dentmale, Stupas, Suture Topes) feinen Damen verherrlichten. Gin großer Stupa von # Rlafter Sobe (wol berfelbe, der anderwarts bas Maag 61) von & erhalt, und nach Beffatigung obiger Angabe bei Matuanlin, iches 292 Jahr vor Chr. G., also über 150 Jahr vor bem Eturge be bellenischen Baftrianas erbaut marb), wird bafelbft, pan ibe nebft vielen andern Mertwurdigfeiten befdrieben. In bemfelba Rapitel wird gefagt, baß in biefem Konigreiche ber Bubbbe

Foe koue ki, ch. XII. Royanme Foe leon cha p. 76 Not. 1 p. 3
 stenb. p. 84 Not. 9.

Topf sich befand, welcher als eine so heilige Reliquie Diefes Stifters ber Buddhaboctrin galt, bag ein Ronig ber Dueti. ber ein ftrenger Unhanger Buddhas geworben mas, beshalb. mit einem großen Beere in bas land ber Foeleoutcha (b. b. ber Buddhaverehrer) einfiel, um diefen Sopf des Buddha ju raus ben. Da er aber biefe Reliquie, aller Anftrengung ungeachtet, nicht von ber Stelle zu bringen vermochte: fo erfannte er baran, baß bas Schickfal biefes Lopfes noch nicht erfüllt fen. für benfelben einen großen Sutupo (Lope, alfo einen Reliquiens thurm nach Art ber bort ichon fruber vorhandenen Architectus ren), und baneben ein Sengtialan (f. ob. S. 354) fur 700 Religiofe erbauen, gab biefen Schut und reiche Dotationen, und tehrte wieder mit feinem Beere jurud. - Gewiß ift es nicht uns mertwurdig, baf diefer Lopf (befanntlich ber Reistopf 62), in welchem bie enthaltsamen Samander ein geringes Daaß von Reis ju ihrer Rahrung als Almofen einzusammeln haben, nach ber Borfdrift ber Bubbhaboctrin) noch heute in ben Gus turos von Rabulestan als fleine Urne ausgegraben ward, und baß biese Urne aus dem Lopfstein verfertigt ift - damals mahrscheinlich senn mußte - ber im antifen gande ber Roes leou toa, bei Randahar, als eine Serpentinsteinart eine beimifches Muttergeftein ift (f. ob. G. 292).

Diese Legende (obwol nur Legende, doch schon aus dem IV. Jahrhundert) bestätigt also bennoch das hohere Alter der Focsleou tcha, nach obigen chinesischen Daten, vor der Indos Stythen Zeiten; in dem selben Lande, wo weit später erst der Name der Beludschen bekannt wird. So widerspreschend dies nun auch gegen alle modernen Ansichten über diese Bolf klingen mag, so scheint es doch damit, wie mit so vielen andern der oben berührten Angaben, vom chinesischen Standspuncte aus, seine vollkommene Richtigkeit zu haben; denn wie wäre die bloße Ersinnung einer Fabel bei Chinesen denkbar, die von der Westwelt so wenig wusten, und welche doch zu der Aufstärung ihrer dankelsten Geschichten die hellsten Lichtstrahlen vers breiten hilft. Sind die Sakas in Menus Gesetz und im Mahabharata 63), schon als zene indosstythischen Wolstergeschlechter, vor der Acra Sakabba (f. Assen IV. 1.

<sup>\*2)</sup> Foe koue ki 1. c. p. 82 Not. 8. \*2) Chr. Lassen Pentapotamia Ind. p. 36, 60.

S. 485 — 486) anerfannt, und muffen wir mit bem trefflichftet eritifchen Forfcher auf Diefem Bebiete, mit Laffen, in ben bi Salas begleitenden Parabas ber Sansfritwerte Die Darther ertennen, in ben Davanas (Jonier) aber bie Bellenen in be battrifden Berrichaft; fo liegt es uns gang nabe, was fcon v. Boblen 64) zuerft magte, in bem Sanscrit-Ramen jener mel lichen fo febr von Brabmabienern verachteten Diletfcb'bas (mit Luruchta u. A., Afien I. S. 11; II. S. 654-655: III. 6. 1098 - 1100; vergl. IV. 1. 6. 454, 467, 484), diefes Bolt ja ertennen, beffen Sansfritschreibung im Perfifchen in Belub: fchen (im Buche Basato'l Ard, nach Th. Onde, welches uns übrigens unbefannt geblieben ift) gang fprachgemaß übertragen marb. Diefe Aussprache mußte icon ben dinefischen, frommen, bubbbiftifchen Dilger, ber in ihrem Lande fo zelotische Bubbh biener, am Ende bes IV. Jahrhunderts, vorfand, ju ber natur lichen Umfchreibung biefes Damens im Chinefifchen, als Foer leou toa veranlaffen. Den uralten Ganstritnamen ber Mles tich'ha, alfo, finden wir Ende bes IV. Jahrhunderts bei Chine fen ale Roeleou toa; im VI. Jahrh. bei bem budbbiftifden Dilger Biuan Thfang icon bie neuere Odreibart Dalon: da 65), und bei Derfern, nach einem Rriegszuge, ben ihrer Am gabe nach Rufdirman gegen bas Jahr 600 n. Ebr. Geb. nach Indien gemacht haben foll (er regiert von 532-579), als Belubichian 66) aufgeführt, von beren Stamme, bamals, en Ufurpator, Belubichi (Belugi) genannt, die Serrichaft in Indien, von Ranoge an bis Sind jum Meere, inne gehabt. Die fer Ufurpator, vom Belubichen , Stamme, ber von Rufchio wan besiegt marb, foll bas erfte Schachspiel vom Ganges as ben Perfertonig geschickt haben. Wir feben baraus, bag aud fcon fo fruhzeitig bicfes friegerifche Bolt burch Incurfionen feine indischen Nachbaren bis auf ben Ihron von Kanodge am Gaw ges bin, in Bermirrung gefest hatte, wie bies fruber gu Birw matityas Zeiten Indo: Stothen ober Safas gethan, und nach Obigen, auch beute bice noch ber Fall ift, ba die Salpurie Donaftie ber brei Amir auf bem Shron bon Ginb, gegenwar tig noch, bem Belndichen: Stamme angebort (f. ob. G. 184).

<sup>\*\*)</sup> Das alte Indien a. a. D. II, I. p. 5, 95 \*\*) Foekoweli Not. 1. p. 78. \*\*) Th. Hyde Historia Shahiladii in de Ludi Orientzlium Lib. I. Oxonii 1694. 8. p. 46 — 47.

Die westlichen Barbaren konnten also durch viele Jahrhung derte hin die mahre, bis heute brohende Plage der Inder genannt werden.

Sollte nun über bas fruhzeitige budbbiftische Leben biefer Belubiden noch irgend ein leifer Zweifel vorwalten, fo erinnern wir, binfictlich jener alteften Berleitung bes bubbbiftifchen Mamens Roe leou toa, an bas bisher überfebene merfivurbige Citat bei Ebn Sautal, welches in ber alten Schreibart "Bos loujes" ober Bolouche fogar noch eine Beftatigung jener etp. mologifden Ableitung barbietet, noch mehr aber in ber Be. beutung, welche zwar auf "Manner ber Bufte" allgemein angewendet ift, die aber, wie Ouselen fagt, auch eben fo gut, bem urfprunglichen Sinne gemaß, fich auf einsame Eremiten (bubbbiftifche Ginfiedler, Asceten) beziehen fann 67). Bierburch wird 2B. Ou felens Sypothese ber arabifchen Abstammung bice fes Boltes aus Bejag, nach ben angeführten Stellen, überfluffig. und beffen Correctur im Tert, welcher fagte: "they do not infest the roads" was Duselen willfurlich in den Gegensat umwandelte , they do infest the roads" fogar fehr zweifelhaft; benn wenn bort Rouch und Bolouch als nebeneinander wohnend genannt find, fo tonnen die Rouch auch Rarawanenplunderer fenn, ohne daß es barum die Bolouch find ober von jeher maren. Schimpfnamen der Barbaren und stupiden Bolfer wird man diese Bolouch (Reou leou tcha) freilich nicht reinigen konnen, da fie bie fen bei Brahmadienern wie bei Derfern und arabischen Autoren fich gefallen laffen mußten. Die Worte im Text Con Sautals und ber Mote find : " bie Boloujes find in ber Bufte Refes, und Refes in der Parfisprache ift Rouch, fie nennen diefe beis den Bolter Rouch und Bolouch. Die Bolouch find ein Bolt bes Schra Difchin (b. h. who dwell in the desert, mor durch auch ein solitary man, a hermit bezeichnet wird); sie belås ftigen die Wege nicht, fie haben vor teinem Menschen Respect." Die folgenden Citate im Appenbix bestätigen nun die spatcebin allgemein befannten Raububerfalle ber Bolouch, Die in ber von Ih. Spbe, de Shahiludio, citirten Stelle gwar Belludichi gefchrieben werden, obwol von ihrem Ronige, ben Eb. Syde mit dem

Digitized by Google

<sup>67)</sup> Bbn Haukal (scil.) Orient. Geography ed. Will. Ouseley, Lond. 1800. 4. p. 140—141 and Not.; beigl. ebenb. Appendix Nr. II. p. 288—292.

von Belbara (f. Afien IV. 1. S. 550) ibentificiet, und welcher von da aus erft Ranodje erobert haben foll, ausbrucklich gefagt wird, daß er das 3bol bes Bubb verebre (ejasque cultus est Idoli Budd) 68). Daffelbe bestätigt Ebrifi 69) im Artifel Beb bara (Rehrmala, b. i. Darmar in Gugurate, Affen IV. 1. 6.552), wo deffen Konig ebenfalls ein Buddhaverehrer genannt ift. Di gegenwartig bei Belubichen noch Spuren ihres alten Bubbho cultus su finden fenn werden, wird erft weitere Erforichung im Lande felbft lebren.

#### & Ripin (Cophene), Rabuleffan.

Bon diefen Foe leon toa und Kan tho wei, ober Bei ludichiftan und Randabar, befigen wir bei Chinefen außer bem oben icon Angeführten (f. ob. S. 568, 576) feine naber Radrichten; wol aber noch von ganvan (Baminan) und Ripin (Cophene, ober Rabulestan), welches zwischen Randu Bar und Balth gelegen ift; also die erfte Eroberung ber Duck m Suben des hindu Rhu mar. Cowol in ben Annalen ber Ban felbft, wie in Matuanline hiftorischer Bibliothet, befindet fic baruber ein Artifel, melder lettere von Ab. Remufat mitgo theilt ward. Obwol icon fruber von Rabuleftan bie Rebe mar, fo fugen wir boch bier gur Ergangung ber Ethnographie und Geo graphie Central Afiens, swifchen ber Maccdonier und Araba Beit, aus dincfifden Quellen, auch diese Rotig über bick beiben Zwischenreiche bei, woburch bas gange ethnographische Go malbe jener Periode vollständig wird. Zuerst die altefte Nachricht aus ben San : Annalen 70), und an ben betreffenden Stellen bit Abweichungen bei Matuanlin 71).

Der Rurft von Rivin (Cophene) bat feine Refiben; in Sunfan (Siunfian b. 2b. Remufat, fpater Sieoufian, f. ob. S. 576) 12,200 Li (610 geogr. Meilen) fern von Sichang ngan, ober ber Mordwestgrenze Ochenfis. Er ift von bem dine fifchen Generalgouverneur in Surfan (f. ob. S. 566) unabhan

••) Th. Hyde Historia Shahiludii L c. p. 45. 99) Bedriei Geo-

graphie ed. A. Jaubert, Paris 1836. 4. T. I. p. 176.

10) Opissanie Dshungharia etc. von Pat. Spatinti, St. Petersburg
1829. 2. Moth. non Dr. Schott.

11) Wen hian Thoung klazo,
Liv. CCCXXXVII. p. 19 etc. in Ab. Remusat Nouv. Mel. Asial. T. I. p. 200,

gig, und gilt wegen ber Menge feiner Unterthanen und Rrieger für einen machtigen Potentaten.

Gegen M.O. find 6840 Li (340 geogr. Meilen) bis jur Reffe beng bes Generalgouverneurs, und gegen Oft 2250 Li (112 geog. Meilen) bis nach Nabscha (Babathschan). Gegen R.O. find 9 Lagereifen bis zum Ronigreich Mandu (Manteou bei A. Remufat. im Weft von Babathichan). Gegen D.B. grenzt Rivin an bie Großen Queti und gegen E.B. an ligheschanli (bas die liche Perfien). 2016 bie Biongnu die Dueti verjagt hatten, une terwarfen biefe fich im Beften bas Reich Labia; ber Ronig ber Se (Sai, Saten) nahm Ripin in Guben ein. Seigribus mohnen gerftreut und find ftets von Andern abe bangig (fatt beffen fagt Matuanlin: um bie und ba verfcbies bene Konigreiche zu grunden); wirflich find auch von Sule (Rafche ghar), in M.B. an, alle Gebiete ber Sieoufiun (Ufun?) und ber Sinnen (Sind) von allen Tribus ber Sai (alfo Safas, wie auch die Sanstritschriften im weiteften Sinne ane gegeben) bewohnt.

Kipin ist ein Land, das Ebenen hat, und ein temperirtes Clima. Bu ben Landesproducten gehören: Honig, verschiedene Pflanzenarten, seltene Baume, z. B. Sandelhols (?), Erbsenbaume (bei Matuanlin), Musu (Herba medica, s. ob. S. 637) und and bere Pflanzen; an Baumen der Thanhoai, Tsin, Bambus, eine Art Kirnisbaum.

Man saet verschiedene Arten Getreide, baut Weinreben und Obst. Garten und Felder werden gedungt; die bewässerten Niederungen bringen Reis hervor. Selbst im Winter ist man frische Gemuse (über biese Produkte vergl. ob. S. 304—305).

Die Einwohner sind fleißig, geschickt in mancherlei Schniss arbeit, in ber Bautunst, bem Weben und Sticken, in ber Anfertigung ber Seiben ftoffe. Sie lieben ausgesuchte Speisen. Auf ihren Bazars findet man Gefäße von Gold und Silber, tupferne und zinnerne Geräthschaften. Sie fertigen Golden und Silber, Mungen, die auf einer Seite das Blid eines Reiters haben, auf der andern einen menschelichen Ropf. — Liese numismatische Characteristif des Chines senberichtes entspricht sehr auffallend den jüngst erst in Rabulestan, zumal um Beghram und Manithala (s. ob. S. 295, 105), so zahlreich gefundenen Reitermungen mit gesenkter Lanze, auf der einen und dem Königstopfe eines Azes, Azilises, Moladphises, Ras

nerfos u. a. auf ber andern Geite, welche von Daffon, 3. Drinfen, Raoul Rochette u. 2. als ju ber inbosfenthis ich en Reibe 72) biefer Dungschaße geborig anertannt murben. Aber auch die baftrifche Reihe berfelben zeigt in ber Eufratibes. Dunge, welche querft von G. Baper 73) offentlich mitgetheilt ward, daffelbe characteristische Geprage, bem eine febr-große Babl anderer nachgefolgt ift, mabrend viele ber bort gefundenen Dungen anderer Reihen burch gang andere Geprage characterifirt find. Bei jenen find die Legenden in Deblvi und verberbten griechischen Buchftaben, fo daß man ben battrifch, bellenifchen Ginfluß ber Cultur, auf biefe indo ffothifchen, fatifchen ober getifchen Furften geschlechter bei ihrem Bordringen auf die Gudseite bes Sindu Rhu nicht verfennen tann; wenn fie auch, wie Cb. Daffon nach feinen Dungergebniffen am angeführten Orte mahricheinlich gu machen gefucht bat, nicht lange Beit auf bem eigentlichen bat trifchen Throne (wol burch Parther verdrängt), nämlich im Rov den bes Sindu Rhu, figen blieben, sondern ihre Sauptmaffe fruhzeitig über beffen Subfeite ju bem Beftufer bes Inbus fort schritt. --

Andere Erzeugnisse von Kipin, sagen die Annalen der Han, wobei man eben nicht dort einheimische Produkte, sondern nur Baaren zu verstehen hat, welche den Chinesen durch den Handel mit Kophene bekannt wurden, sind Buckelochsen (der indische Zebu, der auch häusig auf den Münzen abgebildet ist); Buffel, Elephanten, starke Hunde (diese werden bei Matuanlin groß wie Csel genannt und roth von Farbe, also wol ein mehrdeutiger Name von Bestien, und nur eine Namenverwechslung; in Fanipan werden rothe Panther genannt); große Affen (die Afsengrenze giebt Sultan Baber an, s. ob. S. 246); Pfauen. Auch Perlen kommen von daher; kostdare Steine, Korallen, Ambra (Succin nach Ab. Remusat bei Matuanlin), Marmor (Bergerpstall b. Matuanlin) und Glas. Das Zuchtvieh ist dassselbe, wie in den vorgenannten Ländern.

Vol II. p. 463 - 473,

Digitized by Google

 <sup>72)</sup> Ch. Masson Memoir I. c. in Journal of Asiat. Soc. of Bengal Vol. III. p. 159 etc.; J. Prinsep Further Notes etchb. Vol. IV. p. 339; Raéul Rochette Supplement à la Aotice etc. Journ. des Sav. 1835. p. 582 — 597 unb Deux, Suppl. ih. 1836. p. 196 etc. 72) S. Bayer Histor. Regni Graetor. Bactr. I. c. Tab. ad p. 100; vergf. Raoul Rochette Journ. d. Sev. 1836. Not. p. 68; J. Prinsep Notes on fartrian Coins etc. in L. Burnes Trav. into Bokhara

## Central-Affen, Ripin, Cophene, Rabuleftan. 685

Unter Kaiser Buff ber han (142—87 vor Chr. Geb.) begann ber erste Berkehr zwischen China und Kipin. Da dieses
Reich so weit von China entsernt liegt, und chinesische Here nicht bis dahin gelangen können: so erlaubte sich besten Herrscher Ukolao (On the ou lao, bei Matnanlin), zu wiederhölten Malen, chinesische Gesandte (d. h. wol Handelsagenten) zu berauben und zu tödten. Dessen Sohn schickte sedoch Geschenke durch eine Embassade nach Ehina, die von Wentschung, dem Commandeur der Grenze auch zurück geleitet ward. Der Fürst hatte die Absicht diesen unzubringen; aber verrathen, kam ihm Wentschung, der sich mit einem Prinzen Inmosu (Vin mosu b. Matuansin) verbunden hatte, zuvor, tödtete ihn und seste diesen Inmosu auf den Thron von Kipin, und gab ihm Insiegel (und Seidenzeuge nach Matuansin).

Spaterhin wollte General Dichaote (Ichaote b. Matuanlin) bem Inmosu seine Herrschaft wieder entreißen; er ward aber in Retten gelegt und mehr als 70 Personen feiner Gesandtschaft ermordet. Das Entschuldigungeschreiben bes Immosu an ben ohl nesischen hof, ward vom Raiser Yuanti (Diao puanti) nicht beantwortet, wegen der großen Entsernung; doch der Gesandte über den Hängenden Paß (Hiantu, durch den hindu Khu, s. unten) zurückgesandt, und alle Berbindung mit Kipin abgebrochen.

Bie ein wiederholter Bersuch ben Berkehr mit China von neuem ju beleben (unter Raifer Tichingti, im Jahre 32 vor Chr. Geb., nach Angabe ber San : Annalen), aus benfelben und andern politischen Grunden, durch die Rede bes General Tuffn, im taiferlichen Staatsrath entgegnet ward, haben wir schon frie ber, nach Matuanlins Angabe, bei Balti, ober Klein Tubet, bem bamaligen Paffagelande von China nach De Slantu ober Norde Sinbestan, nachgewiesen (f. Afien II. S. 647 - 650). Damit Rimmen auch bem Wesen nach bie Berichte ber Ban-Annalen nur feben biefe noch hingu: allerdings fenen es nur Sandelsvortheile gewefen, welche die Bewohner von Ripin ju folden Embaffaden vermochten; bies habe fich auch ferner gezeigt. Denn ungeachtet die politische Berbindung des Raiferhauses mit ihnen damals abgebrochen worden, hatten die Rivin bennoch alle paar Jahre einmal, um des Sandels willen, eine Raramane nach China geschickt.

hier enten bie Machrichten biefer Unnglen; aber Matuan-

line biftorifde Bibliothe? 24) giebt and noch aus ber Do riobe ber Thang Dynaftie folgende Daten bis jum Jahre 758 n. Chr. G.; also bis in die Zeit ber Araberperiode in Rabuleftan. Ra Sian, der budbbiftische Dilger, bat Ripin nicht felbft bo fucht; ba er fich nur weiter oftwarts über Utfchang nach Rianthomei begab; aber fein Gefährte Genachas nahm die Route weiter westwarts, nach Ripin 75) (Copbene), worüber aber von Ibm leiber nichts mitgetheilt wieb.

Das Ronigreich Ripin, berichtet diefe dinefische Quelle, if in der That ein febr reiches Land, voll Sandel, wobei viel Go winn ift. Erft jur Beit ber zweiten Onnaftie ber Wel (im V. Jahrha n. Cor. Geb.) trat mag wieder in Berfebr mit ihnen. Ihre Capitale galt fur eine febr fcone Stadt. Bur Beit ber Sui ward ihr Land auch Tfa o genannt, bas im Sudweften bei Thfungling gelegen fep. Es verficherten die Siftorifer ber Sui. daß dieses Tsao gleichbedeutend mit Kinin fen, und daß deffen Ronig von ber gamilie ber Efchaown und ein Berbundeter fev ber Ronige von Rhang tiu (Gamartand, f. ob. G. 657; daber wol, daß bier der Mame Tfao, der urspringlich Osrufchnab angehort, f. ob. S. 647, wiederholt werden fann). Er batte 10,000 Rrieger, ftrange Gefete, hielt Debnung im Lande; Diebgabl und Mord wurden mit bem Tobe befraft. Biel Aberglante berricht daselbst. In ben Bergen bes Thsungling giebt es Unbe ter bes himmelsgottes (Thian?); ihre Ceremonien find febr gefucht. Gie errichten Gebäude von Gold und Gilber, benn ibe Land ift an Silber reich. Bor bem Tempel ift ber Birbel eines Risches (vertebre de poisson n. Ab. Remusat) burch beffen Deffe nung ein Oferd mit sammt bem Reiter aus und eingeben tann. Der Ronig tragt eine Dause in Form eines Ochsentopfes, und fist auf einem Thron, ber bie Form eines Pferbes bat und pas Gold ift. Die Erde ift reich an Rorn, Reis, Gemufe; auch viel Binnober, Lfingtai (?), Detfabalfam (alfo wol durch ben Sandd dahin gebracht, wie anderes), Llingmu (Aucuba japonica?) und andere mobilriechende Pflangen; auch Steinhonig (?), fcmarzes Salz, Affafoetiba (f. ob. S. 260), Mprrbe, De fu tfen (?) fine det fich daselbit.

Sehr genau wird fpaterbin biefes Ripin fo beftimmt, daß

<sup>14)</sup> Wen hian thoung khao L. c. b, Ab. Remusat in News. Mel. 14) Foe kone ki chap. IV. p. 22-Asiat, T. L p. 210 - 213.

ibm Ranyan (Bamipan) 700 li (35 geogr. Meilen) gegen Morben liege, Rhiei (ob Rietscha im Roe tone ti? mas Baltifan ju fenn scheint; f. baf. Chap. V. p. 26 Nota 7 p. 29) aber. 30 geogr. Meilen in Oft. In ber Zeit ber Thang Dynaftie tam von da Tribut in ben Jahren 605-616. 3m 3, 619 bestand berfelbe aus toftbaren Gurteln, Goldfetten, Bergerpftall, Glass schalen, welche die Frucht ber Jujube nachahmten. 3m 3. 627 bis 649 brachten fie Ragenpferbe, wofur fie reiche Belohnung erbielten: und ba die Gesandtschaft Tichu lu pa's. Ronigs von Biantu (Indien?), aus China ju gleicher Zeit beimtehrte, wurde diefe beauftragt benen von Ripin bas Geleite ju geben. 3m Jahre 642 hatten die Gefandten von Ripin die Genealos gie ihres Konigshaufes fo angegeben, baß feit Bing niei (ob der erfte ibrer Tichaowu Rurften?) bis auf den Ronig Ro biele tchi, 12 Generationen abgelaufen (eine ju 20 Jahren gerechnet wurde auf die Grundung biefer Dynastie vom Jahre 402; ober ju 30 Jahren gerechnet auf bas Jahr 282 ober ju 33 auf Die Mitte des II. Jahrh. n. Chr. G. juruckführen).

lleber die folgenden Berbindungen Kipins mit China war schon oben die Rede (s. ob. S. 576); doch werden hier unter den Tributgaben, vom J. 719, noch besonders genannt: aftronomische Bucher, Tractate über Magie und gute Arzeneimittel. Mit dem Jahre 758 hort jede Berbindung mit Kipin und China auf, wobei Utchangs (Udpana, s. ob. S. 289) erwähnt wird.

### 4. Sieiju und Fanyan, Fanyanna (Bamipan).

Als Anhang führen wir hier das uns noch unbekannte Sielsin, und das uns schon bekannte Bamipan auf, von dem wir aber in den Annalen der Han noch keine Erwähnung sinden, sondern erst in späterer Zeit, wo es erst zu einem kleinen abges sonderten, aber unstreitig indoskithischen Königreiche geworden war, wie seine Nachbarschaft Utchang, Kipin, Kianthowei u. A., wo, wie wir aus Hinan Thsangs Bericht (650 nach Ehr. Geb.) und aus den buddhistischen Monumenten nun zur Genige wissen, Buddhacultus daselbst, in jener Periode, in voller herrschaft war. In dem Artikel über diese beiden kleinern Gebiete Winter, bei Matuanlin, Folgendes berichtet.

<sup>76)</sup> Wen hiang thoung khao bes Matouaniia b. A. Remusat Notic. etc. in N. Mel. Asiat. T. I. p. 213-215.

Das Land ber Sicifu liegt in S.B. von Inbolo Cothe reftan); man nannte es anfänglich Efao fin tichha (alfo mi bemfelben Berrichergefcblechte von Liao, ober Dernefchnah wer wandt). Bur Beit ber Thang, Dynaftie 656 - 660, marb et Ru thalotichi genannt (wie ob. S. 568, ein Rame ber wol auch eine weitere Bedeutung batte). Gelt 684 erhielt es feinen gegenwit tigen Ramen: 3m Norboft von Sieifn liegt Rannan, in 'Of Ripin, von beiben ift es 400 Li (20 geogr. Meilen) entfemt. Wegen Sub wohnen Inder, gegen Beft Derfer, gegen Rord lingt 'Bufditian (?). Der Ronig wohnt in ber Stadt Bufing (Gat na? nach 26. Remufat). Dan finbet bort-bie Rrauter Dofin in Menge, auch Riu (?). Das Land wird bewässert und gebingt Es leben bort breierlei Menschenarten gemischt: Surt (also fin) geitig bort eingewandert), Ginwohner aus Ripin (Geten?) und aus Totharestan. Die von Rivin nehmen junge Mannschaft bib fee Landes in Gold gur Bertheibigung gegen Die Sachi (Araba). Seit 710 fchickten fie Eribut, und vereinigten fich mit Ripis. Im Jahre 720 mard ihr Ronig unter Die Bafallen Des dinefifon Reiches eingetragen. Bis jum Jahre 755 lief Tribut ein. -

Rangan, ober Bang pan, auch Ranganna (f. o. S. 272), liegt am Abhang der Gebirge Sfepimunun (?). & grenzt gegen M.B. an Bufchifian, gegen G.D. an Ripin, gegen S.B. an Ro tha lo tichi. Auch an Tothgreftan. In ber falim Jahreszeit lebten Die Ginwohner in Soblen. Die Capitale beißt Lolan, und außerdem find noch 4 bis- 5 große Stadte. Die Ridffe fliegen nordmarts, und fallen jum Ubin (Beh, b.i. Drus). 3m Jahre 627 Schickte es Gefandte nach Sofe; 658 ward Lolan jum Generalgouvernement von Sieifung erhoben, bit Stadt Rufchi zum Sauptort bes Arrondiffements Siman; ba Ronig Phu jum Gouverneur von Sieifung und Commandant ber 5 Arrondissements von Rouannen. Seitbem erfolgten die Sti bute regelmäßig. Die Stadt Chi han na beißt auch Ifche han na Bon Roupeti tritt man gegen Gud in die ichneebededien Bebirge (f. ob. S. 254 u. f.). In 400 bis 500 Li Ferne (20 bis 25 geogr. Meilen) erreicht man Fanvan. Im Often bes law des fliefit der Uhiu. Dort find viele rothe Panther. Bis 755 jablte bas land Tribut.

#### S. 8.

# Ethnographische Berhaltniffe. Fortsetung.

#### Erläuterung 5.

Allgemeine Resultate. Ethnographischer Anhang. Thu ho lo (Tocharen); Deta, Pla; Yabica (Utscha), Pataheschan, Babathschan; Tiaotschi, die Tadjit, die Persischrebenden; Tata, die Unterworsenen; Sarten, die Handelsleute. Die Bucharen im engern Sinne.

#### 1. Allgemeines Ergebniß.

Indem wir in Obigem diefe gange Summe ber uns gugan. gig gewordenen dinefischen, ethnographischen Daten, aus ihrer labyrinthifchen Berwirrung und Berftreutheit topographisch, ethnographisch und chronologisch ordnend jur lebersicht ju bringen, und ben Gesammtzustand Central : Affens, in fo weit es moglich war, Diefen Berhaltniffen nach, barzulegen, babei burch hinweisung auf die orientalischen Quellen, mit größter Genanige feit fpatern Forschern bie Wege ju biefem fast gang unbeachtet gebliebenen Felde ju bahnen versuchten, haben wir es nicht unterlaffen, ju gleicher Beit, auch unfere befondere Unficht über ben innern Bufammenhang und bie Entwicklung biefer Bolferverhalt niffe gelegentlich beigufügen. Doch ift bies nur unmaggeblich und in der Art gefcheben, bag baburch feineswegs ber innere Inbalt der Ueberlieferung felbft getrubt ober verandert mare, und überall find die uns als Beftatigung erscheinenden Daten, aus den beften Quellen der tubetifchen, indifchen, tafchmirifchen, buddhiftifchen, mohammedanischen und andern Autoren, gur Bergleichung in Erinnerung gebracht worden. Wir haben uns babei burchans nur auf die Offfeite des Aral und Caspischen Sees beschrantt, obne baburch hier irgend wie ein Urtheil über ben historischen ober ethnographischen Zusammenhang mit ben oft für verwandt ober selbst identisch gehaltenen, nicht felten gleichnamigen Beftvoltern (wie hunnen mit hiongnu, wie Maffageten, Stothen in Afien, ober Saten mit Stothen, Sfoloten in Europa, Ungarn mit lliguren, Ufun mit Germanen, Quete und Sabia mit ben altern Thoffa-Beten und ben jungern' pontischen Beten, Daciern, Tofharen mit Turf u. f. w.) festitellen ju wollen. Damit jebe vielleicht glude Ritter Erblunde VII.

Digitized by Google

tidere Forfdung von neuem beginnen fonne, find alle Schwaden, Inconsequengen, Unbestimmtheiten, Biberfpruche, an benen es feineswegs gang fehlt, mit aufgebeckt, und unfere eigene etwaise Rolgerung überall genau von bem hiftorifch gegebenen Stoffe getrennt gehalten. Diefer binbernden Ginzelnbeiten un geachtet, und obwol gar nicht felten eine großere Scharfe ober Bollftandigteit der Beweisführung, an Die aber bei Dangel an Quellen und Sprachtenntnif aus fo antiforientalen Erfcbeinum gen nicht ju benten fenn wirb, munichenswerth mare, halten mit boch bafur, bag bie große, biftorifchethnographifde Lude, welche von ber Macedonier Beit an, bis zur Araber Beit, wie ein bunfles Gewolf feit ber Perjobe Eprus und Alexandere, nur mit bem Getammel affatifch ffotbifcher, maffe getischer horden erfüllt, biese oft gralische Terra incognita, an bamals noch in Rabel gehüllten, obern Orus und Lanais : Jaren tes, jubectte, bierburch manchen bellen und in ber That uber raschenden Lichtstrabl gewonnen babe. Ohne burch untergeordnete Einzelnheiten ben beschranften Blid vom Gesammtichauplas tie fer grandiofen Bolferbewegungen in ber Mitte bes affatifcben Erte theiles abwendig machen zu laffen, gewinnen wir bier wenn uns nicht Alles trugt, eine merkwurdige Aussicht in ben fortschreiten: ben Entwicklungegang une bieber fast unbefannt gebliebener Bo fergeschichten, wie er und nicht leicht anderwarts inmitten verwirrter Bolfergebrange, und bies ift bier fo menig mit bei einer europäischen Bolferwanderung zu überfeben, und ber verschiedenartigften Culturvermittelungen ju Theil wird. Da bier, wo nur der Norden noch frei und unbefest bleibt, brei fcbon festaestellte Civilisationen biefen Schauplas ber noch bewege lichen, robern Bolfermaffen umgeben, Die dinefifche im Often, die indifche im Guben und bie perfifche und bygantie nifche ober bie von Folin (f. ob. 6. 640) im Beften, und ble fortfluthenden Bolferwogen überall am Uferrande biefer brei politischen Continente gerftorend und aufbauend anfchlages. und endlich nach bem Guben und bem Beften bin uberfin then; fo geben baraus Erscheinungen aus bem Oriente bervot, die für indische, parthische, persische, tautaliche, armenische, of romifche, bezantinische und oft europäische Geschichte, burch bis recte Ginwirtungen und Ruchwirtungen ibrer Culturen , Retigio nen, Literaturen, Sandel, Berfehr u. f. m., alles Biderftrebens und feibft fceinbaren Biberfpruche ber aus ber abenblanbifchen Anficht

## Central-Aften, Ethnographifche Berhaltniffe. 691

bervorgegangenen Berichterftattung ungeachtet, wol nicht wieber aus bem Gange ber Menschengeschichte auszuloschen fenn werben. Im Gegentheil merben fie, wie bies ber Bang ber orientalischen Quellenstudien ber letten brei Jahrzehende icon binreichend beweiset, aus bem frubern Salbbuntel immer heller und in bestimme teren Umriffen und richtigern Berhaltniffen bervortreten. beren ofter noch schwierige Umgrenzungen wir uns bier teinese wege verhehlen wollen, ohne beshalb ben erften Berfuch aufgeben ju tonnen, une bie Bege burch bas Bolferlabprinth ju babnen. Das boch ichon etwas gelichtete Salbdunkel, in dem fich biefe Berhaltniffe gegenwartig barftellen, ift nun, wie wir fummarifch aus Obigem nur fury angeben, ber Art, bag wir ben alteften Buftand ber aflatifden Stythen (Maffageten ber alteren Beit), welche ben Perfern und Indern icon als Safas bes fannt waren, mit ber Macedonier Zeit und bem hellenischen Bac triana, nach ber Subfeite bin als vorübergegangen betrachten muffen, mahrend berfelbe Buftand vielleicht, gegen bie Mord, und Bestfeite, worüber jedoch uns fast alle Daten fehlen, in berfelben Art immer noch fortbauern fonnte. Die veranberte Geftalt ibrer ethnographischen Berhaltniffe tritt uns in der Beit der Gine manberung ber Ufun, bem erften uns befannt merbenden und am mahricheinlichsten als 3weig jum indorgermanischen Stamme gehörigen Bolte, in bem nordlichen Raume entgegen; in ben fublichern aber, in den theils bewahrten, theils burch Unfiebe ung und erfte Unfluge ber Cultur, veranderten Buftanben ihrer Berrichaften, zwischen Jarartes und Drus, welche burch bie Gins vanderung ber Dueti (bie une mehr ale Bermandte ber bort iruber schon vorhandenen Massageten, als der Tubeter entgegen. reten) und erft biftorifch fichtbar werben. gur biefe nabere der fev es fernere Bermanbifchaft mit Maffageten, icheint, que er ben abrigen Berhaltniffen, auch ihr Dame ber Großen Dueti, ber mit ben Daffa Geten gang ibentifch ju fenn deint, und welcher nun bis auf die Beiten Limurs, ja bis auf ie Gegenwart am Indus fortbauert, nicht wenig ju fprechen. lebrigens tritt die Geschichte ber Dueti, in allen Erscheinungen egen Perfien und Indien, nur wie eine Fortfegung ber Bechichte ber Daffageten auf, die felbft noch bis Ptolem. 77) in ben ortigen ganbern ber Dueti Berrichaft am Afcatancas Ges

<sup>17)</sup> Ptolem. VI. 13.

birge fortdauern. Wie bas Berhaltnis der germanlichen Boller zur Romerzeit, bei Tacitus, zu den Germanen nach der Romerzeit und der Bollerwanderung, als identisch und doch verschieden, eben so, um es turz zu bezeichnen, scheint uns dassenige der Rassageten und der spätern Dueti, als Getische Sasische und dem sudlichen Fortschritte nach der indosstylischen Boller zu sepn, für welche die hellenische baktrische Periode die Scheidung bildete.

Diese Dueti (Getae), theils ihre Borganger (Sai und Sa bia, Safen und Dage) besiegend, theils ihre gefeierten Berrichale ten bulbend, theils ihre Bolferschaften fubmarts über ben Orus ver brangend, wie die Sabia, führen ben Stury bes hellenischen, bas trifden Reiches berbei, bem eine nachruckenbe Eroberung iber ben indischen Raufasus nach Indien folgt, wo bie in boeffer thifden (fafifche und getifche) Reiche, vielfach verzweige felbft bis gur Dandung bes Indus und oftwarts jum mittlem Ganges vordringen, aber auf die Beffeite bes Indus ju rudgeworfen (Aera Sakabda), fich bort, in vielen Dynaftien, fice nern und größern Reichen, Die fast alle fich burch Unnahme bei Bnbbhismus von Brahmanen im Often und Perfern im Beien auszeichnen, bis jur Araber Periode, oder bis fur Ginfahrung ber Lehre Mohammede erhalten, vor ber die Lehre des friedlichen Buddha, nordoftwarts burch bas Gebirgsland und burch bie Gie ber altern Beimath ausweicht, und fo burch ben Often fich perbie tet. Die Specialgeschichten biefer Begebenheiten find el beren Entwirrung man burch bie aufgefundenen numismatu ichen Schate mit einiger Buverficht entgegen feben barf. Du Geschichte ber buddhiftischen Architecturen und Diffionen wie die alten Annalen Rafchmirs und der Bandeleverfebt, enthalten, bes übrigen Stillschweigens von gleichzeitigen Stimma ungeachtet, die unverwerfbaren factifden Bemeife bie fes damaligen Buftandes der Dinge, von benen wir eine grefe Angabl an fehr vielen Ditschaften und faft auf allen Begen und Paffagen, in ben mertwurdigften Details nachgewiefen baben Ja wir nehmen als neuen Sauptbeweis fur bie innere Baltung ber von une vorgelegten, bieber unbeachtet gebliebenen Sftlichen Quellen auch außer bes ethnographischen Fortschrittes die Beri ritorialfenntnig in Anspruch, die uns baraus in allen Sauptlineamenten hervorgegangen ift, und fragen, ob irgend eine frühere geographische Darftellung blos aus mohammebanischen Autoren und den Claffifern der Borgeit im Stande gewesen war,

uns in Diefem wichtigen Gebiete Central Affens mit folder Gis cherheit gu orientiren, wie es uns, allein burch ben Beiffand chie nefifder Annalen, ihrer Geographen und Siftariter, feit Sfematfien und ben Annaten ber San, in ben Jahrhunderten unmittelbar vor und nach Chr. G., feit Tidang tians, Phantichass n. Pettine Entbedungen, wie ga Siane u. Sinan Thfangs Reifewerten, und jumal feit ben Beiten ber Thange Dynaftie und bem Ben biang thoung tao Matuanlind, gegenwärtig gehingen ift. hierburch ift ein größter Theil ber Landlarte Central-Afiens, Die felbft noch, nach einem Ptotemaus, Con Sautat, Chrifi und Abnifeda, uberall ohne alle genauern Lincamente und geoftentheils in Mebel gehallt blieb (weil bie lettern nur ihre eigenen Berhaltniffe ber Eroberer und Betoten barfegten, ohne fich auf bas Fremde nitb Allgemeinere einzulaffen) ju einer nach febr vielen Seiten bin beftimmtern topischen Geftaltung gefommen ale guvor, fa felbit viele ber Punete zu einer ziemlichen Rfarheit ihrer Imordnung, fo daß nur noch enropäifche Beobachtung bingutreten mußte, um ben mechanischen und scholaftischen Buschnitt ber Geographie Mits tet Affens ju bem Gegenftande einer mabrhaften wiffenschaftlichen Betrachtung erheben ju tonnen. Bon bem Berbaltnif, in wels dem Suftan Babers ungleich belehrenbere Arbeiten, freilich aus fingerer Beit, ju jenen genannten fieben, wird weiter unten die Rebe fenn.

Doch bleiben uns auch bier noch gar manche buntte Steffen und Licten ju fernerer Orientirung ubrig, ju benen wir in ethi nographischer Sinficht & B. bas Bervortreten ber Eubolo (Co: thaven) und ber Tiaotoi (Labfit), innerhaft jener Ges biete am Bestabhange Oft, Turteftans rechnen muffen, nebst ben Ungaben von einigen andern Populationen, wie ber Detha, Poffe, Ughefchanli u. a., über welche wir bier, als für fich, in einem Unhange, gufest nur mit wenigen Nachweffungen Die Berichte ber Chinesen folgen taffen. Wir fügen fie als Die einzigen Heberheferungen biefer Art, und weil wir fie fur fernere Beachtung nicht fibr gang unwichtig halten, bei, obwol fie als an ben außerften Beftenden chinefifcher Entbedungen, von woher ihnen nur temporaire Erfundigungen gutommen tonnten, gar manchen Jrrthum mit aufnehmen mogen; beshalb wir auch Dier feineswege im Stande find, jebe ber gegebenen Mittheilune gen burch altere ober neuere Daten ju bestätigen, ober vollständig su erflären. Doch boffen wir, merbe anch bier unfere Dibe durch manches mertwurdige Ergebniß hinreichend belohnt werben.

## 2. Die Thubolo, Die Lodaren, Lotharen ( Tóxagor, Tochari ).

Im obern Orus tritt neben jenen genannten Bolferfchaften, in den erften Jahrhunderten nach Ehr G., bei chinefischen Anter ren, das Bolt der Thubolo in berfelben Gegend hervor, in web der bei ben claffifden Autoren bie Ginwohner Lochari genannt an werben pflegen; in bemfelben lande, welches von ben fpaten Jahrhunderten an, bis beute, unter bem Damen Sofbareftan (Lochareftan), verschieben von Turteftan (21 Sort bei 21bm feba), obwol in fpaterer Beit baufig bamit verwechfelt ober iber tificirt, befannt wirb. Erft nach langen Rampfen gegen die Du hammebaner, eben ba, wo im Gebirgelande noch beute bie Um glaubigen Raferestans baufen, find einzelne Theile beffelben # einem Sauptfige ber nun zelotisch geworbenen Berfechter bes In ran, namlich gabireicher Turt : und Usbetengeschlechter geworben: feitbem wirdis othareftan bei ben occidentalen Bolfern gant @ wohnlich als identisch mit Turfestan bezeichnet.

Es mag baber fcwer fenn, fich von ber bertommlichen land verfahrten Unnahme ju treunen, den Damen biefes Bolfergebie tes in ber gewöhnlichen Bebeutung nur fur einen blos ufarrie ten geiten ju laffen, und von einer Bolterschaft ju trennen, ba Burtifchen , die bier nur feit ber fpatern Beit erft fur beimathia gehalten werben tann, und nach ben früheften Berichten bie keinesmeas ihren Ursis gehabt, also erft, wie auch am norts dern Jagartes, fpater eingewandert fenn wird. In ben altein Chinesenberichten, die bis ju mehrern Jahrbunderten vor unfem Beitrechnung in die Anfange ber hiongnu, Ufun und Dueti bie aufreichen, ift von diefen Thubolo (Totharen) noch en teine Rebe. Da nun, nach jenen Berichten ju urtheilen, it Thufin und Eurf mit erwiesen turtifcher Sprache 78), nur et von bem hiongnu , Stamme ausgeben, und ber lettere Dam entichieben jum erften male (mag feine Stomologie, vom 3he thu, d. i. vom Beim, auch noch febr zweifelhaft bleiben. f. Affa I. O. 438, 478, vergl. ob. O. 586), feit bem V. Jahrhandert an

<sup>16)</sup> Asia Polyglotta p. 212. Klaproth Mem. relat. & l'Asie T. Il p. 383 - 384.

Sudmeft. Alla i auftritt, und Rimein erft bifforifch dirb, fo ware von biefer Seite ber. fein Datum vorbanden, bas obeie Ornsthal icon fo frubzeitig' mit Turtftammen zu bevoltern . und Die etwa bort vorfommenden Boller als Stammesverwandte der altern Thutin (vom Siongnu . Stamme) anzuseben. Man muß bemmach fagen, ba wir von feiner Westwanderung ber Ofte Turt (Thufiu) vor bem V. Jahrhundert aus ihren oftlichften Sigen (f. ob. S. 593 u. a. Q.) etwas wiffen, fo gab es auch in Transoriana und am obern Orus, die nur von andern Bolferftammen. wie von Ulun, Sai (Gaten), Sabia (Dage) und Queti (Geten) befett wurden, im transorianifchen ganbergebiete noch teine Befte Burt. Diese tonnten demnach bafelbit, als fokbe, erft (wie die Thielle, Thufin und Eurt n. A., f. Affen I. S. 343, 441, 478) feit bem V. Jahrh. in bie Beftgebange bes Beloro ju bem obern Quell-lande bes Jagartes und Drus, vom Morben berab, vom Altai, ober vom Offen ber, aus Ofta Lutter fan, mit ber Merbreitung ber westlichen Siongnu-Zweige ober ber Thutius Bolter vorgebrungen fenn.

Gegen biefe Ansicht wurde jedoch ber ibentisch scheinenbe Dame ber Lochari, wie ber Eurgae bei Plinius, welcher lettere fogar icon bei Bergbot vortommen follte, ftreiten. Plin. H. N. XX. führt binter bem Caspischen Meere und ben Stothen, an ber Grenze ber Inber und ber Emohusgebirge mit andern uns unbefannteren Boltern, ben Attacori (Ottorocorrae, f. Affen Eink' Bb. L. S. 10) und Phruei, auch die Lochari an, die bei ans bern Zutoren (Dionys, Perieg. v. 750, 752 und Kustath. Comm.) wiederum mit ben Safen und Seren in Berbinbung gebracht werben. Ihre Gibe entsprechen, wie der Dame, fo fehr ben die nefifchen Thu ho lo, bag wir fie wot mit ihnen fur ibentifch balten tonnen. Diefe Lochari bes Plinius fagen alfo fcon im erften Jahrh, nach Ehr, Geb, in jenen obern Drusthalern; fie waren alfo ben Romern früher befannt als ben Chinefen, und waren fie vom Turfftamme gewefen, fo batte es alfo bemnach and icon weit fruber welfeturfifde Stamme in Transe oriana gegeben. Rur bies lettere fehlt jedoch jeder genauere Mache weis; vielmehr werben fie bei Dionys, Perieg., Eustathius und Priscian (Periegesis Prisc. v. 727: et Tochari Phrurique et plurima millia Serum etc.) mit ben Geren vergefellschaftet, wie mit Saten am Jarartes.

Freilich führt Plin. VI. 7 neben ben Tuffageten (Thyssa-

getae, b. L. mabriceinlich wanbernbe Geten) and ficon Enreae als Boll, mit vielen andern Namen, aber nicht im Transpriene, sondern am europäischen Tanais und gegen die Rimbärn-Gebirec. also auf der Welffeite bes Aral und Caspischen Sees, bemnach in gang anbern Gisen an. Die Manufcripte baben bier aber "lyreae," und obwol Pomp. Mela I. c. 19. 132 bem Minist in der Schreibart " Turene" folgt: fo ficht man doch, daß beite pur bie Scuthica bes Berobot (IV. c. 22 ed. Wessel. I. fol. 290) we biefer baffelbe Bolf am Sanais lopus nannte, abgefchrieben baben, bas bier einzig und allein nur von herobot aufgeführt wird. Diefet Bolt bennach, fcon für eine westlichfte Bergmei gung von Lucten, fast ein Jahrtaufend vor den wirflichen Topwar, ben Abtommlingen ber Stongnu, ober vor ben Eb mein an Altai angunehmen (f. Alien I. S. 478), warbe eine zu gewast Supothese fenn, die von Rlaproth schon binreichend widerfegt mo ben ift 79).

Daffelbe dfliche Bolt ber Lochart wird auch von Strafe m benjenigen septhischen Boltern gerechnet, welche ben Belle: men die battrifche Berrichaft entriffen; er nennt diche in Allgemeinen Saten, wie wir fcon oben gesehen baben; abn fagt zugleich, daß jedes der besondern Bolfer berfelben anch wie der seinen eigenen Ramen habe, und zählt als die ausgezeich meteren unter jenen Umfturgern Baftricus: Die Alianen und Balianen, die Locharen (Túzupoi) und Safaraulen an (Strabo 511) 80); welche lestern schon Bapen als ein Sain Bell (Sacarauli videntur ex Sacarum populo fuisse) 21) mode: wiesen batte. Diefer Anficht nach hatten die Locharen gife sum Stamme ber Safen gebort, und wollte man bennoch ben Andipruche bes Menander folgen (f. Afien I, S. 478: www Tioxw, two Zuxwy xaleulywy to malai), so mußten die Sode: ren boch ichon bie alteften Bruber ber altaifchen Eurf gemein fenn, obwol ihre estammesverwandtichaft uns fonft umbefannt bleibt. Die Safen mußten bann auch fcon von uralteffer Turfabstammung, und Totharestan demnach als ein Uras fice lich, uratteffer Burtgefchlechter angufeben fenn, aus einer Beit, m welche aber unfere Geschichte nicht mehr binaufreicht.

1) Th S. Bayeri Historia Regni Graecor. Ractr. p. 97.

J. Potocki Histoire primitive des Peuples de la Russie in bri.
 Voy. cd. Paris 1829. 8. Introduction p. 5, 22, 32, 125 — 130.
 Strabo ed. Tracherke T. IV. Lib. XI. c. 8. §. 2. p. 474 et No.

Diefe Tocharl And et, Die Troges Lompej. bei Justinus XLM. 2, Thogari, ale machtige Rrieger gegen ben Parther Ro. mig Artabanus nennt, ber im Rampfe mit ihnen (im Jahre 197 a. M. m.) feinen Lob findet, aber burch feinen Gobn Diebribas tes I. Magn., an ibnen gerächt wirb. Ptolemaus VI. c. 12, 160 feunt noch uber 300 Jahr fpater unter ben Scothen, Mitte bes II. Jahr. n. Chr. Geb., die Sife der Locharen (Toyago.) neben benen ber Jatae (Taruor, Tarior, bie man fur bie Bueti ansprechen nichte) am Mordufer bes Jarartes und an den Gebirgen bei Orus. Es bleibt noch zweifelhaft, ob biefe mrfpranglich ba fagen, ober erft fpater babin verfchlagen wurden, was wir jedoch fur wahrscheinlicher balten; da bei allen anbern Antoren biefe Lochart im Saben bes Drus geficht merben muffen, und nicht am Jarartes; ba ja Ptol. felbft, VI. c. 12, feine Toyapas ulyu Wooc, alfo bas Sauptvolt an einer gweiten Stelle (bie am Jarantes heißen im Cod. Tugupos) wirflich an ben Orns, im Gaben ber Bariaspen, fest. Ammian Marcellin (XXIII. c. 6. 57) nennt vom Jahre 363 n. Chr. G. die Lochari als bas ausgezeichnetefte ber Bolfer, bas ben Battrianen Geborfam leiftete, und bamit fimmen die wenigen fpatern Dachrichsen ber Alten, Die ihrer etwa noch ermabnen, überein.

Die Lochari (Totbaren) ber alteften Beit, mag man fie nun als urfprüngliche Bruber (burch Bermittlung fatifcher Gefcblochter) der ditlichen Turf am Thianfchan und am Altai anfohen wollen (wofdr man auch etwa ihre freillich etwas entfernte Ramensverwandtschaft anführen tonnte), ober nicht, figen vorzugs. welfe febon in diefer fruheften Beit im Often Battriens, am obern Orus. Sie find affo bochft mahrfdzeinlich gefchieben von ben Turt Bottern, welche aus Ofte Turteffan auf bem Mord. wege über ben Balthafch. See (Thielle) und Altai (Intoi) tommend, die herren auf der Rordfeite Des Jarartes (Gibon) geworden find, und fowol von baber, wie von Oft ber (von Rafchabar), fich erft weiter fub. und fubmeftwarts, vielleicht- im Singelnen auch fcon fruter, zumal aber erft geng allgemein in ben erften brei Jahrhumberten ber arabifchen Reiten in Gog-Diana verbreiteten. Daber finden wir auch in den altesten grabis fchen und perfifchen 82) Attoren, wie wir weiter unten feben wer-

<sup>\*3)</sup> Oriental Geogr. 5. Ebn Haukal (scit.) ed. W. Ouseley p. 4, 9, 212, 232, 239, 265, 267, 271, 298; Edrisi Geogr. Trad. de l'Arabe

ben, noch långere Beit birburth Enrieftan im Metben bei Jarortes (Sibon) anseinander gehalten bard Mawarab nahar (Transoriana) von Lothereffan, welches in Often von Balt, am obern Orne liegt, und bier recht einentlich bas heutige Babathichen und Salithan bis Bachen an ber Cabfeit bes Damer, alfo ben mertwarbigen und fo unbefannten Gebirgewintel einnimmt, ber vom hindu Rou. Chiteat und Lafd mir im Guben und Guboft, von Baltiften und Beft-Lubet, wit von dem Duschtithur gegen Bertand und Kaschater ummenen erfcbeint.

In biefe merkwurbige Localitat, von beren Bewohnern ber Gegenwart weiter unten, bei Babathfchan, nach bie Rebe fem mirb, baben wir uns also zu verseten, wenn wir uns die kiteun dinefifchen Berichte über Thubolo vergegenwärtigen wollen, ble wir aber nach teineswegs in ben alteften weber bei Sfematfien noch in ben Annalen ber han finden, we von ihnen keine Rete ift. Eft in ben Sammlungen bes Sapedu, and bem VIII. Sabeb. n. Ebr. Geb., welcher ber Borarbeiter ber biftorifchen Encoclovable war, treten fie namentlich am vollständigten berver; aus biefen bat aber erft fvaterbin Matnantin feine Dachrich ten, im XII. Jahrb., geschopft, und fpatene Daten beigefüge. 30 nen Artifel über Tochareftan aus Tubeous Berte, verbanden wir Meumanns Ueberfesung 83); ben and Ratuanlins Berte Ab. Remufat 84). Wir laffen ben jangern auf den altern nachfeigen, um jenen zu vervollikindigen. Andere deinefische Machrichten über Locharestan und die Locharen find und under kannt, die allgemeinern Motizen ausgenonnnen, von beuen fcon oben nach frubern Compilationen bie Rebe mar (l. ob. S. 608).

Die Einwohner von Thubolo (Thubelo) ober Toche, riffan, jur Beit ber Denaftie Bei (386 - 554 n. Cbr. Gieb.) and I bu bu lo genannt, batten unter ber Dynastie Gui (581 bis 618) Berfebr mit China. 3bre Capitale 85) liegt 500 &

p. Am. Jaubert Paris 1836. 4. T. I. p. 490, 497 -- 498, 499; Mirchondi Histor. Gasnevidarum ed. F. Wilken, Berol. 1832. p. 164 etc.; Abulieda Chow, Descr. ed. Hudson Geogr. Min. T. III. p. 22 a. u. a. D.

<sup>44)</sup> Perfien, Thabareftan und Locharetan nach dinefischen Quellen,

in Reumann asiatische Studien. Estpj. 1837. G. 152-159. Melang. Asiat. T. L. p. 245 - 248. 44) Reumann, Afiat. Stub. €, 179.

(25 geogr. Meil.) in Weft bet Ibfungling (biet bat umfreb fende Bochgebirge mit bem Dufchtithur, f. ob. S. 321), am Gub mfer bes Ubin (Bei, Bebrub ober Orus; bies mare bemnach genan bie beutige Gegend von Babathican). Die Locha, ren wohnen bier vermischt mit den Dta (Dita bei 26. Remus Diese Cavitale bat 2 Li in Umfang. Die maffenfabige Mannichaft betragt 100,000 Mann; aber alle Ginmobner find triegerisch. Sie baben bie Religion bes Bubbba (Roe) ange nommen. Die Bruber wehmen jufammen eine Frau, Die Rinber geboren bem altesten Bruber. Sierzu fugt die Angabe Da. tuanlins 86) - noch insbesondere die Motig, dies geschebe, weil cs bei ihnen weit mehr Manner als Weiber gebe. Sabe die Fran funf Manner, fo trage fie eine Dute mit funf Sornern, ober gebn. Rehlt einem Mann ber Bruber, fo vereinigt er fich mit andern Mannern, denn allein murbe er unverehlicht bleiben bis an bas Ende feiner Lage (biefe Sitte ber Wolpandrie ift bei tib betifchen Bolfern, wie wir früher gefeben, allgemein befannt). In ber Boble eines Berges in biesem Lande Tocharestans ist ein gotte liches, wundervolles Oferb (f. ob. G. 643); jedes Jahr bringen Die hirten die Stuten bingu; fo gewinnen fie die berühmte Race. die man Ru neunt.

Locharestan liegt 1700 Li (85 geoge. Meil.) im Suben fern vom Königreiche Lao (Obruschnah, s. ob. S. 647). Seine Nordgrenze, sügt Matuanlin diesem noch hinzu, ser dassenige Land, das man zur Zeit ber han La Wan (s. ob. S. 633) genannt habe. Tracht und Schrift sep bei den Einwohnern wie in Khotan.

Die Nachricht aus der Zeit der Dynastie Bei (386 — 554 n. Chr. G.), welche uns nicht Neucs sagt, oder nur unverständsliche Namen angiebt 87), übergeben wir; man sche sie, nach dem Belschu B. 102, Bl. 13 bei Neumann a. a. O. S. 180 nach. Bas aus der Zeit der Thang. Onnastie gesagt wird, enthält außer der dreitelei Schreibart des Namens, die wir gleich Aussangs mit A. Remusat angaben, nur Biederholung und Bestätigung von der Lage im Besten des Thungling und im Suben des Orus, und sügt hinzu, es habe vor alten Zeiten Land

<sup>16)</sup> Matuanlin a. a. D. p. 245. (1) f. Reumann, Asiat. Stuh. nach dem Weischu B. 162, Bl. 13 a. a. D. S. 1804 bei Matomanlin I. c. p. 247, nach dem Wen hinug thoung khao L. CCCXXXVII. p. 23

ber Labla (Dahae, f. ob. C. 629) geheißen; ber Soblenberg, ber bie blutschwißende Race ber AusPferbe gebe, werbe Poligenannt, ber Litel bes Königs fen Be, ober Shehn Bute (tapferer und trefflicher Schah ober König n. Neumann).

Im VII. Jahrhundert werden die chinesischen Berichte etwas unverständlich über Tocharestan, weil sie es mit dem Konigreich Bourchi (d. i. der Queti) in Berbindung bringen, von dem schon früher (s. ob. S. 571) die Rebe war, ein Berhältniß, das ums nicht klar ist. Der um das Jahr 650 dort genannte Konig Assen a heißt Konig von Tocharestan; seine Nachfolger aber werden zu Königen der Yta (Depita b. 206. Remusat) erhoben, die Restdenz jedoch Quelchisu genannt.

Die oben S. 571 genannte Stadt Achonan wird in ber aftern Machricht, bei Supeon ), Owan genannt, die Anzahl ber Diftricte ebenfalls zu 24 angegeben, auch von der Ueberser

bung bes Rameelvogels (Rafoar) gefprochen.

Bon jenem Konige Affena (Offeno b. Reumann; es if wie wir fruber gesehen haben, Afien L. G. 438, ein urspranglie der Burt : Dame) heißt es weiter, bag er feinen Gobn gu hofe fandte, der Achate und Tengfchu (ein Ebelftein?) 3 Boll ftart, als Eribut überbrachte. 3m Jahre 705 fchictte Rotuniti feinen jungern Bruder mit Tribut ju hofe, ber bafelbft unter ber Leibe garde bes Raifers blieb. - Bon berfelben Beit, nach Affena (vielleicht eine Eroberung, burch noch nicht jum Islam überge aangene Turtftamme?), fagt Matuanlins Bericht 89), fep feit 661 Tochareften in Diffriete vertheilt worben, wodurch ber Ronia Douan genothigt worden fen, eine Landfarte ber Beft. Lander einzureichen mit einer Befdreibung. Dabei babe er jedoch auf eine Ginrichtung von 16 Abtheilungen gedrungen, namlich ber Staaten, die zwischen Rhotan im Dft, und Perfien 1m Beft eingeschloffen fenen, um in ihnen 600 Diftricte mit 126 Sauptftationen von Eruppenlagern anzulegen. Bugleich fcblug a in Socharestan eine Inscription anzufertigen vor, um bas Unden ten ber Tugenben bes Monarchen ju verewigen, wogu biefer auch feinen Beifall ertheilte. - Dan fann fich nur benten, bag bies ein Borfchlag gur beffern Bertheibigung gegen ben einbringenden Araber Feind gemefen 90). Es mar bie Periode ber Streitigfei

<sup>\*\*)</sup> Asiat. Studien b. Reumann a. a. D. S. 182. \*\*) Matouanlin b. Ad. Remusat l. c. 11. p. 246. \*\*) Bergl, b. Reumann Asiat. Stud. a. a. D. S. 184 nach dem Asiang wen 2. S. 652.

ten, als die Ommajaden im Jahr 662 unter Moawijah- zuersten Shron der Khalifen bestiegen,

Bom J. 713—755 stimmen die verschiedenen Berichterstatztungen der altern und spätern Zeit wiederum mehr zusammen, indem sie von wiederholten Tributen (also wol während des versliehenen Schußes) sprechen, welche die Embassaden nach Ehtnagebracht; wie Pserden, Esel (Onager b. A. Remusat, Maulesel b. Nepmann), kostdare Specereien, 200 Pfund Kan to po lo (?), roothen Amber, Erystall u. a. m. Hierauf erfolgte die schon oben angeführte Einregistrirung des Königs von Thu hu lo (Tocharessau; er wird Kutu lutun tatu genannt), als Reichspassund und König der Geten (Yta, Yenita). Als hierauf die bes nachbarten Barbaren der Kiessi (ob die Rietchha, das nördlich von Tholy bei Fa Hian liegen soll, s. ob. S. 289) die Tübeter zum Kriege gegen Tocharen ausreizten, erbat sich König Tschyllemang sia lo chinesische Hussistruppen. Wie wenig dadurch gewonenen ward, ist schon oben S. 571 angegeben.

Seitbem horen die Chinesenberichte über Tocharestan auf. Geben wir nun, mas uns die unmittelbar darauf folgenden mohammedanischen Autoren über diesen merkwürdigen Bebirgswinkel, ber seit der Macedonier Zeiten bis heute uns fo rathselhaft geblieben ift, sagen, so ist es im Wesentlichen Folgendes.

Ebn Saukal (950 n. Chr. G.) nennt Lokharestan (Taletan), die Provinz im Osten von Balk, in welcher Taikan (Taletan), Anderab, Babakhschan und Penshir liegen. Dies Landbreitet sich also ebenfalls am obern Orus aus, ist völlig von Turstestan (V) verschieden, das nach ihm im Norden von Khorasan und Mawaralnahar oder Transoriana, jenseit Samarkand, nords wärts von Ferghana, also im Norden und Osten des Sir (Jas rartes) gelägert erscheint. Denn dieser Fluß kommt nordwärts aus Kaschghars Gebirgen, und der Wekschab, d. i. der nords lichte Arm des Orus, vom Pamer herab, aus Turkestan. Es wird damals Chaje (d. i. Taschkent) als die stärste Grenzseste Turkestans genannt. Die Turkstämme, heißt es serner, liegen noch in Chin (auf chinesischem Gebiete); diese Bölser haben mit den Kirgiz und Kaimas dieselbe Sprache und

Oriental Geogr. ed. W. Ouseley p. 4, 213, 223, 224.
 ebend. p. 9, 180, 232, 239, 265, 276, 298.

Art; sie find ungemein weit gegen West verbreitet, in einzelnen Stommen sogar bis zwischen die Bulgar und Ruß; im Osien reichen sie Shina und zum Meere. Gegen thre häusigen Uer berfälle steht ein Hauptposten der Mohammedaner zu Awasch (wol Uschi) um denseiben frühzeitig zu begegnen. Bon' den Lotharren wird weiter nichts besonderes mitgetheitt, doch erscheinen sie immer noch von jenen gesondert.

In Mirkhonds Geschichte der Ganaviden wird der Sohn des bekannten Turk Claven (s. Asten IV. 1. S. 532), der Sultan Mahmud, auch schon als der Beherrscher von Toscharestan 1933) batgestellt, dessen, Ger aus Turk, Chaldschi (Khill sieb?), Indern, Afghanen, Arabern, Gaziden besteht, mit denen er bei Balt im J. 1006 einen großen Sieg über seinen nordischen Feind, über einen der ersten mächtig gewordenen in der Geschichte gescierten Turksursten, über Ilek Khan davon trägt, der mit seiner großen Macht aus Turkestan und Transoxiana herabtommend den Gibon Fluß erst überschritt. Hier wird also das sübliche Tocharestan an dersehen Stelle des Autors vom gördlichen Turkestan noch genau unterschieden, und beider Ber berrscher und Bewohner treten sogar in Feindschaft auf.

Eben so bei Ebrisi (im J. 1154), ber die Stadt Kabul nennt, als sen sie in der Rabe von Tokharestan 21) erbaut, dagegen, nach ihm, das Land Al Tork, oder Turkestan, erk im Norden des Sibon, an den außersten Enden von Fern ghana, Chas und Turan beginnt, und von so zahlreichen Wolkern belebt wird, daß es unmöglich sen, sich von ihrer Menge nur einen Begriff zu machen. Alle, noch Romaden, bestehen sie ihm (wie einst die Stythen) aus den verschiebensten Nagen; er nennt ste Tubeter, Bagharghar (d. i. Taghazghaz oder lligur nach Klawwish) 30), Khirkhir, Kimati, Khizibsis, Turkechs, Arkechs, Khift sichats, Khiss, Bulgbaren. Sie sind alle triegerisch, von verschiebenen Glauben, respectiren die Muselmänner. Diesenigen der Turk, welche den Islam angenommen hatten (die erste Bekehrung Salurs, mit 2000 Familien fällt in das J. 969 nach v. Hammer a. a. D.), sagt er, machten ihren noch ungläubsig ger

<sup>Mirkhondi Historia Gasnevidarum ed. F. Wilken. Berol. 1832.
P. 164; J. v. Sammer Gefchichte bes esmanischen Steichs, Best 1827. Str. I. E. 8.
Ldrisi Geographie de l'Arabe trad. p. Am. Jaubert, Paris 1836. 4. T. I. p. 182, 191, 497 — 499 etc.
Tabl. histor. I. c. 229.</sup> 

bliebenen Brübern ben Krieg und fährten die Gefangenen als Sclaven hinweg. Ihre beständigen Ucberfälle erneuerten diese Fehde alljährlich, und in gleichem Kampse wie die Muselmäuner mit ihnen im Westen, standen mit ihnen auch die Chinesen im Often.— Seitbem kommt der Name Lurkmanen als zum Iselam übergetreten er Lurk (nach Reschris von Hammer eitirter altturkscher Etymologie zusammengezogen von Lurk und Iman, d. i. Glauben), im Gegensas der ungläubig bleibenden Lurk vor.

Diese Unterscheidung des Landes der Turk und der Tokhas ren dauert auch bei den folgenden Antoren die Abulfeda u. A. fort; aber leider wird stets von Turkestan, mit dem bekanntlich die Mohammedaner noch Jahrhunderte in Kriege verwickelt blieben, sehr Bieles gesagt 100), von Tokharestan aber fast nichts, so baß und auch die Natur der Bevolkerung und das nationale-Eigenthumliche der Tokharen sehr im Dunkel bleibt, die in die neueste Zeit, wo nach der Araberherrschaft, die Usbeken-Population und Herrschaft, den Unterschied beider saft ganzlich verwischt zu haben scheint. Bon ihrem neuern Zustande, in welchem zwischen Tokharestan und West-Turkestan kaum noch ein Unterschied gemacht zu werden psiegt, wird erst weiter unten bei Babakhssich an die Rede seyn.

3. Die Potha (Pta bei Lupeou im VIII., Pepita bei Mastuanlin im XII. Jahrhundert).

Wenn mir hinsichtlich der Tocharen Abstammung vollig im unsichern sind, so sindet dies noch mehr binsichtlich dieser Detha Statt, deren schon in den Annalen der Sui (581—618 n. Chr. Geb.) als eines besonderen Volles erwähnt <sup>67</sup>) wird, von dem Matnanlin <sup>98</sup>) noch umständlicher Bericht giebt. Beide Autorem sprechen in der Art von ihnen, daß sie für ein eingewanderztes Bolt Tocharestans gelten mussen, das obwol dem Namen und der Herfunft nach, sich der Eruppe der Yneti anzuschließen scheint, doch deren Sitten und ihren serwandten Berhältnissen fremd bleibt, und sich mehr den tübetischen verwandten Berhältnissen der Tocharen anschließt. Sollte man diese den Ta Yneti ursprünglich bemachbaren Vetha etwa, statt jener, für mehr tübetischen Schlar

Digitized by Google

<sup>\*\*6) 3.</sup> v. Hammer Geschichte bes odmanischen Reiches. Pest 1827. Ah. L. p. 2—20. ota. \*\*7) B. Auseou, s. asiatische Studien v. Reumann a. a. D. S. 179 Rot. nach dem Suischu. \*\*) Bei Matuanlin Nouv, Mel. Asiat. L. p. 240—245.

ju erflaren. Doch hoffen wir, merbe anch bier unfere Mibe burch manches mertwurbige Ergebniß binreichend belohnt werden.

2. Die Thuholo, die Tocharen, Totharen (Toxagos, Tochari).

Am obern Orus tritt neben jenen genannten Wolferschaften, in den erften Jahrhunderten nach Chr G., bei chinesischen Autoren, das Bolt der Thubolo in derselben Gegend hervor, in welcher bei den classischen Autoren die Einwohner Toch art genannt zu werden psiegen; in demschen Lande, welches von den spätern Jahrhunderten ah, dis heute, unter dem Namen Toch are fan (Toch are stan), verschieden von Turkestan (Al Tork dei Abnifeda), obwol in späterer Zeit häusig damit verwechselt oder ideutissiert, bekannt wird. Erst nach langen Kämpsen gegen die Roshammedaner, eben da, wo im Gebirgslande noch heute die Ungläubigen Kaserestans hausen, sind einzelne Theile desselben meinem Hauptsize der nun zelotisch gewordenen Bersechter des Koran, nämlich zahlreicher Turk und Usbetengeschlechter geworden; seitdem wirdist obh arestan bei den secidentalen Bolkern ganz ger wöhnlich als identisch mit Turkestan bezeichnet.

Es mag baber fcwer fenn, fich von ber bertommlichen lanef verjährten Unnahme ju trennen, den Ramen diefes Bolfergebie tes in ber gewöhnlichen Bebeutung nur fur einen blos ufurvir ten gelten ju laffen, und von einer Bolferschaft ju trennen, ber Burtifchen, die hier nur feit ber fpatern Beit erft fur beitmatblid gehalten werben tann, und nach den frubeften Berichten bier teineswegs ihren Urfit gehabt, alfo erft, wie auch am morbis dern Jagartes, fpater eingewandert fenn wirb. In ben alteften Chinesenberichten, die bis ju mehrern Jahrhunderten vor umferer Beitrechnung in die Unfange ber hiongnu, Ufun und Queti bie aufreichen, ift von diefen Thubolo (Totharen) noch aur teine Rebe. Da nun, nach jenen Berichten gu urtheilen, bie Thufin und Turf mit erwiesen turtifcher Sprache 78), nur af von bem Siongnu , Stamme ausgeben, und ber lettere Dame entichieben jum erken male (mag feine Etymologie, vom Shu thu, b. i. vom Belm, auch noch febr zweifelbaft bleiben, f. Affice I. 6. 438, 478, vergl. ob. 6. 586), feit bem V. Jabrhandert an

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Asia Polyglotta p. 212. Klaproth Mem. relat. h l'Asie T. II. p. 383 — 384.

Submeft. Allai auftritt, und Rittein erft hiftorifch dirb. fo ware von biefer Seite ber fein Datum vorbanden, bas pheie Orusthal schon so frubzeitig mit Turfftammen zu bevölfern, und Die etwa bort vorfommenden Bolfer als Stammesverwandte ber altern Thatin (vom Siongnu : Stamme) anzusehen. Dan muß bennach fagen, ba wir von feiner Westwanderung ber Ofte Lure (Thufin) vor bem V. Jahrhundert aus ihren offtichften Sigen (f. ob. 6. 593 u. a. Q.) etwas wiffen, fo gab ce auch in Transoriana und am obern Orus, die nur von andern Bolferstämmen. wie von Ulun, Gai (Gaten), Sabia (Dage) und Queti (Geten) befett wurden, im transorianifchen ganbergebiete noch teine Beft. Burt. Diese tonnten bemnach baselbit, als sokbe. erft (wie die Thieile, Thufin und Inrt u. A., f. Affen I. S. 343, 441, 478) feit bem V. Jabrh. in bie Beftgebange bes Betoro ju bem obern Quell-lande bes Jagartes und Orus, vom Morben berab, vom Altai, ober vom Often ber, aus Ofta Lutter fan, mit ber Aerbreitung ber westlichen hiongnu-Zweige ober ber Thuffiu Bolfer vorgebrungen fenn.

Gegen biefe Linsicht murbe jedoch ber ibentisch scheinenbe Dame ber Lochart, wie ber Eurgae bei Plinius, welcher lettere fagar fcon bei Berabot vorfammen follte, streiten. Plin. H. N. XX. führt binter bem Caspischen Meere und ben Stothen. on der Grenze der Juder und der Emodusgebirge mit andern uns unbefannteren Boltern, ben Attacori (Ottorocorrae, f. Affen Einl' Bb. L S. 10) und Phruti, auch die Lochari an, die bei ans bern Zutoren (Dionys, Perieg. v. 750, 752 und Kustath. Comm.) wiederitm mit den Saten und Geren in Berbindung gebracht werben. Ihre Sige entfprechen, wie ber Dame, fo fehr ben chie nefifchen Thu holo, bag wir fie wot mit ihnen fur ibentifch balten tonnen. Diefe Lochari bes Plinius fagen alfo fcon im exften Jahrh. nach Chr. Geb. in jenen obern Drusthalern; fie waren also den Romern früher bekannt als den Chinefen, und waren fie vom Turffamme gewesen, so batte ce also bemnach auch icon weit früher weffetnreifche Stamme in Transe oriana gegeben. Kur dies lettere fehlt jedoch jeder genguere Mache meis; vielmehr merben fie bei Dionys. Perieg., Eustathius und Priscian (Periegesis Prisc. v. 727: et Tochari Phrurique et plurima millia Serum etc.) mit ben Geren vergefellschaftet, wie mit Saten am Jarartes.

Freilich führt Plin. VI. 7 neben ben Tuffageten (Thyssa-

getne, b. L mahricheinlich wandernde Geten) and fton Enreae als Bolf, mit vielen andern Mamen, aber nicht im Transoxiana, fonbern am europäischen Tanais und gegen die Riphäem-Gebirge, alfo auf ber Befifeite bes Mrai und Casvifden Gees . bemmad in aan andern Gigen an, Die Manufcripte baben bier aber "lyreae," und obwei Pomp. Mela I. c. 19. 132 bem Winins in ber Schribart " Turene" folgt; fo ficht man boch, bag beibe pur bie Scuthica bes Beredot (IV. c. 22 ed. Wessel. I. fol. 290) me biefer baffelbe Bolf am Langis Toppus nannte, abacfchrieben baben, bas bier einzig und affein nur von Scrobot aufgeführt wird. Diefes Bolt bemnach, fcon fur eine weftlichfte Bergwei gung von Lucten, faft ein Jahrtaufend vor ben wirflichen Tienor, den Abtommlingen ber Stongnu, ober vor ben Ehufin em Altai angunehmen (f. Affen I. S. 478), wurde eine zu gemagte Spoothefe fenn, die von Rlaproth fcon hinreubend widerlegt wor ben ift 79).

Daffelbe diliche Bolt bet Lochari wird auch von Strabe an benjenigen fepthifchen Boltern gerechnet, welche ben Belle: men die battrifche Berrichaft entriffen; er nennt biefe im Allgemeinen Saten, wie wir fchon oben gefeben baben; abn fagt zugleich, bag jebes ber befondern Bolfer berfelben auch wie der feinen eigenen Ramen babe, und zählt als die ausgezeich meteren unter jenen Umfrargern Baftricus: Die Afianen und Balianen, Die Locharen (Toxugor) und Safaraulen an (Strabo 511) 80); welche lestern fcon Bapen als ein Saier Bell (Sacarauli videntur ex Sacarum populo fuisse) 21) modes wiesen batte. Diefer Anficht nach hatten die Locharen alfe aum Stamme ber Safen gebort, und wollte man bennoch bem Zindspruche bes Menander folgen (f. Afien I, G. 478: Two Tionor. Two Zuxwe xaleulerwe to malai), so milften die Locas ren boch ichon bie alteften Bruber ber altaifchen Turt aemefen fenn, obwol ihre estammesverwandtichaft uns fonft unbefannt bleibt. Die Gaten mußten bann auch fcon von uralteffer Turfabstammung, und Totharestan demnach als ein Urfis frei lich, uralteffer Turfgeschlechter anzuseben fenn, aus einer Beit, in welche aber unfere Geschichte nicht mehr hinaufreicht.

Voy. cd. Paris 1829. 8. Introduction p. 5, 22, 32, 125 — 130.

an) Strabo ed. Transhocke T. IV. Lib. XI. c. 8. §. 2.-p. 474 et Not.

<sup>1)</sup> Th S. Bayeri Historia Regni Graecor. Bactr. p. 87.

Diefe Cochart And es, Die Trogue Lompej: bei Justinus XLH. 2, Thogari, als machtige Rrieger gegen ben Parther Rb: mie Artabanus nennt, der im Rampfe mit ihnen (im Jahre 197 a. N. n.) feinen Sob findet, aber burch feinen Gobn Diebriba. tes I. Magn., an ihnen gerächt wird. Ptolemaus VI. c. 12, 160 fennt noch über 300 Jahr fpater unter ben Scothen, Mitte des U. Jahrh. n. Chr. Geb., die Glie ber Tocharen (Toxapoi) neben benen ber Satat (Taruoi, Tarioi, ble man für bie Queti ansprechen ubchte) am Mordufer bes Jagartes und an ben Gebirgen bet Orus. Es bleibt noch zweifelhaft, ob biefe urfprunglich ba fagen, ober erft fpater babin berfchlagen wurden, was wir jedich fur mahrscheinlicher halten: da bei allen anbern Autoren Diefe Lochari im Saben bes Drus gefucht werben muffen, und nicht am Jarartes; ba ja Ptol. felbft, VI. c. 12, feine Toxapos peru Broc, atfo bas Sanptvolf an einer zweiten Stelle (bie am Jarattes beißen im Cod. Tugagor) wirftich an ben Orns, im Guben ber Bariaspen, fest. Ammian Marcellin (XXIII. c. 6. 57) nennt vom Jahre 363 n. Chr. G. die Lochari als das ausgezeichnetefte ber Bolfer, bas ben Battrianen Geborfam leiftete, und bamit flimmen die wenigen fratern Dachrichsen ber Alten, Die ihrer etwa noch ermabnen, überein.

ţ

٠,

Die Lochari (Entharen) ber alteften Beit, mag man fie nun als ursprüngliche Bruder (burch Bermittlung satischer Gefcbachter) ber billichen Turf am Thianichan und am Altoi anfeben wollen (woffer man auch etwa ihre freilich etwas entfernte Ras mensverwandtschaft anführen konnte), oder nicht, figen vormas, welfe febon in diefer frubeften Beit im Dften Battriens, am obern Orus. Gie find affo bochft mahrscheinlich geschieben von ben Turt Bottern, welche aus Ofte Turteffan auf bem Mord. wege aber ben Balthaid, Gee (Thielle) und Altai (Enrfoi) tommend, die herren auf der Rordfeite bes Jarartes (Gibon) geworben find, und fowol von baber, wie von Oft ber (von Raschghar), sich erft weiter sud, und sudwestwarts, vielleicht im Einzelnen auch fcon fruber, jumal aber erft gang allgemein in ben erften brei Jahrhutberten ber arabifchen Zeiten in Gogs Diana verbreiteten. Daber finden wir auch in ben alteften grabifchen und perfifchen 82) Attoren, wie wir weiter unten feben wers-

<sup>42)</sup> Oriental Geogr. 5. Ebn Haukal (scil.) ed. W. Ouseley p. 4, 9, 212, 232, 239, 265, 267, 271, 298; Edrisi Geogr. Trad. de l'Arabe

den, noch längere Zeit hindurch Turketau im Morden bet Jarortes (Sison) auseinander gahatten durch Maudard nahar (Transoriana) von Tokharestau, welches in Osien von Bott, am obern Orns liegt, und hier recht eigentlich das hentige Badathschau und Talithan bis Wachau un der Sabseite des Pamer, also den mertwärdigen und so undekannten Gebirgswinkel einnimmt, der vom hindu Kin, Chiwat und Aaschwir im Saben und Eudost, von Bakistan und Weste Tudet, wie von dem Puschtichur gegen Partand und Kaschghar ummanent erscheint.

In diefe merkwurdige Localitat, von beren Bewohnern ber Gegenwart weiter unten, bei Babathichan, noch bie Rebe fenn wird, haben wir uns also zu versegen, wenn wir uns die alteren dinefischen Berichte über Thubolo vergeetnwartigen wollen, Die wir aber nach teineswegs in ben alteften weber bei Sfematfien noch in den Annalen ber han finden, we von ihnen keine Rebe ift. Erft in ben Gammlungen bes Sapebu, aus bem VIII. Jabeb, n. Chr. Geb., welcher ber Borarbeiter ber biftorifchen Encoclopable war, treten fie namentlich am vollstandiaften bervor; aus biefen bat aber erft fvaterbin Datnantin feine Dachrich ten, im XII. Jahrh., gefchopft, und fpaten Daten beigefüge. 30 nen Artitel über Tochareftan aus Tuseous Berte, verbanden wir Deumanns lieberfegung 83); ben ans Matuanlins Berte Ab. Remufat 84). Wir igffen ben jaugern auf ben ab bern nachfolgen, um jenen ju vervollftanbigen. Andere chinefifche Radrichten über Lochareftan und bie. Lobaren find und unbekannt, die allgemeinern Motigen ausgenommen, von benen febon oben nach frubern Compilationen bie Rebe mar (f. ob. S. 606).

Die Einwohner von Thubolo (Thubelo) ober Tocha, riftan, jur Zeit ber Dynaftie Wei (386 - 554 n. Chr. Geb.), auch Thubulo genannt, batten unter ber Dynaftie Sui (581 bis 618) Bertehr mit China. Ihre Capitale 25) liegt 500 H

p. Am. Jaubert Paris 1836. 4. T. I. p. 496, 497 — 498, 499; Mirchendi Histor. Gasnevidarum ed. F. Wilken, Berol. 1832. p. 164 etc.; Abulfeda Chow. Descr. ed. Hudson Geogr. Min. T. Hl. p. 22 a. u. a. D.

Persien, Thabarestan und Mocharetan nach chinesischen Smellen, in Reumann asiatische Studien. Esips. 1837. S. 152 — 159.
 Wen hiang thoung khao bes Maturalin in Ab. Kemusat Nouv.

Wen hing thoung khao bis Matunlin in Ab. Remusat Nouv. Melang. Asiat. T. L. p. 245 — 248. 45) Reumann, Ufiat. Stub. S. 179.

(25 geogr. Mell.) in Beft bes Ibiungling (bier bas umfreifende Bochgebirge mit bem Dufchtithur, f. ob. S. 321), am Gub ufer bes Ubin (Bei, Bebrud ober Orus; bies mare bemnach genan bie beutige Gegend von Babathichan). Die Lochas ren wohnen bier vermischt mit ben Dta (Dita bei Ab. Remus fat). Diefe Capitale bat 2 Li in Umfang. Die maffenfabige Mannschaft beträgt 100,000 Mann; aber alle Ginwohner find triegerisch. Sie baben bie Meligion des Bubbba (Roe) ange nommen. Die Bruder nehmen gusammen eine Frau, die Rinber geboren bem alteften Bruber. Dierzu fügt bie Angabe Das tuanline 86) noch insbefondere die Motig, dies gefchehe, weil ce bei ihnen weit mehr Manner als Weiber gebe. Sabe die Frau funf Manner, fo trage fie eine Duge mit funf Bornern, ober gehn. Behlt einem Mann ber Bruber, fo vereinigt er fich mit andern Mannern, benn allein murbe er unverehlicht bleiben bis an bas Ende feiner Lage (biefe Sitte der Polpandrie ift bei tu betifchen Bolfern, wie wir fruber gefeben, allgemein befannt). In der Sohle eines Berges in Diesem Lande Tocharestans ift ein gotte liches, wundervolles Pferb (f. ob. G. 643); jedes Jahr bringen Die Birten die Stuten bingu: To gewinnen fie die berühmte Race. die man Ru neunt.

Locharestan liegt 1700 Li (85 geogr. Meil.) im Suben fern vom Königreiche Lao (Obruschnah, f. ob. S. 647). Seine Mordgrenze, fügt Matuanlin biesem noch hinzu, ser dassenige Land, bas man zur Zeit ber Han La Wan (s. ob. S. 633) genannt habe. Tracht und Schrift sep bei ben Einwohnern wie in Khotan.

Die Nachricht aus der Zeit der Opnastie Bei (386—554 n. Chr. G.), welche uns nicht Neucs sagt, oder nur unverständzliche Namen angiebt 87), übergeben wir; man sche sie, nach dem Beischu B. 102, Bl. 13 bei Neumann a. a. O. S. 180 nach. Was aus der Zeit der Thang. Onnastie gesagt wird, enthält außer der dreierlei Schreibart des Namens, die wir gleich Auffangs mit A. Remusat angaben, nur Biederholung und Bestätzgung von der Lage im Besten des Thungling und im Suben des Orus, und sügt hinzu, es habe vor alten Zeiten Land

<sup>16)</sup> Matuanlin a. a. D. p. 245. (7) f. Reumann, Asiat. Stub. nach bem Beischu B. 192, BL 13 a. a. D. S. 1804 bei Matouanlin L. c. p. 247, nach bem Wen hinug thoung khao L. CCCXXXVII. p. 23

Der Lahla (Dahae, f. ob. C. 629) geheißen; ber Höhleuberg, ber bie blutschwisenbe Race ber AusPferbe gebe, werde Poligenannt, ber Litel des Königs sem Be, ober Shehu Bute (tapferer und trefflicher Schah ober König n. Neumann).

Im VII. Jahrhundert werden die chinesischen Berichte etwas unverständlich über Tocharestan, weil sie es mit dem Konigreich Bouechi (d. i. der Pueti) in Berbindung bringen, von dem schon frührer (s. ob. S. 571) die Nehe war, ein Berhältniß, das mis nicht klar ist. Der um das Jahr 650 dort genannte Ronig Assen a heißt Konig von Tocharestan; seine Nachsolgen aber werden zu Konigen der Yta (Depita b. Ab. Nemusat) erhoben, die Restenz jedoch Puelchisu genannt.

Die oben S. 571 genannte Stadt Achonan wird in ber attern Rachricht, bei Supcon 160), Owan genannt, Die Angahi ber Diftricte ebenfalls ju 24 angegeben, auch von der Ueberfen

dung des Rameelvogels (Rafoar) gefprochen.

Bon jenem Ronige Affena (Offeno b. Reumann; es if wie wir früher gefehen haben, Afien I. G. 438, ein urfprangio der Burt Mame) heißt es weiter, bag er feinen Sohn gu Sofe fandte, der Achate und Lengschu (ein Chelitein?) 3 Boll fart, als Eribut überbrachte. Im Jahre 705 fchictte Rotunili feinen fangern Bruder mit Tribut ju hofe, ber bafelbft unter ber Leibe garbe bes Raifers blieb. - Bon berfelben Beit, nach Affena Cvielleicht eine Eroberung, burch noch nicht jum Islam übergegangene Turtftamme?), fagt Datuanlins Bericht 89), fen feit 681 Lochareften in Diffriete vertheilt worben, woburch ber Ronia Douan genothigt worden fen, eine Landfarte ber Beft. ganber einzureichen mit einer Befdreibung. Dabei babe er jeboch auf eine Ginrichtung von 16 Abtheilungen gebrungen, namlich ber Staaten, die groischen Rhotan im Dit, und Derfien 1m Weft eingeschloffen fenen, um in ihnen 600 Diftricte mit 126 Sauptflationen von Eruppenlagern anzulegen. Bugleich fchlag et in Socharestan eine Inscription anzufertigen vor, um bas Andenten ber Lugenben bes Monarchen ju veremigen, woju biefer and feinen Beifall ertheilte. - Dan fann fich nur benten, bag bief ein Borfchlag jur beffern Bertheibigung gegen ben einbringenden Araber Feind gemefen 90). Es war die Periode ber Streitigfei

<sup>\*\*)</sup> Asiat. Studien b. Reumann a. a. D. S. 182. \*\*) Matonanlin b. Ab. Remusat l. c. 11. p. 246. \*\*) Bergl, b. Reumann Asiat. Stud. a. a. D. S. 184 nach dem Asiaen Zang wen 2. S. 652.

ten, als die Ommajaden im Jahr 662 unter Moawijah zuersten Shron ber Khalifen bestiegen.

Bom J. 713 — 755 stimmen die verschiedenen Berichterstatztungen der altern und spatern Zeit wiederum mehr zusammen, indem sie von wiederholten Tributen (also wol mahrend des versliehenen Schutze) sprechen, welche die Embassaden nach Ehina gebracht; wie Pserden, Esel (Onager b. A. Remusat, Maulesel ba Nepmann), kostdare Specereien, 200 Pfund Kan to po lo (?), roothen Amber, Erustall u. a. m. Hierauf erfolgte die schon oben angeführte Einregistrirung des Konigs von Thu hn lo (Tocharessan; er wird Kutu lutun tatu genannt), als Reichspassund und Konig der Geten (Yta, Yenita). Als hierauf die bez nachbarten Barbaren der Kiessis (ob die Rietchha, das nördlich von Tholy bei Fa Hian liegen soll, s. ob. S. 289) die Tübeter zum Kriege gegen Tocharen ausreizten, erbat sich Konig Tschylltmang sia so chinesische Hussischen Siesenschen. Wie wenig dadurch gewonenen ward, ist schon oben S. 571 angegeben.

Scittem horen die Chinesenberichte über Tocharestan auf. Sehen wir nun, was uns die unmittelbar darauf folgenden mohammedanischen Autoren über diesen merkwurdigen Gebirgswinkel, der feit der Macedonier Zeiten bis heute uns fo rathselhaft geblieben ist, sagen, so ist es im Wesentlichen Folgendes.

Ebn haufal (950 n. Chr. G.) nennt Lotharestan 12) die Provinz im Osten von Balt, in welcher Laikan (Taletan), Anderab, Badathschan und Penshir liegen. Dies Landbreitet sich also ebenfalls am obern Orus aus, ist völlig von Lurstestan 12) verschieden, das nach ihm im Norden von Khorasan und Mawaralnahar oder Transoriana, jenseit Samarkand, nords wärts von Ferghana, also im Norden und Osten des Sir (Jasartes) gelagert erscheint. Denn dieser Fluß kommt nordwärts aus Kaschghars Gebirgen, und der Wetschab, d. i. der nördslichte Arm des Orus, vom Pamer herab, aus Turkestan. Es wird damals Chaje (d. i. Taschfent) als die stärste Grenzseste Turkestans genannt. Die Turkstämme, heißt es serner, liegen noch in Chin (auf chinesischem Gebiete); diese Bölter haben mit den Kirziz und Kaimas dieselbe Sprache und

Oriental Geogr. ed. W. Ouseley p. 4, 213, 223, 224.
 benb. p. 9, 180, 232, 239, 265, 276, 298.

Art; fie find ungemein weit gegen Beft verbreitet, in einzelnes Stammen fogar bis swiften die Bulgar und Ruß; im Often reichen fie bis China und jum Meere. Gegen thre baufigen Uer berfalle fieht ein Sauptpoften ber Dohammebaner ju Amafc (wol lifchi) um benfelben fruhzeitig ju begegnen. Bon' ben Lothar ren wird weiter nichts befonderes mitgetheilt, boch erfcheinen fie immer noch von jenen gesonbert.

' 'In Mirthonds Gefchichte ber Gagnaviben wird ber Cobn bes befannten Burt , Claven (f. Affen IV. 1. G. 532), bar Sultan Dabinub, auch fcon als ber Beberriber von Sei chareftan 93) batgeftellt, beffen Scer aus Burt, Chalbichi (Still fies?), Inbern, Afghanen, Arabern, Gagiben besteht, mit benen er bei Balt int 3. 1006 einen großen Sieg über feinen norbifden Reind, über einen ber erften machtig geworbenen in ber Gefchichte gefcierten Burtfurften, über 3let Rhan bavon tragt, ber mit feiner großen Macht aus Turteftan und Transoriana berabi tommend den Gihon , Flug erft überschritt. hier wird also bas fühliche Lochareftan an berfetben Stelle bes Autors vom nordlichern Turfeftan noch genau unterschieden, und beiber Ber berricher und Bewohner treten fogar in Seindschaft auf.

Chen fo bei Ebrifi (im 3. 1154), ber die Stadt Rabul nennt, als fen fie in ber Rabe von Tothareftan 94) erbaut, bagegen, nach ihm, bas land 21 Sort, ober Surte ftan, erfi im Rorden des Gibon, an ben außerften Enben von Rev abang, Chas und Turan beginnt, und von fo jablreichen Bolfern belebt wird, bag es unmöglich fen, fich von ihrer Menge nur ei nen Begriff ju machen. Alle, noch Momaben, befteben fie ibm (wie einft bie Stythen) aus ben berichiebenften Racen; er neunt fie Lubeter, Bagharghar (b. i. Laghagghaz ober ligur nach Riap with) %), Rhirthir, Rimati, Khizildfis, Turkeche, Arteche, Philip tichate, Rhilte, Bulgbaren. Die find alle friegerisch, von ver fchiebenen Blauben, refpectiren bie Mufelmanner. Diejenicen ber Burt, welche den Islam angenommen hatten (Die erfte Betch: gung Salurs, mit 2000 Familien fallt in bas 3. 969 nach v. hammer a. a. O.), fagt er, machten ihren noch unglaubia ac

Mirkhondi Historia Gasnevidarum ed. F. Wilken. Berol. 1832. 4. p. 164; 3. v. Dammer Geschichte bes osmanischen Reiche, Peft 1827. Sh. I. G. 8. \*4) Edrial Geographie de l'Alabe trad. p. Am. Jaubert, Paris 1836. 4. T. I. p. 182, 191, 497 — 499 etc. 95) Tabl. histor. L. c. 229-

bliebenen Brübern ben Krieg und fährten die Gefängenen als Schaven hinweg. Ihre beständigen Ucbersälle erneuerten diese Fehde alljährlich, und in gleichem Kampse wie die Muselmäuner mit ihnen im Westen, standen mit ihnen auch die Chinesen im Oken.— Seitbem kommt der Name Turkmanen als zum Is/lam übergetretener Turk (nach Reschrie von Hammer eitirter altturksisch er Etymologie zusammengezogen von Turk und Iman, d. i. Glauben), im Gegensat der ungläubig bleibenden Turk vor.

Diese Unterscheidung des Landes der Turk und der Tokas ren dauert auch bei den folgenden Autoren die Abulfe da n. A. fort; aber leider wird stets von Turkestan, mit dem bekanntlich die Mohammedaner noch Jahrhunderte in Kriege verwickelt blief ben, sehr Bieles gesagt 100), von Tokharestan aber fast nichts, so baß uns auch die Natur der Bevolkerung und das nationale: Eigenthümliche der Tokharen schr im Dunkel bleibt, die in die neueste Zeit, wo nach der Araberherrschaft, die Usbeken-Population und herrschaft, den Unterschied beider sassallich verwischt zu haben schreiten und West-Turkestan kaum noch ein Unterschied gemacht zu werden psiegt, wird erst weiter unten bei Babakhsschan bie Rede seyn.

3. Die Detha (Pta bei Tupeou im VIII., Pepita bei Mastuanlin im XII. Jahrhundert).

Wenn mir hinsichtlich ber Tocharen Abstammung vollig im unsichern sind, so sindet dies noch mehr hinsichtlich dieser Detha Statt, deren schon in den Annalen der Sui (581—618 n. Chr. Statt, deren schon in den Annalen der Sui (581—618 n. Chr. Statt, deren schon in den Annalen der Sui (581—618 n. Chr. Statt, deren schoe besonderen Bolkes erwähnt 197) wird, von dem Matuanlin 1989) noch umständlicher Bericht giebt. Beide Autoren sprechen in der Art von ihnen, daß sie für ein eingewandere tes Bolk Totharestans gelten mussen, das obwol dem Namen und der Bertunft nach, sich der Gruppe der Yueti anzuschließen scheint, doch deren Sitten und ihren ferneren Schicksalen fremd bleibt, und sich mehr den tübetischen verwandten Berhältnissen der Toscharen anschließt. Sollte man diese den Ta Yneti ursprünglich benachbarien Verha etwa, statt jener, für mehr tübetischen Schlas

Digitized by Google

<sup>2-6) 3.</sup> v. Hammer Geschichte bes obmanischen Reichel. Pest 1827. Ah. L. p. 2—20. etc. ° 7) B. Aupeou, s. assatische Studien v. Rrumann a. a. D. S. 179 Rot. nach dem Suischu. ° 3) Bei Matunalin Nouv, Mel. Asiat. L. p. 240—245.

get halten mollen: so scheint uns bafür manches gu freichen, obwol auch dies nur bloge Bermuthung senn mochte. Wir bei gnugen uns bier nur mit der Relation der genannten Innalen.

Im Suischu heißt ce, daß Ita die Capitale im Suben det Uhiu (Bei, Oxus) 200 Li (10 geogr. Reilen) gelegen sen, was demnach ebenfalls in die Gegend des heutigen Badathschan sille. Sie seine Noeig der La Yue (Große Yueti, oder in noch allgemeinern Sinne, etwa der Massageten) und sehr triege risch; eine Macht von 5000 dis 6000 Mann. Bordem hertschan in diesem Lande viele Unordnungen, weshalb es den Luck (of Thusin? die Zeit wird nicht näher bestimmt) leicht zur Beute geworden sep. Die Landescapitale habe 10 Li Umfang, wiele Lew pel des Buddha, die mit Gold verziert sind. Hier wird nun die Erzählung von der Sitte der Polyandrie wiederholt wie bei den Locharen.

Matuanlins Bericht, ber ebenfalls icon zweifelhaft mat aber ihre Abstammung, ift folgenber: Die Detha (Geten nad Mb. Remusat) find von ber Race ber Großen Queichi (b. i. Dueti, Maffageten fagt Mb. Remufat); andere behaupten eber fie fammten vom Tribus der Raotiche Calfo der Turt, f. ob. 6. 595) ab. Gie fommen ursprunglich aus bem Lande im Roo ben ber großen Mauer; fie verließen bas Goldgebirge (Altai?), gogen gegen Guden und Besten bis Rhotan, und nahmen iber Mohnungen mehr als 200 Li im Suben bes Dubiu (Orus) Ring fet, an 10,000 Li fern von Sichang an (Singanfu in Schenf). hiernach Scheint cs, bag diefe Detha ihren Banderweg gleich pom Anfang an mehr im Guben nahmen, und die La Queti mehr im Norben, weil diefe auf die Ufun am 3li fliefen, ale nachber fubweftmarts, verdrangt jum Morbftrom, Sarand (Gibon) tamen, um die Gai ober Gafen aus Tranforiana # perdrangen (f. ob. S. 605). Ihr Konig nahm feine Refiben in ber Stadt Patinan (b. b. fonigliche Bohnung nat 26. Remufat; follte es etwa die Beranlaffung gur Refibens von Babathichan gegeben haben, die jur Beit ber Ding erft, bei Chinefen, ihren officiellen Damen, Da ta be fcan, in biefa Geftalt, nach ber Reichtgeographie Ebit, 1790, erhalten baben foll?) 99). Diese Stadt batte 10 Li in Quabrat; man fate darin viele Tempel und Thurme, alle mit Gold verziert. Die

<sup>• ••)</sup> Thai thing y thoung techi I, c. Magas. Asiat. T. I. p. 90.

Sitten der Sinwohner gleichen denen der Amt. (hier wird die seibe Erzählung von der Polyandrie wiederholt.) Ihre Rleider dinden sie mit Baudern sest und scherren sich den Kopf tahl. Ihre Sprache ist keineswegs dieselbe, wie die der Jonansouan, der Kaotsche und der andern Barbaren (also verschieden vom Aurt). Ihre Zahl mag sich auf hunderttausend belausen. Städte haben sie nicht; sie solgen nur den Flüssen, um Weideplätze zu suchen, und machen sich Filzbutten. Im Sommer suchen sie kühlere Gegenden auf, im Winter die milderen. Sie haben mehrere Weider, die auf Distanzen von 100, 200 und 300 Li von einand der entsernt wohnen (also Polygamie, was jeuer angegebenen Postpandrie zu widersprechen scheint).

Auch ihr Konig wechselt mit seinem Bohnorte, und bezieht jeden Monat einen neuen; aber in der kalten Jahreszeit und im britten Monde wechselt er nicht. Die Erbfolge gehort nicht dem Sohne des Konigs, sondern der zur Regierung fähige unter den Sohnen, oder jungern Brudern des Verstorbenen, übernimmt die

Regierung.

Offene Karren giebt es im Lande nicht, sondern nur geschlofe sene; man bedient sich sehr häusig der Pferde und Kameele. Die Strafen sind bei ihnen sehr streng; jeder Dieb, so gering auch sein Berbrechen sen, wird in zwei Stude zerschnitten; Schulden mulsen zehnsach bezahlt werden. Ist der Verstorbene reich, so häuft man Steine über seine Leiche; ist er arm, so wird er in eine Grube gesentt; mit ihr wird allerlei hausrath vergraben.

Dies Wolf ist grausam, machtig, kriegerisch; die Region des Westens, Khangkin (Sogdiana) wie Khotan, Sule (Kaschghar) und Ast, gehörte nebst wol 30 andern kleinen Herrschaften zu seis nen Untergebenen; es verband sich durch Verschwägerung mit den Jouanjouan (den nordischen Sianpi). — Diese Schilderung der außerordentlichen Macht dieser Jetha in frühern Zeiten, kann sich wol nur auf eine viel allgemeinere, freilich ungenauers Benennung der La Jue 100) beziehen, wie dieser Name anch von dem historiker Lupeon zur Bezeichnung des Geschlechtes der Perser gebraucht wird, etwa in derselben Art wie jener bekannte Perodotische Name für die Wolker der Massen solgen nun bei

Reumann, Affat, Studien a. a. D. S. 172 Ret. 1. 7 Ritter Erbfunde VII.

Matuanlin ble chronologischen, Die vom Jahre 460 bis gum 3.

616 fortgefithrt werben, wo fie aufhoren.

Im Jahre 460 schieften die Berha Teibut; 527 einen Lowen; aber Unruben hemmten die Berbindung. Seit 516 hatte ber Kaifer Mingti mehrere der Samander un), wie Ping tschontseu, Thung sung, Yun, auch den Fali und Andere (asseiten, Thung sung, Ansang des V., und wie später Hinan Thsang im Vil. Jahrhundert) in die Bestlander ausgesand, um dort Nachrichten über die Bucher und Doctrin des zeit Sudden ja sammeln. Auch war ein Samander Tsomssenz mit ihnen gegangen, welcher nach den Jahren 520 bis 527 zurücktehrte; alle Details seiner Noute und die Entsernungen auzugeden, die er durchzog, wurde, sagt Matuanlin, schwer senn - (vergl. hiermit Sing pun tse und Hoei sengs Pilgersahrten, die im Jahre 518 nach senn Gegenden ausgehen, und zu den Neta in Totharestan sommen, wo diesen ungefähr 40 Königreiche im jenn Beit Tetbut zahlen) 2).

Im Jahre 559 schieften sie Tribut, aber bald barauf schwen gen die Turk ihre Tribus und zerstreuten diese, wodurch die Ind butsendung unterbrochen ward. Im J. 605—616 brachten se wieder Landesproducte; ihr Land lag 1500 Li (75 geogr. Neil) fern von Tsao (Osruschnah), und sie brauchten 6500 Li um bis

Roua tcheou zu fommen. -

An einer folgenden Stelle spricht Matuanlin, unter bem Mamen Pita, noch von einem andern Geten Tribus, der 200 is im Saden des Orus wohnte, ebenfalls ein Zweig jener La Yuen war, und 50,000 bls 60,000 Mann tapferer Krieger zählte. Unruhen, die bei ihnen Statt fanden, sollen den Turf großen Sixfuß und Uebergewicht über diese Bollerstämme gegeben haben. Ihre Sitten gleichen denen der Tocharen. In allem übrigen sink sie den oben genannten Priha gleich. Sin dinessischer Autor siell bie Behauptung auf: der Name Velha sep ursprünglich der Benennung der königlichen Familie des Landes Hoa gewesen, von alle beinachbarten Königreiche, wie Persien, Hoeipan Cophene, Koneissen, Sule, Kume, Khotan u. s. w. unterjode

<sup>1°1)</sup> Bei Matuanlin in Nouv. Mel. Aniat. I. p. 242.
5) Pagerfahrten bubbhiftischer Priefter von China nach Indien, v. Bruman,
geipz. 1883, 8. 1. Abth. S. 41, 51 2c.

hatten. Spater erft fen biefer Dame burch Berberbung ber Boltie name geworben, und bavon fep wieber ber Rame Dita abaciele tet. Andere Antoren, Die von Matnanlin citirt werben, baben andere Bermuthungen aufgeftellt; fie meinen bie Dita fepen von ben Maur ansaegangen, ober von ben Raotiche, wodurch fie auch su Turfftammen gemacht marben. Aber Beitfi, ber beffer un. terrichtet fen, babe, nach bem Buche Sifanti, felbft Leute von ihnen über ihren Ramen befragt, und von ihnen jur Ante wort erhalten : Dithian hießen fie. Er erinnert an bie Rriege. welche bie Chinefen in Sogdiana jur Beit ber Ban geführt, und meint biefe Vithian feven die Trummer, die von ihnen in die Rlucht gejagt, fich wieber gesammelt hatten. Die Ditbian, fügt betfelbe bingu, tonnten alfo wot fogbianifchen Urfpruns ges fenn (getifchen und maffagetifchen); jedoch bei Traditionen, Die auf fo ferne Boller Bezug haben, beren Sprachen uns fremb find, und nach fo langem Berlauf von Jahrhunderten werbe man Die mabre Etymologie nicht herausfinden; beshalb man fich nur Damit gu begnugen babe, die Angaben ber Borganger gufammen. amftellen. - Mit biefem febr verftanbigen Ausspruche bet Beis efig baben wir une benn auch bier gu begnugen, und in abnilie chen Rallen gleichfalls feinem Borgange gemaß zu verfahren.

4. Yabica in ber alteften Zeit ber han, Annalen (Utichha in ber Reichsgeographie); Potchhouang, auf ber Buddhiften Karte feit bem VII. Jahrhun, bert; Patahefchan ber Neuern; Patakischan im Sinuwenkianlu, b. i. Babakhichan.

Schon in ben Unnalen ber han finden wir in dem Gebirge zwifchen Parfend in dem obern Orustande, und bis Ripin,
11fo durch gang Tocharestan, eine Anzahl von Gebirgs.
3 auen 3) unter sehr verschiedenen Namen als gesonderte herrs
chaften aufgeführt, wie Phischan, Dabscha, Sie, Puli,
3 nai, Ulei, Nantu u. a., die wir keineswegs alle nachzuweis
en im Stande sind. Sie werden deshalb genannt, weil durch
ie, von Rhotan aus, über Phischan die Sudstraße subwests
parts führe, nach Ripin und Ugeschanli (d. i. Persien, f. unten).

Dpissanic Dubunghuria i wosstotschnawe Turkistana ed. P. Hyakinth. St. Petersb. 1829. Ah. L. n. Dr. Schott Urberf. der Annalien der Span Mec.

Sinige derfelben baben in Obigem (1. B. S. 571 Mr. IV., wie Anai und Sie, f. ob. S. 420 u. a. D.) fcon ihre Machmeisung erhalten. Da mit ben meiften gar feine erheblichen Thatfachen verfnitpft find, fondern nur ihre Diftangen, Ramen und Berhalb niffe ju China angegeben werden, fo beben wir nur ben einen Artifel baraus bervor, welcher von dem neuern Centralpuncte is nes Tocharestans, von Babathichan die altefte uns befannte Melbung thut; ein Name, von deffen möglichem Urfprunge ju por nur eine etymologische Sypothese gegeben marb, ber in new rer Beit bei Chinefen Databefchan gefdrieben wird, ber in fruhefter Beit aber Dabicha in ben Annalen ber San beift Als ein Mittelpunct ber Stationen ber fo weit gegen Beft fub renden Sud ftraße nach Rabuleftan, Indien und Perfien, mo burch Babathschans lage noch heut zu Lage an bem Beftein gang bes Sochlandes bes Beloro (f. ob. S. 501, 503, 520 u. f.) fo febr characterifirt wird, verdient diefer Ort bier auch in altefin Periode unfere gange Aufmertfamfeit.

Dabicha, ober Babathichan, liegt 1340 Li (65 geog. Meilen) nach jenen Annalen, also etwa ichon ein Sabrbundet vor unserer Zeitrechnung, in G.B. von Phischan; ber Rud wohnt in ber gleichnamigen Stadt. Der Ramilien find 490, ba Mauler 2733, der Krieger 740 Mann. Damals ift Diefe Sem fchaft alfo noch fehr gering. Im Rorben grengt biefes Das bicha mit Dinche, ober Anche (b. i. Ruffar, ein Ort, be noch beute nur 15 geogt. Meilen im Guben von Yarfand liet; L' Rlaproth Cart. centr. de l'Asie, und seine turfische Bedentum. Rofpar, b. i. blaues Land, beibehalten bat) und Sertif (b. Sereful, Sirful, Sarcil bei B. Goes Route, f. ob. S. 505) ameien Gebirasaauen bes Beloro , Gebirges ober Thfungling; pop aus fich ergiebt, bag jene antite Babathichan Ronte iba Sereful und Rarticou ober Rartichut nach Sothareitan, und and in neuern Zeiten wieder als gangbar befannt geworden ift. Bes Ryche wird gefagt: daß es dafelbft Juftein gebe; von Sertil aber, daß feine Bewohner mit Inai und Aratichut (wol Rartichi) und Sie, einerlei Stammes feven, ber mit ben Sangut tie meifte Achnlichfeit habe. Die Beftgrenze Dabicha's, at Mantu, ift uns aber beut ju Lage, bem Ramen nach, ber bir natürlich weit mehrern Wechseln als auf der Officite unterworfe gewefen fenn muß, ganglich unbefannt.

Das Land Dabicha, heißt es in den Dan : Annalen wei

ter, liege zwischen Bergen; das Getrelbe werbe zwischen Steinen gebaut; is giebt hier weißes Gras (ober Krant?). Ihre Häuser bauen fie aus Stein. Die gemeinen Leute trinken aus der hohlen Hand. Bon hier bezieht man gute Pferbe; es giebt auch Gelt in Nadscha, aber kein Hornvieh. Im Westen bieses Gebietes besindet fich "ider Sangende Paß, Hantn, es ist dies ein keiler Berg, an dem keine Lücks zum Durchgang (kin Col) sich befindet, und welcher an Stricken über, Kiegen wird."

So weit die Annaken ber San; in teinem andern Werte finden wir weitern Aufsching über jenen, für das Mittelatter Lochatefians, wegen der großen Substraße nicht unmerkwürdigen Gebirgsgau, der hinsichtlich seiner Lage und feiner Bewohner eine die rigentstümliche Rolle wielt.

Nur in det kaiferlichen Neichsgeographie 204) vom J. 2790, erhalten wir, in dem Abschnitt von dem modernen Babath; schan, auch einen interessanten Beitrag über deffen alte Georgraphie, der sich ebenfalls auf dieselbe Quelle stützt, ganz mit dens seiben Worten und in derseiben Folge, aus deren Original wir Obiges schöpften; doch mit dem Unterschiede, daß Nabscha das selbst Utschha genannt ist, worin freilich der eigentliche Name (wahrscheinlich durch bloße Lesart) noch weit untenntlicher geworz den ist.

Dieses Land, heißt es dasethst, nachdem obige Worte der Han-Unnalen vorangeschickt sind, liege rechts vom Thsungling, d. h. im Sad, oder S.B. desselben, oder des Belor (vergl. ob. S. 496), und hange an dessen keilen Gebirgszweisgen. Die Rette der Altschutha (oder Altun Tschuhha, wol sicher obiges Kartschutz-Gebirge, an welchem der Gebirgszwaß bindurch subt, 1. ob. S. 505) sep ein sehr hoher Zweig des Thungling mit hohen Piss, der an der Landesgrenze (der heutigen, von Badathschan, und dem chinesischen Territorium) ende. Der Yeschi Derat (Ist derit der chinesischen Karten; s. auf Grimms Karte von Hoch-Assen) entspringe an der Sadathschan und Belor, trete in den Gau Veschi Derat ein, der ihm seinen Namen gebe, und theile sich dann in 2 Arme,

<sup>106)</sup> Thai theing y thoung techi, Ed. 1790. b. Klaproth, Magas. Asiat. Paris 1825. T. I. y. 93.

beren einer sich in den Anklul (Satzse) erziese, der ander gegen S.B. sliese, dann gegen Nord und in den Yeschilln (gelber See) salle. Dies sen in den alten Berichten der Issistul, auf der Ermze von Yartiang. Dier ließ Kaiser Khier long, am Ufer des Peschiltul. Sees, nach Bestegung der reichischen Mohammedaner eine Inschrift errichten, zur Verhertlichm seiner Siege (s. ob. S. 521).

Rach biefer febr lebereichen Stelle, die uns in biefer Tem incognita trefflich orientirt, fahrt die Reichsgeographie also fet:

Der Juf Tfinar ift an der Schogrenze von Badalfifchan (er ift und jeht unbefannt, wol nur ein kleiner Bufut); an feinem Ufer erhielt der Gulfan Schah die Aufforderung is des flüchtigen Chodja ju bemächtigen (f. ob. S. 523).

Mun folgt wiederum eine antiquarische Motia, Die auf ta Annalen ber San 105) citirt wird, welche uns genanche Im tunft über jenen "Bangenben Daß" ober Siantu dit weil bier nun diefer Localitat, welche ben Raifer Rhienione feiner Reichsgeographie, wegen feiner Giege bis Babathichan es bochften Intereffe mar (f. ob. S. 542), die genqueften Rai beigefügt find, aus benen fich die Lage dieses Passes burch to Sindu Ron nun mit größter Buverlaffigfeit nachweifen lie Es ift namlich ber birectefte Sauptpag, welcher aus B: Datbichan, burch bie Mitte bes heutigen Raferiffan mi Rabulestan binabführt, und entweder derfelbe, der schon für ! alteften bubbbiftischen Missionen von Shotan, über die noch w tannten Orte Rietscha und Tholy gangbar war, ben Sabiat im J. 400 n. Chr. G., Die Substraße Peitius (f. ob. S. 561 nach Ubpana hinabstieg (f. ob. S. 284, 289); ober ben Sie im Jahre 1379 von Babathican aus, über Rutore ut Bandigung ber Siapufch zu geben beabsichtigte (f. ob. S. 20 Ober es ift enblich ber von Pat. Ben. Goes, im 3. 1603 m Rabul and nach Talban (jest Taligban) und Badathis burch bas hochgebirge bes hindu Rhu begangene, beffen Ew nen aber burch bie Mamensentstellung ?) uns vollig unentziffit geblieben find (f. ob. S. 503 - 506). Alle brei fonnen von "

<sup>104)</sup> Magas Asiat. L. c. T. I. p. 94. 9) 3m Foe kone ki, a Paris 1836. 4. in ber begleitenben Carte de l'Inde d'apres les Onois, ift and fia Dians Majeroute auf bisjer Straße eingegeicht 7) Nicol. Trigautus de Christ. Exped. apad Sinas etc. L. c. A: Vind. 1615. Lib. V. c. X. p. 549—551.

Morbfeite bes Gebirgefuffes am Singange nicht weit auseinander fallen, obwol fie gegen Ouben weiter rablenartig fich verbreiten. Die Angabe im Thai thfing p thoung tichi ift nun über die Lage Des Daffes Blantu fotgenbe: Die Annaten ber San fagen. ber Ronig von Utfcba (b. i. Babathfcan) refibire in ber Stadt aleiches Mamens; fie ser 9950 Li (= 497 geogr. Meil.) fern von Tichangngan (ber bamaligen Capitate von China, wo jest Singanfu). Bon Utschha gegen M.D. bis jum Sig bes Gonverneurs von Ginu (b. i. Ruaticheou) rechnete man 4892 Li (244 geogr. D.). Gegen Dr. grengt, ttefchha an Tfu boj phuti(?), gegen B. an Manteon (f.ob. Nantu S. 707, 708) und Rantchbing, in ber bubbbiftifch dinefischen Rarte, que bem VII. Jahrhundert, wo bas land Babathfchan am Gubufer bes Orns Potchhouang 8) beißt, das oberfte Quell-Land biefes Stromes aber Reoumitho (f. ob. S. 564, 569, 571). Die Baufer von Manteon find aus Stein übereinander aufgebaut. beffen Ginwohner gebrauchen bie bobte Sand jum Erinfen (nach Ctesias Persic Fragm. XXXIX, ed. Lion p. 130, war es bei Perfern schimpflich aus Thongefäßen zu trinken).

18

į

t

٤

ſ

ċ

Im Westen dieses letteren Landes Manteou liegt nun die Passage hiantu, 5888 lt (= 294 geogr. Meil.) vom Fort Nangtuan (f. Asten I. S. 204, etwas in Off von Shatscheou), und 5200 li (= 260 geogr. Meil.) vom Shatscheou, dem Genefrals Size (also liegt hiernach das Fort Yangtuan noch 34 geogr. Meilen (688 Li) distich entsernt von Shatscheou). — Diesser Paß hiantu sührt num über einen sehr hohen, steilen Berg, dessen Felsen sehr schwer zu überkettern sind. Man kann die Spalten und Abgründe nur mit hulse von Seilen passiren, die von einem Felsrande zum andern geben. —

In der Zeit der Goeiherrschaft, d. i. im III. Jahrd. n. Chr. Geb., hieß das Land Utscha, Khiuanpumo (d. i. Badatheschan); sein König residirte in der Stadt Utschha, die in S.B. von Sptiupan lag, und 12,970 Li (= 648 geogr. Meil.) fern von Thai der Capitate der Goei. Zu gleicher Zeit lag das Konigreich Aksoukhiang im S.B. von Sokiu (d. i. Yarkend), und 13,000 Li (= 650 geogr. Meil.) fern von Thai. Also diese beiden Orte nur ein Unterschied von 30 Li (1½ geogr. Meil.) aus.

<sup>\*)</sup> J. Klayroth éclaireisagmens sur une Carte Chinoise et Japonaise de l'Asse et de l'Inde in Mem. rel. à l'Asse. Τ. II. p. 416.

einander. Mur 400 Li (= 20 geogr. Meil.) von ba, im Bef (alfo 21% geogr. Meil. im Beft von Babathfchan), liegt ber Berg hiantu, über welchen bie Passage führte. Der Bez war fast ganz aus Baumstämmen gebrückt, an furchtbaren Ibstürzen hin, welche ber Reisenbe oft an Stricken übersehen mußt. Daher hiantu, ber hangenbe Pas (von ben hängebriden).

Dieser Paß lag also noch im Westen von Babathischan, von Nanteon und vom Ateouthlang, deren beide Lagen ob gegen Talighan hin nach West, oder gegen Inderat hin nach Bekant sind, deren beide bien nach Sabuest (s. ob. S. 304), und nicht genamt bekamt sind. Dorthin muß also diese Hiantus Passas welle angegebene Enternung durch den Hindu Khu, wenn nicht durch die Kutores Passage, doch nothwendig noch westlichen in wen der von Sultan Baber genannten dstichsten Passe (s. d. B. 252) einsenken, zu dem obern Rabulestan (Rophene). Die denaueste Bestimmung des hiantus Passes und der Lage we Dadscha, wird auch durch die Folge der Erzählung im Laihsing vollkommen bestätigt, in der dieses unmittelbar darauf, gegen Often Beschreibung von Rophanto, d. i. wie wir oben gesehn in Bedirgsgau Kiephanto (Kabandha) folgen läst (s. ob. S. 497).

Noch bemerten wir bier jum Schlag biefes Artitets, bif wol zuweilen die beiben verwandten gante bes Paffes Siants und bes lan bes Siantu mit einander verwechseit fenn migen. Die richtigere Schreibung bes Landes ift in der alteften Schrift art Chintu 109), bann aber auch baufig 10) Thiantu, Pt Diantn. Much wird es Intu und Rhiantn gefcheichen, mi Si Intu für bie Beftfeite bes Indus; feit ber indo faible Then Eroberung aber auch Queti. — Jene Berwechstung ift ohn Die Originalschreibart vor Augen zu haben schwer zu berichtigen doch taun fie glucklicher Weife keinen großen Jerthum berbeifilb ren, ba ber Siantu Dag immer auch ber Dag nach Roth Dinduftan beifen tann. Diefe Orientirung ber Ginefm in fo bestimmten Berhaltniffen von Rhotan bis gum binds Rhu und Rophene, muß fur une, die wir fraberbin aber bick Localitaten vollig im Duntel waren, fur die altefte wie fur bir neuefte Geographie Mittel-Aftens von bochfter Bichtigfeit fenn.

See me trien 5. Brosset Journ. Asiat, T. IL 1826, p. 426.
 Mem. relat. à l'Asia T. II. p. 426.

6. Die Liaoticht (Liaobichi), die Labite (Taoxol bet Dionyn. Perieg.; Daline), die Labichiten, die Perfische redenden — die Lace, Laci, Lasian, oder Lasian, d. i. die Araber — die jegigen Lat oder Lastas, d. i. die Unterworfenen; die Sarten, d. i. die Dandelsleute; die Bucharen im engern Sinne, im Gegensas der Lurkund Usbet.

Die Berichte iber vieses Boll in Transoriana und OsteAustestun, bessen wie in Obigein schon deur als Porsistare den du Lestun, bessen wie in Obigein schon deur als Porsistare den du Lestung der Schollerstämme kannen der Ladiet, und welches inch die heite, mit demselben Ramen der Ladiet, grestent, durch viese Wisterstämme Lurkestans vom Orne die in das ine derste China ostwärte, und westwärtes die Kasan sich; and breitet, waren in den mohammedanischen Autoren sehr unsichte und sparsam mirgespeilt, die elassischen Autoren schweigen sast gänzlich von ihnen. Ihre Sprache seich war vor wenigen Jahle zehenden noch ganz unbesannt, so das es sast unthunlich war, über sie zu einem nur wahrschenischen Insammenhang spres sie nem und dußern Wilterkedens zu getangen. Die Sprachsorschumgen und die chinesischen Innalen haben uns nun, günstlicher Weise, von den seuhern Irrehumern über sie besteit.

Die Han-Annalen und Ssematsien schren und, durchtbre serupulds genaue Relation (die freilich nicht ohne Jrethdmer, nicht ohne Langeweile bleiben konnte) als treffliche Wegweiser, auch hier auf ihren Ursprung, vor unserer christlichen Aera, zuruck. Phantschao ist es, der sie schon um das Jahr 75 vor Ehr. Geb., im Westen der ackerdanenden Ansi (f. vb. S. 554—557, 574 u. a. D.) durch Kanping entdeckt. So entersteht das Project der Chinesen, das Westen Weer, an deffen Ostumfer die Handel treibenden Liaotschiffen, ungestehelt hatten, zu überschiffen, um mit dem Neiche La Tsin (dem Römischen; das mals noch Republik) in Handelsverkehr zu treten.

Dies Ueberschiffungsproject ethalt durch die unmittele bar darauf folgende Nachricht des romischen Eroberers am Gabes sie Bestäufige, des S. Pompejus, als Angenzengen, auf der Westseite, nicht geringe Bestätigung (Plin. H. N. VI. 19), wie wir oben schon angeführt haben. Sollte unsere Bermuthung sehr fern von der Wahrheit liegen, wenn wir dafür halten, daß Alexander M. Plan durch Heraclides, aus den Syxtanie

Digitized by Google

fchen Balbern, mit Saife ihn begleitenber Schiffsbaumeifter, bie erfte Stotte gur Befchiffung biefes Deeres (Arriani Nicon. Exped. Alex. Lib. VII. c. 16. 1) aufzubauen, obwol bics nick jur Ansführung gefommen, boch bie Sandetscolonie ber Biacifchi su einer folden Heberschiffung angeregt babe. Diese Chiff fahrt wird in verichiebenen Schriften ber frubeften dinch Schen Annalen gu oft wieberholt, als daß man Strabo's Angak, daß diefes Meer, bon dem er übrigens wir wenig zu fagen mei (Etrate XI. fal. 500; f. b. Lafchuffe Rd. T. IV. XI. c.7. 1.2 p. 463). gett mit diffhar und die baliege (andong re offe den derric), mehr Glauften schenken follte als jenen; verschwis er boch fogar bie Sendung bes Beraflibes, und führt mu and Arikobates bie Rachricht an, baß Spreanien icht mit die und weich an Eichen fep, aber fripe Dechfichten, Rochian men, ober Pabren, erzenge, mas mol eben nur burch die Schiffe zinhmerkente best Benoklides fo bestimmt besonnt geworden fon dennte. Strabo miberfpricht fich aber auch gleich barguf (i. \$. 3. p. 464 l. c.), wo er, ngri Datroflos, bem Genemi if Selencus, welchem auch Eratosthenes und Aristobulos in bisfr Maficht folgten, angicht, wie foiffbar ber große Orus und greignet jum Eransport ber Bgaren fep, beren wit in grofter Menge aus Indien auf ihm gum Caspifdet Reere binabatnaen, und nach Albanien gum Anros (Arv res, Rink) transportiet (nepasoro Jus. b. i. bier offenbar über gefdifft) wurden, um gum Eurinifchen Pontos (nach Roldis) ju gelangen.

Diese karge und nur oberstächliche Kenntniß, welche die Oreidentalen von den Bewohnera der Aralischen und der Ornissent des Kaspischen oder Hyrkanischen Meeres in jener frühesten Porisde hatten, macht es nothwendig, daß wir hier die Nachrichten ider die Liaotschi, nach Sematsien, den Danskunder Irahusten mit Matuonlin mittheilen, wenn auch mancher Irahusteil so sernsten Regionen (und wie viele dieser Art mußen wir der Herodot, Polybins, Strado, Plinius u. A. gern hulden) mit inntersäuft, in einem Gebiste, dessen wahrer und gründlichen Geos und Ethnographie, noch die nächste Zeit erwartungsvoll en gegensieht. Doch demerken wir zuvor, daß wir nur ein einziges Mal von den classischen Autoren der Tasci (Tasmi Dionys. Perieg. v. 1069, Eustath. Commt. ib. p. 183 ed. Huk. Vol. VI.) als eines alten Persex Bolkes erwähnt sinden, das in

## Central Mien, Liantidi it. d. Aboften Chinefen. 725

Worden der Pafargaden, also in Rords Perfien aufgeschiest wird, und von uns, in Ermangelung anderer Daten, dem Rapmen nach, für identisch mit den Liastschie, oder Ladschie, wol getten könnte. J. v. Hammer 1911) hielt diese für die Poppelten hrevdote, von denen schon früher die Niede mar Allen U. S. 654).

1) Die Tiantschi nach Ssematsten (100 Jahr por Chr. Geb.) 17).

Einige 1000 Li (etwa 100 geogr. Meil.) im West der Ansi, gegen das West. Meer (Si hai, Caspisches Meor), liegt ihr Land, das heiß und seucht ist; dort dant man den Neis (wie im heutigen Khiwa; über Neisenliur, vergl. Asien IV. 1. S. 800). Dort sindet man Bogeleier, großen Gesähen an Umsang gleich (Straußeneier, s. ob. S. 636). Die Bevölserung ist sehr stark. An verschiedenen Stellen wird sie von kleinen Chess boharusch, die den Ansi, deren Angurnzungen sie ausmachen, tributair simd. Es giebt dort geschiede Jongleurs. Die Alten wissen durch Leps dien durch Liantschie, das bei den Liantschie, der Josepan und Sie Bang mu sep; aber Niemand hat ihn geschen (eine gänzlich unversändliche Stelle von einer unversannten Sage).

2) Die Liaotschi, nach ben Annalen ber han (bis 20 nach Chr. Geb.) 13).

Sie werden bier Liaobich i geschrieben, und als die westlichen Rachbarn von Ugheschanti (ein alterer Name für Poffe, d. i. Persien; bier eine Nordprovinz desselben) genannt; ihr Fürst für einen mächtigen herrscher gehalten, der viele Krieger hat, und von China unabhängig ist. Im Often grenzt es an Kipin. Ihre hauptstadt liegt 100 Lagereisen fern, in der Nahe des westlischen Meeres. Wegen des milden Climas und feuchun Bodens wird in Ugheschanti (das hier als von denselben Persischredenden bewohnt und mit Liaotschi gewissermaßen identificiert erscheint) Neis gebaut. Man sindet hier Straußeneier. Das Land ist sehr fart bevolkert, in kleine Basallen-Reiche abgetheilt, und von den Fürsten der Ansi abhängig (f. ob. S. 654). Die

<sup>111)</sup> Biener Jahrbucher ber Literatur 1831. 25. 53. 6. 25.

<sup>13)</sup> See ma buen Relation etc. b. Brosset in Nouv. Journ. Asiat.
T. H. p. 425.
13) Opissanie Dehungharia i wosstetschnawe Turkistana b. Hyakinth I. c. T. I. 1. 2019. Dr. Ediett Mecr.

Matuanlin die chronologischen, die vom Jahre 460 bis gum 3. 616 fortgefibrt werben, wo fie aufhoren.

Im Jahre 460 schicken die Actha Tribut; 527 einen komen; aber Unruben hemmten die Berbindung. Seit 516 hatte ber Kaipfer Mingti mehrere ber Samanäer un), wie Ping tschonstseu, Thung sung, Yun, auch den Fali und Andere (also wie früher Fa hian, Anfang des V., und wie später Huan Thsang im Vil. Jahrhundert) in die Westländer ausgefandt, um dort Nachrichten über die Bucher und Doctrin des Foe (Buddha) zu sammeln. Auch war ein Samanäer Tsour seng mit ihnen gegangen, welcher nach den Jahren 520 bis 527 zur rückkehrze; alle Details seiner Route und die Entsernungen auszugeben, die er durchzog, wurde, sagt Matuanlin, schwer senn — (vergl. hiermit Sing pun tse und Hoci sengs Pilgerfahrten, die im Jahre 518 nach senen Gegenden ausgehen, und zu den Yeta in Totharestan sommen, wo diesen ungefähr 40 Königreiche in jener Beit Teibut zahlen) 2).

Im Jahre 559 schickten sie Tribut, aber bald darauf schwigen die Turk ihre Tribus und zerstreuten diese, wodurch die Tribus und zerstreuten diese, wodurch die Tribussensten unterbrochen ward. Im J. 605—616 brachten sie wieder Landesproducte; ihr Lund sag 1500 Li (75 geogr. Meil.) fern von Tsao (Obruschnah), und sie brauchten 6500 Li um bie

Roua tcheou ju fommen. -

An einer folgenden Stelle spricht Matuanlin, unter dem Namen Plta, noch von einem andern Geten Tribus, der 200 Li im Schen des Orus wohnte, ebenfalls ein Zweig jener Ta Pueti war, und 50,000 bls 60,000 Mann tapferer Krieger jahlte. Unreuben, die bei thnen Statt fanden, sollen den Turk großen Einstig und Uebergewicht über diese Bollerstämme gegeben haben. Ihre Sitten gleichen denen der Tocharen. In allem übrigen sind sie bem oben genannten Priha gleich. Ein chinesischer Autor stellt die Behauptung auf: der Name Vetha sep ursprünglich die Benennung der königsichen Familie des Landes Hoa gewesen, dessen Einwohner schon 144 Jahr vor Ehr. Geb. bekannt gewessen, und alle benachbarten Königreiche, wie Persien, Hoeipan, Cophene, Roneitseu, Suse, Kume, Khotan u. s. w. unterjock

<sup>1°1)</sup> Bei Matuanlin in Nouv. Mel. Asiat. I. p. 242. °) Piger-fahrten bubbbiftischer Priefter von Spina nach Indien, v. Rrumann, Leipz. 1833, 8. 2. Abth. E. 41, 61 2c.

hatten. Spater erft fen biefer Mame burch Berberbung ber Botte name geworben, und bavon fep wieber ber Rame Dita abgeleis tet. Andere Autoren, die von Matnanlin citirt werben, baben andere Bermuthungen aufgestellt; fie meinen die Dita fepen von ben Maur ausgegangen, ober von den Raotiche, wodurch fie auch su Burfftammen gemacht marben. Aber Beitfi, ber beffer une terrichtet fen, habe, nach bem Buche Gifanti, felbft Leute von ihnen über ihren Mamen befragt, und von ihnen jur Unte wort erhalten : Dithian biegen fie. Er erinnert an Die Rriege, welche die Chinefen in Sogbiana jur Zeit ber Ban geführt, und meint diese Dithian feven die Erummer, die von ihnen in die Riucht gejagt, fich wieder gesammelt hatten. Die Ditbian. fugt berfelbe bingu, tonnten alfo mot fogbianifchen Urfprunges fenn (getischen und maffagetischen); jedoch bei Traditionen, Die auf fo ferne Wolfer Bejug haben, beren Sprachen uns fremb find, und nach fo langem Berlauf von Jahrhunderten werbe man Die mabre Etymologie nicht herausfinden; deshalb man fich nur damit gur begnugen habe, die Angaben ber Borganger gufammen, suftellen. - Dit Diefem febr verftandigen Musfpruche bes 28 ei. tfis baben wir uns benn auch bier gu begnügen, und in abnite den Rallen gleichfalls feinem Borgange gemäß ju verfahren.

4. Yabica in ber alteften Zeit ber han. Annalen (Uticha in ber Reichegeographie); Potchouang auf der Buddhiften Karte feit dem VII. Jahrhuns dert; Pataheichan ber Neuern; Patatifcan im Sinuwentianlu, b. i. Babathican.

Schon in den Annalen der han finden wir in dem Gesbirge zwischen Partend in dem obern Oruslande, und bis Ripin, also durch gang Sociarestan, eine Anzahl von Gebirgssgauen 3) unter sehr verschiedenen Namen als gesonderte herrsschaften aufgeführt, wie Phischan, Yabscha, Sie, Puli, Inai, Ulei, Nantu u. a., die wir teineswegs alle nachzuweissen im Stande sind. Sie werden deshalb genannt, weil durch sie, von Khotan aus, über Phischan die Substraße sudweste warts führe, nach Ripin und Ugeschanli (d. i. Persien, s. unten).

Deissanic Dahungharia i wosstotschanwo Turkistana ed. P. Hyakinth. St. Petersb. 1829. Ih. I. n. Dr. Edjott Urberf. ber Unnesten ber den Misc.

Sinige derfelben baben in Obigem (1. B. S. 571 DR. IV., wie Anai und Sie, f. ob. S. 420 u. a. D.) fcon ibre Machweisung erhalten. Da mit den meisten gar feine erheblichen Thatsaches verfnüpft find, fondern nur ihre Diftangen, Ramen und Berbalb niffe ju China angegeben werden, fo beben wir nur ben einen Artifel baraus hervor, welcher von dem neuern Centralpuncte je nes Tocharestans, von Badathichan die alteste uns befannt Meldung thut; ein Name, von beffen moglichem Urfprunge ; por nur eine einmologische Sprothese gegeben mart, ber in new rer Beit bei Chinesen Patabeschan geschrieben wird, der in frubefter Beit aber Dadicha in den Annalen der San beift. Als ein Mittelpunct der Stationen der fo weit gegen Beft führ renden Sud fra Be nach Rabuleftan, Indien und Derfien, me burd Babafhichans lage noch beut ju Lage an bem Weftein gang bes Sochlandes des Beloro (f. ob. S. 501, 503, 520 u. f.) fo febr characterifirt wird, verdient diefer Ort bier auch in altefie Periode unfere gange Aufmertfamfeit.

Dabicha, ober Babathichan, liegt 1340 Li (65 geogt. Meilen) nach jenen Annalen, alfo etwa icon ein Jahrhunden vor unferer Zeitrechnung, in G.B. von Phifcban: ber Ruft wohnt in ber gleichnamigen Stadt. Der Ramilien find 490, ba Mauler 2733, ber Krieger 740 Mann. Damals ift Diefe Ber schaft alfo noch fehr gering. Im Rorden grenzt biefes Das bicha mit Dinche, ober Rnche (b. i. Ruffar, ein Drt. ber noch beute nur 15 geogt. Mellen im Guben von Barfand liet; L' Rlaproth Cart. centr. de l'Asie, und feine thrtische Bedentum. Roffpar, b. i. blaues Land, beibehalten bat) und Serlif (b.i. Bereful, Girful, Garcil bei B. Goed Route, f. ob. S. 505). ameien Gebirgegauen bes Beloro , Gebirges ober Ebfungling : mor aus fich ergiebt, daß jene antife Babatbican : Ronte iber Sereful und Rartichu ober Rartichuf nach Sofhareftan, und and in neuern Zeiten wieber als gangbar befannt geworben ift. Bon Rnche wird gefagt: daß es dafelbft Juftein gebe; von Serlit aber, daß feine Bewohner mit Inai und Aratichuf (wol Rartichu) und Sie, einerlei Stammes feven, der mit ben Sangut bie meifte Achnlichteit babe. Die Beffgrenze Dabica's, an Mantu, ift und aber beut ju Lage, bem Ramen nach, ber bier natürlich weit mehrern Wechseln als auf der Ofiseite unterworfen gewefen fenn muß, ganflich unbefannt.

Das Land Dabicha, beißt es in ben Dan Annalen wei

ter, liege zwischen Bergen; das Getreide werbe zwischen Steinen gebaut; es giebt hier weißes Gras (ober Krant?). Ihre Baufer bauen fie aus Stein. Die gemeinen Leute trinfen aus der hohfen Band. Bon hier bezieht man gute Pferde; es giebt auch Gel in Nadscha, aber kein Hornvieh. Im Besten bieses Gebietes besindt fich "der Sangende Paß, Hantu, es ist dies ein steiler Berg, an dem keine Luck zum Durch gang Chin Col) sich befindet, und welcher an Stricken über, stiegen wird.

So weit die Annaken ber San; in feinem andern Werte finden wir weitern Aufschling über jenen, fur bas Mittelafter Lochateffans, wegen der großen Substraße nicht unmerkwurdigen Gebirgegau, der hinsichtlich seiner Lage und feiner Bewohner

eint fo tigenthamliche Rolle fpielt.

Mire in det kaiserlichen Neichsgeographie 204) vom J. 2790, erhalten wir, in dem Abschnitt von dem modernen Babath; schan, auch einen interessanten Beitrag über dessen alte Georgraphie, der sich ebenfalls auf dieselbe Quelle stügt, ganz mit dens setten Worten und in derselben Folge, aus deren Original wir Obiges schöpften; doch mit dem Unterschiede, daß Nadscha das seiblit Utschha genannt ist, worin freilich der eigentliche Name (wahrscheinlich durch bloße Lesart) noch weit untenntlicher geworden ist.

Dieses Land, heißt es daseibst, nachdem obige Worte der Han-Annalen vorangeschickt sind, liege rechts vom Thsungling, d. h. im Sad, oder S.W. desselben, oder des Belor (vergl. ob. S. 496), und hange an dessen steilen Gebirgszweis gen. Die Kette der Altschutha (oder Altun Tschuhha, wol sieder obiges Kartschutz-Gebirge, an welchem der Gebirgsz paß hindurch sührt, 1. ob. S. 505) ser ein sehr hoher Zweig des Thungling mit hohen Pits, der an der Landes grenze (der heutigen, von Badathschan, und dem chinesischen Territorium) ende. Der Deschi Derak (Issi derik der chinesischen Karz ten; s. auf Grimms Karte von Hochzussen) entspringe an der Sudsselbschan und Belor, trete in den Gau Veschi Derak ein, der ihm seinen Namen gebe, und theile sich dann in 2 Arme,

<sup>100.</sup> Thai theing y thoung tachi, Ed. 1790. b. Klaproth, Magas. Asiat. Paris 1825. T. I. v. 93.

beren einer fich in ben Ensten! (Satzse) sergieße, ber ander gegen S.B. fließe, bann gegen Nord und in ben Deschilltel (gelber See) falle. Dies sep in den alten Berüchten ber Isie ful, auf der Gronze von Partlang. Dier ließ Raifer Rhienlong, am Ufer bes Beschiltule Sees, nach Bestegung der reichischen Mohammedaner eine Inschift errichten, zur Berhansichun seiner Siege (s. ob. S. 521). —

Nach diefer fehr lehrreichen Stelle, die uns in diefer Tem incognita trefflich orientirt, fahrt die Reichsgeographie also for:

Der Jing Tfinar ift an der Sudgeenze von Sabathifchan (er ift und jest unbefannt, wol nur ein fleiner Zusus); an feinem Ufer erhielt der Sultan Schah die Aufforderung is bes flüchtigen Khobja ju bemächtigen (f. ob. S. 523),

Mun folgt wiederum eine antiquarische Motig, Die aus ter Annalen ber San 106) citirt wirb, welche und genauefte In tunft über jenen "Bangenben Daß" ober Siantu aik weil hier nun diefer Localitat, welche ben Raifer Rhieniom a feiner Reichsgeographie, wegen feiner Siege bis Babathichan mu bochsten Interesse war (f. ob. S. 542), die genauesten Rag beigefügt find, aus benen fich die Lage bicfes Daffes burch ta Sindu Rhu nun mit größter Buverlaffigfeit nachweifen lie Et ift namlich ber birectefte Sauptpag, welcher aus Be bathichan, burch bie Mitte bes heutigen Raferiffan mit Rabuleftan binabführt, und entweder berfelbe, ber fcon für it ålteften buddbiftischen Miffionen von Rhotan, über bie noch mit tannten Orte Rieticha und Tholp gangbar mar, ben Sabian' im J. 400 n. Chr. G., Die Substrage Deitius (f. ob. S. 563. nach Ubpana hinabstieg (f. ob. S. 284, 289); ober ben Time im Jahre 1379 von Badathichan and, über Rutore ju k Bandignug der Giapusch ju geben beabsichtigit (f. ob. S. 207. Ober es ift endlich ber von Dat. Ben. Goes, im 3, 1603 m Rabul and nach Lalban (jest Lalighan) und Badafhichu burch bas Bochgebirge bes hindu Rhu begangene, beffen Ctan nen aber burch die Mamensentstellung 7) uns vollig unentzifferbi geblieben find (f. ob. S. 503-506). Alle brei tonnen von te

<sup>100)</sup> Magns Asiat. L. c. T. f. p. 84. 9) 3m Foe keue ki, el Paris 1836. 4. in ber begleitenden Carte de l'Inde d'apres les Co-noie, ist aud fa Dians Resserute auf dieser Strafe eingegeiches.
7) Nicol. Trigantius de Christ. Exped. apud Sinas etc. L. c. As; Vind. 1615. Lib. V. c. X. p. 548 — 551.

Roebleite bes Gebirgefuffes am Singange nicht weit auseinander fallen, obwol fie gegen Ouben weiter rablenartig fich verbreiten. Die Angabe im Thai thfing p thoung tichi ift nun uber bie Lage bes Daffes Blantu folgende: Die Annaten ber San fagen, ber Ronig von Utfcba (b. i. Babathfcan) refibire in ber Stadt gleiches Mamens; fie fer 9950 Li (= 497} geogr. Deil.) fern von Tschangngan (ber bamaligen Capitate von China, wo fest Singanfu). Bon Utfchha gegen M.D. bis jum Cis Des Gonverneurs von Sipu (b. i. Ruatscheou) rechnete man 4892 Li (244 geogr. DR.). Gegen Dr. grengt Htfcha an Tiu boj von ti (?), gegen B. an Ranteon (f.ob. Mantu &. 707, 708) und Rantchbing, in ber buddbiftifchechinefischen Rarte, que bem VII. Jahrhundert, wo bas land Babathichan am Gubufer bes Orns Dotchhouang B beift, bas oberfte Quelleland diefes Stromes aber Reonmitho (f. ob. S. 564, 569, 571). Die Baufer von Ranteon find aus Stein übereinander anfgebaut, beffen Ginwohner gebrauchen bie bobte Band jum Trinfen (nach Ctesias Persic Fragm. XXXIX, ed. Lion p. 130, mar es bei Derfern schimpflich aus Thongefäßen zu trinfen).

Im Besten bieses letteren Landes Nanteou liegt nun die Passage hiantu, 5888 Li (= 294 geogr. Meil.) vom Fort Yangkuan (f. Asien I. S. 204, etwas in Off von Shatscheou), und 5200 Li (= 250 geogr. Meil.) vom Shatscheou, dem Geneirals Size (also liegt hiernach das Fort Yangkuan noch 34 geogr. Neiten (688 Li) dstich entsernt von Shatscheou). — Diesser Paß hiantu sührt nun über einen sehr hohen, steilen Berg, dessen kelsen sehr schwer zu überkettern sind. Man kann die Spalten und Abgründe nur mit hülfe von Seilen passiren, die von einem Felsrande zum andern geben. —

In der Zeit der Goeiherrschaft, d. i. im III. Jahrh. n. Cht. Geb., hieß das Land Utschha, Khinanpumo (d. i. Badathsschan); sein König residirte in der Stadt Utschha, die in S.B. von Splinpan lag, und 12,970 Li (= 648 geogr. Meil.) fern von Thai der Capitate der Goei. Zu gleicher Zeit lag das Konigreich Akeonkhiang im S.B. von Soliu (d. i. Yarkend), und 13,000 Li (= 650 geogr. Meil.) fern von Thai. Also diese beiden Orte nur ein Unterschied von 30 Li (1½ geogr. Meil.) auss

<sup>\*)</sup> J. Klayroth éclaireissemens sur une Carte Chinoise et Japonaine de l'Asie et de l'Inde in Mem. rel. à l'Asie. T. II. p. 416.

einander. Mur 400 Li (= 20 geogr. Meil.) von ba, im Beft (alfo 21% geogr. Meil. im Beft von Babathichan), liegt ber Berg hiantu, über welchen die Passage führte. Der Bez war faft ganz aus Baumstämmen gebrückt, an furchtbaren Ibstigen hin, welche ber Reisende oft an Stricken überfetzen mußte. Daher hiantu, der hängende Pas (von den Sangebrücken).

Dieser Paß lag also noch im Besten von Babath, schan, von Nanteou und vom Ateauthiang, beren beiber Lagen ob gegen Talighan bin nach Best, ober gegen Insberab hin nach Showest (s. ob. S. 304), und nicht genauer bekamt sind. Dorthin muß also biese hiantu Dassage in die angegebene Entfernung durch den hindu Rhu, wenn nicht durch die Kutore Passage, doch nothwendig noch westlicher in ein nen der von Sultan Baber genannten dstichsten Passe (s. ob. B. 252) einsenten, zu dem obern Kabulestan (Koppene). Diese genaurste Bestimmung des hantu Passes und der Lage von Dabsch, wird auch durch die Folge der Erzählung im Taithsing vollsommen bestätigt, in der dieses unmittelbar darauf, gegen Ost, die Beschreibung von Kophanto, d. i. wie wir oben gesehen der Gebirgsgau Klephanto (Kabandha) solgen läst (s. ob. S. 497).

Noch bemerten wir biet zum Schluß Diefes Artitets, baf wol zuweilen die beiden verwandten laute bes Daffes Siantu und bes Landes Siantu mit einander verwechselt ferm mogen. Die richtigere Schreibung bes Landes ift in ber alteften Schreib art Chintn 108), bann aber and baufig 10) Thiantn, Der Diantu. Auch wird es Intu und Rhiantu gefchrieben, und Si Intu für die Bestseite des Indus; feit der indossathi Toen Groberung aber auch Dueti. - Jene Berwechstung ift ohnt Die Originalschreibart vor Augen ju haben schwer zu berichtigen, boch tann fie glucklicher Weise keinen großen Jrrthum berbeifuh ren, ba ber Siantu, Dag immer auch ber Dag nach Morbe Dinbuftan beifen fann. Diefe Orientirung ber Chinefen in fo bestimmten Berhaltniffen von Rhotan bis jum Sinbu Rhu und Rophene, muß fur uns, die wir früherhin über bicfe Localitaten vollig im Duntel maren, fur die altefte wie fur bie neuefte Geographie Mittel-Aftens von bochfter Bichtigfeit fenn.

See me trien b. Brosset Journ. Asiat, T. II. 1828. p. 426.
 Mem. relat. à l'Asie T. II. p. 426.

8. Die Llaotschi (Ligobschi), die Labile (Taoxol bet Dionya. Perieg.; Dahae), die Labschiffen, die Persische redenden — die Lache, Lach, Lasian, ober Lasian, d. i. die Araber — die jegigen Lat oder Lastas, d. i. die Unterworfenen; die Sarten, d. i. die Paudelsleute; die Bucharen im engern Sinne, im Gegensas der Lurk und Usbet.

Die Berichte iver viefes Boll in Transoriana und OftiAus Bestun, bessen wie in Obigein schon dier als Parfischen ver den der Estun, bessen wie dem schon dier als Parfischen der den der Co. ob. S. 242, 554, 568, 579) zu erwähnen haiten, und welches wich bis heute, mit demselben Ramen der Ladiet, grittent, durch viese Wossesstämme Turkesand vom Orne bis in das ine derste Sina oftwärts, und westwärts die Erfan sch and der Erina oftwärts, und westwärts die Kasan sch and derste, waren in den mohannedanischen Autoren schweigen sind gänzlich von spiece, die einststämmen siese sies gestangen der vor wenigen Jahr gehenden noch gang undersannt, so das es sast unthunlich war, über sie zu einem nur wahrscheinschen Insammenhang here inen nur währscheins zu gekangen. Die Sprachforschund gen und die chinesischen Innalen haben uns nun, glücklicher Weise, von den seühern Irrehumern über sie besteit.

Die han Annalen und Sematsien stiben une, durchtier ferupulds genaue Relation (die freilich nicht ohne Jrethimer, nicht ohne Langeweile bleiben konnte) als treffliche Wegweiser, auch hier auf ihren Ursprung, vor unserer chriftslichen Aera, zuruck. Phantschao ist es, der sie schon um das Jahr 75 vor Chr. Geb., im Westen der ackerdauenden Aust (f. 26. S. 554—557, 574 n. a. O.) durch Kanping entdeckt. So entssteht das Project der Chinesen, das Westen Reer, an dessen Osisuserschiefen, um mit dem Reiche La Lin (dem Römischen, das mals noch Republis) in handelsvertehr zu treten.

Dies Ueberschiffungsproject echilt durch die unmittele bar darauf folgende Machricht des romischen Eroberers am Gadesinfe des Kaulasus, des S. Pompejus, als Augenzeugen, auf der Westseite, nicht geringe Bestätigung (Plin. H. N. VI. 19), wie wir oben schon angeführt haben. Gollte unsere Vermunhung sehr fern von der Wahrheit liegen, wenn wir dafür halten, daß Alexander M. Plan durch Heraclides, aus den Sychanic

fchen Balbern, mit Salfe ihn begleitenber Schiffsbaumeifter, bie erfte Flotte jur Beschiffung biefes Deeres (Arriani Nicom. Exped. Alex. Lib. VII. c. 16, 1) aufzubauen, obwol bics nicht jur Ausführung gefommen, boch die Sanbetscolonie ber Biaotichi ju einer folden lieberschiffung angeregt babe. Diese Schiffe fahrt wird in verichiebenen Schriften ber früheften dincfi Schen Annalen gu oft wieberhoft, als baf man Strabo's Angabe, daß diefes Meer, bon dem er ibrigens mur wenig zu fagen weiß (Etrabo XI. fol. 509; f. b. Liftbuffe Rd. T. IV. XI. c. 7. 4.2. p. 463), som unidiffer und die datiege (anlove te oron ment appic), mehr Glauben schenten follte als ienen: verschweigt er boch fogar bie Gendung bes Beratlibes, und fubet nur and Arifto butes bie Rechricht an, baf Spreanien febr mal die und wich an Eichen fen, aber fring Dedfichten, Rothtan men, ober Schren, erzeuge, mas mol eben nur burch die Schiffet zinnmerleute bed Genoflibes fo bestimmt befannt geworben fem dennte. Strabo miberfpricht fich aber auch gleich barauf (in \$. 3. p. 464 l. c.), mo er, nach Datroflos, bem Gemeral bei Selencus, welchem auch Eratofthenes und Aristobulos in Diefer Maficht folgten, angicht, wie foiffbar ber große Orus und greignet gum Eransport ber Baaren fen, beren vielt in arbfter Renge aus Inbien auf ihm jum Caspifden Meere hinabgingen, und nach Albanien jum Rpros (Ara pes, Riug) transportire (nepatovadut, b. i. bier offenbar & ber: gefdifft) wurden, um gum Curinifchen Pontos (nach Rolchis) su gelangen.

Diese karge und nur oberstäckliche Kenntniß, welche die Oceiventalen von den Bewohnera der Aralischen und der Orussseite des Kaspischen oder Hydranischen Meeres in jener frühesten Deriede hatten, macht es nothwendig, daß wir hier die Nachrichten der die Liaotschi, nach Sematsien, den Dansanger Jrrthum dei so sernien Regionen (und wie viele dieser Art muhsen wir dei herrodot, Polybius, Strabo, Plinius u. A. gern dulden) mit innersauft, in einem Gebiete, dessen wahrer und gründlicherer Geos und Ethnographie, noch die nächste Zeit erwartungsvoll entryes und Ethnographie, noch die nächste Zeit erwartungsvoll entryes Mal von den classischen Autoren der Tasci (Twowod Dionys. Perieg. v. 1069, Eustath. Commt. ib. p. 183 ed. Huds. Vol. VI.) als eines alten Perser Bolkes erwähnt sinden, das im

# Central Diffen, Liaufich ic. b. abeften Effinefen. 725

Worden der Pasargaden, olso in Rords Persten anstessen wird, und von uns, in Ermangetung anderer Daten, dem Rzemen nach, sür identisch mit den Liastschie, oder Ladschie, wol getten könnte. J. v. Hammer 1911) hielt diese sür Assendien diken Herodots, von denen schon früher die Olehe mar Alsen U. G. 654).

## 1) Die Tiaatschi nach Ssematsten, (100 Jahr vor Chr. Geb.) 12).

Einige 1000 Li (etwa 100 geogr. Meil.) im West der Ansi, gegen das West. Meer (Si hai, Caspisches Meer), tiegt ihr kand, das heiß und seucht ist; dort daut man den Neis (wie im heutigen Khiwa; über Neisenltur, vergl. Asien IV. 1. S. 200). Dort sindet man Vogeleier, großen Gefäsen an Umsang gleich (Straußeneier, s. ob. S. 636). Die Bevölkerung ist sehr kark. Un verschiedenen Stellen wird sie von kleinen Chefs bedarusch, die den Ansi, deren Angungungen sie ausmachen, tributalie sind. Es glebt dort geschiede Jongleurs. Die Alten wissen hurch Leps diet den Liantschie, der Josephul und Sie Vang mu sep; aber Niemand hat ihn gesehen (eine ganglich unversändliche Stelle von einer unbekannten Sage).

## 2) Die Liaotschi, nach ben Annalen ber San (bis 20 nach Chr. Geb.) 13).

Sie werden hier Liaobich i geschrieben, und als die westlichen Nachbarn von Ugheschanti (ein alterer Name für Poffe, d. i. Persien; hier eine Nordprovinz desselben) genannt; ihr Fürst surd von China unabhängig ist. Im Often grenzt es an Ripin. Ihre hauptstadt liegt 100 Lagereisen sern, in der Nahe des westlischen Meeres. Wegen des milden Climas und seuchen Borden wird in Ugheschanti (das hier als von deuseiben Persischredenden bewohnt und mit Liaotschi gewissermaßen identificiere erscheint) Neis gebaut. Man sindet dier Straußeneier. Das Land ist sehr fart bevolkert, in kleine Basallen-Reiche abgetheilt, und von den Fürsten der Ansi abhängig (s. ob. S. 654). Die

<sup>111)</sup> Wiener Jahrbucher ber Stieratur 1831. B. 53. S. 25.
12) See ma tuen Relation etc. b. Brosset in Nouv, Journ, Asiat,

T. H. p. 425.

12) Opissanie Dehungharia i wosstatschnawo Tur-kistana 5. Hyakinth I. c. T. I. 1. Xbth. Dr. Edjett Macr.

Singebornen find geschiedte Wahrsager (oben die Jongseurs). West lich von Liaobschi, in einer Entsernung von hundert Angereisen zu Wasser liegt der Ort, wo die Gonne niedergeht (Deseitent).

Das land liabeschanli ift eine beiße Stene Calfo wol bas Land weffwarts Berat, über Merv, Mefcheb, Rharesm). Pflas gen, Banme, Getreibe, Fruchte, Rranter, Bieb, Speifen, Ge trante, Gebanbe, Bajare, Gelb, Baffen und Lurus Artitel, Mich ift wie in Ripin. Außerdem findet man bier gowen und Minterbffe. Die Ginnohner baben einen Abichen vor bem Blutver gleffen (d. h. find friedfertig). Ihre Gelb finde geigen auf ber einen Seite einen Menfchentopf, auf ber anbern einen Reiter (f. ob. S. 683; Die arfactbischen Mungen haben meift ben Reuer altar auf ber Rudfeite; baber fie von biefen aut zu unterfcbeiben -And). Ihre Baffen fcmacken fie mit Gold und Silber. Da Diefes Land fehr weit von China liegt, fo find nur felten chine Afche Gefandtichaften babin getommen. Sier endet bie Gab: Strafe (Rantu), auf ber man von Rumen und Dangtwan ans, burth Schenfthen, und fudwarts bis lighefchanli reifet. Bon bier-muß man erft nordwitte und bann oftwarts fich wenden um nach Anfi gu fommen. -

# 5) Die Liaotschi, Labschil, nach Enpeon 114) (im VIII. Jahrhundert).

Jur Zeit ber Beis Dynafie (reg. 386—558 n. Chr. G.) fängt bieses Geschichtswert gleich damit an zu sagen: Posse (Persien) ser das alte Reich Liaotschi; ber Name Posse stre sein eigener Name Sei; ber Familienname des Königs ser Posse sein eigener Name Se; seine Residenz in Suli (Suster), sein Sit ein goldner Thron u. s. w. Daß dies die auf chinesische Weise verstümmielte Nennung der Parsen (Possu, für Parss) ser, und in den folgenden Rotizen auch manche Anspielung auf die von Classistern mitgetheilten Northen über die alten Perser sich besinde, ergiebt sich aus der weitern Aussuhrung von Noten und Lert 15), die wir hier übergehen, um bei dem einen Zweige des erwähnten Boltes, den Labit, stehn zu bleiben.

Mus' ben Annalen, vom Jahre 557-581, wird gefagt: bas

<sup>114)</sup> Neumann, Afatifche Studien Sch. I. G. 155 — 177. Porfice.
14) ebend. S. 166 Plot. 1.

Bolt det Kankgreiche Posse fep ein Stamm ber La Bust aber zupor sep es das Königerich ber Ladschift gewesen. Genauere Details von den Ladschift fehlen; dagegen wird bei den Chinesen sehr umftändlich von den Persern Bericht gegeben, der anderwarts nachzusehen ist.

Matuanlin 16) wiederholt größtentheilst in seiner Biblios thet nur die obigen Angaben über die Tiaodschi, zumal auch die von ihrer Ueberschissung des Meeres, vom Lande und seinem Producten; er wiederholt dieselbe unverkändliche, schon oben ans geführte Tradition, und schließt damit, daß man bei den Tiaos sich eingeschisst, gegen West, nach 100 Tagen dahin komme, wo die Sonne untergehe. Nur die Capitale des Landes beschreibt er ihrer eigenthümlichen Lage nach genaner: sie liege auf einem Berge, habe 40 Li in Umsang, dicht am Caspischen Meere; dessen Wasser umgeben sie von der Sudor, Nords und Ost-Seiten Wordweit der sand were Sudor, Nords und Ost-Seiten Wordweit her sühre der Landweg zu ihr. — Die Localität diesen Capitale ist uns noch unverannt. —

So unvollständig diese Chinesenberichte auch genannt merben mulsen, so wichtig sind sie boch dadurch, daß sie und entschiedes nes Zeugnis darüber geben, daß die Liaotschi, oder Ladjit, alle Perser sind. Dies scheint ihre alteste Benennung gewesen zu. sepn, die sich bis heute bei den außerhalb Persien zerstreuten, pers

fifcherebenden Bolferichaften erhalten bat.

Bie bisher vieles Settsame der Chinesen den Occidentalen, bei ihren westlichen Bornetheilen ganz unbegreistich, dorum will-turlich und absurd, als blose Fabel, oder mindestens doch als sehr zweiselhaft erscheinen konnte, so auch z. B. die Benennung Lache sur Araber (s. ob. S. 425, 540, 567, 579, 580 u. a. Q.) und diese der Tiaotschi als wirklich bezeichnend für Perserz und dennoch ist dasselbe Wort Ladzie (Ladschie), über anderte halbtausend Jahr später, noch heute, die ächte Benennung, welche sich nicht, wie man früher meinte, tatarische Bewohner Oste Assens, sondern alle daselbst von Kasan bis Indien und China weitverbreitete Persisch redende Bewohner, zwischen den Wölkern turtischen Schlages, selbst beilegen.

Schon Meninsti in Thes. ling. or. erklarte ben Namen

<sup>10)</sup> Matuanlin in Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 215-217; vergl. b. Reumann Rot. p. 157.

Tabilit burch: Persia elim nomen regionis consis quae non intra finem Arabiae vel magase Tatarise continebatur, unt 2h. Sett eriunterte baran, daß Lagit 127) (von Paj. corona) det eite Rame Perfieus gemefen fen. In ber Cosmologie ber Pafen, im Bunbebefch 18) wird ber britte Borfahr Robats Sabi ger nannt, was fibr eine altere Derfer Dynaftie gefronter Berichn Alle von welcher vielleicht fich biefe Benennung gunachft berleite laffen mochte. Es fft derfelbe Dame, den Die Geschichtschribt Der Mongholen gebrauchen, wo fie vom Reidzuge Tichingift thans vom Jahre 1219 nach Transoxiana reben, wo ce beift: Der Beitfturmer fer aufgebrochen gegen bas Land ber Sabi fif 19) baffelbe zu befriegen; benn fo nannten bamals bie Mow abolen und die noch nicht zum Roran übergetretenen Eurf ihr weftlichen Reinde, die Mohammedaner. Das land pob liben Sibon und Orus (Mawar al nabar) fen von vielen ange fiebelten Derfern und Arabern in bamals fehr bibenben Städten bewohnt gewesen, und swifden burch in den Sande nen von vielen nomabischen Turk. horben burchftreift worden. Diefes Gebiet ift es alfo, was damals den gemeinfamen Rama Des Landes der Sabiit ober Sabilfans erhiett.

Hierzu giebt der gelehrte Herausgebet der Mongholengeschickt, nach orientalischen Autoren, die erklärende Note, durch welche abenseiben Namen der Ladiik sowol auf Araber, wie auf Pett ser zu übertragen scheint, und nur in Gegenfaß zu den Imklen, ohne auf das Sprachverdältniß der Ladiik dabei Rücksich zu nehmen. Er bewerkt: die Araber sepen von den alten Prosern Lazi genannt worden, von den Sveren Ladii(?), von den Armeniern Dadiik. Bon jenen Persern scheinen die Lutbilder, als deren ditliche Nachbarn dieselbe Benennung angenom men zu haben, welche sie anfänglich den Arabern gaben; wonk dann ganz Mawar al nahar, nach der Bestegung durch den Kwien, den Namen: Land der Ladiik, oder Lazii, das heise also "eigentlich Land der Ladiik, oder Lazii, das heise also "eigentlich Land der Araber" erhalten habe. Die Mongholen hätten nun denselben Namen, im Gegenfaß der woh

<sup>117)</sup> Th. Hyde Historia Religionis veter. Persarum ed. Oxos. 170
4. e. 26. p. 413; vergt. Moh. Mirkhond Historia prior. Reg. Pers. ed. B. de Jenisch, Vienn. 1782. 4. Not. p. 56.

12 Bandeheri Nr. XXXII. p. 116 Not. m. in Benbauefia b. Stienfer, Stien 1771-4. Et. III.

12 Histoire des Mongols (p. d'Olisson). Paris 1821.

8. T. L. Liv. L. ch. VI. Not. p. 157—158.

# Central Mien, Labit (Perfer); Zache (Braber). 749

unglaubigen Burt, auf ihrer Beite, ben Dohammebanern im Beffen überhaupt gegeben, Die aus verfchiebenen Stammen gemengt maren. Der Benennung ber Chinesen, benen bie Mont abolen in fo vielen ihrer Benennungen gefolgt find, wird bierbei gar nicht ermahnt. Derfetben Unficht ber 3 bentitat ber Arai ber und Derfer, unter ben Mamen ber Lagt, ober Laft, ift ber gelehrte Bergusgeber ber Demoiren Ontan Babers 20); ber es bemertt, es mochten bie Ueberrefte ber aften Population feit bem Bagi Gonvernement, b. i. ber Araber Zeit, in Mawar al nabar, wol von den Turt biefen Ramen erhalten haben. Dak diefe aber zweierlei verfchiebene Rormen ber Benennungen, namlich: Lache (Lachi) fur Araber, und Liaotfchi fitr Der, fer burch bie gange Reihe ihrer Unnalen, feit altefter Beit auf führen, mochte boch wol fir eine urfprungliche Berfchiel den beit diefer, felbft einem fo ausgezeichneten orientalischen Lini quiffen ibentifch icheinenden gaute (Sagi, Sabii, Dabii?) fprechen. Diefe Berichiebenbeit finden wir auch febon in bet Bendi Avefta begrunbet, wo im Bunbeheich und Jefchts Sabes 21) bie Araber ftets Lafians, ober Sagian beiffere von Lag und Lage, ben Kindern Bervats (bes perfifchen Moable Diefe Laze, ober Lagian, find es, nach beren Berbrangung Ferif bund Reich aufbluht. Bene Araber find es unftreitig ferner, melche baber von den Chinesen Lache beißen; mahrend ihre Liagefchi (Zablif) bie Derfifchrebenben felbft bezeichnen.

Die frubere Bermechslung affer Bucharen mit tarfifdes Bolfern batte Palia's 22) und andere Sammler von Bocabulai rien verleitet, biejenigen Bewohner bes transorianischen gambes: welche noch heute allgemein Labfit beißen , far Burtomanen, ober turtifcher Abstammung ju halten; 3. Briggs 23) in feiner Uebersebung von Berishtas Geschichten der Mohamedaner im Oriene! erflart bie Lajit fur eine Race tatarifcher Banbeisleute und Biefer Brrthum mar fruber ziemlich allgemein. Rlaproth traf im Jahre 1805, in Rafan, Die erften Bucharen, und biefe

20) Memoirs of Baber etc. Transl. by Dr. J. Leyden and Will Rrs-

kins. Lond. 1836. 4. Deser. of Marghinan etc. p. 3.

21) Zend-Avefta Ah. MI. a. a. D. ith Bandeheld Rr. XV. p. 87,
Rr. XXIII. p. 99, Rr. XXXIV. p. III; im Zeschi Sabes Ah. II.
Rr. LIX. p. 171.

22) Klaproth Asia Polygiotta, Paris 1823. 4. p. 239 etc. 33) K. Ferishta History of the Mahemedan Power in India ed. b. J. Briggs. Lond. 1839. S. Vol. IV. p. 692.

fprachen Derfifch, und verficherten, bag bies ihre Dutterfrach sep; alle andern Bucharen in Tobolst, Sara, Tomst und ben abrigen Sibirien anfassig, erkannten Perfisch als ihre mabn Sprache, die fich aber mabrend eines langern Aufammenlebens mit Turkvölfern auch aus beren Mundarten mit Mortern bem chert batte. Sie reben auch gewöhnlich mehr Lurtisch, baber aber für Bieles, altpersische Ausbrücke in ihrer Robe beibehalten. In Chima und Buchara, sagten sie aber, fprachen ihre Landikent rein Rarfi. Gelbst bis Riachta 124), an ber dinelischen Emik, traf Rlaproth budarifde Sandelsleute mit ihrer mir ichen Rede, die aus hami und Turfan geburtig jahrlich mit Ru ramanen burch Tubet und Sangut gieben, ben Rhabarber an Zaufen, und biefen Zweig bes Rhabarber, Sandels, als De movel, feit langem (f. Afien I. S. 183) betreiben. Sie bewohn deshalb felbft die dinefischen Drovingen Ranfu und Schenfi, mi handeln langs ber dinefischen Maner bin, bis jur Meerestift. Schon ber Reisende Jefremow, 1786, G. 194, hatte ein feb des bucharifches Bocabular von 625 Bortern gegeben, an Denen bervorging, daß diese Sprache daselbft bente noch Den fifch fen. Unter ben in Delings Ueberfegungebureau ber fin Den Sprachen ausgearbeiteten Bocabularien (aus ber Beit ber Ming Dynastie), die burch Pat. Amiot in Die reiche Parfa Bibliothet gefommen, befindet fich auch eins, in der Spracht ber Schuischui, b. i. ber Bewohner ber Großen und Rleit nen Budarei, nebft 17 mit ber chinefifchen lieberfebung ter febenen Schreiben ihrer Rurften aus Inrfan, Sami, Samarfan u. a. D., welche bie perfifche Sprache 25) berfelben, b. i. ba Tabii, ober Tiaotichi ber alten Chinefen, beurfunden. In Diefem baben 26. Remufat 26), St. Martin und Rlap roth die wichtigften Aufflarungen über diefe Bolferverbalmif Mittel-Affens erhalten, burch welche auch wir fur Die dinefica Berichte eine weit bobere Buverlaffigfeit, und mehr innern 3w fammenbang als zuvor, für die ihnen im Ganzen so ferne Regis men in frubefter Beit, gewonnen gu baben glauben.

Bir fügen gelegentlich hierzu die Sppothese 27), welche Gi

Asia Polygiotta I. c. p. 242, we the Weitervergeichnif.
 Diefes perfifche Bocabular f. in Asia Polygiotta p. 245—264.
 Ab. Remusat Hist. de Khotan Prof. p. IV; Recherches ser les Lang. Tartares T. I. p. 247 Not. 1.
 J. St. Martin Not. 1 in Journ. Asiatique, Paris 1823. T. II. p. 161, pergl. in Petesti

# Central Affien,; Ladit, Stammverwändischaft. 721

Martin aus feinen armenischen Studien und der Arsatiden Historie hierüber zuerst in drei Hauptpuneten festgestellt zu haben glaubte, ohne daß er im Stande gewesen ware speciell jedes ber sondere nachzuweisen, da ihn ein fruhzeitiger Sod feinen Arbeitent entris.

1) Daß der Name Ladift, den gegenwärtig die Lurk und Lataren denen geben, die Perlifch sprechen, in Perlien, Afghanis fien, Lotharestan, Transoriana, der Rame der alter Dahae sen, die einst vom Danubius bis Bactrien und noch in andere Ger genden ausgebreitet waren (f. ob. S. 604, 680 m.A.).

2) Das die Parther und Arseiden zu diesent: Image bot sogenannten asiatischen sethischen Nationen gehörten, das: die Mamen Dahae, Dahi, Ladiif ober: Dadiif, ihre Nationalbenens nung waren, und daß sie dieselben den Persern; die sie zu Unter thanen erhickten, mittheilten. Das der erste Arfaces stells wol aus dem Geschlecht der Dase abstamme, war auch sichen fechet R. Mannerts 28) Meinung.

3) Daß diese Benennung, seltdem die: Saffaniden und Perfer, die sich vom Joche der Parther besteiten, nichts anders in Persia mehr bezeichnete, oder bedeutete, als mas anderwärts mit Varbaren belegt ward; daß bei den stythischen und hachastatischen Wolfern, die an diesen politischen Wochsell seinen Anthell nahmen, dagegen dieser Name mit gegen den Bost ein verbreitet ward, als diese sich im Osident zu verschiedenm Beiten niederlied sen, Sie gaben diesen Namen auch wiederum den bestegten Perssern, weil es bei ihnen der Gebranch war die Persisch redenden damit zu bezeichnen. Die Chinesen letwen diesen Namen sie Persien, Perser auch (nämlich Tiantschi, wie Tahia, La Wan u. A.) schon vor Ehr. Geb. kennen ind behielten ihn sur Parsen bei, die aber später Doßu, oder Posse; genannt wurden.

So weit St. Martin.

Es ift ferner flar, wie die indorgermanischen Bollet Hoch; Afiens, ihnen Sprachinstemen nach, solcher Vermittlung den alten Dabae (Saten) gemäß sich vermittelft der dem Germanischen und Slawischen so nahe verwandten Derfischen, auch der indischen Sanstrit. Sprache auschließen, zwischen welchen, wie bent durch

Ritter Erbtunbe VII.

Hist. des Peuples primitives de la Russie in beff. Voy. Paris 1829. p. 347; vergt. Histoire du Bas Impire Nouv. Ed.

B. Bopps und E. Burnoufs Untersuchungen über bas Zend, immer mehr und mehr die ursprüngliche Einheit jener Populationen wie ihrer Sprachen hetvorzugehen scheint, indem nun schon bas von indischen wie iranischen Urbevöllerungen du "Airpa (Aproc) gemeinsam" bewohnte Stammland "Arps Barta" 420) ziemlich spischen mag.

Nur aus solchem Bergange der Dinge wirde die außerordent lich weite Berbreitung eines persischen Sprachstammes als Boltssprache durch Mittel-Asien in den frühern Jahrhunderten begriftlich, in Gegenden, wo und selbst sonst gar nichts, weder von herrschaft der Perser Munarchen, noch von Einwanderung persische Colonien besant ist.

Bur Beit, ba bie Perfer Berren bes alten Battriens warm. bemerkt ber Berausgeber 30) von Babers Demoiren, fen gewiß je nes Gebiet auch icon von Derfifch rebenben Stabtern bewohnt gewesen. Bis auf Tichingisthan, mit bem Die Bermb fund begann, mar Derfifd bie allgemeine Sprache ber Stabter am Amu und Sir (Orus und Jarartes), bis Lafchien binauf, mabrent bas Lurt erft in ben nordlichern Marktorten be dann. Das Derfifche feste oftwatts über Die Alatagh berge, b. i. im Oft von Rhodjend und Samartand gu ben Bochland Oft, Turteftans binuber, bis Rafchabar und Bartand, wo es auch noch beute bis Turfan im Gebrauch ift. Im großen Gebirgelande von Karatigin, b. t. nordlich Siffar und Baffen, am Befigebange bes hoben Damer bis jum obern Sirftrome, in Ruden ber Asferab Gebirge, ift noch heute die Sprache be Boltes perfifd, cowol feit Jahrhunderten feine Perfer Erobe rung babin reichte. Doch zu Gultan Babers Beit (1500 nad Chr. G.) mochte bie perfifche Sprace bie allgemeine ba Quiturfanbichaften von Balth, Babathichan, bes größern Theild aller jener Alpenlander am Beftabhange bes Belor Gebirges @ wefen fenn, welche mit ben Ramen Rhutlan, Raratigin, Siffat, Refc, Bothara, Uratippa belegt werben, und eben fo bis Rev ghang und Lafchlend bin, mabrent die Aurtfprache nur durch bie eingewanderten Momadenharden in Gang fam. Dur mit ben Gebiete von Raferiftan und ber Siavnt im Guben ber Quelles

bes Dens, fübmarts bes Bufchtbitur und in bem innerften Blintel Lothareftans, fcheint mit einem andern Boltefchlage eine an, bere Oprache begonnen ju haben, bie auch burch ben geringen Fortschritt ber arabischen Eroberung nicht verbrangt ward, die aber ums bis heute im hindu Rhu vollig unbefannt geblieben ift. Sefte wichtig murbe in biefer hinficht die Kenntnif ber Sprachen ber Darde, ber Raferiffanbewohner, ber Staput, ber Wathan, ber Bewohner von Babathichans noch unbefannten Gebirgsthalern fenn u. a. m. Mertwarbig ift es, daß bei ben perfischen Autoren, nach Eh. Sybe, bei ben 7 perfifden Dialecten 11 in diefen nordlichen Gebieten bavon die Rede ift, daß fle gange lich ohne Literatur und überhaupt unbefannt geblieben feven. Babrend die andern, wie das Dehlwi und Pars, faft alleln von fich reben machten, habe bas Deri, ale bie Sprache von Balth, Bamipan, Merv und Babathichan ben Rubm ber größten Reinheit felbft fcon im Roran davon getragen, mabrend ber Dia lect von Dravul, von Berat, von Segeftan und der von Goab (ober Cogbiana) ale bie nordlichern, ju ben fogenannten vier jurn de blieben en gerechnet werben. Bie murbe bier for viel von perfischen Sprachen bie Rebe fenn tonnen, ohne eine Fribefte bort einheimische allgemeinere Sabile (Dabae) Population. Die dauernbe, nie verfohnbare Reindschaft zwischen Jean und Buran batte mol eben barin ihren Grund, weil beffen Beberr fcher in fruheften Zeiten die im Morben des Orns' ber perfifchen Berrichaft einft angehörigen Bolferschaften und Lander unterwort fen, von den füblichern abgeriffen und fo die Untheilbarteit Des Reiches verlett hatten.

Außer ber perfichen Sinwohnerschaft, die auch hente noch so weit außerhalb Perfien in den Stadten Sami, Aurfan, Ufchi, Atfu, Khotan, Yarfand, Raschyhar und Sogdianas, wie im weste lichen Alpengebirgsland bes Belur Lagh, nach Obigem, fo allges mein ist, und überall zu den Ladjit (Liaotschi) gehort, ersuheren wir durch N. v. Muraview 32), daß biefelben selbst noch eine sehr starte Population von Chiwa am untern Amu (Oxus), also eben dasselbst ausmachen, wo uns die wahren Liaotschi

<sup>91)</sup> Th. Hyde Historia Religionis veter. Persarum I. c. cap 45. p. 419. 93) Ricel. v. Muraview Relig burch Auctomenien nach Chiwa (1819—1820); aus dem Russ. v. Ph. Strahl. Berl. 1824. 8. Th. 8. C. 23, 83, 85.

von den alten Chinesen als die Handelsteinte am Meerchafer und in Stadten wohnend, einst beschrieben wurden. Er schätzt ihm Zahl im Jahre 1820, wo er Chiwa besuchte, auf mehr als 100,000; sie treiben vorzüglich in den Städten den Pandel; auf dem Lande aber den Ackerbau, wo sie, nach ihm, als die Urber wohner dieser Landschaft seit den ältesten Zeiten durch großen Bleiß die Bewässerung des Bodens durch Canalhau betrieben haben. Dort werden diese Ladist auch Latas und Sarty genannt; daher denn in neuern Zeiten die Namen der Ladist, Lat, Sarten, Bucharen, Lurkeskaper und wiele anden, aft ohne Unterschied mit einander verwechselt werden.

Die Benennung ber Sat, aber That, Satas, melde bie einheimischen Eure gebrauchen, um die Berfer Damit gu bezeit nen, weshalb auch eine fehr baufige allgemeinste Gintheilung ber Bewohner jener Landschaften, jumal Perfiens, in Eurf und Lat in Gebrauch ift (j. B. die Turk als Bewohner von 26m bijan, die Lat 133) als von Iran), scheint, obwol häufig damit verwechselt, boch keineswegs mit Ladjik identisch ju fenn, fondem es beeichnet " Lat" nur ein "befiegtes und übermante. nes Bolt." Es ift ber folge Mame, ben die Rachformmen ba Gelbintiben, als Sieger ben Besiegten gaben; ben fich bie alter Einwohner ber Bucharei von ben modernen Eroberern. den lie beten , gefallen laffen muffen; ben aber auch die berrichenten Summiten ben unterbruckten Miden geben. Daber giebt es tie verschiedenen Sat; wie in Shirvan und Dagheffan it Derfifdrebenben Miben von ben fie umgebenben Derfifchredenber Sunniten so genannt werben; dagegen selbst noch bis in bir Erim am Schwarzen Moere Tat fich vorfinden, die obwoi fi: bort turtifd fprechen, bennoch nur ale Unterworfene fo genone merben:

Der Name der Sartn, oder Sarten, Sarter, wirt von den nomabisirenden Tursomanen und Usbesen demselben Burcharen, welche Städtebewohner sind, ober auf den Sandel mu Karamanen im Lande umherziehen, beigelegt, und daher nach v. Murawicm auch in Chiwa gleichbedeutend mit dem der Lau gebraucht. Schon zu Ende des XVI. Jahrhunderts ist dieser

Paris Vol. I. p. 104 Not. v. Klaproth; comb. p. 195 und p. 47 Not. I. bergl. Asia Polygiotta 1. c. p. 244.

Rame bet ber Boulation Shatesmiens im Gebrauch, im Giegenfaß der bort eingezogenen Turk, und der später feit 1506 bart eingewanderten Hichefen 34). Er bezeichnet aber nicht bas unterworfene Bolt, wit Lat, nicht bas Bolt perfischer Abstam. mung oder Robe wie Labitt, fondern bas Gefchaft bes Garten, b. i. bes Raufmanns; baber wir feloft fruber, mit bem antifen Mamen der alten Seres, d. i. dinefischer Seidenhandler, die Benennung itrig identificirt hatten (f. Erdf. 1. Mufl. Th. II. G. 626 2c.). Der Name Garten, für diefes antite, fcon feit ber erften Chis nefen Zeiten, obwol nicht unter biefer fpeciellen Benennung erwähnte, merfwürdige handelsvolt Transorianas (f. ob. ©. 550, 552, 557, 575, 578, 626 n. a. O.), bas also ficher schon zu fener antiten Dopulation ber Urfaffen geborte, batte biefen Damen dach auch schon in sehr frühen Zeiten, da die Mongholen den Mas men Gartohl35), bas Gartenland, ber Rleinen wie ber Grogen Bucharei gaben, welche erft fpater bas Erbtheil bes Sohnes Tichingiethans Tichaghatais warb. Sart bezeichnet außerhalb Derfiens biefelbe gewerbetreibende Claffe Perfifchrebender, welche im Perfischen selbst auch Sogbager, ober Subagr, b. b. wortlich "Sandeleleute" (wie Banigejana im Indischen, f. Affien IV. 1. 6. 443), genannt werden, was, bes verwandten Laus tes wegen, von J. Potodi, für eine Ableitung vom aken Soge biana irrig angesehen wurde. Demnach find die Garten 36) wirklich die Abkommlinge ber antiken Urfassen bes alten Gogbias mas; benn Sultan Baber fagte, j. B. noch in ber Befchreibung feines angestammten Kanigreiches "alte Ginwohner von Marghinan (b. i. ein Theil Rerghangs) fenen Sarten," und felbft die Bewohner bes Asferah. Gebirges in Guboft von Kergbana fenen Bergvolfer ober Sarten.

Hiermit stimmt auch vollig überein, was uns ganz neuerlich A. Burnes 37), dem wir schon die Bestätigung von Elphinstornes Angabe der Ladjits in Rabul verdanken (f. ob. S. 242), über die von ihm bereiseten Gegenden von Balkh und Bochara sagt: die dortigen Aboriginer des Landes sind die Ladjits (ober Lats), die, wie er bemerkt, zuweilen auch Sartes genannt wure

<sup>24)</sup> Dennignas Gefch, ber kunnen ze. Uebers. v. Dahnert a. a. D. 35, 111. p. 489, 559.

25) Timkowski Voy. ed. Paris Vol. I. p. 387; Asia Polyglotta p. 243.

26) Sultan Baber Memoirs ed. We Ernking L. c. p. 3 Not. und p. 11.

27) Al. Burnes Trav. into Bakhara, Lond. 1834. Vol. II. p. 268 etc.

und der Araber 50,000, ber heutigen Perfer nur 40,000 ginde net werben.

## . Sechetes Rapitel.

Die Alpengaue des Obern Sihun = und Gihon-kandes; Ferghana (Khokand) und Badakhschan, am Westsabhange des Belur Tag; das bekanntere Gebirgsland von West-Turkestan.

§. 9.

Bum Beschluß unserer Betrachtung bes Ueberganges von Die Affien ju Beft Affen, bleiben une fur jest noch die fpedilin . Machrichten über die beiben obern Stromtbaler bes Gir (34 partes) und Gihon (Ords) bier anzuführen übrig, welche in nerhalb bes Alpengebirgslandes am Weftgebange bes Belur:En stemes, als die mabren Eingange zu West : Turkestan der neum Beit, unter ben Ramen Ferghana und Babathican an befannteften geworden find. Gie bilden die ausgezeichneten Theile bes obern Stufenlandes beider Stromfosteme, beren ganic Landergebiet erft weiter unten mit Mamar al nabar und dem Ge Rade des Aral und Caspischen Gers im großen Naturgusamma hange genauer ju durchforschen fenn wird. Sier genügt es, füt erfte, nur die vorhandenen Thatfachen ber Beobachtung, die bi jest in diefen Bebieten fast nur von orientalischen Quille ausgeben, ba europäifche Untersuchung von Augenzeugen bafeit kaum noch eingedrungen ist, nach ihrer chronologischen Unterfahr dung aufeinander folgen zu laffen, da die genauere Critik brid ben in der That, bei volligem Mangel aftronomischer Orisbestim mung, wie ber topographischen und physicalischen Obserration, noch unmöglich scheint. Denn obwol es bei Ebn Saufal, Ebrifi, Abulfeba, Sultan Baber und neuern arabiide rund perfischen Autoren, wie in ben chinesischen Reichsgeographia und mancherlet andern Reisewerfen feineswegs an jahlreiden Atachrichten über biefe Alpenlanbichaften fehlt, fo tragen bief boch durch die Befchranttheit der Beobachter immer nur bas Ge prage ihrer Beit, in welcher Die mitgetheilten Rachrichten eine fammelt wurden, ohne biefe auf die Bergangenheit ju beziehen

ober mit folden pofitiven conftanten Angaben ju verfehen, baf fich bie fpatern Dadhrichten- über biefelben Localitaten verifficirend an iene frubern Berichte unmittelbar anschließen ließen. Diefer Hebelftand, welcher Die vergleichende Geographie bes größten Theis les von Central : Ufien trifft, macht größtentheils, auch noch weite bin in West Zurkestan die Untersuchung febr miglich, welche fic weder an bestimmte Naturverhaltniffe, Die hier fo febr wechfeln, noch an dauernde Bolferdentmale, Architecturen u. f. m., die bier unbefannt find, noch an feste aftronomisch bestimmte Puncte anfcbließen fann. Er ift es ferner, welcher uns fur jest noch binbert an biefer Stelle fcon eine Unterfuchung, Die eigentlich biers ber gehorte, jum Schluß ju bringen, namlich die über bas Ses rica ber Alten und über bie Geren, welche fo viele Rrafte der ausgegeichneteften Gelehrten, wie Deliste, Cellarins, Bochart, Ih. G. Baper, G. D. hoffmann, D'Un. ville, Mannert, Murray u. 21., fcon in Unregung ger bracht hat, ohne ju einem irgendwie sichern Resultate ju fubren, an welches fich bann bie Gefchichte ber Seibe und bes Seiden handels ichließen murbe, ber fur bas gesammte Banbelswesen' und ben Culturgang ber Bolferschaften Mittel . und Beft Affens von fo großer Bebeutung ift. Bir muffen biefe baber einer fpatern Stelle aufbewahren, indem wir fogleich gu bem genannten Lande felbft übergeben, ju Ferghana, bas jur Bermittlung biefes Bandels feit ber frubeften Beit eine fo ausgezeich. nete Stellung einnimmt,

#### Erläuterung 1.

Ferghana, bas obere Stufenland bes Sihun (Sir, Jaxartes), ber frühern Zeit; bas Rhanat von Khokand (Rhokan) ber Gegenwart.

Die erften umftanblichern Nachrichten über Ferghana aus bem X. Jahrhundert, jur Zeit des Araberbesiges, finden wir bei Ebn Saufal 140); aus dem XII. bei Ebrifi 41); aus dem XIV. bei Abulfeda 42); aber die erfte lebrreiche Beschreibung dieses

<sup>,140)</sup> Orienti Geogr. ed. W. Ouseley. Lond. 1800. 4. p. 270. 1) Edrisi Trad. p. A. Jambert, Paris 1836. 4. T. L. p. 487 etc.
2) Abulfedae Chorasmiae et Mawar al nahrae Descr. ed. Geogr.

Vet. Mip. Oxon. T. III. p. 37, 65.

Lanbes, burch welche bie bochft burftigen, ordnungelofen Augein jener Autoren erft ein Berftanbnif und eine jocale Anwendung gewinnen, giebt und zuerft Gultan Baber, ber biefe feine ge lebte Beimath und fein angestammtes Ronigreich, obwol er barun vertrieben warb, und größere Berrichaften wie Rabuleftan mit Inden eroberte, boch nicht vergeffen tonnte. In feinen Demoi ren glebt er uns die junichft folgende Befdreibung, die uns an beften in Diesem Thalgebiete bes obern Sir Laufes (Sir Daria) oder Jarartes ber Alten orientirt, bas fein neuerer Augenzugt und Berichterstatter feitbem, im Gangen, auf gleiche Beife ju überschauen Gelegenheit gehabt bat. Die neuern uns über gw ghana in Theil geworbenen Rachrichten find bie von Chinca aus dem XVIII. Jahrhundert, und ber Bericht des Augengman Mir Isset Ullah vom Jahre 1812, den wir schon aus seinen ich reichen Reiserouten in Oft-Surfestan fennen (f. ob. S. 478). Die fem folgte unmittelbar bes ruffifchen Befandten Dafaroff Inf enthalt in Rhofan (1813), und fpater gaben v. Dependorff (1820), Frafer (1825), B. D. Bathen (1834) Radriden barüber von Augenzeugen; Ml. Burnes bat wenig Bemerfunga barüber mitgetheilt.

## 1. Ferghana nach Sultan Baber (1500).

Im Jahre 1494, am 6ten Juni (899 b. Deg.), begimt Sultan Baber 43), ward ich in meinem zwolften Jahre Konig von Ferghana. Dies kand liegt im funften Clima, an da außersten Grenze der bewohnten Erde. Ihm im Oft liegt Kastyghar, im West Samartand, im Suden das Bergland an ben Grenzen gegen Badathschan.

Im Norden von Ferghana ist gegenwärtig (er schrift bies in Kabulistan, nachdem er durch die Ueberfälle der Usbeim vom Norden her, schon seit einigen Jahrzehenden aus seiner him math vom Sir zum Indus verdrängt war) Alles verwüßt und wenig Bolterleben, obwol in den frühern Zeiten dort die Sidde

<sup>140)</sup> Memoirs of Zehlreddin Muhamed Baber Emperor of Hisdostan written by himself etc. transl. by Dr. Leyden and W. Erstine Ed. Lond. 1826. 4. p. 1—6; vergl. Babur Rahmeh ober Bub bes Raths, Kürlifch verfast von Es. Akaj. bes Kaiger Baber, bes Giegreichen, ber frieblich in ber Groe ruhe. Aus bem Ant von 3. v. Klaproth in Archiv für assatische Etcest. p. 101—110; Witsen Noord en Oost Tartarye Amst. 1795. T. L. p. 485—467.

MImatig (Bain ber Apfelbaume), Almatu (reich an Mepfein) und Dangi lagen, welches lettere in ben Geschichtsbuchern Otrar beift. - Der Gultan bezeichnet hiermit bas nordliche Enreaftan 44), bas im Rorben bes Gir, ober Gibun, fich vom Balthafch bis jum Aral-See ausbreitete, jur Zeit ber Araberherr fcaft blubend geworden war, fich mit Stabten gefüllt batte, und wo Otrar am untern Sir Daria, zwischen Saschkend und bem Aral. See gelegen, ju Simurs Beit, ber baselbft farb (im Jahre 1405, wobei gelegentlich ber Jerthum, oben G. 206 Beile 8 von unten, zu berichtigen, daß Limurs Alpengug baselbft nicht in bas Jahr 1408 fallen tann, fondern das Jahr 800 der Beg., alfa bas Sahr 1397 iff), noch eine bedeutende Stadt gemefen mar.

Diefes Berghana, fagt Sultan Baber, ift ffein, aber reich an Obst und auf allen Seiten von Gebirgen umgeben; gegen ben Weften bin ansgenommen, wohin der Gibun feinen Lauf nimmt. Mur von ba ber, über Samarfand und Rhobiend, tann baber, mo feine Gebirge bas Land umschirmen, ber Reinb eindringen. Der Sibun (Jarartes), gerobonlich Flug von Rhobjend genannt, bas an feinem Ufer erbaut ift, fommt non Dordoft (f. ob. G. 480), burchzieht gang Ferghand gegen Beft, ftromt bann im Morden von Rhodjend und im Guben von Ris nafat (Benafat) vorüber, ber Stadt, die früher Shahrotia bieß. - Machdem der Sibun nun diese beiden Territorien, nebft Safchtent (Schafch, f. ob. G. 598, wonach ber Irrthum, oben G. 409, ju berichtigen ift) burchzogen bat, tritt er in Turkeftan ein, und wendet fich bier gegen Mord (M.B.), wo er keis nen andern Flug in seinem Laufe trifft (ber nordliche Tichui und Lalas erreicht ihn nicht), sondern vom Sande verschlungen in ber Sandwiffe abwarts (gegen den Aral Dee) verschwindet (gegens martia meniastens feinesmeas).

Dieses Kerabana bat 7 Districte, bavon zwei (nur) im Suben, zwei (nur) im Morden bes Sibun liegen; fie werben in folgender Aufeinanderfolge vom Sultan befchrieben: 1) Ans bejan, 2) U(d), 3) Marghinan, 4) Asferah, 5) Rhobe jend, 6) Afhfi, 7) Rafan. Bollte man aber ihrer naturlis den Aufeinanderfolge, bem Stufenlande gemaß geben, fo mur

<sup>63)</sup> ebend. Erskine Remarks on the Tartar Tribes and on the Geography of Uzbek Turkistan Introduct. Part. I. p. XLII. Xeriffeddin Hist, de Timur ed, Petit de la Croix ed. Delft. 1724. T. IV. p. 229.

ben Ofch, ober Ufch, Andejan, Marghinan (von beren Lage schon oben S. 482—484 ble Rede war) vorangehen mussen, und da von einem Khokand erst spätet die Rede ist, nun erst Athsi und Rhodjend folgen, diesen zu beiden Sciten im Sir ben und Norden aber Asferah und Kasan. In jener Neihe giebt der Sultan folgende Nachricht.

1) Der Andejan, District liegt im Suben des Sibun, in der Mitte des Landes Ferghana mit dessen Hauptstadt. Er ist reich an Korn, Obst, Trauben, die er in trefflicher Gute und Menge erzeugt. Zur Zeit der Melonenreise verkauft man tie Trauben nicht mehr an dem Stock; d. h. es ist den Neisenden das freie Traubenessenessen von der Rebe erlaubt (wie dies ehebem am Rhein in der Zeit der Weinlese war). Bessere Naschpatis (eine Melonen, Art), als die von Andejan, giebt es nicht. Die Festung dieser Capitale wird in gang Mawar al nahar nur von den Festungsbauten in Samarkand und Kesch an Größe über trossen. Sie hat 3 Thore. Die Citadelle liegt im Süden der Stadt. Es ziehen 9 sließende Bergwasser, die Mühlen treiben, in die Stadt; keins derselben sließt wieder hinaus. Um die Festung liegen die Vorstädte, die nur durch eine umherlausende, ges pslasterte Straße von jener geschieden sind.

Ferghana ist voll Wildpret und Bogel, die Fasanen (Kirghawel) sind hier so sett, daß, nach dem Sprichwort, sich vier Menschen an einem satt essen können. Alle Einwohner des Landes sind Lurk, und auch alle Bewohner der Stadt versiehen die Lurk, Sprache (also war hier die Sprache der Ladjik welschon von dem Lurki seit wenigen hundert Jahren überwältigt). Ihre Bolkssprache ist die selbe wie die gute Schriftprache (eb Dschagatai Lurki, oder Arabisch?); die Schriften des Mir Ali Shir, obwol er in Heri blühete, sind in dieser Sprache geschries den (dieser Autor ist und unbekannt, heri ist herat, die persische Stadt). Die Einwohner von Andejan sind berühmt wegen ihrer Schönheit; doch ist die Lust ungesund und im herbst stellen sich die Fieber (Ihirmah) ein.

2) Der Osche (Usch) Vistrict (s. ob., S. 482, 486) liegt in O.S.O. etwa 3 geoge. Meilen (4 Barsang) Weges van Andeigen entsernt. Die Lust ist tresslich, das sließende Wasser veiche lich, der Frühling ist hier ungemein lieblich; in den heiligen Traditionen (Hadith, s. Herbel. Bibl. or.) werden schon die Borguge von Usch gepriesen. Im S.Q. der Festung ist ein Berg von

fchiner Gefielt, ber Berg Bara (Bora Soh; Balla Roh ber Rarte) genannt, auf besien Gipfel Gultan Mahmud Rhan ein fleines Sommerhaus erbante; unter bemfelben auf einer Terraffe. fagt & Baber, erbaute er felbft, im Jahre 1496 bis 97, einen großen Palaft und eine Saulenreibe. Diefet fen die lieblichfte Lage, überrafchend überblicke man unter seinen Füßen von da die gange Stadt. Der Undejan Rluß (ber: unterhalb biefer Stadt ale linter Buffuß jum Gibun fallt) burchzieht die Borftabte von lifth, und flieft bann abmarts bei Andejan vorüber. Bu feinen beiden Seiten liegen reichbewäfferte Garten, in benen zur Frutlingszeit die ichonften Beilchen, Die herrlichften Rofen und Sultpanen (vergl. ob. G. 248) von größter Schonheit bluben. 3wifchen bem Bara Roh und ber Stadt, an feinem Ibhange liegt bie Dofchee Jouga, und unter ihr find Biefen non großer Schanheit ausgebreitet, mit Rlee bebeckt (ob Dopfo? oben 6.637); reizend und geschüßt, wo mair sich gern lagert. hier murbe tung vor Babers Regierungsantritt, ein fchoner roth und weiß gebanberter Stein (Band. Jaspis?) enthectt, baraus man febr fchone handgriffe fertigte. In gang Ferghana, ruft ber Suttan gules woch aus, giebt es keinen Ort, der schöner und gefunder lage als Ufch. (Die Befchreibungen mahricheinlich beffelben Berges und feiner Bauwerte, f. oben a. a. D.; ob hier auch altere Donfmale ber Serenftrage, ber Steinerne Thurm bei Ptol. IV., g. 43, daß Beiligthum ber Sonne und bes Mondes bei Cieffas Indig. 9, das Beiligthum Mut bei Abulfeda 31, die 40 Saufen ober Chaffatun Bilfords in Asiat. Res. Lond. 8. T. VIII. p.,323 34 juchen? find. tann faft nur burch funftige Augenzeugen ermittelt werben.);

3) Der Marghinan, Diftrict (f. vb. S. 484) liegt im B. von Andejan, di geogr. Meil. (7 Farfang) fern; eine schone Landschaft, die durch ihre Aprifosen und Pompranaten berühmtist. Eine dieser Arten, Dana kilan (d. h. Großekern) genannt, dustet, herrlich, hat eine siße Saure und ist tossicher noch als die von Semnan (eine Stadt bei Damghan in Khorasan). Man versieht es die Kerne der Aprifosen (Zerdalu) auszunehmen, sie durch Mandellerne zu ersegen und so ein köstliches Backobs zu bereiten, das Seikthaui heißt. Das Ahuewerat (Welse Thier, es soll der Argaliz senn, s. ob. S. 312) wird auf den benachbarten Bergen-gejagt. Alle Sinwohner von Marzghinan, sagt Sultan Baber, sind Sarten (also Ladsite? die sich Ursassen neunen, Persischredende, pielleicht Nachsama

men einheimischer Sogdanen? die damals noch weber durch Amber noch Lurk, oder Usbeken verdrängt waren; auch scheinen sie zu Babers Zeit noch nicht so seig gewesen zu seyn, wie man beut zu Lage die Sarten schildert). Dieses Bott giebt gute Borer, sie sind unruhige Zänker, in ganz Mawar al nahar durch ihre um gestümen Schägereien und ihre Händel berüchtigt; die besten Faustämpfer in Samartand und Bothara sind stess von Maw zhinan.

4) Der Abferah Diftrict im G.B. bes vorigen, über 7 geogt. Meilen (9 Farfangs) fern, am Gebirgefuß ber fudiden Rette bes At Lag, die bas Asferah, Gebirge beißt. Ben biefer Rette, bem Asferah ober Asfera Lag, bat neuerlich Ml. v. humboldt gezeigt 148), daß fie bie weftlichfte Fortfegung bei Mustag ober Thianichan, Guftems fen, welche bie Quellen bes Sihun von benen bes Drus fcheibet; beshalb warb fie ron Erstine bas Scheibegebirge genannt. Gie wentet fich im Meridian von Rhodfend nach S.B., und beift in diefer Rich tung bis gegen Samartand At. Sag, ober, wie fich weiter un ten bei Corifi zeigen wird, 21 Botom (b. i. Beifes ober Schneegebirg). Brig fagt Bedbington 46), es fen biefe Rette ibentifch mit Pamer; er bemerft, bag eine einzige Daffage von Bothara und Samarfand bindurch, gebahnte Route fer, namlich ber Dag von Rhodjend, swifchen bem Defile biefer Reite und dem Sir , Rink; Alles übrige bes Buges fer unwegfam.

Der Asfera Diffriet hat Reichthum an allen Arten der Obssorten und zumal die Mandelb durme sind in den Garten ungemein zahlreich. Die Sinwohner sind inszesammt Gebirgler und Sarten (Ladist?). In dem Bergzuge der Asserah Rette ift eine Felswand, der Stein Diegel (Sangainth) genannt, 10 Ellen lang und Mannshoch, an andern Stellen nur halb so hoch, in der sich Alles wie in einem Glase abspiegelt (ob eine Musschsstäde) oder eine crystallinische Jelsstäche?). Die 4 Abstheis lungen dieses Diffrictes, Asferah, Wernth, Suth und Husschielbeit ar, liegen insgesammt am Fuse desselbeit Gebirgszuges. Dieses Bergland diente dem Sultan Baber, zur Zeit, da der Usber

46) Ch. Weddington Memoir regarding the Construction of the May of Fergham in Baber Mem. I. c. p. LXVIII.

<sup>241)</sup> X. v. Dumboldt über bie Bergletten und Bussant von Suner-Assen in Poggendorf Annalen 1830. Bb. 94. S. 319, 320, 334; f. Krskine Remarks etc. in Baber Mem. p. XXVIII.

fen Loberer Sheibani Rhan die Sultane Mahmud Khan und Ulchi Khan besiegte, und Laschfend und Schahrokia eroberte (im. J. 4504) 47), jum Zusluchtsort; er hielt sich in den beiden letztgenannten Abtheilungen, obwol mit größter Noth kämpsend, noch ein ganzes Jahr auf, ehe er seine Flucht nach Kabul erzgriff, um vor der Uebermacht zu-weichen und sich ein neues Konigkelch mit der Faust ritterlich zu erkämpsen.

- 5) Der Rhobjend, Diftrict. Es ift ber weftlichfte, an 20 geogr. Meilen (25 Farfang) westwarts von Andejan, und eben fo fern im R.O. von Samarkand. Rhodjend ift eine fehr alte Stadt, durch ihr vortreffliches Obft berühmt: benn bas Sprichwort fagt: "Aepfel von Samartand, Pomgranaten von Rhodjend;" bennoch meint ber Gultan, die Domgranaten feven zu feiner Beit in Marghinan noch belicater gemefen. Die Festung Rhodjend ift auf einer Unhohe erbaut, an welcher aegen Morben in ber Beite eines Bogenschuffes ber Gibun vorüberftromt. Jenseit beffelben erhebt fich, an beffen Mordufer. ber Mpoghil: Berg, ber voll Schlangen ift, in bem es aber Enreis: Minen giebt (f. ob. G. 671). hier ift gutes Jagbe land; bas Beig, Thier (Argali?), bie Bebirgeziege, ber Birfc (Gamagen), ber Buften vogel (Murgh befcht, mol ein Beler), der Safe und anderes Bild finden fich in Menge. Die Luft ift ungunftig; jumal find Augenentzundungen bier febr baufig, an benen fogar bie Sperlinge leiben follen. Diefe bofe Luft fcbreiben fie bem Gebirge im Morben Ferghanas ju. Gine Abtheilung im Oft von Rhobiend heißt Randbadam, nur ein fleines aber febr nettes Gebiet, von feinen vortrefflichen Dans beln (Badam bie Manbel, Rand bie Stadt im Burti) genannt, die bis Ormus und Indien ausgeführt werden. Zwischen biefem Mandetlande und ber Stadt Rhodiend liegt bie Steppenwufte Sarbervifc, aus der ftete ein fcharfer Bind gegen Margbinan, also gegen Oft, webt, dem icon Dervische auf ibrer Banderung erlegen fenn follen; daber die Steppe biefen Mamen erhalten haben foll. Die beiben Districte auf ber Morbe feite bes Sibun finb:
- 6) Der Diftrict Athfi, oder Athfitat; von der Stadt genannt, welche nach Andejan die bedeutendfie in Ferghana if.

<sup>\*\*7)</sup> Ferishta Hist. of the Rise of the Mahomedan Power in India etc. Ed. Briggs. Lond. 1829, 8. Vol. II. p. 24.

Sie liegt über 7 geogr. Meilen (9 Farfang) in Beft, ober ab warts Andejant, Sultan Babers Bater, Omer Scheif Mirza, hatte sie zu seiner Residenzstadt erhaben, weil sie dis stüfte Fort in Ferghana besist, das auf einer steilen Felsbor liegt; unter ihren Mauern rauscht der Sihun vorüber. Die Metonen sind hier sehr vorzüglich, eine Art, Mir Laimuri gu nannt, wird an Trefflichkeit von keiner andern in der ganzu Belt übertroffen. Die Melonen von Boshara sind zwar auch berühmt; aber die von Ashssitat fand der Suttan stell vonzüsticher. Auch hien ist viel Wild und gute Falken jagd. Imstenden Sihun und der Stadt, die etwas vom Fort enssent liezt ist eine Wildnis, in der man viele Weiß-Thiere (Argall) just und gegen Andejan zu, also das Sihun Thal auswärts, giebt is sehr viel Hirsche (Gawazen), Murgdescht, Hasen und an deres Wild, das da sehr sett ist.

ndrelichste von ganz Ferghana, und nur von kleinem Umfanzt. Wie ber Andejans Fluß von Usch zum Sihun von der linka Seite einfällt, so der Athlis Pluß auf dessen rechter Seite ra Rasan herab. Auch hier ist die Lust sehr heilsam, die Gann find sehr zahlreich und liegen so geschützt im südlich sich seinen den Flußthal, daß man diesem den Namen Postinspischen Burra, d. h. "Mantel der fünf Lämmer fälle," gegebathat. Die Einwohner von Kasan und Usch sind in dauernte Eifersucht und in Zwist, weil beide sich des größern Borzugs du Schönheit in Land und Lust rühmen.

In den Berglandschaften, rund um diese 7 großen District, Jerghanas, sind die herrlichsten Sommer ftakionen, Yailaks, ausgebreitet (Yai im Turki der Sommer, im Gegensatzen von Kisch der Winter; baher Kischlak oder die Dorfer zu nannt, im Gegensatz jener Yailak). In diesen Gebirgen sinds man den Tabulghu (?) Wald, der in keinem andern kand bekannt ist. Der Tabulghu hat eine rothe Rinde, man made aus ihm Spazierstöde, Peitschenstiele, Bogen, Bogeltässen a. a. m. Es ist ein köstliches Holz, das weit versührt wird. In der Buchern steht, es wachse auf diesen Verzuen auch der Yabruj: usesannuen (Mandragore nach Erekine? Atropa mandragora Linn., n. Ainslies Mater. Med. T. I. p. 207); aber zu Eulkan Babers Zeit war er daselbst gänzlich unbekannt. Wol aust wachse dassilt das Eras Betekend, das sie dart Aikoti nem

nen (& if Butte, aufi, f. ob. S. 310 in Rabuleftan). Außer bem Turfis finden fich auch Gifenminen in biefen Berge verleren. Die Einfanfte von Berghana reichen bin, obne das Land febr ju brucken, 3000 bis 4000 Mann Truppen in Deme felben gu erhalten.

Dies Land Berghana ift nun ber mertwurbige Schauplas ber jugendlichen Beldenthaten Gultan Babers 148) (Baber, b. b. ber Eiger), ber feit feinem gwolften Sabre ben Thron feie nes Baters bestiegen (geboren 1483) hatte, aber in ber größten Bermireung bes Erbreiches burch innete und außere Rebben und Ueberfalle taum ju beffen Beberrichung gelangen tonnte, und ber geliebten Beimath, ungeachtet er fich in ihr ben bothften Rubm bes Rriegshelben errang, boch bei ber tlebermacht bes hereindeingenden Usbeten Eroberers, Sheibani Rhan, icon. in feinem 25ften Lebensjahre (1504), ben Ruden fehren mußte, um, wie er felbft fagte: "bis babin vom Schickfal:bin und bergeftofen, wie ein Riefel, ber von ber Dees resmelle von Ort ju Ort gemalgt wird," ein neues Erbe reich jenseit bes Orus und bes hindu Rhu in Rabuleftan gu fuchen, bas eben bamals im Buftande völliger Anarchie war. 2B. Erstine bemertt, daß biefer Monarch 2 gabre nach Co. Inmbus Entbedung Amerikas feinen Erbthron als Rnabe beftieg, als Jungling mit bem Unfang bes XVI. Jahrhunderts, tury nach Basco be Gamas Entbedung von Oftindien, die Eroberung von Rabul machte, und als Mann jur Zeit der Reformation in Que ropa, in Indien, das Reich ber Groß Moghule ober ber Babes riben in Dethi grundete. Babers Bater, Omer Obeifh Mirga, aus dem Saufe ber Limuriben und Tichingiethaniben, hatte bem Schwiegervater, Dunis Rhan ber Mengholen, Die Berrichaft pon Safchten b: abtreten muffen, und es war ihm nur Rete abana geblieben; fein Bruber, Ahmet Mirga, mar Ronig son Samartand. Da nun Omer Sheif (reg. 1486-1494) burch einen tobtlichen Stury vom Sanbenhaufe in Athfi, feinem amdiffahrigen Sohne, ben er ichon jum Gouverneur in Unbefan gemacht, die herrschaft binterließ, fo brachen beibe benachbarte Bermandte gegen ben Ummandigen los, um fich in fein Erbland au theilen, woraus bei ber ruffigen Begenwehr und Thattraft bes

<sup>248)</sup> Baber Ment. b. W. Erakine I. c. p. 6-123; beff. Remarks L. c. p. Lil - LXI; vergl. Ferishta Hist. L. c. Vol. II. p. 1-25. Mitter Grbfunbe VII.

Janglinge, Paristungent ber mechfeinbften und felifituffen In entfanden, melde balb ben norbifden Reind ans Cauteffan un Ripfchat, die Usbeten jum Giben berbeilodten. Bon Kefte # Refie rudte Baber all Belagerter und als Belagerer vor. fcmen fich zweimal foggr auf den Thron von Samartand, merbe aber da fo balb wieber burch bir: Elsbeten, bie Samarkand eroberten. & fturst, gehoben, wieder verlaffen, und mußte froh feren bei feines Bermanbten in Edichient ein Afol ju finden, oder bei einzenn Getreuen, die ihm als Commandanten ben Schus ihrer Reim gen verlieben, oder im Sochgebirge fein Leben feibft Sahre lan feiften au tonnen, bei anbanglichen Bergftammen, mit benen t ofter die größte Armuth und Barftigfeit theilen mußte. 216 ob endlich Lafchtend und bas Sibnneland in die dauernde Gent Sheibani Rhans und seiner Usbeten fam (1502), Samarlas und Rerghana, von ihnen erftilt, nicht mehr ju retten war, mit Sultan Baber in beständiger Lebenegefahr fchrebte, mante c fich, nachdem er noch ein Jahr lang vergeblich auf befferes Cai in dem hochgebirge von Alfera gehofft und manche Diene & fcmiebet batte, gegen ben Guben nach Rabul (im 3. 1501.) ob, S. 304), wo bem jur herrschaft Gebornen ein mener Giaf ftern (f. ob. 6. 253) aufging.

Uns feines Baters Geschichte und aus feinen eigenen Ibm tenern, beren Ergablungen zu den romantifden Sifforien to Orientes gehoren, beben wir nur noch einige bas Rerabana But und beffen Bewohner betreffende gerftreute, aber daracterifife Bemerfungen bes Gultans hervor. Lafchfend, and Schafe genannt, mar Ferghanas norbliche Grengmart genen bie liebe falle ber vomadischen Uebergagter, die ditert über die nardie Bebirgswand Ferghanas, über die Ming bulafr Berge, m Rafan berab, wie es fcheint, nicht einbringen formten. bas Sprichwort "ber Bogen von Schafch" 140) fo febente war, als Schugland Ferghanas. Rach beffen Berluft mar and die Gelbfiftanbigfeit dieses Gultanates babin. Raramenen et Rhita 50) (d. i. Rhatai, von Turfan und Rafchabar bernt burchzogen bamale bas Land Omer Sheit Mirga's; eine berid ben ward einft im Gebirgslande Andejans von fo tiefen Com überfallen, daß alle Menschen babei bis auf 2 umtamen; be Sultan ergreift die Gelegenbeit babei die Gerechtigfeit feines Be

Digitized by Google

<sup>146)</sup> Baber Mem. D. W. Erskine I. c. p. 7. 69) ebend. p. 104

ters zu rubmen, ber alle Baaren berfelben ihren Gigenthumern in Rhorafan und Samartand ausliefern ließ; mahricheinlich eine bamals feltnere Begebenheit. 3m Norben von Undefan mar eine Stromverengung bes Gibun, Sifa Gafarattu (Biegenfprung) genannt, weil ber Flug am guß ber vorfpringenden Bergwand fich fo febr verengte, bag man fagte eine Biege fonne binuber fpringen; in diefem Defilo des Gebirgslandes fiel ein Gefecht fur Omer Sheif Mirja unglucklich aus, und er murbe gefangen. Gine zweite Schlacht gewann er gegen bie Uebefen, bie fic nach einem Ueberfalle von Samartand, nordwarts, über ben Sibun und Aras (ein Buffuß zu jenem, ber bamale ben antiten Mamen bes Arares noch aus ber Macebonier Beit getrag gen ju haben scheint, ber aber gegenwartig unbefannt ift) jurid, gezogen; er jog über die Gisbede bes Aras (Arares?), befiegte Die Dlunderer und gab alle gemachte Beute großmuthig an Die Eigenthumer gurud. Sein Besit von Laschtend, Schabrotia (Benafet) nordwarts bis Geiram 51), war nur vorübergebend.

3n den erften Jahren der Roth, als der junge Gultan fein. Erbreich zu behaupten bemuht mar, batte er auch mit vielen feindlichen Bergftammen Rampfe zu bestehen. Unter Diesen nen : er gleich Anfangs, in bem wilden Gebirgelande Andejans, ben Eniens ber Jagrag 62), aus 5000 Familien bestehend, die gwie fchen Rergbana und Raschghar hauseten (mo jest die Berg : Rir. abifen, f. pb. G. 482). Gie verweigerten ben Tribut, obwol fie reich an Begrben waren; fatt bes gemeinen Ochsen gogen fie in großer Menge bie Ritas, b. i. Bergochsen (?). Gie murben au Dagren getrieben, 20,000 Schafe und 1500 Pferbe von ihnen erbeutet, und fie felbst unter die Truppen des Sultans gestocht. Spaterbin ftanben fie mit vielen andern Bergtribus, wie bie Ashparis, Burutichars u. A. und ben Aimats (Banberborden) auf Babers Seite, und burch ihren Beiftand gelang es ibm (1. B. im 3. 1499) fich wieder in Marghinan und Andejan Die Bergdorfer biefer und anderer Bewohner ber feftanleben. Rergbana limgebungen maren, fagt ber Gultan, damals, megen ber beständigen Ueberfalle ber Mongholen und Usbefen aus Dais lats in fefte Burgen verwandelt worben.

Die lette Buflucht suchte Sultan Baber, ba ihm fein Glud vollig ben Ruden wandte, wie oben gesagt, in dem fibblis

Maa 2

<sup>. 61)</sup> ebenb. p. 34. 62) ebenb. p. 35, 66.

chen Gebirgelande ber Mefera, (f. ob. G. 734) Rette, obn bem Af Lag, ber fich westwarts mit feinen schwerzuganglichen Bildniffen zwischen Rhodjend und Samartand vorschiebt. Dick Berglandschaft wird Urationa (urfpringlich Osruschnab oba Sutrufchnab, f. ob. S. 647, ober Aufterufd nad Babn) genannt 153), welche ben Raum zwischen Berghana und Samar tand fullt, und den Sibun, Rlug bei Rhodjend zu feiner nocht chen Wendung zwingt. Mus biefem Berglande ergießen fich nord, marts jum Gihun zwei linfe Buftrome, ber Rhobjend, bar bei ber gleichnamigen Stadt einmundet, und ber Affu. gluf, parallel mit ihm, ber etwas weiter abwarts ebenfalls gegen Rorte west fliegend bort einmundet. Aber auch fudwestwarts ergiefen fich, von ba, mehrere Bergwaffer nach Samartand, in bal is gentliche Sogbiana, wie j. B. ber Digat (Biggith), an ber gleichnamigen Stadt vorüber, etwas oberhalb Samarfand, fic in den Baraffchan, Rlug (f. ob. O. 653) einmundet. Digat und einer ber Berggaue jenes Uratippa (Osruschnab ber arabi fchen Geographen, mo Behfat ober Beifenb fleat) Debiat genannt, am Mordgebange gelegen, nahm den Rluchtling goffic auf, ale ihn eine hungerenoth aus Samartand verbrangt batte. Rabe bemfelben lag ein zweiter Berggau benachbart, Dafiffe Die Bewohner beiber Gaue, obwol Sarten (alfo Ladjite? affe Urfassen? vor der Burt. Invasion), sagt der Sultan, sind ben noch im Befig großer Beerden von Schafen und Pferben, gleich ben Turk. (Gegenwartig, wie wir oben faben, baben fie bas bir tenleben ben eingewanderten Eribne überlaffen, f. ob. 6.725.) Bu Debfat mogen 40,000 Schafe gehoren. 3ch wohnte, fagt M Sultan, bafelbft im Saufe eines der Melteften des Dorfes. 31 dem benachbarten Gebirge wanderte ich überaff barfuß umba, und hartete fo meine Fuße ab. Im Fruhling überflieg ich bit Abburden (?) jum Berglande Mafitha, wo eine Quelle mit einer Grabstätte ift, welche die Grenze macht, zwischen dem bod lande Mafitha aufwarts, und abwarts gegen Belgbar. Es if in bicfem Berglande allgemeiner Gebrauch Berft und andere Infdriften in die Relemande einhanen gu laffen 54). 3ch that daffelbe, und fette bei biefer Quel eine folche Infebrift. - Es ift merfwurdig ben Gultan, bit

66) ebenb. p. 101 etc.

<sup>152)</sup> Baher Mem. b. W. Erskine l. c. p. 9, 98-100.

Sichingisthaniden und Limuriben, ben ritterlichen Belben, von Baus und hof verjadt, im Eril ben größten Eroft in ber Doesie finden an feben. Er ergab fich biefer Runft mit Leidenschaft, & B. ein Rubai von ihm ift;

" Niemand erinnert fich bes Bebrangten;

"Rein Bertriebener fann gludlich fenn,

"Fern ift meinem Bergen bie Freude in Diefer Berbannung,

"Denn, wie berrlich immer, Berbannung laft feine Freude gedeiben.

ober die erfte Ghazele eines größern Gedichtes:

"Reinen treuen Freund fand ich weiter auf Erden als meine Gecle:

"Und bas eigene Berg ausgenommen fehlt mir jeder Bertraute -

geigen bie Stimmung feiner Gecle auf biefer Flucht an ber Sudgrenge Ferghanas. Rur mit Bemuth nahm er von da Ablibied, von feinem Baterlande, um durch bas benachbarte Bergiand Raratigin nach Siffar und Sheghanian, am Orns bei Termeb 55), fich, mit bes bortigen Amir Mohamed Rhand Beiftanbe, gegen Rabul ju ruften. --

Co weit bes Sultans eigene Berichte. Wir fügen biefen

Die Erlauterungen QB. Erstine's 50)' über Ferghana bei.

Daffelbe Ferghana bilbet beut zu Tage, ein machtiges Ronigreich, bas unter bem Namen Rhofand (Rhofan, f. ob. 6. 485) befannt ift, und nach bem altern Damen ber Stadt Chuatend genannt icheint, die beute gwischen Athfi und Rhode End am Gibun gelegen, aber erft in neuefter Beit gur Defibeng enhoben marb. Der Six, ober Gibun, fcneibet auch beut gu Sage biefes Reich in eine subliche und nordliche Salfte. Seine linte ober fubliche Uferfeite, wird vom Ochneegebirge ber 216. fera begrenzt, die an ihrem Rordgehange von der Quelle abe marts, in bie Alpengaue Babil, Baruth, Bufchiar, Guth gegen Rerghana abfallen; gegen Guben fich in das unbefannte. wilde Alvenland Raratagin verzweigen. Der Rlug Affu fcheis bet von biefem Guth bas westlicher gelegene Uratippa ab.

Die rechte ober norbliche Uferfeite bes Gibun begleitet bie Bergfette bes Mig Sag (ober Ming Bulaf), welche Ferghana

And nicht wo Twefch zot), bas wie aber får Ofch, obn Ufchi (f. ob. S. 482) halten. Es fen fo groß wie Reba, mit Borfiabten und Robenbig, barin ber Gouvernene und bas Go fangniß fen, mit Schloß und Mauern, die an ben Berg ftofin, auf welchem die Bachtposten aufgestellt find, welche die Bu megungen ber Turt und ihre lieberfalle zu beobachten baben Amefch (Dich?) habe brei Thore: bas Dermageb Roub, ober Berg Shor, bas Dermageh 26, ober BBaffer, Shor, und das Dermajeh Moghtebeh, ober bas Thor ber Ru gler Zempel; woraus fich erglebt, bag bas fublich anliegente Bergland Dermag (Durmag, f. j. B. ob. S. 480, 492), fe viel als bas Thor, ben Durchgang, die Paffage bezeichne mag. Es ift auch bente noch, nach v. Meyen dorffs 62) &v kundigungen (1820), von Richt, Mohammedanern, oder Kafiv pollern bemobnt, welche von ben Mohammebanern febr gefürchtit find, wie die Giapusch Rafir im hindu Khu (f. ob. S. 208), und baber bier bie Benennung biefer Thore gegen die Berafeinde.

Awerkenb 63) (bas wir für obiges Urkenb bei Bafa, ober fur bas beutige Ilgfenb halten) liegt nur eine Lagereik (Merhile, namlich M.R.O.) von jenem Awesth entfernt, in ba warmsten Lage von Ferghana, aber bem Feinde (Zurkfeinde, mo gen feiner oftlichften Lage, am obern Sthun) junachft; es ift grei ober breimal fo groß wie Amefch, bat fein Robendig, Borfideu, Balber, Garten und fliegende Baffer; tein Ort in Rerabana it ausgebehnter, es foll nach Con Santal mehr als eine Rarfan; lang und eben fo breit, ftart bevoltert fenn, von Bewohnern bu gute Birthichaft und Biehjucht treiben. Bon Rerin (eine Sago reife von Beifend gegen Bratippa ober Obrufchnab), bem et ften Orte in Dawar af nahar (b. L. an ber Beffgren: Rergbanas), bis nad Zwertenb (Urfenb) am anders Grengende Fergbana's (namlich im Oft, am obern Sibut) ift, nach bemfelben, eine Ausbehnung von 23 Merbifch, b. i. Lagereifen (ein unbestimmtes Daaf, bei Con Banfal, wie Mengil, bas bei Ebrifi, nach 2B. Oufelen 64), i. 21 bis 30 Engl. Miles, ober 8 bis 12 Stunden Beges betra: hiermit ift bie gange Lange Ferghanas von Df nach

 <sup>1°1)</sup> Oriental Geogr. ed. W. Ouseley J. c. p. 271, 273.
 Meyendorif Voy. a Boukhara ed. Am. Jaubert, Paris 1826. 8. p. 133.
 Oriental Geogr. ed. W. Ouseley I. c. p. 273, 271.
 Pracf. p. XXII.

Abe ft benefichnet. Unter ben Orten merten wie noch Chuas tens, weiches Ebn Santal, gwifchen Rhobiend und Rheta feit anfest; namlich eine Merbiteb, ober Station, nach Rend ; von da wiedernm eine, nach Khuakend, und von da eine große Station nach Rhesteit. Die Direction Scheint von Rhobe jent, am Sibun, abmarts, alfo gegen Dorbweft gu gebens dann aber murbe bas alte Rhuatend, in welchem wol ber bens tige Dame Rhotan, ober Rhofand, nicht ju verlennen ift, Beineswegs ibentifch mit ber bentigen Refibeng Rhofan fenn tonnen, bie von Rhobjend aufwarts am Gibun, auf bale bem Wege von ba nach Athfi gelegen ift. Allerdings fagen auch neuere Erfundiaumgen, bag Schah Roth Beg ber Grunder bes unabhängigen Rhangtes von Rhofand, anerft 65) in einem viel westicher gelegenen Thofand gewohnt, bort aber feinen Schwiegers vater erschiagen habe; werauf erft fein zweiter Machfelger, 266 a but Rerim Beg, bas neue Rhofan, 20 Werft im Often bes vorigen erbaut, und bie Berpflangung feiner Refibeng babin, nebfl ber Ueberfiedelung der Bewohner aus bem alten Rhofand (met Chuafend), dabin, bewirft babe.

Die 6 Diftricte von Ferghana, welche Con Baufal them Mamen und Städten nach aufzählt 60) (Beftar Beirin-Arah, Lauan, Memaronjan, Deb Ali, Aureft) find und ihrer Lage nach unbefannt; boch bestimmt er feibst bie Lage von Befan Zeirin baburch, baf er fagt, won Rhobjend aus betrete man diefes zuerft, und unter ben 5 barin aufgefichrten Stadten (Merghentan, Rendwames, Debel, Asbetan, Undutan) glauben wir in ber erften und letteren bie Ramen Marghilan und Anbejan (f. ob. 6. 483, 484) wieber zu em fennen. Much die brei Stabte Mureft, Gelitenb, Selab. find und unbefannt, von benen Con Saufal fagt, bas fie fruben zu Turteftan gebort, feit furzem aber in die Gemalt ber DRue felmanner gefommen feven. Das Gebiet von Beftan Reirin. fagt er, gebe Erdoble Quellen; die Landschaft babe an den Grenze bergen Berghanas, die Ailater) beißen, Golde und Silbere, Minen; in ben Bergen von Ashehreh (wol Asfera im Gub) feren Raphtha, Quellen, Rupfergruben, man

<sup>1.</sup> Nov. 1899. dus aufflichen Berichten Affens; Orenburg 1. Nov. 1899. dus aufflichen Berichten Afe. burch Mitheliung Dr. Ali S. Humboldes erhalten.

1. 271 — 262.

1. 266.

28. Sopps und E. Burnoufs Untersuchungen über bak Zend, immer mehr und mehr die ursprüngliche Einheit jener Populationen wie ihrer Sprachen hervorzugehen scheint, indem nun schon bas von indischen wie iranischen Urbevällerungen da "Airpa (Aproc) gemeinsam" bewohnte Stammland "Arpa Barta" 420) ziemlich sessständen mag.

Nur aus solchem Bergange ber Dinge wurde die außerordent tich weite Berbreitung eines persischen Sprachstammes als Bolischunde durch Mittele Affien in den frühern Jahrhunderten begreife lich, in Gegenden, wo und seibst sonst gar nichts, weder von herrschaft der Perser Monarchen, noch von Einwanderung persischen Kolonien bekannt ist.

Bur Beit, ba bie Berfer Berren bes alten Battriens waren, hemeelt der Berausgeber 30) von Babers Memoiren, fen gewiß ib nes Gebiet auch ichon voni Derfifch rebenben Stabtern bewohnt gewesen. Bis auf Tschingisthan, mit bem die Bermb Auna begann, mar Perfifd Die allgemeine Sprache ber Stadter am Amu und Sir (Orus und Jarartes), bis Tafchend binauf, mabrend bas Turt erft in ben nordlichern Marktorten be gann. Das Derfifche feste oftwatts über bie Alataghe berge, b. i. im Oft von Rhodiend und Samartand ju dem Dochland Oft. Turtestans hinuber, bis Raschghar und Yarfand, wo es auch noch beute bis Turfan im Gebrauch ift. Im großen Gebirgelande von Karatigin, b. t. nordlich Siffar und Bathan, am Befigebange bes hoben Damer bis jum obern Sirftrome, im Ruden ber Asferah Giebirge, ist noch heute die Sprache bei Boltes perfifd, abwol feit Jahrhunderten teine Derfer Erobe rung bahin reichte. Noch zu Sultan Babers Zeit (1500 nach Chr. G.) mochte die perfifche Sprache die allgemeine ba Culturianbichaften von Balth, Babathichan, bes größern Theile aller jener Alpenlander am Beftabhange bes Beior Gebirges ge wefen fenn, welche mit ben Ramen Rhutlan, Raratigin, Siffat, Resch. Bothara, Uratippa belegt werden, und eben so bis fer abana und Lafchtend bin, mabrend die Aurtfprache nur durch bie eingewanderten Romadenharden in Gang tam. Rur mit dem Gebiete von Raferistan und der Siavut im Suden der Quellen

p. 461 Not. \*\*) W. Erskine in Baber Memoirs I. c. Introduction p. XLIV.

des Dens, fibmarts des Dufchtbitur und in dem innerften Bintet Lothareftans, fcheint mit einem andern Boltsfcblage eine ans bere Sprace begonnen gu haben, die auch burch den geringen Fortschritt ber arabischen Eroberung nicht verbrangt warb, die aber und bis beute im Sindu Rhu vollig unbefannt geblieben ift. Sehr wichtig marbe in dieser hinficht die Kenntniß ber Sprachen ber Dardi, ber Raferiftanbemobner, ber Staput, ber Wathan, ber Bewohner von Babathichans noch unbefannten Gebirgethalern fenn u. a. m. Mertwurdig ift es, daß bei ben perfischen Autos ren, nach Th. Syde, bei ben 7 perfifchen Dialecten 11) in diefen nord lichen Gebieten bavon die Rede ift, baf fle game lich ohne Literatur und überhaupt unbefannt geblieben feven. Babrend die andern, wie das Pehlwi und Pars, fast allein von fich reben machten, habe bas Deri, ale die Sprache von Batth, Bamipan, Mere und Babathichan ben Rubm ber arbiten Beinbeit felbst schon im Roran bavon getragen, mabrend ber Dias lect von Dravul, von Berat, von Segeftan und ber von Goab (ober Cogdiana) ale bie nordlichern, ju ben fogenannten vier gurnt geblieben en gerechnet werben. Bie murbe bier for viel von perfischen Sprachen die Rebe fenn tonnen, ohne eine frabeste dort einheimische allgemeinere Sadjie (Dahae) Dopistation. Die dauernde, nie verfohnbare Reindichaft zwischen Staft und Turan hatte mol eben barin ihren Grund, weil beffen Beberrs fcber in frubeften Zeiten die im Norden des Orns' der perfifchen Berrichaft einft augeborigen Bolferschaften und ganber unterwore fen, von ben füblichern abgeriffen und fo die Unthelbarteit Des Reiches verlett hatten.

Außer der perfischen Sinwohnerschaft, die auch heute noch so weit außerhalb Perfien in den Stadten Sami, Aufan, Ulfdi, Affu, Rhotan, Narfand, Raschghar und Sogdianas, wie im welllichen Alpengebirgsland ves Belux Lagh, nach Odigem, so allger mein ist, und überall zu den Ladjik (Liaotschi) gehort, erfuhr ren wir durch N. v. Muraview?), daß dieselben selbst noch eine sehr starte Population von Chiwa am untern Amu (Orus), also eben daseibst ausmachen, wo uns die wahren Liaotschi

<sup>91)</sup> Th. Hyde Historia Religionis veter. Persarum I. c. cap 25. p. 419. 93) Ricol. v. Muraview Reise durch Aurtomanien nach Chiwa (1819—1820); aus dem Russ. v. Ph. Strahl. Berl. 1824. 8. Th. 11. S. 23, 83, 85.

von den alten Chinesen als die Handelsteute am Meerconfer und in Stadten wohnend, einst beschrieben wurden. Er schäft ihr Zahl im Jahre 1820, wo er Chiwa besuchte, auf mehr als 100,000; sie treiben vorzugsich in den Stadten den Handel; auf dem Lande aber den Ackerbau, wo sie, nach ihm, als die Urber wohner dieser Landschaft seit den altesten Zeiten durch großen Fleiß die Bewässerung des Bodens durch Canalhau betrieben haben. Dort werden diese Lad ist auch Latas und Sarty genannt; daher denn in neuern Zeiten die Namen der Ladist, Lat, Sarten, Bucharen, Lurteskaner und viele ander, aft obne Unterschied mit einander verwechselt werden.

Die Benennung ber Sat, ober That, Satas, welche bir einbeimifchen Eurt gebrauchen, um die Perfer Damit gu bezeit nen, weshalb auch eine fehr haufige allgemeinste Gintheilung ber Bewohner jener Landschaften, jumal Perfiens, in Surf und Lat in Gebrauch ist (3. B. die Turk als Bewohner von Abre bijan, die Lat 133) als von Iran), scheint, obwol baufig damit vermechfelt, boch feineswegs mit Labif identisch ju fepn, fonden es beeichnet "Lat" nur ein "befiegtes und übermunde nes Bolt." Es ift der folge Mame, ben die Machkommen ta Gelbintiben, als Sieger ben Besiegten gaben; ben fich bie alter Einwohner ber Bucharei von ben mobernen Eroberern. ben lie beten , lgefallen laffen muffen; ben aber auch die berriebenten Sunniten den unterbrickten Miden geben. Daber giebt es bie verschiedenen Sat; wie in Shirvan und Dagheffan ix Berfifdrebenden Aliden von ben fie umgebenden Werfifcbredenden Sunniten fo genannt werben; bagegen felbft noch bis in tie Erim am Schwarzen Meere Lat fich vorfinden, die obwol fi bort turfifch fprechen, dennoch nur als Unterworfene fo genann merben:

Der Name der Sarty, oder Sarten, Sarter, wirt von den nomadistrenden Tursomanen und Usbeken denfelben Buscharen, welche Städsebewohner sind, oder auf den handel mit Karamanen im Lande umherziehen, beigelegt, und daher nach v. Murawiew auch in Chiwa gleichbedeutend mit dem der Sam gebraucht. Schon zu Ende des XVI. Jahrhunderts ist dieser

Paris Vol. L. p. 104 Not. v. Klaproth; ebenb. p. 195 unb p. 47 Not. 1. bergl. Asia Polygiotta 1. c. p. 244.

. Raine bet ber Dopulation Schatesmiens im Gebrauch, im Giegenfat ber bort eingezogenen Turt, und ber fpater feit 1506 bart eingemanderten Hobefen 34). Er bezeichnet aber nicht bas unterworfene Bolf, wie Lat, nicht das Balf perfifcher Abstams mung ober Rebe wie Labit, fondern bas Gefchaft bes Garten, b. i. bes Raufmanns; baber wir felbft fruber, mit bem antiten . Mamen ber alten Seres, d. i. dinefifcher Seibenhandler, die Benen, nung irrig identificirt hatten (f. Erdf. 1. Aufl. Ih. II. S. 626 2c.). Der Rame Garten, fur biefes antite, fcon feit ber erften Chis nefen Beiten, obwol nicht unter biefer fpeciellen Benennung er wahnte, merfwurdige Sandelsvolf Transorianas (f. ob. 3. 550, 552, 557, 575, 578, 626 u. a. O.), bas alfo ficher ichon gu fener antifen Dopulation ber Urfaffen gehorte, hatte biefen Damen dach auch schon in fehr fruben Zeiten, ba die Monghelen ben Das men Gartobl36), bas Gartenland, ber Rleinen wie ber Gros Ben Bucharei gaben, welche erft fpater bas Erbtheil bes Sohnes Tichingisthans Lichaghatais warb. Sart bezeichnet außerhalb Perfiens diefelbe gewerbetreibende Claffe Perfifchredender, welche im Perfifchen felbft auch Gogbager, ober Subagr, b. b. wertlich "Sanbelsleute" (wie Banigejana im Indischen, f. Affien IV. 1. G. 443), genannt werden, mas, des verwandten Laus tes wegen, von J. Potodi, für eine Ableitung vom alten Sogs biana irrig angefehen murbe. Demnach find bie Garten 36) wirklich die Abkommlinge ber antiten Urfassen bes alten Gogdias nas; benn Gultan Baber fagte, j. B. noch in ber Befchreibung feines angestammten Konigreiches "alle Ginwohner von Marghinan (b. i. ein Theil Rerghanas) fepen Garten," und felbft die Bewohner bes Asferah: Gebirges in Guboft von Ferghana fenen Bergvolfer ober Garten.

Hiermit stimmt auch vollig überein, was uns ganz nenerlich A. Burnes 37), dem wir schon die Bestätigung von Elphinstos nes Angabe der Ladjiks in Kabul verdanken (s. ob. S. 242), über die von ihm bereiseten Gegenden von Balth und Bochara sagt: die dortigen Aboriginer des Landes sind die Ladjiks (oder Lats), die, wie er bemerkt, zuweilen auch Sartes genannt were

<sup>24)</sup> Deguignas Gefch. istr Maranta 2c. Ueberf. v. Dahnert c. c. D. Xh. III. p. 489, 559.

25) Timkowski Voy. ed. Paris Vol. I. p. 387; Asia Polyglotta p. 243.

26) Sultan Baber Memoirs ed. W. Krakina L. c. p. 3 Not. 1110 p. 11.

27) Al. Burnes Trav. into Bekhara, Lond. 1834. Vol. II. p. 268 etc.

und ber Araber 50,000, ber heutigen Perfer nur 40,000 gerech: met werben.

#### .. Sechstes Rapitel.

Die Albengaue des Obern Sihun = und Gihon = Lan-Does Ferghana (Khotand) und Badathichan, am Beit abhange bes Belur Tag; bas bekanntere Gebirgsland von West=Turkestan\_ :: 3

#### 6. 9.

Bum Befchluß unferer Betrachtung bes Ueberganges von Dit Afien ju Beft. Afien, bleiben uns für jest noch die fveciellen . Machrichten über die beiben obern Stromthaler bes Gir Gapartes) und Gibon (Orns) bier anguführen übrig, welche im nerhalb bes Alvengebirgslandes am Weftgebange bes Beinr : Er ftemes, als die mabren Eingange zu West : Turkestan ber neuem Beit, unter ben Mamen Rerghana und Babatbicon am befannteften geworden find. Gie bilden die ausgezeichneteren Theile bes obern Stufenlandes beiber Stromfosteme, beren ganie Landeracbiet erft meiter unten mit Mamar al nabar und bem Ge Rade bes Aral und Caspischen Gers im großen Naturgufammen: bange genauer ju burchforichen fenn wird. Sier genügt es, fürs erfte, nur bie vorhandenen Thatfachen ber Beobachtung, Die bis jest in biefen Bebieten fast nur von orientalischen Quellen ausgeben, ba europäifche Untersuchung von Augenzeugen bafelbit kaum noch eingebrungen ist, nach ihrer dronologischen Unterschaf dung aufeinander folgen ju laffen, ba die genauere Eritik berfeb ben in der That, bei volligem Mangel astronomischer Orisbestim: mung, wie ber topographischen und physicalischen Observation, noch unmöglich Scheint. Denn obwol es bei Ebn Saufai, Ebrifi, Abulfeba, Gultan Baber und neuern arabifden rand perfifden Autoren, wie in ben dinefifden Reichsgeographien und mancherlet andern Reisewerfen feineswegs an gablreichen Atachrichten über diefe Alpenlandschaften fehlt, fo tragen Diefe boch durch die Befchranttheit ber Beobachter immer nur bas Geprage ihrer Beit, in welcher bie mitgetheilten Rachrichten eingefammelt wurden, ohne biefe auf die Bergongenheit zu beziehen,

oder mit folden pofitiven conftanten Angaben gir verfeben, baf fich bie fpatern Machrichten über biefelben Localitaten verificirend an jene frubern Berichte unmittelbar aufchließen ließen. Diefer Hebelftand, welcher Die vergleichenbe Geographie bes größten Theis les von Central : Affen trifft, macht größtentheils, auch noch weite bin in West Lurkestan die Untersuchung febr miglich, welche fic weder an bestimmte Maturverhaltniffe, Die hier fo febr wechfeln, noch an bauernde Bolferbenemale, Architecturen u. f. m., Die bier unbefannt find, noch an feste aftronomisch bestimmte Puncte ans schließen fann. Er ift es ferner, welcher uns fur jest noch binbert an biefer Stelle fcon eine Unterfuchung, Die eigentlich biers ber geborte, jum Schluß ju bringen, namlich die über bas Ses rica ber Alten und über die Geren, welche fo viele Rrafte der ausgezeichneteften Belehrten, wie Deliste, Cellarius, Bochart, Ih. G. Bayer, G. D. hoffmann, D'An. ville, Mannert, Murray u. A., icon in Anregung ger bracht hat, ohne ju einem irgendwie fichern Refultate ju fuhren, an welches fich bann bie Gefchichte ber Seide und bes Seiden handels ichließen murbe, der fur bas gefammte Sanbelswesen' und ben Culturgang ber Bolferschaften Mittel . und Beft : Afiens von fo großer Bebeutung ift. Wir muffen biefe baber einer fpatern Stelle aufbewahren, indem wir fogleich gu bem genannten Lande felbft übergeben, gu Ferghana, bas gur Bermittlung diefes Bandels feit der frubesten Zeit eine fo ausgezeiche nete Stellung einnimmt.

#### Erlauterung 1.

Ferghana, das obere Stufenland des Sihun (Sir, Jaxartes), der frühern Zeit; das Rhanat von Khokand (Rhokan) der Gegenwart.

Die ersten umständlichern Nachrichten über Ferghana ans bem X. Jahrhundert, jur Zeit des Araberbesiges, sinden wir bei Con haufal 140); aus dem XII. bei Corifi 41); aus dem XIV. bei Abulfeda 42); aber die erste lehrreiche Beschreibung dieses

Orient: Geogr. ed. W. Ouseley. Lond. 1800. 4. p. 270.
 Edrisi Trad. p. A. Jaubert, Paris 1836. 4. T. L. p. 487 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Abulfedae Chorasmiae et Mawar al nahrae Descr. éd. Geogr. Vet. Mip. Ozon. T. III. p. 37, 65.

ben Osch, ober Usch. Anbejan, Mürghinan (von beren gage schon oben S. 482—484 die Rebe war) vorangehen muffen, und ba von einem Khofand erst spätet die Rede ist, zum erft Athsi und Khodjend folgen, diesen zu beiden Seiten im Sieden und Norden aber Asferah und Kasan. In jener Reihe giebt der Sultan folgende Nachricht.

1) Der Andejans Diftrict liegt im Siden des Sihm, in der Mitte des landes Ferghana mit dessen hauptstadt. Er ist reich an Korn, Obst, Trauben, die er in trefflicher Gute und Menge erzeugt. Zur Zeit der Melonenreise verfauft man die Trauben nicht mehr an dem Stock; d. h. es ist den Neisenden das freie Traubenessen von der Rebe erlaubt (wie dies ehebem am Mein in der Zeit der Weinlese war). Bessere Nasch, patis (eine Melonen, Art), als die von Andejan, giebt es nicht. Die Festung dieser Capitale wird in ganz Mamar al nahar nur von den Festungsbauten in Samarkand und Kesch an Erdse über verossen. Sie hat 3 Thore. Die Citabelle liegt im Süden der Stadt. Es ziehen 9 sließende Bergwasser, die Mühlen treiben, in die Stadt; keins derselben sließt wieder hinaus. Um die Festung liegen die Vorstädte, die nur durch eine umherlausende, ges psastere Straße von jener geschieden sind.

Ferghana ist voll Wildpret und Wogel, die Fasanen (Kirghawel) sind hier so sett, daß, nach dem Sprichwort, sich wier Menschen an einem satt essen können. Alle Einwohner des Landes sind Lurk, und auch alle Bewohner der Stadt versiehen die Lurk, Sprache (also war hier die Sprache der Ladjik wolfchon von dem Lurki seit wenigen hundert Jahren überwältigt). Ihre Bolkssprache ist die selbe wie die gute Schriftenache (ob Oschagatai Lurki, oder Arabisch?); die Schriften des Mir Ali Shir, obwol er in Heri blühete, sind in dieser Sprache geschrieden (dieser Autor ist uns unbekannt, heri ist herat, die persischen Chadt). Die Einwohner von Andejan sind berühmt wegen ihrer Schönheit; doch ish die Lust ungesund und im herbst stellen sich die Kieber (Thiemah) ein.

2) Der Ofche (Usch) Bistrict (s. ab., S. 482, 486) liegt in O.S.O. etwa 3 geoge. Meisen (4 Barsang) Weges van Ansbejan entsent. Die Lust ist trefslich, das sließende Wasser veiche lich, der Fridling ist hier ungemein lieblich; in den heiligen Trasbitionen (Hadith) & Herbel. Bibl. or.) werden schon die Borgige von Usch gepriesen. Im S.Q. der Festung ist ein Berg von

fconer Geftalt, ber Berg Bara (Bara Coh; Balla Rah ber Rarte) genannt, auf besten Gipfel Gultan Mahmud Rhan ein fleines Commerhaus erbante; unter bemfelben auf einer Terraffe, fagt . Baber, erbaute er felbft, im Jahre 1496 bis 97, einen großen Palast und eine Saulenreibe. Diefes fer bie lieblichste Lage, überraschend überbliefe man unter seinen Füßen von da die gange Stadt. Der Undeign Bluß (ber: unterhalb biefer Stadt ale linter Buffuß jum Sihun fallt) durchzieht die Borftabte von Hich, und fließt bann abwarts bei Andejan vorüber. Bu feinen beiden Seiten liegen reichbewäfferte Garten, in benen gur Frub lingezeit die schönften Beilchen, Die herrlichften Rofen und Eulis panen (vergl. ob. S. 248) von größter Schonheit bluben. Amifchen bem Bara Rob und ber Stadt, an feinem Abhange liegt Die Dofcher Jouga, und unter ibr find Biefen von großer Schonheit ausgebreitet, mit Rlee bebect (ob Dopfo? oben 6.637); reizend und geschütt, wo man sich gern lagert. Hier wurde fung wor Babers Regierungsantritt, ein iconer roth und weiß gebanberter Stein (Band. Jaspis?) entbectt, baraus man febr fchone Sandgriffe fertigte. In gang Ferghana, ruft ber Suttan zules noch aus, giebt es feinen Ort, ber iconer und gefunder lage als Ufch: (Die Befchreibungen mahricheinlich deffelben Berace und feiner Bauwerte, f. oben a. a. D.; ob hier auch altere Denfmale ber Serenftraße, ber Steinerne Thurm bei Otol. IV. g. 43, bas Beiligthum ber Sonne und bes Mondes bei Ceffas Indig. 9, bas Deifigthum Mut bei Abulfeba 31, die 40 Saufen ober Chaffatun Bilfords in Asiat. Res. Lond. 8. T. VIII. p. 323 in suchen? find. tann faft nur burch funftige Augengen gen ermittelt werben.).

3) Der Marghinan, Diftrict (s. vb. S. 484) liggt im B. von Andejan, bi geogr. Meil. (7 Farfang) fern; eine schöne Landschaft, die durch ihre Aprifosen und Pomyranaten berühnit ist. Eine dieser Arten, Dana kilan (d. h. Großenen) genannt, dustet, herrlich, hat eine siße Sanre und ist köstlicher noch als die von Semnan (eine Stadt bei Damghan in Khorasan). Man versieht es die Kerne der Aprifosen (Zerdalu) auszunehmen, sie durch Mandelkerne zu ersegen und so ein köstliches Backobst zu bereiten, das Seikkhani heißt. Das Ahnewerak (Weiße Thier, es soll der Argali? senn, s. vb. 312) wird auf den benachbarten Bergen gejagt. Alle Einwohner von Mars ghinan, sagt Sultan Baber, sind Sarten (also Ladjiks? die sich Ursassen kennen, Dersischredende, vielleicht Nachkama

men einheimischer Sogdianen? die damais noch weder duch Amber noch Lurt, oder Usbeten verdrängt waren; anch scheinen st gu Babers Zeit noch nicht so seig gewesen zu senn, wie man bent zu Lage die Sarten schildert). Dieses Wolf giebt gute Borr, si sind unruhige Zänker, in ganz Mawar al nahar durch ihn mu gestünnen Schlägereien und ihre Händel berüchtigt; die bestanktigt und Kaustampfer in Samarkand und Bothara sind steel von Marghinan.

4) Der Asferah Diftrict im G.B. des vorigen, ibr 7 geogr. Meilen (9 Rarfangs) fern, am Gebirgefuß ber futlion Rette bes At Lag, bie bas Asferah, Gebirge beift. Bin diefer Rette, bem Asferah oder Asfera Lag, hat neuerlich Al. & Bumboldt gezeigt 148), daß fie die weftlichfte Fortfegung be Dustag ober Shianfchan , Spftems fen, welche bie Quellet bes Sibun von benen bes Drus fcbeibet; beshalb marb fic mi Erefine bas Scheibegebirge genannt. Gie wendet fich in Meridian von Rhodjend nach G.B., und heißt in diefer Rich tung bis gegen Samartand At. Lag, ober, wie fich weiter m ten bei Ebrifi zeigen wird, 21 Botom (b. i. Beifet obn Soneegebirg). Brig fagt Bebbington 60), es fen biefe Rett ibentifch mit Damer; er bemertt, daß eine einzige Daffagt von Bothara und Samartand bindurch, gebahnte Route fc namlich ber Dag von Rhodjend, swifchen bem Defile biefer Int und bem Sir Ring; Alles übrige bes Buges fen unmegfam.

Der Asfera-Diffriet hat Neichthum an allen Arten bei Obstorten und zumal die Mandelbaume sind in den Garm ungemein zahlreich. Die Sinwohner sind insgesammt Gebingla und Sarten (Ladjik?). In dem Bergzuge der Asserahiskan ist eine Felswand, der Stein-Spiegel (Sangainch) genannt, 10 Ellen lang und Mannshoch, an andern Stellen unr halb soch, in der sich Alles wie in einem Glase abspiegelt (ob ein Mutschsstädee? oder eine erystallinische Felsstäche?). Die 4 Absteilungen dieses Districtes, Asferah, Wernth, Suth und hurschiar, liegen insgesammt am Fuse dessichen Gebirgezuges. Die seraland diente dem Sultan Baber, zur Zeit, da der Usber Geraland diente dem Sultan Baber, zur Zeit, da der Usber

4°) Ch. Weddington Memoir regarding the Construction of the May of Ferghana in Baber Mem. 1. c. p. LXVIII.

<sup>242)</sup> X. v. Humboldt über die Bergletten und Bullane von Imm Aften in Poggendorf Annalen 1830. Bb. 94. C. 319, 220, 334; f. Krskino Remarks etc. in Baber Mem. p. XXVIII.

fen Stoberer Sheibani Rhan die Sultane Mahmud Khan und Uchi Khan besiegte, und Laschfend und Schahrotia eroberte (im. J. 4504) 47), jum Zusluchtsort; er hielt sich in den beiden letztgenannten Abtheilungen, obwol mit größter Noth fämpfend, noch ein ganzes Jahr auf, ehe er seine Flucht nach Kabul erzgriff, um vor der Uebermacht zu-weichen und sich ein neues Konigfeich mit der Faust ritterlich zu ertämpfen.

- 5) Der Rhobjende Diffrict. Es ift ber weltlichfte, an 20 geogr. Meilen (25 Karfang) westwarts von Andejan, und eben fo fern im D.O. von Samarfand. Chodiend ift eine febr alte Stadt, durch ibr vortreffliches Obst berühmt; benn bas Sprich wort faat: "Aepfel von Samarfand, Domgranaten von Rhobjenb;" bennoch meint ber Gultan, die Domgrana ten feven zu feiner Beit in Marghinan noch delicater gemefen. Die Festung Rhodjend ift auf einer Unbohe erbaut, an welcher gegen Morben in ber Beite eines Bogenschuffes ber Gibun poruberftromt. Jenfeit beffelben erhebt fich, an beffen Morbufer, ber Mnoghil. Berg, ber voll Schlangen ift, in dem es aber Enreis: Minen giebt (f. ob. G. 671). Bier ift gutes Jagbe land; bas Beig. Thier (Argali?), Die Gebirgsziege, ber Birich (Bamaien), ber Buftenvogel (Murgh befcht, mol ein Geier), ber Safe und anderes Bild finden fich in Menge. Die Luft ift ungunftig; jumal find Augenentzundungen bier febr baufig, an benen fogar bie Sperlinge leiben follen. Diefe bofe Luft fcreiben fie dem Gebirge im Morden Rerghanas au. Eine Abtheilung im Oft von Rhobjend heißt Randbadam, nur ein fleines aber febr nettes Gebiet, von feinen vortrefflichen Dans beln (Babam bie Manbel, Rand bie Stadt im Turti) ger nannt, die bis Ormuz und Indien ausgeführt werden. Zwischen biefem Mandetlande und der Stadt Rhodjend liegt die Steppenwufte Sasbervifd, aus ber ftete ein icharfer Bind gegen Marghinan, also gegen Oft, weht, bem icon Dervifche auf ihrer Banderung erlegen fenn follen; baber die Steppe biefen Mamen erhalten haben foll. Die beiden Districte auf der Morde feite bes Sibun finb:
- 6) Der Diftrict Athfi, ober Athfitat; von ber Stadt genannt, welche nach Andejan bie bebeutenofte in Kergbana ift.

<sup>41)</sup> Ferishta Hist. of the Rise of the Mahomedan Power in India etc. Ed. Briggs. Lond. 1829, 8. Vol. II. p. 24.

Sie liegt über 7 geogr. Meilen (9 Farfang) in Weft, oder ale warts Andejan; Sultan Babers Bater, Omer Scheif Mixfa, hatte sie zu seiner Residengstadt erhaben, weil sie das stärkste Fort in Ferghana besist, das auf einer steilen Felsbbse liegt; unter ihren Nauern rauscht der Sihun vorüber. Die Netonen sind hier sehr vorzüglich, eine Art, Mir Taimuri ge nannt, wird an Tresslichkeit von keiner andern in der ganzu Welt übertrossen. Die Melonen von Boshara sind zwar auch berühmt; aber die von Athsitat fand der Snitan stets vorzüglicher. Auch hier ist viel Wild und gute Falsen jagd. Zwischen dem Sihun und der Stadt, die etwas vom Fort entsernt liezt, ist eine Wildnis, in der man viele Weißerd ausstraft, giebt eise Wildnis, in der man viele Weißerd ausstraft, giebt eisehr viel Hirsche (Gawazen), Murg descht, Hasen und au deres Wist, das da sehr sett ist.

7) Der District Kasan, im Norden von Athsi, ist den nördlichste von ganz Ferghana, und nur von kleinem Umfanze. Wie der Andejans Fluß von Usch zum Sihun von der linka Seite einfällt, so der Athsis Fluß auf dessen rechter Seite ren Rasan herab. Auch hier ist die Lust sehr heilsam, die Ganen sind sehr zahlreich und liegen so geschützt im südlich sich sentenden Flußthal, daß man diesem den Namen Postinspischen Fustung, d. h., Mantel der fünf Lämmer fälle," gegebn hat. Die Einwohner von Kasan und Usch sind in danernter Eisersucht und in Zwist, weil beide sich des gedsern Worzugs ber Schönheit in Land und Lust rühmen.

In den Berglandschaften, rund um diese 7 großen Dustricte, Ferghanas, sind die herrlichsten Sommerstationen, Yailaks, ausgebreitet (Yai im Turk der Sommer, im Gegent sationen, Yailaks, ausgebreitet (Yai im Turk der Sommer, im Gegent sationen, Risch der Winter; daher Kischlak oder die Dorfer genannt, im Gegensatz jener Yailak). In diesen Gebirgen sindet mann den Tabulghu (?) Wald, der in keinem andern Lande bekannt ist. Der Tabulghu hat eine rothe Ninde, man macht mus ihm Spatierstöde, Peitschenstiele, Bogen, Bogelkasse u. a. m. Es ist ein köstliches Holz, das weit verführt wird. In den Buchern sieht, es wachse auf diesen Bergen auch der Yabruj: us-fannuen (Mandragore nach Erstine? Atropa mandragora Linn., n. Ainslies Mater. Med. T. I. p. 207); aber zu Sutian Babers Zeit war er daselbst gänzlich unbekannt. Wol aber wachse daselbst das Gras Betekend, das sie dort Aikoti neu-

nien (ik if Butth) anfi, s. ob. S. 310 in Kabulestan). Außer bem Türkis sinden sich auch Eisenminen in diesen Bergs webieren. Die Einkünfte von Ferghana reichen hin, ohne das Land sehr zu deucken, 3000 bis 4000 Mann Truppen in demssehen zu erhalten.

Dies Land Rerabana ift nun ber mertwurbige Schanplas ber ingenblichen Belbenthaten Gultan Babers 148) (Baber, b. b. ber Tiger), ber feit feinem zwoiften Sabre ben Thron feie nes Baters beftiegen (geboren 1483) hatte, aber in ber größten Berwireung bes Erbreiches burch innete und außere Refben und Ueberfalle taum ju beffen Beberrichung gelangen tonnte, und ber geliebten Beimath, ungeachtet er fich in ihr ben bochften Dubm bes Rriegsbelben errang, boch bei ber liebermacht bes hereindeingenden Uebeten Eroberers, Sheibani Rhan, fcon in feinem 25ften Lebensjahre (1504), den Ruden febren mußte, um, wie er felbft fagte: "bis babin vom Schickfal bin und bergeftogen, wie ein Riefel, ber von ber Dees resmelle von Ort ju Ort gemalgt wird," ein neues Erbe reich jenseit bes Orus und des hindu Rhu in Rabuleftan gu fuchen, bas eben damals im Zustande völliger Angrebie war. 23. Erstine bemertt, bag biefer Monarch 2 Jahre nach Cos lumbus Entbedung Ameritas feinen Erbihron als Knabe beffiea. als Jungling mit bem Unfang bes XVI. Jahrhunderts, fury nach Basco be Gamas Entbedung von Oftindien, die Eroberung von Rabul machte, und als Mann jur Beit ber Reformation in Gue ropa, in Indien, das Reich der Groß : Moghule ober der Babes riden in Dethi grundete. Babers Bater, Om er Oheifh Mirja, aus bem Saufe ber Limuriben und Afdingisthaniben, batte bem Schwiegervater, Qunis Rhan der Mongholen, Die Berrichaft von Safchten b: abtreten maffen, und es war ihm nur Bete abana geblieben; fein Bruber, Ahmeb Mirga, war Ronig son Samartant. Da nun Omer Sheif (reg. 1486-1494) burch einen tottlichen Sturg vom Sanbenhaufe in Athfi, feinem amblffichrigen Cohne, ben er fcon jum Gonverneur in Unbefan gemacht, die Serrschaft binterließ, so brachen beibe benachbarte Berwandte gegen den Unmundigen los, um fich in fein Erbland au theilen, woraus bei ber ruffigen Gegenwehe und Thatfraft bes

Digitized by Google

<sup>24.)</sup> Baber Mem. 5, W. Erskine I. c. p. 6—125; beff. Remarks L. c. p. Lili—LXI; vergl. Ferishta flist. 1. c. Vol. II, p. 1—25. Skitter Erbfunde VII.

Schralinas, Darteinmeent ber werhselndften und felthinfen at eneffanden, welche balb ben tiorbifden Reinb and Intellan un Ripfchat, die 11s beten gum Sibun berbeilodten. Bon fick # Refie rudte Baber als Belagerter mub als Belagerer vor. foman fich zweimal fogar auf den Ebron von Samarfand, murbe aber da fo balb wieber burch bie liebeten, bie Samartand erobetten, # fidrat, gehoben, wieder verlaffen, und mußte frob fenn bei feine Bermandten in Safchlent ein Afol ju finden, ober bei einichm Getreuen, die ihm als Commandanten ben Schna iber Rim gen verlieben, oder im Sochgebirge fein Leben felbft Jahn las friften gu tonnen, bei anbanglichen Bergftammen, mit benn n ofter Die größte Armuth und Durftigfeit theilen mußte. 218 im endlich Tafchtend und bes Gibungland in die bauemte Gent Sheibani Rhans und feiner Usbefen tam (2502), Samarin und Kerabang, von ihnen erfallt, nicht mehr an retten war, m Sultan Baber in beständiger Lebensgefahr febmebte, manbt a fich, nachdem er noch ein Jahr lang vergeblich auf beffere Gill in dem Sochgebirge von Asfera gehofft und manche Dine # fcmiebet batte, gegen ben Suben nach Rabul (im 9. 1504) ob. S. 304), wo bem gur herrschaft Gebornen ein neuer Giaff ftern (f. ob. G. 253) aufging.

Mus seines Baters Geschichte und aus feinen eigenen 26m teuern, beren Erzählungen zu den romantifchen Sifferien W Orientes gehoren, beben wir nur noch einige bas Rerabana fon und beffen Bewohner betraffende gerftreute, aber daractnifit Bemerfungen bes Sultans hervor. Lafchfand, and Shall genannt, war Ferghanas norbliche Grenzmart genen bie liche falle der nomadischen Ueberzägler, die di rert über die nordik Gebirgewand Ferghanas, uber bie Ming bulaf. Berge, # Rafan herab, wie es scheint, nicht einbringen komiten. Die bas Sprichwort "ber Bogen von Schafch" 140) fe bedatit war, als Schugland Ferghanas. Rach beffen Berluft mar and Die Gelbfiftanbigfeit diefes Gultanates babin. Raramanen # Rhita 50) (b. i. Rhatai, von Turfan und Laschabar bent) burchzogen bamals bas Land Omer Sheif Mirga's; eine bas ben warb einft im Gebirgelande Andejans von fo tiefen Com aberfallen, daß alle Menfchen babei bis auf 2 umfamen; k Sultan ergreift die Gelegenheit babei die Gerechtigfeit feine B

<sup>146)</sup> Baber Mem. b. W. Erskine I. c. p. 7. ... on comb. p. 104

ters zu rubmen, der alle Baaren berfelben ihren Eigenthumern in Rhorafan und Samarfand ausliefern ließ; mahricheinlich eine damale feltnere Begebenheit. Im Norden von Undejan mar eine Stromverengung bes Gibun, Sifa Gafaratfu (Biegen, (prung) genannt, weil der Flug am guß der vorspringenden Bergwand fich fo febr verengte, bag man fagte eine Biege tonne binuber fpringen; in diefem Defilo des Gebirgelandes fiel ein Gefecht fur Omer Sheif Mirja ungludlich aus, und er murbe gefangen. Gine zweite Schlacht gemann er gegen bie Usbefen. Die fiet nach einem Ueberfalle von Samartand, nordwarts, über ben Sibun und Aras (ein Buffuß ju jenem, ber bamals ben antifen Namen bes Arares noch aus ber Macedonier Zeit getras gen zu baben icheint, ber aber gegenwartig unbefannt ift) gurude gezogen; er jog uber bie Gisbede bes Aras (Arares?), befiegte Die Dlunderer und gab alle gemachte Beute großmuthig an die Eigenthumer gurud. Wein Besis von Taschfend, Schahrofia (Benatet) nordwarts bis Geiram 51), mar nur vorübergebend.

3n ben erften Jahren ber Roth, ale ber junge Gultan fein. Erbreich zu behaupten bemuht mar, batte er auch mit vielen feindlichen Bergftammen Rampfe gu befteben. Unter Diefen nen er gleich Anfangs, in bem wilden Gebirgelande Andejans, ben Iniene ber Jagrag 52), aus 5000 Familien bestebend, Die gwie fchen Ferghana und Raschghar hauseten (wo jest die Berg ,Rir. chifen, fr. ob. G. 482). Gie verweigerten ben Tribut, obwol fie reich an Berben waren; fatt bes gemeinen Ochsen jogen fie in großer Menge bie Ritas, b. i. Bergochsen (?). Gie murben ju Daaren getrieben, 20,000 Schafe und 1500 Pferde von ihnen erbeutet, und fie felbst unter die Truppen bes Gultans gesteckt. Spaterbin ftanden fie mit vielen andern Bergtribus, wie bie Ashparis, Turufichars u. A. und ben Mimats (Banberhorden) auf Babers Seite, und burch ihren Beiftand gelang es ibm (1. B. im 3. 1499) fich wieder in Marghinan und Andeian festinlesen. Die Bergdorfer biefer und anderer Bewohner ber Ferghana limgebungen maren, fagt ber Gultan, bamale, megen ber beständigen Ueberfälle ber Mongholen und Usbefen aus Dais lats in fefte Burgen vermandelt worden.

Die lette Buflucht fuchte Gultan Baber, ba ihm fein Glud vollig ben Ruden mandte, wie oben gefagt, in bem fitbli-

<sup>. 81)</sup> ebenb. p. 34. 82) ebenb. p. 35, 66.

den Gebirgelande ber Mefera, (f. ob. G. 734) Rette, obn bem At Lag, ber fich westwarts mit feinen schwerzuganglichen Bilbniffen zwischen Rhobjend und Samarfand vorschiebt. Dick Berglanbichaft wird Uratippa (urfprünglich Osrufchnah ober Sutrufdnab, f. ob. S. 647, ober Aufterufd nad Babn) genannt 153), welche ben Raum zwischen Ferghana und Samar tand fullt, und den Sibun, Flug bei Rhodjend gu feiner noth den Wendung gwingt. Mus biefem Berglande ergießen fich norbe marts jum Gihun zwei linte Buftrome, ber Rhobient, ba bei ber gleichnamigen Stadt einmandet, und ber Affu, gluf, parallel mit ihm, ber etwas weiter abwarts ebenfalls gegen Rorte weft flicgend bort einmundet. Aber auch fudwestwarts emich fich, von ba, mehrere Bergmaffer nach Samartand, in bat is gentliche Cogbiana, wie j. B. ber Digat (Sizgith), an ber gleichnamigen Stadt vorüber, etwas oberhalb Samartand, fic in ben Baraffchan, Rluf (f. ob. S. 653) einmundet. Digat und einer ber Berggaue jenes Uratippa (Obrufchnah ber atabi fchen Geographen, wo Behfat ober Beifenb liegt) Debiat genannt, am Mordgebange gelegen, nahm ben Fluchtling gaftib auf, ale ihn eine hungerenoth aus Samartand verbrangt batte. Rabe bemfelben lag ein zweiter Berggau benachbart, Dafitha Die Bewohner beiber Baue, obwol Sarten (alfo Ladjife! affe Urfaffen? vor ber Burf, Invafion), fagt ber Sultan, find be noch im Befile großer Beerben von Schafen und Pferben, gleib ben Turf. (Gegenwartig, wie wir oben faben, haben fie bas fiv tenleben ben eingewanderten Tribus überlaffen. f. ob. 6.725.) Bu Debfat mogen 40,000 Schafe geboren. 3ch wohnte, fagt & Sultan, bafelbft im Saufe eines ber Melteften bes Dorfes. 30 bem benachbarten Gebirge manberte ich überall barfuß umbit. und hartete fo meine Suge ab. 3m Fruhling überflieg ich bit Abburden (?) jum Berglande Dafifha, wo eine Quelle mi einer Grabstatte ift, welche die Grenze macht, zwischen dem bod lande Mafitha aufwarts, und abwarts gegen Delabar. Es if in biefem Berglande allgemeiner Gebrauch Berft und andere Inschriften in die Relewande einhauen ju laffen 54). 3ch that daffelbe, und feste bei biefer Qua eine folche Infebrift, - Es ift mertwurdig ben Gultan, M

66) ebend. p. 101 etc.

<sup>152)</sup> Baher Mem. b. W. Erskine I. c. p. 9, 98-100.

Tichingisthaniden und Limuriden, den ritterlichen Belben, von Saus und hof verjagt, im Eril ben größten Eroft in ber Poefie finden an feben. Er ergab fich biefer Runft mit Leidenschaft, 4. B. ein Rubai von ihm. ift;

" Niemand erinnert fich bes Bedrangten;

"Rein Bertriebener tann gludlich fenn,

"Fern ift meinem Bergen die Freude in diefer Berbannung,

"Denn, wie herrlich immer, Berbannung laft feine Freude gedeiben. -

ober bie erfte Ghagele eines größern Gebichtes:

"Reinen treuen Breund fand ich weiter auf Erden als meine Gecle:

"Und bas eigene Berg ausgenommen fehlt mir jeder Berstrante -

geigen bie Stimmung feiner Geele auf biefer Flucht an ber Sudgrenge Ferghanas. Rur mit Wemuth nahm er von Da Abfcbied, von feinem Baterlande, um durch bas benachbarte Bergland Raratigin nach Siffar und Sheghanian, am Drus bei Termed 55), fich, mit bes bortigen Amir Dohamed Rhand Beiffande, gegen Rabul ju ruften. - -

Co weit des Sultans eigene Berichte. Wir fugen biefen

Die Erläuterungen 2B. Erstine's 50) über Rerghang bei.

Daffelbe Ferghana bilbet beut ju Tage, ein machtiges Ronigreich, bas unter bem Ramen Rhofand (Rhofan, f. ob. 6. 485) befannt ift, und nach bem altern Damen ber Stadt Chnafend genannt scheint, die heute zwischen Athfi und Rhode Lend am Gibun gelegen, aber erft in neuefter Beit gur Refideng enboben marb. Der Gir, ober Gibun, fcneibet auch beut gu Sage biefes Reich in eine subliche und nordliche Salfte. Seine Linte ober fubliche Uferfeite, wird vom Ochneegebirge ber 25. fera begrengt, die an ihrem Rordgehange von der Quelle abe marts, in die Alpengaue Babil, Baruth, Bufchiar, Guth gen Ferghana abfallen; gegen Guben, fich in bas unbefannte, wilde Alpenland Raratagin verzweigen. Der Flug Affu fcheis bet von biefem Guth bas westlicher gelegene Mratippa ab.

Die rechte ober nordliche Uferfeite bes Gibun begleitet die . Bergfette bes Mig Sag (ober Ming Bulaf), welche Ferghana

Babes Mom. d. c. p., 123; Ferishia Hist, L. c. H. p. 24 etc.
 W. Erskine Remarks etc. in Babes Mem. l. c. p. XXXIX—XLIL

And nicht wo Iwefd tet), bas wie aber får Dich, ober Ufchi (f. ob. S. 482) halten. Es fep fo groß wie Reba, mit Borfiabten und Robendig, barin ber Gouverneue und bas Go fangnif fen, mit Schloß und Mauern, die an den Berg ftofen, auf welchem die Bachtpoften aufgestellt find, welche die Be wegungen ber Lure und ihre Heberfalle ju beobachten baben. Amefc (Dich?) habe brei Thore: bas Dermageb Roub, ober Berg: Thor, das Dermajeh Mb, ober Baffer, Thor, und das Dermageh Moghtedeh, ober bas Thor ber Ru gier Tempel; worans fich ergiebt, daß das fublich anliegende Bergland Dermaj (Durmaj, f. j. B. ob. G. 480, 492), fe viel als bas Thor, ben Durchgang, bie Paffage bezeichnen mag. Es ift auch bente noch, nach v. Meyenborffs 62) En fundigungen (1820), von Richt. Mobammedanern, ober Kafin politern bemobnt, welche von ben Mohammedanern febr gefürchtet find, wie die Siapusch Raffr im Sindu Khu (f. ob. G. 208), unt Daher bier die Benennung biefer Thore gegen die Bergfeinde.

Amertenbas) (bas wir für obiges Urtenb bei Baba, ober für das heutige Ugfend halten) liegt nur eine Sagertik (Merhile, namlich N.R.O.) von jenem Awefch entfernt, in ba warmften Lage von Ferghana, aber bem Reinde (Zurtfeinde, mo gen feiner oftlichften Lage, am obern Sthun) junachft; es ift gma ober breimal fo groß wie Amefch, bat fein Robendig, Borftabu, Balber, Garten und fliegende Waffer; fein Ort in Rerabana if ausgebehnter, es foll nach Con Santal mehr als eine Farfang lang und eben fo breit, ftart bevoltert fenn, von Bervohnern te aute Birthichaft und Wiehzucht treiben. Bon Rerin (eine Sago reife von Beifend gegen Bratippa ober Obrufchnab), bem ett ften Orte in Mamar al nahar (b. L. an ber Beffgrent Rerghanas), bis nach Amertend (Urfend) am anbern Grengende Ferghanas (namlich im Oft, am obern Gibun) ift, nach bemfelben, eine Ausbehnung von 33 Merbileb, b. i. Lagereifen (ein unbestimmtes Daaf, bet Con Bantal, wie Mengil, bas bei Ebrifi, nach 2B. Dufelen 64), ju 21 bis 30 Engl. Miles, ober 8 bis 12 Stunden Beges beträgt). Diermit ift bie gange Lange Ferghanas von Dft nach

<sup>1°1)</sup> Oriental Geogr. ed. W. Ouseley J. c. p. 271, 273.
Meyendorif Voy. a Boukhara ed. Am. Janbert, Paris 1826. 8. p. 133.
Oriental Geogr. ed. W. Ouseley I. c. p. 273, 271.
Pracf. p. XXH.

Beg begefchnet. Unter ben Orten merten wie mold Ronax tend, weiches Ebn Saufal, zwischen Khobjend und Rheta feit anfest; namlich eine Merbiteb, ober Station, nach Rend; von ba wiedernm eine, nach Khnakend, und von da eine große Station nach Rhesteit. Die Direction icheint won Rhobe jend, am Sibun, abmarts, alfo gegen Dordweft gu gebent bann aber murbe bas alte Rhuatend, in welchem wol ber bens tige Name Rhotan, ober Rhotand, nicht ju vertennen ift. Beineswegs ibentifch mit ber bentigen Refibeng Rhofan fenn tonnen, die von Rhobiend aufwärts am Gibun, auf bale bem Wege von ba nach Athfi gelegen ift. Allerdings fagen auch neuere Erfundigungen, baß Ochah Roth Beg ber Grunder bes unabhängigen Changtes von Rhofand, anerft 65) in einem wiel westlicher gelegenen Thofand gewohnt, bort aber seinen Schwiegers vater erfeblagen babe; merauf erft fein zweiter Machfolger, 266 but Lexim Beg, bas neue Rholan, 20 Werft im Often bes vorigen erbaut, und bie Berpflangung feiner Refibeng babin, nebfl ber Ueberfiedelung ber Bewohner aus dem alten Rhofand (mel Abuatend), dabin, bewirtt babe.

Die 6 Diftricte von Rerghana, welche Con Saufal theen Damen und Stadten nach aufzählte 60) (Beftay Beiring Arab, Louan, Memaronjan, Deb Mli, Aureft). find und ihrer Lage nach unbekannt; boch bestimmt er feibst bie Lage von Befan Beirin baburd, baf er fagt, won Rhobjent aus betrete man biefes guerft, und unter ben 5 barin aufgeführten Stadten (Merghenfan, Rendmames, Debel, Asbetan, Undufan) glauben wir in ber erften und letteren bie Remen Marghilan und Anbejan (f. ob. 6. 483, 484) wieber ju et tennen. Auch bie brei Stabte Anreft, Gelitenb, Selab. find und unbefannt, von benen Con Saufal fagt, bas fie fruber ju Zurteftan gebort, feit furjem aber in Die, Gewalt ber Dine felmanner getommen fepen. Das Gebiet von Beftap Beirin, fagt er, gebe Erdobis Quellen; die Landschaft habe an ben Grenz bergen Berghanas, die Ailat 67) heißen, Golde und Silbere, Minen; in ben Bergen von Ashehreb (wol Asfera im Sub) feven Raphtha: Quellen, Rupfergruben, man

<sup>1.</sup> Not. 1829. ins auskischen Berichten Affens; Orenburg 1. Nov. 1829. ins auskischen Berichten Afe. burch Mitthelung Dr. Ali S. Humbothes erhalten. (\*) Oriental Geogr. 1. a. 1. 271 — 272. (\*) rient. p. 268.

finde da Glei, Sifen und Thrlis. Alles dies fen im Greghan benteit bende Feughanas. Gifen werde auch in Ferghana bearing met 180). In den Bergen brenne man eine Art Lohien (Stins boblen), die man durch Wasser dampse, und die Afche dam (als Auge), wie eine Seife, zur Wasche der Rieiber gebrauche. Ind Abu if eba 40) giebt dieselbe Nachricht, mahrscheinich nach Sin Haufal, fügt aber hinzu, daß drei Lastwagen von diesem som, verbrenntichen Stein, für eine Drachme vertauft wurden.

And gebe ce in ben Bergen einen Stein, fagt Ebn haus tal, ber feinen Theilen nach roth, genn und weiß fen (ber Band) Jaspis, von bem ofen Sultan Baber fpricht, f. ob. S. 733), von Turteffan nach Amertenb (Urtenb) hin giebt et Die

den and benen man Ammoniaf: Salg-gewinnt.

Ob Son Haufal schon, bei der Ausschlung der allgemeinen Producte Mawar al nähars, wobei er allerdings auch vohr Geide ?") und Wolle in Menge daselbst vorhanden nennt, die unch Ferghana zuschreibt, läßt sich nicht welter ermitteln, und steibt und das Jucium der Einsahrung der Seidenzucht in die sem Lande unbekannt. Das Obst, sagt er aber eben dasible, sa in Sogd, Asterscheineh, Ferghana und Schasch (Lasidend) in seicher Meinze, daß mun das Wied damit sutre. In Ferghana und Schasch, und in den Bergen zwischen Ferghana und Luxlestan? ", gebe es alle Arten Obst, Kränter und Bis wen und Verschiedene Arten der Wieden, die jedermann vollowe wen nach Belieben zu pflicken erlaubt sep.

5. Ferghana nach Edrisi (im XII. Jahrhunder) if ein großes Gebiet 72), welches zu seinen abhängigen Provinzu das Untere und das Obere Bosta rechnet. Das Untere Bosta begreife die erste Landschaft, wenn man von Kholjad komme (also das untere Ferghana am Sihun); dann solgen Unsteht, Jasouth, Abertend, Rustan und das Obere Bosta. Außerdem gehören noch dazu Mara'chan (so Matzghilan?), Aidtian (Andibjan?), Zenderach, Bedjrent, Asistan (Athsi?) und heli (heb All?).

Deport Geogr. I. c. p. 264.

Deport ed. Geogr. Gr. Min. Oxon. Vol. III. p. 38.

Pager. J. c. p. 233.

Ti) thenb. p. 238.

Jaubert, Parm 1836. 4. T. I. p. 487.—490.

'Minch Thaler,' Ebenen und Weldebegiete, wo man Beinett Berg fieht, nehmen bas Land ein, bas aber im Siben und Mel an bas Gebirge Botom (Botm, es ift wol bas 26fetas Gebirge) anfloße, welches febr boch, fteil, voll Reften fen, bid. bende Dorfer, Beerben von Ochsen, Pferben, Schafen habe. Gold : und Silbergruben befibe, wo man Bitriol, Ammoniate Saig, aus Dunfthoblen gewinne, Die am Lage Rauch, Racht Rlammen auswerfen. Ueber folche Raofca, ober Rufchaber Productionen (f. Affen I. S. 336 am Defchan), find wir nener lich, burch 21. v. Sumboldte Untersuchungen über bie vulcas nifchen Erfcheinangen in Inner/Aften 73) naber unterrichtet. Auch find in ben nordlichen Theilen Diefes Botom (von Chebel nach Gemendab), fo viel Eifenwaaren 74), bag man von ba ans Rhorasan und seine Umgebungen bamit verforgt, und fie felbe bis Kars und Iral verbraucht. Doch gebort bies icon, wie Sultan Baber bemertte, ju ben fublichen Grengbergen gerghanas.

In beffen eigentlichem Thalgebiete fuhrt Ebriff, ale erfte Stadt, Rena an (ob Reba? bei Ebn Baufal), beren Seitlies rium fich eine Lagerrise weit bis jum - Ach as Bing (A. Jaubert meint es fen ber Sihun; wir balten ihn für beffen füblichen 3ms fing den Uhn, der etwas unterhalb Rhobjend einmundet)25). Die fes Rena ift eine ber angefehenften Stabte Berghanas (bamais: feitbem icheint Abobiend beffen Stelle erfest ju baben); von dor hen Mauern umgeben, febr weitlduftig, voll handel, Baaren und Reisende. Die große Borftadt ift voll Bagare mit Mantern und pogen, in befter Erhaltung. Biele Bache bewählern bort bie Bar . ten und Obftpflanzungen ber Luftbaufer. Diefe Stadt marb von Oufdirman gegrundet (wie einft bier am Japartes ein Epres Ichata und ein Alexandria von Curus und Alexander), war von that auch colonifirt; er nannte fie Egber Rhane (b. i. Alle Baufer). Dies Rena liegt an 12 geogr. Mellen fern von Rhobe jend, bas am Gubufer bes Sibun erbaut warb. 3mei Lagereifen von Rena (wol gegen Oft) liegt Jasouth abgelegen, fern von ten Routen bet Sandelsleute, wozu 60 Orifchaften geborig find.

<sup>&</sup>quot; "") Al. v. humbotht über bie Bergfeiten und Buteane von Inner-

News. Annates des Vey. T. IV. Notes p. 396,—344; vergli. News. Annates des Vey. T. IV. Notes p. 396,—316.

Countries of Fergham and Bokhara chiefly constructed from one ginal Route and other Documents. Lond. 1826.

Ele liegt über 7 geogr. Meilen (9 Karsang) in West, oder aber wärts Andejant, Sultaw Babers Bater, Omer Scheik Mirza, hatte sie zu seiner Residenzstadt erhaben, weil sie das stärstle Fort in Ferghana besist, das auf einer steilen Helsdhe liegt; unter ihren Mauern rauscht der Sihun vordber. Die Merionen sind hier sehr vorzüglich, eine Art, Mir Taimuri ger nannt, wird an Tresslichteit von keiner andern in der ganzen Welt übertrossen. Die Melonen von Boshara sind zwar auch berühmt; aber die von Alhsstat fand der Sultan stets vorzüglichen. Auch hier ist viel Wild und gute Falsen jagd. Iwischen dem Sihun und der Stadt, die etwas vom Fort entsernt liegt, ist eine Wildnis, in der man viele Weiße Thiere (Argall) jagt, und gegen Andejan zu, also das Sihun That auswärts, giebt es sehr viel Hirsche (Gawazen), Murgdescht, Hasen und ans deres Wild, das da sehr fett ist.

7) Der District Kasan, im Norden von Athsi, ist der nordlichste von ganz Ferghana, und nur von fleinem Umfange. Wie der Andejans Fluß von Usch zum Sihus von der linken Seite einfällt, so der Athsis Pluß auf dessen rechter Seite von Rasan herab. Auch hier ist die Lust sehr heilsam, die Gärten find sehr zahlreich und liegen so geschützt im südlich sich senken den Flußthal, daß man diesem den Namen Postinspischen Burra, d. h. "Mantel der fünf Lämmer fälle," gegeben hat. Die Einmohner von Kasan und Usch sind in dauernder Eisersucht und in Zwist, weil beide sich des gediern Vorzugs der Schönheit in Land und Lust rühmen.

In den Berglandschaften, rund um diese 7 großen Die ftricte, Jerghanas, sind die herrlichsten Sommerstationen, Yailaks, ausgebreitet (Yai im Turki der Sommer, im Gegenssatz von Kisch der Winter; daher Kischlak oder die Dorfer genannt, im Gegensatz jener Yailak). In diesen Gebirgen sindet man den Tabulghu (?) Wald, der in keinem andern kande bekannt ist. Der Tabulghu hat eine rothe Rinde, man macht aus ihm Spazierstöde, Peisschenstiele, Bogen, Bogelkfisse, u. a. m. Es ist ein köstliches Polz, das weit verführt wird. In den Buchern sieht, es wachse auf diesen Bergen auch der Yabrujs uszsannuen (Mandragore nach Erstine? Atropa mandragora Linn., n. Ainslies Mater. Med. T. I. p. 207); aber zu Gultan Babers Zeit war er daselbst ganzlich unbekannt. Bol aber wachse dasselbst das Gras Betekend, das sie dar Alkotinen

sien (& if Butte, aufi, f. ob. S. 310 in Rabuleftan). Anfer Dem Turtis finden fic auch Gifen minen in Diefen Berge verieren. Die Einfanfte von Fergbana reichen bin, ohne das Land febr an beucken, 3000 bis 4000 Mann Truppen in beme felben gu erhalten.

Dies Land Rerabang ift nun ber merfwarbige Schanplas ber jugendlichen Belbenthaten Gultan Babers 148) (Baber, b. b. ber Eiger), ber feit feinem zwolften Sabre ben Thron feie nes Baters bestiegen (geboren 1483) hatte, aber in ber größten Bermirrung bes Erbreiches burch innere und anfere Rebben und Ueberfalle taum ju beffen Beberrichung gelaugen tonnte, und ber geliebten Beimath, ungeachtet er fich in ihr ben bothften Ruhm bes Rriegshelben errang, boch bei ber liebermacht bes hereindeingenden Usbeten Eroberers, Cheibani Rhan, fcon in feinem 25ften Lebensjahre (1504), ben Ruden fehren mußte, um, wie er felbft fagte: "bis babin vom Schickfal bin und bergeftogen, wie ein Riefel, ber von ber Dees resmelle von Ort ju Ort gemaljt wird," ein neues Erbe reich fenseit bes Orus und bes hindu Rhu in Rabuleftan gu fuchen, bas eben damals im Buftande volliger Anarchie war. 23. Erstine bemertt, daß diefer Monarch 2 Jahre nach Columbus Entbertung Ameritas feinen Erbihron als Rnabe beflieg. als Jungling mit bem Unfang bes XVI. Jahrhunderts, fury nach Basco be Gamas Entbeckung von Oftindien, die Eroberung von Rabul machte, und als Mann jur Zeit der Reformation in Gue ropa, in Indien, das Reich ber Groß Moghule ober der Babes riben in Delbi grundete. Babers Bater, Om er Sheifb Miria. aus dem Saufe ber Limuriben und Sichingisthaniben, hatte bem Schwiegervater, Dunis Rhan ber Mongholen, Die Berrichaft von Safchtend: abtreten muffen, und es war ihm nur Rere ghana geblieben; fein Bruber, Ahmet Mirja, mar Ronia von Samartand. Da nun Omer Sheif (reg. 1486-1494) burch einen tottlichen Stury vom Saubenhaufe in Athfi, feinem amblifichrigen Sohne, ben er icon jum Gouverneur in Undefan gemacht, die herrschaft hinterließ, fo brachen beibe benachbarte Bermandte gegen ben Unmundigen los, um fich in fein Erbland ju theilen, woraus bei ber ruftigen Gegenwehr und Thattraft bes

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup>) Baber Ment. 5. W. Erskine f. c. p. 6—123; beff. Romarks L. c. p. Llf.—LXI; vergl. Ferishta Hist. L. c. Vol. II, p. 1—25. Ritter Erbeunbe VII.

Schnalinas, Barteinmeent ber wechsenbften und: feltftanften Art entflanden, welche balb ben norbifden Beind ans Swifeftan und Ripfchaf, die Usbeten jum Sibun berbeilodten. Bon Fefte m Befie rudte Baber als Belagerier und als Belagerer vor, fchmang fich zweimal fogar auf den Thron von Samarfant, wurde aber com fo balb wieber burch bie liebeten, bie Samarfand eroberten, ge feurgt, gehoben, wieder verlaffen, und mußte froh fenn bei feinen Bermanbten in Effcblent ein Afol ju finden, ober bei einjelnen Getreuen, die ihm als Commandenten ben Schus ihrer gefine gen verlieben, oder im hochgebirge fein Leben fetoft Jahre lang friften an tonnen, bei anbanglichen Bergftammen, mit benen a ofter bie größte Armuth und Darftigfeit theilen mußte. 216 obn enblich Tafchend und bas Sibnuckand in die bauernde Gemelt Sheibani Rhans und feiner Usbefen fam (1502), Semartan und Fergbana, von ibnen erfallt, nicht mehr zu retten war, und Sultan Baber in beständiger Lebensgefahr fchmebte, mandte er fich, nachdem er noch ein Jahr lang vergeblich auf befferes Gibt in dem Bochgebirge von Asfera gehofft und manche Plane er fcmiebet batte, gegen ben Gaben nach Rabul (im 3. 1504, 1 ob. S. 304), wo bem jur herrichaft Gebornen ein nemer Glade ftern (f. ob. G. 253) aufging.

Aus feines Baters Geschichte und aus feinen eigenen Aben teuern, beren Ergablungen ju ben romantifden Siftorien be Orientes gehoren, beben wir nur noch einige bas Rergbana las und beffen Bewohner betreffende gerftreute, aber daracterififd Bemerfungen bes Sultans hervor. Lafchfend, and Schaft genannt, war Ferghanas norbliche Gremmart genen bie liebe falle ber vomadifchen Uebergagler, bie bitert über bie nordlich Gebirgewand Ferghanas, über bie Ming bulatr Berge, m Rafan berab, wie es fcheint, nicht einbringen tommten. Date bad Sprichwort "ber Bogen von Schafch" 140) fo bebente war, als Schubland Ferghanas. Nach beffen Berluft mar and Die Gelbftfiandigfeit diefes Gultanates dabin. Karamanen w Rhita w) (b. i. Rhatai, von Turfan und Rafchabar bera) burchzogen bamals bas Land Omer Sheif Mirga's; eine bat ben warb einft im Gebirgstande Andejans von fo tiefen Com überfallen, daß alle Menfchen dabei bis auf 2 umtamen; & Sultan ergreift die Gelegenbeit babei die Gerechtigfeit feines &

- Digitized by Google

<sup>144)</sup> Baber Hem. 1. W. Erskine I. c. p. 7. . . etend. p. 164

ters au rubmen, der alle Baaren berfelben ihren Eigenthamern in Rhorafan und Samarfand ausliefern ließ; mahricbeinlich eine damals feltnere Begebenheit. Im Rorden von Undejan mar eine Stromverengung bes Gibun, Sifa Gafaratfu (Biegen-(prung) genannt, weil ber Fluß am Bug ber vorfpringenben Beramand fich fo febr verengte, bag man fagte eine Biege tonne binuber fpringen; in diefem Defilo des Gebirgelandes fiel ein Gefecht fur Omer Sheif Mirja ungludlich aus, und er murbe gefangen. Gine zweite Schlacht gemann er gegen die Usbefen. Die fich nach einem Ueberfalle von Samarfand, nordwarts, über ben Sibun und Aras (ein Bufluß ju jenem, ber bamale ben antiten Namen bes Arares noch aus ber Macedonier Beit getrae gen ju baben icheint, ber aber gegenwartig unbefannt ift) jurud. gezogen: er zog über die Gisbede des Aras (Argred?), befiegte Die Plunderer und gab alle gemachte Beute großmuthig an die Eigenthumer jurud. Wein Besit von Laschkend, Schahrotia (Benafet) nordwarts bis Geiram 51), war nur vorübergehend.

In ben erften Jahren ber Roth, als ber junge Gultan fein. Erbreich zu behaupten bemuht mar, batte er auch mit vielen feindlichen Bergftammen Rampfe zu bestehen. Unter Diefen nen : er gleich Anfangs, in dem wilden Gebirgelande Andejans, ben Spiene der Jagrag 62), aus 5000 Familien bestebend, die amis fchen Berghana und Rafchghar haufeten (wo jest bie Berg , Rir, chifen, fr. ob. G. 482). Sie verweigerten ben Tribut, obwol fie reich an Derrben waren; ftatt bes gemeinen Ochsen jogen fie in großer Menge bie Ritas, b. i. Bergochsen (?). Gie murben zu Paaren getrieben, 20,000 Schafe und 1500 Pferde von ihnen erbeutet, und fic felbst unter die Truppen des Gultans gestectt. Spaterbin ftanben fie mit vielen andern Bergtribus, wie bie Ashparis, Turutichars u. A. und ben Aimats (Banber borden) auf Babers Seite, und durch ihren Beiftand gelang es ibm (1. B. im 3. 1499) fich wieber in Marghinan und Undejan Die Bergdorfer biefer und anderer Bewohner ber feftingeben. Ferghana limgebungen maren, fagt ber Sultan, bamals, megen ber beständigen Ueberfalle ber Mongholen und Usbefen aus Dat lats in fefte Burgen verwandelt worben.

Die lette Buflucht suchte Sultan Baber, ba ihm fein Glud vollig ben Ruden manbte, wie oben gesagt, in dem fibbli-

<sup>. \*1)</sup> ebenb. p. 34. \*2) ebenb. p. 35, 66.

chen Gebirgelande ber Mefera, (f. ob. G. 734) Rette, obn bem At Lag, ber fich westwarts mit feinen fcwerunganglichen Bildniffen amischen Khodjend und Samartand vorschiebt. Diefe Berglanbichaft wird Uratippa (urfprunglich Osruschnah ober Sutrufchnah, f. ob. S. 647, ober Mufterufch nach Baber) genannt 153), welche ben Raum zwischen Rergbang und Samar tand fullt, und den Sibun Rlug bei Rhodjend zu feiner ubelle chen Wendung zwingt. Aus biefem Berglande ergießen fich nord, marts jum Gibun zwei linfe Buftrome, ber Rhobjend, ba bei ber gleichnamigen Stadt einmundet, und ber Affn, Riuf, parallel mit ihm, ber etwas weiter abwarts ebenfalls gegen Rotts west flickend bort einmundet. Aber auch fudwestwarts ergichn fich, von ba, mehrere Bergwaffer nach Samartand, in bat it gentliche Cogdiana, wie z. B. ber Digat (Biggith), an ber gleichnamigen Stadt vorüber, etwas oberhalb Samartand, fo in ben Barafichan, Bluf (f. ob. S. 653) einmundet. Digat und einer ber Berggane jenes Uratippa (Obrufchnah ber arabi fchen Geographen, wo Behfat ober Beifenb licgt) Debiat genannt, am Mordgebange gelegen, nahm den Rluchtling gaffic auf, ale ihn eine hungerenoth aus Samarfand verbrangt batte. Rabe bemfelben lag ein zweiter Berggau benachbart, Dafiffa Die Bewohner beiber Gane, obwol Sarten (alfo Laditis? mo Urfaffen? vor ber Burt, Invafion), fagt ber Sultan, find ben noch im Befig großer Beerben von Schafen und Pferben, gleich ben Turf. (Gegenwartig, wie wir oben faben, haben fie bat fin tenleben den eingewanderten Eribus aberlaffen, f. ob. 6.725.) Bu Debfat mogen 40,000 Schafe gehoren. 3ch wohnte, fagt ber Gultan, bafelbft im Saufe eines ber Aelteften bes Dorfes. 3 bem benachbarten Gebirge wanderte ich überall barfuß umber, und hartete fo meine Fuße ab. Im Fruhling überflieg ich bie Abburden (?) jum Berglande Dafifha, wo eine Quelle mit einer Grabstatte ift, welche die Grenze macht, zwischen bem bod lande Mafitha aufwarts, und abwarts gegen Belgbar. Es if in diefem Berglande allgemeiner Bebrauch Berft und andere Inschriften in die Felemande einhauen gu laffen 54). 3ch that daffelbe, und feste bei biefer Quelle eine folche Infibrift. - Es ift merkwurdig ben Gultan, bit

• •) ebend. p. 101 etc.

<sup>153)</sup> Baher Mem. b. W. Erskine I. c. p. 9, 98-100,

Tichingisthaniden und Limuriden, den ritterlichen Belden, von Baus und hof verigat, im Eril ben größten Eroft in ber Doeffe finden su feben. Er ergab fich biefer Runft mit Leidenschaft, s. B. ein Rubai von ibm. ift;

" Niemand erinnert fich bes Bebrangten;

"Rein Bertriebener tann gludlich fenn,

"Fern ift meinem Bergen bie Freude in Diefer Berbannung,

Denn, wie berrlich immer, Berbannung lagt teine Freude gedeiben.

ober die erfte Ghagete eines größern Bedichtes:

"Reinen treuen Freund fand ich weiter auf Erden als meine Geele:

"Und das eigene Berg ausgenommen fehlt mir jeder Berstraute -

geigen bie Stimmung feiner Geele auf biefer Flucht an ber Subgrenze Ferghanas. Nur mit Wemuth nahm er von da Ablibied, von feinem Baterlande, um burch bas benachbarte Bergland Raratigin nach Hiffar und Sheghanian, am Drus bei Termeb 55), fich, mit bes bortigen Amir Dohamed Rhand Beiftande, gegen Rabul ju ruften. --

Co weit bes Sultans eigene Berichte. Wir fügen biefen

Die Erlauterungen B. Erstine's 54) über Rerghang bei.

Daffelbe Ferghana bilbet beut ju Lage, ein machtiges Ronigreich, bas unter bem Ramen Rhofand (Rhofan, f. ob. 6. 485) befannt ift, und nach bem altern Mamen ber Stadt Chuatend genannt Scheint, die heute gwischen Afhfi und Rhobe ind am Gibun gelegen, aber erft in neuefter Beit jur Refibeng erhoben marb. Der Gix, ober Gibun, fcneibet auch beut gu Lage biefes Reich in eine subliche und nordliche Saifte. Seine linte ober fubliche Uferfeite, wird vom Schneegebirge ber 26. fera begrengt, die an ihrem Rordgehange von der Quelle abe marts, in die Alvengaue Babil, Baruth, Bufchiar, Guth gegen Rergbang abfallen; gegen Guben fich in bas unbefannte. wilbe Alpenland Raratagin verzweigen. Der Rlug Affu fcheis bet von biefem Guth bas westlicher gelegene Uratippa ab.

Die: rechte ober norbliche Uferfeite bes Gibun begleitet bie . Bergfette bes 21a Sag (ober Ming Bulat), welche Ferghana

Auch nicht wo Mwefch sar), bas wie aber für Ofch, son Ufchi (f. ob. S. 482) halten. Es fen fo groß wie Reba, mit Borfiadten und Robendig, barin der Gouverneue und bas Ge fangnif fen, mit Schloß und Dauern, die an den Berg fofm, auf welchem die Bachtpoften aufgestellt find, welche die Bu wegungen ber Turk und ihre lieberfalle ju beobachten haben. Amefc (Dich?) habe brei Thore: bas Dermageh Roub, ober Berg : Thor, bas Dermageh Mb, ober Baffer, Shor, und das Dermageh Moghtebeb, ober das Thor ber Da gier Tempel; woraus fich erglebt, daß das füblich anliegente Bergland Dermaj (Durmag, f. j. B. ob. G. 480, 492), 6 wiel als bas Thor, ben Durchgang, bie Paffage begeichnen mag. Es ift auch bente noch, nach v. Denenborffs 62) & fundigungen (1820), von Richt , Mohammebanern, ober Kafte polifern bewohnt, welche von ben Mahammebanern febr gefüchte find, wie die Slapufc Raffe im hindu Abu (f. ob. S. 208), m Daher hier bie Benennung diefer Thore gegen bie Bergfeinde.

Awertend (3) (das wir für obiges Urkend bei Baka, ober für das heutige Untend halten) liegt nur eine Lagenik (Merbile, namlich R.R.O.) von jenem Awefch entfernt, in bir warmften Lage von Ferghana, aber bem Feinde (Burtfeind, nb gen feiner oftlichften Lage, am obern Sthun) junachft; es if im ober breimal fo groß wie Amefch, bat fein Robenbig, Borfidit, Walber, Garten und fliegende Waffer; tein Ort in gerghana if ausgebehnter, es foll nach Con Santal mehr als eine garfat lang und chen fo breit, ftart bevollert fenn, von Bewohnen it gute Birthfchaft und Biebaucht treiben. Bon Rerin (eine Sage reife von Beifend gegen Bratippa ober Obruschnah), bem et ften Orte in Dawar al nahar (b. L. an der Befgens Ferghanas), bis nach Amertend (Urtend) am anders Grenzende Ferghanas (namlich im Dit, am obern Gian) ift, nach bemfelben, eine Ausbehnung von 33 Merhileb, D. i. Lagereifen (ein unbeftimmtes Daaf, bei Ebn Bati fal, wie Mengil, bas bei Ebrifi, nach 29. Duften 6), i 21 bis 30 Engl. Miles, ober 8 bis 12 Stunden Beges beträgt, Diermit ift bie gange Lange Rerabanas von Df nad

Meyendorif Voy. a Boukhara ed. Am. Jaubert, Paris 1826. 8 p. 131.

50) Oriental Geogr. ed. W. Ouseley I. c. p. 273, 271.

51) Oriental Geogr. ed. W. Ouseley I. c. p. 273, 271.

52) Oriental Geogr. ed. W. Ouseley I. c. p. 273, 271.

62) Children Prace, p. XXII.

## Ferghana nach Sbn Hautal im X. Jahrh. 2015

Abest bezeichnet. Unter ben Orten murten wir noch Shuas tens, weiches Con Sautal, gwifchen Rhobjend und Rhets trit anfest; namlich eine Merbiteb, ober Station, nach Rend ; von ba wiedernm eine, nach Rhuafend, und von be due große Station nach Rhesteit. Die Direction scheint von Rhobe jent, am Sihun, abmarts, alfo gegen Dorbweft ju gebens dann aber murde bas alte Rhuafend, in welchem wol ber bens tige Dame Rhotan, ober Rhofand, nicht ju vertennen ift. Beineswegs ibentifch mit ber bentigen Refibeng Rhotan fenn tonnen, Die von Rhobjend aufwarts am Gibun, auf bale bem Wege von da nach Athf gelegen ift. Allerdings fagen auch neuere Erfundigungen, baß Schah Roth Beg ber Gennber bei unabhängigen Thomates von Rhofand, anerst 65) in einem wiel westlicher gelegenen Abofand gewohnt, bort aber seinen Schwiegers vater erfchiagen habe; werauf erft fein zweiter Rachfolger, 26 s but Rerim Bea, bas neue Rhofan, 20 Werft im Often bes vorigen erbaut, und bie Berpflanzung feiner Refibeng babin, nebft ber Ueberfiebelung ber Bewohner aus bem alten Rhofand (mel Chuafend), dabin, bewirft babe.

Die 6 Diftricte von Ferghana, welche Con Baufal theen Mamen und Stadten nach aufichhit 60) (Beftay Beiring Arab, Louan, Demaronjan, Deb Mit, Auroft) find und ihrer Lage nach unbefannt; boch bestimmt er felbst bie Lage von Befan Beirin baburd, baf er fagt, won Rhobjend ans betrete man diefes guerft, und unter ben 5 barin aufgeführten Stadten (Merghentan, Rendwames, Debel, Asbetan, Andutan) glauben mir in ber exften und letteren bie Ramen Marghilan und Anbejan (f. ob. 6. 483, 484) wieder ju em tennen. Auch die brei Stabte Aureft, Gelitent, Selab. find und unbefannt, von benen Gon Saufal fagt, baf fie friber ju Turfeftan gebort, felt furjem aber in die Gewalt ber Dus felmanner getommen fenen. Das Gebiet von Beftap Bejrin, fagt er, gebe Erbobl Duellen; Die Landschaft babe an ben Grenze bergen Rerghanas, die Ailat 67) beigen, Golde und Silbere, Minen; in den Bergen von Asbehreb (wol Asfera im Sub) feren Raphtha Quellen, Rupfergruben, man

<sup>\*\*)</sup> f. Notigen Eber einige Länder des mittlern Affens 3 Orenburg 1. Kov. 1829. dus nufflichen Berichten Affe. durch Mitthellung Dr. Al. v. Humboldes erhalten. \*\*) Oriontal Geogr. l. c. 1. 271 — 262. \*\*) ebend. p. 268.

finde da Blei, Sifen und Larlis. Aus dies fin im Grenzbande Ferghanas. Gifen werde auch in Ferghana bearbeit bet 100). In den Bergen brenne man eine Art Rohien (Steinbeblen), die man durch Waffer dampfe, und die Afche dann (als Lange), wie eine Seife, jur Wafche ber Kleiber gebranche. And Abulfeda 100) giebt dieselbe Nachricht, mahrscheinich mach Ebn Hantal, figt aber hinzu, daß drei Lastwagen von diesem schwarz zen, verbreuntlichen Stein, für eine Drachme verlauft warben.

Auch gebe ce in ben Bergen einen Stein, fagt Ebn hans tal, ber seinen Theisen nach roth, grun und weiß sen (ber Bands Jaspis, von dem oben Sultan Baber spricht, s. ob. S. 733), von Turteffan nach Amertend (Urtend) bin giebt es Mie

den, aus benen man Ammoniaf. Salg. gewinnt.

Ob Con hantal schon, bei der Ansichtung der allgemeis von Producte Mawar al nahars, wobei er allerdings auch rohe Geibe ?") und. Wolle in Menge daseibst vorhanden nennt, diese auch Ferghana zuschreibt, läßt sich nicht welter ermitteln, und es bleibt und das Fratum ber Einfahrung der Seidenzucht in diese sem Lande unbekannt. Das Obst, sagt er aber eben daselbst, sep in Gogd, Asterschend, Ferghana und Schasch (Taschsend) in socher Menge, daß man das Nich damit sutre. In Ferghana und Schasch, und in den Bergen zwischen Ferghana und Einseln, und in den Bergen zwischen Ferghana und Turkestan? 1), gebe es alle Arten Obst, Kräuter und Blus wen und Belieben Arten der Biosen, die jedermann vollsome men nach Belieben zu pfläcken erlaubt sep.

3. Ferghana nach Sorisi (im XII. Jahrhundert) ist ein großes Gebiet 72), welches zu seinen abhängigen Provinzen das Untere und das Obere Bosta rechnet. Das Untere Bosta begreife die erste Landschaft, wenn man von Khodjend komme (also das untere Ferghana am Sihun); dann folgen Ans kath, Jasouth, Abertend, Rustan und das Obere Bosta. Außerdem gehdren noch dazu Mara'chan (ob Marsghlan?), Aidtlan (Andidjan?), Zenderach, Bedjrent, Asitan (Athsi?) und heli (hed All?).

Descr. ed. Geogr. I. c. p. 264.

Descr. ed. Geogr. Gr. Min. Oxon. Vol. III. p. 38.

Geogr. J. c. p. 233.

Jaubert, Paris 1830. 4. T. I. p. 487.—490.

'Mach Thater, Ebenen und Belbebeginte, wo man keinen Bern fieht, nehmen bas Land ein, bas aber im Guben mid Beff an bas Gebirge Botom (Botm, es ift mol bas Asferas Gebirge) anftofe, welches fehr boch, fteil, voll geften fen, bide bende Dorfer, Beerben von Ochsen, Pferben, Schafen babe, Gold , und Silbergruben befibe, wo man Bittol, Ammoniate Salt, aus Dunfthoblen gewinne, Die am Lage Rauch, Racht Riammen auswerfen. Ueber folche Daofca, ober Rufdraber Productionen (f. Afien I. S. 336 am Pefchan), find wir neuer lich , burch 21. v. Sumboldts Untersuchungen über bie volege nischen Erscheinangen in Inner/Aften 73) naber unterrichtet. Auch find in ben nordlichen Theilen biefes Botom (von Chebel nach Gemenbab), fo viel Gifenwaaren 74), baf man von ba ans Rhorafan und feine Umgebungen bamit verforgt, und fie felbe bis Kars und Iral verbraucht. Doch gehört bies icon, wie Sultan Baber bemerfte, ju den fublichen Grengbergen Rergbanas. In beffen eigentlichem Thalgebiete führt Ebrift, als erfte

Stadt, Rena an (ob Reba? bei Ebn Baufal), beren Territos rium fich eine Lagereife weit bis gum - Achas . Ring (A. Jaubert meint es fev ber Sihun; wir balten ihn fur beffen fublichen Bus fing ben Uhu, ber etwas unterhalb Rhobjend einmandet) 25). Die fes Rena ift eine ber angesehenften Stabte Ferghanas (bamais: feithem Scheint Rhodjend beffen Stelle erfest ju baben); von ber hen Mauern umgeben, febr weitlauftig, voll handel, Waaren und Reifende. Die große Borftabt ift voll Bagare mit Manern und Bogen, in befter Erhaltung. Biele Bache bewählern bort bie Bars ten und Obfipfianzungen der Luftbaufer. Diefe Stadt marb von Ruschirman gegrundet (wie einft hier um Japartes ein Epres fchota und ein Alexandria von Cyrus und Alexander), war von ton auch colonifirt; er nannte fie Egber Rhane (b. i. Alle Banfer). Dies Rena liegt an 12 geogr. Meilen fern von Rhobe jend, das am Subufer bes Sibun erbaut warb. Zwei Lagereisen von Rena (wol gegen Oft) liegt Jasouth abgelegen, fern von Ben Routen ber Sanbeisleute, wozu 60 Orfchaften geborig find.

Nouv. Annates des Voy. T. IV. Notes p. 306—310.

(a) Edrisi I. c. p. 486, 487.

(b) Countries of Ferghana and Bokhara chiefly constructed from one ginal Route and other Documents. Lond. 1836.

<sup>1. 40)</sup> Al. v. humboldt über ble Bergkeiten und Bulcane von Junere (::: Afien in Poggenborf Antalen 1830. B. 94. C. 832—344; vergli Nouv. Annales des Voy. T. IV. Notes v. 306—319.

hm Lande, das Aweiksiber erzengt. Sine Lagereise von da Nogt Rustan, eine angenehme Stadt, von der 2 Lagereisen bis Repa (ein andered, am obern kanse des Sihun) sind, und von dieser eine starke Lagereise, von 7 geogr. Meilen, mach Usch (Osch, Awesch).

Usch ist eine habsche Stadt am User des gleichnamigen Flusses (es ist der Andejan-Flus, ein linker Zusluß zum Sihun) erbaut; sie hat eine sehr große Borstadt, ist mit starken Maucen umgeben, hat ein Caskell und große Bazare. Sie hat etwa die Größe von Kena, und drei sehr seifer, eiserne Thore. Die Stadt ist der Berghobe angelehnt die den ich betischen Turks ganz made ist. Auf deren Gipsel ist ein Wachtposten zurks ganz made ist. Auf deren Gipsel ist ein Wachtposten zurksersten zu siehen. Bon hier nach Aberkent (identisch mit Awerskend, Urkend, Uzkend) der letzten Stadt Ferghanas gegen die Turk im Ost, ist eine Tagereise.

Aberkent ist eine große, bevälterte Stadt mit ftarker Gar mison; die Bewohner sind ungemein machsam, tapser, energisch; viele Odrfer umber sind davon abhängig, aber teine Stadt. Den seiben Ruhm der Lapscreiet giebt Edrisi den Bewohnern der Stadt Atas, die zwei Tagereisen fern von Aberkent (wir vers muthen gegen S.D. auf der großen Nante nach Kaschghar, s. ob. (S. 486) am Eingange des Pochpasses liege, auf einem sehe steilen Berggipfel. Die Bewohner von Atas sind sieds zum Kampse

geruftet und immer wachsam.

Im Norden neunt Edrist, schon ebenfalls, wie der spetcer Sultan Beber, die Stadt Rasan, mit Feste in einem sehr fruchtharen Territorium, eine Stadt, zu welcher sehr viele Dorfs schaften gehören. Die Entsernung von Carber (oder Concar? sollte es das oben schon genannte Kena oder Reba bei Edu Hamstal, Cowacand bei Abulseda, an der Westgrenze Ferghanas sepn?) am Sihun (Djihun) auswärts, die Aberkent (Ursend) betrage, sagt Edrist, 24 Tagereisen; er rechnet sur diese ganze Länge also nur eine Tagereise mehr als Ebn Hautal. Bon iber Stadt Atas, die wir übrigens nicht weiter kennen, wahrscheinich nur ein Grenzsort, sagt Edrist, brauche man 7 Tages reisen gegen Sudasst, um nach Tübet (der Turk Tübeter) zu gelangen, worunter hier, im weitern Sinne, nur Kaschafar zu versieden senn (f. ob. S. 478) fann, da Tübeter, seit dem VIII. Jahrhundert (s. ob. S. 425) nicht seiten mit der heranwachsenden

# Ferghang nach Wutfeba im XIV. Jahrh. 749

Macht bes tubeter Ronigreiches ihre herrichaft felbft bis nach Rerghang auszubreiten wiederholentlich verfucht hatten. Bon ben Bewohnern Diefes benachbarten Landes Raschghar, die er Eurts Subeter 176) nennt, fagt Ebrifi: fie fteben in Berbindungen mit Rerghana, mit 21 Botom und ben Unterthanen bes Rhafan. Sie machen in jenen Gegenden viele Reifen, bringen Gifen, Sile ber, farbige Steine (wol Ju), Leoparbenfelle und Dofchus ans Tubet. Sie bringen ferner, von ba, viele Stoffe, beren Bewebe bicht, rauh, bauerhaft find. Jede biefer Roben toftet bedeutenbe Belbfummen; benn es ift Seibe, von rother Farbe. Much gewinnen fie große Summen fur Sclaven und Drofcus, Die fur Rerghang und Indien bestimmt find. Es giebt feine fchos nern Creaturen als Die Burt Sclaven, von frifchefter Santfarbe, fchlanter Geffalt, ichonften und angenehmften Gefichteingen. Die Burt beranben fich einander gegenseitig, und vertaufen ibre Go raubten ben handelsleuten; manches Madchen toftet fo, als Sclas vin, ihre 300 Dinare. - Dies wird ber Sandel ber Sarten fenn, von beren Geschäft oben bie Rebe mar.

4. Abulfebas Machrichten von Ferghana, im XIV. Jahrhundert, enthalten außer den Ortebestimmungen 77) in feinen Safeln, fein neues Datum. Mach ihm flegt Rhobjend, Chojan. bab, unter 90° 35' long. n. Alfarabj, 90° n. Albiruni, und 41° 25' ober 40° 50' D.Br. am Gibun; Afhfi (Achficath) 91° 20' Long. 42° 25' Latit. nach Alfarbi, ober 92° Long., 42° Lat. nach Andern. Rafan 900 35' Longit., 420 55' Latit. nach Alfaradi. Rerghana felbft unter 900 Long, und 420 20' Lat. Sein Comacand 90° 50' Long., 42° Lat. ift mol Reba bei Con Saufal, Rena bei Edtiff. Mach Raffir Ebbin 78) liegt Rhodiend 1000 35' Long. 410 15' Lat.; Afhfi 1010 20' Long. 42° 25' Lat.; Urfend 102° 50' Long. 44° Lat.; Ufch (Aufh) 102° 20' Long. 43° 20' Lat., und bamit ftimmen vollfommen auch Ulug Beige 79) Ortebestimmungen überein. Menere Ortebes stimmungen, von Andidjan, Marghilan, Damgban, Rhotand, Safchtend vom Pat. v. Sallerftein, die ber Babre

<sup>17°)</sup> Edrisi I. c. p. 492.

Gr. Min. ed. Huda, T. III. p. 37, 49, 65, 71.

Tabula Geographica Nassir Ettesaei ib. T. III. p. 113.

Tabula Geographica Beigi ib. T. III. p. 145.

heit, sicher weit naber tommen und jene frühern Daten verbrau gen, haben wir ichon oben (S. 543) angegeben.

5. Berghana oder Rhofand (Rhofhan) nach dinefis fchen Berichten im XVIII. Jahrhundert.

In der chinesischen Reichsgeographie Stit. 1790 1813, und in dem Si på wen kian lo, aus der Mitte des Allic. Jahrhunderts bei Limkowski 81), werden folgende Beschreibungen von diesem Lande gegeben. Khokan ist ein Land der Mehammedaner das 880 Li (200 Li auf 1° = 66 geogr. Meilen) sen Kaschabar liegt.

Im Often sind bessen Bewohner gemischt mit Burnt (s. ob. S. 451, 516); im Westen grenzt es an Taschkent; im Suben ist die Kette Thsungling (? in sosen der Belux Tag als dessen westliche Kortsehung bei Chinesen angesehen wird); im Notzen ist der Fluß Naryn (oder Narim, nordlichster Zusinß des Sihun, oder Sir Daria, s. Asien I. S. 327). Die hinessiche Geographie, welche unter den Auspicien Kaiser Khienlangs herausgegeben ward, rechnet also das Nordgebirge des Ala Tag (oder Mingbulat, der ein Theil desselben), welches früher nur als Grenzgebirge gegen die nordlichen Turk ausgeführt ward, schon mit zu Khokan.

Die Capitale bes Landes ist Rhotan, ihr im Oft liegen Marghilan und Andzian (f. ob. S. 483, 484), im Morden aber Namgan. Wie jene Hauptstadt, so sind auch alle andern Städte dieses Landes, die im weiten Thale in N.B. des Thsungling liegen, mit Mauern umgeben. Jede hat ihren Bet (Fürsten); alle gehorchen dem Bet von Rhotan. Dieser nannte sich im Jahre 1759 Erdeni, zu derselben Zeit, als der chinesische Gemeral Tschaohoei (s. ob. S. 510, 515—531) den Rhodjidjan dersolgte, und einige seiner Officiere aussandte die Tribus der Burrnt (Berg, Kirghisen) in Schutz zu nehmen.

Erden i nahm diese Officiere (wir vermuthen, daß der Pater Felix d'Arocha mit ihnen damals seine aftronomischen Bo-Eimmungen in Berghong bis Photon zu machen Gelegenheit hatte-

fimmungen in Ferghana bis Rhotan zu machen Gelegenheit hatte, f. ob. S. 522, 543) gehorfam auf, verfahe fie mit Lebensmittein,

<sup>100)</sup> That theing y thoung tachi, Notic. Geogr. et hist. in Klaproth diag. Asiat. Paris 1825. 8. T. I. p. 81 — 87.

Oriental in Timkowski Voy. ed. Paris T. I. ch. X. p. 406 — 400, 431 — 433.

## Ferghana, Rholand, nach Chineses im AVBL 3. AM

imit Shafen und Wein, und sande einen Bornehmen der Edikt gur. Huldigung an den Kaiser, ihn um seine Pootection zu abfichen. Die Ubrigen Bets des Landes folgten dem Beispiele des Bit von Khotan. Solche Gesandschaft wiederhalten sie im Jahne 1760. Aber 1763 machten sie einen Ueberfall im Lande Burnt (im Morden von Kaschgewiesen. Sonden jedoch vom chinesischen Commandanten zurächzewiesen. Erdeni Bek fand im Jahne 1770; ihm folgte sein Resse Nansbotu auf dem Thuoti von Khotan, der seinen Gesandten nach Peting schiette (wol mit einer Handelskarawane durch Turfan).

Die chinesische Kenntnis von Khosan, bern Quelle wol. keine andere als eben der Bericht der Expedition der Officiere mit Feise d'Arocha an Raiser Khienlong sepn mag, sieht den nord liches von Arm des Sihun, der im Norden des Sie Daria und des Andejans Armes, welcher lehtere vom Teret, Pas entspeintigt (s. ob. S. 480), als den Hauptarm des Sihun an, und neumt den ganzen Hauptstrom Ferghanas nach ihm anch den Narum (Narum, Narum). Allerdings ist es auch der längste Quelle und dern, wie gesagt, (s. ob. S. 480, l. 327) nahe dem Isself und dem Land dem Land was dem Land der Burut nach West pordringt; und direct in Jerghana, junächst klesend, eintreten muß, wordber uns aber die genauern Daten sehlen (diese Zeichnung, s. auf Geimms Karte von Hoch Assen, sie sehlt auf Waddingtons Map of Ferghana; Al. Burnes Map of Central-Asia nennt diesen den Rord. Arnd des Sir oder Narin).

Die chinesische Reichsgeographie sagt ferner: die gegenwärtis gen Ginwohner Khotans sepen von derseiben Rage wie die Bustut; sie sprächen Persisch, sepen Rohammedaner und heerden machten ihren Reichthum aus. — Allerdings sind anch hier viel Enrstämme mit den Usbeten eingebrungen, persisch aber sprechen nur die einhetmischen Tabiit (Sarten), melche der Spinesenbericht also, mit jenen verwechseit, und Burut überhamst statt Turt und Usbeten seht. Der Naryn entquistt, nach ibs, der Bordwessseite des Thingling (Mustag, oder Thian Schan an seinem Westende, der, mit dem Beiur Tag vereinigt; gewöhnslich den Namen Thingsling bei Chinesen erhilt). Er zieht 1000-ki (76 geogr. Meilen) an den Gebieten von Andejan und Khotan vorüber; seine Ufer sind start bewohnt und bebaut. Er theilt sich in mehrere Arme und ergiest sich in den Dari Ganga (b. i. Aral. See, die erste uns bekannte bestimmtere Rennung

Nicks Sees sei Chinssen), der 1000 Li dreit ift und das beim tembste Meer an dem Sion der Chinesen; es hat keine bestimmte Grenze (wie die alte Sage dei den Yanthsai, s. ob. S. 626); alle Fickse vom Westabsall des Thinngling sließen hincim. Das West meer, zur Zeit der Han, dem Kanping (s. ob. S. 534) mahe dam, sagt die Neichsgeographie, war dieser Dari Ganza. Bon Marg hinau (das im Jahre 1759 mit in die chinesische Grenze enclavirt seon soll von Namg an (wo Burut vernicht mit den Namgans wohnen sollen), von Andejan (desse Beigendung vollen), werden in der Reichsgeographie nur nach Zahl und Namen ausgesährt, die keine Belehrung geben.

3m Sind wen fian fou 182) werben ale Saufer oba Bemobner ber Stadte aufgeführt: in Rhotan 30,000 Ramilien, als Refibengfabt; in Darghinan 20,000, in Ramgan (Mai man) 10,000, in Andejan nur 1000 Familien ober Sinfa. Bon diefem letteren wird bemerkt, daß es zu einem fehr unbr bentenden Stadtchen berabgefunten fen, boch werbe bas gangt Rhanat mit feinen 20 Stabten bei Ebinefen nach biefem In Dejan genannt, obwol die Resident in Rhofan fen; bles fa therhaupt ber bebeutenbfte Rhan an ber Weftgrenze bes Reich. Die Producte jenes Landes fenen: Sirfe, Erbfen, Früchte alle Art; die Pfiefich gelten fur gang vorzüglich; Pferbe, Minder fom zahlreich, auf das Wild werde viel Jagd gematht. Die Einwoh wer laffen ihre haare nicht wachsen (fie scheeren sich das haupt) und effen tein Schweinefleifch. Sie tragen furze Raftane (20 met), vierectige Dingen, find auf ben Sandel verfeffen (bie Car den), und trogen bem Gewinnft ju Liebe feber Gefahr und bem ranbeften Clima and im Binter. Defter bleiben fie baber Jahr Lang von ihrer heimath entfernt. Die Städter dieses Befichm Reftand nennen fich Andejans, wie fich bie in Oft, Surfefian gern Rafchaharen: nennen.

Bu biefen chineffichen Botigen fügte ein tabuffcher Raufemann, ber jene Gegenden bereifet hatte und fich in Petersburg darüber an Limboweti 83) mitthellte, noch Folgendes: Rhofan und Badath fchan, die beiden hauptstädte der westlichen Grenze

L 405) Turkestan Oriental in Timkowski Voy. Ch. X. ed. Paris I. p. 408. 55) Timkowski Voy. T. I. p. 431—433.

### Ferghana, Rhotand, nach Chinefen im XVIII. 3. 753

lander Turtestans an China, liegen am Bestabhange des Belur-Lag. Die Capitale Rhofan liegt südlich der sibirischen Linie, 1500 Werst von der russischen Festung Petropawlowst entsernt, von der man 40 Lagereisen Weges, auf Rameelen, für die Rarawanen zu rechnen pslegt. Der bedeutenden Städte sind daseibst etwa 20, folgende:

1) Rhofan, 2) Taschtend, 3) Turte fian (die freilich außerhalb des alten Ferghana liegen, aber dem Rhan von Rhofan unterworfen sind). 4) Rhod jend, in einer sehr schonen Ergend am Sir (Sihun) gelegen, dessen Ufer mit Waldern besteckt sind, auf khr fruchtbarem Boden. Der fanftsließende Strom ist hier für große Fahrzeuge bis zum Aral See (?) schiffbar.

Die andern Stadte, unter denen uns mehrere unbefannte, sind; 5) Numingan (Namgan), 6) Marghalan, 7) And, zidjan (Andejan), 8) Takhti Soleiman (d. i. Usch, s. ob. S. 483), 9) Jshora, 10) Tscharku, 11) Falkar, 12) Matsschla, 13) Bendi Dadan, 14) Bescharik, 15) Garistepa, 16) Arabtepa, 17) Tora Kurkan, 18) Kasan, 19) Jspiskan, 20) Arawan.

Andere, welche auch die Standlager der hirten, die zuweilen mit Lehmwänden zur Sicherung umgeben sind, zu den Städten rechnen, sagen, es gebe deren einige 80; diese letztern, in Erdwällen umzogenen Lager, heißen im Lande Kalah (d. h. Festung). Jene 20 Städte haben größtentheils 400—500 Säuser; die Ein, wohner treiben Ackerbau, Gartenbau, Biehzucht. Das Land ist ungemein fruchtbar und giebt hundertsältigen Gewinn; daher ist es bei ihnen der Gebrauch, das Korn, Gemuse und Obst an den Reisenden nicht zu verfaufen, sondern zu verschenken. Von wohlbabenden Reisenden erhalten sie zuweilen auch einige Arschinen von Baumwollenzeuge, Basi genannt (s. Assen. 410), als Gegengeschenk. Der Handel mird in Khotan durch den gänzlichen Mangel an Geld erschwert; dort ist nur Tauschhandel, daher die Städte sast ununterbrochene Jahrmärke zu haben scheinen.

Der Rhan Alim, ber im erften Jahrzehend bes gegenwarzigen Jahrhunderts in Rhotan herrschte, kam auf den Gedanken seine eigene Munze im Lande einzusühren, und verwendete dazu alles Aupfer, und auch (wie Tschaohoei in Raschghar, s. ob. 519) die aus Schah Nadirs Zuge, nach Bothara, dort zurückgebliebenen Rauonen; doch bezweiselte der Rabul Rausmann, daß die Genitter Erdunde VII.

Digitized by Google

fammtsumme des Geldes im Lande eine Million Rubel betragn werde. Die Bevölferung des Landes betrage etwa eine Million Linwohner. Die Macht des Khans von Khotan habe nur Einstlüß auf die Kirghisen und Bucharen (d. i. Ladjit) seines Laudes; er könne nicht über 20,000 Mann Truppen (wol Usbeim) ausstellen, die im Felde nur so lange bleiben könnten, als sie Proviant mit sich führen; das sen höchstens auf 8 bis 10 Lape. In Kall eines seinblichen Angrisses auf sein Khanat, können sich ohn 50,000—60,000 Mann zur Landesvertheidigung erheben. Unter Kenstern der Residenz des Khan liegen zwar 5 bis 6 Lauden, als Reste aus Schah Nadirs Feldzuge, aber ohne Luden und ohne Dulver.

6. Rhotan (Rhotand) nach Mir Iffet Ullahs Bifus im Jahre 1813.

Horen wir nun den Bericht Mir Iset Ullahs, ber in Jahre 1812 auf der großen Ferghana. Straße von Kaschelmaus, über Usch und Marghinan bis nach Khokan, wie wir son früher gesehen (f. ob. S. 478—485), fortschritt, und folgents als Augenzeuge berichtet.

Rhofan (Chofand) 184) ift eine große Stadt ohn Manern, Die feit bem Jahre 1770 von Rarbuta Bys (Au rubotu Beg, Marbuta Rhan bei v. Mependorff) beberifct mat, aber jest (1812 ober 1813) von beffen Sohne Amir Rhat (Omar Rhan nach v. Mevendorff) beberricht mart. Jahre früher war noch fein alterer Bruber Alem Rhan auf bo Throne. Er war Tyrann, und wurde, als er gegen Safchkend ? Relde jog, von feinem gangen heere verlaffen, bas feinen jubgen Bruber jum Rhan erhob; er felbit fam auf bem Rudwer m Diefer Emir. (Amir Rhan), denn fo titulirt ibn ber Emifi Moorcrofts, balt ein Beer von 10,000 Reitern; er bezahlt f burch Landstreden und Wohnungen in Dorfern. nicht über 2 Monat im Felbe stehen, weil es ihnen an Provis fehlt. Außerbem kann er noch 30,000 Mann, die aber nur af einen Monat im Felbe bienen fonnen, aufftellen; biefen jahlt ! teinen Sold; sie tragen Langen und Reuergewehr. 36m ft abrigens funf verschiedene Bolter untermurfig; Die Rirgbifen, Im ten, Riptschat, Mang (Roggi) und Raffaf.

<sup>184)</sup> Mir laset Ullah Voy. in Magusin Asiat, T. II. p. 45-48.

### Ferghana, Rholand, nach Mir Iffet Ullah (1813). 755

Seine bedeutendften Stadte find: 1) Ofc (Ilfcbi), 2) Dim. beaban (Ramghan), 3) Rafan, 4) Efcus, eine Sagereife von Nimbeghan fern; 5) Andejan, 6) Marghinan, 7) Rans badam, 8) Afchferet und 9) Rhobjenb.. Außerbem 10) Shotan, wo vor jedem Saufe eine Bafferrinne vorüberflieft. Alle diefe Stadte, außer Tichus und Mimbeghan, liegen auf bem rechten Ufer. Diefes Thalgebiet ift reich an Weibeland und Rruch. ten. 3m Morben bes Gebirges von Anbejan (bies liegt auf dem Morbufer bes Sibun, nach Babbingtons Rarte) breitet fich ein muftes Land aus (b. i. nordlich bes Ala Laa); nordwarts von ba wannbern bie Stamme ber Kaffat und Rara Ralpat umber, welche von Rufland abhängig sind (es ift bas Land ber Gros Ben und Mittlern Rirabifen , Sorbe) .- Diefe Buften reichen oft warts bis ju ben chinefischen Grenzen, westwarts bis ju bem. Meere Rolfum (er meint das Caspifche Meer). Die Bauptlinge der Raffat (Rirghis Rafat, die mit ihren horben bier unaufbors lich gegen Suboft vordringen, wie es einst die Turtftamme von berfelben Weltgegend ber thaten), nennen fich nicht Rhan, fons dern (vergl. Tere, bei ben Kipin, ob. S. 576) Tureb, mas Oberhaupt ober Richter beift.

Affet Ullah bestätigt die Aussage des Rabul Ranfmanns, daß Amir Rhan Gelb in feinem eigenen Damen (also unabbangig vom Souverain in Bothara) prage: 1 Sanga ju 16 Dul; 1 Pul gu 2 Mafcha; 1 Golb Sila von Buthara gelte 150 Langa in Rhofan. Sanga fen bie Landesmunge, von Rupfer, Die überfilbert ift (vergl. ob. S. 517, 519, 416 u. a. D.). Das Gebet in der Moschee (Rhotbah) wird in feines Fursten besonbern Namen gebetet. Das Ginverftandnig zwischen Rhofan und Bothara ift nur icheinbar; denn es berricht zwischen beiden Regentschaften die größte Erbitterung, auch hat Rhofan schon Trup. pen gegen Bothara ausgefandt. Es ift gegenwartig von Bothara gang unabhängig. Die Sprache von Rhotan ift Lurtisch; Die Einwohner der Stadt find aber Sabjit, ober Perfifchredende (f. ob. S. 713), ber erfte Staatsminister Amir Rhans, genannt Mirga Dufuf, verfichert Dir Iffet Ullab, babe ibn mit Boblthaten überbauft und ihn jur Anfieblung im Canbe eingelaben aebabt.

7. Shofand (Rofan) nach Ph. Najarov's Beobach: tung, im J. 1813 und 1814.

Phil. Nagaron ift ber einzige une befannt geworden, neuere, europäische Beobachter in Diefem mertwurdigen gante, beffen Radrichten über ben heutigen Buftand Rhofands baber hier ausführlicher mitgetheilt ju werden verdienen. Bir verban fen die offentliche Befanntmachung berfelben, wie fo vieles In dere, dem um die Wiffenschaft bochverdienten, patriotifch gefind ten Grafen Romangow; die Ueberfegung des ruffifden Origi nalmerfes 3. Rlaproth 185). Die Beranlaffung einer fo felto nen Gefandtichaft an ben Sof von Rhotand war folgente: (Co namlich ift, vorlaufig gefagt, nach ber Legende ber bafelbf geprägten und von Denenborff mitgetheilten Dungen, we die richtigfte Schreibart dieses sehr verschieden geschriebenen No mens, obwol 3. 3. Sento weti 86), ber treffliche Sprachtenner und Bearbeiter ber Uebefengeschichte, Die gewöhnlichere Schreib art, wie auch 2. Jaubert, namlich Rhofan beibebielt: bo felbe Mame, beffen altere Schreibart, Rhuatend, wir fcon ke Con Sautal, f. ob. G. 743, nachgewiesen haben.) -

Im Jahre 1812 hatte ber Kurst von Khofand zwei Gesants nach Petersburg geschieft, die aber auf dem Ruckwege, in Peterpavlowest, an der Grenze der Kirghisensteppe umfamen: den einen riß eine Krankheit hinweg, der andere wurde von einem Bendannten erschlagen. Hierauf beschloß der Kaiser nach diesem unangenehmen Vorfall durch einen Botschafter an den Khan ein Khofand das Gesolge der beiden Verunglückten zurück zu geleitst und über das Schickal dieser Gesandten selbst zu berichten; Rezarov, als Dolmetscher beim Gouvernement, wurde mit to Mission beauftragt. Zum Schuß erhielt er, für die Karawand die mit Khofand zugleich in Handelsverbindung treten sollte, ein Detaschement Kosafen, 100 Kameele mit Waaren, 200,000 Kutten Werth, und seine Instruction.

Die Reise ging burch die Rirghisen, Steppe 87) nach Safd tenb, und von ba nach Rhofand. Mur von biefem legter

Phil. Nazarov Voyage à Khokand in Magas. Asiat. Paris 1825.
 T. I. p. 1 — 80.
 J. J. Senkowski Description des Monnaies Boukhares trad. p. A. Janhert. Paris 1826.
 Supplément p. 312 und ladex.
 Nazarov Voy. I. c. Mag. Asiat. 7.1 p. 5 — 32.

Abschnitt ber Reife, die uns jene Route am Sihun aufwarts vergegenwartigt, tann bier die Rebe fenn.

Safchten b macht gegenwärtig (feit 1805) einen Theil bes Rhanats von Rhotand ant, wie es zu Omer Scheith Mirgas Beit, bem Bater Sultan Babers, auch ichon gu Rer. ghana gebort hatte. Dagarov fibreibt Tafchtend einen dauernben Sommer gu, und rubmt & wegen feiner herrlichen Fruchte; Weinberge und Obsthaine becen bie Umgebung; bie Granaten, Orangen, Pfirfich, Beigenbaume beugen fich unter ber Laft ihrer Fruchte. Ueberall find Quellen, Bache, Canale gur Bemafferung vertheilt, mit ppramibal emporfrebenden Dappein bepflangt. Die Stadt, welche Ragarov auf, bem Rudwege 88) noch naber tennen lernte, ift ftart bevolkert; man fchagte ihre Einwohnergahl auf' 20,000. Der großere Theit liegt in einem Thale am Efchirtschif, und ift über einen Umfang von 4 Stunden (15 Berft) vertheilt. Gie ift von einer boben Mauer umgeben, aus ungehrannten Backfteinen, mit 12 Thoren. Innern liegen langs ber Mauer bie Garten und Weinberge, Die ebenfalls von Mauern umzogen find, die aber fo dicht jusammen: ftogen, bag bie 3wischenwege niehr engen Baffen ale Strafen gleichen. Much die Borftabte find voll Garten und bas Baffer bes Tichirtschif ift burch bas gange Stadtgebiet in Canale vertheilt; überall sicht man zahlreiche Springbrunnen. Jedes haus bat feinen Cangl und ein fleines Bafferbaffin im Sofraume, me die Beiber bleichen, mafchen u. f. m. In ber Stadt find viele Moscheen, die aber teine Dacher haben; außerbem fahe Majarov eine große Menge anderer Gebaude mit Ruppeln, Die er Tempel nennt, und meint, fie fegen aus alten Beiten aus Frommigfeit erbaut. Gine Biertelftunde von ber Stadt abgefon. bert, liegt bas Fort mit 10,000 Mann (?) Garnison; gegen Rhotand ift es burch 2 hohe Mauern geschutt, gegen Saschtend burch eine Mayer mit tiefem Graben, ber 50 Rlafter lang. Rur ein enger gufpfad fuhrt jum Bort, in beffen Mitte fich wieber ein Caftell erhebt, mit hohen Mauern umgeben, und burch 3 Graben, jeder 7 Rlafter tief, gefchutt; in bem Caftell ift ber Gis des Gouverneurs von Safchtend, der ungbhängig vom Rhan in Rho. fand über Leben und Tob entscheidet. Der alte Palaft ber Lafche fend Rhane liegt gerftort in Trummern. Beständig, bemerft Ras

Digitized by Google

<sup>\*\*)</sup> ebenb. T. I. p. 75 - 76.

garov, werbe Lafchtend von Raramanen burchzogen: es fes. fagt er, voll Leben; überall fabe man vor ben Sansthinen wie in Garten bas Bolf mit Tang und Duft fic beluftigen, es if traftig, hofflich, aber finnlich, ausschweifend und unthatig. Dan glaubte immer nur Fefte feiern ju feben; man bemerft um we nig Sandwerter; bas Bolf lebt vom Ertrag feiner Garten, jakt feine Abgaben, thut Kriegeblenfte nur nach Belieben. Die Dor lpgainie ift allgemein, schwere Strafen fteben auf das Erfriben ber Rranen; felbft ein Mann barf nicht in die Bimmer feiner d genen Bermandtinnen treten. Dur auf bem Bazar ficht man Branen, aber ftets verschleiert, in weite, reiche Rleiber gehällt, in Rhalats gewidelt, mit Lurbanen und vor bem Untlig ein Die von Pferbehaar. Der Gouverneur von Saschiend nahm die rie fischen Gafte gwar hoflich auf, aber zuvor mußten fie ihre Mbge ben gablen; bann wurde burch schlaue Lift die Raramane in ba Stadt jurudgehalten, und ber fo gefcwachte Botichafter burft feine Banderung dur, getrennt von feinem Rofaten Detafchement begleitet von einer Escorte und ben jurudgebrachten Rhofanen, nach der Residenastadt fortseten. Diese lettern wurden vom Sou verneur genothigt ihm bie Ehrentleiber abjutreten, welche fie vom ruffifchen Raifer erhalten hatten. Gin Begweifer wurde nicht bewilligt; gludlicher Beife war einem ber Gefellschaft bie Route fcon fruber befannt. Bei ber Rudreise scheint ber Gonvernen fich gegen den ruffischen Botschafter etwas biegsamer gezeigt u haben. Die Semipalatinet: Karawane, mit welcher berfeibe vor Laschtend in seine Beimath im 3. 1814 jurudfehrte, bestand an 1500 Rameelen.

Der Tschirtschif 180) (rechter Influß des Sibun, von Dierkommend, dem nicht fern noch ein zweiter Fluß zur Sein fließt, der Tangar, der bei der Feste Pischet vorüberzieht), an dessen Rord u fer Taschtend erbaut ward, ist sehr reißend; a wälzt die Kiesel mit fort; Pferde durchsehen ihn nur mit Misc. Das Getdse seines wilden Wassers, versichert Razarov, schon aus der Ferne von 15 Werst (?) gehort zu haben. Selbst Ziegen, Panther und Tiger sollen dies Getdse fürchten und den Stron meiben (?). Er tommt aus der Seite des Kundur Tan (wol ein westlicher Zweig des Ala Tag?); dieser Berg reicht mit seinen Gipfeln die in die Wolken; man erblickt ihn von Kaschend wie

<sup>188)</sup> Nazarov Voy. L. e. Mag. Asiat. T. L. p. 33.

eine Rebeimaffe. Sein Gipfel ift mit ewigem Ochnee (?) bedectt, an feinem guß ift Quellenreichthum, Balbung und Obfis wald. Gehr schon, ja malerisch ift ber Unblid jener Schnees maffen über ber reichen Wegetation. Bir umgingen biesmal. fagt Ragarov, die Berge, und traten bei Dari (wol ein Thor bezeichnend, wie Darwas, Derbend n. a., f. ob. S. 480) in eis nen engen Relspaß, ein; ein Weg in einer Beite von 100 Rlafter, mit 30 Rlafter boben Relemaffen zu beiden Seiten, die den Banberer ju erbruden broben. Bon Strede ju Strede mobnen in biefen Bergengen bftliche Derfer, Gottfchi genannt (nach v. Menendorff Ghaltschi, die nur Perfisch reben, boch verschies ben von Labit in Gefichtebilbung), Gebirgler, Die vorzüglich Obfts baumgucht treiben, weber Pferbe noch Kameele haben, aber febr rob und gem find, und mit Grobbeit ben Rremben begegneten. Ihre Weiber aber, gang gegen die Sitte ihrer tafchtentischen Nachbarinnen, gingen unverschleiert, und nirgende zeigte bei ihnen fich Giferfucht. - Durch ben Rudweg, welchen Ragarov (1) von Rhodjend, im folgenden Jahre, 1814, nach Tafchtend jurudnahm, lornen wir diefelbe Gebirgeftrede, die er in einem fehr befchwer-lichen Bergpaffe überfegen mußte, noch genauer teunen; aber leis ber ift feine Beschreibung nicht beutlich genug, um Die Richtung Diefer Route gegen die bes hinwegs ju bestimmen; doch muß fie wol bei berseiben tleberfahrt über den Sir bei Rhodjend, etwas ditlicher, mehr burch bas innere hochgebirge bes Rynbyr-San gegangen fenn. Seine Befchreibung ift folgende. Bon bere felben Ueberfahrt über ben Gir (Gibun) bei Rhobjend, wie auf dem hinwege, jog man auch auf dem Rudwege nach Tafch fend; aber man fuchte bie Rauberfchluchten bes Rondur Lau ju vermeiden (burch melde mahricheinlich ber hinmeg geführt hatte). Das erfte Nachtquartier war bas Städtchen Chaidam. Der folgende Tagemarich fuhrte durch die Gebirgsgegend bis Mulla: mir, eine Burg, blos jum Schut fur Reifende erbaut gegen bie Buth der Orfane und Schneeschauer, die bier furchtbar fepn follen. Die Ginwohner von Mullamir übernehmen ben Baaren. transport der Reifenden, um fie durch den Ryndyr Lau, unter ibrem Schute, gegen die Raububerfalle, bis jur Refte Difchtet su geleiten. Bor Mullamir erblicte Dagarov febr viele alte Bauwerte. Bon ba marb bie Bagage auf Saumpferbe gepactt.

<sup>\*\*)</sup> Nazarov Voy. I. c. p. 69 - 72.

bie Reifenden überfliegen ben Gebirgepag meift gu gube, ihr Dierd ober Rameel am Bugel führend. Die furchtbarfte Stelle bes Gebirgepaffes, auf ber Sohe flieg eine halbe Berft, nur in ber Breite von & Arfchin, empor, jur Geite mit ben tiefften Ab fturgen, in deren Grunde man nur die Wipfel der Sannen er spabte, indeß auf der andern Seite die fteile Relswand emper flieg. Das furchtbarfte Gewitter vermehrte die Angft ber Reifen ben, die Mostemen beschworen den Propheten, die Rofaten idim Der hinabmeg war burch die Schlupfrigfeit bei gen ibr Rreug. Bobens noch gefahrvoller geworden. Aber am Rordfuße bes Daffes breitete fich eine entzudende lanbschaft aus, über liebliche Biefengrunde voll Blumen, durchzogen von rauschenden Gebirge ftromen, die fich weiter bin in ausgebehnten Obsthainen vertieren. fo ber Tichirticit und Sangar, welcher lettere am Fat Difchtet vorüberfturst, indes jener weiterbin an Safchtent porüber jum Sibun giebt. Difchfet ift ein fleines Fort mit 200 Dann Garnison, mit thonigem, aber febr fruchtbarem Boben: Die Saat der Beigenfelder hatte, Ende Marg, fcon ein Biertel ber gangen Bobe erreicht. Die Ginmobner haben gablreiche Beer ben und von bier bis Taschtend liegt Dorf an Dorf.

Mur 15 Werft, alfo feine 5 Stunden weiter, wurde fur bick mal auf bem hinwege an Rhobjend vorübergezogen . Das ent auf bem Rudmariche felbft besucht ward. Dabe am Beae (auf bem Morbufer bes Gihun) fabe man Acterfelder und am Berge Die Gruben, in welchen die Ginwohner nach Turfifen ara ben (L. ob. S. 671, ber Ralait). Micht fern von benfelben ber mertte Magarov bei mehrern Quellen fteinerne Denfmale, Die er für Grabmale von hohem Alter hielt, obwol er fie nicht naber beschreibt. Bier murben bie Pferbe getranft. Auch auf dem Rudwege murbe jedoch auch nur ber Bagar 191) besucht, um Le bensmittel einzutaufen; Magarov ichast Rhobienb für fo groß wie Rhotand. Gegen ben Gir Datia (Gibun) ift Dice Stadt durch Mauern geschutt, gegen bie bucharische Seite bin find diefe Mauern an mehrern Stellen eingefallen. Canale burch gieben bie gange Stadt, die fehr bevolkert fcheint, und Diefelben Sabritate wie Rhofand liefern foll.

Auf Sandboden ging es dann jum Sir Daria (Sibun); jur Linken, also immer am Mordufer des Stromes bin, war eine

<sup>101</sup> Maserov Voy. L c. II. p. 68.

Erhöhung mit Steingebauben, kafernenartig erbaut, mit Kalk. Da nur Thonmauern ohne allen Kalk, oder Mortel, im dortigen Lande, gegenwärtig im Gebrauche sind: so hielt Nazarov auch dies für das Bauwerk eines alten Bolkes.

Bei trefflichen Quellen in der Rabe der Stadt Kampfche kurgan wurde halt gemacht, am folgenden Tage der Sir Das ria (Sibun) auf einer Fahre übersett, bei welcher 20 Mann bei der Passage angestellt waren. Der Strom ist hier ungemein reis hend, und 900 Juß (150 Klafter) breit. Große Kahne, die bis zu 70 Kameelen halten konnten, werden zum überschiffen ges braucht, obwol sie bei der Seichtigkeit des Stromes, wenn sie so schwer belaftet waren, doch nicht anlanden konnten. Daher laßt man die Pferde durchschwimmen.

Bon diefer Ueberfahrt gieht der Uferweg 20 Berft (teine 3 geogr. Meil.) weit, durch nactte Sandberge bis zum Dorfe Ras rapali, wo ein Nachtquartier. Die Einwohner bauen Getreide, Gemufe, Baumwolle und ziehen Seiden wurmer auf; der Satten im Dorfe, von Erbe aufgeführt, ohne Fusboden und ohne Fensterdffnungen zahlt man Taufend.

Der folgende Tagemarich führte durch viele Dorfer, über thonigen und sahigen Boben, der aber sehr ergiebig ift, und wohlhabende Einwohner nahrt, bis am Abend 5 Uhr die Refie denzstadt Rhofand erreicht war.

Die Aufnahme des russischen Botschafters, seine Andienz bei Hofe, seine fernere Behandlungsweise, und die dabei befolgte Poslitik, beweisen das Mistrauen wie die Robbeit des kaum erst auszeks, ber zwischen drei mächtigern herrschaften, dem chinesischen und russischen drei mächtigern herrschaften, dem chinesischen und russischen Grenznachbar und Bothara feindlich gestellt und eingestlemmt, sich von diesem letzern independent zu machen und zu erhalten bestrebt ist, durch den Berkehr mit jenen aber seine Bedürsnisse und seinen Wohlstand gewinnen uns. Früher grenzte der Staat von Khołand gewinnen uns. Früher grenzte der Staat von Khołand der die marzen Kirghisen (Kara Kassa) jenseit des Ala Tag, wie dies die chinesische Reichsgeographie ebensalls aussazte. Im B. an die nomadisirenden Tursomanen, die an Bothara tributbar sind. Gegen Ost grenzt er an Kasch, ghar; gegen Süd an die ditlichen Gebirgsperser, sagt

<sup>\*\*)</sup> Nazarov Voy. l. c. II. p. 37.

Rajarov, melde Goltfchi (Chaltfchas bei v. Merenberf) ober Raratigin beifen. - In Gultan Babers Memoiren beift Raratigin (Cair Tekin bei Zeriffebbin) 103) jenes, uns bis beute febr unbefannt gebliebene, wilbe Gebirgeland, im Gaben ber Asferas Rette, bis jum boben Pamers Paffe bin, an bem Beftabhange bes Belur Lag, bis ju ben Gebirgeganen von Bachan, an beffen Gubweftabhange (f. ob. G. 502). Diefer mertwurdige Musbrud ber bftlichen Derfer (weil fie Der fifch fprechen, fagt v. Menendorff 94), ber fie aber von ben Ladiff wieber, ihrer Gefichtsbildung und Rarbe nach, unterfche bet), ibentificirt mit ben Bewohnern Raratigins, welchen let teren Dagarov mur im Lande felbft erfahren ju haben fcheint, benn allen andern Autoren ift diefe Angabe unbefannt, wird durch Sultan Babers Aussagen von ben Derfifd rebenden Gar. ten, ober Labjit, in ben fablichen an Ferghana ftofenben Gebirgevollern, ber Asfera: Alpen, unterftust (f. ob. G. 713). Er beftatigt auf eine bieber unbefannte Beife bas eigenthams lico e noch wenig erforschte Berbältnis der altversischen und der turfifchen Dopulation, in fenen Gebiraslandschaften awischen Orns und Jarartes Quell land, ober ber noch bis beute bort neben und feltfam burcheinanber beftebenben Difchungen ber aitern Urfaffen und Sindringlinge, mit der jungern Einwanderung bet Wolfertribus (f. ob. S. 690). Seit ber Independenz Rhofands von Bothara gehoren aber Safchtend (feit 1805) und Surs teftan (felt 1815), bemertt Dagaron, ju feinen Eroberungen. bie meiften Dachbarn beffelben, gegen Dft und Gudoft, fepen aber feit ben Eroberungen, welche die Chinefen daselbft feit 1789 und 1791 gemacht haben, tributpflichtig.

In der Refibeng Rhofand erhielt die ruffiche Gefandt schaft, nachdem fie mit ihrer Kosakenescorte am Palast des Rhan vorüber paradirt hatte, ihr Quartier in einem Garten 36) anger wiefen, wo nun die Rosaken zwei Jurten bewohnten, und der Botschafter mit dem Rosakenofficier unter feinem eigenen Zeite campirte. Die Pferde wurden im Garten frei gesassen, nachdem man ihnen die Beine zusammengebunden hatte. Die Khokand-Bache, die man der Embassade gab, bestand aus 15 Mann und

<sup>\*\*)</sup> W. Brakine Remarks I. c. b. Baber Mem. p. XXXIV.
\*\*) G. de Meyendorff Voy. à Boukhara ed. Am. Jaubert. Paris 1820. 8. p. 132.
\*\*) Nazarov Voy. II. p. 41.

einem Officier; die Pferde blieben einen ganzen Tag ohne Judter, die Embassabe erhielt das Berbot den Saxten nicht zu verd lassen. Der Bezier des Khan machte einen Besuch, um die Ursache der Embassade auszukundschaften. Die Antwort wart, "um handelsverbindungen mit Abotand zu schließen, dem Khan über das Schickal seiner Botschafter Auskunft zu geben, weshalb zur Uebergabe des kaiserlichen Briefes und der Geschenke eine Ambienz erbeten ward."

hierauf wurde den Laft-Pferden und Kameelen Futter ger reicht, weiße hirfe und heu, den Botschaftern aber als tägliche Rahrung, hammel, Weißbrot, Reis, Thee und Melonen zur gesandt.

Erft nach 11 Tagen Arrest fam die Erlanbniß bem Rhan von Rhofan den faiferlichen Brief überreichen zu durfen. Ge nannt wird ber Rhan Amir Bali miani (b. b. nach Magas rov, "Sousfürft Des Mittelreiches,"96) ein blofer 25 tel, in dem man den Ginfluß dinefficher Titelfucht ichwerlich verfennen tann, wie er fcon vor zweitaufend Jahren uns aus ben dinefischen Annalen in Transdriana befannt ift. Den Bahren Regenten-Mamen theilt Ragarov nicht mit. - Ein Spalier von Reitern, mit Langen, gezogenen Gabeln und Luntenflinten führte vam Garten bis zum Dalaft; Die Raleobater, b. t. Die Leibaarde. vitt auf prachtigen turteftanischen Ligerpferben (Argamat, alfo noch immer jene blutichmigenden Pferde, f. ob. 6. 644, wie vor 2000 Jahren); fle maren reich gefleibet, mit rothen Turbanen geschmudt, indeg die andern Soldaten weiße tru-Der Botschafter mit feinen Begleitern ritt, die Rofaten marfdirten gu Ruf, Die faiferlichen Gefchente wurden getragen. Aber ber gefchloffene Darfc ber Rofaten, ihr Exercitium, ihre Schwenkungen in Reihe und Glieb, ungehindert burch die Une benbeiten ber Strafe und ber durchziehenden Bafferbache, feste Das Bolf in Erkaumen. Es nannte fie "bie Unferblichen" und ba jeder 4 Piftolen, eine Lange, Sabel und Rinte trug, meinten fie, ihr Corps fen "eine bewegliche geftung," die fich gegen mehr all 100 Mann ju vertheidigen im Stande fep. Der thar ! kandischen Reiterei folgte die Infanterie im Spalier; ba ihre Babl aber fur die lange Strede nicht ausreichte, mußte Die Mannschaft, an der man vorübergezogen, Rets durch die hinter

Digitized by Google

<sup>••)</sup> Nazarov Voy. II. p. 42.

ftrafen ben nahern Weg herbeilaufen, um bit vorn entftebenden Luclen zu fallen.

In bem Angesichte bes Palastes mußte ber Botschafter mit ben Seinigen von ben Pferben absteigen, ber Darfc ging an ber Spise ber Rofaten, Escorte bis gur großen Mauer, Die ben Dalaft umlauft; an beffen Pforte mußte bie Anmelbung abge wartet werben. Der Bolfsjulauf war febr groß, alle Strafen und Dacher waren mit Menschen bedeckt; Die Antwort verädgerte fich mehr als eine halbe Stunde. Bald trat 'man nun in ben Thronfaal; bem Rhan, einem jungen Manne von 25 Jahren, ber in Chamle, mit, Franzen und Cicheln von Gold garnirt, gang eingehullt mar, bem 2 Bigjere und andere Soffeute gur Seite ftanben, überreichte Magarov ben Brief feines Raifers; ber Rhan reichte bie Sand jum Banbedruck. Dann führten bie 2 Blaiere ben Botschafter wieder fo rudmarts, daß er bem Regen ten feinen Ruden nicht gufehren tonnte. Erft als er fo bis gur Thure bes Saales gelangt mar, rief ihm ber Pring gu, ob er fonst noch mundliche Auftrage habe. Als er bies verneint batte und nur von ber Uebergabe feiner Briefe vom Raifer, wom Die mifter und dem Grengcommandanten (General von Glafenap) fprach, murde er in den hof juruchgeführt, 3 Rlafter fern von bem Renfter, an bem fich ber Pring querft batte feben laffen, und auf reichem Teppich erhielt neben ihm ber Rofatenofficier feinen Das. Sinter ihnen batten Gefandte von China ihren Dlas, auch andere von Rhiva, Bothara, Sarfaous (?), und bie Gebirgsperfer, unter Schubbachern. - Die Gefandten von China maren vermuthlich nur Mandarine bes Generalgouver neure 197) von 3li, die ftete ju ben benachbarten, fogenamnten tributairen herrschaften ausgeschickt werben, ju fpioniren, mit ibnen Werbindungen einzuleiten, und ihrer Behorbe Relationen abzuftatten. hierauf trugen 8 hofbeamte bem Rhan Die Rifte mit ben taiferlichen Gefchenten bin, ju welcher Magarov felbft Die Schluffel überreichte. Der erfte Bigier, Mirga Mallia, trug bas Zaiferliche Schreiben auf feinem Ropfe berbei, zeigte Dies ben Dit gliebern bes Staatsraths, die es respectvoll betrachteten, und trug es dann in ben Palaft jurud. Darauf erfolgte ein glanzenbes Diner für alle Gefandte, bestebend in rofenrothem Reis und Pferbeficifch, wovon aber nichts genoffen wurde. Dach auf:

<sup>107)</sup> Nazarov Voy. l. c. il. p. 45 Not.

gehobener Lafel ging berfelbe Zug in bas Garten , Quartier jurud.

Bald barauf lief fic ber Rhan noch 2 Rlinten und 2 Die Rolen gur Unficht ausbitten, behielt fie aber, weil fie ihm gefielen, und ichicte bafur 1500 Gilberftuce (Rupien), die jeboch gurucke gewiesen murben. Darauf fam die Erlaubnig ben Bagar gu befuchen; bann murbe ber Rofaten Dfficier gu Bofe gelaben mit swei Rhalaat, oder Shrenkleidern, und Gurteln beebrt, und einem britten für den Unterofficier, qualeich ihm aber Die Ordre ertheilt, in 3 Lagen mit feinem Commando nach Rugland guruckgutebren. Der Botschafter Dagarov follte bleiben, bis gum nachften Frube iahr, um die Sandelsverbindungen einzuleiten, und bann mit ber nachften Raramane gurucktehren, die man gur fibirifchen Linie schicken wolle, um die mabre Ursache des Todes, beider thotant fcher Gefchaftetrager ju ermitteln. Dagarov behielt 4 Rofaten und einen Unterofficier bei fich; nach dem Abschiebe von ber jus tudtehrenden Rofaten : Escorte, murbe er in bas Saus bes Stadt commandanten abgeführt, auf brei Bofe von boben Mauern ums geben, und Alles binter ibm augtschlossen, fo daß er fich in einem wahren Gefängniß befand, aus dem es ihm nur gestattet ward ben Bagar ju befuchen, um feine Gintaufe ju machen. 3m hofe errichteten feine Rofaten ihre Jurte, in ber fie Racht und Lag auf Bache ftanden; benn in biefem Buftande fcworen fich alle gegenseitigen Beiftand auf Leben und Tod.

t

Nach 12 Tagen, ale das Rofaten. Commando über die Lans besgrenze hinaus war, wurde Nagarov jum Stadtcommandans ten berufen, der ihm die Alternative stellte: Billst du die Bluts schuld für den erschlagenen Gesandten zahlen, oder Muselmann werden, oder an jenem Galgen hangen?

Da ber Ruffe in keiner hinficht nachgab, wurde er in seinen Arrest zuruckgeführt; darauf erhielt der Commandant vom hofe den Beschl ihn zu allen Festivitäten einzuladen. Dies geschahe auch; er wohnte vielen Tänzen, Mustkfesten und glänzenden Gezlagen bei, wo er mehrere der Bornehmen durch Geschenke für sich gewann. Da alle Berlockungen sich beschneiden zu lassen vergeblich waren, und der Commandant fürchtete, sein Arrestant mogte am Ende noch entstiehen, faßte er den Plan ihn zu den Gebirgs. Persern zu schicken, die der chinesischen Grenze am nächsten sind, weil ihm da die Flucht unmöglich seyn wurde. So wenigstens legte sich Nazaro v sein seltsames Schicks

fal and, bas vielleicht noch andere Boweggennbe gehabt haben fonnte.

Der Rhan ließ ibn namlich ju einer Stagbpartie bei Marghinan 198) (250 Berft fern von Rhofand, mabricheinlich sählt er die Umwege mit) einladen, mo berfelbe die Biebweiben für feine großen heerben bat, und einen gangen Monat auf ber Danther, Liger, und Bogeljagt zuzubringen pflegt. Doch birte Raggron, dies fen nur ein Borwand, ibn aus der Refiden; ja entfernen, und wirflich war nachher auch von feiner Jagb bie Rebe. Es fcbeint vielmehr aus bem gangen folgenben. feltfamen Benehmen die Absicht ber thotanischen Politit bervorzugeben, ben ruffischen Envopé in Angft ju segen, und ihn zugleich bas genze Land des Rhanats felbft feben ju laffen, damit er von der Große und Macht besselben erfüllt, ben Grenznachbarn, den Ruffen. Re frect por demfelben einfloffen moge. Bugleich mag mol ber mit beren Gefinnung bes' taum erft auf ben Thron erhobenen und noch nicht gang geficherten Rhans, bamals, noch burch bie Rob beit feiner Beamten entgegengearbeitet worden ju fenn (f. unten. Megentenreibe).

Die Geographle hat von dieser Politik, wenn auch keinen großen, doch einigen Bortheil gehabt, weil dadurch mehrere bisher ganzlich unbesucht gebliebene Landesstrecken, wenigstens von einem enwopäischen Berichterstatter einmal erblicht wurden. Da Nazaro indes auch nach der Residenz Kholand wieder zurücktehrte, und bei diesem zweiten Ausenthalte daseibst mehr Freiheit in der Beobachtung erhielt, so wollen wir gleich hier seine Bermerkungen darüber beifügen.

Im Marz, 1814, hatte Nazarov sein Quartier 99) in Khokand beim Gouverneur, dem alle Beziere gehorchen mußten,
erhalten; der Khan hatte ihm aufgetragen dem russischen Botschafter, der auf seine Demission, auf Antwort und Passe drang,
Geschenke zu machen. Der Gouverneur hatte davon abgerathen,
da es doch nicht passend sen, den Morder seiner Gesandten zu
beschenken. Er gebot darauf sich reisefertig zu halten, nm in
3 Tagen nach Taschend zu gehen, wo er die rucktehrende Karnswane abwarten sollte, um die Antwort des Khans mitzunehmen.
Die darauf solgende Berzögerung dieses Besehls benufte Nazarov zur Besichtigung der Stadt.

<sup>100)</sup> Nazarov Voy, L. c. II, p. 51 - 58. (\*) chenb. p. 61 - 65.

Er fand sie sebe groß, start bevolkert, man zählte darin an 400 Moscheen; bes Konigs Palast hat darin die einzige Befestigung. Rund umber liegen von allen Seiten Obrfer, Garten, Wiesen, Felder. Der Boben ist salzhaltig, aber quellenreich. Die Straßen sind enge, ungepflastert, die Sanser von Erde; brei Bazare, von Stein erbaut, liegen in der Mitte der Stadt, und 2 mal in der Woche ist Marktiag. In mehrern Gegenden der Stadt sieht man alte Densmale (?); in der Nähe des Palastes sind ungeheure Pferdeställe von Backsteinen erbaut; die Besahung soll 20,000 Mann betragen. Maulbeerbanme und Baum, wollenbaume (?) sind hier und im ganzen Lande Kholand sehr allgemein.

Das Clima 200) ist sehr warm, je weiter nach Oft, beste beißer (?); die Bogel muffen tüblere Gegenden aufsnehen. Im October Monat, in welchem Nazarov in Khokand eintrat, war noch keine Spur von Winter, das Wetter sehr mild, die Baume vollbelaubt, die Wiesen grün, die Tage waren heiß, die Nächte frisch. Bom Mai an wurde die Hise hier sast unverträglich, das Thermometer stieg bis 40°. Im März entwickelt sich die Begetation am üppigsten; dann sind alle Wiesengründe mit Blumen überdeckt. Orei Monat später ist Alles versengt, von Winden ausgewühlt, mit Sand bedeckt. Kaum zeigt sich dann noch das Grün an den Quellen des Gebirgstandes. Daher im Ganzen nur Viehzucht betrieben werden kann. Der Thonboben erhigt sich dis zur brennenden Hise; man ist gendthigt über die Stiefeln noch Kaloschen zu ziehen, und über die Kleider wattirte Ueberkleider, um es in der Sonnendise nur zu ertragen.

Daber giebt es hier anch nicht viel Bogel; die Rebhuh, ner, Gaglig genannt, sind die gemeinsten (Falf IIL S. 390 nannte sie Tetrao kakelik, kannte sie aber nur and Beschreibungen; dus gemeine Rebhuhn der Turken heißt Reklit); die Phas sancn verbergen sich in der großen Sommerhige in die Felst klippen oder Schissmaller. Auf den Bazaren sahe Nazarov in Rhotand, wie in andern Städten dieses Landes, eine unends liche Menge von Cocons, daher die Seiden production ungemein start ist, wobei sie ein ganz eigenthumliches Berfahren ), haben, das an die fabelhaften Erzählungen des Plinius von der befolgten Methode der Seidenzucht erinnert (s. unten Seide).

<sup>200)</sup> Nazarov Voy. I. c. II. p. 38, 40, 66. 1) ebenb. p. 62.

Die Khotaner weben Banmwollenzeuge, und taw schen gegen diese die russischen und andere Baaren in der Burtharei ein, wie Stahl, Eisen, Fischotterfelle, Sandelholz, Bitriol, Cochenille, Tücher u. s. w. Sie gleichen den Bewohnern von Laschtend, sind sedoch wegen ihrer in der letzten Zeit errungenen Siege weit stolzer, übermuthig, frech; dabei voll Sinnenluß, Weichlichkeit, Luxus. Ihr Handel verbreitet sich über Kaschgebar nach China, zu den Gebirgs Persern, und über Bokhara bis nach Khiva.

In ihrem gerichtlichen Berfahren find fie ungemein Rrenge gegen jebe Berfalfdung von Daaf und Gewicht, Die Processe werben alle mundlich verhandelt; Priefter find die Richter. Much Die hochsten Beamten werden gleich schimpflich beftraft, wie ber gemeinfte Berbrecher. Dem Dieb werben die Bande abgebauen. bann ftedt man die Stummel in fiebendes Del um bas Blut ju flillen, und lagt ben Ungludlichen laufen. Giner, an bem Dajar rov diefe Erecution vollführen fab, batte 30 Sammel geftoblen. Der Morder with den Bermandten jur Blutrache übergeben; fie mogen ibn hinrichten, ober fur ein Lofegelb freigeben, ober als Sclaven verlaufen. Der Chebruch wird an bem Beibe baburch bestraft, bag bie Gunderin auf bem Bagar bis an ben Ropf in bie Erbe eingegraben wird, worauf ber Benter ben erften Stein auf ihren Ropf wirft, das Bolt folgt nach bis er gang gerfcmet tert und mit Steinen bedeckt ift. Dann wird die Leiche pon ben Bermandten geholt und jur Erbe bestattet. -

Als Najarov aus Khokand weggeschafft werden sollte, wurt ben dazu 2 Karren mit einem Ofscier und zwei Reitern commandirt, die ihn an die Oftgrenze des Landes, in das Fort Yars mazar 202) zu den dstlichen Persern (Chaltschas bei v. Meyendorff) bringen sollten. Sie suhren am Gebirge des Kaschkar Divan (wol Kaschghar Davan, die westlich: Berlängerung der Gebirgsketten der Kaschghargrenze, s. ob. S. 478, so nennt auch v. Meyendorff die Assera Kette) vorüber, das sich von China die Samarkand in die Bucharel hineinzieht. Erst durch viele Dorsschaften, dann durch eine weite 40 Berft lange Steppe; der Ofsicier sagte nach Yarmazar Fort; wenn aber Nazarov es vorziehe, auch zur Stadt Marghinan, deren Thurm

<sup>202)</sup> Nazarov Voy. l. c. II. p. 51; pergl. G. de Meyendorff Woy. à Boukhara l. c. Paris 1826. 8. p. 97.

man erbliden konnte. Dies lettere jog berfelbe vor; die Reife ging also gegen Suboft, burch die Sandfteppe, und burch viele fart bevolterte Dorfer, Die febr mobilhabende Ginmohner ju haben fcbeinen, bie friedlich ihre Acter und Weinberge bauten, Seiben, aucht trieben und mit Weberei beschäftigt maren. Mach 2 Sagen murbe Marghinan erreicht, von wo ber Stadtcommanbant Truppen jum Empfang entgegen fchictte. Die Meugier bes Bolts Die Rremdlinge zu feben mar fo groß, daß die Officiere nur mit Rnutenhieben auf die Kopfe der Neugierigen fich Plat machen fonnten ; bennoch mar faum burchzufommen. Bergeblich murbe Magarov in bas Baus bes Gouverneurs einquartirt; ber Dobel fließ bie Thuren ein, fo bag er faft erfticen mußte. Gin chinefie ider Botichafter, ber eben bafelbit fich aufhielt, rieth Majaron fic burch feine ibn begleitenben Rofaten felbft mit Gewalt Dlas gu Schaffen. Dies gelang auch; balb mar bas Bans leer, aber in fursem war es auch wieder gefüllt, und fo war acht Lage lang an feine Rube ju benten, bis endlich die Reugier etwas geftifft fcbien. Dun murben bie Ruffen in ein Saus einquartirt, bas fruberbin ein dinefischer Botschafter bewohnt batte. Sie murben aber fortmahrend bewacht. Mur bie Erlaubnig erhielt Maga, rov, ben Dhat Rhan, b, i. ben Bicefonig Mulla Chai au besuchen, bem die Jurisdiction aber alles Grengland gegen die Oft-Perfer (alfo bas wilde Gebirgsland Karatigin, in E.D., wo Die Sarten wohnen, f. ob. G. 762) anvertrant mar. Er mar ungehalten barüber, bag Dagarov aus eignem Untriebe in feine Stadt, nach Marghinan, gefommen mar; doch behandelte er feinen Gaft gut, er wurde burch Gefchente gewonnen. Bier blieb Magarov brei volle Monate; erft bie 3 letten Tage, erhielt erinden die Erlaubnis frei umberzugeben. Dun wurde er aber vom Dobel mit Steinregen überschuttet, Rafer (Unglaubiger) geschimpft 11. f. w. Der Bicetonig felbft bedauerte ihn, meinte aber, er tonne ihm nicht helfen, ihn nicht fchugen. Er gab ihm den Rath, wie Mindere die einheimische Tracht (bas Rhalaat) anzuziehen und darunter fu bauen. Durch die Furbitte bes Bicetonigs beim Rhan, erhielt Ragarov bie Erlaubnig nach Rhofand guruchutebren.

Die Stadt Marghinan 3) hat 30 Berft (aber 4 geogr. Meilen, offenbar mit ihrem nachften Stadtgebiete, Garten u. f. m.)

<sup>\*)</sup> Nazarov Voy. 1. c. T. II, p. 56.

Mitter Erbfunbe VII.

im Umfang; sie ist nicht befestigt, aber wol gegen die Greme ber bstichen Gebirgs, Perfer (Sarten?) durch die Feste Yarmajar geschützt, die nur 8 Werst fern liegt, und 20,000 Mann (?) im Bertheldigung haben soll. Nur 12 Werst von diesem Yarmajar liegt die persische Festung Alai (? beibe sind und sonst vollig unbetannt; sie liegen wahrscheinlich von der Ferghanaroute, die weiter gegen Ost silchen Gebirgs, Perser, versichert Nazarov, kimmauf den Bazar von Marghinan zum Eintauf von Baumwolk in Strängen, die sie in Korben durch Träger über Yarmajar nach Alai transportiren lassen. Kaschashar dagegen versehe du Markt von Marghinan mit Thée, Porzellan, Silber in Barra, mit Jarbe, Damast und andern tostbaren chinesischen Zeugn, die Frauen in Marghinan erschienen dem Russen von besondem Schönheit, auch fanden sie Gesallen an den Kosaten.

Der begleitende thofanische Officier erhielt ben Auftrag fo nen Arreftanten noch 50 Berft weiter oftwarts gegen die chinch fce Grenge ju fahren; fo tam Dagarov nach Dich (f. a. 6. 483) und Anbejan 204), von beffen Lage fcon fruber in Rebe mar. In den Umgebungen biefer Stadt fand er Ueberitä von Obfibainen. Die Ginwohner treiben Acterbau und die Bud: Der Seiden murmer, auch weben fie viel Baumwolleniene Die treiben Sandel mit den fcwarzen Rirghifen (Burut) iben lenseitigen Gebirgenachbarn, die ihnen ihr Bieh guführen. De Caftell des Gouverneurs der Stadt ift mit Mauern umzogen, ut bat 4 Thore. Gine Garnison von 10,000 Mann (? alle bick Truppenangaben find wol nur hochmathige Uebertreibungen to Rhofaner, Die Majarov ohne Eritit ju uben, nach ber Erzählun: mieber ju geben scheint)! Jeder Goldat habe feine Bohnung ut fen derheirathet; aber bas Pferd nimmt bas befte Bimmer in be Bohnung ein, die grau bas fchlechtere. Ein Theil bes Boll ben der Bagar einbringt, dient jum Unterhalt der Garnifon. De Baufer find von Erbe aufgeführt, Die Baffen enge, fich winden!

Mach givet Raftagen wurde Ragarov, über Ramen ghan 5) (Namghan, Naiman, f. Lage, f. ob. S. 543, 483' bis wohin Dorf an Dorf gereiht ift, nach Rhotand guruche führt. Die Stadt Namghan hat nur ein fleines Fort mit a ner Garnison von 200 Mann. Der folgende Lagemarsch fuhr

<sup>204)</sup> Nazarov Voy. l. e. T. II. p. 69. 4) ebend. p. 69.

-am Ufer bes Syt Datia (Gibun) ju einer Anfiedlung von Rarafalpaten, von Romaben, die hier Teppiche und Bollen. gewebe arbeiten, und von ba jur Refibens jutud (im Mara). Bon ben bort gemachten Beobachtungen und ben Berbandlungen über die Ruckeht war icon vorbet die Rede. - Es murben Begweiser verweigert und boch bie Route über Utatippa nach Rhodjend festgefest, ein großer Umweg, um nach Lafdtend au tommen. Die lage bes erfteren biefer Orte in Derufchnab, fiebe oben S. 543. Sichet follte Rajarov auch noch biefe Er oberung, die lette bes Rhans von Rhofand, die burch Lift und Betrug gu Stande gefommen mat, tennen lernen; benn gebor hatte Uratippa (ober Uratupa) feine eigenen Fürften gebabt, mar aber gegenwartig eine Proving bon Rhofand geworben. Der Ben Dabin, 1' Tagereifen teit, führte am Gpr Daria : Ufer bin, durch viele Dotfichaften. Bon 15 ju 15 Berft bemertte Mazaron febr alte, unbewohnte Gebaube, von außerorbentlichem Umfange. beren Bestimmung ibm unbefannt blieb.

Die Stadt Ura tippa 6) liegt nahe am Kaschsbar Dawan (so nennt Nagarov hier bessen westliche Gebirgsverlängerung, die sonst so genannte Kette Abseta der neuern Zeit, oder Al Botom bei Edrist. Die Landschaft wird reichlich von Berge strömen bewässert; die Stadt ist sehr groß, mit hohen Mauern umgeben, die durch tiese Gräben geschüht sind; sie haben Schieße scharten für Kenerwassen. Die Stadt ist sehr flart bevoltert, hat enge Straßen. Fabrisen sir Shawls aus Ziegendunen (f. Assen II. S. 602). Der Handel wird hier mit Lurtomanen, Persern. (Sarten) und andern bucharischen Unterthanen betrieben.

Won hier nach Rhokand find wiedet 1 Lagereisen weit burch die Seene; an den Grenzen der Bucharei erblickt man die Stadte Dam, Binin, Dama, Rurgan (alle 8 find fonst unbekannt, boch wird Zimin identisch mit der Feste Zamie sepn, die v. Meyendorff in Uratipa nennt), und erreicht dann den Spr Daria nahe Rhodjend, an der Fahre, aber welche endelich, wie schon fraher gesagt, der Auchweg durch die Gebirgs, passage bes Kondor Lau nach Laschtend in die heimath angetreten ward.

<sup>\*)</sup> Nazarov Voy. l. c. T. II. p. 63.

8. Rhofand ber Gegenwart, nach eingefammelten Erzählungen ber Einhelmischen: burch v. Mependorff in Bothara (1820); J. B. Frazer in Khoras san (1821); Mahsum Khodja in Orenburg (1829) und B. H. Wathen in Bombay (1834).

Die eingesammelten Ergablungen von Ginheimischen, burd wißbegierige Europher, muffen fo lange ben Mangel ber einen Beobachtungen erfeten, bis es einem gebilbeten Europäer einnel gelingen wird, jene mertwurdigen Landschaften, die feit fo viden Jahrhunderten unbefucht geblieben, für die Biffenfchaft gang von neuem' zu entbeden. Dicht alle jene einzelnen Ausfagen baben wir indes bier, wo es une nur um Fortschritt ber vollftanbigften Ertenntnig ju thun ift, wiederzugeben, benn Bieles darin ift um Bieberholung beffelben, mas uns aus jenen birecten Quellen fcon eben fo grundlich befannt ift, fondern nur basjenige mas bain neu und berichtigend genannt werben fann. Sierzu gehort, bei bem sonftigen Mangel aller bisber befannt gewordenen Rachrick über bie erft gang junge Entftehungegeschichte bes Rhanat von Rhotand, die Regentenreibe, wie wir fie ruffifden Ertus bigungen in Orenburg, burch die Privatmittheilung Al. v. Sum: bolbte, wahrend feines bortigen Aufenthaltes (1829) verbanien.

## 1) Regentenreihe nach Mahsum Khodja von Khotand.

Der Khofanet Mahfum Khobja, weicher 1829 Oresburg besichte, sagte aus, daß das Khanat von Khofand erft seine Mitte des KVII. Jahrhunderts seine Entsiehung einem Usbeten Sauptling verdanke. Es war Schaft Rothbeg (Schal Ruch beg), ein vornehmer Mann, aber teineswegs von fürstliche Abstammung (doch horte B. H. Wathen den Shurugh beg einen Abtommling Tschingisthans nennen) 207), der mit vielen siner Landsleute aus der Bolga Gegend nach Ferghana zes worunter man damals das zunächst anliegende su bli che Use bes Spr Daria begvist. Die hauptorte sedes Landes, wie Rhotzend, Marghinan, Kandbadan (Mandelstadt), Andejan. Usch, Isfara, Namegan, Tschusch ?) hatten damals wor

<sup>307)</sup> W. H. Wathen Memoir on the Usbek State of Kokan im Jours of the Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. S. Vol. III. p. 373.

jeber ihren unabbangigen Rurften (Rhobja). Gin folder war in bem Rieden Churram Sarai auch Ebiger Rhobja, mit beffen Lochter fich Schah Roth beg verheirathete, und fich bann mit ben ibn begleitenben Usbeten in bem Orte Rutan (20 Berft in Weft des heutigen Rhotand, mahricheinlich bem Rhuatend bei Ebn Sautal, f. ob. S. 745) nieberließ. Er erfchlug feinen Schwiegervater und machte fich an beffen Stelle jum Lanbes. herrn. Die Uneinigfeit und Schmache feiner Dachbarn machten es ihm und feinen Rachfolgern leicht ihre Berrichaft balb zu vergroßern. Go entftand burch biefen Ufurpator bas neue Rhanat von Rhotanb. 3bm folgten fein altefter Gobn' 2) Rachim Beg und biefem beffen altefter Bruder, 3) Abbul Rerim Beg. Diefer erbaute erft bas beutige Shotand, und verlegte bar bin feine Refident; feitbem gerfiet ber altere Riecten biefes Das mens in Erummer. Der 4te Regent warb Rachim Begs zweiter Sohn 4) Irbana Beg (Erbent nach ben Chinefen, f. ob. 6. 750), nach zwanzigjabriger Regierung folgte ibm 5) Sulei. man Bi (Coliman Beg) und biefem 6) Schah Ruth Beg II. ber aber nur 3 Monat ben Thron befag. 7) RarbuttaRhan, Entel Abbul Rerims, wgierte nun 31 Jahre lang, mit großem Unfebn (von ihm fagte Dir Iffet Mllah, bag er feit 1770 herrichte, wonach er alfo bis 1800, hachftens bis 1801 regiert haben mußte); er unterwarf alle noch unabhängig gebliebenen Stabte Ferghanas feinem Scepter, bas einzige Rhobjenb ausgenommen, 8) Alim Rhan, fein altefter Gobn, ben 3. B. Frafer einen Sprannen mennt, regierte 12 Jahr (alfo biernach bis 1812; ba aber Mir Iffet Ullah im 3. 1812 feine Reife begann, und alfo mahrfcheinlich 1813 in Rhotand mar, wa er fcon beffen jungern Bruder Amir Rhan, wie er fagt, im zweiten Jahre auf dem Throne fand, fo tonnen es teine volle 12 Jahre gewosen fenn). Er ift der Eroberer von Rhodjend, Ura Lipa (Uratupa) und Lafchs tent, welche bis 1803 unabhängige Fürftenthumer gewefen, und nun jum Rhangt von Rhotand gebracht wurden. Er fchlug in Rhofand die erfte Landesmunge als Souverain, von Rupfer und aberfilbert (bie Sanga nach Mir Iffet Ullah, f. ob. 6. 755). 9) Ghumer Chan (unftreitig jener Amir Rhan bei Dir Met Ullah, 1813; Amir Balimiani bei Majarov, 1814;

J. B. Fraser Narrative of a Journey into Khornson, Lond. 1825.
 App. B. P. IV. p. 102.

Omar Rhan bei v. Menendorff, 1821), nach ber rufficha Angabe, ein Sohn bes vorigen, nach Mir Iffet Ullah aber, in ihn perfonlich tennen lernte, bessen jungerer Bruder, ber, nach Brafer, feinen attern Bruder ermorbet haben foll und Liebling be Boltes marb. Mach v. Menenborff, ber ibn Rachfolger Rm butta Rhans nennt 200), ein übrigens febr gefchaster Strft, ba mit bem Rhan von Rhiva, ber fein Bermanbter mar, fich bo freundete, und burch bie Bermablung mit einer Lochter bes That von Babathichan, auch von biefer Seite, feine Racht # vergrößern suchte. Bon ihm borte 3. B. Frafer in Thoroia, daß sein Regiment bem in Bothara febr abnlich fen, boch batten - Die Ulemabs unter ibm teinen folden Ginfluß erhalten, wir in Bothgra, Die Gelehrsamfeit wurde überhaupt in Rhofand wo niger geochtet, fo wie ber Bigotterie fein folder Ginfing bofelbe auf die Staatspermultung eingeraumt, Dagegen berrichte met Ordnung, Gerechtigfeit, Milbe im Lande, Die thofanischen Usbeten fandten teine folche Raubvarteien wie anderwarts aus; fie triche weber Schavenfang noch Schavenhandel, und ber Raufmann m fete mit Sicherheit burch gang Schofand, Das Berfahren gegen Majarop war allerdinge feltfam; boch fcheint bie Schuld ba roben Behandlung mehr auf ber Seite bes Stadtcommandantes und Gouverneurs, als bes milber gefinnten Chans gemefen is fenn, Er farb im Jahre 1822 (noch ber ruffifchen Erfundigum burch Mabsam Khodja in Orenhurg 1829, wie nach ben Ausie gen bes Rhobja Behabur Rhan w) que Rhofand, in Bomban 1834. 3hm folgte fein Gobn 10) Dohammed AliRhan (1822) & Rhan von Rhofand, ber bis 1834 noch Regent mar. - B: laffen nun bie einzelnen Motigen folgen, -

2) Nach v. Menendorffs Nachrichten (1820) 11) fai bie Restdenz Khosand nicht unmittelbar am Syr Daria, sonden 2 bis 3 Stunden davon entfernt liegen; aber durch sehr viele Enale mit demselben in Berbindung geseht seyn. Die Größe de Stadt soll der von Bothara gleich kommen, und die Stadt 600 Saufer jahlen, 4 Karamanserais haben, die sets mit Kaussem gefüllt sind. Der gange Sandel von Taschent und Kaschaphe

<sup>\*\*\*) (</sup>i. de Mayendarff Voy. h Boukhara I, c. p. 117. 1\*\*) W.E. Wethen Memair I. c. Vol. III, p. 369, 11) G. de Meyendorf Voy. h Boukhara ed, Am. Jaubert. Paris 1826. h. p. 117 --- 130

d. h. aus dem ruffichen und chinesischen Reiche nach Bothara, gebe durch Khosand. Die Feindschaft zwischen beiben letzern Staaten dauerte sort, da Bothara den Grenzstaat von Urastipa wieder mit Gewalt sich unterworfen hatte. Zu J. B. Frassers Zeit (1821) soll der Khan von Bothara 12) mit einem Heere von 80,000 Mann gegen Khosand zu Felde gezogen (?), aber wes gen des gut vertheidigten Gebirgspasses (der eben durch Uratipa nach Khodjend führt) genothigt worden senn, unverrichteter Sache wieder umzusehren. Ein Kriede ward aber zwischen beiden Feins den nicht geschlossen. Die Naturgrenze zwischen beiden solle Asserte) ist so start, daß Einsälle auf beiden Seiten mit zu großen Gesahren verknüpst sind, als daß sie diter wiederholt wers den sollten.

Die Stadt Dich, am Bug bes Sakt i Soleiman (f. ob. 6. 482) foll unbedeutend fenn, nur durch die Pilger bereichert werden, bie bort viel Gelb binbringen, um ben blutigen Stein au feben, an bem Salomo ein Rameel ermurgt haben foll, weilbeffen Berührung Die Rrantbeit ber Glieder beile. Davon redeten alle Reifenden, die v. Dependorff befragte; alle nannten ein fleines Gebaude, bas bort ftebe, aber teiner mußte etwas von ale ten Baumerfen, Die Magarov bort gefeben baben will. Bon Dich bis Raichghar find feine Stadte mehr; bas land ift ges birgig; Mir Affet Ullahe Machrichten über jenen Bergpaß beftatigen fich. Die von ihm fogenannten Berg-Rirgbifen borte v. Depens borff Schwarze Rirghifen nennen, die mit ihren Geerben auch ben gangen Ala Lag (b. i. bas Gebirge im Morden Rhoe fands) burchstreifen. Die Augen Diefis Bolts follen noch naber beifammen fteben, und einen Schiefern Blid haben, ale bie ans bern Rirghifen, und fie felbst ben Ralmuden weit ahnlicher aus. feben. Sie find tapfer, ihre Pferde ungemein fluchtig. Die chis nelifchen Raufleute durchziehen in tleinen Rarawanen ihre Bes, biete, um mit ihnen Sandel ju treiben; fie haben nie von ihnen etwas ju furchten. 3m Binter herbergen fie in den Bergthas lern, im Sommer gieben fie in Die offenen Chenen um etwas Gerfte und Sirfe ju faen. Wegen eines Plunderungeversuches, ben fie gegen Safdtent gemacht haben, follen fie burch 5000 Rhotaner bart gezuchtigt worden fenn. Gin Latare, ber, von ibe nen gefangen, langere Beit als Rnecht im 21a Sag umbergieben

 $\mathsf{DigitIzed} \ \mathsf{by} \ Google$ 

<sup>13)</sup> J. B. Fraser Narrative, Lond. 1825, 4. L. c. p. 104.

mußte, sagte aus, daß dessen Berge mit dauerndem Schnee be beckt seven, die Abhänge aber Birken und Sannenwälder trügen. Der Westabhang des Dawan Teretgebirges von Asschighar aus, den er überstiegen hatte, sep beim hinabsteigen gei gen Osch weit länger, als das Aussteigen an der Raschghar Seite; kein Schnee liege auf der Passage, aber es wuchsen auch weder Sichen noch Tannen daselbst. Ein anderer Neisender, der des Weges gesommen, sagte dagegen, im Teret Dawan sep ewig Winter; man habe bei dessen, im Teret Dawan sep ewig Winter; man habe bei dessen liebersteigung die Ball dreier Passagen, die aber alle drei, wegen des zu vielm Schnees, nicht durch die Iballer sühren. Diese drei Ronten geben 1) über Belawli und Tallig, im Nord des Gebirgs; oder 2) über Teret Dawan in dessen Mitte; oder 3) über Chart an dessen Subseite hin.

3) Nach J. B. Frafers Nachrichten (1821) 213) wer ben die Grenzen und Landeseintheilungen wie bei frühern Bo richterstattern bestimmt; aber zu ben 13 Districten außer ben schon früher befannten auch die Namen Setht, Wubdi, Is, purran, Churrum Scran, Thus und Kurramed aufgesührt, die nach den darin liegenden Städten genannt sem sollen. Die 3 zuleht genannten Städte liegen auf der Nordseite bes Sirellsers.

Die Stadt Khokand soll, nach seinen Erkundigungen, an 50,000 Sinwohner haben, aber vom Sir, Fluß bewässert senn, der also wahrscheinlich seine Arme bis in ihre Nähe verbreitet, die man zu Canalen gemacht haben mag. Khodsend, 15 geogr. Meilen davon, nennt er die alte Capitale (?) mit Mawern und Graben, die einst 30,000 Hauser (?) gehabt, gegenwärtig aber ganz im Verfall sep; aber ihre Bewohner zeichnen sich durch Gastseich beit und Höllichseit aus, und sprechen so gut Persich wie Türzisch. Die Lust sep daselisst herrlich, das Obst von großer Detir catesse.

Das Elima von Khofand sey von dem in Bothara sehr verschieden; der Winter sehr streng aber mit wenig Schnee; man masse drei Monat im Jahre sinheißen; der Fruhling bringe leichte Regen, heftige Westwinde mit Wolken; der Sommer sey sehr

<sup>210)</sup> J. B. Fraser Narrative of a Journal into Khomsan. London 1825, 4. App. B. P. IV. p. 102—117.

heiß, regenlos, alles berfte auf; erft Enbe Berbft tehre bie Fender tiateit wieber. Die Erntezelten find wie in Bofbara.

Beiben, Pappeln, Eppressen und alle Arten von Obstbaumen sind hier wie in Europa; die Sycomore (Ebie nat?) selten, auf Bergen wachsen hohe Pinien, Pappeln, Manbeln, Ballnusse, Pistacien. Baumwolle wird auf allen Feldern gebaut, Maulb'eerplantagen gehen durch das ganze Land, Seidenzucht ein hauptgeschaft, giebt ein Hauptgroduct die Seide.

Die Rleibung ift größtentheils Perfifch, lange Gewänder, feis bene Lucher und Turbane find Ropfbebedung. Die Frauen tragen Ohr, und Mafen Ringe wie in Indien, geben in Schleier (Burbas) gehullt, vom Ropf bis ju Fug, und leben febr eingezos gen. Die Sauptmablgeit ift bes Abends; Dillau allgemeine Dabs rung und Thee Lieblingsgetrant. Die Dorfer, meift ju 100 bis 1000 Baufern, find in 2 Strafen ins Rreug gebaut, in beffen Mitte Die Dofchee fteht. In den melften Dorfern giebt es Debe man Rhaneh fur Gafte, wo auch die Armen im Winter mit Dillau gespeiset werden; man fommt ba jufammen, um Thee gu trinten, ju fingen, fich hiftorien ju erzählen ober Schwante gu machen, auch zum vorlesen, wobei die jungern Leute tangen und in die Bande klappen. Der Winter ift jumal die Beit des Jus bels und der Feste, wo man geputt und ausgelassen von Dorf gu Dorf umbergieht; die abeige Beit ift gur Arbeit bestimmt. Jebes Dorf bat bier, wie in Bothara, feinen vom Bolte er rodhlten Schulgen, und einen von ber Regierung ernannten Beamten, ber die Abgaben eintreibt, die aber maßig fenn follen. Die Bahl ber Ladjits mag febr verschieden fich gegen bie ber Usbeten perhalten; in manchen Gegenden haben diefe letteren bei weitem bie Oberhand erhalten. Gie werben als ein farter, oft wohlbeleibter, ichon gebilbeter Menschenschlag geschildert, febr gut gelaunt, luftig, babei ruhig und gastlich; Reiten, Jagen, gale tenlagd und Beraufdung im Rumus gehort ju ihren leibenfchafte lichen Genuffen. Gie follen ein tuchtiges Bolt fepn und in vies ler hinficht den Europäern in Art und Beife weit naber vers wandt erscheinen als Derser und andere Affaten.

4) Mach ben Ausfagen ber Rhotande Pilger, jumal bes Rhobja Behabur Rhan, an 28. h. Bathen in Bomban im Jahre 1834 216).

Bie aus bem dinesischen Turkeftan neuere Dachrichten ba Detta Dilger über ibre Beimath nach Bomban famen (f. ob. 6. 348), fo auch jungft aus Rhofand. Die politischen Disverstandniffe ber Rhotaner mit ihren nordlichen Rade barn, ben Rirghifen (Raifat) und Ruffen, lange ber fibirifon Grenglinie, wodurch bas ruffiche Gouvernement fich eine Bit lang veranlaßt fabe, ben Durchgang burch fein bortiges Lertite rium nach Aftrafan ju fchließen, und ber Gectenhaß ber per fifchen, bigotten Shiiten gegen Die gleich bigotten Sunniten im , Guben und Weften Turteftans, Diefe ließen ben Rhofanem, bie fich auf die Pilgerfahrt nach Mefta begeben wollten, nur noch als Thor ju Arabien bie Afghanenftrage über Balt, Rai bul, Randahar, Relat offen, wodurch Bomban naturlid ber paffendite Ueberfahrtsort nach Metta, ber Cammelplat in neuefter Beit fo vieler Dilger aus Central, Afien murde, baf B. D. Bathen beren, in ben zwei letten Jahren vor 1834, allein aus Rhofand, Samarfand, Bofhara, wenigstens 300 fennen Unter ihnen auch einen Mann von bobem Rangt Rhobja Behabur Rhan, Rhufch Begi, b. b. erfter Digitt in Rhotand, mit einem Gefolge von 20 Derfonen. Dach bera Aussagen find außer vielen Bestätigungen bes Borigen, auch feb genbe Angaben über ben gegenwartigen Buftand ihrer Beimath mitgetheilt.

Unter den Sudgrenzen Rhofands wurde auch Babathischan, Derwag und Rariategin genannt; seine jestge Gietheilung sey in 8 große Gouvernements, deren jedes seinen Mamen von der zugehörigen befestigten Stadt trage. Darunm nannten sie zuerst wiederum: 1) Uratippa, 2) Rhodjend, 3) Usch und Marghinan, 4) Namenghan, 5) Andejan, 6) Laschtend, 7) Lurtestan, 8) Rhofand, das sie Restan aussprachen. Laschtend hatte bis dahin, wie zu Mawerve Zeit, seinen besondern ziemlich auabhängigen erblichen Ebst.

<sup>\*\*14)</sup> W. H. Wathen Bsq. Persian Secretary to the Bombay Gov. Memoir on the Usbek State of Kokan in Central-Asia, in Journ of the Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. ed. J. Prissep. Vol. III. p. 369-378.

ben Dunis Rhobja gehabt, beffen Gobnen, aber tumild ert. Diefe Burbe entriffen ward. Alle Gouverneurs berfeiben fest gegemwartig ber Rhan nach Willfur ein, alle find jugleich Mills taircommandanten, mit bem Range von Ming Bafdis (b. i. Commandenr über 1000 Reiter). Der Rhan balt fein flehendes heer von Reiterei, die nur geringen Gold baben, aber Korn und Fourage in ihren Standquartieren jugewiefen erhalten; im Rothe fall tann er auf diese Beise 50,000 Mann Cavallerie auf Die Beine bringen, wodurch er gegen feine fublichen Rachbarn, felbft Perfien, machtig ift, beffen Ruftung von feinen nomabifchen Ert bus obbangig bleibt.

Das Elima jeige große Ertreme, im Binter große Ralta und viel Schnee (mas ber obigen Angabe von Rrafer widers fpricht, wenn nicht bamit die Berggegenben etwa gemeint find).

im Commer brudenbe Dige.

Die Sauptftadt Rhotand fen groß und vollreich, ohne Mauern, babe mehr Einwohner als Bothara, an 100,000; 500 . Moscheen und 100 Collegien (Schulen; wol alles nur runde Summen, und Uebertreibung). Die fconften Baumgarten an zwei fleinern Rluffen, Atfai und Rarafai (Beif und Schwarz BBaffer), die in den Sibun fallen, umgeben fie. Unter den Bewohnern ber Stadt murbe auch eine Judencolonie genannt, 20 Sindus, viele Rafchmirer, teine Armenier, aber Mogai Sataren. Ruffen, die ba Gewerbe treiben, 4. B. ein Uhrmacher unter ben letteren u. a. m.

Die hauptbevollerung bes gangen Landes bestehe aus 116, beten, die felbft ben Acter bauen, außer den Raiffat und Rarghig (Rirgis, Raifat), welche bie nordlichen und oftlichen Grenglander gegen das ruffifche und dinefifche Reich bewohnen. In einigen Gegenden Rhotands machen die Sabiifs, welche Derfifch reben und nach Aussage ber Rhotaner auch son perfifcher Abstammung 15) find, eine ftarte Dopulation aus. fie find aber die Sclaven ber Uebefen ibrer Berren, beren Bin. bereien fie bebauen.

Die Ulemas (d. i. die Literaten) in Rhofand find in ben perfischen Autoren wol bewandert; bas Perfische wird bort mit bemfelben Accent gesprochen, wie bei ben Afghanen; ber Dialect ift febr vom heutigen Derfifch verschieden, und foll, nach b. 2Ba-

<sup>10)</sup> W. H. Watton Men. I. o. Yol, III. p. 872.

dens Bemertung, febr bem bes XVI. Jahrhunderts gleichen. Das in Rhofand gesprochene Turti, febr verfchieben von ber tittle fchen Sprache in Conftantinopel (bem Osmanli Imfi, bas bind) feine Bereicherung mit Derfifch und Arabifch den Centralafiaten gang unverftanblich geworben), ift bas Dichaghatai Turti, das feine feinere Ausbildung unter den Dichaghatai Rhanen, ba Rachfolgern Tichingisthans erhielt (f. ob. S. 603) und noch hent vom Ural bis jum Orus und vom Caspischen See bis Nartan gesprochen, aber aus ben Stadten baufig burch bas Derfifche wo drangt ift. Die Rhofaner versicherten, daß bei ihnen viele Bent Der Turf Dichagatai Literatur gelesen und bewundert warten (welche? Die Babl ber befannten Werte biefer Urt ift nicht febr groß). Die Rhofaner rubmen fich rechtglaubige Sunniten, Befol ger der Obfervang Abu Hanifahe, d. h. orthodore Rorandiener, p fepn. Gie verabscheuen 'bie Shitten (Perfer) und find fo bigott wie in Bothara (was früherhin nicht so bervorgetreten ju fen fcbeint). Ein Mobtellb geht in ber Stadt umber und ertheilt sebem die Bastonabe, ben er beim Sabatrauchen antrifft; Beit und Tangerinnen find fcharf verpont; bennoch wird im Berten genen febr viel gerancht und getrunten, jumal in Rumis to rauscht; Pferbefleisch wird auf allen Bagaren vertauft und gu bort zu den Lieblingespeisen (wie in Warfand, f. ob. S. 397). Heber die politischen Berbaltniffe biefes Rhanats in bem Auslande murbe folgende Austunft gegeben.

Mit dem Souverain von Bokhara und Samarkand, dem Behadur Rhan, Sohn Murad Begs, war Friede und Fremdschaft hergestellt; eben so bestund gutes Bernehmen mit dem machtigen Usbefen. Chef, Murad All Beg, dem Usurpator von Aunduz, der sich zum Oberherrn von Aunduz, Tasch Aurghan, Badakhschan empor geschwungen, und kurlich and Balkh den Sohnen Kilidsch Ali Khans entrissen hatte (s. ok. 271, 528, 531).

Im Saben bes Rhanats von Rhotand breitet fich bas weite, noch wenig gefannte Gebirgsland Rarateg in 216) aus, bas bis in die lettere Zeit von feinen eigenen Landesfürsten (Schach titulier) beherricht-ward, die fich nach der Landesfagt insgesammt für die Nachfolger Alexanders (von Istardo bis Buthan, und von da durch Badathschan bis Raferistan, s. ob. S. 14

<sup>\*14)</sup> W. H. Wathen Mom. I. c. Vol. III, p. 873.

18, 208, 214, 216) ausgaben. Die Successionsfehden bei Cofine bes letten biefer Schahs unter fich machten bies Land ju einet leichten Beute bes Ronigs von Dermaj, eines Sabiit Dringen, nach Ansfage ber Rhofaner, welcher gegenwartig noch die Berrichaft fubre. Die fogenannten in die Flucht ges fchlagenen Rachtommen Alexanders follen gegenwärtig verarmt umberwandern und von bem Almofen der benachbarten Pringen ihren Unterhalt haben. Mehrere berfelben batten in Bothara, andere in Rhofand ein Afpl gefunden.

Begen din efifch Turfeftan beftand por einiger Beit Feindschaft von Seiten Rhotands (f. ob. S. 476, 528 u. f.); abet nach wiederholten Fehden ward ein Friede abgeschloffen, der allem Anscheine nach bauerhaft fenn werbe. Die Irrungen waren burch die Rebellionen der Rhodfas gegen das chinefische Supremat ber beigeführt, und burch bie Bebruckung ber Anhanger Mohammed durch bie Chinesen, weshalb ber Rhan von Rhofand selbst durch einen Raubeinfalt in dinefisch Turfestan Antheil an jenen geb ben gegen die Unglaubigen nahm, mit Beute aus Darfand und Rafchabar beladen in fein Rhanat gurudtehrte, und fich, wie fcon oben gefagt warb (f. S. 531, Chazie), ben Litel eines Glane behshelben beilegte. Dach Beilegung biefer Jerungen marb ein Gefandter von Baufin (b. i. Defing 17), nach Mule sprache ber Usbefen) nach Rhofand geschickt, ben Frieden zu uns terhandeln, ber auch unter ber Bebingung ju Stande fam, baß Die Mohammedaner jener Geblete in allen Religionsangelegenbeis ten unter dem Schute einer Deputation bes Rhans von Rhotan fteben follten. Dafur follte ibm ein Antheil am Durchgangejoff ber Baaren abgetreten werben, wogegen er fich verpflichtete, bie rauberifchen Greng Rirghifen im Baum gu holten, und finftig bei etwa wiederholten Rebellionen in chinesisch Aurkestan ben Chie nefen beigufteben. Durch Embassaben und gegenseitige Geschente awischen beiben Dachten ift Diefer Tractat fanctionirt worden. Auf dinefischer Seite foll ber leste Gouverneur von Rafchahar, der Junis Wang, ein Mohammedaner feyn (die noch nepere Machricht ber Pilger aus Partand vom Jahre 1835 nennt ben Souverneur einen Usbeten Chef, ber aber nicht mehr ben chineft fchen Litel eines Bang führe, f. ob. S. 414).

Das politifche Berhaltnif ju Rugland 16) mache ben Bes

<sup>17)</sup> W. H. Wathen Mem. L c. III. p. 375. 14) ebenb. p. 374.

folug blefer Ausfagen ber Rholaner. Als Grenge gegen bas enffifche Reich fen, gegen bie Bouvernements Orenbarg und Lomst bin, ber Rut On angufeben (b. h. blauer Rluf bei ben Usbeten; mahrscheinlich ber Brinfch, ihrer Anficht nach), obaleich die ruffichen Gebiete noch weit füdwarts felbft über den Richim, und bis jum obern Laufe bes Eldui, fich in bie Steppe bet Rirgis Rafaten ausbreiten. Begen ber Sou den der letteren, welche bald vor, bald rudwarts schritten, babe ftets Unficherheit ber Grengen Statt gefunden, bis bor 6 ober 7 Nabren (alfo 1827 ober 1828?), besbalb ruffische Gefandte aus Orenburg mit Gefchenten vom Auf Rhan (d. h. Belfer Ronig, ber Titel bes Bar) in Rhofan eingetroffen. Gie brachten febt große Siegel, Gloden, Ranonen, Diftolen, Feuerwaffen als Gaben bar. Rach einigen Megociationen fen ber Rut On als Grenzfluß zwischen beiben Staaten bestimmt worben; Die ruffe fchen Rofaten follten im Morden beffelben bleiben, die Bolter von Rhotand auf beffen Sitbfeite. Bachtpoften feven beshalb langt ber Grenze errichtet worben. Aber feit brei Jahren follen bie Ruffen biefe Grenze bennoch überschritten und auf bet Subfeite Forts errichtet haben, worauf der Rhofand Rhan eine Embassate mit einem Elephanten und einigen dinefischen Staven jum Ge fcbent an ben Auf Rhan nach Sanct Detersburg gefchicft babe, wordber aber noch feine Untwort gurud erfolgt fen. -

Ueber den handel zwischen Khotand und chinefisch Tuetestan ist, nach diesen Aussagen, schon oben (S. 469) die Rede gewesen. Die Route von da über Lübet und Kaschemir, sagten die Metsa. Pilger, sep verboten (wahrscheinlich durch Chinesen?). Die Shawls und andere indische handelsartifel kommen daher auf Umwegen über Kabul, Balth und Bokhara nach Kobsand.

Durch die Taschenter Karawanen 219) steht Khokand mit den Russen in Berkehr; in Taschkent vereinigen sich die Rausseute mit ihren Waarentransporten, aus Khokand und Bosthara, zu einer Karawane, die sich in Turkestan theilt, und theils gegen N.O. nach Omst am Irtysch 20) in Sibirien zieht, theils gegen N.W. nach Orenburg am Ural. Sie führt chie

<sup>21°)</sup> W. H. Wathen Mem. I. c. Vol. III. p. 377.

20°) Ueber einen Beg von Khokand nach Semipalatinet am Artyfch nach Ausfage eines Abfaken, f. v. Bebebour Beife im Altni Ah. II. p. 424—425.

nelliche Baaren mit fich, nebft tober Seibe, Ramlott, Saumwoh len Garn, und bringt bagegen ruffiche Baaren, jumal Delge, Renermaffen, Schloffermagren, Schneibemagren, Leber und offerlei ruffiche Marufacturarbeiten mit gurud. Die Dungen in Ries tands Sandel find gegenwartig: Gold Billas, ju 8 Rupien an Berth, und fleine Gilbermunge, Suntha (Sengha, Langa, f. ob. S. 594, 468, 519 u. a. D.), etwa von & Ruple an Berth. Die Ruffen waren die einzigen Feringis (Reanten, b. i. Europaer), melde bie thotanischen Detta Dilger fannten. Der Rame ber Englander und bes englischen Bouvers nements war ihnen noch ganglich unbefannt geblies ben, ein Beweis ber mertwarbigen Abgefdiebenbeit bes centralen Shotand von ber gangen übrigen Belt, Bor den Seiths, den Reinden der Moslemen, hatten fie Abicheu. Sie ftaunten faft Alles an, mas fie in Bombay Meues ju fes ben betamen; fie meinten, bier fev vieles wie in Partand (C. ob. 6. 397). Das Dampfichiff hielten fie fur ein magifches Ber fen; ein Rriegsschiff, bas vor Unter lag, faben fie nicht furein Schiff, fondern fur eine im Baffer erbaute feftftebende Bolefeftung an. Das größte Sahrzeug, bas fle in ihrer Beimath qfeben, war die Rabre auf dem Orue; das Wort fur Schiff feb' . ihnen. Die Ranonenschuffe, bie Gasbeleuchtung und vieles ans bere war ihnen Magie. Gie luden ihre neuen Befannten, Die Englander, in ihre Beimath nach Rhotand ein, wo fie ihnen icon behulflich fenn murben, in bas Gebiet bes Rhathan nach Ras thai (andere Worte fur ben Raifer von China hatten fie nicht, vergl. ob. G. 468) vorzudringen. Ihre Rleidung mar ein flies Bend Gewand, mit Unterfleib' und weiten Pantalons, burch fe berne Gartel um ben Leib gehalten, Die Ropfbedeckung eine fleine. runde hermelinmage, Die gußbetleidung Stiefeln von Chagrin; thre Baffen waren dinefifche Schwerter, Diusteten mit ruffifchen Schlöffern und Dolche. Gie erzählten, daß es feit 3 bis 4 Jah. ren in Rhofand furchtbare Erdbeben gegeben habe (wie in Burfan, in Badathichan und Labore, f. ob. G. 467, 57); auch hatte die Cholera Morbus bis hierher ihre Schrecken verbreitet. Die Usbefen, fo folieft B. B. Bathen feinen Bericht, find ein tuchtiges Bolt, ben Europäern in Ginn und Art viel naber permandt, als die Berfer und andere Affaten.

Anmertung. Ahotenbide Maage ned L. v. Aloftermen in Drenburg.

Als Bufat fagen wir bier, nach A. v. Rlofter manus, in Orev burg, Mittheilungen an A. v. Dumbolbt, bie genameften Angaben aber bie thotanfchen Mugaben und Maafe bei, als neue Daim, bie man anbermarts vergeblich suchen mochte, welche aber für ben ruffichen handel und für neuere Reisendt in jene Gegenden von einigem Buth sepn mochten.

L. Mangen: 1) Cold: Ailla reines Sold 1 Soloinit an So wicht, zu 100 holl. Ducaten = 75 Ailla. 2) Silber: Aanga, van Silber & Soloin. 1 Ailla = 22 Aanga. 3) Aupfer: Aarapul, & Sol. 1 Aanga = 24 Aarapul; an Sewicht unbeständig, weil diese Münze sehr oft umgeprägt wird, so daß 1 Aanga an 30, 35 bis 40, selbst 50 Aarapul halten kann. Alle diese werden in Ahokand gemänzt. Die beiden ersteren Golds und Silbers Manzen rand, die letztert, die Aupfermanze zuwellen auch viereckig, auf der einen Seite wit bes Ahand Mamen, auf dem Revers mit, der Jahreszahl des Sepräges. —

II. Das thotansche Gewicht brift: 1) San Wytat, ober 1 Solotust thotansche m 1 Solotus Russ. 2) Birr Payssa = 4.72 Sol. Russ. 8) Oschisarma = 20 Papssa ober 1 Psund thotansche = 914 Sol. Russ. 4) Rümtschad = 400 Papssa = 20 Psund thota = 19 Psu. 1 Sol. Russ. 5) Aschisat = 800 Papssa = 1 Pub thota. = 88 Psu. 2 Sol. Russ. -

III. Ahotanisch Getränte Maaß: Wein, Branntwein, Bosa (eine Art Bier, bas nicht öffentlich verlauft wird, aber privatim in grassen Lehmträgen verschankt wird, in 1) Rasmy, hält — 4 Gimer, tesstet 4 Anga Silb.; 2) Ausa — 2 Einer toftet 2 Anga Silb. Russische sidserne Stofe (?) und halb stofe sind als Maaß ablicher. Für 1 Stof Branntwein zahlt man 4 bis 5 Rubel Russ. —

1V. Ellenmaaf; Bu Bengen von Baum wolle, wie bei Dab und Baff, braucht man bie holgerne Krones Elle, Kare gemannt = 2 Arschin. Bu Geibenzeugen bie efferne Krones Elle, Kempt Kare genannt, = 21 Arschin. — Die Wege sind ungemessen. Die Entfernung der Stationen auf großen Distanzen, wie von Kaschörnd und Marghilan?) zählt man nach Aage fahrten, zu 2, 8 auch 4 Stationens eine Kagesahrt geht die zu 60 russische Werken. In den Statten des chintsichen Kurkenns von Kaschgar an eieruliet schon chinesische Wünze. —

#### 6. 10.

#### Erläuterung 2.

Badakschan (Pataksischan ober Pataheschan bei Chinesen), bas obere Stufenland bes Gibon (Drus); bas mohams medanische Khanat ber Gegenwart mit seiner nächsten Umgebung, bem Alpengebirgslande und bessen Kafir = und Tadit-Bewohnern.

leber ben Alpengau von Babathichan, im obern Stufenlande bes Gibon (Orus), find wir in alterer wie in neuerer Beit immer weniger unterrichtet geblieben, als uber bas alpine Thalgebiet bes obern Gibun, weil durch diefes, die große Raramanenftrage Transorianas icon ju Ptolemaus Beiten ju ben Stren, an bem Quellftrome bes Jarartes vorüber, nach Ses rica (Ptolem. VI. 12)221) hinaufftieg und eben fo bier, eine Sauptstraße durch alle Jahrhunderte des Mittelalters für Ofts und Beft Afien geoffnet blieb (f. ob. S. 476-486), indeß die fubliche Badathichanraute burch die Orusthaler und Berge hoben, fen es uber Pamer, ober Kartichu, und ben Gas crithma (f. ob. S. 487-506) an fich weit beschwerlicher burch Die Boben ein gefchloffener Bintel erfcheint, burch wilbere und minder cultivirte Alpenthaler fuhrt, und burch die Politik ber Nachbarherricher, wie burch die heidnisch gebliebenen Gebirgs. voller ber Rafirn und anderer minder befannt gewordenen Bob ferftamme, fiets die größten hemmungen erlitten bat. Indef felbft bie Wegelagerer ber nordlichen Gibun , Strafe, Die Turt, doch allmalich zu ber Lehre des Koran und baburch zu einer ges regelteren Civilisation übergingen, bas nordliche Turfestan baburch gangbarer murde, blieb Sothareftan, f. ob. 6. 694 u. f., ober Der fübliche Theil Beft, Turfeftans, im obern Oruslande einem großen Theile nach von ben Nachbarftammen ber ungegue gelten Rafern bewohnt, zwischen welchen nur weniger einheimis Sche, civilifirtere, mohammedanische Berrichaften, unter benen Bas Dathichan als die einzige bedeutendere erfcheint, emportommen Fonnten, die fets in Rebde mit ihren Umgebungen fich erhalten

<sup>221)</sup> R. Mannert Geogr. ber Griechen und Romer Th. IV. 1795. S. 460, 478, 513. Utert Seogr. ber Griechen u. Romer. Th. 1.
S. 228 – 230.

mußte, weil sie bieselben nie durch den Koran zu unterjochen im Stande war. Kein Sultan Baber führt uns, im Mittelalm, belehrend in diese Landschaften ein, um die Borgänger durch sein Angaben, etwa wie in Ferghana, verstehen zu lernen, und die nachfolgende Usbeten-Geschichte von Bothara hebt zwar gegen du Ende die wachsende Bedeutung von Badathschan durch seine heldenmuthigen und getreuen Basallen Botharas, durch Roshamed bis Atalek 222) hervor, ohne jedoch über das Land sich Ausschluß zu geben. Seit Marco Polo und den Pater Beu Goes hat kein Europäer wieder als Augenzeuge dieses Land ist schrieben, von dem nur assatische Kriegsberichte aus der Frieden, oder Raubhörden, oder Landelsleute, welche von da die Sclaven, die Rubine und den Lasurstein auf die Bazare der Russelmänner bringen, oder gegen diese Waaren andere eintausspa.

# 1. Mach Con Sautal und Sorisi im X. und XII. Jahrhundert.

Ebn Hautal (950) zählt Babath (chan 23) unter der Gebieten von Balth auf; er weiß, daß hier der Gihon at springt, der die Wasser vieler andern Bergströme aufnimmt; die Umgebungen dieser Stadt gut bebaut sind, das Gebiet schwolkreich voll Garten an den Flußusern, die Berge voll tessischer Deerden, und in ihnen Rubin (Laal) und Lapis Lazuli (Lajuwerd) Gruben. Bon Badathschan erhält man vielen Moscow von da bis Balth sind 13 Tagereisen; bis Taikan oder Talkan 7, dann 2 nach Balein, 2 nach Khulm und 2 nach Balth Dieses Badathschan liegt an der Sudostgrenze von Mawars nahar. — Dies ist Alles was von ihm darüber berichtet wird.

Edrisi (1150) rechnet Badathschan 24) ebenfalls p Balth, bessen Route nach Totharestan burch diese Stadt sich die an sich nicht groß ift, aber ein fruchtbares und weites Gint hat, mit vielen davon abhängigen Ortschaften, deren er 12 ar gablt: 1) hulm (b. i. Khulm), 2) Semendjan, 3) \$\frac{1}{2}\$ (4, 4) Seteltend, 5) Barawalin (Balein), 6) Eshen

4. p. 474, 478.

Uzbeks d'après le Tezkin Mouquim Khani de Mouhamed Yossod el Mounachi etc. St. Petersbourg 1824. 4. p. 50 etc.

32) Oriental Geograph. ed. W. Ouseley I. c. p. 223, 238, 225, 223, 230, 232, 276.

34) Edrisi Geogr. ed. Am. Jaubert, Paris 183

zewan, 7) Taletan (Talighan b. A. Burnes), 8) Setto met, 9) Barwafer, 10) Houseb, 11) Anderab (Inderab), 12) Andrufa.

Bon Balth nach Barwalin (wol Balein bei Ebn ham tal) eine angenehme Stadt, mit handel, find 2 Tagereifen; von ba nach Taletan (bas heutige Talighan) eben'so viel.

Diefes 25) Saletan, verschieden von einem zweiten gleiche namigen, bas aber im Beft von Balth an ber Sprfanischen Rette gelegen ift 26), fagt Edrifi, fei nur ein Biertheil fo groß wie Balth. Es habe Erdwalle ju Stadtmauern, und Steinbanfer mit Ralt aufgeführt; es liege am Ufer eines großen Rluffes (Affurral nach A. Burnes, ein Subarm bes Orus), in einem Thale, wo viele Beinberge; es habe Bagare, viel Sandel und Ge werbe. Bulm (bas beutige Rhulum, f. ob. G. 255, 271) wird wie Barmalin beschrieben. Anderab (bas beutige Inderab in Raferiftan, f. ob. S. 207, 253, 310) fep, 4 Lagereifen von Babathichan, am gufe eines Berges erbant, wo man bie Gils bervorrathe aufbewahre, die man ans Bariana und Bende jehir erhalte (Bergorte im Sindu Rhu mit Gilbergruben? obiges Bangabir bei Bamipan, f. ob. G. 276, ober Denibir. Daß ob. G. 252, oder eine Localitat, die beides vereint). An. berab liegt am Berein ber beiden Bergfluffe Anderab und Rige fan : es ift von ichonen Garten, Obstpflanzungen und Beinber. gen umgeben. Drei Tagereisen submarts von Anderab liegt Sas riana, ein fleiner Ort, am guß eines Berges, am Ufer eines Rluffes ber feine Quelle bei jenem Bendjehir bat; biefer bient bem Orte gur Bemafferung; er burchfest ihn, bis Carman, gwei Sagereisen weiter submarts, bem erften Marktorte, wo er in bas Bebiet von Indien tommt, und jum Rahrmara (wol von Bare und Rahr, b. i. Baffer, einer ber vielen Indus Namen. . ob. S. 172) fließt. Er ift alfo wol icon ein fublich abfallen. er Strom des Sindu Rhu jum Rabulftrom, und das Gebiet von Badathichan reicht alfo, in Diefer Direction, in diefen das mals icon gebahnten und benutten Theil bes Sindu Rhu binein. Es muß eine febr obe, wilde Gegend ber Sochalpen fenn (mal ben jener Dag burch bas Peniber, Thal), ba Ebrifi fagt, Die Bewohner von Sariana befigen weder Baum, noch Obfigarten,

<sup>26)</sup> Edrisi I. e. p. 475. 36) ebend. p. 468.

fle banen nur wenig Gemuse, ihr Geschäft ist ber Bergban<sup>22)</sup>; man kann nichts Bollsommneres sehen als das Meiall aus du Gruben von Bendjehir. Dieses lestere, eine Tagereife son Hariani, sep eine kleine Stadt, deren Bewohner berdchied durch ihre Wildhelt und Robeit, aber wie die von Hariana geschieft, und siesigig in der Gewinnung und Ansbeutung ihre Emben und Schmelzen. Auch Bamipan (immer Namipan die Erist genannt) wird dann auch als die hoch ste Bergkadt wannnt, von der schon früher die Nede war (s. ob. S. 271), waber wie eigentlich auch jene Silbergruben schon innerhalb waber wie eigentlich auch jene Silbergruben schon innerhalb water wie eigentlich auch jene Silbergruben schon innerhalb was im engeren Sinne erst an bessen Mordabhange mit Indend beginnt.

Bon diesem Badath schan, im engern Sinne, set Edrisi, daß die Stadt durch ftarke Erdmanern vertheidigt weit, daß sie Stadt durch ftarke Erdmanern vertheidigt weit, daß sie am westlichen Ufer des Khariab (wol Kosicha?) erhat sep; an einem der bedeutendsten Zustüsse des Giston. Sie hat Bazare, Karawanserais, Bader und viel Handel. In den Bogen werden edle Steine, Rubine, seurigrothe und von gramm farbe (Balais), viel Lasurstein und andere, die anderwählicht schoner gefunden würden, gewonnen; die Berghoben nahm reichliche Heerden von Pferden und Maulthieren. Nach Baddsschan bringe man viel Moschus von Washan in Lübet.

#### 2. Nach M. Polo (1280).

Daß dieser eble Venetianer in Badathschan wol bewarts war, wissen wir aus seiner Besteigung des hohen Pamer, wie bem Orusthale auswärts (f. ob. S. 500 — 503).

Sein Baudascia, oder Balaschan, nach den ericht denen Ausgaben seiner Reisen, ist eine vom großen Monghet Raiser abhängige Provinz, die von Mohammedanern beretwird. Schon vor ihm hatte ein Sohn Hulaku Khans, Mustar<sup>28</sup>), mit einem Kriegshaufen von 10,000 Mann, einen Freszug durch dieses Balaschan nach Kesimur (Kaschmir) gemeinm in Indien einzufallen, wobei er großen Verlust an Renici

<sup>&</sup>lt;sup>327</sup>) Edrisi L. c. p. 476—478; vergl. Oriental Geogr. p. 231, <sup>23</sup>

M. Polo ed. Marsden Lib. I. c. 14. p. 86.

und Bieh erlitten. Dt. Polo felbst scheint auf wundervalle 39 Weife diefes Land befucht, und nach feiner eigenen Aussage fich baselbft langere Zeit verweilt zu haben, baber er auch bier mehr in die einzelne Angaben aber diese Berglandschaft eingeht. Sie macht ein weites Ronigreich aus, das fich 12 Tagereifen in die Lange ausbehnt, und von Erbfürften in regulairer Succeffion be berricht wirb, welche insgesammt von Alexander bem Großen (Bulcarnein), burch bes Darius Ronig ber Perfer Tochter, aben ftammen behaupten; weshalb fich auch alle ben Sitel bes Inlear. nein beilegen (f. ob. G. 208, 210, 216, 218, 398). - Diefelbe Erzählung bat fich bis heute in jenen Gegenden erhalten; interefe fant ware es ju wiffen, wie weit fie noch von M. Dolo an rude warts ju verfolgen fenn mochte. In biefem Babathichan (ftete Balafcan, ober Balariam bei Ramuf. genannt) giebt es Cheifteine, jumal ben Balaffe Rubin (balasci, balassi bei Remuf.) von fconfter Qualität und größtem Werth in den Bergen: doch merden fie nur in einer Grube ju Gifinan (ob Ge Bineh bei Wetsh, nach Ebn Saukal, wol bas heutige Cheghanian, oder Shugnaun)30) gegraben. Man sucht fie wie bas Gold ober Gilber; nur von da find fie zu erhalten, bei Lodesftrafe auf feine andere Beife, und auch ba nur mit Erlaubniß bes Ronigs. Da man fie nicht kaufen kann und shue Erlaubnig nicht aus dem Lande führen barf, damit sie in hohem Preise bleiben, so pflegt Der Ronig fich ihre Bergabung an Fremde allein vorzubehalten. Ronnte Jebermann banach graben und fie ausführen, fo murden fie balb febr im Preife fallen, da fie fich bort in Menge vorfin-Den. 218 Gefchente versendet fie ber Ronig auch an andere Ronige und Pringen; mit einigen diefer toftbaren Ebelfteine gablt er ben Tribut an feinen Oberheren (b. i. ber Mongholen Raifer); einige vertaufcht er gegen Gold, und diefe burfen bann andaes führt werden. Auch Lapis laguli in Abern (Aggureo bei Ras muffo) finden fich bier, bavon man Ultramarin bereitet, bas Schonfte ber Belt. Much an Gilber, Rupfer und Bleie gruben ift das Land fehr reich. Es ift talt, es nahrt aber febr portreffliche, ungemein fluchtige Pferde, beren Sufe fo bart find, daß man fie nicht erft gu beschlagen braucht. Sie galloppiten

Digitized by Google

M. Polo ebenb. Lib. I, ch. 2. Sect. IV. p. 26 Not. 45 p. 27 mb
 Lib. I. c. 25. p. 129 — 134; berf. bet Ramusio Ed. Venetia 1585.
 fol. T. II. c. 26. p. 18.
 Oriental Geogr. I, c. p. 239.

Die Reliften Berge hinab, wo tein anderes Bieh ju laufen magn wurde. Auch noch vor furgem foll es Rolen von der Ract be Bueephalus des Alexander (Zulcarnein) gegeben baben, bie m Dabl an der Stirne gehabt. Rur ber Obeim des Konigs mu im Befis diefer feltenen Race; ba er feinem Reffen teine baren abtreten wollte, ward er hingerichtet, worauf feine Bittme and Rache die gange Race vernichten ließ (feltsames Dlabrotn, min mernd an die Ergablung von den blutschwigenden Pferden in Aa Ban, f. p6. G. 638 - 641). In ben Bergen Babahidis giebt es febr fcbene Ralten (Falconi sacri bei Ramufio, Falo sacen Linn.), auch laneri (? F. lanerius), treffliche Sabidu (Astori b. Ramnsio) und Sperber (Sparvieri). Die Einwit ner verfteben fich auf die Jagb, auf Bild und Gefligel (m ihre Gebirgenachbarn , f. ob. G. 312). Guter Beigen mi eine febr gute Art Berfte obne Brannen (orzo senza scorz, wie Linnés hordeum nudum) wird bort gebaut; aber fen 04 pon Olivenbaumen gewonnen; bagegen aber von Ruffen (mi Ballnuffen) und Sefam (Sesamum orientale), beffen Gaame, & was heller als Flachsfagt, fehr gutes Del giebt. Das Bergland Babathichan bietet febr viel enge Bergpaffagen und fiatt Positionen bar, welche bas Einbringen bes Reinbes gar ich " fdweren. Die Bewohner felbft find gute Jager, trefflice Boje schuben; fie kleiben fich in die Relle wilder Thiere; andere Sin su Befleidungen find bei ihnen felten. Ihre Berge geben in ungemein reichliche Alpenweibe für Die Schafe (montoni selvatie f. ob, S. 490, 502); man fieht biefe in Menge in beerden # 400, 500 bis 600 Stud wild umbergieben, und fo viele it: auch bavon erlegt werben, in ber Bahl merft man feine Ubnahr Shre Gebirge fint fo boch, daß man vom fruben Morgen an gangen Lag bis gur Dacht braucht, um fie gu erfteigen; MF fchen breiten fich große Ebenen mit Grafungen und Balb bit aus; große Strome mit ben reinften Waffern burchftromen pu allen Geiten ihre Feletlufte, und herbergen berrliche Foreffen :" Die beliegteften Fifche. Muf ihren Berghoben find Die gefunde Lufte; wer in ben Thalern und Stadten an Fiebern oba C Bundungen erfrantt, und fich auf bie Berghoben begiebt, gefunt bafelbst in brei bis vier Tagen. Dt. Polo, ber ein ganich ? getrantelt batte, erfuhr bies an fich felbft, burch eigene Erfahreit und gesundete in bortiger Bergluft. Die Frauen ber vornchmir Claffe baben in ihrer Eracht feltsame Gebräuebe; fie tragen

# Babathschan nach Abulfeba und Gultan Baber. 791

Unterfleid zu bem fie 60, 80 bis 100 Ellen feines Dinffelinzeug (bambasina) verbrauchen, um es in ungablige Ralten zu legen, um baburch ibre Suften ju erhoben, ba man bie bochften Suften (Dofchen) fur Die iconften halt. -

So weit bes Benetianers umftanblicher Bericht, beffen Inbalt bon vielen nachfolgenden Beschreibern Babathichans nur

wieberholt wird.

Rach Abulfeda (1345); Batui (1403); Ocheriffebe bin; Sultan Baber (1500).

Abulfeba 231) wiederholt nur bei Badgachfchan mas Ebn Sautal gefagt, und fugt bingu, Bobeibab babe bafelbit eine fehr ftarte bewundernswerthe Refte erbaut, als außerfte Grenge wacht gegen die unglaubigen Turk; aus diefem Lande gewinne man ben Lagurstein und Ol Bellaur (Beryll nach Reisfe, ober

Spaginth: Rubin nach andern).

Bafui 32) (1403) wiederholt nur bie Erzählung von ben Ralten und ben guten Rletterpferben in Badathichan; Oches riffebbin 33) gebenft, bei ber Einnahme bes beruhmten Reise foloffes Relat in Belubschiftan, burch Simur (im Jahre 1382), eines Corps von Reletletterern aus Badathichan, melche in diefer Runft alle andern Bolter übertreffen follen und Bunder leifteten; wobei man an die tollfühnen Felsfletterer-bei Erfteigung der fenfrechten mit Schnee und Gis behangenen Steils wande ber fogbignifchen Releburg (Petra Sogdiana) .34 Alexanders Beit erinnert wird, welche nach Arrian (De Exp. Alexandr. IV. 18 und 19) fur bas lette Afpl feiner Reinde gehalten und von breibundert Rletterern mit Steigeifen erfturmt mart. Eine nicht minder schwer zu erobernde Releburg in diesem Lande wird von Efdingiethan, ber Babathichan im Jahre' 1219 eros berte, uber 6 Monat lang belagert, boch julest erfturmt; fie lag im Gebirgegau Taletan, und wird Ruffret Ruh34), b. i. Bictoria Berg genannt.

Digitized by Google

<sup>231)</sup> Abulfedae Geogr. Tab. XXVII. ed. Reiske in Busching Histor.
Wagazin Th. V. 1771 p. 352.
23) Bakui in Notic. et Extr. \*\*) Cheriffeddin Hist. de Timur Paris 4. T. II. p. 511, 513. Bec Trad. p. Petis de la Croix. Delf. 1723. 8. T. l. Liv. II. ch. 37. p. 345. p. 208.

Sultan Baber giebt leider gar keine specielle Nacheicht über Babathschan, nur unterläßt er es nicht von dessen Ronigen die seitsame Mähre anzusühren, daß sie ihre Ahnen auf den Seskander Fander Filkus 235) (d. i. Alexander, Sohn des Philippos) zur rücksührten, worüber W. Erskine bemerkt, daß man darunter vielleicht am füglichsten eine Nachkommenschaft von einem Zweige des nachfolgenden hellenische baktrischen Konigshauses zu den ken habe.

4. Patathifdan ober Patahefdan nach neuern dinefifden Berichten (feit 1759).

Benig Auftlarung ift durch Chinesen über ein Land zu er warten, in das sie selbst nie eindrangen, das nur ihre Politik zu erspähen begann, als ihre Rebellen in Badathschan ein Aspl such ten (s. 6). S: 520 u. f.).

Das Ginn men tian to fagt bavon, es fen ein moham medanisches Reich, in das man westwarts von Parkand in 30 Lagereisen gelange. Das Erbreich fen fett und fruchtbar; bie Wohnungen bestehen aus festgestampfter Erde, die Ginwohner lo ben vorzüglich vom Ackerbau und lieben bie Jagb; boch giebt es auch hirten bei ihnen. Ihre Tracht ift wie in Ferghana, ihre Rurften nennen fich San (Rhan); fie find febr ausschweifend. Das Land bringt Reis, Bohnen, Baumwolle, Gurten, Obft, eble Steine und Gold. Die Geschichte der fluchtigen Rhedjas vom Sabre 1759, auf welche bas Gi nu wen fian lo eingebt, ift uns aus obigem befannt; nur ein Factum ift uns barin noch nen. wobei freilich die genauern Angaben fehlen. Obwol die rebellis fchen Rhobjas felbft in Babathichan ihr Ende fanden, fo gelang es nach biefem dinefischen Berichte boch bem Pringen eines ber Rhobichas, Dulatun genannt, mit 1000 feiner Anbanger aus Babathichan zu Limur Schah nach Rabul zu entflieben, ber fie Es entstanden zweijabrige Rebben gwifchen bulfreich aufnabm. Rabul und Badathichan, wobei bes lettern Bewohner eine große Miederlage erlitten, und bas land von den Afghanen faft gan; verheert ward. Die Badathichaner wurden in febr großer In aabl als Gefangene meggeführt; die ungludlichen lieberrefte fammelten fich feitbem zwar wieder, aber bas land warb febr ent

<sup>26</sup> b) Sultan Baber Mom. ed. W. Erskine l, c. p. 13 comb. Remarks l. c. p. XXIX.

volltert. Bon folden gehten ift anch bei ben nachfolgenden wiffe ichen und britischen Berichten bie Rebe.

Die chinefische Reichsgeographie, Ebit. Peling 1790 36), behandelt Badathschan nach den Berhandlungen Kaiser Khienlongs mit bessen Sultan nach der Khodja Rebellion wie ein tributaires Königreich; das erst unter der Ming Dynastie unter diesem neuem Namen (s. ob. S. 708) bekannt ward. Der Beitgenosse Kaiser Khienlongs aber, der Sultan Schab des Landbes, heißt es, wurde genothigt die Rebellen auszuliesern; und sich mit 100,000 Familien an die Chinesen zu unterwersen; sein Land wurde mit in die Grenze des chinesischen Reichs eingeschlossen, wie das ihm benachbarte Bolor mit seinen 30,000 Familien. Im Jahre 1760 brachte eine Gesandtschaft aus Badathschap dem Kaiser von China 8 Neitpferde, 1761 bestand der Tribut aus Schwertern und Streitärten, 1763 aus den Gebeinen des Rebellen Boronitu, sammt denen seiner Frauen und Kinder.

Ueber die fruhern Zeiten Badathschans, wo es noch Utscha bei den altern Chinesen hieß, ift hinreichend die Niede gewesen. Meuere Chinesen Berichte darüber find uns nicht bekannt.

5. Badathichan, nach neuern ruffifden Berichten, bei v. Dependorff (1820) und Timtoweti (1821).

v. Menendorffs Erkundigungen in Bothara über. Bas dathschan sind nur tärglich ausgefallen; sie berühren mehr die Rachbarn, als das Land selbst, über dessen Bewohner wir ungesmein im Dunkeln bleiben. Die Capitale des Khanats von Badakhidan, das gleich mit der ersten Besignahme der Usbeken von den kändern zwischen Sihun und Gibon, seit 1500, eine Provinz Scheibani Khans, des Gründers des Usbekenhauses zu Bothara geworden, seitdem fast stets mit Balk gemeinschafts lich einem besondern Statthalter oder Khan untergeben war, wird, außer Badakhschan, auch Feizabad 38) (Fozabad, wol nur ein Chrentitel berselben Residenzsstad) genannt. Dieses liegt am Ufer des Badakhschan, Flusses (Koksu), der eis nen südlichen Hauptarm des Orus ausmacht. Obwol ein bedeut tendes Khanat liesert dieses doch gegenwärtig außer Sclaven kein

Thai thing y thoung techi in Magasin Asiat. Paris 1825. T. I. p. 90.
 Fezkiri Mouquim Khani etc. Hist. des Uzbeks p. J. Senkowski I. c. p. 20 etc.
 G. de Meyendorff Voy. h. Boukhara Paris 1826. 8. ed. Am. Jaubert p. 131—134.

anderes Produci in den Handel, alst nur Lapis lazuli. Die Alpenland liegt außerhalb der gegenwärtig frequentirten handis konten. Daraus, daß von da, gegenwärtig, die Berbindung mit Rasch mir nie über Rasch ghar, auf der Norbroute, oda über Peschader, auf der Gubroute, Statt zu finden pflicht v. Menen dorff, daß die directe ste Route dahn Mie würde durch Gisgit und Isterdu gehen, s. ob. S. 14, mb das wildeste Kasit-Gebirgssand des vereinten hindu Khu, him lang und Belur Lag durchsehen muffen) auch impracticabel so.

Mingum ift bas mobammebanische, beberrichte Babath, fcan burch feine noch nicht jum Islam befehrten Gebirgenade barn, in eine fortwährend friegerische Stellung gebracht; bahr wol vorzüglich bie Unwegfamteit feiner Umgebungen. Die Gia: pufch, Die ihm im Gub und Gudoft bas Sochgebitge bewohnn (f. ob. S. 205-213; nach Ciphinstone, Burnes und anden . Erfundigungen von ber Subfeite), borte v. DR enendorff in Bothara, alfo von der Mordfeite, mo man fie aber nur, wie in Rabul, nach ben friegsgefangenen Sclaven, die von daber auf bie Martte fommen, fennen mag, auch Gifnan nennen (f. ob. Steinan, ober Setinah b. Abulfeba und Gon Saufal, mel Spahan, ob. S. 259), beren Land man von Rhulum nach Po schaver (Raferistan) durchseben muffe. Bon' Rhulum geht in Beg nach Rundus und von da ju ihrer Sauptftadt Efchetrat (offenbar Chitral, f. ob. S. 14); er ift aber fo beschwedich bif er nur febr felten einmal bewandert werden fann. Dit biefem Bergvolt, noch Salbnomaden, Salbwilde, in schwarze Sammit felle getleibet, ift ber Rhan von Babathichan fehr baufig in Rrieg, bie Gefangenen werden von den Badathichan Raufleuten all · Sclaven auf die Bagare von Bothara gebracht. Beiter im Of bon Babathichan wird bas Land, nach benfethen Musfagen, im mer gehirgiger und die Kafirn werden noch wilber (dies mart alfo gegen bas unbefannte Gilgit, und bas wenig befannte 36 farbu und Baltiftan ju; f. ob. S. 14, 215-218, f. Afien IL 6. 640 - 660). Die gefürchtetsten Diefer Rafirs bewohnen aber Caleisthum 239), eine Stadt, die auch Dermageh beißt (6 Durmas, f. ob. G. 480, 492, 504, jener Dame tommt nur bier vor und ift fonft unbefamt) und am gleichnamigen gluffe flegt. Bon ba gegen Weft bis Siffar, an einem andern nord

<sup>343)</sup> G. de Meyendorff Voy. L. c. p. 133.

lichen Zufluß bes Orus, ift bas Land, alfo um die Dordgrenge Babathichans, fo gebirgig, bag man bort bie Pferbe nur am Bu gel fibren, aber nicht reiten fann. Gehr enge Pfabe, Reisabfinge, in wildeste Liefen bes tobenbrollenden Siffar und Der: mag. Fluffes, machen ben Durchmarfch durch biefes Land faft unmöglich. Dur bas Gold, welches ber lettere Strom malgt, in bemfelben, nach Art altherobotischer und anderer Erzählungen (vergl. 3. B. Mien IV. 1. S. 245, II. S. 660 u. a. D.) in Fellen ober Schläuchen gewonnen, verlockt von Beit ju Beit bucharis fche Banbelsleute babin, ihr Leben auf bas Spiel ju fegen, um diefen Schat zu geminnen. In Mord und N.B. von Badath fcan, namlich von Siffar nordwarts, bemerft v. Denen borff julest noch, wohne jenes fehr arme, aber noch independente Wolf, Die Chaltschas (Dft Derfer bei den Ruffen genannt, f. ob. . 759), die keine andere Sprache als die Persische kennen, beren Buge von benen ber eigentlichen Sabschiff noch verschieben find, beren Rarbe viel buntelbrauner als bei ben Bucharen fenn foll. Gie find sedoch fchon Mohammebaner, und gwar Gunnie ten, treiben etwas Ackerbau, haben einiges Bieb an Rinbern und Pferben, bewohnen aber nur armliche Butten in einigen Berg. thalern. Bu ihnen werden auch die Tribus im Morden bes Sihun gerechnet, beren beibe Sauptorte Daticha und Ignaon gemannt werben; von ba fcheinen fic baufiger jum Saufchbanbel nach Rhotand zu tommen, als bie aus ben sublichern Gisen von Siffar nach Babafbichan.

Timtowstiw) hat gleichzeitig mit jenen Berichten aus Bothara, über baffelbe Gebirgsland Babathfchan und seine Wölferschaften, nebst umgebenden Gebirgslande, folgende Nachrichten von einem ungenannten Augenzeugen mitgetheilt, die aus genauerer Kenntniß desselben und zwar von einer neuen, nämlich der thofanischen Seite, ausgegangen zu seon scheinen, aber freilich was die Kafern betrifft, wie fast alle bisherigen, nur eine blos einseitige Ansicht der Mohammedaner, von noch nicht zu ihrem Eultus übergegangenen Volkerstämmen, genannt werden mussen.

Bon Khofand bis Babathichan find 100 geogr. Meil. (700 Berft) Beges, welche bie Karawanen in 20 Lagereifen jurud, gulegen pflegen (bie bir ecte Diftanz etwa zwischen bem 41ften bis

<sup>••)</sup> Timkowski Voyage à Peking à travers la Mongolie. Paris 1827 8. T. l. p. 453 — 459.

37sten Breitengraden, warbe nur 60 geogr. Meil. betragen). Es geht durch Gebirgstand, das jedoch wegen ber zu nehmenden Um wege nicht gar schwer zu passiren ist; zumal sind es deei Beny passagen, die jedoch auch mit Lastthieren ungehindert durchzogen werden tomen. Auf der ganzen Strecks übertreffen Luft, Erde, Wasser, Walder, Grasungen an Gute alle Beschreibung. Das Gras ist so üppig und start, daß man es nicht wagt, die Psate länger als 40 Tage auf der Weide zu lassen, weil sie somst über nähet werden wurden.

Hierbei, bemerkt die Mote, daß die Route von Khofand aber Siknan (Cheghanian, also durch die Mitte von Karwteghin bis dahin, und von da über Hisfar) die Westkkraße ser; die Oftstraße gegen S.O., über das Hochgebirge zum Karakul. See, wo der Yamanyar oftwarts absließe (s. ob. S. 488, 496), und von da über Schneegebirge nach Wakhan, Bolor (s. ob. S. 500, 521, 522) bis Badathschan, sep noch weit schwirdiger, und im Winter und Frühling ganz impracticabel.

In biefem gesegneten Alpenlande, fahrt jener Augenzeuge fort, mobne aber ein armes, unwiffendes Bolt, die Ghignan (ver ifchieben von obigem Sitnan, namlich Cheghanian), bern Armuth und anspruchelofe Milbe felbft bas wilhefte Gemuth be fanftigen murbe, nur nicht bas ber Turktataren. Diefe, ibre raubsüchtigen Rachbarn im Morben und Guben, fommen aus Ahotand und Badathichan, überfallen fie in ihren friedlis chen Dorfern, schleppen beren Bewohner fort, machen fie au ib ren eigenen Sclaven oder vertaufen fie auf den Bagaren ber Budarei (wie fcon im Sindu Rhu, f. ob. S. 267, 268). 36r Go birgefürft ift fo schwach wie feine Unterthanen, fie baben von ibm wie von den Fremben gu leiben; benn fie find die Munge, mit benen er die von den durchreisenden Raufleuten erhandelten Waaren bezahlt, Shicklich find noch diejenigen diefer Gerand ten und Sclaven, bie irgend eine großere Stadt erreichen und bort Dienste erhalten, die ihnen milbere Behandlung gewährt.

Das Alpenland Babathich an hat dagegen feinen eigenen Rhan, der stolz auf seinen Litel sich Mohammed Schah nem nen läßt. Er kann noch keine 10,000 Mann Krieger auf die Beine bringen; vor funfzig Jahren eroberte Achmed Khan, der Afghanen König, mit 15,000 Mann Neiterei das ganze Babathichan Land in wenigen Lagen, und nahm aus bigotter Eifers sucht den Khan selbst gefangen, weil derselbe nach dem dortigen

Aberglauben das seidene Gewand Mohammeds bestigen follte, dem der König von Rabul als einem großen Reliquiensschafte nachstrebte. Dieser begnügte sich wirklich damit, den seis denen Raftan nach Rabul zu bringen, wo er den Zeloten gezeigt ward; der bestiegte Alpengau, der freilich auch wol nicht hatte beshauptet werden können, ward seinem eigenen Schickfale überlassen. Der Weg von Badakbschan bis Kandahar soll von 143 geog. Weiten (1000 Werst) betragen.

In Babathichan foll gegenwartig ber einzige Umfas. fetbit des Beberrichers wie ber Unterthanen, nur auf den Dens fchenbanbel befchrantt fenn. Much hiernach find bem Rhan feine Unterthanen die gangbanfte Dunge; er verhandelt fie; ja bie Unterthanen verhandeln fich gegenseitig burch Lift und Ga walt, und diefer Sclavenhandel ber Geranbten bat fich unglude licher Beife fur bas Land, bas baburch ungemein entvolfert mirb: nicht nur auf die weftlichen Martte Bocharas, fondern auch weit aber die oftlichen Dartte bes dinefischen Turteftans verbreitet. Diefes Berberben foll unter ben Babathichanern, burch ibre naturliche Stumpffinnigkeit und Robbeit, feit der Eroberung Ofte Turfestans und der Berfolgung ber Rhodias durch die Chines fen, febr jugenommen baben, beren: Schlaubeit jenen nur jum Berberben gereichte. Der Berrath, welchen bie Rhane von Babathichan bei ben Rhobjaverfolgungen, wie ihnen Schuld gegeben ward, fur dinefifche Belohnungen, an ihren Glaubensgenoffen, ben mohammedanischen Flüchtlingen bes dinefischen Surfestans geubt hatten (f. ob. G. 523, 524, 528), marb ihnen von ihren Nachbarfürsten jum Fluch ausgelegt. Denn unter folchem Bore mande berauben und plundern diefe feitdem fortmahrend jeden Babathichaner, machen fie ju Sclaven, und haben bas gange Land, febr herunter gebracht; Mohammed Murad Beg von Rundui. ber Gewalthaber, bat endlich bas Land felbit gur Beute gemacht.

Die Stadt Babath ich an (Feigabab) foll 4000 Saufer has ben, in einer hohen, aber angenehmen Gegend liegen. Den fetzten, fruchtbaren Boden wissen bie Bewohner gut zu benugen, fie treiben Ackerbau, Gartenbau, Riebzucht, und find fehr thatig.

Die Gebirge des Landes haben von der Ratur große Schäge erhalten: Gold, Edelsteine, Rubine, Amethose, Turkis, Lapis lazuli, davon jährlich über 300 Pud gewonnen werden; auch Laejeloves (?), ein durchsichtiger Riesel, der auch in Oft-Sibirien gefunden werden soll, paliet und facettirt, wie Diamant bearbeitet

wird. Die Berggruben sollen um die Stadt hoch gelegen fen; fie bleiben aber fur das Land größtentheils unbenut liegen, da alle Kenntnis des Bergbaues fehlt.

Der große Arm bes Amu (ber schiffbare hauptarm bes Ind) liegt teine 6 geogr. Deilen fern von diefer Stadt; ihr im Giben aber breitet fich bas gand ber Siapnich aus, die noch jeten Rremben ber ihr Land betritt tobten (b. b. mol jeden Doslemm, aus febr begreiflichen Grunden, f. ob. S. 205 n. f.). Ihre ber benlager liegen zwischen ben Bergen und Ufern ber, Ruffe in weiten Entfernungen auseinander; man rechnet ihre Bahl auf 40,000 Ramilien. Gie haben teine Pferde, aber febr viel Rim ber. Ihre Baffen find Bogen und Pfeil: Dulver und Rent maffen find ihnen noch unbefannt. Ihre Armuth, Bilbheit, Geansamteit binbert alle Rachbarn mit ihnen in Berbinbung ju treten. Die Badathickanen überfallen fie oft, fangen fie meg und vertaufen fie. Gie find wild, roh, leben ohne Wefet und Reli gion; ihre Beiber und Kinder find aber von außerorbentlicher Schonheit, beruhmt beshalb im gangen Orient; eben biefet reizt die Machbarn noch mehr zum Menschenraub (vergl. of. 6. 208 u. f.).

Auf dreiertei Begronten muß, von der Nordseite ber, bei Land diefer Rafir, ober Giapufch, durchfest werden; nam lich: 1) nach Rabul; 2) nach Raschmir und 3) nach Pescharet; daher man diesem Bolfe nicht ausweichen fann. Dit folgenden Ungaben über diese Nouten 241) schließt der ruffische Berichtgeber:

1) Die Badathschanroute-nach Kabul braucht 25 Lage, ju einer Entfernung von 1.14 geogr. Meilen (800 Berff), wobei es siets über Hochgebirge geht, die große Schwierigkeiten

entgegen ftellen.

2) Die Babathschanronte nach Kaschmir, ift sit Karawanen noch nicht im gewöhnlichen Gebrauche. Aber be kannt ist, daß Schah Soliman, als er von Mirvais vertrieben ward, diesen Weg mit seinen Leuten in 11 Tagen zurückziegt haben soll, eine Strecke von 86 geogr. Meilen (600 Werst). Obgleich derselbe durch Gebirge sührt (ob über Gilgit?), so ist a boch nicht sehr beschwerlich; denn der Boden, der hier zu passuren, ist weich, fett, reich an Waldung, Grasung und sießenden Wassern.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>) Timkowski Voy. L. c. 4. p. 438 - 459.

# Babathichan nach ben Briten.

3) Die Badathschanroute nach Peschawer & 20 Tage für 100 geogr. Meilen (700 Berst) Begdistanzzugeg führt durch das Gebirg, bietet aber manche Bequemiten und Bortheile. Denne nach ben ersten Meilen geht best durch viele offene Thaler, die reich an Balbern, Grass Quellen sind. Die Annehmlichkeiten des Beges kurzen seine ab. — Diese Nachricht scheint schwer glaublich zu senn, I ganze hindu Khu. Ketten beide genannte Landschaften im und Sub scheidet.

Nach Lahore in Indien geht man, von Babakhschan, über jene Kaschmirs, bald über diese Peschawers Route; die i soll die bequemere senn, und auf großen Karren von Ochkspannt zurückgelegt werden können. — Soviel im Allgem die specielleren Daten über diese von Europäern noch nie ben Passagen vermissen wir zur Zeit noch.

# Erläuterung 3.

Fortsetzung; Babakhschan und seine Umgebungen nach neuesten Berichten ber Briten in Indien. Nach M. El stone (1809); nach I.B. Fraser (1811), Moorcroft (1 und Al. Burnes (1833).

Es bleiben uns nur noch die Berichte der Briten au lesten Jahrzehenden über Badathschan anzusühren übri obwol so nahe diesem merkwürdigen Alpenstaate eingesan doch höchst unvollkommen genannt werden müssen, da es noch keinem derselben gelang, bis unter die Kasirn in die dieses mohammedanischen Alpensandes selbst einzudringen. gegenwärtig die Wege nach Kaschmir und Jekardu, wie nach minan und Bokhara, schon den Europäern mehrsach gedssnet den, so wird es ihnen eher möglich werden auch die Badakt vorzudringen, obzleich die Gesahren einer solchen Unterneh bei dem innerlich verwirrten, traurigen Justande dieses ei geseierten Landes, jüngsthin, noch mehr zu als abzenomm haben scheinen. Der kühne Moorcroft allein, unter dinannten Reisenden, war schon über Balkh, Khulm und 3 duz, ostwärts bis Lalikan 42) (s. ob. S. 786), also bis e

<sup>\*\*)</sup> Moorcrofts Letter 6. Jun. 1825 in Asiat. Journ. London 8. Vol. XXI. p. 611.

nachte Bestgrenze Babathichans vorgebrungen, ton no er aber nach Bothara gurudfebren mußte; fpaterbin, von ba mit einem Kriegsheere bes Khans von Bothara, bis in die Rabe von Samartand vorgebrungen, war ce feine Abficht Babathichan, ab ler Gefahren ungeachtet, die ihn in Bucharien bedrohten, felbig in bereisen. Die Bauptlinge der Pusofzies (f. ob. S. 213-215) bie ihm befreundet waren, boten ihm baju jeden Beiftand, bie Afabanen Orinzen von Deschawer, Mirdel Rhan und Mohamma Rhan (f. ob. G. 222), fcbickten ihm Geleit und Escorten; & bucharifche Pring Dir Ramar ebbin fandte ibm foger einen Mullab gu, ibn burch gang Babathichan gu begleiten, be Dit Affet Ullab fein bieberiger treuer Gefährte burch Rrantbeit genie thigt worden war ihn zu verlassen und nach Indien guruchjutete ren. Diefem Geleite fugte Dir Ramar eddin auch Empfehlungte briefe bei an alle Gebirgschefs und Sauptlinge ber Dufofgiet, welche seinem Beschütten die ficherfte Aufnahme verburgen folle Aber ebe dieser Reiseplan ausgeführt werden konnte, unter lag ber unermubete Forscher ungahligen über ihn bereinbrechenden Befahren, und fand feinen Sob icon am 25. Aug. 1825, p Andtho (Andthui), im Westen von Balth, ale er im Bi ariff gewesen war sich jenem Ziele seiner langen Unternehmungen au nabern. Seine hinterlaffenen Papiere, deren Berausgabe wit Schon feit langem vergeblich erwarten, werden hoffentlich manchin neuen Aufschluß auch über Babathichan geben, obgleich fie nur feine Erfundigungen barüber enthalten tonnen, und feine eigenin Beobachtungen.

# 1. M. Elphinftones Madrichten über Babathicas (1809).

Dem berühmten und scharsschenden Wiederentbecker Rabu lestans, Mountstuart Elphinstone verdanken wir kurz zurer bie besten Nachrichten über Badakhschan; sie wurden von desien Emistar dem Mullah Najech auf seiner Expedition burd Raferistan (s. ob. S. 208) eingesammelt, auf welcher er von Peschawer aus durch Punjeora und den ganzen Hindu Khu, notwarts, bis Caumdaisch punjeora und den ganzen Hindu Khu, norwarts, bis Caumdaisch punjeora und den ganzen Hindu Khu, norwarts, bis Caumdaisch punjeora und den ganzen Fen von Badakhschan, also bis zu dessen Sudgrenze vordrang, ein Derse

<sup>243)</sup> Riphinstone Account of the Kingdom of Caubal, Load. 1815.
4. p. 618.

beffen Lage aber auf J. Macartnen Map of the Kingdom of Kabul anzugeben, leider unterlassen ist. Sein Bericht enthalt folgende Hauptthatsachen.

Obwol Babathschan ein gepfes Land, so scheint es boch nur ein großes Thalgebiet zu seyn, daß von der Provinz Balth sich bis zum Belur Tag (Belur, Bolor, Beloro) hinzieht, zwisschen dem Hochlande des Pamer, im Nord, und dem Hindu Khu, im Suden, sich verbreitend. Die nächsten Gebirgsglieder rungen des hindu Khu und Belut Tag werden von Kasirn bes wohnt, deren Territorium also Badathschan im Suden und Often begrenzt, und es von den Afghanen im Suden, wie von den Balt tistanen im Osten abscheidet. Gegen West wohnen die indepensenten Uebekenwon Talitan, Kunduz und hissar; im Nord die Kirghisen von Pamer und die Tadjits von Shoagnaun Cheghanien), Derwaz und Wuscha (Wosham).

Diese Landschaften sind ungemein gebirgig, und werden im Morden nach durch ein ähnliches Gebirgeland begrenzt, das Rastatig in heißt, das auch von Ladjiks bewohnt ist und bie an die Grenze von Rothand ober Ferghana reicht. Der Ronig von Der was behauptet von Alexander (Jefander) herzustammen, und

Diefes Borgeben wird von allen Nachharn jugegeben.

Der Drus (Denj ober Amu, auch hamu, bei Arabern harat, auch Derwageh-Fluß genannt) entspringt im Nordoft von Babathschan; und stromt innerhalb von dessen nordlichem Grenzgebiete; er scheibet hasselbe nachher aber als Grenzstrom vom nordlichen histor. Das innere Badathschan wird aber vom Rotscha (Ruscha, auch Feizabad: Fluß, ober Badathschan genannt) bewährert, der als südlicher Zustuß jenem untershalb Kurgantippa an der Grenze von hisfar zufällt. Er ist nicht unbedeutend, und trägt mehrere holzbrucken, da er bis Feizabad nur an wenig Stellen durchsehbar ist.

Der Theil des Belut Lag, der innerhalb Badathichan gelegen, producirt Gifen, Salz, Schwefel, viel Lapis Laguli; aber die berühmten Rubingruben, deren Stelfteine so häufig von ben persischen Dichtern besungen werden, liegen in den niedern Bergen, dem Orus nahe (wol bei Sheghanian, f. ob. S. 789).

Sie werben beut ju Tage nicht mehr bearbeitet.

Thal und Thalflache von Badathichan find ungemein fruchte bar, aben nicht fehr weit. Die Ginwohner find Sadjits,

Ritter Erbtunbe VII.

sie heißen Badathschi's aber gegen Best des Alpenstante find Lager wandernder Uebefen, (Also hatte auch diese Thal hiemach doppelte Bolferstämme, Persischrebende und Surter bende, jene die Unterworfenen, diese die Beberrscheil

Die Sauptftadt Reigabad ift von bedentender Giffe an Roffcha; ber gegenwartige Gultan Mohammet, ber bier mie birt, foll felbitftandiger, unabbangiger Strft fenn; feine Ginfinfte fellen fich auf 6 Lad Ruvien (60,000 Df. Sterl.) belaufen, fint Macht 7000 bis 10,000 Mann Sugvolt mit Luntenfinten fiat fenn, die man im Dienft ausgezeichnet nennt. Aber, butch it Usbefen von Zalifan ber, also von der Bestseite, wie von ben Rafire von der Gudfeite ber, find fie beftandigen Ueberfale ten und Plunderungen ausgesest, fonft aber feit langm feinem großen Kriegszuge unterworfen gewefen. Denn ber lett Heberfall ber Afghanen, unter Ahmed Schab (woburd de auch, von britischer Seite, obige Aussage bes ruffischen Beilich ters bestätigt zu werben scheint), burch feinen Bigier Schah Bull Rhan, war nur bem Mamen nach eine Groberung bet land Badathichan, bas bet Bezier zu behaupten fich viel ju famid fuhlte, und fich, ga feiner Rechtfertigung, nur damit begnutt, die Reliquie von Mohammeds Gewande als Beute in Triums beimzuführen.

#### 2. J. B. Frafers Erfundigungen (1821)24).

Durch Fraser wurden einige besondere Umftande, die Im ducte Badathschans betreffend, naher ermittelt; die fraher und fannt waren. Im Sudosten von Bothara an 20 Tagneisen und direct im Suden von Rhofand liegt Badafhschan, bi obere Stusenland des Amu (Orus) und seiner Quellfuffe, bi sich wahrscheinlich dis zu deren obersten Quellen hin ausbedie Es ist sehr gebirgig, soll aber gut bewaldet senn. Die noch weden, wenig civilisierten Einwohner bewohnen Odrfer zwischen Ein und erbaut innerhalb der engen Bergthäler.

Feizabad, die Hauptftadt, wird 30 geogr. Mellen (19 Miles) fern von Bothara von den Reisenden angegeben, aufer ihr aber noch eine zweite Stadt (?) mit Namen Badathschaft die in derselben Gegend liegen soll (wahrscheinlich wol ibenisch

<sup>244)</sup> J. B. Fraser Narrative of a Journ. into Khorasan. Lender 1 1825. App. B. P. IV. p. 105.

mit ihr; denn kein anderer Bericht erwähnt ihrer). Im fernsten Gebirge dieses Landes liegen die reichsten Gruben, wo man den Lapis tagurt und die Rubin ie gewinnt. Ichier (Al Lazurd bei Abulfeba) der Lagurstein, bildet zuwellen Abern don bes deutender Machtigkeit in einem grauen Muttergesteln. Die absgespaltnen Lasen diese ebeln Steines wiegen zuwellen niehrere Laures Mannbe (Mannd ein Gewicht von 30, 40 und mehr Pfund) und konnen als große Laseln und Blocke verarbeiter were ben. Man bringt diese nach Bothara, und von da nach Rustland und Persten, wo der kazur in hobem Preise stellt. In Bothara ist sein Preise noch geringer; etwa 5 Maund Gewicht gesten 6 Loman; in Rustland ist dieser Preise schon um bas dreifache erhöht.

Die Rubin e (Balusci, Rubin balais) werden in einer weisen Erde eingelagert gefunden, und zwar in großen Ernstallmalfen (wol Deusen), die beim Aufbrechen dfter die stidduften Soeistelne darbieten; Fraser will dergleichen von den schönsten, sechsseitigen Saulen gesehen haben. Die von vort Genfalls gerühmten Smotragde (oder Hnacinthen) sind ihm aber nicht zu Gesicht gerkommen.

Bon ben füblichen Gebirgenachbarn Babuthichans, ben Sla. pufch, wet Rafir 46), fonnte B. Frafet nur wenig erfunts Digett; thre Zahl follte durch die Mohammedaner ungemein verringert worden fenn. Bei der allgemeinen Borftellung von ihrer Wilbheit und Robeit, gestehen ihnen ihre Feinde, die Mostemen, boch einen ausgezeichnet ichonen Buche, und ben Frauen jumal große Schonheit gu, baber fie als Sclaven fo ungemein gefucht find, und unaufhorlich Menfchenraub, burch Raubpartelen' ber 116Befen, gegen fie im Gange ift. Wenn jung gefangen und jum Islam befehrt, fagt man, zeigten fle auch große Rlugheit. Ihre Gebirgebeimath ift ihr naturliches Mil, es ift von außen faft unguganglich, und baber wenig Soffnung zu einer nabern Er forfchung beffelben, bei ber ftete vorherrichenden gebbe. fuch eines Europäers in ihrem Alpenlande murbe eine wichtige Entdedung fenn, das Elima und die Luft beffelben wird als une gemein reigend und gefund gepriefen.

<sup>44)</sup> J. B. Fraser Narrat. I. c. p. 107.

# 3. Rad Mooteroft (1825).

Mus Moorcrofts Briefen fernen wir bis jest fast um Die linglucisfalle tennen, die ben Reisenden treffen mußten, be in jener Beit, von ber Bestfeite ber, auf bem Bege von Balth, Rhulum, Rundug und Talitan in Badathidan miju bringen versuchen mochte. Es war die Zeit, ba jener friemit Uibete am Mordfuß des hindu Rou (f. ob. G. 271), Rutal Beg 246), ale Ergberer und Eprann jener Gegenden auftrat, mi feitbem bafelbft eine neue Dacht gegrundet hat, Die ber Schrift aller Dachbarn und Reisenden, und auch die Buchtruthe fin 30 bathichan (Lob. S. 528) geworden ift. Schab Rurad, Colt bes bis babin unbebeutenberen Emir von Rundus, beffen 6 biet zwifden Balth und Badothichan gelegen, auf der binim Route ju beiben Stagten Die Gingange ju beiben behemicht, w den Schluffel jur Rabul, Daffage über Bamipan bildet, mut jener Periode innerer Bermirrungen burch feinen militairifatt Character eine bedeutenbe politische Dacht. Diefer Mutat. ber fich Shab und Beg, Dir und Rhan, tituliren lie fammelte, jumal aus Usbeten, (wol feit 1821?) ein jati reiches Soldnerheer, und in Zeit von feinem wollen Jahr ball er bamit gang Babafbichan, Balth, Rulab, b. i. cini Proving von Raratigin, Die Diftricte ber Begareb, welche tel Rbulum abhangen (alfo wol die nordlichen, f. ob. S. 257) auch Inderab (Anderab'in Raferiftan) und Rus, erobit ja felbst noch Diftricte von Rabul und die Rotuls (mol! Bergpassagen, f. ob. S. 255) sich unterwurfig gemacht. Dui Lift, Dacht, Sabgier und Treulofigfeit, Raubsucht, die er ubut in seinen Eroberungen, und eben so auch an Mooreroft an ubte, wurde biefer britische Reisende bas ungluckliche Opfer fir Intriguen. Gein Opftem war es, die neuen Unterthanen mi und nach alle, in die andern, von ihm fchon eroberten Provins ju verpflangen, um fie besto abbangiger und unterwurfiger gul fich ju machen, und fich ihres beimifchen Gigenthums ohn: berfpruch bemachtigen ju tonnen. Schlauheit, Berftellung, Si bruchigfeit waren ibm, bamals wenigstens, gegen Doorer: Die Mittel fich eben fo der Guter aller Durchreisenden (fpatie befolgte er ein anderes Spftem) mit scheinbarem Rechte in

Digitized by Google

<sup>240)</sup> Journal Asiat, Paris 1822. T. L. p. 61.

inddalgen ; und biefe felbft ins Berberben ju fturgen." Salitan und Rundug wurden mit Colonisationen aus ben ihrer Einwohe nerschaft beraubten landschaften überfüllt, die DRooreroft, das felbft, in threr Sclaverei bem fichern Lobe entgegen geben fabe. Er felbit war bem Berbetben oft nahe, bis ihn nach ungahligen Heberanftrengungen feiner Rrofte gur Rettung, aus fo mancherlei Doth und Gefahr, ber Lob endlich (1825) boch noch ereilte, fo wie alle feine Gefährten 47) mit ihm den Berluft von Sab und But, und ben ihres eigenen Lebens ju erbulben hatten. Unter Diefes, bes Rhan von Rundug, Sprannen Joch, feufzte im Jahre 1829, nach ruffifchen Berichten 48), gang Babathichan, beffen Ginwohnerschaft in großer Bahl in Gefangenschaft aus ber Beimath entführt mar, indeß ber bort einheimische Gultan Debammeb von Babathichan fich nur burch die Flucht noch hatte retten tonnen; mohin? wird nicht gefagt.

Murab Beg, Khan ber Proving Kunduges, bie in ale tern Beiten als westliche Proving noch ju Babathichan gehott bei ben foll, batte fich jum Gebieter ber Daffe bis Balth aufgewors fen, und alle Ladlit Bewohner ber Bezareh: Grenze bis Safci Rurghan (b. i. Rhufum) unterfocht; Die Labjif hatter feiherhin: bort alle Reifenben gaftlich empfangen. In' Schufum (Kirob. S. 271) mit einer gemifchten Population von Sabit, liebeten, Rabulestanern, dem Passageort für Moorcroft, zwischen Rabuf. nach Balth, erhielt berfelbe anfänglich, bei feiner hinreife (im 3. 1824), Die Berficherung des fichern Schuges, ward aber bald Darauf jum Rhan nach Rundug beordert, demfelben bort feine Aufwartung zu machen.

Rundug liegt 16 geogr. Meilen weiter oftmarts als Roue lum; ber Weg babin ift obe, jum Theil Bufte, wo bie Rame mane mit Baffermangel ju tampfen hat und nur an brei Gtele ten Regencisternen findet. Der hoflichsten Aufnahme bei Murad Beg nebft ben beften Berfprechungen folgten bald Bafchulbigune gen; er fen politifcher Spion, und nun Befchlagnahme von felnen Gutern. Er murbe nun in Rundug gefangen gehalten, une ter bem Bormande ihm Beit gur Rechtfertigung gu laffen.

<sup>47)</sup> Al Burnes Travels into Bokhara. Lond. 1834. Vol. I. p. 211 etc. 48) Rurge Rotigen über einige Beberricher in Mittel-Affen von Algeftermann, Orenburg 1. Rov. 1829. Mfcr. mitgetheilt von Al. v, 49) Moorcraft Letter 6. Jun. 1825. in Asiat. Journ. Humbolbt. Vol. XXI, 1826. p. 610 etc.

Da biefe von Rabul angetommen mar, ihm aber boch nicht p feiner Befreiung verhalf, fuchte er fich burch 2 Lat Aupien (b. i. 20,000 Rupien) Losegeld vom Tprannen los zu faufen. De aber auch bies ibm ju nichts balf, gab ibm einer feiner Fremte Dir Bugir Abmed ben Rath, ale vertleideter Mebete im Eil mariche nach Salitan (28-geogr. Meilen fern gegen Of) ju entflieben, und bort vor Rafim 3an Rhaja einen Faffel ja thun, beffen geheiligtes Anschn ihn allein von seinem argen Lo folger murbe befreien tonnen. Es gelang ibm in ber Racht, ob wol mit großer Gefahr, dabin zu entflieben; als Utbet vaffeit tam er nach einem Parforceritt von 2 Tagen und 2 Rachm Nachmittags um 4 Uhr bes greiten Tages, in bas lager Rai fim Jan Rhajas, im Thal pon Talitan, am rechten Ufer bes Rurtar, Gluffes; in hiefelbe Gegend, die, wie gu D. Dois Reit, auch beute noch burch Steinfals, Beinenernten und be wilde Raubsucht ihrer Bewohner ausgezeichnet ift (Thaitan in M. Pols) 250). Ein Brief feines Gonners, Mir Buir Umd führte ben Briten' bei bem respectabeln Dirgaba, bat ift ben Datriarden ber Ruttagbun Usbefen (ober vom Ru aberen . Tribus mach A. Burnes) ein, ber ibm liebreich aufnahn. Es asnok derfelbe, fogte Moorcroft, als Sond und Abina ling ber Licbingisthaniben, ber bunch bas Band einer doppelin Beirath mit Murad Beg verwandt war, ein großes Anscha, un ubte großen Ginfluß ans, der ihm als Oberhaupt der Priefen ichaft unter ben Ruttagbun gufomme. Der geiftliche ben be mohnte ein freidrundes, geltartiges Gebau, aus Rohr und Ratte geflochten, mit bobem Dache berfelben Art, abnlich ber Geftall eines Bienenforbes. Darin fag ber Dirgaba auf bunnen Sie fen von Carmofin Satin mit Goldbrocat, gelagert auf einen Bolfsfelle. Dach gemachter Berbengung und überbrachten Ge fcenten ergriff der Flebende, ber Landesfitte gemaß, ben Cam des Rleides, und brachte feine Bitte um Schus por.

Er set gekommen um die Baaren, seines Landes in Lutte fian einzuführen, und bagegen Pserde nach hindostan jurudgu bringen. Er gab einen kurzen, einfachen Bericht seiner Neife schieffale: um sich von den so oft gemachten Bormuten, das a politischer Spion der Briten sep, zu befreien. Hierauf, das Rustad Beg ihm bei seinem Unternehmen, gleich anfange, die grifk

<sup>&</sup>quot;see) M. Polo ed, Maraden p. 125,

Sicherheit beilig gelobt habe, nun aber nach breimonatlichem Aufenthalte. Alles rauben wolle. Auch hierher hatten fich fchon die Cabalen eines Mullah verbreitet, ber Mooreroft fcon bei Murad Beg als einen Spion und fremben General in Berbacht gebracht hatte, und es toftete Dube fich auch hier von biefen Bormurfen gang zu winigen. 246 ihm bies aber endlich gelungen war, bezeugte ibm ber Pirgada bas großte Bobiwollen; er bemubte fich ihn durch einen Bergleich ju retten und bemog ibn fich noch eine mal fur die geringere Gumme von 2000 Ruples frei' ju faufen. Dies murbe auch, obwol mit großer Weigerung Murad Begs, Durchgefest. Roch einen Monat behielt ber madere Pirgaba feinen Baft bei fich, beschentte ibn reichlich, umarmte ibn liebevoll beim Abschiede, und betete fogar dffentlich fur ihn; wodurch ber Schugling nun unangreifbar wurde. Selbft Murad Beg

mußte ibm nun freien Durchaug gestatten.

Beiter oftwarts fiel Moorcrofts Blick 51) nun, von diefer Beftgrenge bei Salitan, nicht tiefer nach Babathichan binein; aber auch bier ichon fonnte er ben traurigen gegenwartigen Buftand biefes fo unglucklichen Alpenlandes beurtheilen. Murad Beg batte, fatt feine Provinzen burch Unbau zu begluden, in bem legten Jahre allein aus bem icanblich geubten Denichen: raub, mo er feine Beute als Sclaven in alle Belt verfaufte, 41 Lac Rupien, d. i. 45,000 Pf. Sterl. Gelb gelbfet. Mach cis nem Contracte, ben er mit feinem eigenen Begier abgefcbloffen, foll er fich fur jeden Ropf 15 Lilas (1 Tilla ift = 6 Rupien, also 90 Rupien?) ausbedungen baben. Die fruchtbaren und gefunben Thaler Babathichans find badurch ihrer Ginmohnerschaft bes raubt worden. Außerdem bat man fie jum Theil auch gewaltfam in den sumpfigen Landschaften von Rundug und auf den burren Grunden von Salitan angesiebelt. Die Schlammfumpfe ber Commeruberschwemmungen mit ber vegetabilischen Raulniß in ihren fagnirenden Baffern, wie ber beiße Gamum, ber jur Sommerzeit aus ben bortigen Wiften weht, bringt biefen Armen gerfidrende Rieber. Der Megerschape in Westindien, bemerfte Moore croft, werbe von feinem horrn genabrt, getleibet, mit Argneien verseben; ber Schave von Babathichan in Rundug habe fich burchaus teiner Furforge biefer Urt ju erfreuen. Daber die Sterbliche teit unter biefen gezwungenen Emigrationen fo groß, daß bier im

<sup>1)</sup> Asiat. Journ. I. s. Vol. XXI. 1826. p. 709.

Jahre ein Wiertheil ber Familien ausstirbt, und bag fie alle in bie bitterste Armuth, in Noth und größtes Elend versuten. – So weit Moorcrofts Nachrichten.

4. Nach 21. Burnes Beobachtungen und Erfundir gungen, auf feiner Reise von Kabul nach Bothara (1833).

Die neueften und ausführlichften Nachrichten über Babalh foan und feine Umgebungen, wie über die gegenwartigen 20 baltniffe bortiger Population und Berrichaft, verbanten wir AL Burnes reichhaltigen Erforschungen in jenen Gegenben, in ebenfalls bei ber Durchreifung von Murad Begs Staatm, tit gegenwartige Darft biefes Ufurpators, feine Politit und feinen Einfluß auf ben bortigen Buftand ber Landschaften, am grund lichsten zu beurtheilen, und die frühern Daten zu berichtigen und ju vervollständigen im Stande war. Da wir mit biefem Britt icon von Rabul über Baminan ben Sindu Rhu überfliegen be ben, und bis gur Grengfadt Rhulum von Murad Bege Imi torium vorgedrungen find (f. ob. S. 271), fo wird es am juit maßigsten fenn, um une bie lebenbigfte Unschaunng jenes Imi torialzustandes zu verschaffen, benfelben Reisenden auch noch wa Rhulum nach Runbug ju begleiten und feine Schidfalt ? theilen, um jugleich feine babei gewonnenen Erfahrungen ubt Land und Leute fennen gu lernen.

1) 21. Burnes Ercurfion von Rhulum 252) nach Kund bug; feine Audienz bei Murad Beg bem Ufurputor und Eroberer von Babathfchan, nebft Rudwignach Balth.

Statt des anfänglich in Rhulum an die Rarawane geschenen Versprechens, sie ungefährdet direct westwarts nach Balt abreisen zu lassen, ward ihre Ankunft nach Kunduz gemelk, von woher bald der Beschl kam, sich daseihst einzustellen. Wie bosartige Gerüchte von dem Neichthum dieses Neisenden wie soner übrigen Gefährten hatten sich durch die Berichte übelweller der Hindus die Runduz verbreitet, und ein ähnliches Schiftland, wie bei Mooreroste Zeit, bevor. Der Zosteinnehmt wer Khulum begleitete Al. Burnes. Mit seiner Karawane jest

<sup>242)</sup> Al. Burnes Travels into Bokhara L. c. Vol. I. p. 207-230.

8 bis 10 Thectanfiente von Babathichan und Parfand (f. ob. S. 469 n. f.), die nach Sause gurudfichtte, ber Dagir und beg. Ml. Burnes reifete unter bem Damen eines. Rafila Baschi. Armeniere aus hindostan, weil diefe ju ben armern Sandetsleus ten gerechnet werben. Der Magir mar ein Bermanbter bes Bes giers in Rundus, ber mit 21l. Burnes, als Gaft, in beffen Bobinung aufgenommen marb. Gie murben nach einer febr befchmere lichen Reise über zwei niebere Bergpaffe und burch mufferleere Buftenei, die 18 Stunden Beges anhalt, nach gutuchelegter Die ftang von 14 geogr. Deilen bis Rundus, bafcibft fogleich vom Begier mit Thee bewirthet. Dies Getrant, fagt 2. Burnes, fenauch bort bei ben Uebefen allgemein eingebrungen; fatt bes Butters nimmt man Galg bagu; auch wird ber Thee mit Rett ges mifcht; bann beift er "Reimutschah"; gulest werben nach bem Trant noch bie Blatter gefaut. Die meiften Besuche beim Bezier machten währent ihres Dortfenns Rausleute, Ladits und Eingeborne Babathfchaner, bie boch immer noch ftarten Sandel mit Indien und China treiben follen, und gegen den Briten Die Sicherheit bes Sandels in China rubinten (f. ob. S. 469, 473).

Am Sten Juni ging der Jug der beorderten Reisegeschreien zum Dorfe Khann abad, 3 geogr. Meilen fern von Kunduz, zu einem kieinen Fort mit einer Besahung von eiwa 500 Reistern, in welchem Murad Beg 53) seine Residenz aufgeschlagen hatte. Hier erhielt der Brite, zu seinem Glude, bei der Audienzals ein armer Armenier seinen Freipaß; die gedoste Berstellung war gelungen, und die rohe Habgier des Tyrannen überkistet. Man eilte natürlich so schnell als möglich nach Kunduz zurück, um ungehindert seinen Weg fortzuseben.

Runduz<sup>34</sup>) die Stadt ist schon im Anfange des obern Orus, thales, obwol 8 geogr. Meilen südlich fern vom Hauptstrome ges legen, an einem südlichen Zuflusse zu demselben, wie Talikan, am Furukhah (Furkar bei Moorcrost), der unter dem Mai men Akserai (Aksu, Weißer Fluß) sich weiter in West, zu dem Hauptarme, dem Amu, ergießt. Zwei Arme dieses Furukhah die sich im Norden von Kunduz erst vereinen, bewässern das Thalgebiet dieser Stadt, dessen Clima sohr ungefund ist; daher

Digitized by Google

<sup>82)</sup> Al. Burnes Trav. l. c. I. p. 224—227. 84) thenb. pergl. Mir Isset Ullah on Balkh, Khulum and Kunduz in Asiatic Journ. Vol. XXII. p. 170.

das Sprichwort: - "Billft bu fterben, geh nach Run:

Der größers Theil des Thales ist sumpfig; viele Wege musin auf Holgpfablen fortlaufen. Der Schnee bleibt dort 3 Mount lang liegen; die Sommerhise ift unerträglich, Reisbau, abr and Weißen und Gersten acher breiten sich hier auf. Emi soll der Ort groß gewesen senn; gegenwärtig ist er nur als Mantu plat wichtig, hat aber nur 1500 Einwohner. Nur im Binu schlägt Murad Beg dort seine Restednz im Fort auf, das abs getrockneten Backseinen erbaut, und mit Wall und Graben um geben ist, aber durch die Hise des Sonnenstradis nur wenig Suskelland leistet, da seine schlechten Mauerwände von selbst zu fallen.

Das Sochgebirge bes hindu Khu ist von hier gegen Sid sichtbar, und zeigt auch hier ewige Schneedecke. Die nachsten Berge find nur niedere Hagelreihen mit Grasung und Kräuten bbergogen; aber ohne alle Waldung, ohne Holzwuchs. Beim Stufenthale und den Borbergen aufwarts, wird das Clima heilsamer, man spricht hier mit Eutzäcken von den frischen Brimaffern, von der reinen Luft, den Blumen, dem Obst, den hie von den Lieblichkeiten des Alpenthales von Badalbschap.

Am gerathensten war es, des vom Chef zugesagten Fripasse und der vom Bezier geschenkten Sprenkleider ungeachtet, nicht tänger in Kunduz zu verweiten, als zum umsatteln und um paden der Pferde und Lastthiere nothwendig war, und so eiligst als möglich nach Khulum zu ziehen, was in 20 Stunden Icht geschahe. Aber auch dieser Ort 255), der viel bedeutender und am genehmer von den herrischsten Obstgärten umgeben ist, konnte nicht länger sessen, und man eiste so schnell als möglich, um nun auch den kleinen Wegelagerern und Räubern, da man den großen so gläcklich entslohen war, über Muzar zum nahen Balth zu gelangen, das auch gläcklich erreicht ward.

#### 2) Rundus und Murad Bege Berricaft

Da wir erft fpaterhin, bei ber Gesammtbetrachtung der bei ben Stromgebiete bes Sibuns und Bihon: Spftens, auch über Balth nach Bothara bis ju ben Uferlandschaften ihrer Bin: nenfeen forischreiten tonnen, bier aber, furs erfte, nur innerhalb

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. I. c. I. p. 229-232.

die gepsen Alpengaue ihres obeen Stufenlandes zu verweilen has ben, so kehren wir noch einmal zu Runduz zurück, das an dem Westthore von Badathschan, in der Gegenwart, der Schlüss sel zu diesem ist, und durch Murad Begs harten Scepter das Schickal jener alpinen Landschaften und ihrer Populationen ber herricht.

Runding 56) liegt in einem Thale zwischen niebern Bergen, bie von O. nach BB. an 12 Stunden weit ftreichen, ein Thal, bas von den beiden Armen des Furuthah. Fluffes, ber gue Beit ber Schneeschmeize nicht burchgebbar ift, reichlich bewässert wirb, Ema 8 geogr. Meilen im Norben, fern von der Stadt, giebet ber haupkarm bes Orns, den Amu, vorüber. Der gebfere Theil des Thales ift fo sumpfig, daß, wie gefagt, viele Wege, amifchen ben Schilf und Sumpfpflangen auf Pfable ges brack, binfaufen, und die Luft febr umgefund ift, wozu ber Reite ban in fagnivenben Baffern nicht wenig beitragen mag. Die gebiegige Lage biefes Thales macht, baß, ber großen Sige unges achtet, bier bas Obft, wie Rirfchen, Aprifofen, Pflaumen, Manb beeren, boch um 14 Lage fpater reift als in Khulum und Balth, Die fcon in offenern Ebenen liegen. Die nachsten plateauartigen Borboben um Runden fleigen mit ihren breiten Sugelraden feine 1000 guß uber Die Thalfole mit den Berfumpfungen auf. gewähren aber ichon einen gefunberen Aufenthalt, erft in weis terer Reine ergobt ber erhabene Unblid bes Schneegebirges das Auge (f. ob. S. 257).

Beche Diftricte, erft seit kurzem die Eroberung Murad Bege, sind mit dem Stadtgebiete von diesem Orte abhängig ges worden: 1) Rhulum, 2) Deibut, 3) Gori, 4) Inderab, 5) Talighan, 6) Hugurut Imam; sie haben außer dem lettern, der vom Furuthah und Amu an ihrem Stromvereine umflossen wird, ein gesunderes Clima und sehr fruchtbaren Boden. Bon der Bewässerung der verschiedenen Oruszustusse hängt in allen diesen Gebieten der Werth der Ländereien ab, da es scheint, daß ihnen sonst nur weuig atmosphärische Niederschläge zu Theil werden, eine Folge des dort ebenfalls sehr gesteigerten Continens taklimas (vergl. ob. S. 397). Deibut und Khulum liegen an demselben Fluß, dem Khurrum (s. ob. S. 269), der von Suden tommend, nordwärts in einiger Entserning der Stadt

<sup>64)</sup> Al. Burnes Tray. Vol. IL p. 201 -- 202.

jum Orus fallt, und durch Aufdamnungen in feinem regelmäßigen Laufe vielfach gehemmt zu Irrigationen dient. Die Ufergate ten sind reich und schon, der Feigenbaum, der noch in Laubulestan Fremdling ift (f. ob. S. 270) gedeibt hier in appigster Falle. Runduz liegt dagegen, weiter aufwärts, an dem Berindefilden Furukhah. Flusses, mit dem von Saden herations menden Gori. Flusse, der parallel mit dem Rhurrum aus den Hindu Khu kommt, speciell aber dem Baminanthale entström (l. ob. S. 265).

Her nun ift gegenwartig der Mittelpunct jener neuaffir menden herrschaft in Andug, an beren Spige Murad Beg ein Usbete vom Stamm ber Audghum (Auttaghun), du mais erft (1833) seit einem Jahrzehend, sich zu gefürchten Sohe und zu völliger Unabhängigkeit emporfcwang, und gezu wärtig schon das ganze obere Stufenland des Oxus abwärts Walth und aufwarts gen Suden bis zum hindu Khu behensch.

Dourad Beg 267), beffen perfonliche Befanntichaft 2. Burs nes ju machen genothigt war, fleht, nach ihm, im funfzigfien fer bensjahre; er ift gang Usbete, groß von Geftalt, mit tatarifor Gefichtsbildung, breiter, gerungelter Stien, fleinen fchiefwinftig ger Rellen Augen, ohne Bart, er ift ein Mann von Gaben, aber to rannifch, graufam, treibt Rauberhandwert, theils auf eigene Sand, theils durch feine Untergebenen, die abet mit ihm die Bente their fen muffen. Dennoch behauptet Ml. Burnes, er fen noch bef fer als andere feiner Machbarherrscher. Er bestätigt es, baf ber felbe nach Billtubr die besiegten Unterthanen verpflangt, und fein Erbarmen für ihr Schicffal, für ihr Leben zeigt; ohne alle Schulb wirft er, wo er kann, Alles in die Sclavenfessel. Der gurcht vor der britifchen Dacht fcreibt Ml. Burnes feine Berfolgung Moorcrofts ju; beshalb er burch Betläugnung feiner Berfunft Diefer Gefahr auswich. Der Sanctus ju Salitan, ber Dir. ja ba, bestätigt auch Al. Burnes, fen ber einzige Mann, ber ibn noch zu zugeln wiffe. Er war in frühern Jahren fein Rach geber, fein Bohlthater; beffen Sobne bat Murad Beg eine feir ner Tochter vermählt; feiner Furbitte fchlägt er nie etwas ab; fo trägt er wenigstens gegen diefen noch bas Bewußtsenn ber Dant barteit in seiner Seele. Der alteste ber Sohne Murad Begi war im 3. 1833 fcon 18 Jahr alt und febien viel zu versprechen.

<sup>251)</sup> Al. Burnes Trav. I. c. Vol. I. p. 229. If. p. 362.

Man but beit won feinem eigenen liebekenftamme mit bem Titel Mir (f. ob. S. 395) beehrt; er beherrschte anftinglich nur Runs bus allein; bann aber eroberte er jene 6 genannten Dis friete bingu, welche Rundug von allen Geiten umgeben. Die State Balth batte er bis babin nur geplundert, und viele von ihren Bewohnern in feine Staaten übergefiedelt. Darauf folgte Die Aleberrumpelang bes gangen Ronigreiches Babathichan. und damals, bei A. Burnes Durchung, war er mit ben Rriegs. operationen gegen bie Gebirgeftaaten an ber Mordfeite bes Drus beftbaftigt. Giner wen biefen, Rulab (eberhalb Rurgan tippe), amiferen Durwas unto Cheghanien (Shughnaum) gelegen, mar, feben feites in feine Gewalt getommen, und fein Sinderiff fcbien bort feiner weitern Berbreitung entgegen gn flebent; fo bal. Damale feine Gemalt fcon von Raratigin im Morben bis Bueban in ben Sinber Rhu Daffen (f. ob. G. 267) ausgebreb tet :worz. Die Ginmobner feiner Geblete, bemerft AL: Bure nes f8), fenen größtentheile Labjit, Die Aboriginer, welche auch in Babathidan bie Sanntmaffe ber Doutab tion bilben; davon die Usbeten nur einen febr gerint gen Theil aus machten. Diefe vorbem ganglich unbefannte Thatfache, ift nach bem, was oben über Lubit und Locharen ges fagt warb, von besonderm Intereffe, und bestätigt es, bag viele ber bieberigen ethnographischen Borandebungen moberner Gene graphien ganglich gehaltlos genannt werben muffen, bag Eurst fiamme-bier im sudoftlichen Bergwinkel bes westichen Turkestans viel fparfamer verbreitet find, als man nach allen bieberigen priem talen und oscidentalen Autoren anzunehmen im Allgemeinen ge-Defto wichtiger murbe bas grundlichere Stubium bort einbeimischer Dopulation für Die Aboriginergeschichte Central Affens fenn. .

Nach dem Tode eines gewissen Khilich All Beg, eines Usbeten Sauptlings, der nur dem Mamen nach zu den an die Afghanen in Rabutestan tributairen Begs diefer Bollerschaft gez zählt wurde, aber dies Commando in Balth (seine Residenz war 1813 in Khnlum) besas, wußte sich einer seiner Unterbesellschaber von Kunduz, der jesige Murad Bog, durch Berdrängung der Sohne seines Gebieters, an dessen Stelle zu sehen. Die vote

Digitized by Google

<sup>53)</sup> Al. Busses. Trav. 1. c. p. 346 -- 352. (10) Mir Isset Utlah on Balkh, Khulam and Kunduz in Adatic Jenra. Vol. XXII. p. 168.)

brangten Sohne wurden nun in Khulum und helbuf die Ba-

Obwol die Kudghumellsbeten immer von Einfluß unter iben Usbeten überhaupt waren, so war Rurad doch der erke unter ihnen, der zu einer Sonverainität gelangte. Sie rücken schon im XVI. Jahrhundert, mit der großen Usbeten Nation, in ihre gegenwärtigen Sige unt Kunduz ein; und verdrängten die Limiteiben aus ihren angestammten Besitzungen.

Runbug icheint bie außerfte Suboftgrenge ihrer Invafion gewefen gu fepn, ba teiner ber Usbefen: Stamme weber in bie Thaler Babathicaus gegen De, noch in bie Alpengane bes hindu Rhu gegen

Såb vorbrang.

Murad Beg ließ in feinen Groberungen bie frabern Chefs Sorthefteben, gwang fie aber ihm Eruppen in Bellen ale Contingent, und Tribut ju gablen, womit er feine eigemen Trupoen ber Soldeter Co vermehrte ex fortschreitend feine Gewalt und ficherte And vor ber Gefahr von Nevolten. Seine Racht brachte er bier burch auf 20,000 Mann Reiterei und auf 6 Stuck Ramonen. Anfanterie, die von Usbefen verachtet wird, bat er nicht: bie Baffen feiner Cavallerte find lange Spiefe, Sabel, feblechte Rlim ten. Er ift felbft Commandeut feiner Stuppen im Reibe: von mugemeiner Thatigleit, fendet framerfort Chupawul, b. t. Reit terparteien, auf Plunderung und Menfchenraub aus; theil auf Die Mordfeite bes Drus, theils gegen die Bajareb und nach Balfh, auf beffen Gubfeite. Selbft alle gefangene Shiten werben ohne Barmbergigfeit als Sclaven vertauft. Diefelbe Rauberei wird segen Raferiftan, Chitral, im Guboft ausgeubt, und gegen Bas Dathichan im Often, bas feinen Tribut in Stlaven anbit. Bon diesem Plunderungespiteme nimmt er jeboch gegenwärtig bie Raramanen aus, die fein Gebiet burchgleben, und laft auch feu men tributairen Chefs Schut angebeihen.

Mit seinen Nachbarn ftebt Murab Beg in gaz keinen, wher boch nur in geringen Berbindungen. Da boch immer noch ein ftarter Bertehr mit bem dinefischen Turke ftan Statt findet, so werden mit den Oberbehorden in Yarfand, mitunter ger genseitige Geschente gewechset, und bei Unsichweit der Ronten schieft Murad selbst Wegaufseher aus. Mit Bokhara im Wer sten steht er bagegen in beständiger Feindschaft, die Furcht vor Ueberfällen ift gegenseitig, und Balth hat dubei vieles zu leiben.

Bon ben Afghanen scheibet ihn, jenseit Kundny, gwiet feile schneereiche Hochgebirgekette; eben so ostwares Badathschans des Pochgebirge des Belut Tag von seinen noch dklichern Grenzunch baren. Dennoch hat Murad Beg die dortigen Borberge schon überstiegen, um das dahinter geschützt liegende Chitral (Tschestrar bei v. Meyendorff; s. ob. S. 14) anzugreisen. Auch hat er zuweilen schon andere Sinfälle in das Siapusch Land des Hindu Khu ausgesührt. Der letzte Ueberfall (1829) war ihm indes theuer zu stehen gekommen, da ein Schkeesturm sein Carvalleriecorps von 4000 Mann überraschte, von dem die Hister bet bei Sob sand.

Seine Revenden bestehen in Korn, Lebensmittein aller Art in lieberfluß, aber selten in Gelb. Die bort noch thilde Mäßte 200) ist aus ber Zeit ber Delhi-Raifer vot Schaf Rabins Felbzuge. Bahrend seines jedoch nur temporairen Bosiges von Balth, prägte Murad Beg Münzen, mit dem Stempel dieste Stadt und ihrem Namen, "Mutter der Stadte." Die Liebensartifel kommen vom Bazar Bossparas, wohln Rieh und Stelle ven in Menge ihren Absah haben.

Die Eintunfte werben fo bezogen, daß die Unterthanen ein Drittheil bes Bobenertrages abzuliefern haben; z. B. vom Reis, ber in Menge in den Sumpfgegenden von Rundnz ges baut wirb, von der Seide, deren Gewinn an den Uferlandeen des Orus bedeutend ift. Badathschan liefert freillich nicht vill mehr, da es so sehr entvollert ist, und das übrige von der Ussebein Reiterei, die dort als Garnison das Land hatet, aufger zehrt wird.

Der Geschäftssührer Murab Begs, Khan von Lundus, ist ein hindu von Peschawer, Atmarani, der alle Berwaltung seitet; ein Mann von Talent, der sich, ungeachtet der großen Berachtung, in welcher die hindus bei den Usbefen stehen, daß es ihnen nicht einmal erlaubt ist einen Turban zu tragen, sich doch emporschwang die zur Warde eines Dewan Begi (erster Bezier), dem für sich und seine Leute auch das Privilegium den Aurban zu tragen verliehen ward. Er hat große Berdienste um das land, weil durch ihn noch einigermaßen Eigenthum und Berkehrt geschügt wird; freilich hat er sich dabei seibst bedacht und ist zum reichen Manne geworden, der 400 Sclaven in seinen Diene

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. I. p. 229. 11, p. 351.

find Geschäfte zu führen, und höchkens nur ihre Geistlichen eine gen Unterricht erhalten, so sind ihnen solche Fremde als Geschäfte, führer unentbebrich.

3) Badafhicans gegenwärtiger Zustand in Abbing gigteit von Kundug, nach Al. Burnes Berichten (1833) 261).

Die bober, oberhalb Rundug gelegenen Ornsthaler leibn nicht an dem verberblichen Clima wie jene untern; allgemein wird die Luft Badath ich ans als beilfam und lieblich gereite fen, wie die Romantif biefes Alpenganes, feine Bache, feint Shir ler, feine Fruchte, Bhimen und Machtigallen, Die Capitale, 90 mobalich Babathichan, mir felmer einmal Seigabad gu mannt, liegt im Guben des Orne; Al. Burnes weiß nicht won einer Differeng beider Ortschaften, wovon nur Frafer fprechen borte. Aber biefes Schone land liegt gegenwartig gang verbit, feit bem Ueberfalle ber Uebeten (Ml. Burnes fagt, por 12 34 ren, alfo etwa 1821 ober 1822); feitbem besteht nur jum Edia med ein Roule von Badatbichan; benn er ift ohne Unfebn, fit Land ift menfcheuleer, und nur mit rober Usbefenreiterei als Can mifan bedrudt. Gein Titel Gdab; ober Dalif, und bei fie net Cobues als Erbfurft, Schabzabu 62) ift gegenwartig in bloger Schatten fruberer Berrlichkeit, feit 12 Jahren, fagt Al Burnes (1833), ift er entibrent und ohne Berrichaft.

Im Januar 1832 kam ju diesem politischen Berderben neh ein physisches Uebel hinzu, jenes furchtbare Erd be ben, das so wiele Menschen und Dorfer zerftorte, viele Klippen von ihren Gipfeln entwurzelte, und in die Thaler stürzte, wodurch gang Passagen gehemmt wurden. Durch einen in der Art herabze stürzten Berg ward der Badakhschan. Fluß 5 Tage hindurch ausgestaut und führte Ueberschwemmungen herbei. Da das Erthe ben in der Nacht die Bevolkerung des ganzen Badakhschan über raschte, so zählte kast jede Familie ihre Todten; denn die größte Gewalt der Erschütterung scheint hier ihren Mittelpunct gesunden zu haben, obwol die Sphäre des Erschütterungskreises sehr größt war, südwarts ganz gleichzeitig bis Lahore und Mut

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) Al. Burnes Trav. I. c. Vol. II. p. 202 — 205. (\*2) thent. Vol. II. p. 215.

tan das Pendschab in Gewegung seste (s. ob. S. 57—58), nordwarts aber bis Khokand reichte, und oftwarts sogar noch bis Atfa und Turfan gewüthet haben soll (s. ob. S. 478), wo die Jahre 1831 und 1832 durch wiederholte Erberschütterungen ausgezeiche net waren.

Die Einwohnet Babathicans, find ihres traurigen Loofes ungeachtet, bemertt A. Burnes, ber Gefelligfeit ungemein ergeben, febr gaftfrei und bas Sprichwort befannt: "Brob wird in Babathican niemals vertauft." - Gie find, nach Al. Buenes wiederholter Berficherung, Sabfits; ihre Sprache ift bie Derfifde, aber ein breiter Dialect wie ber eines Einge bornen Frans. Man fagt fich, aus Balth folle einft eine folde Einwanderung dahin gefchehen fenn; aber teine nabere Dachweb fung ift baruber vorhanden. Die metften Bewohner find Obil ten, weber Ture noch Usbeten haben fich bort einges Tiebelt, und bie Sitten und Gebrauche ber bortigen Bemsbner gleichen noch beut ju Lage benen ber alten Ginwohner im Rore ben bes Sindu Rhu, wie fie vor ben Ginfallen biefer fingern Mebergualer allgemein maren. - Bir tonnen es nicht unterlaffen noch einmal es zu wiederholen, wie lehrreich bie Originatbeobache tung ber Matur und ber Boller Diefes Alpengebirgelandes fur ble genauere Renntniß gang Central : Affens fenn murbe.

Ueber die fo berühmten und doch fo wenig bekannten mines ralogischen Schäße giebt Al. Burnes folgende Austunft.

1

1

Die Rubin, Gruben, welche ihren größten Rubm ben pruntsuchtigen Beiten ber Groß, Moghule in Delhi verdanten. follen, nabe bem Orus in Cheghanian (Shughnan, mas fcon DR. Polo unter Sitin an als bie einzige bearbeitete Grube gang richtig anführte, f. ob. G. 789) bei bem Orte Gharan liegen. Dies lettere foll nur fo viel als Grube bezeichnen; benn man grabt fie in ben niedern Bergen. Giner ber Ergabier bee hauptete, diese Gruben tiefen bis unter ben Orus bin, woran aber 21. Burnes zweifelt. Der jegige Rhan von Rundug wollte Diefe Gruben, Die fruberbin lange Reit brache gelegen ju baben Scheinen, von neuem in Bang feten burch biefelben Grubenarbeis ter, benen bles Gefchaft feit frubern Beiten erblich gutommt, bie aber wenig Gewinn bavon haben follen. Der Tyrann forbeter fogar gang unentgeltliche Grobnarbeit von ihnen; ba fie fic wie Derfetten, murben fie in die Gumpfe von Rundug verpflange, wo Mitter Erbhunde VII.

Digitized by Google

die meisten umtamen, so bos die Lake diese Austingriber gezes soletig fast ausgestorben sein soll. Die Sage ist allgemein, man sinde die großen Rubine stets nur paarweise; die großen sollen deswegen oft in Doppelstufe zerbrochen, oder der eine so lange verhehlt werden, die man den zweiten dazu gefunden. Sie sollen in Kalistein liegen, wo man sie wie runde Fruersteintiesel einze lagert sinden soll (in Drusen?).

In der Nahe der Rubingruben sollen sich am Stromula des Orns auch die Felsen von Lapis lazuli sinden. Man setzen Beuer darunter, um sie mitre zu machen, gießt dann kaltes Basser darauf, um den Stein zum berken zu hringen. Das ist die rohe Aet des Gewinns dieses schonen Lazursels, dessen Anstahr ehedem nach China sehr hebeutend gewesen. Die Frage darund dat aber abgenommen (auch anderwärtst im Hindu Khu sind Gruben dieses sehm Steines, welche wahrscheinlich zu ihrer Zeit die Prachtbauten Indiens versorgt haben; s. ob. S. 259 u. a. O.) Alle Proben dieses Lazurst eines, welche Al. Burnes in Bothara oder sonst zu sehn Gelegenheit hatte, schienen ihm sind der gerühmten Gold abern nur schimmernde Glimmer (gewöhn lich wol Schwefellies) zu enthalten. Nur im Winter pflegt man übrigens beide Gruben, sowol der Aubine wie die des Lazursteins zu bearbeiten.

4) Die umgebenden Gebirgsgaue Badathichans in ihrem gegenwärtigen Buftande nach Al. Burnes Erfundigungen (1833).

Jum Befchluß unserer hierher gehörigen Untersuchungen, lafen wir noch zulest die fragmentarischen Rachrichten über bie Gebirgeumgebungen Babathschand, in ihrem gegen wärtigen Zustande, und über die Bolterverhältniffe ihrer Bewohner folgen, die freilich nur wenig Befriedigung geben, aber dach mit dem, was schon früher von ihnen gesagt war, die Bervollständigung der Nachrichten barbieten, die sich überhaupt bis jest von ihnen mittheilen laffen.

Außerhalb Runduz, mit feinen 6 genanwien von ibm abhängigen Territorien, und außerhalb Babath ich an fint we folgende Gebirgsumgebungen 263) diefer beiden haupsterritorien bee obern Gihon Laufes, über welche wir, wenn auch oft nu

<sup>262)</sup> Al. Burnes Trav. I. c. Vol. II. μ. 200-201.

den Melben mach, leinige Raude dulich: Al. Aurnes erstalten has ben. Im Morden sied ets. die S Gebirgastaaten gegen Kas untigin hing alle nur von geringem Umsang, van denen schon diese die Kebe war: 1) Dissay, 2) Kulad, 3) Durwag, 4) Shughnawn und 5) Wathan. Gegen Osten erhebt sich die Fachebene Pamer, von den Bengekinghisen bewohnt; und der hohe Bolor (Belut Tag) gegen Narfand (s. ob. S. 467 164 508). Jeuseit des Belut Tag) gegen Narfand (s. ob. S. 467 164 508). Jeuseit des Belut Tag breitet sich Jestardo in Baletistan (s. ob. S. 215—217), Gisgit und Chitzal, aus (s. ob. S. 14—19). Im Suben, von Badathschan und Kunduz er hebt sich das Lamb der Siapusch, Kastr bis über den Hindu Khu hinaus (s. ob. S. 206—213), deren Landstrich mit zenem sehen in der Bezeichung von Kaszristan zusammengesast wird (s. ob. S. 205—208).

Rnr von den 5 Gebirgestaaten 64) im Rorden erhale ten wir ein paar neue Angaben;

- 1) Dissar ift gut bewohsert, hat daher Neisban, und wat (1833) von Aundug wie von Botham nach unabhängig geblieben. Bon einem Usbesen Chef beherricht, theilten sich, nach bes Baters Tode, besten 4 Sohne in ihr Erbibeil. Ihre hamptstadt liegt 16. Stunden oftwärts von Dehi Ru, (Dihnu), auf einer Berghobe. Eine Gebirgskette, Kohit un genannt, von 4000 Juß Sohe, dupchfest das Gebiet von Nord nach Sid, und enthält vin großes Steinfalzlager, bessen Ertrag von da ausgeführt wird. Die Dewohner sollen sich einer eigenthumlichen Art von Pferdeskitzlin bedienen.
- 2) Kulab liegt im Often von Hiffar, an einem von Mord aus Karatigin herabkommenden Zusinsse zum obern Orus, der sich noch oberhalb des Kokscha, oder Badathschan Wassers, zu ihm einmandet. Oleses Gebiet ift nur ein schwaler Linderstreif, der auch Belgiwan genannt wird; es ist die letzte Eroberung Mustad Begs, von welcher Al. Burnes Kenntnis (1833) exhielt, und die erste durch welche er seine Macht auch auf das Norduser des Orusthales auszubreiten versuchte.
- 3) Bon Durmag ift auch schon bei chinefisch Antestan und bei Rhofand die Rebe gewesen; es foll, nach M. Burnes, gang von Labjits bewohnt sen, einen noch independenten Labjit Fursten jum Beberrscher haben; auch bas Daseyn ber

<sup>64)</sup> Al. Burnes Tray. L c. Vol. II. p. 205 - 207.

Goldwafchereien diese Aisenganes, von benen w. Megens dorff zuerst Bericht gab, bestätigt. Al. Burnes, und bemeit, daß sie sehr erziedig seyn sollen. Bon dem schon secher ange subrun Namen Colei thum scheint dieser beitische Reisende tine Kunde erhalten zu haben. Durwaz scheint, wie oben bemeit, nur das Thor, das Land der Bergpassage zu bezeichnen (vom Pamer und Bolor herab).

4) Cheghanian, Shughnan und 5) Bathan, M 21. Burnes, find ebenfalls an Runduz tributpflichtig gewordn; aber in jedem derfelben find etwa nur 3 bis 4 Dorfichafin. Da Chef von Bathan, Mir Dohammeb Ruhim Rhan, erlaukt keinem Gliebe seiner Familie bas Land zu verlaffen; von der ib genthumlichen Gwrache biefes Landes bat 21. Burnes 6 800 beln gesammelt, aus benen fich freilich nur etwa, in Berglich mit den wenigen von Cheghanian gefammelten Bortern, foliefa lift, daß beides, wenn auch nicht verschiedene Sprachen find boch wenigftens verschiebene Dialecte fenn werben, von welche Sprache aber mochte, baraus weniaftens, noch unermittelt bie ben. Alle Einwohner Diefer beiben Gebirgegaue find jedoch Da hammebaner; von Reften alteren religiofen Aberglaubens bon 21. Burnes nichts; fle benennen Gott mit bem perfieden Ind druck Rhuda. Gie haben eine eigenthamliche Art den bui b rer Pferde mit einem Schuh, ben fic aus bem birfchgeweiht im men, ju beschlagen, ein Gebrauch ber auch bei Rirgbifen einbei mifc fenn foll.

Ueber die innerhalb dieser sunf Gebirgestaaten gelegenen Gegenden sinden wir zwar auch in den frühern Jahrhunderten bei den arabischen und persischen Geographen schon manchertei Numen und Nachrichten, vor allem bei Ebn haufal, vorziglich reichhaltige erst bei Ebrisi<sup>265</sup>), bei Abulfeda und Anden; aber es sind meist unbekannte Namen, auch sinden sich nur wo nig Andattpuncte darin zur Orientirung für die Gegenwart. Bas sich darüber ermitteln läßt, kann nur in Verbindung mit der Untersuchung der Quells und Zusschisse bes Oxus sethst gescheha, worauf erst weiter unten, bei der Vetrachtung des Sihuns und Gisons Systems eingegangen werden wird.

<sup>\*\*\*)</sup> Edrisi Trad. p. & Jaubert, Paris 1836. 4. p. 472-473. 479-484.

1

Mamertung, Aeber bie: Cage ber Gebirgeftamme pun Durvag und Bethan, burch Babathichan, Gilgit, Chitral bis Sewab, Bijore, und oftwärts bis Istarbo in Baltiftan; über ihre Abstammung von ben Rachfolgern Bulcarneins, ober Alexanbers bes Großen.

Bum Befchief bemmen wir, für jest, hinficitic ber Bewehner blefes gulegt betrachteten Gebirgelanbes bes alten Thothareftan, gwifchen Belut Tag und Sindu Rha, noch einmal auf bie unter vielen ber bortigen Bolterschaften fo feltsam, feit vielen Sahrhunberten wieberbolte Cage gurud, nach welcher bie angefebenften Wefchlechter bortiges Rirften und Bolter, von Durmag burd Babathidan bis Raferiftan und oftwarts bis Setarbo, Rachtommen von Istanber, bem bortigen Groberer und Stabteerbauer, b. i. von Alexanber, ober von beffen Rachfolgern fenn wollen, ober boch von beffen Daceboniern absuftemmen fic ratmen. Das bie von Chitral und Gilait fic beffen ebenfalls rabmen, und felbft die Zungani Zribus in Bartand daven reden, ift oben G. 18-19 und G. 398 gefagt werben. Das biefe Anficht fcon feit Jahrhunderten, bei Bollerftammen bes Sinba Rhu berrichend war, beweifet Mbul Ragils Befdreibung .. ) von Sewas und Bijore im Rorben bes Rabulftromes (f. ob. C. 201), wo gegenwartig Bufufzi wohnen; wonach bamais ber bortige Bollsftamm, ber fich ber Ronigliche, nämlich Gultan, nannte, von einer Lochtet Bulearneins Gecunber (b.i. Istanber, Alexander) abstame men wollte. Diefer Stamm, bemertt ber genannte Autor, fen erft file ben Beiten Mirza Mlugh Beg's bafetbft (alfo Mitte bes XV. Nabrhime berts), von Kabut ber, eingezogen. Gie erzählten: Geeunder bebe po Rabiel einen Schat hinterlaffen gehabt, unter bem Schute feiner Bens wondten (Sriefren ?), und einige von beren Rachtommen, weide ihren Stammbaum noch befäßen (im 3. 1600), wohnten und herrfchen in biefen Gebirgen, Sewads und Bijores, alfo im hindu Rhu. Babrend ber Belt biefes unfterblichen Regenten fenen viele ber unrubigen Boller bitfer gambichaft gerftreut, andere gefangen worden, und noch andere batten fich in die ABilbniffe gurucknetegen. - Go meit Abul Kazils Ausjage. -

١

In Ferischtas Geschichte \*\*) wird angefahrt, bas bie Ronige von Babathschan ihren Stammbaum bis auf Alexander ben Gohn Philippe zurücksubrten, und wir haben oben gesehen, bas bies schon die Bes hauptung seibst Babers von benfelben war \*\*) 3 B. Erstine er-

Abul Fazil in Ayeen Akbery ed. Franc. Gladwin 8. Lond. 1806
 Vol. II. p. 157.
 Ferishta History of the Mahomedan Power Lond. 1829.
 8. Ed. h. J. Briggs T. H. p. 30—31.
 Baber Mem. ed. W. Erakins I. c. p. 13.

fuir; baf bild auch gegenwärtig hod ber Gien ber fiftefter bie Du stoag fep. Dag birfe Meinung eine Borftellung and bei ben Roform im hindu Ahn fenn follte, ift gwar fcon ober, G. 208, widerlegt; ober bei bem Meherefther gu Sefarbu ift biefelbe Thatfache, daß mimlich die Beworner des Landes die Gründung ihrer Refte (Ithanberje, Isfanbu, Gelerbu, Sheferbu) gern bem Alepanber gufchreiben wollen, bund Mr. Bignes Befuch bafetha beftetigt werben (f. ob. G. 216). We fågt berfette in seinem Briefe von 10. Sept. 1836 and 38 farbe datiet 36"), noch folgende feltfame Racheicht bei. Er fen im Begriff in ein peat Lagen, bort einem bem ber Alten afmitchen Bettrennen (to a classical sort of educatrian sport) behumohnen, wie es in ber Beiten Istanbert gefeiert worben feit. Er fen bei Befichtigung bes Bennbahn nicht wenig überrafcht worben, bie Ginrichtung berfeben genz in der Art wie den fogenannten Girand des Caracalla in Rom verzufinden. - (Die Bermbahn in Dipropias Chene bat nach ber neuen Meffung der Expedicion in Morec, eine Linas von 184 Mete. 183 Comtin.) - Collte von folden anmnaftifden Spielen, wie fie in Sarmogia und im euserften Arandoniana, felbft noch gu Cprefacte am Separtes, wie Arrian berichtet (Lib. IV. a. 4. 1. p. 219, ed. Schmieder 1798: pal dyarn innuér es un yennuér nougenç, i e. in Cyropolis), von Alexanders heere, zwifchen fenthischen und maffagelifchen Baltern, gefeiert wurden, noch Spuren ber Erinnerung, bis houte, bort gurudgebileben fenn? Da foon fo viele anbere Spuren jenen Wortschung eines bellenisch baktrifchen Bebens, bei bartigen Barbawan, in ben Minafcheben, bis in bas VII. Jahrhunbert wieber aufgefunben worben find: fo tonnten auch wol andere noch in Sitten und Gebranden, bort, bei Aboriginern forkleben, an bie man nicht benten bürfte. wenn Turtvoller bier im Gebirgelande fo frabzeitig eingebermgen mas ven, wie in ben Ebenen.

Das die Stamme ber Kafirn in dem Theile Kafurstane, dem Muls tab Rujerd dereifete (f. ob. S. 208), keine Anfprücke auf diese Abstams mang machten, hat Elphinston or "") dedurch zu widerlogen gesucht, has bei ihnen keine Sage von derfelben vorgefunden ward; dagegen der kätigte derseibe schon, das dieselbe Ansicht, wie in Badathschan, so auch det depr Konige von Durwag "") vorwalte, der sein Geschleicht von Alexander dem Großen herseite, was auch von seinen Rachbarn auser kannt werde.

Die altefte Angabe bieraber ift foon bet DR. Polo von Bas bathfoan, bie wir oben foon einmal gelegentlich anführten: (Reggeni,

Riphinatone Account of Cabul J. c. p. 620. . . . . . . . 628.

<sup>\*\*\*)</sup> Mr. Vigne Letter from Iskardo 10, Sept. 1836. in Journal of the Asiat. Soc. of Bengal ed. Prinsep. 1836. Vol. V. p. 52.

adl. Najųziam, per suspensione plieredith, thod tutti i Ab semo d'ann progenie, laqual dienese del Re Alessandro, et della figlischa 🛲 Dario Rè di Persiani. Et tutti quei Rè si chiameto Zeleurum, 🕮 mot dies Alessandro) ??). Da biefer gewiffenhafte Ruffenbe feine Cade stibt im Canbe felbft erhielt, fo ift wol tein Bweifel gegen bie Richtig-Brit feiner Aussage gu subeben, und wir ftimmen mit 23. Erstime is mabnicheinlichfter Ertlarung biefer Erzählung and dem XIII. Sabetanbert barin bei, baf eine buntle Erinnerung ber bortigen Regenten. et thre wirfliche Abftammung, ober wenn auch nur havethetis Ade Serfeitung, von dem Bweige ber verbraugten belleatfd,battrifden Dynaftion, ober beren fatifd-getifden Berbranger, bie fich nach viele Sabehunberte binans ben Ruben bei-Jonifcher Abnen und Attribute, fammt ihren Titeln bellegten und in begen Schrift auf Dang en überliefert haben - bie wahne Beranlaffeng biefes Abnenftolges fenn mochte. Reineswegs fieht biefer fo Mollet: ba. wie man gewähnlich annimmt, in einem Sentval-Affen, wa Sentalegieb. pings umber, bei allen Bollergeschlechtern für Bollercaften, Briefterarben, herricherfamilien von jeher entscheiben, und eine blofe Biebin berfelben fich nicht leicht Eingang in bie Anerfennung ber Rachban ihren Weg bahnen murbe; bei Bollern wo bie Abstanumnn bis su Brabma, Bubbba, Mohammeb, auf traend eine Weise bunch Blut ober fonftige Aboption torperlicher ober geiftigen Art, purketgeleitet. allein fcon jum Ahrone befähigt, und ma, bei ber friffern Urbermedt ber berühmten herricherfamilie ber Efchapwu (f. sb. 61. 629, 646, 650 u. a. D.), und bem neu hinzutretenben toniglichen Regentenabet ber Rachtommen bes Propheten, Do bammen bis, bie Abstammenta bon einem Bulcarnein, im Gegenfat von jenen beiben, nur ein noch weit alteres, einheimisches Konigshaus, als basignige hiefen, jungente Emportommlinge bezeichnet.

Solche Angaben über Chitral, Gilgit, Betarbe, Babetbichen und Durwag, bemerkt ber jungfte Beobachter in biefen Gegenben AL Buns nes, waren ihm foon fruber betannt, befto mehr wer er erfteunt, ale er in Aransoriana felbft erfuhr, bağ noch außerbem 6 anbere Rinftenhaufer 74), bafelbft, baffelbe hertommen in Anfgruch nahmen; namlich bie Sauptlinge im Often von Durmag, bie von Rutab, Shagbas nian und Bathan im Rorben bes Gibon.

Alle biefe Pringen find, erfuhr berfelbe, vom Zabjit. Bafdladt, von Bewohnern biefer Canbichaften vor ben Heberfallen ber Ubbeim

ŝ

۱

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) M. Polo S. Ramusio ed. Venezia fol. 1583. T. II. Lib. I. c. 25 fol. 10: peral. Kd. Baldelli Boni T. I. Lib. I. c. 33 p. 29. <sup>73</sup>) W. Krakine Remarks in Baber Mem. I. c. p. XXIX.

<sup>74)</sup> Al. Burnes. Trav. I. c. Vol. II. p. 215-217.

und Auriffamme. Alexander Mt. binteriles befanntlich feine birecten Coben feiner herrichaft in Affen, ein bort einheimifcher getichere Sty. thiauns wat, bei Cogbiquen, nach D. Drofins Bericht, Radfolge: Mitrombers (Skythaeus Praesuctus Alexandri in Sogdinnes) 215); aber Berbinbungen von ibm , mit einheimifden Ronigstochtern , find betannt. Diefe Sabjit Rarften verheirathen ihre Rinber, bent ju Mage noch, nur an fie, burch Bulcarneins Genealogie, verwandte Ge folechter. Gie find intgefammt Mufelmanner, fie feben auch Bulear mein als einen Propheten und Detben an. Al. Burnes ternte felbft verfallich mehrere Glieber biefer Aurftengefchlechter aus Babathfchen finmen, und fand freilich teinen Bug griechischer Abkunft bei ihnen. Me alichen aber in Rorpergefielt und Gefichtsbilbung bem fcbanken Gologe ber Perfer, und weren som Zurts und Usbeten . Steinme vollig verfichen. Gie behaupteten bas Band gwifchet Baffb und Rabul habe sochen Bathtur Bamin gebeißen, worin Ml. Burnes einen To-Bang bes grichifden Battriana finben wollte, als bem Rriegethentet von Alexanders Solbenthaten; aber biefer Rame ift vielmebe nach E. Beurnouf 10), ber altere foon bott einheimifde Benteame (Badter, ven Apat, ber Rorben, Apathiara, bas Rorbland in Segenfas von Aria).

Das bier bellenifch macebonifche Colonien , und nicht unbebeutenbe, von Alexandria ad Cancasum (Bamipan) bis Alexandria ad Tanain, we Cyrepelis ober Cyreschata einft bie größte aller bortigen Stabte, wol nabe bem beutigen Rhobjend gegrunbet, und nebft Maras canta (Camartant), noch 7 anbere Stabte von Alexanber am Sis bun crobert wurben (f. Arriani de Expedit. Al. Lib. IV. c. 2 und 3), ift aus ben hiftorien bekannt. Rach ber Berbrangung ber Rachfolger Meranbers, als Vrafteeten und Commandanten jener belleuifch-bactrifden berricaften, burd Saten und Getengefchlechter (f. ob. S. 426, 421, 548, 568, 678, 692 u. a. D.), tann man wol taum es für une wahrscheinlich habten, bag bitfe ihr Afpi nicht in ben offenen Gbenen Bransorianas und Sogbianas, fonbern vielmehr in ben geficherteren Alpengauen ber obern Drusthaler gefucht haben were ban, we fie wol frubgeitig genug, felbft bis Istarbo nach Baltiftan, an bie Grenge Rafdmirt, borracen tonnten, fo baf bie er fte Civis Tifation biefes Alpenthales, bas burch feinen Golbreichthum feit alter Beit bie Aufmertfamteit auf fich gog, burch bellenifchebattrifche unb fpåsee feleucibifch = batteifche Midchtlinge und Berbrangte, feineswegs fo abenteuerlich fenn möchte, als bies beim erften Anblid erfcheint. Diefe Wegenben blieben auferhalb ber alles gerfibrenben Mongholen-Meber-

<sup>&</sup>lt;sup>316</sup>) E. Bourneaf Commentaire sur le Yaçna etc. Paris 1833. 4p. CXI.

falle, faft ungeftort ober boch viel weniger geftort als ihre Umges . bungen liegen; in ihnen lebte alfo bie altere Beit langer fort, als in ben weftlichern Rachbarftaaten. - Erft mit ben fortgefesten Ginfallen und Meberfallen tiefer einbringenber Mohammebaner, gingen alfo wol bie Erinnerungen und borthin geflüchteten Documente bellenisch s feleucibis fcher Bertunft unter, von benen fich ju DR. Polos Beit noch vielleicht nabere Beweife batten einfammein laffen, von benen, nach Abul Ras gils Angabe, noch, bei ben Sewal's und Bijore's Dauptlingen bie ges mealogifchen Stammbaume fich vorfinben follten. Dag bem feyn wie ibm wolle, noch bis beute, wo noch immer teine Aurt und Usbeten Dos pulation in biefen Abalgebieten anfaffig geworben, und bie Bolesmaffe noch bie einheimische geblieben, wollten mehrere ber Gingebornen Babathfcans, melde Mi. Burpes barüber perfonlich fprechen borte, ents fchieben 78) von jenem berühmten Gefchlechte ber Rachfolger Alexanbers berftammen, und ihre perfifde Oprache ift, fagt berfelbe, wenige ftens Beweis fur ihre bortige Anfieblung und Derrichaft vor ber jungern Ueberfluthung burch turfrebenbe Bolterftamme und grabifcher mit ber mobammebanischen Invafion bort eingebrungener, bie bas flachere Transoriana in sin mittelattriges Mawar al nabar und in eine moberne Bucharei umwandeln mußte.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Al. Burnes Trav. 1. c. Vol. II. p. 217.

# DO NOT REMOVE FROM LITRARY

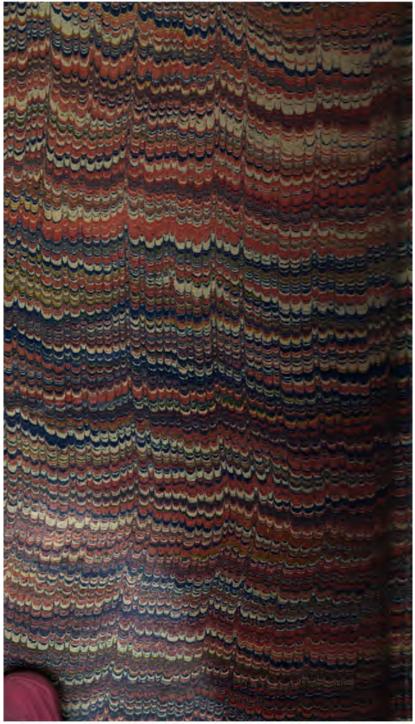